

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



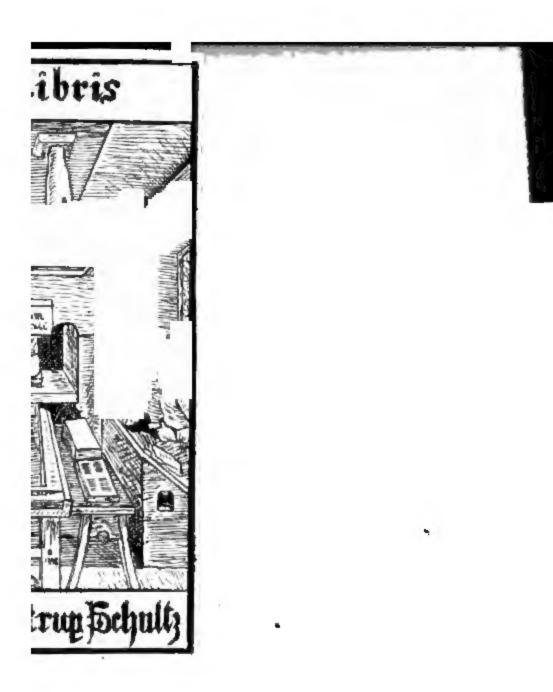

EI.





## Dr. H. Dürre:

Geschichte der Stadt Braunschweig.

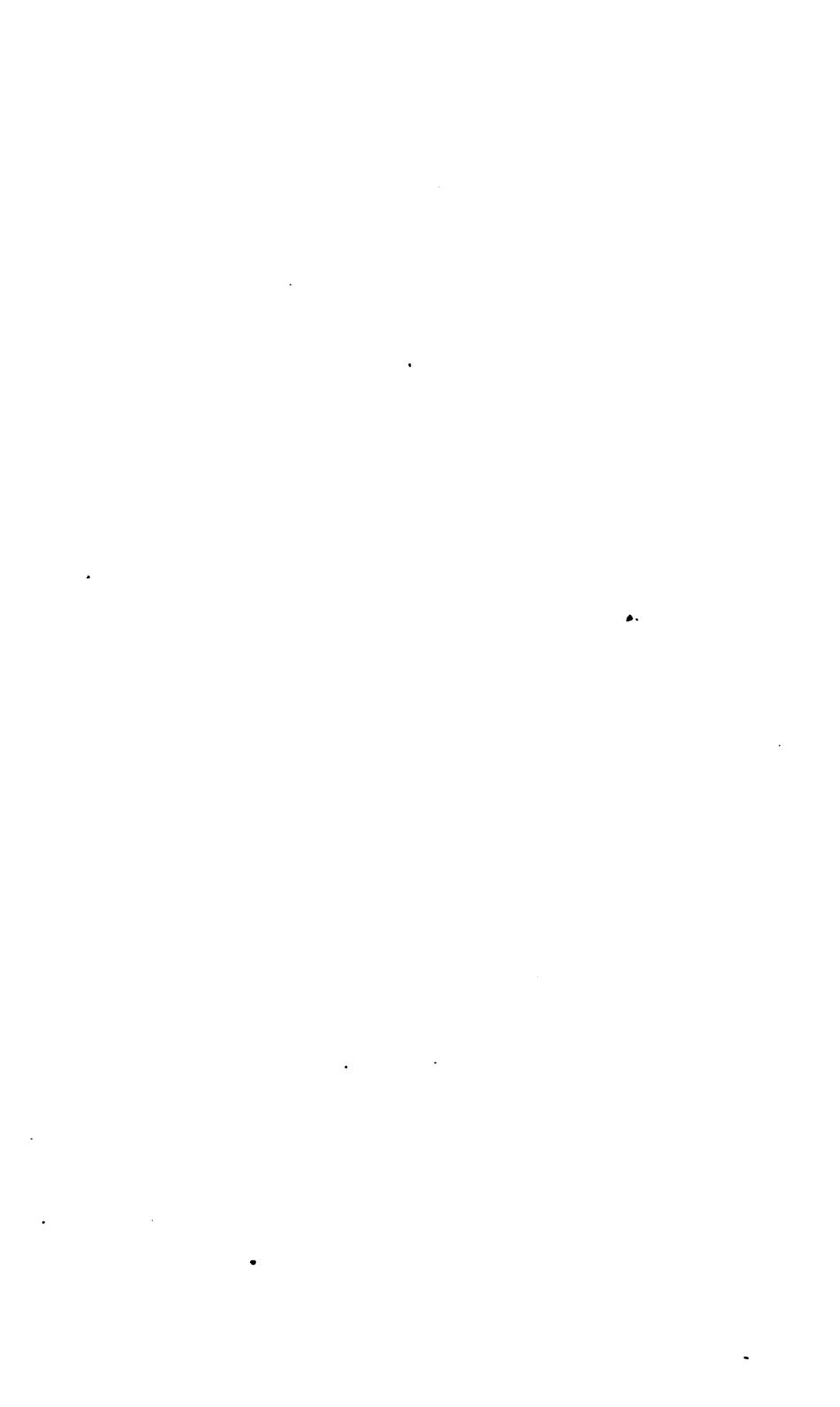

# Seschichte

ber

# Stadt Braunschweig

im Mittelalter,

bearbeitet

nod

Dr. Serm. Dürre, Oberlehrer am Ober-Symnasto zu Braunschweig.

Braunschweig,

Verlag von Grüneberg's Buch-, Kunst- und Mustkalienhandlung.

1861.

DD901 B95D8

Sanctus amor patriae dat animum.

## Vorwort.

Der Verfasser, ein geborner Braunschweiger, schon von Kindheit auf im väterlichen Hause mit lebhaftem Interesse für Braunschweigs Geschichte und mit warmer Liebe zur Heimath erfüllt, hatte 1842 bald nach Beendigung seiner akademischen Studien das Glück, in dem vom damaligen Stadtbirector Dr. Bobe begründeten historischen Bereine hieselbst, dessen Mitglied er ward, vielfache Anregung zum Studium der Geschichte seiner Baterstadt Die reichen Schätze des von Bode eben neu ge= zu empfangen. ordneten Stadtarchivs reizten auch den Verfasser um so nachhaltiger zu archivalischen Studien, je mehr er erkannte, wie viel historisches Material, bisher wenig benutt, dort der Verwerthung noch wartete, und wie viel die Arbeiten Ribbentrop's, Lachmann's, Bogel's, Assmann's, Sact's u. A. noch zu thun übrig ließen. Er entschloß sich, die Erforschung jenes Gebietes zu unternehmen. Als Ziel schwebte ihm dabei eine durchgehends quellenmäßige Darstellung vor, welche sich nicht auf eine allgemeine Geschichte der Stadt beschränken sollte, fondern auch den inneren Verhält= nissen derfelben, ihrer Verfassung, ihrer Finanzverwaltung, ihrem Güterbesit, dem Kirchen = und Schulwesen, ihrer Armenpflege und den milden Stiftungen, dem Handel und Gewerbe, ihrer Wehrverfassung und Topographie die gebührende Berücksichtigung zu Theil werden ließe.

Daß der Verfasser dies Ziel nicht vollständig erreicht hat, kann Niemand lebhafter fühlen, als er selbst. An die Zusam-

menfassung und Herausgabe seiner Arbeiten würde er sich auch jetzt nach fast zwanzigjährigen Studien noch nicht gewagt haben, wenn nicht die ermuthigenden Zureden seines einstigen Lehrers und jetzigen lieben Freundes und Collegen, des Prof. Dr. W. Assum, ihn in der Ausicht bestärkt hätten, eine Beröffentslichung der bisher gewonnenen Resultate werde am gewissesten zu weiteren Forschungen Anlaß geben, und so die Sache selbst, das Studium der Geschichte unserer Baterstadt, gefördert werden. So entschloß sich der Verfasser zu Ansang des Jahres 1860 zur Herausgabe der Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter.

Seine Arbeit aus dem Jahre 1857 über "Braunschweigs Entstehung und städtische Entwicklung bis in den Anfang des 13. Jahrhunderts" kam ihm dabei kaum noch zu Statten; denn ber bort gelegte Grund bedurfte in einzelnen Partien des völ= ligen Umbaues. Auf manche Versehen hatten ihn Privatbesprechungen mit einem gründlichen Forscher auf diesem Gebiete, bem Herrn Bibliothekar Dr. Bethmann in Wolfenbüttel, bingewiesen, und besonders kräftige Anregung zur nochmaligen Durch= prüfung fehlerhafter Abschnitte gab ihm ein Vortrag, welchen jener Gelehrte im April 1860 im hiesigen Kunstclub hielt, welcher leider bis jetzt ungedruckt geblieben ist und dem Verfasser darum eine Bezugnahme im Einzelnen unmöglich machte. Aufklärung dunkler Theile der Gründungsgeschichte Braunschweigs fühlt er sich Herrn Dr. Bethmann zu aufrichtigem Danke ver= pflichtet, nicht minder für die Gewährung so mancher Hilfsmittel aus den reichen Schätzen der Wolfenbüttler Bibliothek. Herzlichen Dank sagt er hiermit auch Herrn Archivar Dr. Schmidt und Herrn Archivregistrator Ehlers in Wolfenbüttel, welche ihm in zuvorkommendster Weise mit Rath und That vielfach förderlich waren, ebenso bem Herrn Kreisgerichtsregistrator Sack hieselbst, welcher ihm mehrere Bände seiner handschriftlichen Samm= lungen in uneigennütigster Weise zur Benutung überließ.

Die Herausgabe des vorliegenden Werkes ward außerdem dadurch entscheidend gefördert, daß das vom Hochlöblichen Stadt-

magistrate schon 1860 berusene Jubelfest Comité sich mit der Herausgabe von Festschriften einverstanden erklärte, und daß die Commission zur Auswahl der Festschriften auch dies Werk zu einer Gabe für die Gäste der Stadt empfahl. In Folge davon eröffneten Herr Oberbürgermeister Caspari und die Verehrslichen Stadtbehörden mit liberaler Bereitwilligkeit die Subscripstion auf dies Buch.

Indem der Verfasser allen Förderern seiner Arbeit den immigsten Dank ausspricht, übergiebt er sein Werk nicht nur den Männern der Wissenschaft und den Freunden deutscher Geschichte mit der Bitte um nachsichtige Beurtheilung, sondern auch allen Braunschweigern, insonderheit den Bürgern seiner lieben Vatersstadt mit dem Wunsche, daß es auch bei seinen Mängeln und Unvollkommenheiten die Liebe zur Heimath erhöhen und den Pastriotismus beleben helse, welcher in Braunschweigs Mauern zu allen Zeiten segensreich gewaltet hat.

Braunschweig, am 6. August 1861.

Hermann Dürre.

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| • |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · | • |   | · |  |

# Inhaltsübersicht.

|                                                                                     | EILE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sie Quellen und Bearbeitungen ber Stadigeschichte im Mittelalter                    | 1         |
| A. Allgemeine Geschichte der Stadt.                                                 |           |
| Erfice Buch: Braunschweig vor seiner Erhebung zur Stadt bis c. 1150.                |           |
| 1. Anbau in heibnischer Zeit                                                        | 13        |
| 2. Die Beschaffenheit und Wichtigkeit bes Stabtterrains                             | 16        |
| 3. Erbauung ber Burg Thoncguarberoth und ber Billa Brunesguif                       | 25        |
| 4. Sagenhafte Nachrichten über Braunschweig im 9. und 10. Jahrhundert               | 40        |
| 5. Brannschweig unter ben Brunonen Bruno und Ludolf                                 | 42        |
| 6. Braunschweig unter ben Brunonen Ecbert I. und II                                 | <b>49</b> |
| 7. Braunschweig unter ber Brunonin Gertrub                                          | <b>52</b> |
| 8. Braunschweig kommt an die Welfen                                                 | 57        |
| Zweites Buch: Das Aufblühen ber Stadt unter ben älteren Welfen c. 1150-1299.        |           |
| 1. Braunschweigs Erhebung zur Stadt                                                 | <b>59</b> |
| 2. Die Stadt unter Herzog Heinrich dem Löwen                                        | 65        |
| 3. Braunschweig unter ben Söhnen Beinrichs bes Löwen, Raiser Otto IV.               |           |
| und Pfalzgraf Heinrich 1195-1227                                                    | <b>79</b> |
| 4. Braunschweig unter Herzog Otto bem Kinde 1227—1252                               | 93        |
|                                                                                     | 102       |
| 6. Braunschweig unter ben Söhnen Herzog Albrechts 1279—1292                         | 110       |
| 7. Der Erbstreit und ber erste Aufstand ber Gilben 1292—1299                        |           |
| Drittes Buch: Braunschweigs Bluthezeit im. 14. und 15. Jahr-<br>hunbert, 1299—1492. |           |
| 1. Die Stadt zur Zeit Berzog Mbrechts des Feisten 1299-1318 1                       | 126       |
| 2. Die Stadt zur Zeit Herzog Otto bes Milben 1318—1844                              |           |

### Inhaltsüberficht.

|                    |          |     |     |     |     |     |     |   |    |     |     |     |      |     |    |      |    |   |   |     |    | Seite |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|----|---|---|-----|----|-------|
| 2. Die             | Burg     | Da  | nfm | arb | erc | be  | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 673   |
| . 3. Die           | _        |     |     |     |     |     |     |   |    |     |     |     |      |     |    |      |    |   |   |     |    |       |
| 4. Der             | Sad .    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 704   |
| 5. Die             | Reusta   | bt  | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 710   |
| 6. Der             | Bagen    |     | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 717   |
|                    | Altewi   |     |     |     |     |     |     |   |    |     |     |     |      |     |    |      |    |   |   |     |    |       |
| 8. Die             | Vorstä   | bte | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 737   |
| Register .         | <i>.</i> | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •   | •   | •   | •    | •   | •  | •    | •  | • | • | •   | •  | 741   |
| <b>Top</b> ographi | scher P  | lan | ber | @   | tat | t 1 | ınb | N | аф | wei | lun | gen | 1 31 | ı b | em | felb | cn | • | 1 | int | er | 782   |

## Einleitung.

# Die Quellen und Bearbeitungen der Stadtgeschichte im Mittelalter.

Der wichtigsten Duellen für die Geschichte ber Stadt Braunschweig im Mittelalter, ber Driginalurkunben, giebt es noch eine ganz ansehnliche Zahl. Größtentheils werden ste im hiesigen Stadtarchiv ober im herzoglichen Landesarchiv zu Wolfenbuttel, aber auch bei einzelnen Kirchen, milben Stiftungen und zum Theil in ben Laben ber Gilden und Innungen hierselbst aufbewahrt. In bem von dem verforbenen Stadtbirector Dr. Bobe geordneten Stadtarciv befinden fic 1160 mittelalterliche Originalurkunden. Die älteste ist im Jahre 1199 ausgestellt, 25 gehören bem breizehnten, 350 bem vierzehnten und die übrigen 784 bem funfzehnten Jahrhundert an. Eine große Anzahl ber wichtigsten ist burch ben Druck veröffentlicht, namentlich in Rehts meiers Chronif!) und Kirchenhistorie?); eine wohl eben so große Zahl ift noch ungedruckt. — Im Landesarchiv zu Wolfenbuttel befindet nd auch eine bebeutende Menge von Urkunden, welche fich zum Theil auf die Stadt Braunschweig im Allgemeinen, insbesondere aber auf die Stiftsfirden St. Blastus und St. Chriacus und auf die Klöster St. Aegibien und St. Crucis beziehen. Dort wird namentlich auch bie

<sup>1)</sup> Ph. J. Rehtmeier, Braunschweig - Lüneburgische Chronik. Braunschweig 1722. 3 Bbe.

<sup>2)</sup> Ph. J. Rehtmeier, Kirchenhistorie ber Stadt Braunschweig. Braunschweig 1707. 5 Bbe.

älteste Urkunde, in welcher Braunschweigs als einer Villa gedacht wird, ausbewahrt. Die älteren Urkunden des Landesarchivs, welche für die Stadtgeschichte von Belang sein dürften, sind wenigstens zum Theil \*) gedruckt. — Die disher zerstreuten Urkunden hiesiger Kirchen und milber Stiftungen im Stadtarchiv niederzulegen und den dis jest auf der herzoglichen Kammer ausbewahrten Borrath von Handschriften mit den Schäßen des Stadtarchivs wieder zu vereinen, ist der Hochlöbliche Stadtsmagistrat eifrig bestrebt. Diese Documente sind der gelehrten Welt meist noch unbekannt; nur Einiges haben Rehtmeier 4), Gebhardi 5) und Pistorius 6) abdrucken lassen.

Außer jenen obenerwähnten Originalurkunden beziehen sich auf bie Geschichte ber Stabt im Mittelalter noch an 100 Banbe Handschriften mit urfundlichen Notizen. Diese Urfundenbücher werben im Stadtarchiv hierselbst aufbewahrt. Sie wurden seit 1268 im Auftrage bes Rathes von städtischen Beamten geschrieben und enthalten theils Abschriften besonders wichtiger Driginalurfunden, theils andere für die Stadtgeschichte mehr ober minder wichtige Aufzeichnungen, Notizen und Rechnungen. Mit ber Ausbeutung ber in diesen Büchern vergrabenen Schäte ift kaum begonnen. Unter biefen Umständen werben sich bie Reichthumer unseres Archivs ber Wiffenschaft erft bann eröffnen, wenn, gleich Hamburg, Lübeck, Frankfurt a. M. und Hannover, auch Braunschweig sein Urfundenbuch herausgeben läßt 7). Bis dahin muß Jeber, ber tiefer eindringen will, bas muhselige und zeitraubende Geschäft übernehmen, Urfunden und Urfundenbücher selbst einzusehen und sich mit ihrem reichen Material bekannt zu machen. Was ber Verfasser bavon seit einer Reihe von fast 20 Jahren kennen gelernt und für bies Werk benutt hat, theilt er hier mit. Es sind:

1) Drei Degebingbücher ber Altstabt, welche Nachrichten enthalten aus ben Jahren a) 1268—1345 8), b) 1345—1387, c) 1388—1407.

<sup>3)</sup> Namentlich in ben Origines Guelficae. Bb. 3 und 4.

<sup>4)</sup> Kirchenhistorie. Bb. 1 unb 2.

<sup>5)</sup> Stift St. Matthäi. Braunschweig 1739.

<sup>6)</sup> Amoenitates historico-juridicae. 23b. 8.

<sup>7)</sup> Der Anfang eines solchen, vom hiesigen Archivvereine besorgt, erscheint zum Jubelfeste ber Stadt und wird die Urkunden mittheilen, welche für das Recht und die Verfassung ber Stadt von größter Bedeutung sind. Diege das vollständige Urstundenbuch kein frommer Wunsch bleiben!

<sup>8)</sup> Diefes befindet fich auf ber herzoglichen Rammer hierfelbst.

- 2) Liber consulum Antiquae civitatis, enthält Verträge aus den Jahren 1298—1387.
- 3) Zwei Degebingbücher bes Hagens: a) 1268—1392, b) 1393—1427.
- 4) Drei Degebingbücher ber Neustadt: a) Ende des dreizehnten Jahrhunderts bis Ende des vierzehnten Jahrhunderts, b) 1310—1343, c) 1343—1445.
- 5) Zwei Degedingbücher des Sackes: a) 1328—1401, b) 1401—1435.
  - 6) Ein Degedingbuch der Alten Wif von 1433—1467 reichend.
  - 7) Die Copialbucher der Martini. und Ulricifirche.
- 8) Die Vermögensbücher der Katharinen- und Andreaskirche, jenes aus dem Jahre 1403, dies aus dem Jahre 1383.
- 9) Der goddeshuse register, 1412 begonnen und bis in's sechse zehnte Jahrhundert fortgeführt.
- 10) Die Copialbücher bes gemeinen Rathes: a) 1433—1569, b) 1375—1396, c) 1366—1433.
- 11) Die Benutung der Copialbucher des gemeinen Rathes: d) 1425—1444, e) 1485—1494, f) 1410—1439 und eines Gedenkschaches von 1340—1400 ward mir durch die im Auftrage der Stadtschörden von Herrn Hänselmann, einem jungen hiesigen Gelehrten, vorgenommene sehr zweckmäßige Regestirung dieser Bände wesentlich ersleichtert, was ich hiermit dankend anerkenne.
- 12) Die in den Jahren 1401—1403 angelegten Zinss und Kämsmereibucher ber fünf Weichbilder der Stadt.
- 13) Liber proscriptionum et judicii Vemeding, fortgeführt von 1306-1369.
  - 14) Liber proscriptionum aus den Jahren 1320—1402.
- 15) Die 1401 geschriebene und weiter unten zu erwähnende Hemelik rekenscop.
- 16) Die Polizeigesetze aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts im Besitz der Erben des Stadtbirectors Bode.
  - 17) Das Echtebing von 1401.
  - 18) Das Stadtrecht von 1403.

Bon jedem dieser beiden Statute sind vier Handschriften im Stadts archiv. Zwei derselben gehörten dem Rath der Altstadt und sind, die Altere 1403, die jüngere um 1437 geschrieben. Ein dritter Codex ges hörte dem Rath des Sackes, der es Pfingsten 1432 zusammentragen ließ, der vierte endlich ward auf Befehl des Rathes der Reustadt um 1433 geschrieben.

19) Die Eibbücher aus dem vierzehnten und dem Anfange des funfzehnten Jahrhunderts. — Wenn der Verfasser außer diesen nur handsschriftlich vorhandenen Quellen einzelne Urfundenbücher hat unbenutt lassen müssen, so tröstet er sich vorläusig damit, daß er wenigstens die von Bode in dem Aufsate über die Statute der Stadt Braunschweig.) als besonders wichtig bezeichneten Handschriften alle und noch weit mehrere benutt hat 10).

Reben den Originaldiplomen und Urfundenbüchern sind eine zweite Hauptquelle der Stadtgeschichte mittelalterliche Chroniken, Ansnalen und sonstige historische Schriften. Zwar behandelt mit Ausnahme der jüngsten nach 1500 geschriebenen Werke keines speciell die Geschichte der Stadt Braunschweig; aber sie enthalten doch mehr ober minder zahlreiche Beiträge zur Geschichte derselben. Da das Gewicht solcher Duellenberichte der Hauptsache nach davon abhängt, wie nache deren Verfasser den von ihnen erzählten Begebenheiten der Zeit nach stehen, so wollen wir die wichtigsten nach der Abkassungszeit zusammenstellen. Dann wird es leicht sein, sich über die Glaubwürdigkeit einzelsner Erzählungen in bestimmten Fällen ein Urtheil zu bilden.

- 1) Helmoldi Chronicon Slavorum <sup>11</sup>). Helmold war gegen Ende des zwölften Jahrhunderts Pfarrer zu Bosau am User des Ploner Sees im Lande Wagrien, und gehörte somit in die Diöcese Lübeck, welcher damals Bischof Gerold vorstand. Auf Antrieb desselben schrieb er sein Werk, das für die Geschichte Heinrichs des Löwen von großer Bedeutung ist. Es beginnt mit der Bekehrung der Sachsen durch Karl den Großen und geht hinab bis zum Jahre 1170 <sup>12</sup>).
- 2) Annales Pegavienses 18). Die erste bis zum Jahre 1182 und die zweite von 1182—1190 reichende Fortsetzung gehören hierher.

<sup>9)</sup> Pagemann, Braft. Erörterungen. Bb. 9, S. 123 ff.

<sup>10)</sup> Was er etwa während bes Druckes noch benutzen kann, wird am Schluffe bes Werkes angegeben werben.

<sup>11)</sup> Abgebruckt bei Leibnitz, S. R. Br. II, 537 sq.

<sup>12)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, Introd. 49.

<sup>13)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 265-267.

- 3) Gerhardi Annales Stederburgenses 14). Der Berschiffer war von 1163—1209 Propst des Klosters Stederburg. Sein Bert, dessen ältere Theile von 1000—1163 meist aus den Annales Hildesheimenses und Pegavienses entlehnt sind, ist selbstständige Quelle str die Zeit 1163—1195.
- 4) Arnoldi Lubecensis Chronicon Slavorum <sup>15</sup>). Der Berfasser war Abt des Benedictinerklosters St. Iohann zu Lübeck und lieserte in seinem mit dem Jahre 1170 beginnenden Werke eine Fortsiehung der Chronik Helmolds, welche für die Geschichte Heinrichs des köwen und seiner Söhne von großer Bedeutung ist und dis 1209 hinabreicht <sup>16</sup>). Sie ist zu Ansang des dreizehnten Jahrhunderts gesschrieben.
- 5) Chronicon Halberstadense 17), geschrieben zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts von einem Geistlichen, der entweder dem wiederen Secularclerus angehörte, oder Mönch war und zu Halberstadt ledte. Für das Lettere spricht namentlich die Benutzung vieler urfundslichen Rachrichten, welche wohl nur am Orte des Stiftsarchivs selbst möglich war 18).
- 6) Bon den im Kloster St. Jakob zu Lüttich geschriebenen Answalen gehören hierher, wegen einiger Notizen zur Geschichte unserer Stadt, die Annales Reineri 19). Reiner, geboren 1155, erhielt 1180 die Priesterweihe und ward 1181 Mönch des Jakobsklosters in kittich, machte 1184 und 1186 mehrere Reisen in Angelegenheiten seines Klosters nach Rom. Seit dem Jahre 1191 schrieb er die vorliegenden Annalen, die er die zum Jahre 1230 hinabführte. 1197 ward er Prior ienes Klosters, um 1212 Propst zu Wonek und starb um 1230.
- 7) Alberti Annales Stadenses 20). Der Verfasser, mahrscheinlich zu Ende des zwölften Jahrhunderts in Rordbeutschland ge-

<sup>14)</sup> Abgebruckt sind sie zuerst vollständig in Pertz, M. G. H. XVI, 199—231. Unvellständig stehen sie bei Leibnitz, S. R. Br. I, 860 sq.

<sup>15)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 629 sq.

<sup>16)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, Introd. 49 sq.

<sup>17)</sup> Einen sehlerhaften Abdruck dieser bis 1209 hinabreichenben Chronik sinden wir bei Leibnitz, S. R. Br. II, 110 sq.; sehr verdienstlich ist die von W. Schatz 1839 zu Halberstadt erschienene Ausgabe des Werkes.

<sup>18)</sup> Shat in bem Borwort zu seiner Ausgabe p. VII.

<sup>19)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 651-680.

<sup>20)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 271-374.

boren, war erst Prior und seit 1232 Abt bes Benedictinerklosters St. Mariä zu Stade. Er bekleidete diese Würde die 1236, trat dann in den Minoritenorden und starb um 1264. In den Jahren 1240—1256 schrieb er sein Werk, welches mit Erschaffung der Welt beginnt und die zum Jahre 1256 fortgeführt ist. Als seine Hauptquellen bezeichnet Lappenberg <sup>21</sup>) das Werk Bedas, do sex aetatidus mundi und Ekkehards Chronicon universale für den Ansang der Annalen die zum Jahre 1106, Abams von Bremen Kirchengeschichte für die Zeit von 755—1072 und Helmolds Slavenchronis für den Zeitraum 1058—1164.

- 8) Die Erzählung de S. Autore et translatione reliquiarum ejus in regionem Brunsvicensem <sup>22</sup>) ist im dreizehnten Jahrhundert geschrieben. Daß ihre Absassung in die Zeit nach 1200 fällt, zeigt die darin ausgenommene Erzählung von der Bestürmung der Stadt in jenem Jahre; daß sie am Ende des genannten Jahrhunderts sertig war, folgt aus ihrer Benutung durch den zwischen 1279 und 1292 schreibenden Versasser der Reimchronis. Dieser übersett manche Stellen jener Schrift sast wortgetreu und bekennt sich selbst zur Benutung derselben mit den Worten: Dat hebbe ek an der scrift gehort sunte Autores.
- 9) Chronicon vetus ducum Brunsvicensium et Luneburgensium <sup>28</sup>). Der Verfasser lebte zu den Zeiten König Eduards L. von England (1272—1307) und schrieb noch bei Ledzeiten König Erichs von Dänemark, welcher 1282 starb. Sein Werk ist also zwischen 1272 und 1282 abgefaßt; nur eine Schlußnotiz zum Jahre 1288 ist nach Leibniß <sup>24</sup>) Weinung nachgetragen.
- 10) Chronicon rhythmicum principum Brunsvicensium 25). Da der Verfasser dieser in sassischer Sprache geschriebenen Reimchronik am Ende des Werks den 1279 erfolgten Tod Herzog Albrechts des Großen noch erzählt, so hat er frühestens 1279 geschrieben. Er hat sein Werk aber auch vor dem Jahre 1292 abgefaßt; denn am Ende desselben (S. 147) treibt er "Braunschweigs edle Jugend", d. h. jenes Herzogs junge Söhne, unter ihnen auch Wilhelm, welcher 1292 starb,

<sup>21)</sup> M. G. H. XVI, 274 sq.

<sup>22)</sup> Leibnitz, S. R. Br. I, 701.

<sup>23)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 14 sq.

<sup>24)</sup> S. R. Br. II, Introd. 3.

<sup>25)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 1-147.

sur Rachahmung der väterlichen Tugenden an. Der Verfasser hat bes senders das Chronicon vetus ducum, welches er der forsten scrift vennt, steißig benutt und zeichnet sich durch eine in seiner Zeit seltene Aritik so vortheilhaft aus, daß seinen Berichten ein besonderes Gewicht beizulegen ist.

- 11) Excerpta Blasiana 26), beren Verfasser um 1314 ge-
- 12) Antiquissimae leges municipales civitatis Brunsvicensis <sup>27</sup>). Sie sind aus einem Pergamentcober abgedruckt, welcher
  üch einst im Besitze des Stadtsecretärs Heinrich Avemann besand. Jest
  wird derselbe auf der königlichen Bibliothek zu Hannover ausbewahrt.

  Las erste Stück dieser Gesetzsammlung ist nach Ausweis des Neustädter

  Degedingduchs a, fol. 7 im Jahre 1303 publicirt. Sie kann also nicht,
  wie eine neuere Hand im Coder angiebt, dem Jahre 1232 angehören.

  Sondern da in ihr des Handels mit eingesalzenen Häringen Erwähnung
  geschieht, so muß sie erst gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts —
  wahrscheinlich von einem Privatmann zusammengetragen sein. Bode
  in Hagemanns Prakt. Erörterungen 9, 136.
- 13) Registrum memoriarum St. Blasii Brunsvicensis. Dies Memorienbuch, zunächst für firchliche Zwecke um's Jahr 1380 in lateinischer Sprache zusammengetragen, enthält manche interessante Rotiz zur Geschichte ber brunonischen und welsischen Fürsten, besonders der hiesigen Stiftskirche St. Blasius, aber auch zur Geschichte der Stadt. Das vom Verfasser benutzte Original liegt im Landesarchiv zu Wolfenstütel; einen dürstigen Auszug daraus veröffentlichte der verdienstvolle A. E. Wedefind, Roten I, 427 ff.
- 14) Narratiuncula de fundatione coenobii S. Crucis apud Brunswic 28). Da das Kreuzkloster 1230 gegründet ist, so ist diese Erzählung jedenfalls nach diesem Jahre geschrieben; wie lange nachher, ist nicht genau zu bestimmen; doch scheint dies Werkchen dem rierzehnten Jahrhundert anzugehören.
- 15) Ordinarius senatus Brunsvicensis 29), im niebersabsischen Dialekt, auf Befehl bes Rathes 1408 zusammengetragen, ist

<sup>26)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 60.

<sup>27)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 434-446.

<sup>28)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 469.

<sup>29)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 446 sq.

ein sehr interessantes Actenstück, da es ein anschauliches Bild von der Berfassung und Verwaltung der Stadt im Ansang des funszehnten Jahrhunderts giebt und nicht unbedeutende Beiträge zur Sittengeschichte jener Zeit liesert.

- 16) Compilatio chronologica 20), welche bis 1410 reicht, enthält nur einige Notizen zur Geschichte ber Stadt.
- 17) Chronicon Theod. Engelhusii<sup>81</sup>) reicht hinab bis 3428 zum Jahre 1420; zwei Fortsetzungen führen die Chronif bis 1428 respective bis 1433 fort. Sie stehen bei Leibnitz, S. R. Br. II, 84 sq. Der Verfasser, ein ausgezeichneter Gelehrter, war Priester in seiner Vaterstadt Eimbeck, trat 1434 in's Kloster Wittenburg und starb bort in demselben Jahre im Ansang des Monats Mai <sup>82</sup>).
- 18) Chronicon Luneburgicum \*\*) ist bis zum Jahre 1421 fortgeführt und enthält manche nicht unwichtige Beiträge zur Stabtsgeschichte.
- 19) Eine niebersächsische Chronik, welche bis 1438 hinabgeht, ist im Auszug gebruckt in Abel, Sammlung alter Chroniken 34).
- 20) Joh. Stadtwegs Chronik 25) geht bis zum Jahre 1441, sie ist im niedersächsischen Dialekt geschrieben und liefert für die ältere Zeit manche freilich unkritische Nachricht.
- 21) Ordinarius ecclesiae St. Matthaei in Brunswic 36) ist um 1460 lateinisch geschrieben 87).
- 22) Chronicon St. Aegidii Brunsvicensis 86), in lateinischer Sprache verfaßt, geht bis 1474 hinab.
- 23) Excerpta chronologica de ducibus Brunsvicensibus et de reliquis ecclesiae St. Blasii 89) liefern auch einige interessante historische Notizen. Diese Mittheilungen sind von drei verschiedenen Händen geschrieben, also auch vielleicht von drei Versassern. Von der

<sup>30)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 62 sq.

<sup>31)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 977 sq.

<sup>32)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, Introd. 54 sq.

<sup>33)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 172 sq.

<sup>34) (</sup>v. Praun) Bibliotheca Brunsvico-Luneb. Nr. 16.

<sup>35)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 263 sq.

<sup>36)</sup> Gebharbi, Stift St. Matthäi S. 65-80.

<sup>37)</sup> Excerpte baraus theilt Leibnitz, S. R. Br. II, 470 mit.

<sup>38)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 558 aq.

<sup>39)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 59.

ältesten Hand sinden sich Angaben bis 1312, von einer zweiten bis 1370, von einer dritten bis 1482.

- 24) Das Chronicon picturatum ober die Bilberchrosnik. In Jahre 1489 und 1492 in niedersächsischer Sprache verfaßt. Im Jahre 1492 kam das Werf unter dem Titel "Chronocke der Sassen" zu Mainz heraus. Es ist von einem ganz unkritischen Verfasser gefertigt, der gar oft den historischen Kern der Begebenheiten in ein phantastisches Gewand hüllt, der Wahres und Falsches so mit einander vermengt, daß seine Nachricheten sietes mit großer Vorsicht aufzunehmen sind 41).
- 25) Telomonii Ornatomontani descriptio belli inter Henricos duces Brunsvicenses et Luneburgenses civitatemque Brunsvicensem a. 1492 gesti <sup>42</sup>) ist von einem hiesigen Bürger Tiles mann Zierenberger im Jahre 1494 geschrieben. Dies Werk enthält in der Einleitung S. 90—92 interessante Beiträge zur inneren Geschichte der Stadt im Mittelalter.
- 26) Die Chronik von Ribbagshausen 48) ist erst 1508 in las teinischer Sprache geschrieben und enthält nur acht dürftige aber zum Theil interessante Rotizen zur Stadtgeschichte.
- 27) Shigt-bok der stad Brunswyk ist um bas Jahr 1513 zusammengetragen und enthält außer der Erzählung mehrerer Aufstände und Aufläufe auch den sogenannten Papenkryg und ein Berzeichniss aller hiesigen Kirchen und Capellen, nach den Weichbildern geordnet. Iwei Handschriften dieses Werkes bewahrt die Bibliothef zu Wolfenstittel, herausgegeben ist es von K. F. A. Scheller, Braunschweig 1829.
- 28) Tabula Blasiana 44), in niedersächsischer Sprache geschrieben, ihre erste Rotiz gehört zum Jahre 861, die letzte zum Jahre 1514, sie scheint erst im zweiten Decennium des sechszehnten Jahrhunderts gesschrieben zu sein.

Ueber die bisherigen Bearbeitungen der Geschichte ber Stadt Braunschweig ist Weniges zu bemerken. Zwar wurden schon im

<sup>40)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 277 sq.

<sup>41)</sup> Bergl. Leibnitz, S. R. Br. III, Introd. 11.

<sup>42)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 88 sq.

<sup>43)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 68 sq.

<sup>44)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

sechszehnten Jahrhundert mehrsache Versuche zu einer Stadtgeschichte gemacht, über die v. Praun in seiner bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis unter Nr. 743 fg. Nachricht giebt. Aber die Werke kamen
nicht zum Druck, die Manuscripte der Verfasser ruhen in der Bibliothek
zu Wolfenbüttel oder im hiesigen Stadtarchive. Gleiches Schicksal hatten
die Stadtgeschichten des siebenzehnten Jahrhunderts, von denen v. Praun
ebenfalls berichtet. Erst in neuerer Zeit sind mehrere Uebersichten der
Stadtgeschichte, in populärer Weise geschrieben, durch den Druck versöffentlicht. Sie haben dazu beigetragen, daß der Sinn für die große
Vergangenheit unserer Stadt in den Gemüthern ihrer Bewohner nicht
ganz erloschen ist. In dieser Hinsicht haben wir zu nennen:

- Ch. P. Ribbentrop, ber in der Einleitung zu seiner 1789 erschienenen Beschreibung der Stadt Braunschweig auch beren Geschichte liefert. Die Zeit des Mittelalters ist Seite I—CXV behandelt.
- C. F. Lachmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig, 1816. Hierher gehören die ersten beiben Abschnitte S. 1—151.
- E. F. Vogel, Andeutungen zur Geschichte von Braunschweig, welche Sack 1841 herausgekommenen Alterthümern ber Stadt und des Landes Braunschweig als Einleitung vorangeschickt sind. Die Geschichte der Stadt im Mittelalter stellen die vier ersten Abschnitte dar S. I—XLI.
- W. Assmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig in dem Buche "die Stadt Braunschweig," aus dem Jahre 1841, stellt die Schicksale der Stadt im Mittelalter S. 1—33 dar.

# Allgemeine Geschichte der Stadt.

Brunsvicium hodie (1494) totius Saxoniae metropolis et civitas permaxima. Germanis abunde cognita, sicuti pluribus apparet ut totius vere Saxoniae centrum.

Tel. Ornatomontanus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 90.

### Erftes Buch.

# Braunschweig vor seiner Erhebung zur Stadt 1).

861 (?) bis c. 1150.

### 1. Anbau in heidnischer Zeit.

Wie die Anfänge so mancher bedeutenden Stadt von der Sage oder von historischen Träumern in eine weit ältere Zeit hinaufgerückt worden sind, als die besonnene Forschung zuzugeben vermag, so hat man dies auch mit Braunschweig versucht. Die Juristen Siegfr. Petri pa Köln<sup>2</sup>) († 1596) und Werdenhagen zu Helmstedt<sup>8</sup>) († 1651) nahmen an, das von. Ptolemäus erwähnte Tulisurgium sei das nach-

<sup>1)</sup> Fr. Algermann, Kurzer Bericht von Erbanung ber Stadt Braunschweig. 1605.

M. Krüger, De originibus et incrementis Brunsvici. Jenae 1684.

Bed, Unvorgreifliche Gebanken und Muthmaßungen von der Stadt Braunichweig Anfang, Fortgang und Erweiterung, in den Braunschweigischen Anzeigen 1758, Stüd 16, 56, 62, 84, 99.

Leifte, Ueber bas Alter ber Stabt Braunschweig, in ben Braunschweigischen Anzeigen 1788, Stück 17—21.

Ribbentrop, S. VIII-XIX.

Lachmann, S. 14-29.

Bogel, S. V-XIV.

Assmann, S. 3-7.

Dürre, Braunschweigs Entstehung und städtische Entwickelung bis in den Anssaug bes dreizehnten Jahrhunderts. Programm bes Ober-Gymnasiums zu Braunschweig. 1857.

<sup>2)</sup> De origine Frisiorum, lib. I, cap. 10.

<sup>3)</sup> De rebus publicis Hanseaticis, lib. III, cap. 2.

malige Braunschweig, dieses habe also bereits vor dem Jahre 200 besstanden. Aber nach Cluvers Untersuchungen 1) ist Tulisurgium nicht sern von der Weser in der Nähe des teutodurger Waldes zu suchen; v. Spruner auf seinen historischen Karten verlegt den Ort an die Dünsdung der Aller in die Weser. Jedenfalls kann nicht nachgewiesen wersden, daß derselbe an der Ocker und zwar an der Stelle des nachmaligen Braunschweig gelegen habe. Jene Annahmen sind also, wie schon W. Krüger (S. 16) und Leiste (S. 260) sanden, unbedenklich in das Gebiet der historischen Träumereien zu verweisen, an welchen das sechszehnte und stebenzehnte Jahrhundert so überreich sind.

Um nichts besser begründet erweift sich die Meinung, daß Braunschweig schon im siebenten Jahrhundert ober spätestens zu Anfang bes achten erbaut sei. Ihr neigt sich sogar Leibnit 5) und Scheib 6) zu. Sie stütt fich auf zwei Zeugnisse bes funfzehnten Jahrhunderts. Johann von Essen berichtet nämlich in seiner Erzählung 7) von ben Sachsenfriegen, Karl ber Große sei gelangt ad fluvium Obacrum, qui fluit per Brunonis vicum, hodie Brunswik, nunc dictum Auscrum. Das ift eine Radricht, beren wesentlicher Gehalt aus Einhards Annalen zu ben Jahren 775 und 780 entlehnt ift. Es ift aber sobann ein grobes Migverständniß, wenn man aus ben angeführten Worten herausgelesen hat, Johann von Effen behaupte, baß bie Oder bamals, zu ben Zeiten Karls des Großen, durch Braunschweig geflossen sei. Der Wortlaut giebt zu bieser Auffassung keinen Anlaß und offenbar ift die Absicht des Autors, seinen Lesern, falls ihnen der Fluß Auacrus ober Obacrus unbekannt sein sollte, burch Anführung eines zu seiner Zeit baran belegenen Ortes, ben Jeber kannte, ben Zug Karls recht beutlich zu machen 8).

Anders steht es mit dem, was Marcellin in seiner am Ende des sunfzehnten Jahrhunderts verfaßten vita S. Suiberti vorbringt.). Er behauptet, daß sein Held, der heilige Suibert, welcher nach den Actis Sanctorum am 1. März des Jahres 713 starb, in einen großen Ort,

<sup>4)</sup> Germania antiqua p. 580.

<sup>5)</sup> S. R. Br. II, Introd. p. 23.

<sup>6)</sup> Orig. Guelf. IV, p. 371\*.

<sup>7)</sup> Bibliotheca hist. Gotting. p. 38.

<sup>8)</sup> Leifte, S. 263 ff.

<sup>9)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 234.

Brunswif genannt, gekommen sei und dort einige Tage bas Christenthum verkundet habe 10). Danach müßte also ber Ort Brunswif wenigstens im Jahre 713 vorhanden gewesen sein. Aber ebenso entschieden ift dieser Rachricht jebe Glaubwürdigkeit abzusprechen. Ift das Zeugniß eines Schriftstellers aus dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts über Begebenheiten aus dem Anfange des achten bei dem Schweigen ber gleichzeitigen Quellen schon an sich verbächtig, so kommen in biesem Falle noch bie beutlichsten Kennzeichen ber Legende 11) und grobe Berköße gegen alle historische Möglichkeit 12) hinzu. Und zu letzteren zählt gerabe auch die hier in Frage stehende Thatsache. Denn in der Zeit vor Rarl dem Großen wurden nachweislich nur in ben südwestlichen Grenzmarken des Sachsenlandes, in Westphalen, und in den an Thuringens Rordgrenze belegenen Gauen Versuche gemacht, bas Chriftenthum auszubreiten 18). So lange aber die Westphalen, Engern und Oftfachsen ber Hauptmaffe nach noch Heiben waren, mußten Bekehrungsversuche an der Ocker, im Herzen des Oftsachsenlandes, eine Unmöglichkeit sein. Auch Marcellinus ift bemnach mit Richten geeignet, bas Dasein Braunschweigs fast zwei Menschenalter vor Karl bem Großen ju bezeugen.

Wohl aber sprechen einige Zeugnisse ganz anderer Art dafür, daß auf der Stätte des nachmaligen Ortes Bruneswif schon in heidnischer Zeit ein Ort unbekannten Namens gelegen habe. Dies glauben wir, nicht etwa weil Botho zum Jahr 861 mit Berufung auf eine ältere Quelle berichtet <sup>14</sup>), dat dar gelegen hadde eyn torppe, dar nu de oldewick licht. Zu jenem Glauben treiben uns ältere, unverdächtige Besweise. Heidnische Grabs und Todtenurnen sind an verschiedenen Stellen des jetzigen Stadtareals im vorigen und in diesem Jahrhundert aufgefunden worden <sup>15</sup>). Auch noch andere Spuren sind zu beobachten.

<sup>10)</sup> Pervenitque in grandem vicum, dictum Brunswic.

<sup>11)</sup> So wird in jener Vita z. B. erzählt, Suibert habe hier einen Menschen, welcher an einer Seite bes Körpers gelähmt und auf einem Auge blind war, burch bloße Berührung mit ber Hand von seinen Gebrechen geheilt.

<sup>12)</sup> Zahlreiche Aerzte sollen hier — im Anfang bes achten Jahrhunderts — zu bulfe gerufen sein! Die Bewohner nennen Brunswit eine Stadt (civitas) und et giebt barin bereits einen Burgermeister (satrapa vici).

<sup>13)</sup> Shaumann, Geschichte bes nieberfachfischen Boltes, 338 ff.

<sup>14)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 299 sq.

<sup>15)</sup> Auf ber Hagenbrude wurden wenige Jahre vor 1758 bei ber Austiefung

In dem Kämmereibuch der Alten Wif vom Jahre 1401 fol. 10 wirt unter der Rubrif "Gartenzins" ein außerhalb des damaligen Aegidiensthores am tiefen Graben belegener alter Todtenacker erwähnt, welcher mit einer Mauer umgeben war und den Namen der heydene Korkhof führte. Wenn dieser die in's sechszehnte Jahrhundert hinab in den Stadtbüchern erwähnte Heidenkirchhof war, was sein Name andeutet, so müssen auch in seiner Nähe Ansiedlungen vorhanden gewesen sein, deren Bewohner dort ihre Todten bestatteten. Diese Ansiedlungen auf dem Naum der jezigen Stadt zu suchen, legen jene Graburnen nahe. Bielleicht darf auch in dem Namen der Heinenstraße, welcher, wie die Degedingbücher der Altstadt bezeugen, aus de Heydene strate versschlissen ist, eine Hindeutung auf eine Ansiedlung in heidnischer Zeit erkannt werden.

Daß diese, wie Botho <sup>16</sup>) erzählt, von Karl dem Großen verheert sei, ist, da der Frankenherrscher nach Einhards Annalen 775 und 780 an der Ocker erschien, zwar nicht unmöglich, namentlich da Karl Ostsachsen öfters verheerend burchzog und dessen Ortschaften verbrannte <sup>17</sup>); aber als historisch erwiesene Thatsache vermag Bothos Bericht allein dies nicht hinzustellen.

### 2. Die Beschaffenheit und Wichtigkeit des Stadtterrains.

Jedenfalls war, wie schon die spätere Bedeutung Braunschweigs anzunehmen nöthigen wurde, die hiesige Localität von der Natur eigensthümlich begünstigt 1).

eines Kellers im Haus Nr. 1310 elf solcher Begräbnistöpfe gefunden (Braunschweigische Anzeigen 1758, S. 245). Ebenso fand man noch neulich auf der Gilbenstraße, beim Abbruch des Hauses Nr. 607, unter dem an der Echternstraße belegenen Hintergebäude, 12 Fuß tief unter der Erbe mehrere solcher Aschenkruge (Kalender von 1861, Aufsat von Sack, unter h). Sinen gleichen Fund machte man vor etwa zwanzig Jahren bei der Erbauung des Hauses Nr. 1108 am Reuenwege.

<sup>16)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 300.

<sup>17)</sup> Einharb jum Jahre 784.

<sup>1)</sup> Die Erzählung vom heiligen Autor (Leibnitz, S. R. Br. I, 702), erzählt von ber Stifterin bes Aegibienklosters, ber Brunonin Gertrub, bie 1117 ftarb: Cum

Bon besonderer Wichtigkeit auf bem nachmaligen Stadtterrain, von dem ein bedeutender Theil bis in den Anfang des zwölften Jahrhunbetts wuft und obe, mit Buschwerf und fleinen Walbfleden bemachsen, von Bruch und Wiesen erfüllt balag, war schon früh die Ocker. Sie bilbete in vorkarolingischer Zeit bis etwa hierher abwärts die Stam = mesgrenze zwischen Sachsen und Thüringern. Auch Botho 2) weiß dieses. Er erzählt, die Sachsen hätten nach ihrer Landung bei Stabe bie alteren Bewohner unferer Gegenben, bie Thuringer, bestegt. Dann fährt er fort: unde schlogen se ut dem lande wente an de Oveker, dar repen de Doring eynen freden, so dat de Sassen legen uppe eyne sit des waters, de Doring uppe de andern sit Man braucht nicht Bothos ganzem Berichte über bas des waters. Borbringen ber Sachsen Glauben zu schenken, und kann in bieser Angabe boch auch Wahrheit erkennen. Die Gauen auf beiben Seiten ber Dder waren wirklich von verschiedenen Stämmen bewohnt. Das Land westlich, bis zur Innerste bei Hilbesheim hin, heißt seit Karl bem Großen ber Offalengau nach bem bekannten dritten Hauptzweige des Sachsenkammes, war also entschieben sächsisch. Das Land öftlich von der Ocker dagegen, bis zur Elbe bei Magbeburg, war und blieb thuringisch. die Gegenden zwischen ber Elbe und bem Elm beweist das schon ber Rame bes Nordthuringaus; daß aber auch ber zwischen Elm und Ocker belegene Darlingau wenigstens zum größten Theile thüringisch war, icheint bei bem Zusammentreffen ber gleich barzulegenden Umstände uns weifelhaft zu fein. Darauf, daß ber Darlingau auch ben Ramen Thorlinga ) führt, ber thuringischen Ursprungs sein mag, soll kein großes Gewicht gelegt werben. Wichtiger schon ift bas Vorkommen

blocum, qui nunc Brunswigk dicitur, tunc nemorosum et solitarium, pervenisset. Damit stimmt überein ber Bericht bes Reimchronisten (Leibnitz, S. R. Br. III, 38), ber bei ber Gründung des Aegidienklosters 1115 erzählt: De tat, de nu genant is Bruneswich, de was da noch waldes rich. Botho (Leibnitz, S. R. Br. III, 349) endlich bemerkt zum Jahre 1172 von dem Raume, unf welchem damals der Hagen entstand: unde was eyn hagen vull brokes, dusche, wische, garden, domhoven. Diese Berichte späterer Zeit werden bestätigt theils durch die niedere Lage namentlich des Hagens, theils durch den Ramen der Burg Dankwarderode, welcher auf die Austodung eines Haines oder Holfsedes hinweist.

<sup>2)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 280.

<sup>3)</sup> Urfunde von 966 in Gerken, Cod. diplom. Brand. IV, 431 sq.

Darre, Gefdicte Braunichweige.

mehrerer Ortsnamen in diesem Gau, die offenbar auf thuringische Bewohner 4) hinweisen, wie Thuringesgibutle und Duringesrob. Jenes fommt in Urfunden von 1007 5) und 1031 6) vor und lag auf dem öftlichen Ockerufer so nahe bei ber damaligen Villa Brunswif, bag es in letterem Jahre mit in die hiesige Magnifirche eingepfarrt wurde. Duringesrob, wie ber Rame andeutet, auf einem ausgerobeten Balbterrain entstanden, lag an der Oder, an ber Grenze des Darlingau, wie das Fuldaische Güterregister ?) melbet. — Auf thüringische Bewohner im Darlingau, namentlich in ben sublichen Gegenden beffelben, weift aber auch bas bort häufige Vorkommen von Ortsnamen mit ber Enbung leben hin, welche sich auch im jezigen Thuringen noch sehr häufig findet. Aus dem Darlingau nennen wir Gevensleben, Ingeleben, Bansleben, Ambleben, Sambleben, Langeleben und Wepleben. In bem unzweifelhaft thüringischen Nordthuringau liegen zwischen Magdeburg, Reuhalbensleben, Helmstedt und Schöningen über hundert Orte, die fich auf leben endigen, während im fachsischen Oftfalengau auch nicht ein einziger Ortoname mit bieser Endung vorkommt. — Aber noch ein anderer Umstand zeigt, daß beibe Ufer ber Oder von verschiebenen Bolfsstämmen bewohnt wurden. An Richts hielt und halt noch jest der nordbeutsche Bauer auch unserer Gegenden mit größerer Zähigkeit fest, als an alter Sitte und bem Herkommen, wie überhaupt, so namentlich im Bauftil feiner Häuser und Gehöfte. Wenn wir noch jett denselben Stil im Hausbau im conservativen Westfalen, wie in ben engernschen Gegenben an der Weser und in unserer Heimath wiederfinden, so leidet es keinen Zweifel, daß wir in solchem das altsächsische Haus zu erfennen berechtigt sinb. Das Charafteriftische an bemselben ift Folgenbes 8). Die Einfahrt in's Haus ift in der Mitte der Giebelseite; burch diesen Haupteingang, ber gewöhnlich etwas eingerückt ist, gelangt man auf eine lange Tenne ober Hausflur, zu beren beiben Seiten fich bie Ställe für das Vieh befinden nebst Schlafstellen für das mit der Sorge

<sup>4)</sup> Lüntel, Die altere Diöcese Hilbesheim S. 5 und v. Wersebe, Gaue S. 126.

<sup>5)</sup> Urfunde bei Leibnitz, S. R. Br. I, 851.

<sup>6)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beilage S. 1.

<sup>7)</sup> Tradit. Fuld. p. 340, N. 86.

<sup>8)</sup> Hiermit stimmt auch bie Beschreibung bes altsächsichen Bauses bei Schausmann, Geschichte bes niebersächsichen Bolts S. 146.

itt das Bieh betraute Gesinde. Im hintergrund der Tenne, der Einfahrt gerade gegenüber, liegt die Feuerstelle mit der Ruche, zu deren beiden Seiten sich Stube und Kammer oder zwei Stuben besinden. Auf ben beiben Langseiten bes Hauses befinden fich nur kleinere Haus- unb Stallthuren. Die alteren sachsischen Baufer, in welchen also Menschen und Bieh unter einem hohen Dache zusammenwohnen, unter welchem die Erntevorrathe untergebracht werden, sind noch mit dem alterthum= lichen Strohdache versehen. Dies ist gewöhnlich selbst jest noch mit ben fich freuzenden Pferbeföpfen, bem sächsischen Stammeszeichen, gesomudt und hat den Schornstein, der in alter Zeit ganz fehlte, immer auf ber ber Einfahrt entgegengesetzten Seite bes Hauses. Recht viele jolche altsachfische Häuser findet man noch in der Rähe ber Stabt Braunschweig z. B. in Delper, Timmerlah und Webbel. — Ganz anders ift das thuringische Haus. In diesem lebt die Familie in einem eigenen fast immer zweistöckigen Gebäude, bessen Haupteingang befindet ich gewöhnlich an der Langseite; daneben steht in einem eigenen Stalls gebaube das Bieh, und endlich ein brittes Gebaube bient zur Aufbewahrung der Vorrathe und Adergerathschaften. Un ber Langseite befielben ift bas Schauer angebracht, unter welchem bie Getreibevorräthe sbgeladen werden. An solchen thuringischen Häusern findet man nie tie fachfischen Pferdeföpfe; in ihnen ift Alles größer und behäbiger, ber Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit ber von Thuringern bewohnten Gegenden und ber größeren Wohlhabenheit dieses Stammes angemeffen.

Run sind aber die Dörfer westlich von der Oder mehr oder weniger entschieden sächsisch in ihrer Bauart. Am meisten sind es die Dörfer, wo Brand und Baulust am wenigsten die alten Häuser zerstört haben, so namentlich in unserer Nähe Delper, Watenbüttel, Völfenrobe, Timmerlah und Groß-Gleidingen. In anderen, wie in Rüningen, Liedingen, Lehndorf, Bettmar, ist das Alte schon mehr, in noch anderen, wie Leiserde, Köchingen fast ganz verschwunden; aber ein oder einige altsächsische Häuser mit den altehrwürdigen Pferdeföpfen sinden sich doch sast noch in jedem Dorfe auf der Westseite der mittleren und unteren Oder. Und ältere Bewohner selbst der am stärksten modernistrten Dörfer erzählen noch jest an den verschiedensten Orten jenes Bezirkes wie aus einem Munde, in ihrer Jugend seien "der alten Häuser" noch weit mehr in ihrem Dorfe gewesen. — Einen anderen Typus sinden wir auf der Ostseite im thüringischen Darlingau. Außer etwa in den

an ber Oder belegenen Grenzbörfern, wie in Melverobe, Rlein Stödheim, findet man nicht ein sächsisches Haus zwischen Oder und Elm.
Erst wenn man die Heerstraße, welche Braunschweig mit Königslutter
verbindet, nach Rorben zu überschreitet, kommt man wieder in sächsisches
Gebiet. Webbel, Schandelah, Scheppau sind wieder rein sächsische Dörfer
und von da nach Norden ist wieder kein Dorf, wo man nicht das altsächsische Haus entweder allein oder doch in mehreren Exemplaren noch
heute vorfände. Mit einziger Ausnahme von Fallersleben sindet sich
auch hier kein einziger Ort mit der thüringischen Endung leben. Beinrobe, Rennau, Rottorf im hannoverschen Hasenwinkel bezeichnen jenseit
Königslutter die Südgrenze des sächsischen Stammes und Hauses. Demnach liegt Braunschweig gerade an der Stelle, wo die Oder aushört
Stammesgrenze zwischen sächsischer und thüringischer Bevölkerung zu sein
und wo sie ganz in sächsisches Gebiet eintritt.

Nach der Einführung des Christenthums ward die Ocker, wie sie seit längerer Zeit Stammesgrenze war, auch Diöcesan= und Gausgrenze. Sie war von ihrer Quelle auf den Höhen des Oberharzes dis an die Schuntermündung die Grenze zwischen dem halberstädtischen ) und dem hildesheimischen Kirchensprengel 10).

Sie schied ferner, wie schon erwähnt wurde, den öftlich von ihr gelegenen Darlingau von dem westlich sich ausdehnenden Ofts falengau, von denen also jener in der halberstädter, dieser in der hildesheimer Diöcese lag. Run giebt es aber im Stadtterrain der Ocerscanale, welche die Stadt umsließen oder durchschneiden, mehrere. Darsum fragt sich, welcher von ihnen war das ursprüngliche Flußbett, welches Gauen und Diöcesen schied? Der äußere und innere Stadtgraben sind erst bei der Ummauerung und Besestigung der Stadt, also etwa seit der Mitte des zwölsten Jahrhunderts angelegt. Diese kommen also nicht in Betracht. Nimmt man nun die Urkunden zu Hülse, welche von jedem bedeutenderen Gotteshause der Stadt angeben, in welcher der beiden Diöcesen es lag, so ergiebt sich mit völliger Sicherheit der Arm,

<sup>9)</sup> Chron. Halberstad. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 111: Hi autem sunt termini Halberstadensis dioecesis: .... altitudo silvae, quae vocatur Hart, Ovacra, Scuntra ....

<sup>10)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 155: Isti sunt termini — Hildensemensis ecclesiae: Ab oriente flumen, quod dicitur Ovekara, de illo loco, ubi Scuntera incidit.

welcher die Scheidelinie bilbete. Er tritt beim setigen Tummelplate in die Stadt, fließt unter der langen Brücke beim Waisenhause, unter der Dammbrücke, der Langenhoss, Burgmühlen, Hagen, und Nickeln, fulksbrücke durch und verläßt unterhalb der Wendenmühle die Stadt.

Allmälig erhielt das Terrain, auf dem jest die Stadt liegt, durch die Eigenthümlichkeiten seiner Lage eine höhere Bedeutung sozwohl in commercieller, als auch in militärischer Hinsicht. Fassen wir die Eigenthümlichkeiten der Lage zuerst im Allgemeinen in's Auge.

hier treten die beiberseitigen Uferhöhen ber Oder so nahe jusammen, wie es auf der ganzen etwa zehn Meilen langen Strecke ihres Laufes angerhalb bes Harzgebirges nur noch an wenigen Stellen ber Fall ift. hier reichen die westlichen Uferhöhen mit bem Sügel, auf welchem spater bie Burg Dankwarberobe erstand, und mit der "höhe" bis bicht ober nahe an den Fluß; die öftlichen treten etwas weiter oberhalb mit bem Hügel, auf welchem noch jett die Negibienkirche liegt, auch unmittelbar an den Fluß und entfernen sich abwärts von da im Klint nicht weit von dem östlichen Ufer. — Es liegt in der Ratur ber Sache, bag ein solcher Punkt jum Uebergang über einen Auf, beffen Thalsohle in alten Zeiten bei ber größeren Wassermenge voller Sumpfe war, sehr geeignet sein mußte. — Ein solcher Punkt wird um so wichtiger, wenn der Fluß baselbst, ohne daß die Unlegung einer Brude nöthig mare, überschritten werden fann. Und eben das scheint hier mit der Oder ber Fall gewesen zu sein. Ehrift de fundatione ecclesiarum 11) giebt einen älteren Namen von Brunswif an, Tanquardevorde. Damit stimmt Engelhus 12) überein, indem er von der civitas Brunswik sagt: quae tamen et ab alio fratre Tancwordo scribitur in multis antiquis literis Tancwordevoerde. Da fein Grund vorhanden ift, in diesem Ramen einen bloßen Schreibsehler für Tankwarberobe zu erkennen, so lernen wir hier als alteren Ramen von Brunswif die Benennung Tanquardsfurth Diese fann aber nur von einer wirklichen Oderfurth hergenommen sein, welche ihren Ramen bavon bekommen haben mag, baß

<sup>11)</sup> Leibnitz, S. R. Br. I, 261: Bruno dux urbem Brunswik fundavit, quae ante Tanquardevorde vocabatur.

<sup>12)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 1070.

ste einen Tanquard veranlaßte, in der Rahe jener Furth Anlagen zum Schuße des Flußüberganges in's Leben zu rufen 18).

Dazu kam noch, baß die Oder von hier ab wasserreich und tief genug war, um dem Handel dienen zu können. Größere Rähne oder Flußschiffe konnten auf ihr in die Aller und Weser hinabssahren. Sie verbanden also unsere Gegend auf dem wenn auch nicht kürzesten, so doch bequemsten Wege mit den Gestaden der Nordsee und mit dem schon am Ende des achten Jahrhunderts ausblühenden Bremen. Daß dieser Wasserweg schon in den Zeiten Heinrichs des Löwen zum Handel zwischen hier und Bremen benutt wurde, zeigen die Jura Indaginis 14); daß dasselbe noch in der zweiten Hälfte des funszehnten Jahrhunderts geschah, ersehen wir aus Urkunden von 1459 und 1461 15). Auch oberhalb Braunschweigs diente die Oder im sunszehnten Jahrhundert 16) — wie es scheint nur vorübergehend — zum Transport der im Desel bei Neindorf gebrochenen Steine hierher.

Bebeutung hatte das Stadtterrain ferner burch bie hier zufam mentreffenden ganbstraßen. Zwar lernen wir bie wichtigen Straßenzüge und Berkehrswege bes alten Oftsachsens erft burch Urkunden kennen, welche bem zehnten bis funfzehnten Jahrhundert angehören; es scheint also ihr Vorhandensein in älterer Zeit nicht erwiesen zu sein. Bebenkt man aber, wie ftationar bie großen Berkehrswege seit alter Zeit geblieben sind und, ba sie sich an die Verhältnisse bes unwandelbaren Bobens schließen, auch zu allen Zeiten bleiben werden; bebenkt man, wie die wichtigsten Glieder des jetigen deutschen Eisenbahnnetes oft bicht neben den viele Jahrhunderte alten Landstraßen hinlaufen; bebenkt man, wie durch gewisse Gegenden seit einem Jahrtausend große Straßen gehen, weil ihr Bug von ber Natur bes Landes gewiffermaßen vorgeschrieben und vorgezeichnet ift: so wird man kein Bedenken tragen, die Existenz und Benutung der seit dem zehnten Jahrhundert meist nur zufällig erwähnten Handelswege durch unsere Gegenden auch schon in früheren Zeiten anzunehmen, sobalb sich nachweisen läßt, daß zwischen

<sup>13)</sup> Wie übrigens Stromfurten zur Entstehung von Ortschaften beitrugen, zeigt bas Borhandensein so vieler Ortsnamen auf furt. Man bente an Frankfurt, Schweinfurt, Fürth, Oxford (Ochsenfurt).

<sup>14) §. 1.</sup> 

<sup>15)</sup> Rehtmeier, Chronit S. 1321 ff.

<sup>16)</sup> Urfunde vom Jahre 1433 bei Rehtmeier, Chronil G. 721.

den Orten, welche ste mit einander verbinden, ein früherer Verkehr stattsand.

Hier in Oftsachsen, zwischen Weser und Elbe, waren nun schon zu ben Zeiten Karls des Großen einige wichtige Handelsorte vorhanden, nämlich Ragdeburg, Bardowif und Schezla 17), bedeutend durch Berkehr mit den öftlich von der Elbe wohnenden Slaven; hinter ihnen fand Bremen, freilich seit 788 Sit eines Bisthums, aber erst 966 mit Markte, Rünze und Zollrecht begabt 18), und das günstig gelegene Rinden 19) noch weit zurück. Zwischen den genannten Orten und dem schon 833 von Kaiser Ludwig dem Frommen mit dem Marktrecht besetze Gorvey 20), in dessen Nähe die vom Niederrhein her kommende Straße in's Ostsachsenland eintrat, lag der Raum, auf welchem Brauns schweig entstehen sollte, recht günstig etwa mitten inne.

Hier erreichte bie aus den meißnischen Ländern an der mittleren Elbe kommende und über Magdeburg führende kaiserliche Straßebie Oder. Sie führte dann, wie es in einer Urkunde 21) von 1433 heißt, over de Oveker, over de Fusen unde over de Alre in dat Norden unde in dat Westen, lief also von hier weiter theils nach Bardowik, theils nach Minden und Bremen. Mit diesem Handelswege heuzte sich hier der aus dem Westen von Köln über Soest, Paderborn, Corvey und Gandersheim ziehende Straßenzug, mit welchem sich in der Rühe des letztgenannten Ortes die aus, dem Südwesten des Reiches von Rainz über Fulda kommende strata regia 22) verband. Diese Straße führte von der Oder weiter nach Rorben, überschritt die Aller bei dem späteren Orte Celle und lief von da unter dem Ramen Dietswech 228) (Volksweg) durch die Magetheide 24) nach Bardowik.

<sup>17)</sup> Capitul. des Jahres 805. §. 7, bei Pertz, M. G. H. III, 133. Die Lage von Schezla ift unbekannt.

<sup>18)</sup> Urfunde in Lindenbrog, Scr. rer. septentr. 131.

<sup>19)</sup> Barthold, Geschichte ber beutschen Stäbte I, 56 ff.

<sup>20)</sup> Ann. Corbej. zu 833 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 296 und Bartholb I, 87.

<sup>21)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Chronit 721: De keyserlike strate ut Missen, Doringen unde ut dem Magdeborgeschen lande.

<sup>22)</sup> Unter biesem Ramen tommt sie in ben welfischen Theilungsurfunben von 1203 vor. Rehtmeier, Chronit 421 ff. Orig. Guelf. III, 626 sq.

<sup>23)</sup> In einer Urfunde vom Jahre 1060 bei Lüntzel, Die ältere Diöcese Heim S. 122 wird erwähnt publica strata, quae vulgo dicitur Dietuncht, wosür Pern gewiß richtig vermuthet Dietuech.

Im nachmaligen Stadtterrain trafen bemnach drei Verkehrswege zusammen:

- 1) Die Straße aus den oberen und mittleren Elbgegenden nach der Nordsee und an die untere Weser.
- 2) Die Straße, welche vom Nieberrhein an die Elbe bei Magbes burg und in das Slavenland führte.
- 3) Die Straße aus dem Südwesten des Reiches an die untere Elbe und nach Nords und Ostsee.

Ein Terrain von so wichtigen Handelswegen ohne Zweisel schon im neunten Jahrhundert durchschnitten, mußte eben dadurch auch poslitische, ökonomische und namentlich strategische Bedeutung gewinnen. Sobald der Handel einigermaßen lebhaft wurde, entstand naturgemäß zu bessen Schuße hier eine Burg. Dasselbe verlangte aber auch der Zweck, den wichtigen Uebergang über einen Fluß zu sichern, dessen strategische Bedeutung schon im Kampse der Franken mit den Thürinsgern, dann in den Sachsenkriegen Karls des Großen und noch einmal in der Zeit der Ungarneinfälle hervortritt.

Die von den Sachsen nach deren Elbübergang im Lande Habeln 26) allmälig nach Süden zurückgedrängten Thüringer bewohnten im Ansfang des sechsten Jahrhunderts noch das Land zwischen Weser und Elbe nördlich die etwa zur Aller hin. Das Chronicon Quedlindurgense 26), eine Quelle aus dem dritten Decennium des elsten Jahrhunderts, verssichert Widusinds 27) Erzählung ergänzend, daß der Thüringerkönig Hersmannsried nach seiner Bestegung dei Runibergun im Gau Maerstem am Deister die an die Ocker gestohen sei. An der habe ihm der Frankenstönig Dietrich bei der Villa Arhen (Ohrum) eine zweite stegreiche Schlacht geliesert, habe, durch die erlittenen Verluste erschöpft, dort ein Lager bezogen und dann, durch Sachsen verstärft, den Kampf mit den Thüringern an der Unstrut bei Scithingi stegreich beendet.

Rarl ber Große machte während seiner Kriege mit ben Sachsen mehr als ein Mal an ber Ocker Halt. 775 unterwarfen sich ihm bort

<sup>24)</sup> Sie zog burch bie vier nörblich von ber Aller in ber Lüneburger Haibe gelegenen Gauen Laingo, Moltbizi, Grete und Bardengau.

<sup>25)</sup> Widukind I, cap. 3.

<sup>26)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 274.

<sup>27)</sup> Widukind I, cap. 9-13.

die Ostfalen unter Hassto, an diesem Flusse ließ er 780 eine große Menge derselben bei Orheim (Ohrum) taufen 28).

In den Zeiten der ersten sächsischen Kaiser war das in der Ebene breite, sumpsige Oderthal den Schwärmen der Ungarn mehrmals ein hinderniß am weiteren Borruden. Hinter dem breiten Bette dieses Flusses befand sich Heinrich I. 924 in völliger Sicherheit in seiner Pfalz Berla, als er mit seinem Heere den Feinden in offener Feldschlacht nicht entgegen zu treten wagte <sup>29</sup>), obgleich sene damals die in diese Gegend vorgedrungen waren. Auch 938 kam noch einmal ein Ungarnhause an die Oder in die Rähe des damaligen Castrums Stederburg, auch biesen hielt nach erlittener Riederlage der Fluß von weiterem Bordrinsen ab <sup>80</sup>).

# 3. Erbanung der Burg Thoncgnarderoth und der Billa Brunesguik.

Auf dieser in commercieller und militärischer Hinsicht nicht unwichtigen Stelle, wo die Steinbrüche des nahen Rußberges und benachbarte Bälder ') genügendes Baumaterial liefern konnten, sollen bald nach der Ritte des neunten Jahrhunderts die ersten Anfänge der nachmaligen Stadt durch Begründung einer Burg und einer ihr nicht fern liegenden Billa entstanden sein.

Die Burg benennen die alten Quellen mit folgenden Namen. Thoncquarderoth heißt sie in einer urfundlichen Notiz über die

<sup>28)</sup> Ann. Laurissenses und Ann. Einhardi zu 775 und 780, bei Pertz, M. G. H. I, 154. 161.

<sup>29)</sup> Widukind I, cap. 32.

<sup>30)</sup> Widukind II, cap. 14. Bergl. bes Berfassers Dissertation: De Ungarorum incursionibus in Saxoniae ducatum factis p. 34 sq.

<sup>1)</sup> Die Wälber zwischen Timmerlah und bem Raffthurme, zwischen Lamme und Delper, zwischen Rühme und Querum und bei Ribbagshausen liegen etwa eine Stunde von der Stadt entsernt. In dem jetzt ganz entwaldeten Stadtgebiete lag einft das Wäldchen Hitdenla auf der Westseite der Ocker. Im Jahre 1187 hatte man mit dessen Ausrodung begonnen. Den Zehnten von dem so gewonnenen Reuland übertrug damals der Bischof von Hildesheim an das Kloster Stederburg. Gerbardi Ann. Stederburg. bei Pertz, M. G. H. XVI, 220.

Schenfung, welche ber Propst Abelold an die Stiftskirche in der Burg zur Zeit des Markgrafen Ecbert I. († 1068) gemacht haben soll. Diese Notiz steht auf dem ersten Blatte des in den Orig. Guelf. II, 334 sq. beschriebenen Plenariums der Blasiusstiftskirche, welches sich jest in Hannover besindet. Sie ist, wie aus dem Eingange hervorgeht, geschrieben, als das alte Burgstift noch bestand, also zwischen c. 1068 und 1173. — Tanquerode heißt die Burg im Chron. vetus, dessen Verfasser diese Benennung öfters "in alten Privilegien" gelesen zu haben erklärt?). Dankwerderode und Thanquarderode sinden wir öfters beim Reimchronisten »), jenen Namen auch bei Botho. In der Tabula Blasiana 4) endlich heißt die Burg Dankquarderode.

Schon aus diesen nur orthographisch verschiedenen Ramen geht hervor, daß die Burg von einem gewissen Thoncguard oder Dankward und zwar auf einem Raume erbaut wurde, wo man das Holz und Buschwerk, das dort bisher gestanden, ausgerodet und weggeräumt hatte. Roch jest liegt sie auf einem slachen, sanst ansteigenden Hügel hart am westlichen User des Ockerstusses, vermuthlich an der Stelle, wo die schon erwähnte Tanquardsfurth durch die anzulegende Burg geschirmt werden sollte.

Der Name ber nachmaligen Stadt Braunschweig kommt zuserst in einer Urkunde ) vom Jahre 1031 vor und zwar in der Form Brunesguik, welches damals eine Villa, d. i. ein Dorf genannt wird. Die seit dem zwölften Jahrhundert meistens vorkommende Rasmensform ist Bruneswich, Brunswik oder Bruneswik (Brunonis vicus). Der Name bedeutet nichts weiter als Brunos Wik, d. h. Wohnort ). Daraus ergiebt sich sast mit Nothwendigkeit, daß man einen Bruno als den Begründer der Wik annehmen muß, wie einen Dankward als Erbauer der Burg. Beides bestätigen auch die gleich anzusührenden Quellenberichte fast einstimmig.

Dies Resultat, aus den Namen abgeleitet und durch die Quellen bestätigt, steht unzweifelhaft fest; soweit die Quellen nur dies melden,

<sup>2)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 14.

<sup>3)</sup> So 3. B. Leibnitz, S. R. Br. III, 13. 27.

<sup>4)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

<sup>5)</sup> Bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 1.

<sup>6)</sup> Brandes, Ueber bas Wörtlein Wif, Programm bes Gymnasiums zu Lemgo 1858.

verbienen sie vollen Glauben. Aber zweiselhaft wird ihre Glaubwürdigsteit in dem, was sie weiter über die Person namentlich des Erbauers der Burg, über den Gang der Gründung des Ortes und über das Jahr derselben berichten. Aber hören wir zunächst ihre Berichte, ehe wir uns ein Urtheil erlauben.

Die älteste Nachricht von Braunschweigs Erbauung hat das im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts geschriebene Chronicon Halberstadense. Da heißt es?): Hic Bruno sundator exstitit civitatis, quae Brunonis vicus vocatur. Die dann solgenden Worte: Qui cum ducatum totius Saxoniae administrasset, duxit exercitum contra Danos et inundatione repentina circumsus periit cum omni exercitu Ottoni, fratri suo, ducatum relinquens zeigen, daß der Chronist von dem 880 im Kamps gegen die Dänen gesallenen Herzog von Sachsen redet.

Das ebenfalls bem dreizehnten Jahrhundert angehörende Schriftchen De fundatione quarundam Saxoniae ecclesiarum bei Leibnitz, S. R. Br. I, 261, berichtet: der Sachsenherzog Ludolf habe drei Söhne gehabt, Otto, Bruno und Tanquard. Dann heißt es weiter: Bruno Dux urbem Brunswik fundavit, quae ante Tanqwardevorde vocabatur, anno domini 890.

Wieder etwas mehr weiß das Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 14. Es berichtet: Hi duo, Bruno et Tanquardus, — kurz vorher Söhne des Sachsenherzogs Ludolf genannt — civitatem Brunswik, sicut habetur in quibusdam chronicis, fundaverunt.

Der kritische Versasser des Chron. rhythmicum beschränkt seine Aussage dahin, bei Leibnitz, S. R. Br. III, 13: Van Hertogen Brune wart begunnen, dat nu heitet Bruneswich unde de borch algelich, de men Dankwerderode jach. Er nennt Tanquard nicht. Den Grund giebt er selbst S. 9 an. Nachdem er bort Bruno und Otto als die Söhne Herzogs Ludolf genannt hat, fährt er sort: An eynem andern boke ek las, dar mek noch eyn sone genennet wart, der solde heiten Danckwart; dat spreke ek doch nicht vor war. Er preiselt also an der Eristenz Dankwards als eines Sohnes des Herzogs Ludolf.

<sup>7)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 113.

Nach diesen Zeugnissen des dreizehnten Jahrhunderts haben wir über ein Jahrhundert lang gar keine Quellenaussage über Braunschweigs Gründung. Erst seit den ersten Decennien des funfzehnten Jahrhuns derts reden wieder Chronisten auch von der Entstehung Braunschweigs.

Um 1420 berichtet ber Chronist Engelhusius bei Leibnitz, S. R. Br. II, 1070: Idem Ludolfus genuit tres silios, quorum primus, nomine Bruno, pugnaturus contra Danos, inundatione repentina periit sine prole, a quo Brunswick civitas nomen habet; quae tamen et ab alio fratre Tancwordo scribitur in multis antiquis literis Tancwordevörde. Tertius autem silius — erat Otto.

Das Chronicon Luneburgicum, ein wenig später geschrieben, fennt nur zwei Söhne des Herzogs Ludolf, Otto und Bruno, und sagt von Letterem: de Brunsewick, na öme genomet, buwede, den schlogen de Denen dot.

Die niebersächsische Chronit bei Abel melbet zum Jahre 859, nach Lubolss Tode sei sein Sohn Bruno Herzog von Sachsen geworden, he duwede Brunswick unde van öme hefft de stad den namen. Dies Factum wird in dem Berichte zum Jahre 861 weiter ausgeschmüdt erzählt. Da reiten Herzog Bruno "und sein Bruder Herzog Dandswort", nachdem ste beschlossen haben sich nicht zu verheirathen, von Ganderscheim an die Oder. "Da gesiel ihnen die Stelle wohl, wo sest Braunschweig liegt, so duwede hertog Danckwert de stidde, dar nu de dom steyt unde duwede dar eyne kerke in de ere S. Peters— unde nomede dat Danckwerderode; unde hertoge Bruno buwede de stidde, dar nu de Eygermarket is to Brunswick unde duwede dar eyne kerken in de ere des groten S. Jacobs — unde nomede dat Brunswick."

Um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts erzählt Joh. Stadtsweg bei Leibnitz, S. R. Br. III, 265 etwas abweichend von seinen Vorgängern zum Jahre 861: Brunswick wart in dussem jare gebuwet, de hertoge Ludeless began unde syne sone Bruno unde Tanquart vulbrachten, unde streden mit den Denen, dar Bruno geschlagen wart. Van orem broder Otto quemen de Keysere.

Am meisten weiß Botho. Er erzählt bei Leibnitz, S. R. Br. III, 299 sq. zum Jahre 861 Folgendes: Brunswick wart begunt to buwen in dussem jare van den tweien broderen Hertoghen to Sassen Bruno unde Danckwort. So vinde ick in der schrifft, dat dar ge-

kegen hadde eyn torppe, dar nu de olde wick licht, unde dat hadde konig Karle vorherdet. Do quam hertoghe Danckwort unde buwede dar eyn borch unde leyt de bemuren unde is nach (!) de ringhnuren umme den dom in Brunswick, unde so wart de borch geheten Danckwerderode. Do quam syn broder hertoch Bruno unde betengede dar wedder eyn huse upp to richten, do de woyste dorpestidde was - unde wart geheten de wick. Do dusse forsten wolden, dat yd eyn bestand solde hebben unde hertoch Brun dar grote leve to hadde, do quam syn broder Danckwort unde leyden de wick uppe der (!) andern syt de (!) Oveker, unde buweden dar eyne kerken in de ere sunte Jacobi des apostell unde dar van steyt de torne nach upp deme ayermarke in Brunswick, also dat de erste wick up der dorppestidde so bleyff bestande, de hertoghe Brun hadde betenget to buwen unde heten dat Bruneswick, dat wart do geheten de olde wick, asset nach het hude in den dach, sunder dat bleyff bestande mit de olden husen, wente dat Gerdrudis dat closter funderde — unde de nyge wick, dat nu de olde stad het, dat wart geheten Brunswick.

Telom. Ornatomontanus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 90 sagt: Saxoniae dux Ludolssus — tres reliquit silios, Ottonem — Danckwordum et Brunonem. Hi igitur fratres duo posteriores ad annum 861 regnante Loduico secundo, dum bina hoc in loco, ubi nunc Brunsvicium suum habet situm, castella collocassent, brevi prosecto tempore tanta hominum frequentia hunc coepit locum incolere, ita ut temporis cursu in magnam populosamque coaluerit civitatem.

In den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts fallen endlich die Berichte des Chron. Riddagshusanum und der Tadula Blasiana. Jenes berichtet (bei Leibnitz, S. R. Br. II, 75) zum Jahre 1026 mit lakonisider Kürze im Widerspruch zu allen früheren Angaben: Bruno princeps fundat Brunswik. Die Tadula Blasiana beginnt nach Leibnitz, S. R. Br. III, 148 mit den Worten: Alse me schreff na goddes gebort 861, hefft hertog Danckquart to Sassen erstlick dusse borch bemüret unde Danckquarderode geheten unde nömen laten. —

Mehreren der angeführten Dellenberichte, namentlich den aus dem funfzehnten und dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts stammenben, lassen sich historische Irrthümer nachweisen; anderentheils ist es auffallend, daß diese späteren Quellen, den dürstigen Angaben des dreiszehnten Jahrhunderts gegenüber, sich durch eine Reichhaltigkeit der Rachrichten über Braunschweigs Gründung auszeichnen, welche die Vermuthung nahe legt, daß ihre Verfasser durch Aufnahme von Sagen, ja selbst eigener Vermuthungen ersetzen, was die Dürstigkeit alter Nachrichten zu wünschen übrig ließ. Sehen wir zunächst einige der bedeutenderen Irrthümer an.

Den Bruder Brunos, Tanquard, der die hiesige Burg erbaut haben soll, nennen einen Herzog die spätesten Quellen, nämlich die niederssächsische Chronik, Botho und die Tadula Blasiana. Das ist ein offensbarer Irrthum. Als Herzöge von Sachsen in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts kennen wir aus Roswitha, bei Leibnitz, S. R. Br. II, 319 und aus Widukind I, 14 nur Ludolf und seine beiden Söhne Bruno und Otto.

Auf einem Irrthum beruht auch die Angabe des Chron. Riddagshusanum, daß ein princeps Bruno 1026 Braunschweig gegründet habe; benn 1026 gab es keinen princeps Bruno, dem jene Gründung zugesscheiehen werden könnte. Der Graf Bruno, welcher der älteste die jest bekannte Brunone ist, welchen z. B. Leiste, gestützt auf jene Quelle, zum Gründer des Ortes macht, starb nach den Angaben dei Falde, Trad. Cord. p. 671, schon 1010. Sein gleichnamiger Sohn, welcher 1034 zum Bischof von Würzburg 8) erhoben wurde, widmete sich dem geistlichen Stande und würde darum von dem Chronisten sicherlich nicht princeps allein genannt sein. Sein gleichnamiger Enkel endlich, der 1057 bei Riendorf an der Saale siel, war 1026 höchstens ein Jüngling. Auch von ihm kann Braunschweig weder begründet noch benannt sein, da bereits sein Großvater vom Ann. Saxo ad 1026 (Portz, M. G. H. VIII. 676) comes Bruno de Bruneswic genannt wird.

Irrthümlich ist auch die Jahresangabe der Gründung Braunschweigs in der Schrift de fundatione ecclesiarum. Wenn Herzog Bruno nach den Annal. Fuldenses im Jahre 880 gegen die Normannen siel, so fann er nicht 890 den Ort Braunschweig gegründet haben.

Einer anderen Angabe der meisten Quellen müssen wir, obgleich wir sie nicht geradezu als irrthümlich erweisen können, doch allen Glauben versagen. Mit Ausnahme des Chron-Halberstadense und des Chron.

<sup>8)</sup> Bebefinb, Roten II, 182.

rhythmicum berichten die Quellen des breizehnten und nach diesen die bes funfzehnten Jahrhunderts, mit alleiniger Ausnahme bes Chron. Luneburgicum, daß der Sachsenherzog Ludolf drei Söhne gehabt habe, Bruno, Otto und Dankward. An der Existenz Brunos und Ottos ift nach Widukinds Angaben nicht zu zweifeln. Anders steht es mit Widufind, welcher I, 16 als Ludolfs Kinder Liudgard, Lansward. Bemahlin Ludwigs II., Bruno und Otto nennt, sagt von Dankward Richts. Roch entschiedener sagt bas aus Widufind abgeleitete Chron. Ekkehardi bei Pertz, VIII, 178: Hic (Ludolfus) habuit filios duos, Brunonem et Ottonem. Roswitha spricht ven Bruno und Otto; Dantward fennt fie nicht. In feiner Urfunde bes Stifts Ganbersheim, welches Herzog Ludolf begann und sein Sohn Dtto vollenbete, wie Ros. witha im Eingange ihres Gedichtes sagt, kommt Dankward vor. feiner ber alten in Perp 9) Monumenten mitgetheilten Stammbaume der lubolfingischen Familie nennt einen Dankward als Sohn bes Her-30ge Ludolf. Dem gegenüber können die entgegenstehenden Behauptungen der Chroniken des dreizehnten Jahrhunderts kein besonderes Gewicht haben. Zwar erzählt das Chron. vetus, bei Leibnitz, S. R. Br. II, 14, von dem fraglichen Dankward, er sei mit seinem Bruder Bruno auf ber Heimkehr aus ber siegreichen Schlacht wiber die Danen burch einen verberblichen überschwemmenden Regen umgekommen. Wenn man mit diefer Erzählung bie Angabe ber gleichzeitigen Annalen von Fulba, bei Pertz, M. G. H. I, 393, vergleicht, so finbet man, baß bas Chron. vetus die Begebenheit gang entstellt. Es läßt bie Sachsen einen glormichen Sieg über ben Feind bavon tragen (gloriosa de eis habita victoria), mahrend nach den Annalen bie Feinde siegen und viele sächsiche Große töbten und gefangen nehmen. Während nach den Annalen Herjeg Bruno in ber Schlacht von ben Feinden getöbtet wird, ift er nach dem Chron. vetus auf dem Rückzuge (cum ad sua redirent) burch ein Elementarereigniß (inundatione gravi imbrium perierunt) umgetommen. In den Annalen werden zwei Bischöfe, Herzog Bruno und eine Anzahl comites und satellites regii als Gefallene namhaft gemacht, aber ein Dankward wird nicht als gefallen aufgeführt, was doch bei einem Bruder bes Herzogs gewiß geschehen sein wurde. Dem Allen gemäß können wir weder die Erzählung von Dankwards Tode im Kampf

<sup>9)</sup> M. G. H. VIII, 32. 28 unb 194.

mit den Danen, noch überhaupt die Angaben über die Eristenz eines Sohnes Ludolfs, der jenen Namen führte, für historisch beglaubigt halzten. Wir müssen also die kritischen Zweisel, welche schon der Reimschronist in dieser Beziehung vorbrachte, vollkommen anerkennen und theilen. Demnach steht fest, daß der Dankward, von welchem die hiesige Burg Dankwarderode erdaut oder benannt ist, weder ein Sohn des Herzgoß Ludolf, noch ein Bruder Herzogs Bruno, noch ein Herzog von Sachsen war.

Bei einer aufmerksamen Vergleichung ber nach ber Zeitfolge geordneten Quellenberichte bemerkt man sehr bald, daß der von dem Chron. Halberstadense mitgetheilte Kern ber Gründungsgeschichte allmälig burch immer bedeutenber werbenbe Zusätze von ben Späteren umfleibet und verhüllt wird. Die Zusätze ber Chronisten bes breizehnten Jahrhunderts sind nur unbedeutend; im funfzehnten Jahrhundert aber werden sie namentlich bei bem Berfaffer ber niebersächsischen Chronik und Botho so maßlos reichhaltig, daß diese Berichterstatter ben Verbacht erregen, Wahrheit und Dichtung verbunden und die nackte Wahrheit ber Thatsachen burch historische Phantastegebilde mannigfach verhüllt und entstellt zu haben; ein Fehler, den sie mit manchen ihrer Zeitgenossen theilten. Böllig zur Wahrheit gelangen wir in dieser Frage wahrscheinlich nie; aber wir nähern uns ihr wenigstens so viel als möglich, wenn wir uns an die ältesten noch vorhandenen Quellen, an die des dreizehnten Jahrhunderts, halten und dabei bem fritischen Versasser ber Reimchronik ein besonderes Gewicht beilegen.

Diese ältesten Quellen berichten nun übereinstimmend wenigstens bas Eine, daß Herzog Bruno der Gründer von Brunswick gewesen sei. Das Chron. Halberstadense, die Schrift de fundatione und das Chron. vetus sagen dies mit dürren Worten; nur das Chron. rhythmicum, könnte man meinen, stelle selbst dies Factum wo nicht geradezu in Abrede, so doch in Zweisel; und ein solcher müßte bei dem kritischen Sinne des Verfassers gerade dieser Quelle von besonderem Gewichte sein, könne sogar die klare Aussage der drei anderen Schriften werthlos machen. Die bedenklich scheinende Stelle steht im Ansang des achten Capitels bei Leibnitz, S. R. Br. III, 12 sq.

Nachdem der Reimchronist gesagt hat, daß er von den beiden Söhnen des Herzogs Ludolf, Bruno und Otto, reden wolle, fährt er fort:

Ek hope, dat uns icht spotte <sup>10</sup>)
De scrift, an der ek horte,
Wo van hertogen Brune warte
Begunnen, dat nu heitet Brunswich
Unde de borch algelich,
De ichteswanne darto lach,
De men Dankwerderode jach.

Diese Worte können allerdings so aufgefaßt werden, als ob der Chronist befürchte, Jemand werde die Quelle verspotten, welche berichte, daß herzog Bruno Brunswick und die Burg Dankwerderode begründet habe. Es kann aber auch der gerade entgegengesetzte Sinn in diesen Worten liegen, der Chronist hoffe, keinen Spott für die Beziehung auf die von ihm benutte Quellenschrift zu ernten. In welchem Sinne die Worte m nehmen sind, kann natürlich nur der Zusammenhang entscheiden. Run sährt der Chronist, nachdem er über das Gründungsjahr von Braunschweig gesprochen hat, S. 13 so fort:

Got gheve ome (bem Sergog Sruno) der eren stat,
De Brunswik geeret hat,
Unde mote ome heiles unde salde meren,
De noch günnen oren heren!
He is an hogen preise funden
Dike, wen de sine günden.
Dit is de werde forste rich,
Na deme geheiten is Brunswig,
Van Sassen hertogen Ludolfes kint,
Van deme men also gescreven fint,
Dat Brunswik van ome begunnen wart.

Bei einer so bestimmten Sprache bes Chronisten kann man die zuerst engeführten Worte unmöglich im Sinn des Zweisels sassen, sondern wan muß in ihnen, wenn man den Erzähler in diesen beiden Stellen wicht mit sich selbst in Widerspruch bringen will, die entschiedene Behaupstung sinden, Braunschweig sei von Herzog Bruno begründet. Das sagt er auch an einer anderen Stelle im vierzehnten Capitel am Ende ganz entschieden. Auch da kommt er auf Herzog Ludolf von Sachsen und sagt S. 26:

De ok hertogen Brunes vader was, Der to ersten, also ek las,

<sup>10)</sup> hinter biefem Worte steht in ber zu Wolfenblittel auf ber herzoglichen Bilisthet aufbewahrten hanbschrift kein Punkt, wie es Leibnit hat bruden laffen. Darre, Geschicke Brauuschweigs.

De festen to buwende began, Dat den namen sedder Brunswik gewan; De borch men do Dankwerderode jach u. f. w.

Wer etwa in den Worten also ek las einen beschränkenden Zweisel erblicken möchte, den müssen wir auf die Reimarmuth des Chronisten verweisen. Im dreizehnten und vierzehnten Capitel macht er auf wenigen Seiten sie ben mal den Reim was und also ek las. Dieser Reim kommt auch in jedem der dann folgenden Capitel mindestens einmal vor. Will man hierin nicht eine abgeschmackte Gewohnheit erblicken, so muß dieser bei wohlbeglaubigten Factis vorkommende Zusat eher für eine Bestätigung des Erzählten gelten, als für einen Zweisel an dessen Wahrheit.

Nach Allem, was bisher mitgetheilt ist, hält der Verfasser an der einmüthigen Behauptung der Quellen des dreizehnten Jahrhunderts fest, daß Braunschweig vom Herzog Bruno begründet sei. Allerdings gesteht er gern zu, daß dieselbe erst dann vollkommen sicher beglaubigt wäre, wenn die Quellen, welche dies Factum melden, nicht dem dreizehnten, sondern dem neunten oder zehnten Jahrhundert angeshörten, oder wenn Urkunden aus jener Zeit das Gemeldete irgend wie bestätigten.

Aber hatten denn die Ludolfinger, beren Familie der Gründer - Braunschweigs angehören soll, in unseren Gegenden, im Darlingau oder Oftfalengau, überhaupt jemals Besitzungen von einiger Bedeutung?

Hausen und Gandersheim <sup>11</sup>), stattete diese Stiftungen mit seinem Eigensthum zu Dengdi aus, wie der unechte Stiftungsbrief <sup>12</sup>) behauptet und wie es durch eine Urfunde Kaiser Ottos I. <sup>18</sup>) vom Jahre 946 bezeugt wird. Der Ort ist Denkte, wo das Kloster Gandersheim seit 965 auch den Zehnten besaß <sup>14</sup>), er liegt im Darlingau am nordwestlichen Fuß der Asse. Nach Lün zel <sup>15</sup>) soll auch Ahlum, nördlich von Denkte, zur ursprünglichen Dotation Gandersheims gehört haben, was ich nicht glaube <sup>16</sup>).

<sup>11)</sup> Lüntel, Geschichte ber Diöcese und Stadt Hilbesheim I, 33.

<sup>12)</sup> Leuckfeld, Antiq. Gandershem. p. 22. Lüngel a. a. D.

<sup>13)</sup> Leuckfeld, Antiq. Gandershem. p. 98.

<sup>14)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 374.

<sup>15)</sup> Geschichte ber Diöcese und Stabt Bilbesheim I, 33.

<sup>16)</sup> In bem pon Pert (Probebrud eines Urtunbenbuchs 4) als acht anerkannten Stiftungsbriefe (Leuckfeld, Antiq. Walkenred. 288) wirb auch bem

Daß die Söhne Lubolfs schon vor dem Jahre 888 bedeutenbe Besitzungen in den Gegenden östlich von der Oder namentlich im Darlingau hatten, ergiebt sich aus einem Tausche, welchen Otto, Ludolfs Sohn, mit dem Abt Bovo von Corvey "bes gegenscitigen Rugens wegen" 888 schloß 17). Beibe vertauschten bie ihnen ungelegenen Güter an einander für gelegenere Besitzungen. Der Ludolfinger Otto überließ bei dieser Gelegenheit an Corvey sein Gut in Godelheim im Gau Ritherst und erhielt dafür von jenem Kloster außer etwa 140 Hufen Kandes ein Achtel einer ganzen Feldmark, ein Sechstel ber Salzbahlumer Saline und eine Anzahl von Hofhörigen. Die Orte, in benen dies But lag, waren ultra fluvium Ovacram, d. h. öftlich vom Flusse beles Ihre Ramen sind Dalhem (Salzbahlum), Odonhem (Ahlum), Kikti (Sikte), Leri (Lehre), Lauhingi (Lauingen), Scoberstebt (ausgegangener Ort zwischen Lauingen und Königslutter), Mullumstedi (unbefannt), Sephinge (Scheppau?), Uredu (Uhri im Hasenwinkel ober bei Scheppenstedt), Robenesleve (Robensleben westlich Ragdeburg), Dallangibutli (vielleicht Dannenbuttel an ber Aller), Bemuibi (Barwebe, nordöstlich vom vorigen), Sladvorde und Ailimundes= with (unbekannt). Welche Güter mögen die Ludolfinger in diesen Gegenden 888 schon gehabt haben, wenn auch sie die Rücksicht auf major commoditas in locorum situ zu biesem Tausche trieb! Von ber Großartigkeit des ludolfingischen Besitzes hier zu Lande legen auch die Schenkungen Zeugniß ab, mit benen Otto I. die bischöflichen Kirchen pu Magdeburg und Halberstadt und bas Lubgerikloster bei Helmstebt bebachte 18).

Wann geschah aber die Gründung des Ortes Brunswif? Jedenjalls zur Zeit des Herzogs Bruno. Dieser ward Herzog im Sachsenlande nach dem Tode seines Baters Ludolf und blied es bis zum Jahre 880, wo er im Kampf mit den Normannen siel. Wann Herzog kudolf starb, steht nicht fest. Im Jahre 856 bei der Fundation des

Alester überwiesen alles Eigenthum Lubols in Alvunga marca. In den Urkunden Durs L bei Leuckseld, Antiq. Gandershem. p. 98 sieht der Name in den Formen Alsengen und Alvunga. Ahlum aber heißt im Mittelalter gewöhnlich Odonhem eber Adenem; dort besaß das Kloster Gandersheim — soweit uns befannt — keine Güter. Der Abdruck in den Antiq. Gandershem. p. 28 nennt jene Mark nicht.

<sup>17)</sup> Falcke, T. C. 293.

<sup>18)</sup> Die Beweise sind aus dem Diplomaterium von Hempel leicht zusammen-

Rlosters Gandersheim lebte er noch. Gewöhnlich bezieht man auf ihn bie Nachricht ber Annales Weingartenses und der Annales Alamannici 19) zum Jahre 864, wonach unter anderen Reichsfürsten, welche in jenem Jahre starben, auch ein Liubolf genannt wirb. Daß ber Sachsenherzog gemeint ist, wird nicht gesagt. Die Annales Xantenses 20) melben zu 866 den Tod eines Ludolf, welchen sie comes a septentrione nennen. Daß damit der Sachsenherzog gemeint, kann nicht bewiesen werben. Mit Sicherheit können wir also nur sagen, daß Ludolf nach 856 starb. Wahrscheinlich ist, daß sein Tob bald nach diesem Jahre erfolgte, ba er seitbem weber in ber Geschichte bes Sachsenlandes, noch in den Urfunden der mit ihm und seinem Hause in naher Berbindung stehenden Klöster Corven und Gandersheim irgendwo noch vorkommt. Wenn wir ihn also um 860 als gestorben annehmen, so werben wir wohl nicht weit von der Wahrheit abirren. Wenn demnach Bruno etwa von 860-880 Herzog des Sachsenlandes war, so mußte in biese Zeit auch Braunschweige Gründung fallen.

Die Angabe eines bestimmten Jahres lehnt der vorsichtige Reimschronist (bei Leibnitz, S. R. Br. III, 13) mit den Worten ab:

Wilkes jares dat geschege, An neyner scrift ek dat spehe.

Bur Erklärung fügt er bann hinzu:

Ek wil ok wenen wol vor war,
Dat Brunswik da noch nicht so achtbar
Noch vornomen an dem lande were,
Also et sedder wart wit mere;
Des is et lichte bleven
An den böken ungescreven.

Er schließt dann mit den Worten:

Doch also ek dat kan vorsten, So is et under den andern lüden geschen.

Diese letten, wie sie bei Leibnitz gedruckt stehen, unverständlichen Worte erhalten erst Sinn, wenn man statt lüden liest Luden. So las schon der alte hochdeutsche Bearbeiter dieses Werkes, bessen Uebersetzung bei Leibnitz dem sassischen Terte gegenübersteht. Er giebt die beiden letten Verse in den Worten wieder:

<sup>19)</sup> Pertz, M. G. H. I, 66. 50.

<sup>20)</sup> Pertz, M. G. H. II, 231.

Doch so ich best kan verstehn, So ist's under dem andern Ludwigen geschehn.

"Der andere Ludwig" ist Ludwig ber Deutsche, welcher von 840—876 regierte. In bessen Regierungszeit fällt also nach bem Reimchronisten die Gründung Braunschweigs.

Das von der Schrift de fundatione angegebene Jahr 890 ist ichon oben als irrthumlich nachgewiesen, vielleicht beruht die Zahl auf einem Schreibs oder Drucksehler.

Unter den Quellen des funfzehnten Jahrhunderts nennt zuerst die niedersächsische Chronik, dann Johann Stadtweg und Botho, endlich aus dem sechszehnten Jahrhundert die Tabula Blasiana das Jahr 861 als Erbauungsjahr des Ortes Brunswik oder der Burg Dankwarderode. Also auch hier wollen die späteren Quellen wissen, was die älteren nicht wußten und in keiner Schrift mehr sinden konnten, wie der Reimschronist sagt. Wenn also auch jenes Jahr die Zeit der Gründung im Allgemeinen richtig bezeichnet, also möglichen Falls das rechte sein kann, so läßt doch die historische Zuverlässigkeit dieser Jahresangabe Vieles zu wünschen übrig.

Daß das Schweigen der Urfunden über Brunswif bis zum Jahre 1031 gegen ein früheres Vorhandensein des Ortes nichts beweist, liegt auf der Hand. Denn die Unrichtigkeit des Grundsases, daß ein Ort erst dann als vorhanden anzunehmen sei, wenn Urfunden seiner Erwähsnung thun, leuchtet an sich ein, kann aber auch leicht an einem Beispiele nachgewiesen werden. Schöningen kommt meines Wissens urfundlich zuerst in einer Urfunde Kaiser Ottos III. vom Jahre 99421) vor und war doch nach Einhards Annalen schon im Jahre 747, also etwa 250 Jahre früher, vorhanden. So kommt auch Brunsswif, d. h. die auf der Stelle der alten Wisserwachsende Ortschaft urstundlich erst 1031 vor. Aber mit wie geringem Rechte daraus gegen die Behauptungen freilich jüngerer, aber im Ganzen wohlunterrichteter Duellenschriftsteller von Eccard 22), Harenberg 28), Leiste 24) und Ribbenstop 25) gesolgert wird, daß es vor dem Ansang des elsten Jahrhunderts kein Brunswif gegeben haben könne, ist leicht einzusehen.

<sup>21)</sup> Leuckfeld, Antiq. Halberstad. S. 665.

<sup>22)</sup> Orig. Guelf. IV, S. 410.

<sup>23)</sup> Nova Acta erudit. 1783, S. 125.

<sup>24)</sup> Braunschweigisches Magazin 1788, S. 305 fig.

<sup>25)</sup> Beschreibung ber Stabt Braunschweig I, Einl. S. 8.

Auch die Diöcesanschneben von Halberstabt und Hildesheim erwähnen, obwohl sie bie Oder nennen, ben Ort Brunswif nicht. Rach ber Schnebebeschreibung bes Bischofs Arnulf von Halberstadt (996—1023) 26) läuft bie Westgrenze seines Sprengels bamals per descensum Calverae<sup>27</sup>) usque in fluvium Ovecarae et per descensum ejus usque ad pontem Ellardesheim (Brude bei Hillerse im Hannöverschen). Nach ber Urkunde König Heinrichs II. vom Jahre 101328) ist die Oftgrenze bes hilbesheimischen Sprengels Scuntere, inde Ovekare, sic Rotanbiki (Radau?). Von Brunswif ist überall keine Rebe. Aber wie kann baraus folgen, baß es um's Jahr 1000, als beibe Urkunden ausgestellt wurden, diesen Ort noch nicht gegeben habe? Sonst wurde ja z. B. aus bem Schweigen ber Diöcesanschneben über bas an ber Oder zwischen Schladen und Burgdorf belegene wichtige Palatium Werla folgen, daß auch dies um's Jahr 1000 noch nicht existirt habe. Und boch war es erweislich schon zur Zeit ber Ungarnkampfe unter König Heinrich I. vorhanden 29). Ferner muß ja Jebem, ber beibe Diöcesan= schneben aufmerksam burchlieft, sogleich einleuchten, baß Ortschaften, bie an Grenzfluffen liegen, nur bann mit genannt werben, wenn bie Grenze ba gerabe eine andere Richtung annimmt. Da bies bei Brunswif nicht ber Fall war, so ward es mit Fug und Recht gleich Werla übergangen.

So möchte benn folgendes als das der Wahrheit möglichst nahe kommende Resultat anzusehen sein, daß Brunswif vom Herzog Bruno aus der Familie der Ludolfinger zwischen etwa 860 und 880 begründet ist. Als sicher darf auch gelten, daß die Burg Dankwarderode von einem Dankward gebaut und benannt sei. Diesen kann man mit Sicherheit weder als einen Ludolfinger, noch als einen Bruder des Herzogs Bruno nachweisen. Rur als Bersmuthung kann die Ansicht ausgesprochen werden, daß Dankward, der Erbauer der Burg, nicht nur gleichzeitig mit Herzog Bruno gelebt habe, sondern auch ihm befreundet, ja wohl selbst nahe verwandt gewesen sei. Denn sonst bleibt es unerklärlich, warum beibe Männer ihre Kräfte demselben Werke weiheten.

Für eine solche Verwandtschaft scheint auf ben ersten Blick auch

<sup>26)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 121.

<sup>27)</sup> Die Kalbe, ein öftlicher Zufluß ber Oder im Oberharze.

<sup>28)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 155.

<sup>29)</sup> Widukind I, 32.

eine Rotiz des blastanischen Memorienregisters 80) zu sprechen. Dort beißt es unter der Ueberschrift: Istae memoriae peraguntur in Februario gleich zu Anfang des betreffenden Monats: Tanquardus et Bruno comites in Brunswich obierunt. Die Gemeinsamkeit ber Tobtenfeier und bes Titels "Grafen in Braunschweig" läßt theils auf einen gemeinsamen Tob beiber Manner im Februar eines bort nicht genannten Jahres, theils auf ihre fehr nahe Berwandtschaft schließen. Da nun Herzog Bruno in der Normannenschlacht am 2. Februar 880 fiel, so hat man diefen und ben im Memorienregister genannten Grafen Bruno für dieselbe Person gehalten und fernerhin kein Bedenken getragen, ben mit ihm verbundenen Grafen Tanquard, der ja nach bem Chron. vetus Brunos Bruder gewesen und mit ihm im Kampf gegen bie Rormannen gefallen sein soll, für beffen Bruber zu erklären und in diesem Brüderpaar die Gründer von Brunswif und Dankwarberobe zu erkennen 81). Und boch ist dies Alles bloßes Luftgebilde! herr Bibliothekar Dr. Bethmann in Wolfenbuttel hat bei einer Recognition bes Driginals bes Memorienregisters, welches im Landesarchiv zu Wolfenbuttel aufbewahrt wird, entbedt, daß Webefind, durch einen Inthum des Rubricators verführt, die betreffende wichtige Notiz an eine falice Stelle hat brucken laffen. Sie gehört nämlich nicht in ben Februar, unter bem ste bei Webekind aufgeführt ift, sondern in ben vorbergehenden Monat, und zwar zum Agnetentage, welcher auf den 21. Januar fällt. Der an diesem Tage gestorbene Bruno, comes in Brunswich, kann also nicht ber Herzog Bruno sein, ber am 2. Februar starb.

Wer waren benn nun jene beiben Männer Bruno und Tanquard, tie Grafen in Braunschweig genannt werden? Seit den Zeiten Kaiser Heinrichs II. hatte die Herrschaft hieselbst das Grasengeschlecht der Brunonen; als ältestes sicheres Mitglied dieser Familie kennen wir Bruno, der im Ansang des elsten Jahrhunderts lebte 82) und von dem das Chron. vetus sagt: his temporibus in Brunswick princeps suit Bruno, qui Comes dictus est. Sehr wahrscheinlich ist die naheliegende Bermuthung, daß auch jene Grasen in Braunschweig, für die eine Mesmorienstiftung in dem brunonischen Familienstift in der hiesigen Burg

<sup>30)</sup> Bebefinb, Roten I, 427.

<sup>31)</sup> Programm bes Obergymnastums zu Braunschweig 1857, S. 15.

<sup>32)</sup> Als Comes Bruno de Bruneswic fommt er schon beim Annal. Saxo jum Jahre 1026 bei Pertz, M. G. H. VIII, 676 vor.

•

bestand, ber Familie ber Brunonen angehörten. Unter ben uns befannten Brunonen seit dem Jahre 1000 ist einerseits kein Bruno auf den 21. Januar gestorben, andererseits kommt unter ihnen gar kein Tanquarb Demnach mußten diese beiben Männer Familienglieber aus ber Zeit vor dem Jahre 1000 sein. In einer balb nach der Mitte bes zehnten Jahrhunderts ausgestellten Urfundess) begegnet uns ein Bruno als Gaugraf im Darlingau, ber vermuthlich ein Brunone war. biefer Gaugraf Bruno mit bem im Memorienregister erwähnten "Grafen Bruno in Braunschweig" ibentisch sei, kann nicht bewiesen werben, ebensowenig daß der lettere der Erbauer von Brunswik gewesen sei. Den mit ihm verbundenen Grafen Tanquard für den Erbauer ber Burg Tanquarberobe zu halten, berechtigt ebenfalls feine Quellenangabe. Wir muffen une also begnügen, in jenen beiben "Grafen in Braunschweig" zwei alte Besitzer und Herren der altesten Ansiedlungen hieselbst kennen zu lernen, die jedenfalls vor dem Anfang des elften Jahrhunderts lebten. Wie sie in den Besty des von dem ludolfingischen Herzog Bruno gegründeten Ortes kamen, darüber wissen die Quellen nichts.

# 4. Sagenhafte Nachrichten über Braunschweig im neunten und zehnten Jahrhundert.

Gleichzeitig mit der Gründung sollen in Brunswif und Dankwarberode im Jahre 861 zwei Kirchen begründet sein. Die niedersache sische Chronik bei Abel S. 74 berichtet in dieser Beziehung zum Jahre 861: Herzog Dankwart habe die Stätte bebaut, wo jest der Dom stehe, und habe dort eine Kirche dem Apostel Petrus in Dankwarderode erbaut; ebenso habe Herzog Bruno in Brunswif an der Stelle des nachmaligen Eiermarktes die Jacobskirche gegründet. Dieser Quelle aus der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts schließt sich am Ende des selben Jahrhunderts Botho an und schreibt die Erbauung der Jacobskirche ebenfalls dem Herzog Bruno zu. Aber dies ist wenig glaublich.

Die Kirche in der Burg Dankwarderode ward nach dem Zeugs niß des weit alteren Reimchronisten 1) erst von Bischof Godehard von

<sup>33)</sup> Gerken, Cod. diplom. Brand. VIII, 683.

<sup>1)</sup> Cap. 31, v. 52-63 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 53.

hildesheim geweihet. Da dieser 1038 starb, so hat die Angabe Bothos 2), das die Weihe im Jahre 1030 geschehen sei, wenigstens nichts geradezu Falsches. Zedenfalls muß dieselbe in den Regierungsjahren jenes Bischofs 1022—1038 erfolgt sein. Wenn der Reimchronist über den Stifter der Kirche zu keiner sicheren Kunde gelangen konnte 4), so möchte die Angabe der so späten niedersächsischen Chronik wohl mehr Sage, als Geschichte enthalten.

Unter solchen Umständen ist auch bie andere von jener Quelle que erft gebrachte Rachricht mit Vorsicht aufzunehmen. Daß ber unfritische Botho und Spätere bieselbe aufnahmen, fann ihre Glaubmurbigkeit nicht erhöhen. Ebenso wenig ist ber Umstand von Gewicht, baß man etwa ieit 1440 geglaubt hat, daß die Jacobsfirche von dem Herzog Bruno gebaut sei. Wenn an dem Thurme bieser Kirche die Jahreszahl 861 in arabischen Ziffern zu lesen war, so beweist bas nur, bag man bei dem Reubau des Thurmes im Jahre 1519 meinte, die Rirche sei 861 gegründet. Und weil man dieses Glaubens war, so fügte man auch bamals ben 1614 wieber aufgefundenen Einlagen 5) in ben Thurmtnopf die Nachricht bei: Praesens turris divi Jacobi apostoli memoriae fundata est anno domini 861 ab illustrissimo duce Danckwardo Brunsw. (!) et renovata anno 1519. Der niedersächsischen Chronik können wir hier zwar keinen Irrthum nachweisen, sehen sie aber auch nicht als vollgültigen Beweis für jenes hohe Alter der Jacobsfirche an.

Ueber die ältesten Bewohner von Braunschweig berichtet die niedersächsische Chronif: Hertoge Bruno gaff sine stidde den koplüden unde hantwerckslüden, de makeden de stad vullens rede. Der erste Theil dieser Nachricht möchte einigen Glauben verdienen, da es in der Natur der Verhältnisse lag, daß an einem Fürstensitze, an einer für den Handel günstig belegenen Ansiedlung sich sehr früh auch Handwerfer und Kausseute niederließen. Die Schlusworte lassen die Zeit unbestimmt und sind nur richtig, wenn sie sagen sollen, daß jene Elemente der Bevölkerung die spätere Vollendung der Stadt ganz besons dere herbeisührten.

<sup>2)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 323.

<sup>3)</sup> Lüngel, Geschichte ber Diocese und Stabt Silbesheim I, 203 ff.

<sup>4)</sup> Cap. 31, v. 62. 63. a. a. D.

<sup>5)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 15.

Bon Braunschweigs weiteren Schickselen erzählt Botho jum Jahre 861: Dat (Brunswick) bestot wente an Keyser Hinrikes tyden, de Vinckeler (!), de let de oldenstat Brunswick bemuren unde buwede de nyge stad dar by. Dat kam van den Ungeren, do he mit dene stridede, do worden erst de stidde bemuret unde gebuwet. Botho spricht offenbar von König Heinrich I., ber nie die Kaiserwürde erlangt hat, beginnt also mit einem groben historischen Fehler. Was er von ihm erzählt, ist zwar nicht gerabezu als falsch ober unwahrscheinlich zu erweisen, kann aber auch auf Glauben keinen Anspruch machen, so lange nicht bessere Quellen?) jene Aussagen stützen.

Demnach benken wir uns Braunschweig in den ersten Jahrhuns berten seines Bestehens bis in die zweite Hälfte des zwölften Jahrschunderts als unbefestigt; es war ein Dorf, eine Billa, ein offener Ort, welcher in der Rähe der Burg Dankwarderode allmälig heranswuchs. In demselben kann bis zum Jahre 1031 noch nicht einsmal das Bestehen einer Kirche oder Capelle historisch erwiesen werden, in ihm mag landbauende Bevölkerung den Kern gebildet haben, an den sich vielleicht auch einige Handwerker und Handelsleute anschlossen.

## 5. Braunschweig unter den Brunonen Bruno und Ludolf.

Von einer Thätigkeit der Nachkommen des Gründers von Braunschweig, der dem Geschlecht der Ludolfinger angehörenden sächstschen Herzöge und Kaiser, welche das Wachsthum des Ortes gefördert hätte, sindet sich außer jener sagenhaften Befestigung der Altstadt keine Spur,

<sup>6)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 300.

<sup>7)</sup> Auf die urds Brunswick, welche der Berfasser ber Fundatio eccl. Saxon. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 261 nennt, können wir uns zur Bestätigung der Anssage Bothos jetzt nicht mehr bernsen, da Wait nachgewiesen hat, daß jenes Schristchen nicht dem zehnten, sondern dem breizehnten Jahrhundert angehört. Auch die Worte des Reimchronisten bei Leibnitz, S. R. Br. III, 50: Bon Herzog Heinrich den Löwen wart gemeret unde gedreit de veste to Brunswick beweisen Richts für eine frühere Besestigung Braunschweigs aus König Heinrichs I. Zeiten. Sie haben guten Sinn, wenn man sie so versteht: die älteren Besestigungen zu Braunschweig, die nur die Burg umsassen, mehrte und behnte Heinrich der Löwe aus, indem er auch die Stadt damals mit Manern umgeben ließ.

selbst nicht bei dem erfindungsreichen Botho. Erst in der Zeit, wo Mitsglieder der Familie der Brunonen Herren und Grafen in Braunschweig waren, fallen in das sagenhafte Dunkel der städtischen Vorzeit einige erhellende Strahlen wahrer, beglaubigter Geschichte.

Memorienregister von St. Blassus Bruno und Tanquard kennen gelernt, die beibe auf den 21. Januar eines uns unbekannten Jahres starben und jedenfalls vor Anfang des elsten Jahrhunderts lebten. Sehr wahrscheinlich gehörten schon sie der Familie an, welche seit Anfang des elsten Jahrhunderts die Herrschaft in Braunschweig besaß und dem die dahin unbedeutenden Ort einen erfreulichen Ausschwung verlieh, der Familie der Brunonen.

Der Erste, ben wir mit Sicherheit dieser Familie zuzählen, ist jener Graf Bruno, welchen uns eine Urfunde 2) König Heinrichs IV. vom Jahre 1057 als Bater Ludolfs und als Großvater Ecberts I. vorführt. In biefer wird ber bischöflichen Kirche zu Hilbesheim ber Comitat überwiesen, quem Brun, ejus filius Liudolfus nec non et ejus filius Eckbrecht comites ex imperiali auctoritate in beneficium habuerunt in pagis Darlingen etc. Bruno war also Gaugraf im Darlingau. Bon ihm erzählt das Chronic. vetus s): His temporibus (zu ben Zeiten König Heinrichs II.) in Brunswick princeps fuit Bruno, qui comes dictus est. Daß unser Bruno gemeint ist, zeigt die weitere Erzählung, in welcher er der Bater Ludolfs und Gemahl der Gisela genannt wird. Diese Angabe ift gang glaublich, auch bie Zeitbestimmung erregt keinen Anstoß, wenn ber brunonische Graf Bruno 1010 gestorben ift 1). — Weniger Werth hat die Angabe Bothos 5), wonach Kaiser Dito III. diesem Bruno für männlichen Beistand in den Kämpfen am Ende des zehnten Jahrhunderts Melverode mit der hohen Worth geichenkt habe. Dieser Bruno wohnte nach dem Zeugniß Bothos uppe dusse vorbenomede stidde (Brunswick), dat weren do borchgesete unde steyne veste. Die Glaubwürdigkeit dieser an sich nicht unwahrscheinlichen Rachricht laffen wir babin gestellt. Daß endlich bie Rach-

<sup>1)</sup> **©**. 39 ff.

<sup>2)</sup> Orig. Guelf. IV, 415. Auch ber Annal. Saxo jum Jahre 1026 a. a. O.

<sup>3)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 15.

<sup>4)</sup> Falcke, Trad. Corb. 671.

<sup>5)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 315.

richt des Chron. Riddagshusanum, welches zum Jahre 1026 die Gründung von Brunswif durch den princeps Bruno berichtet, auf einem Irrthum beruht, ist S. 30 nachgewiesen.

Einen bedeutenden Aufschwung nahm Brunswif erst unter dem Sohne Brunos, dem Grafen Lubolf, welcher von 1010—1038 hier als Herr waltete. In Bothos?) Bericht zum Jahre 1025 wird biefer Ludolf ein Markgraf zu Sachsen und ein' Herr zu Braunschweig genannt und bann gesagt, "sein Land" sei ihm angestorben von ber Raiser wegen, die zuvor regiert hatten und seine Bettern gewesen waren. Weiter unten zum Jahre 1030 erzählt berselbe: Greve Ludeleff, de nam Danckwerderode unde Brunswick ersten in na der Keyser dode, do de alle vorstorven weren. So wart dusse Marggreve Ludeleff eyn here over Brunswik. Auch diese Rachrichten Bothos muffen wir verwerfen, da sie einer weit älteren Quelle und einer fast gleichzeitigen Urkunde widersprechen. Mit dem "Lande", das nach Botho "Ludolf angestorben", b. h. burch bas Aussterben bes sächsischen Raiserhauses zugefallen sein soll, mußte ber Comitat gemeint sein, welchen Lubolf unb sein Sohn Ecbert I. im Darlingau, Nordthuringau, Ostfalengau, Saltgau und ben Gauen Grethe und Mulbese urfundlich besaßen. Besitze besselben befand sich nach der oben erwähnten Urfunde vom Jahre 1057 auch schon Ludolfs Vater Bruno. Da dieser aber 1010 starb, so kann von einem burch ben Tob Heinrichs II. (1024) bem Grafen Ludolf angestorbenen Lande ohne einen historischen Irrthum keine Rede sein. Auch here over Brunswik ward Ludolf nicht auf die von Botho angegebene Weise. Nach dem Annal. Saxo mar ja schon sein Vater comes de Bruneswic. Also kann es Lubolf nicht erst burch das Aussterben der sächsischen Raiser geworden sein, sondern ohne Zweifel als Erbe bes väterlichen Grundbesitzes und ber väterlichen Herrschaftsrechte hieselbst.

Lubolf hatte zunächst ein bynastisches Interesse, Brunswif zu erheben. Da er nämlich nicht blos den Darlingau, sondern auch wenigstens die östlichen Theile des Ostsalengaus als Gaugraf verwaltete, also Herr auf beiden Seiten der Ocker war, so mochte er wohl einsehen, daß in diesen Gegenden das am Flußübergange gelegene Brunswif der

<sup>6)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 75.

<sup>7)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 323.

geeignetste Mittelpunkt seiner hiesigen Besthungen werben könne. Darum mag er weitere Anbauten hieselbst auf jede Weise begünstigt haben. Den erfreulichen Aufschwung, ben Brunswif burch Ludolfs Thätigkeit nahm, förderte auch der immer lebhafter werbende Verkehr, welcher fich seit ben letten Decennien bes zehnten Jahrhunderts in unseren Gegenden entwickelte. Zwar hatte fich bas zu wieberholten Malen von ben Danen und Obotriten zerftorte Hamburge) noch nicht wieber ju neuem Glanze erhoben; bagegen begann Bremen icon unter Bischof Abaldag, durch kaiserliche Gunst gefördert, die Rolle einer Seehandels. nadt zu spielen; schon bamals fuhren seine Schiffe in's baltische Meer, an Rorwegens obe, aber fischreiche Ruften, ja selbst bis in's Mittel-Magdeburg, seit 968 Sip eines Erzbischofs, ging einer großen Zufunft entgegen 10); Queblinburg 11) war 994 mit Marttrecht beliehen; Hildesheim 12) hob sich seit bem Ende bes zehnten Jahrhunderts unter ber sorgfältigen Pflege bes funstfinnigen und gewerb. thatigen Bischofs Bernward. Die Auffindung ber Silber- und Erzschafte des Harzes verschaffte Goslar 18) rasches Gebeihen und brachte eine Menge eblen Metalls in Umlauf. Luneburg 14) erwuchs an reichhaltigen Salzquellen unter bem Schupe ber Mauern bes Klosters auf dem Kalkberge zu einer Rebenbuhlerin des ihm benachbarten altberühmten Barbowif. Ein gesteigerter Berfehr zwischen diesen aufblubenden handelsorten mußte auch unserer etwa im Mittelpunkte zwis iden ihnen allen gelegenen Gegend neues Leben, neue Thatigkeit in commercieller Beziehung verleihen, und biese konnte dem Aufbluben Brunswifs nur förberlich fein.

Daß dieser Ort unter dem Grafen Ludolf bedeutend gewachsen ist iowohl an Umfang, als auch an Zahl seiner Bewohner, beweist am deutlichsten die damals vorgenommene Gründung mehrerer Gotteshäuser. Unter Ludolf wurden nämlich erbaut die alte Stiftsfirche in der Burg Dankwarderode, die Pfarrkirche St. Magni in der Villa

<sup>8)</sup> Bartholb, Geschichte ber beutschen Stäbte I, 88. 114. 167.

<sup>9)</sup> Bartholb I, 107.

<sup>10)</sup> Bartholb I, 109.

<sup>11)</sup> Bartholb I, 117.

<sup>12)</sup> Bartholb I, 128.

<sup>18)</sup> Bartholb I, 138.

<sup>14)</sup> Bartholb I, 134.

Brunswif auf der Oftseite der Ocker und die Pfarrkirche St. Ulrici für die Ansiedlungen auf der Westseite des Flusses.

Die älteste Stiftskirche in der Burg, in einer sehr alten Urfunde 16) ecclesia Thoncguarderoth genannt, wo eine Anjahl Geistlicher in kanonischer Weise zusammenleben und ben Gottesbienst besorgen sollten, ward nach der Sage 16) schon von dem Erbauer der Burg, Tanquard, in Wahrheit aber erst zu ben Zeiten Lubolfs begrundet. Denn sowohl der Reimchronist 17) und nach ihm Botho 18) zum Jahre 1030, als auch die wohl noch viel altere Notitia dedicationis altarium in eccl. S. Blasii 19) berichten übereinstimment, daß Bischof Gobehard von Hilbesheim (1022—1038) ben Hochaltar ber Stiftsfirche geweihet habe. Als Patron berselben nennt ber Reimchronist und Botho nur die Apostel Petrus und Paulus, jene alte oben erwähnte Urkunde dagegen nur Johannes ben Täufer und ben heiligen Blasius. Beibe Angaben sind unvollständig; die schon genannte Notitia dedic. altar. nennt als Schuppatrone bes Hochaltars, benen zugleich die ganze Rirche geweiht war und nach benen sie benannt wurde, außer unserem herrn Jesus Christus, bem heiligen Kreuze und ber heiligen Jungfrau noch Johannes den Täufer, die Apostel Petrus und Paulus, den heiligen Blasius und eine Anzahl von Heiligen, von benen Reliquien in den Hauptaltar aufgenommen sein mochten. Die Stiftskirche 20) muß, wenn Bischof Gobehard zwei Altare in ihr weihete, vor bem Jahre 1038 wenigstens ber Hauptsache nach vollendet sein; die übrigen Altare find von Bischöfen geweihet, welche ber Zeit von 1038—1055 angehören. Die Erbauung ber Kirche fällt bem-

<sup>15)</sup> Orig. Guelf. II, 334. Sie scheint vor 1173 geschrieben zu sein.

<sup>16)</sup> Abel, Samml. alt. Chron. p. 74.

<sup>17)</sup> Cap. 31, v. 52-61 in Leibnitz, S. R. Br. III, 53.

<sup>18)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 323.

<sup>19)</sup> Orig. Guelf. II, 492.

<sup>20)</sup> Die alte Stiftskirche, welche nach Eccarbs Angaben (Orig. Guelf. II, 333) ba gestanden haben soll, wo jetzt der Hochaltar des Blasiusstiftes steht, scheint ein dreischiffiger byzantinischer Bau gewesen zu sein. Denn in der schon erwähnten Notitia dedic. altar. (Orig. Guelf. II, 493) wird außer der media ecclesia anch eine septentrionalis und eine australis pars monasterii genannt, in jeder standen zwei Altäre. Im Mittelschiss der Hochaltar und der Arenzesaltar, im nördlichen Schiss der Marien- und der Clemensaltar, im südlichen der Stephans- und der Moritaltar. Auch ein Thurmbau wird dem Ganzen hinzugesügt, in welchen sich zwei Capellen mit Altären besanden, die südliche war dem Erzenzel Michael, die nördliche dem Erzenzel Gabriel geweiht.

nach gang ober ihrem Anfange nach in die Zeit des Grafen Lubolf. Diesem schreibt Botho jum Jahre 1030 bie Erbauung der Kirche zu. Das ift aber unrichtig. Der Umstand, daß Lubolf sich in der Kirche keine Memorie gestiftet hat und daß er sich in ihr nicht hat begraben laffen, was aus dem Schweigen bes Memorienregisters über ihn zu folgern ift, spricht gegen Bothos Angabe. Seine Gemahlin bagegen, welche ber Annal. Saxo jum Jahre 103821) richtig Gertrub nennt, ward in der Kirche begraben 22), ihr wurden noch 1380 jedesmal im Monat Juli in der Arppte der späteren Stiftsfirche Bigilien und Tobtenmeffen gehalten 28). Darum scheint sie als Gründerin bes alten Stiftes angesehen werden zu muffen, und es begreift sich bann leicht, wie Bothos ungenauer Bericht entstanden ift. Das Jahr 1030 endlich, in welches Botho 24) und die Tabula Blasiana 25) die Weihe der Kirche verlegen, ift burch bas Zeugniß so später Quellen schlecht beglaubigt, obwohl nach bem Zeugnß der Notitia dedic. altar. feststeht, daß die Weihe der altesten Altare durch den Bischof Gobehard zwischen 1022 und 1038 geschehen ift.

Wir sind somit zu ber Zeit gelangt, in welcher die Villa Brunesguif, b. h. die spätere Altewif auf der Oftseite der Ocker zum ersten
Male urfundlich erwähnt wird. Diese erhielt im Jahre 1031 in der
Magnifirche ihr erstes Gotteshaus. Ein gewisser Hatheguard, ein
freier Nann (liber homo), welcher Güter vom Grasen Ludolf zu Lehen
trug, erbaute zu seinem und seiner Gemahlin Atta Seelenheil in jener
Billa eine Kirche und stattete dieselbe mit zwei Husen Landes aus.
Als auch Gras Ludolf ein nahe gelegenes Grundstück (rus proximum
huic atrio) hinzugeschenkt hatte, weihete Bischof Branthago von Halberkadt die Kirche und machte sie zur Pfarrfirche für die Villa Brunesguit
und siedenzehn ihr benachbarte Ortschaften 26).

<sup>21)</sup> Pertz, M. G. H. VIII, 682.

<sup>22)</sup> Ihres Grabsteines Inschrift steht in Orig. Guelf. II, 836.

<sup>23)</sup> Bethmann im Braunschweigischen Magazin 1860, S. 136.

<sup>24)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 323.

<sup>25)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

<sup>26)</sup> Urkundliche Notiz in Rehtmeier Kirchenhistorie I, Beilage 1 und Falcke, Cod. trad. Corb. 35. Dasselbe berichten mit einer geringsügigen Abweichung das Chron. rhythm. cap. 17 v. 15 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 30 und Botho pum Jahre 1030 baselbst S. 323. Sechs jener Orte sind noch jetzt vorhanden, nämlich die Dörser Belittunum, im Mittelalter auch Beltheim (Bege, Burgen und

In berselben Zeit soll auf ber Westseite ber Oder in ber nachmaligen Altstadt, die sich damals "du breiten" begann, ein größeres Gotteshaus entstanden sein. Es war die auf dem jetzigen Kohlmarkte einstmals belegene St. Ulrichskirche. Nach dem Zeugniß des kritischen Reimchronisten <sup>27</sup>) ward sie vom Bischof Godehard von Hildesheim geweiht. Da der 1038 starb, so mußte die Weihe spätestens in diesem Jahre erfolgt sein. Urfundlich bezeugt wird ihr Bestehen erst durch eine Urfunde <sup>28</sup>) des Jahres 1254, in welcher ein hiesiger Bürger Rudolf erwähnt wird, der sich nach seiner Wohnung juxta S. Odalricum nennt. Damals, wenn nicht schon früher <sup>29</sup>), muß also die Kirche im Stande und der Raum in ihrer Rähe bewohnt gewesen sein.

Familien S. 68) ober Beleten (Diplom. Stederb. p. 9 im Landesarchiv zu Bolfenbuttel), jest Beltenhof genannt; Guinuthun ober Benethen (Urfunde vom Jahre 1251 bei Bege S. 37), jett Wenben; Ibanroth, jett Bienrobe; Riubun, spater Rubem (Kämmereibuch bes Hagens von 1401 fol. 66), jetzt Rühme genannt unb bis auf ben heutigen Tag in bie Magnifirche eingepfarrt; Blismoberoth, jest Gliesmarobe, und Ruotnun, fpater Rothen, Rothem (Urfunbe bei Bege, G. 58. 59. 73), jett Rautheim genannt. — Elf jener Filialbörfer find untergegangen. Bon ben meiften berfelben, wie von Everikesbutli, Thuringesbutli, Huneshem, Fritherikeroth, Morthorp, Reinbagerob, Limbeke und Etthi weiß man nicht einmal mehr, auf welcher Stätte fie einft ftanben; Banroth, später Bonrobe ober Bonrob genannt, lag in ber Nahe von Beltenhof an ber Oder und war 1316 noch vorhanden (Bege S. 68); nach Marquarberoth, später Martwerberobe ober Marterobe genannt (Kämmereibuch bes Sagens 1401 fol. 21. 151), scheint bas auf bem Bülten belegene Arterober Felb, nordwestlich von Gliesmarobe an ber Babe gelegen, noch jett zu beißen; Ottonroth enblich, welches 1161 unter bem Namen Ottenrobe (Bege S. 102) vortommt, foll öftlich vom Nußberge gelegen haben.

<sup>27)</sup> Cap. 17 v. 39 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 30. Dem schließt sich Botho an in seinem Bericht zum Jahre 1030 baselbst III, 323.

<sup>28)</sup> Pistorius, Amoenit. VIII, 2335.

<sup>29)</sup> Wenn nach dem Memorienregister p. 35 bei Gelegenheit der 1227 erfolgten Weihe des Blasiusstifts septem pledani hieselbst erwähnt werden, so war, wenn die Stiftung der Gedächtnißseier dieses Festes gleich 1227 geschah, was die beigesetzte Zahl der  $\frac{20}{3}$  Stiftsgeistlichen sehr wahrscheinlich macht, die Ulricikirche schon 1227 im Stande.

## 6. Brannschweig unter den Brunonen Echert I. und Echert II.

Rach dem Tobe des Grafen Ludolf 1) war dessen Sohn 2) Echert I. dreißig Jahre lang Herr von Brunswif und Besitzer der brunonischen Güter, die nach dem Zeugniß des Reimchronisten 3) in der Umgegend von Dankwarderode belegen waren. Er starb nach dem Memorienstegister von St. Blastus 4) im Januar des Jahres 1068.

Ju seiner Zeit ward ber innere Ausbau ber alten Stiftsfirche in der Burg Dankwarderode weiter geförbert, wahrscheinlich besonders durch seine Mutter Gertrud, welche ihren 1038 gestorbenen Gemahl Ludolf sast noch um vierzig Jahre überlebte. Wenigstens zeigt uns die Notitia dedic. altar. 5), daß bis gegen 1060 das Innere der Kirche mit noch vier Altären geschmudt und auch der Thurmbau vollendet wurde. Denn dieser Zeit gehören die Bischöse an, welche jene Altäre und die in den beiden Thurmsapellen belegenen weiheten. Es waren das die Bischöse Hunold von Mersedurg (1036—1050) 6), hezelin von Hildesheim (1044—1054), Bruno von Minden (1036—1055) und Folkward von Brandenburg († vor 1068) 7).

Jur Zeit Ecberts I. wurde der Grund zu dem späteren Reichsthum des Burgstifts gelegt. Schon damals erward der Propst Athelold dieser Kirche einen nicht unbedeutenden Güterbests von  $38\frac{1}{2}$  Husen oder etwa 1100 Morgen Landes, welche er in verschiedenen Orten für 100 Mark, 55 Pfunde und 16 Schilling erkauft hatte. Der Haupthof mit 20 Hufen oder 600 Morgen Landes lag in dem undestannten Orte Hurnihusen, kleinere Besitzungen unter Anderem in Lehnstorf (Lenthorp), Bienrode (Ibanrod) und Sicke (Kicthi). So giebt es die in einem spätestens dem dreizehnten Jahrhundert angehörenden Plesnarium der Stistsfirche stehende Urkunde an, welche in den Orig. Guelf. II, 334 mitgetheilt ist.

- 1) 9 Kal. Maji obiit 1038, Ann. Hildeshem. bei Pertz, M. G. H. V, 102.
- 2) Ann. Saxo ad 1038 bei Pertz, M. G. H. VIII, 682.
- 3) Cap. 18, 55. Leibnitz, S. R. Br. III, 32.
- 4) Bebefind I, 427: Anno dom. 1068 obiit Eghbertus marchio.
- 5) Orig. Guelf. II, 493.
- 6) Pertz, M. G. H. XII, 179. Ann. Saxo bei Pertz, M. G. H. VIII, 580. 688.
  - 7) Chron. Hildes. bei Pertz, M. G. H. IX, 848.
  - 8) Dort heißt es: Notum sit .... qualiter praepositus hujus ecclesiae Durre, Geschichte Braunschweigs.

Auch die ältere Gertrud, Ludolfs Gemahlin, welche wir schon als die wahrscheinliche Begrunderin des Burgstifts bezeichneten, erwies sich bis zu ihrem Tobe, welcher am 21. Juli 1077 erfolgte 9), freigebig gegen dies Gotteshaus. Welchen Antheil sie an der eben erwähnten Schenkung Athelolds hatte, mag bahingestellt bleiben, weil die Worte jener Urfunde per manus dominae nostrae Gertrudis, auch wenn sie nicht späterer Zusat wären, zu unbestimmt find, als bag man auf mehr als auf eine Einwilligung Gertrubs und ihrer Familie in jene Schenkung schließen könnte. Sicher ift, daß sie bem Stifte Guter in Machtersem schenkte. Es scheint, daß aus den Einkunften berselben bie Stiftegeistlichen für die Bigilien und Seelenmessen remunerirt wurden, welche sie bieser Fürstin jährlich an ihrem Tobestage zu halten hatten 9). Aber nicht allein auf das Wohl ihrer eigenen Seele war Gertrub bedacht; sehr wahrscheinlich 10) mar sie es auch, welche in ber Stifts. firche ein Gebächtniß aller Seelen stiftete, welches jährlich am 29. September, am Tage bes Erzengels Michael abgehalten wurde 11). Da ber von der Kirche für eine solche Feier bestimmte Allerseelentag auf die Anregung bes Dbilo von Clugny erst später allgemein gefeiert warb, so mag Braunschweig wohl zu ben ersten Orten Nordbeutschlands gehören, die eine solche Feier hatten. Und diese hatte hier nicht die Geistlichkeit, nicht die Kirche begründet, sondern der echt driftliche Sinn einer frommen Fürstin.

Wahrscheinlich von dieser Gertrud wurden dem alten Stifte diesienigen Kostbarkeiten verehrt, welche noch jest theils in Hannover, theils auf dem hiesigen Museum aufbewahrt werden und deren Inschriften sämmtlich auf eine Gertrub hinweisen 12).

Thoncguarderoth Atheloldus tradidit patronis nostris S. Johanni Baptiste et S. Blasio martyri praedia subscripta [per manus dominae nostrae Gertrudis et späterer Zujat] per manus domini marchionis Egberti majoris et filii sui.

<sup>9)</sup> Memorienregister bei Webetinb I, 430.

<sup>10)</sup> Die Gründe bafür bei Bethmann, im Braunschweigischen Magazin 1860, S. 135.

<sup>11)</sup> Memorienregister p. 57 bei Webetinb I, 432: Commemoratio omnium animarum, quam fecit domina Ghertrudis marchionissa.

<sup>12)</sup> Es war ein golbenes Rreuz, welches Reliquien bes Apostels Petrus und ber heiligen Liutrubis enthielt und mit Bilbern, Perlen und eblen Steinen reich verziert war; ferner ein Reliquienkastchen mit einer Porphyrplatte bebeckt und an ben Seiten mit Statuen bes Heilandes, ber Apostel und mehrerer Engel geschmilcht, wie die in den Orig. Guelf. II, 335 gegebenen Abbildungen zeigen; endlich ein auf dem

Gertrud ward nach ihrem 1077 am 21. Juli erfolgten Tode in der Stiftsfirche vor einem Altar 18) begraben. Als man ihr Grab 1668 öffnete 14), fand man noch den vermoderten Körper im schwarzen Anzuge nebst einem bleiernen Täslein, welches die Inschrift trug: Hic requiescit Gerdrudis devota Christi famula. XII Kal. Augusti. Iahrhunderte lang sangen die Geistlichen des Burgstists Vigilien und Seelenmesen jährlich an Gertruds Todestage in der Krypte 15) der späteren Stiftsfirche, wahrscheinlich an dem Altare, vor dem die fromme Fürstin ruhete.

Ecbert I. soll nach ben Berichten ber niedersächsischen Chronif 16) jum Jahre 1044 und Bothos 17) jum Jahre 1065 ben Bau einer zweisten Stiftsfirche auf einer Anhöhe an der Sübseite des Ortes Brunswif begonnen haben, welche durch seinen Sohn Ecbert II. vollendet und tann tem heiligen Cyriacus geweihet wurde. Aber diese Angaben mussen wir verwerfen, da sie dem Zeugniß des weit älteren Neimchronisten 18) widersprechen. Auch dieser weiß, daß mehr als eine Schrift, die den älteren und jungeren Ecbert ohne Unterschied nenne und beide mit einander verwechsle, senen als Stifter des Gotteshauses auf dem Epriacusberge ansühre, und spricht sich dann ganz entschieden dahin aus, er könne diesen Angaben nicht solgen. Dieser gewiß wohl begründeten Kritik schließen auch wir uns an und halten demnach Ecberts I. gleiche namigen Sohn, Ecbert II., welchem Botho nur die Vollendung

biefigen Museum ausbewahrter Arm aus Silberblech, von zwei mit Steinen und Berlen besetzten Armbändern umschlossen und an jedem Finger mehrere Ringe trasend. Die Inschrift besagt, daß derselbe den Arm des heiligen Blasius in sich stiefe und auf Veransassung Gertruds gefertigt sei. Bethmann im Braunschweissischen Magazin 1860, S. 135.

<sup>13)</sup> Rehtmeier, Rirchenhiftorie I, 99.

<sup>14)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 59 und Orig. Guelf. II, 336.

<sup>15)</sup> Diemorieuregister p. 37 bei Webefind I, 430: Vigilie et missa cantantur in cripta.

<sup>16)</sup> Abel, S. 108.

<sup>17)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 328.

<sup>18)</sup> Cap. 18, v. 84 sq. und Cap. 19, v. 86 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 32 34: Wente ek warlich vornomen han, dat her sin (Ecbert I.) son were, der da was stichtere. — He stichtede ok hir tovorn unde richtede dat godeshus up dem berge sente Cyriacus, dat da lit bi Bruneswich. Daher heißt Ecbert II. in ben Excerpt. Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 60 zum Jahre 1090 fundator Cyriaci martyris.

ber Kirche zuschreibt, für ben Gründer des Cyriacusstistes. — Jener jüngere Echert war es, welcher dem Kaiser Heinrich IV. als Anführer der Sachsen entgegenzutreten wagte. Als er im Verlauf dieser Kämpfe im Jahre 1090 sein Leben durch Mord in einer Mühle nicht zu Eisen-büttel <sup>19</sup>), sondern an der Selke <sup>20</sup>) verloren hatte, fand er in jenem von ihm erbauten Heiligthum die letzte Ruhestätte <sup>21</sup>). Zu seinem Ge-bächtniß wurden auch im Burgstift Memorien gehalten, deren Kosten aus den Einnahmen von Gütern in Söllingen (Solynge) bestritten <sup>22</sup>) wurden. Da Echert II. keine Kinder hinterließ, so siel der Ort Braunsschweig mit der Burg Dankwarderode an seine Schwester Gertrub <sup>28</sup>).

## 7. Braunschweig unter der Brunonin Gertrud.

Gertrub sollte sich bieses Besitzes nicht lange erfreuen. Denn Kaiser Heinrich IV. übertrug seinen Haß wider den ermordeten Eckert, gegen den zu Regensburg die Reichsacht ausgesprochen war, auch auf bessen Schwester und Erbin. Er war nicht gemeint, ihr die Güter besselben, welche in Folge jener Aechtung dem Reiche verfallen waren, zu überlassen. Um sie für das Reich einzuziehen, schickte der Kaiser einen Heerhausen gen Braunschweig. Anfangs leistete Gertrud mit treuen Dienstmannen Widerstand; bald aber gab sie in weiblicher Zagshaftigkeit dem Drang der Umstände nach, sie schloß mit den übermächstigen Gegnern einen Vergleich, vermöge dessen ihnen die Burg Dankswarderode und wahrscheinlich auch der Ort Brunswif als Pfand überswarderode und wahrscheinlich auch der Ort Brunswif als Pfand übers

<sup>19)</sup> So erzählt z. B. irrthümlich auch Botho S. 330.

<sup>20)</sup> Sigeberti Chron. zum Jahre 1090 bei Pertz, M. G. H. VIII, 366. Ekkehardi Chron. ad 1090 Pertz, M. G. H. VIII, 207 und Chron. Sanpetrin. bei Menden III, 204.

<sup>21)</sup> Chron. rhythm. cap. 19, 96 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 34: He wart gedragen in sin eigen, dat he hadde gesticht, dar wart he vil herliken gegraven. So auch Botho S. 330.

<sup>22)</sup> Memorienregister p. 35 bei Webetinb I, 430 Anno dom. 1090. Egbertus marchio occisus, unde datur fratribus nostris X sol. ad servitium in Solynge.

<sup>23)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 16: Quae defuncto fratre .... haereditatem in Brunswik obtinuit. — Chron. rhythm. cap. 19, v. 110 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 35: Des erve sin herschap sint up sine süster Gerdrut. Bergl. auch Botho zu 1090, S. 330.

geben wurde. Dann begab sie sich auf ihr Gut Scheverlingenburg!). Bedachte sie bort bessere Zeiten abzuwarten, so ward biese Hoffnung nicht getäuscht.

Es wird ergahlt, die kaiserliche Besatzung der Burg, aus Baiern bestehend, habe in trotigem Uebermuthe bie Bewohner bes Ortes auf mannigface Beise geplagt und so in ben Gemuthern ber beleibigten Manner von Brunswif Gebanken ber Rache erweckt. Die Fremben, welche "nicht zu des Landes Ehren, sondern den Leuten zur Ueberlaft" ba waren, follten vertrieben, und Gertrub, die angestammte Fürstin aus der Familie, welcher Brunswif soviel verbankte, in ihr Erbgut zurude geführt werben. Bor Allem erbittert burch vielfache Unbill — wird ergählt — war ein Mann, ber bei ber Burg Dankwarderobe wohnte, ten bie Reimchronif einen stövere, b. i. Besitzer eines Stovens ober einer Babftube, nennt. Ihn trieb sein grimmerfülltes Berg zu mannbafter That. Es mag ihm wohl bekannt gewesen sein, daß gleiche Gefühle bie meisten Bewohner von Brunswif erfüllten. Bu gelegener Erunde gundete er die feste Burg an ausgewählter Stelle an. Von ber Gluth bedrängt floh bie Besatung und räumte Land und Feste. Die Runde von dieser Begebenheit kehrte Gertrud froh in ihre Stammburg jurud und blieb feitbem bis 1115 ungeftort in beren Besit 2). Co hielt icon bamale Braunschweig fest am angestammten Fürstenhaus, mahrend manche ber Bafallen aus bem Ritterstande, unter Anberen Serr Bebefind von Wolfenbüttel, welchem ber Kaiser bas Schloß Scharzfelb am Oberharze, ben Bergzehnten um Goslar und bie einträgliche Bogtei aber bas Rlofter Polbe als Reichslehen übertragen hatte, noch längere Zeit, freilich erfolglos, dem Raiser treu blieben und sich barüber bem Dienft ber angestammten fürstlichen Herrin entzogen 8).

Wie wechselvoll das Leben gerade der Hochgestellten sei, hatte Gertund somit erfahren. Richt minder bewegt war ihr Leben auch in anderer Beziehung, namentlich beugte Familienunglück sie mehr als einmal.

<sup>1)</sup> Jest Balle genannt und an ber Schuntermundung im hannoverschen Amt Difborn belegen.

<sup>2)</sup> So erzählt bas Chron. rhythm. cap. 20, v. 21 sq. Weiter ausgeichmickt ist die Erzählung in der niedersächsischen Chronik zum Jahre 1090 bei Abel, 5. 121 und bei Botho zum Jahre 1090 und 1091 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 330.

<sup>3)</sup> Chron. rhythm. cap. 20, v. 73 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 35.

Ihr erster Gemahl, Graf Dietrich II. von Katelnburg, war schon im Januar 1085 auf einer Versammlung sächsischer Großen erschlagen. Nach kurzem Wittwenstande hatte sie sich 1086 mit dem Grasen Heinstich dem Fetten von Nordheim wieder vermählt, dem Sohne des bekannsten Otto von Nordheim, welcher einst Herzog von Baiern war. Auch dies Eheband zerriß ein gewaltsamer Tod. Bei der Besignahme ihm verliehener friesischer Gauen siel ihr Gemahl 1101 nach einer bei Norden verlorenen Schlacht durch die Hand friesischer Bootsleute an der Küste der Nordsee. Nur mit genauer Noth ward Gertrud selbst bei dieser Gelegenheit gerettet. Kaum zum zweiten Wale Wittwe geworden und bald nachher in dritter Ehe mit Heinrich von Eilenburg, dem Markgrassen von Meißen, verbunden, verlor sie im Jahre 1103 auch diesen Gesmahl, noch ehe dessen Sohn das Licht der Welt erblickt hatte.

Als Gertrub so binnen achtzehn Jahren brei Männer verloren hatte, sah sie noch zwei ihrer Söhne vor sich in's Grab sinken, 1106 Dietrich, den Abkömmling der ersten, etwa zehn Jahre später auch den einzigen Sohn zweiter Ehe, Otto, welche beide ohne Leibeserben versstarben.

Von so vielen herben Schlägen des Schicksals betroffen, richtete Gertrud Herz und Gebanken zum Himmel. Nach bes Herrn Hulb ringenb beschloß sie im Geiste ihrer Zeit eine fromme Stiftung zur Ehre Gottes und ber Jungfrau Maria zu begründen. Tag und Nacht war sie bes bacht, so bem Beispiel ihres zweiten Gemahls zu folgen, welcher um bas Jahr 1093 bas berühmte Benebictinerkloster zu Bursfelbe an ber Weser gegründet hatte. Mit diesem Werke hat die Legende sie in ihr Gewebe gezogen. Als "bie gute" Gertrud von derartigen Gebanken und Planen erfüllt war, erschien ihr einst im nächtlichen Traum ein Mann von einnehmendem Blick, schön von Gestalt und ehrwürdig durch das weiße Haar seines Hauptes. Es mar ber heilige Autor, einst Bischof von Trier, bessen Gebeine damals im Benedictinerklofter St. Maximin zu Trier aufbewahrt wurden. Ich bin Autor, sprach er, einst Bischof zu Trier; meine Seele wird jest im Himmel gekrönt, boch mein Körper ruht ungeehrt und vergessen zu Trier. Darum wünsche ich, daß er in bein Land in das Gotteshaus gebracht werbe, welches du vom heiligen Geist getrieben zu stiften gebenkst! Der erschrockenen Frau spenbete ber Heilige Troft, indem er fortfuhr: Habe keine Angst; Gott wird beine Reise segnen! Wenn bu nach Trier kommst, so sindest du im hervorragenden Leichenstein, unter dem man einst meine irdischen Uebersteste barg. Erhebe meine vergessenen Gebeine aus jener Gruft und bringe sie in beinem Lande wieder zu Ehren, leg sie nieder in der Kirche, deren Erbauung du vorhast! Nach diesen Worten verschwand er 4).

Gertrud fam dieser Aufforberung ohne Säumen nach. Auf den Rath ihrer Umgebung machte fie fich auf und gelangte glücklich nach Entschlossen, jedes Mittel anzuwenden, um die Gebeine des Trier. Beiligen zu erlangen, betrat fie Morgens zur Zeit ber Frühmeffe bas Klofter ber Benedictiner. Rach beendetem Gottesbienst fand ber Custos, welcher die Kirche verlaffen wollte, die edle Frau im Gebete versunken. Mis fie fich erhoben, führte er fie in der Kirche umher, zeigte ihr unter auderen Gegenständen auch bas Grab bes heiligen Autor, ohne ben frommen Betrug zu ahnen, welchen bie Fürstin im Sinne hatte. ne jum Gebete an bem Sarkophag bes Heiligen nieberkniete, so wollte der Cuftos, welchen zudem das Glöcklein zum Frühstück berief, ihrer Andacht nicht hinderlich sein und ließ sie unbebenklich in der Klosterfirche zurud. Sogleich verriegelte Gertrub bie Rirchenthuren, nachbem fie zuvor ihre Diener, welche zur Handreichung bereit standen, eingelassen hatte. Dann wurde ber große Decktein vom Grabe entfernt, ber Sarg erhoben, ber Grabstein wieber aufgelegt, aus allen Glocken bie Klöppel genommen und in ber Kirche versteckt und die Reliquien auf einem bereit stehenden Wagen rasch aus Trier weggeführt.

Als die Mönche nach dem Frühstüd zum Lobgesange in die Kirche zurucktehren wollten, fanden sie nach Erbrechung der verriegelten Thuren, daß ihnen die Gebeine des heiligen Autor geraubt waren. Als sie Sturm zu läuten gedachten, um mit Hulfe des zusammeneilenden Volks die Frevler zu fangen, o Wunder, da tönte keine Glode. Nach langem Suchen fand man die versteckten Klöppel. Run erft konnte man Sturm läuten und Leute zur Verfolgung der Gestohenen ausbieten. Aber diese blieb vergeblich. Mit Gottes Hulfe entging Gertrud den Verfolgern 5).

Gludlich kehrte sie mit bem geraubten Schape heim in's Vaterland. Schon war sie bem Endziel ber Reise, ber Fürstenburg Dankwarberobe,

<sup>4)</sup> Hauptquelle dieser legendenartigen Erzählung ist die Translatio S. Autoris bei Leibnitz, S. R. Br. I, 701, Pertz, M. G. H. XIV, 315 und die auf sie gestützten Berichte des Chron. rhythm. cap. 21, v. 23 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 37.

<sup>5)</sup> Translat. S. Autoris a. a. D.

nicht mehr fern, als ein Wunder geschah. Der Wagen, auf welchem die Gebeine des Heiligen lagen, auf einem wüsten nur mit Buschwerk bewachsenen Hügel an der Ocker angekommen, haftete plötlich im Boden so sest, daß man ihn trot aller Anstrengungen nicht von der Stelle bringen konnte. Störrisch stand auch das ermüdete Zugvieh still. Darin erkannte Gertrud die höhere Weisung, daß auf dieser Stelle das Gotteshaus erbaut werden solle; darin den Wunsch Autors, hier seine Ruhestätte zu sinden.

Hier also ließ Gertrud ben Bau eines Klosters beginnen. Storend mag immerhin ber Umstand gewesen sein, daß Braunschweig zu Anfang bes Jahres 1115 einmal auf kurze Zeit vom Kaiser Heinrich V. besetzt wurde. Er that bies, ba Herzog Lothar und andere sächfische Große ben Besuch bes Hoftages zu Goslar (Weihnachten 1114) trot seiner Ladung verfäumt und eine feste Stellung bei Balbeck in der Rabe von Helmstedt eingenommen hatten. Aber die Besetzung Braunschweigs scheint nicht lange gebauert zu haben, ba ben Raiser bie im Anfang bes Februars 1115 verlorene Schlacht bei Welpesholt zwang, Rordbeutschland zu verlaffen 6). Roch im Laufe bes Jahres 1115 warb der von Gertrud begonnene Klosterbau vollendet. So wurde es am 1. September bes Jahres 1115 vom Bischof Reinhard von Halberstadt, dessen Diöcese burch die vorbeifließende Oder begrenzt warb, in Gegenwart Gertrubs, ihres Schwiegersohnes, bes damaligen Sachsenherjogs Lothar, und seiner Gemahlin Richenza, auch bes papstlichen Legaten Dietrich und einer großen Zahl Geistlicher zur Ehre bes Heilandes und ber Jungfrau Maria feierlich eingeweihet und Mönchen bes Benebictis nerorbens übergeben 7). Das neugebaute Rlofter stattete Gertrub mit 48 Hufen Landes in Mönche Bahlberg und Beverstedt und mit einem Gute in Friesland aus's). Erft später ward baffelbe nach ben aus Frankreich geholten Gebeinen bes heiligen Aegibius bas Aegibienklofter

<sup>6)</sup> Annal. Hildeshem. zu 1115 bei Pertz, M. G. H. V, 113, bei Leibnitz, S. R. Br. I, 738: Imperator Bruneswich occupat. Das Chron. Luneburgicum bei Pertz, M. G. H. XVI, 76 verlegt ben Angriff bes Kaisers auf Braunschweig wohl nur irrthümlich in's Jahr 1114.

<sup>7)</sup> Urkunde Kaiser Lothars vom Jahre 1134 in Orig. Guelf. II, 519. Translat. S. Autoris a. a. D. Chron. rhythm. cap. 22, v. 29 sq. und cap. 23, v. 95 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 38 und 41. Botho zu ben Jahren 1111 und 1115 baselbst III, 334.

<sup>8)</sup> Urkunde Kaiser Lothars vom Jahre 1134 in den Orig. Guelf. II, 519.

genannt, ober wie der Mund des Volkes am Ende des Mittelalters diesen Ramen verunstaltete, das Kloster to sunte Ilien.

Etwa zwei Jahre nach ber Vollendung des Gotteshauses starb Gertrud am 8. December 1117; ihre Leiche ward in der alten Stifts- kirche der Burg Dankwarderode "mit großen Ehren" begraben; ihren Lodestag ehrte man durch ein Gedächtniß.

#### 8. Brannschweig kommt an die Welfen.

Benige Jahre nach bem Tobe Gertruds starb 1123 auch ihr jüngster Sohn Heinrich; nun waren ihre beiben Töchter zweiter Ehe, Richenza und Gertrub, die einzigen Erbinnen des brunonischen Besitzes. Gertrud, mit dem Grasen Siegfried von Orlamunde vermählt, stattete ihrer Mutter Stiftung, das hiesige Aegidienkloster, welches ihr in der Erbtheilung zugefallen war, mit 10 Hufen Landes zu Berchem (?) aus, gab demselben in Goswin, den sie aus dem Benedictinerkloster Usendurg berief, einen eigenen Abt; ihn weihete zu dieser Würde Bischof Diethmar von Berden 1). Einige Jahre nachher, jedenfalls vor 1134, nach dem Chron. rhythm. im Jahre 1133, trat sie ihren Erbstheil hier zu Lande tauschweise an ihre Schwester Richenza ab, deren Gemahl Kaiser Lothar badurch auch in den Besitz von Brunswif und Dankwarderode kam 2).

Aus der Ehe des Kaisers mit Richenza ging eine Tochter Gerstrud hervor. Diese wurde mit Heinrich dem Stolzen, Herzog von Baiern, vermählt, der durch seine Mutter Wulfhilde auch einen großen Theil der billungischen Güter geerbt hatte. Ihn, den mächtigen Welfen,

<sup>9)</sup> Memorienregister von St. Blastus p. 72 bei Webetinb I, 434.

<sup>1)</sup> Urtunde Kaiser Lothars von 1134 in Orig. Guelf. II, 520.

<sup>2)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 16: Cessit eidem Ludero ex uxore sua Rikiza Brunswigk hereditas dignitatis. Chron. rhythm. bei Leibaitz, S. R. Br. III, 42: Dissem forsten (Kaiser Lothar) was ok gebleven to Danckwerderode de herschap, de ome dorch wessel weddergaf Palenzgrevinne Gertrud umme ander lant unde ander gut, do dusent jar dre unde drittich unde hundert van Christi gebort waren gesundert. Auch S. 47: He (Raiser Lothar) besat algelich de herschap van Brunswich, de war siner frowen eygen.

erhob sein Schwiegervater zum Herzog von Sachsen 3), durch des Kaissers Tod ward er auch "Fürst in Braunschweig"4). Als Heinrich der Stolze 1139 starb, kam also auch Brunswik, damals noch ein bloßer Ort 5), an seinen Erben, Herzog Heinrich den Löwen 9.

<sup>3)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 16: Gertrudem, filiam suam ex Rikiza, Henrico duci Bavariae dedit, cui et ducatum Saxoniae contulit tunc vacantem. Chron. rhythm. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 42: Gerdrut — gaf — ör vader van Beygern hertogen Henrich unde makede öne to Sassenhertoghe. Bergl. Jaffé, Geschichte bes beutschen Reichs unter Lothar von Sachsen S. 230 ff.

<sup>4)</sup> Chron. rhythm. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 48: Hertoge Henrich was ok förste in Brunswich.

<sup>5)</sup> In der Urkunde von 1134 nennt Kaiser Lothar Bruneswich noch einen locus, während er ebendaselbst von dem castrum Tanquarderoth spricht. Orig. Guelf. II, 520.

<sup>6)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 16: Henricus Leo, qui ex patre duos ducatus Bavariae atque Saxoniae obtinuit, ex matre proprietatem in Brunswigk possedit. Chron. rhythm. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 48: De junge lowe Henrich de ward gebracht to Brunswich — an sine eygene stat.

### 3weites Buch.

## Das Aufblühen der Stadt unter den älteren Welfen 1). C. 1150 bis 1299.

#### 1. Braunschweigs Erhebung zur Stadt.

In seiner sechsunbfunfzigjährigen Regierungszeit hat Herzog Heinerich ber Lowe einen großartigeren Ausschwung Braunschweigs bewirkt, als irgend einer seiner fürstlichen Vorgänger. Nicht nur daß er die Burg Tankwarderode in einen seiner Macht würdigen Fürstensitz umwandelte, zuch den Ort Brunswif erweiterte er fast zu seinem nachmaligen Umssange, ließ Kirchen und Kapellen erstehen, verlieh wo auch nicht dem ganzen vorhandenen Orte, doch einzelnen vielleicht besonders dicht besdauten Theilen desselben mit schütenden Mauern ein Stadtrecht und schuf so sein Brunswif zu einer Stadt (civitas) um. War Bruno Gründer des Ortes, so war Heinrich der Löwe der Gründer der Stadt Braunschweig.

Versuchen wir zunächst uns die Gestalt zu vergegenwärtigen, zu welcher der Ort gediehen war, als dieser Wendepunkt seiner Geschichte eintrat. Den Mittelpunkt des Ganzen bildete die Burg Dankwarsterode, auf einem unbedeutenden Hügel dicht am westlichen User Oder gelegen. Oberhalb und unterhalb derselben umzog der Fluß wohl schon damals mit seinen Armen drei Inseln, oberhalb den Bruch

<sup>1)</sup> Ribbentrop, S. XIX—LIV. Lachmann, S. 30—110. Begel, S. XV—XXVI.;

Mimann, S. 7-20.

und die Damminsel, beibe niedrig und morastig. Bon jenem ist mit Gewißheit, von dieser mit großer Wahrscheinlichkeit zu sagen, daß fie bamals noch ohne Anbau waren. Unterhalb ber Burg lag in einiger Entfernung der sumpfige, jener Zeit wohl auch noch unbebaute Werder2); rings um die Burg her freie, noch unbebaute Flächen. Auf bem westlichen Flußufer waren bereits mehrfache Ansiedlungen erwachsen, am bichtesten geschlossen wohl in der Umgebung der Ulrichskirche und ber uralten Jacobskapelle, ber Kern ber späteren Altstabt. Anbau barf man wohl auch schon auf bem Areal ber nachmaligen Reustabt benken, namentlich in ber Nähe ber burch Hanbelsverkehr belebten Rais ser = und Reichsstraße. Auf bem anderen Ufer ber Oder lag suböstlich von der Burg zwischen der Magnifirche und dem Benedictinerfloster bie alte Villa Brunswif, nachmals bie alte Wif mohl im Gegenfat gur Stadt genannt. Den weiten Raum endlich im Nordosten ber Burg becten sumpfige Rieberungen, Wiesen und Buschwerk; von bem bort später erwachsenden Weichbild bes Hagens war damals ebenso wenig eine Spur vorhanden, wie von dem noch jungeren Sac.

Mit Ausnahme ber Burg, bes Castrums Tanquarberoth, war ber ganze Ort noch unbefestigt, ein Mangel, bessen Gefahren sich Bergog Heinrich bereits in ben ersten Jahren seiner Herrschaft auf bas Einbringlichste barlegten. Während er nämlich 1150, also in einem Alter von einundzwanzig Jahren, in Schwaben um bie Wiedergewinnung seines Herzogthums Baiern unglücklich kämpfte, welches von Kaiser Konrad III. an seinen Stiefvater, Heinrich von Desterreich, vergabt war, faßte sein Gegner, Markgraf Albrecht von Brandenburg, den Entschluß, ihm Braunschweig, ben Mittelpunkt seiner sächsichen Allobien, zu entreißen. Bon Albrecht und anderen Wiberfachern Beinrichs gerufen, machte sich auch ber Raiser gegen Enbe bes Jahres 1150 auf, um an der Belagerung Braunschweigs Theil zu nehmen. Kurz vor Weihnachten erschien er zu Goslar. Damals rettete ber Welfe sein Braunschweig burch rasches Handeln. Mit drei treuen Männern begab er sich in Berkleidung auf die mühevolle und gefahrreiche Winterreise. In fünf Tagen erreichte er bie Heimath. Seine tiefbetrübten Freunde gewannen baburch wieder Vertrauen und Muth. Schon näherte sich ber Kaiser. Als dieser aber die Nachricht von Heinrichs plöglicher Ruckehr in seinem

<sup>2)</sup> Er wird 1305 Insula genannt im Degebingbuch ber Altstadt I, fol. 38.

Lager zu Heiningen erhielt, gab er sein Vorhaben auf und kehrte über Goslar in ben Süben des Reiches zurucks), wo er 1152 ftarb.

In Folge dieser Begebenheiten wird es geschehen sein, daß Herzog Beinrich eine Befestigung des Ortes als nothwendig erkannte 4). Gleichzeitig, vielleicht zur Abrundung des zu schirmenden Terrains, scheint er auch zu einer bebeutenben Erweiterung ber Anbauten hieselbst Gelegenheit geschafft zu haben. Wenigstens sagt bie Reimchroniks), Herzog Heinrich habe auch ben Raum zum Anbau ausgegeben, welcher ber Sagen genannt ward, und habe biesen — wohl nur vorläufig mit Berhauen und Schlagbaumen befestigen lassen gegen Feinde von Diten und Westen. In welche Zeit der Beginn jener Befestigungsarbeiten und ber Anbau im Hagen fällt, giebt bas Chron. rhythm. war nicht birect an; indessen ba es Obiges unmittelbar vor der Eradhlung vom Tobe Raiser Konrabs III. berichtet, so scheinen jene Begebenheiten in bes Kaisers lette Regierungszeit, etwa in's Jahr 1151 ober 1152 zu gehören. Ein Befestigungswerk von solchem Umfange wird nicht in einem Jahre vollendet. Erft 1166 scheint Graben, Wall und Mauer die Stadt — mit Ausnahme der später befestigten Altenwif — umichlossen zu haben 6).

In jene Jahre fällt auch Braunschweigs Erhebung zu einer Stadt. Zwar nennt Gerhard, ber Propst des benachbarten Klosters Stederburg, Braunschweig erst in seinen Erzählungen zu 11797), 1181,

<sup>3)</sup> Helmold I, 72 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 597 und Albert. Stad. zum Jahre 1151 bei Pertz, M. G. H. XVI, 327.

<sup>4)</sup> Wenn ber Reimchronist cap. 29, v. 65 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 50 berichtet: Van dissem forsten gar gemeit wart gewidet unde gebreyt de veste to Bruneswich, so kann bies keinen anderen Sinn haben, als daß er Besestigungen, welche bis bahin bloß das Castrum Tanquarberoth schirmten, nun auch zum Schutze bes bis dahin offenen Ortes Brunswit errichten ließ.

<sup>5)</sup> Cap. 29, v. 68 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 50.

<sup>6)</sup> Albert. Stad. zum Jahre 1166 bei Pertz, M. G. H. XVI, 345 sagt: Henrieus dux urbem fossa et vallo circumdedit. Ihm schließen sich die Quellen des sunszehnten Jahrhunderts an. Das Chron. Lunedurg. dei Leibnitz, S. R. Br. III, 173 bemerkt zum Jahre 1166: unde leth de stad mit daren (doren) unde graven devesten. Die niedersächsische Chronit dei Abel S. 142 berichtet zum Jahre 1166: unde leyt den Haghen to Brunswick demuren unde devesten to eyner stad. Botho dagegen dei Leibnitz III, 349 sagt erst zum Jahre 1172: Ock so leyt de begraven unde demuren den Haghen to Brunswik.

<sup>7)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 214.

1187 und 11898) eine Stadt (civitas). Eine andere noch einige Decennien ältere Quelle 9), die bis zum Jahre 1182 hinabreicht, spricht zum Jahre 1182 von der civitas Brunswich. Aber zwei Urfunden bes Stadtarchivs erweisen ein höheres Alter ber Stadt. Dem Hagen gab Herzog Heinrich ber Löwe "seit ber anfänglichen Begrundung bieses Weichbildes" Rechte und Freiheiten 10), welche bie von Herzog Otto bem Kinde bestätigte Urfunde anzugeben behauptet. Daß biese Berleihung des Weichbildrechts wirklich zu der Zeit geschehen sei, als Herjog Heinrich "ben Hagen zu gründen und zu erbauen begann," bestätigt Herzog Albrecht ber Große in einer Urkunde vom Jahre 1268 11) und beruft sich dabei auf die Aussagen ber seniores ac discreti de Indagine. Wenn bemnach ber Hagen sein Recht bei seiner ersten Begründung, also bald nach 1150 erhielt 12), so muß die Stadt im engeren Sinne bes Wortes, b. h. bie Altstadt, von welcher sich erft im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts die Reustadt absonderte, ihr Recht noch früher erhalten, muß es wenigstens um 1150 bereits vor dem Hagen besessen haben, da sie diesem Weichbild im Range stets voranging. Jenen beiben urfundlichen Zeugnissen zufolge haben wir also Braunschweig etwa seit ber Mitte des zwölften Jahrhunderts für eine Stadt im rechtlichen Sinne des Wortes zu halten, die damals aus ben beiben Weichbilbern Stadt ober Altstadt und Hagen bestand. In einer Urfunde Heinrichs des Löwen 18) vom Jahre 1175 finden wir zuerft bie ben Umständen längst entsprechenden Worte: Actum in Bruneswich, in civitate nostra.

<sup>8)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 214. 220. 222.

<sup>9)</sup> Ann. S. Petri Erphesfordenses bei Pertz, M. G. H. XVI, 25.

<sup>10)</sup> Jur. Ind. Eingang: Notum sit, .... quod hec sunt jura et libertates Indaginis, quas burgenses a prima fundatione ipsius civitatis ab illustri viro Heinrico duce Saxonie atque Bawarie obtinuerunt.

<sup>11)</sup> Urtunde Herzog Albrechts von 1268 (Stadtarchiv Nr. 16): Dum Henricus, dux Bawarie atque Saxonie Indaginem Brunswich primo fundaret et construeret ac ei jura burgimundii et libertates daret.

<sup>12)</sup> Wenn die in den Jura et libert. §. 11 schon erwähnte St. Katharinenstirche den Quellen des sunszehnten Jahrhunderts zusolge wirklich erst um 1166 ober 1172 gegründet ist, so muß der betreffende Satz erst bei der Bestätigung durch H. Otto hinzugefügt sein. Spuren solcher späteren Hinzusügung sind auch in §. 15, vielleicht auch in §. 16 zu erkennen.

<sup>13)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. III, 530.

Alle anderen Beweise, die für die städtische Berechtigung Braunschweigs im Ansang der zweiten Hälfte des breizehnten Jahrhunderts hier und da vorgebracht find, sind als ungenügende zu erachten. So 1. B. der Bericht Alberts von Stade 14) jum Jahre 1166, daß Heinrich ber Lowe die urbs mit Ball und Graben umgeben habe, beweift nichts; benn daß jener Schriftsteller urbs in gleichem Sinne mit civitas zur Bezeichnung einer Stadt gebraucht, läßt sich nicht barthun. Jenen Ausdrud gebrauchen aber Schriftsteller, die um 1200 schrieben, auch zur Bezeichnung bloger Burgen 15), die niemals Stadtrecht besaßen. Bögte von Braunschweig können wir seit 1147 nachweisen 16). Aber auch bas beweist für Braunschweigs Eigenschaft als Stadt nichts; benn Bögte haben auch Rlöfter und Orte, welche fein Stadtrecht besagen. Auch ber 1157 hier nachweisliche Marktverkehr und die damals erwähnten cives in vicinia S. Michaelis, quae est in Brunswik 17) erweisen nicht, daß Braunschweig damals Stadt mar. Denn Märfte und Marktwerkehr finden wir auch in Fleden und Villen, cives aber sogar in Dörfern bes flachen Landes 18). Endlich ift noch zu erwähnen, daß die civitas Bruneswich in den der Lebensbeschreibung des heiligen Bernward angehängten Wunderergahlungen vorkommt 19). Diese find zum größten Theil 20) schon im Anfang des zwölften Jahrhunderts geschrieben; diejenige aber, in welcher ber civitas Bruneswich gedacht wird, gehört als eins der sechs letten Miratel spaterer Beit an.

Als Herzog Heinrich ber Löwe Braunschweig also zur Stadt erhob, hat er es auch mit Stadtrecht begabt. Das dem Hagen verliehene Recht kennen wir zwar nicht aus der ursprünglichen Verleihungsurkunde Hein-

<sup>14)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 345.

<sup>15)</sup> Das Castrum Harzburg heißt z. B. gleich ber Burg Lichtenberg urbs in ben Annal. Palidenses zum Jahre 1180 bei Pertz, M. G. H. XVI, 95 und in ben Annal. S. Petri Erphesford. zum Jahre 1180 baselbst 25.

<sup>16)</sup> Urfunde bei Falcke, Trad. Corb. 766.

<sup>17)</sup> Urtunde von 1157 in Rehtmeier, Kirchenhistorie Suppl. 52.

<sup>18) 3.</sup> B. in einer Urkunde der Herzöge Albrecht und Otto vom Jahre 1317 werden Bewohner des Dorfes Ballstädt genannt cives eins villae Valstede, Reht=meier, Kirchenhistorie I, Beilage 8.

<sup>19)</sup> Miracula S. Bernwardi Nr. 22 bei Pertz, M. G. H. VI, 786 und bei Leibnitz, S. R. Br. I, 468: Qui (miles quidam Herebordus de villa Horhusen) postmodum alterius causae occasione Bruneswich civitate consistens etc.

<sup>20)</sup> Rämlich bie unter Rr. 1—19 mitgetheilten.

richs bes Löwen, sonbern nur aus dem Document, in welchem Herzog Otto das Kind jene Rechte durch Bestegelung bestätigt 21). Der Inhalt jener Jura et libertates Indaginis bezieht sich zum großen Theil auf Rechtsverhältnisse; er betrifft einzelne Punkte des Civil = 22) und Criminal= rechts 28); aus ihm ersehen wir ferner, bag Oder, Aller und Weser schon im zwölften Jahrhundert als Berkehrsweg zwischen hier und Bremen benutt wurden und daß hiesige Kaufleute in Lüneburg und anderen Orten unter welfischer Jurisdiction Handel trieben 24). Hinfichtlich ber städtischen Verfassung verordnet g. 15, daß die Burger die Angelegenheiten ihres Weichbildes durch Rathsherren (consules) verwalten und ordnen lassen durften. Aus g. 4 ersieht man, daß sie durch einen von ihnen aus der Bürgerschaft gemählten Vorsteher (advocatus) die Gerichtsbarkeit unter ber Oberaufsicht bes herrschaftlichen Gerichtsbeamten (judex) mit ausübten und von eingenommenen Gerichtsgelbern ein Drittel an die herrschaftliche Curie ablieferten, mahrend zwei Drittel bem Weichbild zu Gute kamen. Die Bürger wählen nach §. 12 ben Priester an ihrer Pfarrfirche selbst und burfen die in ihre Gemeinschaft aufnehmen, welche Jahr und Tag hier gewohnt haben, ohne als Hörige in Anspruch genommen zu sein (§. 9).

Diese Rechte und Freiheiten bes Hagens haben um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts aller Wahrscheinlichkeit nach auch den Bürgern der älteren Altstadt wohl in Folge fürstlicher Verleihung bereits eine Zeitlang zugestanden. Nur was sich dort bewährt und als förderlich erwiesen hatte, mag Heinrich auch dem jüngeren zweiten Weichbild geswährt haben, um so mehr, damit der Stadt, welche gemeinsame Besestigung äußerlich zu einem Ganzen verband, auch die innere Einheit nicht sehle. Ist diese Boraussetung richtig, so gewinnt das Hägener Weichbildrecht noch an Bedeutung, insofern wir aus demselben nicht bloß das Recht eines Weichbildes, sondern das der Stadt, soweit sie unter Heinrich dem Löwen reichte, und somit den ursprünglichen aus

<sup>21)</sup> Fehlerhaft ist der Abdruck in Sack, Alterth. S. 88; richtig der im Programm des Obergymnasiums von 1857, S. 31; diplomatisch genau der in den Urtunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 2.

<sup>22) §. 10. 11. 13. 14.</sup> 

<sup>23) §. 5. 6. 7. 8.</sup> 

<sup>24) §. 2. 3. 16.</sup> 

dem zwölften Jahrhundert stammenden Kern des gesammten städtischen Rechts hieselbst kennen lernen 25).

#### 2. Die Stadt unter Herzog Heinrich dem Löwen.

Die Sicherheit ber in den Jahren c. 1151—1166 befestigten Stadt, ihr mehr und mehr erbluhender Handel, die Möglichkeit, hier die Früchte eigener Arbeit unverfummert burch grundherrliche Bedrudung zu genießen, und überhaupt die mannigfachen Begunftigungen, welche bas Beichbilbes recht gewährte, haben auch in Braunschweig einen raschen Zuwachs ber Bevölkerung veranlaßt. Daß sich schon seit ber Mitte des zwölften Jahrhunderts -die leeren Räume innerhalb der Mauern allmälig mit neugebauten Wohnungen füllten, ift aus bem Entftehen neuer Pfarrfirden zu schließen. Bu ben beiben altesten, St. Magnus und St. Ulrich, die aus bem elften Jahrhundert stammen, fam 1157 junachft eine britte, die zu St. Michaelis, gleich der Ulrichsfirche und ber Jacobskapelle in der Altstadt belegen. Ein Bürger Bendarz schenkte damals sein Grundstud, bamit auf bemselben der Bau ber Kirche begonnen wurde; die Rachbarn und andere fromme Christen gaben Beisteuern an Geld, Grundstuden und sonstigem zinstragenben Gut, kauften auch zwei Hufen Landes zur Dotation der Kirche und zur Erhaltung eines Priesters, deffen Erwählung sie sich als ihr Recht vorbehielten 1).

Wie die Entstehung der Michaeliskirche auf fortschreitenden Anbau in der Altstadt schließen läßt, so soll nach Bothos?) Bericht der Ans dan auch im Hagen um diese Zeit sich allmälig weiter ausgedehnt haben. An die Stelle der unwirthlichen Niederungen sollen dort in

<sup>1)</sup> Stiftungsurkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie Suppl. S. 52.

<sup>2)</sup> Botho ju 1172 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 349.

wachsender Anzahl Häuser, umgeben von Gärten, Baumpflanzungen und Höfen getreten, auch ein Markt und einzelne Burghofe entstan= den sein (entele borchgeseten). Dies ist an sich nicht unglaublich, zumal wenn man die weitere Entwicklung bedenkt, welche ber Hagen noch unter Heinrich dem Löwen genommen hat. Die Zuverlässigkeit ber weiteren Angaben Bothos, ber Markt im Hagen habe bamals der Holzmarkt geheißen, es seien bereits der Werder, der Tempel= hof, ber Ritterborn und ber graue Hof vorhanden gewesen, muß bahin gestellt bleiben 3). Bedurfte es noch äußerer Unstöße, um Heinrich zu fräftiger Förderung ber städtischen Geschlossenheit des erblühenden Braunschweigs zu bewegen, so mögen solche von jener mächtigen Verbindung ausgegangen sein, zu welcher 1166 meistens sächsische Fürsten und Bischöfe zusammentraten, um die Abwesenheit Friedrichs I. in Italien zur Demuthigung des siegberühmten, gefeierten Herzogs von Sachsen und Baiern zu benuten 4). In das Jahr 1166 fest benn auch Albert von Stade 5) die Befestigung der urbs Braunschweig und erzählt in unmittelbarem Zusammenhange bamit bie Errichtung jenes ehernen Löwenbildes im Hofe der Burg Dankwarderode, welche schon von ben Alten verschieben gedeutet murbe 6). — Diesen Gefahren aber folgen,

<sup>3)</sup> Der graue Hof erhielt seinen Namen wohl erst nach ber Erwerbung besselben burch bie Mönche zu Ribbagshausen im Jahre 1268.

<sup>4)</sup> Helmold, Buch 2, cap. 7 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 623.

<sup>5)</sup> Pertz, M. G. H. XVI, 345.

<sup>6)</sup> Albert. Stad. a. a. D.: Henricus dux supra basin erexit leonis effigiem et urbem fossa ac vallo circumdedit. Damit übereinstimmenb erzählt bas Chron. rhythm. cap. 31, v. 110 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 54: Ok heit he van metall eynen lauwen gheten van richer kost, den he leit setten up eynen post van steine wol gehowen. Die Excerpta Blas. Leibnitz, S. R. Br. II, 61 stimmen fast wörtlich mit Albert von Stade überein. Lerbeccii Chron. Schauenburg. zum Jahre 1164: Henricus Leo super basin erexit leonis aerei effigiem in Brunswick tanquam colossum suum, cum ipse Leo vocaretur. Bergi. noch Chron. Luneb. Leibnitz, S. R. Br. III, 173, bie nieberfächsische Chronif bei Abel, S. 142. Stabtweg jum Jahre 1166 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 271. Catal. Episc. Hildeshem. zum Jahre 1166 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 153. Botho (Leibnitz, S. R. Br. III, 348) und die Membrana Blasiana (Leibnitz, S. R. Br. III, 148) erzählen bie Errichtung bes lowen erft jum Jahre 1172. Der 3weck ber Errichtung ift ben Alten nicht tlar. Der Reimchronist sagt, Heinrich habe ben Lowen aufstellen lassen nach sines namen schine unde art; der noch jüngere Lerbede erzählt, Heinrich habe bas Bild bes ehernen Löwen hier errichtet tanquam colossum suum, cum ipse Leo vocaretur.

namentlich seitbem Heinrich aus dem gelobten Lande heimgefehrt war und seine zweite Gemahlin Mathilde mit ihrem erstgeborenen Töchterlein Richenza vorfand, wohlerkennbar Jahre der rührigsten Thätigkeit für den inneren Ausbau Braunschweigs, zunächst der Gebäude in seiner Fürsten-burg Dankwarderobe.

Um die aus dem Drient mitgebrachten kostbaren Reliquien?) in einem würdigen Gotteshause niederlegen zu können, ließ er das alte unansehnliche Burgstift abbrechen und auf der Stelle, wo es gestanden, den Bau einer neuen stattlichen Stiftsfirche im byzantinischen Stile 1173 beginnens), deren Chor im Jahre 1188 so weit fertig wurde, daß der Hochaltar vom Bischof Abelhog von Hildesheim der Jungsrau Maria geweiht werden konnte. Die Bollendung der Kirche nach dem von ihm beliebten Entwurse erlebte Heinrich freilich nicht 10); erst 1227 erfolgte die Beihe des gesammten Gotteshauses durch den Bischof Constad von Hildesheim. Dennoch hat Heinrich noch selbst die fertigen Iheile der Kirche mit jenem herrlichen siedenarmigen Candelaber geziert 12), der jest auf dem Chor der Burgstirche steht, auch mit reichen Reliquiensschien, in Gold, Silber und Edelstein gesaßt, und mit herrlichen aus mitgebrachten morgenländischen Kleidern gesertigten Meßgewändern aussestattet 12).

Wahrscheinlich um während des Baues der Stiftsfirche, der wohl auf mehrere Decennien berechnet war, in der Burg nicht ohne Kirche w sein, ließ Heinrich in der Rähe seines dortigen Palastes eine Dopspelfapelle erbauen. Das Chron. rhythm. 14) benennt dieselbe nach

<sup>7)</sup> Abbildungen und Beschreibungen ber merkwürdigsten sinden sich in den Vrig. Guelf. III, 80 sq.

<sup>8)</sup> Chron. rhythm. cap. 31, v. 27 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 52. Chron. Luneb. baselbst III, 173. Tabula Blasiana baselbst III, 148. Botho zum Jahre 1172 baselbst III, 348.

<sup>9)</sup> Excerpta Blas. zu 1188 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61. Catal. Episc. Hildeshem. zu 1188 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 154.

<sup>10)</sup> Arnold. Lubec. I, 12 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 637: ecclesia beati Blasii, quam tamen adversitatibus succedentibus .... ad libitum non consumavit.

<sup>11)</sup> Excerpta Blas. zu 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61.

<sup>12)</sup> Chron. rhythm. cap. 31, v. 92 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 53.

<sup>13)</sup> Arnold. Lubec. I, cap. 12 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 637.

<sup>14)</sup> Cap. 31, v. 103 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 54.

bem heiligen Georg; die Tabula Blasiana 15) spricht von zwei Kapellen, St. Jurgen unde St. Gertruden; nach dem Shigtbof 16) und Botho 17) war es eine Doppelfapelle, eyn boven der andern; Patron der oberen war St. Georg, die untere war der heiligen Gertrud geweiht. Dieser Bau stand nach Bothos Angabe "nahe bei dem Dome". Die auf der Bibliothef zu Wolfenbüttel befindliche Ansicht der Stadt vom Jahre 1547 zeigt noch das Thürmchen, womit diese Kapelle, dort St. Jürgen genannt, versehen war, und zeigt, daß sie nördlich vom Dom, also dicht am alten Kürstensize, der jezigen Burgcaserne, gestanden habe. Wahrscheinlich war es ein Bau, wie deren namentlich in Burgen und Pfalzen gewöhnlich neben größeren Kirchen vorsommen. Sie waren, wie es scheint, für den Privatgottesdienst der fürstlichen Herrschaft bestimmt; während diese im oberen Raume dem Gottesdienste beiwohnte, befand sich im unteren, der vermittelst einer Dessnung in der Decke mit der oberen Kapelle in Verbindung stand, die Hospienerschaft 18).

Ferner soll Heinrich der Löwe damals bemüht gewesen sein, seine Residenz, die Burg Dankwarderode, in würdigen Stand zu bringen. Die einsache Wohnung der brunonischen Grafen mochte dem mächtigen Herzog von Sachsen und Baiern, welcher die herrlichen Bauwerke alter Kunst in Südeuropa, in Italien und dem griechischen Reiche geschaut und an ihnen seinen Geschmack geläutert hatte, nicht mehr genügen. Ein neues Schloß (de pallas) erhob sich auf der Stelle des alten Burgsitzes, daneben ein Küchenhaus mit den nöthigen Rebengebäuden (dat moyshus) 19).

Auch die Stadt <sup>20</sup>) selbst hatte sich noch ferner der Lust ihres Hers zogs am Gründen und Schaffen zu erfreuen. Damals soll er zunächst im Weichbild des Hagens die St. Katharinenkirche haben erbauen lassen. So berichten Duellen des funfzehnten Jahrhunderts <sup>21</sup>); ihre

<sup>15)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

<sup>16)</sup> S. 248 ber Ausgabe von Scheller.

<sup>17)</sup> Zum Jahre 1172, Leibnitz, S. R. Br. III, 348.

<sup>18)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architektur Braunschweigs, S. 15, Anm. 1.

<sup>19)</sup> Chron. rhythm. cap. 31, v. 104 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 54 und Botho zum Jahre 1172 baselbst 348.

<sup>20)</sup> Tabula Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br. III, 148: Anno 1172 hefft hertoge Hinrik .... sambt anderen drepeliken gebüweten dusser stad angerichtet.

<sup>21)</sup> Die niebersächsische Chronif bei Abel S. 142 erzählt zum Jahre 1166 von

Berichte sinden in der Erwähnung dieser Kirche in den Rechten und Freiheiten (§. 11), mit denen Heinrich den Hagen begabt hat, keine volle Bestätigung. Denn jener Sat könnte gleich einem anderen (§. 15) erst in der Zeit Ottos des Kindes hinzugefügt sein; auf ihn läßt sich also ein Beweis für das Bestehen jener Kirche unter Heinrich dem Löwen nicht gründen <sup>22</sup>).

Sicherer begründet ist, daß das St. Nicolaus geweihete Kirchlein, welches am östlichen Ende des Dammes nicht fern von der Stobens brücke stand, vor dem Jahre 1178 gegründet sei, da dasselbe in diesem Jahre bereits urfundlich 28) erwähnt wird. Es war damals Pfarrfirche str einen Theil der alten Wif und stand unter dem Patronat der Benes dictiner von St. Aegidien. Wer es gegründet hat, ist nirgend übers liefert.

Andere Bauten werden Heinrich entschieden ohne Grund zugeschriesben. Rehtmeier erzählt in der Kirchenhistorie der Stadt Braunschweig I, 118: Heinrich der Löwe habe nach dem Abbruch der alten Stiftsskirche in der Burg, "damit er dem heiligen Petro an seiner Ehre und heiligkeit keinen Abbruch thun möchte, eine neue Kirche in der alten Stadt wieder ausbauen lassen", welche dann dem Apostel Petrus gesweiht worden sei. Das bezeugt aber keine mittelalterliche Quelle. Das bie Petrikirche zur Zeit des Pfalzgrafen Heinrich (1195—1227) vorz banden war, zeigt das von diesem Fürsten bestegelte Inventarium der Güter des Cyriacusstiftes 24), wonach demselben das Patronat der Petris

berzog Heinrich dem Löwen: he leyt den Haghen to Brunswick bemuren unde bevesten to eyner stad unde leyt darin buwen S. Katerinen kercken. Dasselbe berichtet Botho bei Leibnitz, S. R. Br. III, 349 zum Jahre 1172: Ock so leyt be begraven unde bemuren den Hagen to Brunswick, unde buwede dar eyne kercken in de ere S. Katherina. Danach könnte ber Bau der Kirche 1166 begonzen und um 1172 bei Heinrichs Rücklehr aus dem gelobten Lande vollendet sein.

<sup>22)</sup> Das erste stichere Zeugniß ihres Bestehens gehört bem Jahre 1224 an; bamals wird nrkundlich in den Orig. Guelf. III, 698 als ihr pledanus ein gewisser Henricus erwähnt.

<sup>23)</sup> Urkunde P. Alexanders III. von 1178 in Rehtmeiers Kirchenhistorie I. Beilage S. 38: Ecclesiam S. Magni et ecclesiam S. Nicolai in eodem vico (Brunswich) cum earum parochiis et dotibus. Mit dem vicus Brunswich, in veldem nach der Urkunde auch das Aegidienkloster liegt, ist die alte Wikeent.

<sup>24)</sup> Orig. Guelf. III, 608 sq.

kirche zustand. Von ihrer Gründung berichtet das Shigtbok S. 249: Sie sei gebaut "for de kapellen, de up der borg avgebroken ward, dar S. Blasii dom itsund stait"; aber von einer Erbauung durch Heinrich ben Löwen steht bort kein Wort.

Auch die Erbauung ber Paulskapelle schreibt Rehtmeier 25) Herzog Heinrich dem Löwen zu. "Nach einer alten wahrscheinlichen Tradition" soll er diese Kapelle, die die 1791 auf dem Martinikirchhose stand, "damit dem Apostel Paulus durch den Abbruch des Burgstifts nichts von seiner ihm in jener Kirche erwiesenen Ehre abginge, diesem heiligen Paulo zu Ehren haben einweihen lassen." Diese Kapelle muß um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts vorhanden gewesen sein; denn damals nannte sich nach ihr die sicherlich in ihrer Nähe wohnhafte Familie ad sanctum Paulum, die späteren Pawel. Das älteste bis jest bekannte Mitglied dieser Familie Jordanus ad S. Paulum kommt 1253 vor 26). Aber die Erbauung der Paulskirche durch Herzog Heinsrich den Löwen läßt sich ebensowenig erweisen, als jenes Motiv ihrer Gründung.

Was Botho 27) berichtet: Dusse Hagen wart eyn sunderlike stad unde heyt in dem Hagen by Brunswick, ist im Allgemeinen vollkommen richtig; nur gehört diese Rotiz nicht in's Jahr 1172, sonbern in eine frühere Zeit, wie Urfunden melbeten. Beachtenswerth find auch die Worte, mit benen Botho an jener Stelle noch sagt, ber Hagen sei damals to den anderen wickbelden gelacht. Verdienen diese Worte Glauben, so würde aus ihnen folgen, daß es damals wenigstens schon zwei andere Weichbilder gab, die natürlich als solche auch ftabtische Rechte haben mußten. Die damals bereits vorhandene Altewif erhielt das Weichbilderecht wahrscheinlich erft bei ober nach ihrer Ummauerung, die in Folge ber Belagerung bes Jahres 1200 vorgenommen ward; sie kommt also hier nicht in Betracht, ebensowenig ber Sack, welcher erst im dreizehnten Jahrhundert entstand; demnach mußten jene beiben anderen Weichbilder, zu denen der Hagen 1172 gelegt sein soll, noths wendig Alt, und Neustadt sein. Aber es ist eben nur Botho, auf beffen schwache Autorität jener Schluß sich stügen könnte. Daß die Reu-

<sup>25)</sup> Kirchenhistorie I, 119 ff.

<sup>26)</sup> Sack, Das Altstabtrathhaus zu Braunschweig S. 5.

<sup>27)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 349.

kadt (nova civitas) zuerst 1257 urfundlich erwähnt wird 28), soll nicht gegen ihn angeführt werben; benn sie konnte ja längst als Weichbild vorhanden sein, ehe sie gelegentlich einmal in einer Urfunde genannt Wenn in Urfunden von 1231 29) und 1245 80) von Bürgern und Gewerken der Altstadt (antiqua civitas) die Rede ist, so muß wenigstens bamals auch eine Neustadt bestanden haben, deren Pfarrtirche zu St. Andreas in jener Zeit nachweislich auch schon im Stande war. Aber ein anderer gewichtiger Umstand spricht gegen Botho und verbietet, die Reuftadt schon 1172 als Weichbild anzusehen. Die Rangordnung der städtischen Weichbilder war, so lange wir sie beobachten tonnen, folgende: Altstadt, Hagen, Reuftadt, Altewif, Sack. Daß ste fic nicht auf das Alter des Anbaus gründete, erhellt sogleich, ba ber jungere Hagen der alteren Altenwik vorangeht; daß sie sich auch nicht auf die Lage der Weichbilder grunbet, zeigt ein Blid auf die Karte. Die Stelle, an ber Altewif und Sack erscheinen, macht es sehr wahricheinlich, daß dieser Rangordnung nichts Underes zu Grunde liegt, als die Zeitfolge, in welcher die Begabung mit Weichbilderecht geschah. Dems nach mußte die Neustadt nach bem Hagen und vor ber Altenwif in bie Reihe ber städtischen Weichbilder aufgenommen sein. Gine genauere Bestimmung ber Zeit ift nicht möglich.

Die wachsende Kraft Braunschweigs und die dankbare Anhängliche feiner Bürger, auf welche Heinrich so gegründetes Anrecht hatte, bewährte sich in den schweren, drangvollen Zeiten, als sich der Zorn Barbarossas über den vielsach Beneideten und Gefürchteten entlud. Bährend der Kaiser 1180 im Ansang des August das Castrum Lichtene berg einnahm 1), lagerten in der Nähe von Braunschweig die Erze bischöse von Coln und Trier nebst den Bischösen von Hildesheim, Minden, Paderborn, Osnabrück und Münster sammt vielen meist weste stlischen Grafen, wie es scheint, ohne bedeutende Erfolge zu erringen. Denn während eine vom Erzbischof Philipp von Coln in expeditione Saxonica prope Brunswich ausgestellte Urfunde 12) sie noch am 10. August in jener Stellung nachweist, werden sie bereits für den 15. August

<sup>28)</sup> Pistorius, Amoen. VIII, 2345.

<sup>21)</sup> Sad, Alterthümer S. 100. Taf. 12.

<sup>30)</sup> Braunschweigische Auzeigen 1757, S. 1510.

<sup>31)</sup> Chron. Pegav. bei Mencken, S. R. G. III, 147.

<sup>32)</sup> Orig. Guelf. III, 554.

nach ber Pfalz Werla bei Schladen zu jenem Fürstentage beschieben, auf welchem der Kaiser, und nicht vergebens 88), an die Edeln des Landes seine Aufforderung zum Abfall von ihrem welfischen Herrn ergehen ließ.

Auch im folgenden Jahre 1181 24) kamen die Feinde Heinrichs bes Löwen wieder in die Nähe von Braunschweig. Der Kaiser selbst wollte dem Ansangs angeblich nach Braunschweig 85), dann in seine überelbisschen Lande gestohenen Löwen folgen; der gefürchtete Erzbischof Philipp von Göln mit anderen Kürsten geistlichen und weltlichen Standes blied an der Ocker zurück, lagerte sich bei Leiserbe in der Nähe von Stederburg und beobachtete von da aus Braunschweig, um alle Ausschle der Kriegsleute des Herzogs zu verhüten 86). Die Belagerung, wenn man dies Versahren mit Gerhard von Stederburg so nennen will, dauerte vom 13. Juli, dem Margarethentage, bis an's Ende des Monats August 87), unter Drangsalen für das offene Land, welche das nahe Kloster Stederburg nur zu schwer empfand. Am 31. August sührte dann aber der Kaiser selbst nach der Heimfehr aus den Elbgegenden sein Heer gegen das seste Braunschweig, doch vergeblich; er hob die Belagerung auf, als er gegen die "tapser widerstehenden Bürger Nichts ausrichtete" 28).

Freilich konnte Braunschweigs treues Ausharren das Schicksal seines

<sup>33)</sup> Arnold. Lubec. II, 31 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 648. Auch Godefrid. Colon. und die Annal. Palid. bei Pertz, M. G. H. XVI, 95 erzählen dies zum Jahre 1180.

<sup>34)</sup> Ueber die Jahresbestimmung siehe Böttiger, Heinrich der Löwe, S. 370. Nr. 423.

<sup>35)</sup> Sigeb. Gemblac. contin. Aquicinctina (1179—1237) ad 1181 bei Pertz, M. G. H. VIII, 419: Fridericus .... Henricum in quandam insulam, que Brunswich lingua Saxonica nuncupatur, fugere compulit.

<sup>36)</sup> Gerhard. Stederburg. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 860 unb bei Pertz, M. G. H. XVI, 214. Bergl. noch Arnold. Lubec. II, 34 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 650. — Annal. Pegav. zum Jahre 1181 bei Pertz, M. G. H. XVI, 265: destinantur juxta Bruniswich, ne qua excursio fieret a militibus ducis. — Godef. Colon. zum Jahre 1181. — Annal. Palid. ad 1181 in Pertz, M. G. H. XVI, 96: Coloniensi presule cum aliis episcopis ad coercendos eos, qui duci favebant, prope Bruneswich relicto.

<sup>37)</sup> Gerhard. Stederb. a. a. O.: a festo b. Margarethae ....; in vigilia b. Aegidii terga vertentes castra moverunt.

<sup>38)</sup> Otto de S. Blasio cap. 24: (Imperator) deinde contra civitatem munitissimam Brunswich aciem dirigens eam obsedit, civibusque acriter resistentibus cum minime proficeret ...., soluta obsidione discedit. Die Annal. Egmundani, welche bis 1205 reichen, bei Pertz, M. G. H. XVI, 469, erzählen bies ganz ungenau, fälschlich schon zum Jahre 1178. Bergl. Chron. Urspergense p. 227.

erlauchten Herrn nicht abwenden, zumal da nach dem Verlufte ber beiben berzogthumer Sachsen und Baiern, welcher die Folge seiner Aechtung war, ber Kampf gegen ben Raiser und die zahlreichen Gegner ein hoffnungeloser sein mußte. So beschloß Heinrich, Friedrichs I. Gnade anmsiehen. Um die Mitte des Novembers 118189) erschien er auf des Raisers Gebot zu Erfurt. Dort unterwarf er sich, wie Arnold von Rübeck erzählt 40), ganz der Gnabe bes Raisers und fiel ihm zu Füßen. Dieser erhob und füßte ihn mit bethränten Augen, konnte ihn aber in ben Besit ber verlorenen Würben und Länder nicht wieder einsegen, ta er ben burch Heinrichs Fall erhöheten Fürsten bei seines Reiches Thron geschworen hatte, den Gestürzten ohne ihre Einwilligung nicht wieder in seine frühere Stellung zu erheben. Das Einzige, was Beinrich erlangte, war des Kaisers Zusage, daß er, wahrscheinlich unter Enthebung aus der Reichsacht, alle sein Erbgut, namentlich die Etabte Braunschweig und Luneburg 1), frei und ohne Wiberspruch beüben solle, wenn er auf drei Jahre bas Land verlassen wolle 42). heinrich mußte sich fügen. Er verließ die Heimath und zog mit Weib und Rinbern zu seinem Schwiegervater, König Heinrich II. von England, bei welchem er drei Jahre, 1182—1185, zubrachte 48).

Als die Zeit der Verbannung verlaufen war, kehrte Heinrich 1185 beim in's Vaterland. Damals hielt er sich meist bei seiner Gemahlin Rathilde und seinen Söhnen in der Burg zu Braunschweig auf, zufriesten mit seinen Erbgütern, die doch zum großen Theil von seinen Gegs

<sup>39)</sup> Ueber die Zeitbestimmung s. Böttiger, S. 376. Nr. 430. Die Annal. S. Petri Erphesford. in Pertz, M. G. H. XVI, 25 setzen diesen Reichstag in das Jahr 1182. Dagegen Albert. Stad. in's Jahr 1181, Pertz, M. G. H. XVI, 349.

<sup>40)</sup> Arnold. Lubec. II, 36 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 652.

<sup>41)</sup> Annal. S. Petri Erphesford. ad 1182 in Pertz, M. G. H. XVI, 25: duas tantum civitates, quarum una Bruniswik, alia Luoneburk .... Augusti clementia concedente recepit.

<sup>42)</sup> Arnold. Lubec. a. a. D.: Hoc tamen circa ipsum dispensatum est, ut patrimonium suum, ubicunque terrarum fuisset, sine omni contradictione libertime possideret. Dux vero per triennium terram abjuravit, ut infra tempus id terram suam non intraret, nisi per imperatorem revocatus. Gobel. Persona Cosmodr. 6, cap. 60 nennt Braunschweig unter ben Heinrich gelassenen Bestigungen.

<sup>43)</sup> Arnold. Lubec. II, 36 am Ende bei Leibnitz, S. R. Br. II, 653. Orig. Guelf. III, p. 118. §. 100 und p. 122. §. 107. Nach den Annal. Palid. ad 1182 bei Pertz, M. G. H. XVI, 96 reiste Heinrich am 25. Juli ab.

nern in Besitz genommen waren. Er schickte sich in Geduld, bessere Zeiten erwartend, auf welche selbst der Kaiser ihn in Briefen öfters verströstete 44).

Das Jahr 1189 brachte neue Kämpfe, in benen auch der Stadt Braunschweig abermals ihre Rolle zugewiesen war. Ehr Kaiser Friederich I. den Kreuzzug antrat, von welchem keine Heimkehr ihm beschieden war, hatte Heinrich nach Beschluß der auf dem Reichstage zu Goblar 45) im August 1188 versammelten Fürsten sich einer zweiten Verdannung unterworfen 46). Aber treulos benutzten die Feinde seine und des Kaissers Abwesenheit, um plündernd über die welfischen Güter herzusallen. Der Tod seiner Gemahlin Mathilde (am 28. Juni 1189) 47) kam hinzu und verlangte schleunige Rücksehr. Rasch schiefte Heinrich seinen ältesten ihm gleichnamigen Sohn nach Braunschweig voran, bald nachsher, um Michaelis 1189 48), trat auch er den Rückweg zur Heimath an.

Während er nach dem Falle von Bardewif am 28. October Lübeck und Lauenburg in Besitz nahm, hatte Friedrichs I. Sohn Heinrich auf einem im October gehaltenen Reichstage die Fürsten zum Heereszug entboten <sup>49</sup>), welcher den Sturz des Welsen vollenden sollte. Mit dem Herzog Bernhard von Sachsen, dem Erzbischof von Mainz, dem Bischof Abelhog von Hildesheim zog er von Hornburg heran, indeß der jüngere Welse Heinrich, zu entschlossener Gegenwehr bereit, zur Verproviantirung Braunschweigs die Vorräthe der benachbarten Dörfer in die Stadt bringen ließ. Zunächst schien es dem Könige weniger um eine Belagerung Braunschweigs, als um die Verwüstung der umliegenden Gegend zu

<sup>44)</sup> Arnold. Lubec. III, cap. 12 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 665.

<sup>45)</sup> Ueber die Zeitbestimmung f. Böttiger, Beinrich ber Lowe, 405. Rr. 468.

<sup>46)</sup> Arnold. Lubec. III, cap. 28 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 676. Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 221, Leibnitz, S. R. Br. I, 861.

<sup>47)</sup> Nach Gerhard. Stederb., bem die ganze Darstellung entlehnt ist, starb sie in vigilia apostolorum Petri et Pauli; nach dem Necrol. Mindense (Orig. Guelf. III, 128) die Leonis (28. Juni). Das Chron. rhythm. und das Memorienregister p. 33 bei Webetind I, 429 setzen ihren Tod irrthümlich in's Jahr 1188, Botho in's Jahr 1187.

<sup>48)</sup> Hoveden. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 877. Arnold. Lubec. 4, 1 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 684.

<sup>49)</sup> Ann. Pegav. 1189, Pertz, M. G. H. XVI, 267: Heinricus rex in festo S. Galli curiam habuit in Merseburg. Ibidem expeditio contra Heinricum ducem et contra Bruniswic pro querimonia Bernhardi ducis post quatuor ebdomadas proponitur.

chun, bei welcher sich der Erzbischof von Mainz durch rohe Grausamkeit bervorthat. Aber der des Königs Heere vorangehende Schrecken übte keine Wirkung auf Braunschweigs Bewohner. Ungeachtet mehrfacher Angrisse waren die Krieger seines Hecres nicht im Stande, die vor der Stadt gelegenen Hütten, welche nicht Gräben oder Bescstigungs, werke, sondern Schleuberer (balistarii) und Lanzenträger vertheidigten, zu vernichten, geschweige denn der Stadt selbst erheblichen Schaden zu thun. So zog das Heer im November unrühmlich ab 50). Des Königs Hossnung, Heinrichs des Löwen erwartete Flucht bei der Strenge des Winters noch beschwerlicher zu machen und seinen Sturz zu vollenden, war ganz sehlgeschlagen 51).

Borläusig machte ber Winter, bann 1190 bie zu Fulba geschehene Aussöhnung Heinrichs bes Löwen mit dem Sohn Friedrichs I. dem alten Streit ein Ende. Eine ihrer Bedingungen betraf unsere Stadt. Ihre Rauern sollten an vier Stellen niedergerissen werden <sup>52</sup>). Es geschah wie zu ihrem Glücke, daß die Hossnung, welche Heinrich gemacht war, er werde die frühere Ehre, d. h. seine verlorenen Herzogthümer wiederserlangen <sup>55</sup>), nicht in Erfüllung ging; so hielt auch er sich an das gegestene Wort nicht gebunden. Und wie er nach Arnolds von Lübeck Bericht andere Bedingungen nicht erfüllte, so geschieht auch der versiprochenen stellenweisen Niederreißung der Mauern Braunschweigs keine Erwähnung.

In neue Roth kam Braunschweig im Jahre 1191, als die Flucht bes jungen Welfen Heinrich vom Heere Kaiser Heinrichs VI. den alten Imiespalt zwischen Welfen und Hohenstaufen wieder wach gerufen hatte. Die welfischen Güter in Italien, Schwaben und Baiern nahm der Kaiser in Besit, in Heint, in Heint, an ihrer

<sup>50)</sup> Annal. Pegav. ad 1189, Pertz, M. G. H. XVI, 267: quia hiemps imminebat.

<sup>51)</sup> Hauptquelle ber Darstellung ist Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. IVI, 221 und Leibnitz, S. R. Br. I, 860 sq. Kürzer erzählt ist das Ganze von Arnold. Lubec. IV, cap. 3. §. 1 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 685 und ben Annal. Pegav. ad 1189 in Pertz, M. G. H. XVI, 267. Bergl. noch Chron. rhythm. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 69 sq.

<sup>52)</sup> Arnold. Lubec. 4, 3 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 685: ita eum in gratiam recepit, ut muros Brunswig in quatuor partibus deponeret. Bergl. Stadtweg bei Leibnitz, S. R. Br. III, 272.

<sup>53)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 222; bei Leibnitz, S. R. R. I, 862.

Spite die Bischöfe von Halberstadt und Hilbesheim. Am Barnabastage (11. Juni) 1191 54) bezogen sie bei Leiferbe an ber Ocker ein burch den Fluß und Gräben befestigtes Lager. Von da aus verheerten sie das Land in zügellosester Weise, mährend sie kriegerisch unthätig den Angriff ber ihnen entgegentretenben Schaaren abwarteten. Eine größere Gefahr brohte bem Herzog aus seiner eigenen Burg in Braunschweig. Der bortige Bogt Lubolf erregte Parteiung zu Gunsten bes Feindes braußen; um einige Gefangene — es wird nicht gesagt, welcher Partei — fam der Aufstand zum Ausbruch. Als derselbe mißlang, ließ Ludolf seine Untreue noch offenkundiger werden. Mit seinen Söhnen verließ er die Stadt, begab sich auf seine Burgen Wenden und Vogtsdahlum und schloß fich den Feinden des Herzogs an. Diese aber hatten vergebens auf des Kaisers Ankunft und Braunschweigs Ergebung gewartet; ihre Lage war inzwischen so mißlich geworden, daß sie unter Vermittelung bes Propstes Gerhard von Stederburg am 18. August (die Agapiti martyris) gern einen Waffenstillstand mit Heinrich dem Löwen schlossen und abzogen 85).

Die letten Jahre seines thatenreichen Lebens brachte Heinrich meist in Braunschweig zu. Gebeugt von Alter und Mißgeschick, ohne Lust und Muth zu großen Thaten, endlich 1194 durch die Vermittelung seisnes ihm gleichnamigen Sohnes, der sich mit Agnes, der Tochter des hohenstausischen Pfalzgrafen Conrad am Rhein vermählt, mit dem Kaiser versöhnt und zufrieden mit dem ungestörten Besitz seiner Allodien, wandte er nochmals Braunschweig seine aufmerksame Fürsorge zu. Etwa 65 Jahre alt mochte er fühlen, daß das Ende seiner Tage herannahe; darum war er, wie seine Zeitgenossen erzählen, eifrig bestrebt, sich durch gute Werke den Eingang in den Himmel zu erleichtern. Seine Hauptsforge war, den Schmuck der Gotteshäuser und des Blasusstisse, das er von Grund auf gebaut hatte, zu vermehren 56).

Mitten in der Stiftsfirche ließ er ein Bild des gefreuzigten Heis

<sup>54)</sup> Ueber die Zeit s. Böttiger, Heinrich ber Löwe, S. 432, Mr. 507.

<sup>55)</sup> Gerhard. Stederb. ad 1191 bei Pertz, M. G. H. XVI, 225. Leibnitz, S. R. Br. I, 865. Chron. rhythm. cap. 42 baselbst III, 74—77. Bothos Bericht zu 1192 und 1193 baselbst III, 353 ist verworren, er confundirt die Züge der Jahre 1189 und 1191.

<sup>56)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 230 und bei Leibnitz, S. R. Br. I, 867 und Arnold. Lubec. IV, 20 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 699.

lands aufstellen, deffen Areuz mit Bilbern von wunderbar schöner Arbeit und mit ben Statuen der Patrone St. Blasius und Johannes des Täufers geschmuckt mar 57). Auch mit einem getäfelten Fußboben unb mit Fensterzierrathen versah er bas Gotteshaus. Dann ließ er ein goldenes Kreuz fertigen, das reich mit Ebelsteinen besetzt und im Innern mit werthvollen Reliquien angefüllt war 58). Dieses Kreuz scheint mitten in der Kirche vor dem Chor aufgestellt zu sein 59). Er verlieh ende lich, wie erft die Reimchronif erzählt 60), der Stiftsfirche ihren großartigsten Schmuck in den "edelen bilden, de he dar satte aldar, de he let werken, also dat men daran mochte merken riker kost vil unde kunst. Gemeint find ohne Zweifel jene herrlichen Wandgemalbe, die wir jest wiederhergestellt schauen, nachdem sie lange Zeit unter ber Ralktunche verborgen waren. Daß die Rirche bamals auch mit ben Statuen Johannes des Täufers, des heiligen Blaftus, eines Bischofs von bildesheim und bes herzogs heinrich, welche letteren noch vorhanden find, geschmudt sei, wird von Neueren ohne Beweis behauptet 61). Endlich ließ Heinrich noch eine Anzahl Meßgewänder in seiner Gegenwart fertigen, die er theils anderen Kirden vertheilte, theils für den Gebrauch in seiner Hauskapelle reservirte 62). Daß er auch auf den Schmuck seis ner fürstlichen Burg noch immer bedacht war, erzählt uns Arnold von Eubect 62).

In die letten Jahre Heinrichs des Löwen fällt mahrscheinlich noch die Erbauung der zweiten Hauptkirche der Altstadt, der St. Martiniseder Marktfirche. Auch diese scheint von dem Herzog begründet zu sein; sonst hätte sie nicht bis zum Jahre 1204, welchem die erste ste betreffende Urkunde 64) angehört, in einer solchen Verbindung mit dem

<sup>57)</sup> Gerhard. Stederb. a. a. D.

<sup>58)</sup> Der Zeitgenosse Gerhard von Stederburg schätzte bessen Werth auf 1500 Rart Silbers.

<sup>59)</sup> Gerhard. Stederb. a. a. O. Chron. rhythm. cap. 46, v. 31 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 83. Excerpta Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br. II, 59.

<sup>60)</sup> Cap. 46, v. 15 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 83.

<sup>61)</sup> Eccarb in ben Orig. Guelf. III, 153.

<sup>62)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 230 und Leibnitz, S. Br. I, 867. Chron. rhythm. cap. 46, v. 47 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 83.

<sup>63)</sup> Annal. Lubec. II, 699.

<sup>64)</sup> Urfunde Ottos IV. vom Jahre 1204 in Rehtmeiers Kirchenhistorie I, Beilage 107.

Blassusstift stehen können, daß sie als ein Zubehör der Stistsbechanei angesehen wurde. Ferner stand sie die dahin unter herrschaftlichem Patronat; der Welf Otto IV. nennt sie darum in jener Urfunde ecclesia nostra scilicet Sancti Martini, quae forensis dicitur, traditt sie förmlich an die Bürger und giebt diesen das Recht, sich den Pfarrherrn selbst zu wählen. Daß diese die 1204 herrschaftliche Kirche noch in den Zeiten Heinrichs des Löwen erbaut ist, beweist nur indirect theils der Umstand, daß Otto IV. in jener Urfunde nicht sagt, er habe die Kirche erbaut, was er, wenn dies der Fall war, gewiß nicht unterlassen haben würde; theils solgt aus den Worten jener Urfunde: eines nostri .... sae pius petedant, ut eis daremus in ecclesia St. Martini .... jus instituendi sacerdotem, daß dies Gotteshaus 1204 bereits eine Zeitlang bestanden haben muß. Unter diesen Umständen halten wir die Annahme 65), daß der älteste Bau der Martinisirche den Jahren zwischen 1180 und 1190 angehöre, im Ganzen sur sehr wahrscheinlich.

In thätiger Uebung frommer Werke und mit dem Sammeln alter Chroniken, die er sich oft bis tief in die Nacht hinein vorlesen ließ, eifrig beschäftigt 66), erwartete Heinrich der Löwe auf der Burg Danks warderode das Ende seiner Tage. Gar bald sollte es erscheinen! Um Oftern 1195 versiel er in eine Krankheit, gefährlich ward sie durch die Erschütterung und den Schmerz, den ihm ein Brand im Dache des Blasiusstiftes, in welches das Gewitter einschlug, verursachte 67). Kurze Zeit nachher, am 6. August 1195, endete er sein thatenreiches Leben. Im Schiff der Stiftsfirche vor dem von ihm errichteten Kreuze ward

<sup>65)</sup> C. Schiller, Die mittelalterliche Architektur Braunschweigs, S. 66.

<sup>66)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 230 und bei Leibnitz, S. R. Br. I, 867.

<sup>67)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 231 und bei Leibnitz, S. R. Br. I, 867: ex ipsa occulta vi sub tecto plumbeo inter murum et plumbum monasterii tegillae ligneae incensae sunt. Nacher ruft man um Hilfe für ben Herzog, quia super caput ipsius erat incendium. Nach dem Chron. rhythm. Leibnitz, S. R. Br. III, 84 bewirft der Wetterstrahl, dat dat monster schone under dem dake wart entzünt, wat van holde up der müren stunt, sparen, latten under dem blig. Nachher wird gesagt, dat des monsters spare breit van deme blixen was entzünt. Der Schlag scheint das Dach des nördlichen Kreuzstligels getrossen zu haben; nur so haben Gerhards Worte Sinn, daß das Feuer siber Heinrichs Haupt brannte. An diesen Theil der Kirche reichte der Palast nahe heran. Bergl. noch die niedersächssische Chronit bei Abel, S. 148.

er neben seiner Gemahlin Mathilbe beerdigt 68). Seine Statue, aus Stein gehauen, in der Linken das Schwert, in der Rechten das Modell der Blafiuskirche haltend, deckt das Grab 69). In ihm verlor Braunschreig ben Hauptbegründer seiner späteren Größe und Bedeutung.

# 2. Braunschweig unter ben Söhnen Heinrichs des Löwen, Kaiser Otto IV. und Pfalzgraf Heinrich (1195—1227).

Heinrich ber Löwe hinterließ bei seinem Tobe außer mehreren Töchstern brei noch jugenbliche Söhne: Heinrich, der kaum das zwanzigste Jahr überschritten hatte 1), Otto und Wilhelm. Unter sie soll er das in den Stürmen der Zeit ihm gebliebene Erbgut durch ein Testament getheilt haben. Zuerst gedenkt desselben Hermann Korner 2), ein Chrosnift, welcher um 1440 schrieb; am Ende des 17. Jahrhunderts bestritt C. Sagittarius 3) die Glaubwürdigkeit dieser Angabe, wenige Jahrzehnte später aber empfing Eccard eine Abschrift des Testamentes, die die dahin in der dischössischen Bibliothek zu Mainz ausbewahrt war, und theilte dieselbe in den Orig. Guelf. III, 160 mit. Danach wäre Heinrich Braunschweig mit dem dazu gehörigen Erbgut (Brunswick cum patrimonio attinenti), Otto Haldensleben mit allem Zubehör und Wilhelm Lauendurg und Lünedurg sammt den zugehörigen Gütern angewiesen. Aber das Document ist unecht 4). Zunächst trägt es das Datum 1197, indict. 6, Kal. Septembr.; wäre also zu einer Zeit ausgestellt, wo

<sup>68)</sup> Gerhard. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 231 und bei Leibnitz, S. R. Br. I, 867: Deportatus itaque inter manus flentium in monasterium S. Blasii, quod ipse exstruxerat, in medio pavimento ante crucem, quam erexerat, in dextro latere uxoris suae Mathildis .... honorifice sepultus est. — Arnold. Labec. IV, 24 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 702 erzählt baffelbe fürzer. Bergl. and bas Chron. rhythm. cap. 46, v. 126 und cap. 47 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 85 sq. und Botho zum Jahre 1195 baselbst 353.

<sup>69)</sup> Eine Abbilbung steht in ben Orig. Guelf. III, p. 157. Tab. XIV.

<sup>1)</sup> Braunichweigisches Magazin 1755, S. 307.

<sup>2)</sup> Bei Eccard, Corp. histor. med. aevi II, 805.

<sup>3)</sup> In ber 1684 zu Jena erschienenen Schrift Origines ducum Brunsvico-Lineburgensium Buch 4, cap. 24.

<sup>4)</sup> Sheibs Anmerkungen zu Orig. Guelf. III, 159 und (Roch) pragmatische Schichte S. 62 Rote b.

Heinrich bereits etwa zwei Jahre todt mar. Sodann aber ist nicht abzusehen, wie eines solchen von ihm hinterlassenen Testamentes Gerhard von Stederburg, der seinen Tod so umständlich erzählt, und insbesonzbere Heinrichs Söhne selbst bei der 1203 vorgenommenen Theilung nicht sollten gedacht haben.

In den beiden nächsten Jahren nach Heinrichs bes Löwen Tobe führte Heinrich, mahrscheinlich weil seine beiden jungeren Brüder Otto und Wilhelm noch minderjährig waren, allein das Regiment in den welfischen Landen. Schon fruh scheint er sich die Stadt Braunschweig zum Mittelpunkt seines bemnächstigen Landesantheils ausersehen zu haben. Sie sah er schon vor erfolgter Theilung als sein Eigenthum an, nach ihr nennt er sich in Urfunden 5) zuweilen Dux de Brunswick, nennt er seine Stabt, eine Eigenthumsübertragung in ste ber Altenwif hieselbst wird 1197 gültig burch seine Zustimmung, Propftei bes hiefigen Blaftenstifts ift seiner Botmäßigkeit untergeordnet , die Guter berselben stehen unter seiner Obhut 7), die Bögte ber Stadt nennt er 1196 seine Ministerialen8). In Angelegenheiten, welche bie Stadt Braunschweig betreffen, läßt stets er allein die betreffenben Urfunden ausstellen und gedenkt nie ber Zustimmung seiner Brüber; welche er bagegen in Landesangelegenheiten in Urfunden der Jahre 1196, 1197 und 1199 öfters erwähnt9).

Nachdem Heinrich 1196 durch den Tod seines Schwiegervaters Pfalzgraf am Rhein geworden war, verließ er gleich nach der Mitte des Maimonats 1197 10) Braunschweig und schiffte sich zu Anfang

<sup>5)</sup> Urkunde aus dem October 1195 in Orig. Guelf. III, 603.

<sup>6)</sup> Urkunde des Pfalzgrafen Heinrich von 1196 in Orig. Guelf. III, 606: Acta sunt haec in civitate nostra Bruneswich. Mit dem Plural bezeichnet Heinrich in der ganzen Urkunde nur sich selbst. Da heißt es auch Praepositura nostrae potestati (est) subdita.

<sup>7)</sup> Urfunde des Pfalzgrasen Seinrich von 1197 in Orig. Guels. III, 617: Eo vero tempore, quo sub custodia patris nostri vel nostra sucrunt bona praepositurae.

<sup>8)</sup> Urlunde des Pfalzgrafen Seinrich von 1196 in Orig. Guelf. III, 606: Baldewinus et Ludolfus, ministeriales nostri, advocati de Bruneswic.

<sup>9)</sup> Urtunde Heinrichs von 1196 in Orig. Guelf. III, 607; vom Jahre 1197 daselbst 615; vom Jahre 1197 daselbst 739. Urtunde von 1199 in Pertz, M. G. H. XVI, 229. Anm. 79.

<sup>10)</sup> Am 16. Mai (16 Kal. Jun.) weilte er noch in Braunschweig (Urkunde in Orig. Guelf. III, 617), am 27. Mai schon in Stahleck am Rhein (Urkunde in Orig. Guelf. III, 619).

Septembers mit anderen Reichsfürsten nach dem gelobten Lande zu einem Areuzzuge ein 11), von welchem er erst 1198 heimschrte 12). Während dieser Abwesenheit scheint Otto, der damals mündig geworden sein mag, nicht bloß die Landesregierung geführt zu haben, sondern auch in ein engeres Verhältniß zu der Stadt Braunschweig getreten zu sein 18). In dieser Zeit geschah auch die Wahl Ottos zum deutschen Könige. Diese Wahl, welche auf Heinrich hatte fallen sollen 14), von diesem gebilligt und gegen Philipp von Schwaben versochten wurde, führte auch für Braunschweig harte Kämpfe herbei.

Schon im Januar des Jahres 1199 hatte der nunmehrige König Otto IV. die Bürger Braunschweigs wegen ihrer treuen Ergebenheit gegen seinen verstorbenen Bater und wegen der vielfachen willigen Dienste, die sie ihm und seinen Brüdern erwiesen, in seinen Schutz gesnommen und ihnen die Zollfreiheit durch das gesammte Reichsgebiet verliehen 15). Während Otto dann am Rhein weilte, standen sie treu peinem Bruder Heinrich und waren bereit, die Sache des welfischen Herrschers mit zu versechten. Bald ward ihre Treue erprobt.

Das Weihnachtssest 1199 seierte König Philipp zu Magbeburg mit großer Pracht 16). Dort verabredete er mit den Fürsten seines Ansbanges eine Heersahrt gegen Braunschweig, zu welcher sich die Theilsnehmer vor St. Johannistag einzusinden versprachen 17). Darob entspann sich eine Reihe von Fehden. Noch mährend der Dauer des Hofstages zu Magdeburg brannte Pfalzgraf Heinrich das magdeburgische Kalbe nieder; seinerseits zog dann Erzbischof Ludolf von Magdeburg gen Warberg am Elme, erstürmte und brach diesen Dynastensit, wobei anch Helmstedt niedergebrannt wurde 18). Wahrscheinlich um den Bischof hartbert von Hildesheim zu hindern, sich dem gegebenen Versprechen gemäß bei Philipps Heere einzusinden, siel Pfalzgraf Heinrich am 23.

<sup>11)</sup> Orig. Guelf. III, 192.

<sup>12)</sup> Urtunde in Orig. Guelf. III, 194.

<sup>13)</sup> In einer Urkunde aus dem Januar 1199 Orig. Guelf. III, 761 nennt er tie Bürger berselben burgenses nostri de Bruneswic.

<sup>14)</sup> Hoveden. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 776.

<sup>15)</sup> Orig. Guelf. III, 760 und Rehtmeiers Chronit 435. Original im Stedtarchiv Rr. 1.

<sup>16)</sup> Chron. Halberstad. ed. Schatz p. 67, Hist. Imp. bei Mencken, S. R. G. III, 117 und Chron. rhythm. p. 96. Ueber das Jahr s. Böhmers Regesten.

<sup>17)</sup> Chron. rhythm. cap. 51, v. 16-22 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 96.

<sup>18)</sup> Chron. rhythm. baselbst v. 23 – 35.

Juni 1200 in das Stift Hilbesheim ein. Durch seine Bogenschützen stegte er in einem Treffen vor den Thoren der Bischofsstadt und schickte sich an, dieselbe zu belagern. Aber schon am dritten Tage nachher ward ihm gemeldet, König Philipp ziehe mit seinem Heere gegen Braunsschweig heran. Da kehrte er mit den Seinigen zurück nach der Erbstadt seines fürstlichen Hauses 19). Sie standhaft zu vertheidigen war er sest entschlossen, da sein Bruder Otto nicht anwesend war 20).

König Philipp begann die Belagerung 21) ber Stadt 1200 nach Johannis 22). Er lagerte mit seinem Heere "wohl so fern von ber Feste, als zwei Bogenschusse reichen", "in einer Grund ber alten Wif gegenüber", welche damals noch nicht "burch hohe Mauern und tiefe Gräben", sondern nur burch einen Berhau geschütt mar 28). Deftere Ausfälle ber Belagerten beraubten bas Heer ber Belagerer ber Zufuhr. Um bem drohenden Mangel zu entgehen, ordnete ber König ben Sturm an 24). An zwei Stellen sollte berselbe unternommen werden. Mit ber hauptmacht griff ber König selbst bie Stadt, wie es scheint, auf ber Weftseite an. Nach ber Volkssage geschah es zwischen bem Hohen. und Petrithore; bort liegt noch jest ber "Königsstieg". Während ber Kampf bort ohne Erfolg fortbauerte, brach plöplich eine andere Abtheilung bes königlichen Heeres von Subosten her gegen die Stadt los. Die bort gelegene Altewif mit ihren unbebeutenben Verhauen mar für die Stürmenben kein Hinderniß; am Aegibienklofter brangen sie ein und gelangten bis an die Brude, welche schon beim Reimchronisten, wie bis auf den heutigen Tag die lange heißt — es ist die, welche beim jepigen Waisenhause über die Oder führt. Nicht viel fehlte, so wären fie weiter in die durch das Löwenthor wohl schon damals befestigte Altstadt eingebrungen. Schon waren ste nach Botho 25) bis an die Löwen-

<sup>19)</sup> Chron. rhythm. cap. 51, v. 46-94 bei Leibnitz, S. R. Br. III, p. 97 sq.

<sup>20)</sup> Arnold. Lubec. VI, cap. 4 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 712.

<sup>21)</sup> Albert. Stad. ad 1200 bei Pertz, M. G. H. XVI, 353: Rex Philippus Brunswich obsidet nec obtinet.

<sup>22)</sup> Jebenfalls nach bem 5. Juli, wo er noch in Würzburg eine Urkunde ausstellte; aber boch auch vor dem August, in welchen Monat Böhmer in den Regesten die Belagerung verlegt.

<sup>23)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 1—14 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 99.

<sup>24)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 20-32 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 99.

<sup>25)</sup> Bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355. Die Löwenbrücke ist die jetige Hnt-filternbrücke.

brude gekommen. "Aber die Streiter brinnen verzagten nicht" und wandten sich gegen die hier Andringenden. Auf der langen Brude und in deren Rähe kam es zu einem erbitterten Kampse. "Da erklang manches scharfen Schwertes Schneide in der Hand theurer Helden," blutig gefärbt ward sie in des Streites Hitze. So ward des Königs zahlreiches Kriegsvolf "mit Kraft und Gewalt aus der Feste gesichlagen" 26).

Während dieses Rampses drangen Kriegsknechte räuberisch in das nahe Benedictinerkloster St. Alegidien, mißhandelten die Mönche, beraubsten Küche und Schlassaal des Klosters; selbst die alte jest längst zerstörte Kirche gedachten sie nicht zu verschonen. Schon wollten sie die Thüren mit Aerten öffnen, um die Kostbarkeiten des Heiligthums zu rauben, als Konrad, des Königs Kanzler, rettend dazwischen trat 27).

Auch nach bem abgeschlagenen Sturme dauerte die Belagerung noch "einige Tage", ohne jedoch Philipp zum erhofften Ziele zu führen. Denn während die Belagerten Ueberfluß an Lebensmitteln hatten und voller Muth waren, litten die Belagerer Mangel aller Art. In Wälsdern und Gründen der Umgegend waren der Stadt Wachen versteckt, welche alle dem königlichen Heere bestimmten Zusuhren wegnahmen und vernichteten. Schon wünschte der bedrängte Feind eine Aushebung der untlosen Belagerung 28). Sehr gelegen kam dem König in dieser Lage die Rachricht von folgender Wundergeschichte.

In einer Racht — so hieß es damals — erschien Autor, "der beilige Mann", dem Erzbischof von Trier, welcher sich in dem Heere König Philipps befand, im Traume und sprach: Siehe, ich bin Autor; chemals war ich Bischof zu Trier, jest habe ich mir Braunschweig, die seine, zur Ruhestätte erkoren; diese Stadt will ich in der Noth nie verslassen, so lange man mich da ehrt. Sag darum dem Könige, er solle mit seinem Heere baldigst abziehen, wenn er und die Seinen verschont bleiben wollen von des Todes Macht<sup>29</sup>). Mit solcher Drohung verschwand der Heilige. Der Erzbischof aber meldete die Wundermähr dem

<sup>26)</sup> Hauptquelle ist Arnold. Lubec. VI, cap. 4. §. 3 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 712 und Chron. rhythm. cap. 52, v. 1—63 a. a. D. Bergl. auch Botho pm Jahre 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355.

<sup>27)</sup> Arnold. Lubec. VI, cap. 4. §. 4 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 712.

<sup>28)</sup> Arnold. Lubec. VI, cap. 4. §. 6 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 712.

<sup>29)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 72—95 a. a. D. p. 100.

Könige. In berselben Nacht wollte man den Heiligen auch mit einem Schwerte auf der Mauer gehend gesehen haben 80); der König selbst meinte beim Nachsehen ber Wachen Engel mit Kreuzen auf ben Mauerzinnen der Stadt zu erblicken 81). Dazu fam, daß auch einige Fürsten seines Heeres offen erklärten, sie wollten nicht länger vor der Stadt liegen 82). Aber erft am Ende bes Julimonats zwang ein neuer Berlust den König zur Aufhebung ber Belagerung. König Otto IV. war nämlich im Laufe bieses Monats zurückgekehrt und lieferte seinem Gegenkönig bei Braunschweig kurz vor Petri Kettenfeier (1. August) eine offene Felbschlacht. Er gewann barin ben Sieg und fing mehr als 200 Ritter vom Gefolge seines Gegners 88). So erzählt ber unparteiische Rog. Hoveben im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts. Anders freilich weiß der Verfasser des Chron. Halberst. diesen Ausgang darzustellen. Auch er räumt ein, daß, nachdem die Belagerung von Braunschweig eine Zeit lang gebauert 84), König Philipp zur Aufhebung berselben gezwungen sei durch Mangel an Lebensmitteln und durch ben Willen und Wunsch der Seinigen heimzukehren. Dann aber fahrt er so fort. Die Abziehenden überfiel ein so furchtbarer Sturm, baß fie alles Ihrige unterwegs verließen und kaum für ihre Person sich retteten. Rosse, Waffen, auch Kleidung, Lebensmittel und Geräthschaften aller Art mußten sie zurucklassen und in solcher Unordnung und Berwirrung abziehen, daß alle jene Sachen der Gegenpartei in die Hände fielen 35). Daß selbst ein noch so furchtbarer Sturm nicht solche politisch = militarische Folgen haben konnte, steht wohl fest. Die horrida tempestas, welche das bewirft haben soll, mag ein ben Zeitgenoffen wohl verftand. licher Euphemismus gewesen sein, zu welchem ben Halberftäbter Cleriter,

<sup>30)</sup> Botho zum Jahre 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355.

<sup>31)</sup> Translat. S. Autoris bei Pertz, M. G. H. XIV, 316 und Leibnitz, S. R. Br. I, 702.

<sup>32)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 116-126 baselbst III, p. 100.

<sup>33)</sup> Hovedenus 3um Jahre 1200 bei Leibnitz, S. R. Br. I, 880: Eodem anno paulo ante festum S. Petri ad vincula habitum est campestre bellum inter Ottonem regem et Philippum ducem Suaviae apud Bruneswich; in quo praelio Otto extitit victor etc.

<sup>34)</sup> In qua obsidione dum per aliquantum temporis perstitissent milites.

<sup>35)</sup> Chron. Halberstad. ed. Schatz p. 68: Discedentes tam horrida involvit tempestas, quod ipsi omnibus suis in via relictis vix incommoda tanti discriminis evaserunt.

. 1

wung veranlassen mochte. Jedenfalls steht fest, was Arnold von Lübeck und der Reimchronist erzählen \*6), daß Philipps Heer ohne Ruhm abzeg und die Stadt nicht weiter belästigte. Auch ein Vertrag scheint wischen den Parteien zu Stande gekommen zu sein. Iwar will der Halberstädter Chronist<sup>27</sup>) auch davon nichts wissen; aber Arnold und der Reimchronist reden davon in unzweideutiger Weise. Nach jenem ward der Friedensvertrag, wie es scheint, noch vor Ausschen der Beslagerung gemacht \*8); nach diesem zog Philipp mit den Seinen erst nach Hornburg, und während der dort gehaltenen dreitägigen Rast schloß er auf Anrathen der Fürsten seiner Partei auf sieben Wochen einen Stillskand mit seinem Gegner \*89).

In Braunschweig sah frommer Glaube in dieser Rettung das Wirsten der Wunderfraft, durch welche St. Autor schon im Leben von seinem Bischofssitze Trier die Wuth der Hunnen abgewendet haben sollte. Damals gelobte man hier, "ihm zum Lohne jährlich vier schöne Bachsferzen" auf seinen Tag darzubringen 40). Und wenn seitdem der Stadt eine Gefahr drohete, schöpfte man getrosten Muth, indem man die Gebeine des Heiligen unter Litaneien und Lobliedern rings um die Stadt hertrug und reichliche Almosen zu seiner Ehre spendete 41).

Um aber die Stadt vor Ueberfällen und Angriffen besser zu sichern, ließ König Otto IV., welchem 1202 in der Erbtheilung mit seinen Brüdern auch die Stadt Braunschweig zusiel 42), nun auch die alte Bik mit Gräben und Mauern befestigen 48). Mit ihr ward nach Bos

<sup>36)</sup> Arnold. Lubec. VI, 4. §. 6 und Chron. rhythm. cap. 52, v. 127 a. a. D.

<sup>37)</sup> Chron. Halberstad. a. a. D.: nec treugis etiam institutis.

<sup>38)</sup> Arnold. Lubec. a. a. D.: Conditione tamen quadam pacis interposita obsidio soluta est.

<sup>39)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 127—137 a. a. D. Danach Botho a. a. D. p. 355.

<sup>40)</sup> Chron. rhythm. cap. 52, v. 107—115 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 100 und Botho zu 1199 baselbst 355. Aus Bothos Bericht erhellt, baß jedes Weich-küt eine solche Kerze opferte, mährend später, als auch ber Sack unter die städtischen Beichbilder ausgenommen ward, dem Heiligen jährlich fünf Kerzen bargebracht wurden.

<sup>41)</sup> Arnold. Lubec. VI, 4. §. 7 a. a. D.

<sup>42)</sup> Urkunde Pfalzgraf Beinrichs in ben Orig. Guelf. III, 627 und in Lünig, Richtardiv 8, 122 und 9, 251.

<sup>43)</sup> Chron. rhythm. cap. 62, v. 31—33 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 128. Rieberschfische Chronik zum Jahre 1199 bei Abel, S. 152 und Botho zum Jahre 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355.

thos Bericht auch bas Benedictinerklofter St. Aegibien in die Ringmauer ber Stadt aufgenommen. Wir wiffen nicht, ob diese Maßregel schon zu Ende geführt mar, ale 1204 Philipp wiederum mit einem Heere in's nördliche Deutschland einruckte und in ber Rahe ber Reichestadt Goslar lagerte. Otto, der sich in Braunschweig aufhielt, zog ihm mit einem zahlreichen Heere entgegen. In bemfelben befand sich auch eine Anzahl hiesiger Bürger, "welche in Folge fortwährender Kriegsübung mit Schwert, Lanze und Bogen etwas auszurichten verstanden". Dtto begleitete sein Bruber, ber Pfalzgraf Heinrich, nebst seinen Ministerialen aus der Gegend von Albenburg, Bremen und Stabe. Bei Burgborf in ber Nähe von Schlaben standen die Brüber im Herbste 44) fampfbereit dem Feinde schon nahe; da trennte sie Uneinigkeit. Heinrich verlangte nämlich als Preis seines ferneren Beistandes die Stadt Braunschweig und das Schloß Lichtenberg. Auf die Weigerung Ottos trat er zu König Philipp über, worauf Otto IV. nach Braunschweig zurückehrte und sich mit Befehdung ber Reichsstadt Goslar begnügen mußte 45).

Die Bürger ber Altstadt, welche 1200 ben Angriff Philipps, ber namentlich ihrem Weichbilbe gegolten zu haben scheint, so männlich abgeschlagen hatten und auch 1204 beim Zug gen Goslar ihren Theil wehrhafter Bürger gestellt haben mögen, belohnte König Otto IV. im October 1204 burch Gewährung einer Bitte, mit welcher sie ihn schon öfters angelegen hatten. In Anerkennung des "treuen und unermüblichen Gehorsams, welchen sie ihm und seinem Vater öfters bewiesen", begabte er "seine lieben Bürger seiner Stadt Braunschweig" mit dem Rechte, den Pfarrherrn in ihrer Haupt- und Marktsirche St. Martini selbst zu wählen, während er das Blassenstift, zu bessen Dechanei jene Kirche bisher gehört hatte, durch Abtretung der in der Burg gelegenen Georgskapelle entschäbigte 46).

In allen folgenden Kämpfen war Braunschweig stets Ottos Zu-fluchtsort. Aus Coln durch Philipp 1206 etwa im September verdrängt,

<sup>44)</sup> Böhmer, Regesten 1198-1254, p. 36.

<sup>45)</sup> Arnold. Lubec. VI, cap. 6 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 714. Rurz erzählt basselbe auch Albert. Stad. zum Jahre 1204 in Pertz, M. G. H. XVI, 854. Bergl. auch Orig. Guelf. III, 204.

<sup>46)</sup> Urkunde Ottos IV. in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 107 und in Orig. Guelf. III, 773 sq.

jog er sich nach Braunschweig zurück 47), bessen Bewohner mit ben Dienste mannen Ottos am 9. Juni Goslar, das der Sache Philipps anhing, eingenommen und ausgeplündert hatten 48).

Rach König Philipps grauenvollem Tobe 49) — seinen Mörber ichtete Otto - trat auf beffen Seite eine Menge von Fürsten, bie bisher ben Hohenstaufen angehangen hatten. In königlicher Herrlichkeit feierte er 1209 am 17. Mai das Pfingstfest hier zu Braunschweig. Damals strömte eine Menge erlauchter Männer in ber Burg Dankwarterote zusammen, der Erzbischof Albrecht von Magdeburg, die Bischöfe von Halberstadt, Hilbesheim, Merseburg und Havelberg, die Aebte von Corven und Werben, ferner Herzog Bernhard der Ascanier, der Lands graf Hermann von Thuringen, die Markgrafen Friedrich von Meißen, Ronrad von Landsberg und Albert von Brandenburg, auch Ottos Bru-- ber, Wilhelm von Luneburg, und ber nun mit dem Bruder wieder verföhnte Pfalzgraf Heinrich, mit ihnen eine große Anzahl von Grafen, Rittern und Herren. Bor ber versammelten Menge hielt ber Erzbischof von Magdeburg am Festtage das Hochamt in der Kirche wahrscheinlich des ehrwürdigen Burgstifts St. Blastus 50). Bei dieser Gelegenheit foll Otto nach der Erzählung des Reimchronisten 51) in Gegenwart der beiben Cardinallegaten Hugo und Leo und ber versammelten Fürsten auf das Evangelium geschworen haben, "bie heilige Kirche zu frieden an allen Werken und die Freiheiten ber Geistlichkeit zu schirmen, ein rechter Richter zu sein, Feind zu sein allen Feinden ber Christenheit und in allen Dingen rechten Glauben zu üben." Dort foll er sich auch mit Beatrix, ber jugenblichen Tochter seines bisherigen Gegners Philipp, verlobt haben. Beibe Nachrichten beruhen aber auf einer Verwechslung bes Reimchronisten 52). Die Carbinäle Hugo und Leo, vor denen jener Eib

<sup>47)</sup> Reiner. Leod. ad 1206 bei Pertz, M. G. H. XVI, 665 unb Godefr. Colon. ad 1206 bei Böhmer, F. R. G. II, 342.

<sup>48)</sup> Arnold. Lubec. VI, cap. 7 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 714. Chron. rhythm. cap. 55, v. 101 sq. baselbst III, 111. Böhmer, Regesten 1198-1254, p. 38.

<sup>49)</sup> Rach ber Contin. Claustroneoburg. 2 bei Pertz, M. G. H. XI, 621 ward Philipp ermorbet, als er sich eben zu einem Heereszuge gegen Braunschweig rüstete.

<sup>50)</sup> Arnold. Lubec. VII, cap. 18 §. 2. 3 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 740. Bergl. Urfunde 1209, 14 Kal. Junii in Orig. Guelf. III, 640 und Hist. Imp. bei Mencken III, 118.

<sup>51)</sup> Chron. rhythm. cap. 58, v. 1-67 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 117. 118.

<sup>52)</sup> Böhmer, Regesten 1198—1254, p. 43.

geleistet sein soll, waren nicht hier, sondern auf dem am 24. Mai 1209 zu Würzdurg gehaltenen Hoftage anwesend 58). Dort geschah es auch, daß Otto IV. sich öffentlich mit Beatrix verlobte 54), im Einverständniß mit den Fürsten des Reiches, welche so eine endliche Versöhnung der Welsen und Hohenstausen herbeizuführen gedachten. Während er sich dann zum Römerzuge anschiefte, ließ er seine Verlobte von einer Ehrensbegleitung nach Braunschweig führen 55), wo sie mit ihrer Schwester die zu ihrer Vermählung im Jahre 1212, welche sie nur vier Tage überslebte, geblieben sein mag 56).

Auf dem Zuge nach Rom, wo Otto IV. um Michaelis 1209 aus den Händen Innocenz III. die Kaiserkrone empfing, sollen ihn viele Bürger aus Braunschweig, nämlich 350 mit Pickelhauben wohlbewehrte Männer, begleitet haben. Die Sicherheit dieser Nachricht indessen, welche sich nur bei Botho 57) sindet, ist unverbürgt.

Aber auch während Ottos Laufbahn sich abwärts neigte, blieben die Bande zwischen ihm und der Stadt seiner Läter unzerrissen. Erst 1212 kehrte er, jest vom Papste mit dem Banne belegt, hieher zurück. Wie wir ihn am 10. Juni 1212 in Scheverlingendurg 58) sinden, so tressen wir ihn im Januar 1213 hieselbst, indem er die in jenem Orte 59) von ihm begründete Kirche mit Gütern reich dotirte. In demselben Jahre mußte sich Otto vor seinem von Merseburg heranziehenden Gegner Friedzich II. in die Stadt einschließen; denn in offener Feldschlacht wagte er dem Stausen nicht entgegenzutreten 60). Friedrich folgte Otto in der Abssicht Braunschweig zu belagern, kehrte aber bald nach Quedlindurg

<sup>53)</sup> Arnold. Lubec. VII, cap. 19. §. 2 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 741.

<sup>54)</sup> Arnold. Lubec. VII, cap. 19 a. a. D. Otto de S. Blasio zu 1209.

<sup>55)</sup> Arnold. Lubec. VII, cap. 19 a. a. D.: Ordinatis etiam legatis honoratis honestissime eam una cum sorore usque Brunswich deduci praecepit. Otto de S. Blasio ad 1209. Godefr. Colon. jum Jahre 1209 bei Böhmer, F. R. G. II, 346.

<sup>56)</sup> Otto de S. Blasio jum Jahre 1209: Reginaque Saxoniam perducta apud Bruniswich aliquamdiu mansura collocatur.

<sup>57)</sup> Botho zum Jahre 1208 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 357.

<sup>58)</sup> Orig. Guelf. III, 802. Jest Walle an ber Schuntermundung im hannoverschen Amt Gifhorn.

<sup>59)</sup> Urfunde Orig. Guelf. III, 818.

<sup>60)</sup> Annal. Reineri ad 1213 bei Pertz, M. G. H. XVI, 666: Ottone non valente resistere, sed infra Bronsuhic se detinente.

prud 61). Rach ber entscheibenben Riederlage, welche Otto am 27. Juli 1214 bei Bovines erlitt, lebte er von feinen meiften früheren Anhangern verlaffen gewöhnlich in seinen welfischen Erblanden. 1216 beschäftigte ihn eine Sehde gegen den Erzbischof Albrecht von Magdeburg. Auf beffen Bitten ericbien ber aufstrebenbe Staufe Friedrich II. 1216 im September bei Quedlinburg, mit ihm verband sich der Erzbischof; vor beiben zog sich Otto in's feste Braunschweig zurud und konnte es nicht wehren, daß seine Gegner von Königslutter aus bas Land bis unter bie Mauern seiner Hauptstadt verheerten 62). Von einem ernstlichen Angriff auf Braunschweig wird nichts berichtet Aber 1217 im herbst schloß Friedrich seinen Gegner eine Zeitlang in die Stadt ein, ohne bieselbe erobern zu konnen 68). In bem Testamente, welches er furz vor seinem Tobe im Jahre 1218 am 18. Mai auf ber Harzburg in Gegenwart bes Bischofs Siegfried von Hilbesheim, des Grafen Seinrich von Wolbenberg und anderer Ebeln machte, bedachte er auch mei Gotteshäuser ber Stadt mit Gaben, welche in jenen Zeiten nicht geringen Werth hatten. Seinen Königsmantel (pallium) vermachte er ben Benedictinern zu St. Aegidien; alle von seinem Vater ererbten Reliquien sollte die von seinen Eltern erneuerte Stiftsfirche St. Blafins erhalten, welcher er auch alle sein Gut in Scheverlingenburg sammt ber bort fundirten Rirche mit ihren Gutern übertrug 64). Seine treuen Ministerialen und seine "lieben und getreuen Burger in Braunschweig" bittet et, für die gemiffenhafte Ausführung aller getroffenen Bestimmungen forgen zu wollen. Von ber Harzburg warb der Leichnam des Raisers nach Braunschweig gebracht, wo er im Blasiusstift vor bem Chor neben seiner ersten Gemahlin Beatrir und nicht weit von seinen Eltern beigesett mard 65). Diese Begräbnißstätte hatte sich ber Raiser selbst

<sup>61)</sup> Albert. Stad. ad 1213 bei Pertz, M. G. H. XVI, 356: Rex eum (Ottonem) sequitur Brunswich obsessurus, sed Quedlingeburg revertitur.

<sup>62)</sup> Magbeburger Schöffenchronit bei Schirrmacher, König Friedrich II., Band I, 288: De Koning Frederik toch to Luther .... unde branden al dat lant dor wente vor Brunswik.

<sup>63)</sup> Annal. Reineri Leod. jum Jahre 1217 bei Pertz, M. G. H. XVI, 676: Fredericus rex .... Ottonem infra Bronsuwic artatum claudit, terram devastat et incendit.

<sup>64)</sup> Urfunde vom 18. Mai 1218 in Rehtmeiers Kirchenhistorie I, Beilage p. 59; das Testament ift abgedruckt in Rehtmeier, Chronik 457.

<sup>65)</sup> Godefr. Colon. jum Jahre 1218 bei Böhmer, F. R. G. II, 354:

ausgesucht; über seinem Grabe sollte eine Krone brennen, für beren Anschaffung er noch auf seinem Tobtenbette 30 Mark Geldes aussetzte 66).

Bu erwähnen sind noch drei Ereignisse, welche in die Zeit Ottos IV. fallen oder von vaterländischen Historikern in dieselbe verlegt werden. Auch sie legen Zeugniß ab von der fortschreitenden Entwickelung der Stadt und von der wachsenden Bevölkerung berselben.

In dem Stadtrechte von 1401 67) und schon in einer Gesetsammlung des vierzehnten Jahrhunderts 68) heißt es: De innings schal stan, alze to Keyser Otten tiden. Da in dieser Verbindung an die sächsischen Kaiser dieses Namens unmöglich gedacht werden kann, so bleibt nur die Annahme übrig, daß Otto IV. es gewesen, welcher das Innungs-wesen der Stadt in einer auch für die Folgezeit maßgebenden Weise geordnet habe.

Dtto IV. soll serner auch die ersten Barfüßer-Mönche nach Braunschweig gebracht haben, wie Botho 69) zum Jahre 1209 berichtet. Letner erzählt in seiner ungedruckten braunschweig-lüneburgischen Chrosnif 70), Otto habe die älteste Franziskanerkirche hieselbst 1215 erbaut und 1216 an Mönche übergeben, welche er aus Frankreich habe kommen lassen. Wenn ein noch 1780 vorhandener Grabstein der alten Ordensstirche die Jahreszahl 1248 trug 71), so könnte man daraus schließen, daß die Kirche 1248 bereits im Stande war. Daß die fratres minores hieselbst damals zum städtischen Clerus mitgehörten, zeigt eine Urstunde 72) Herzogs Otto des Kindes, ausgestellt in Brunswic 1249 die Marci coram fratribus minoridus et omnibus alis clericis dictae

Corpus Bruniswich translatum et imperialibus indumentis et ornamentis indutum juxta patrem suum et matrem in ecclesia S. Blasii sepelitur. Albert. Stad. ju 1218. Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 17 (Otto) fuit sepultus in urbe Brunswik cum uxore Beatrice .... in ecclesia S. Blasii ante chorum. Sergl. auch Chron. rhythm. cap. 61, v. 89—93 baselbst III, 128, serner Sotho unb bie Tabula Blasiana jum Jahre 1218 baselbst 358 unb 148.

<sup>66)</sup> Vetus narratio de morte Ottonis in ben Orig. Guelf. III, 843.

<sup>67)</sup> Tit. 22. §. 2 in Hagemann und Spangenberg, Prattische Erörterungen IX, 564.

<sup>68)</sup> Antiq. leges municipales II, 5 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 437.

<sup>69)</sup> Botho zum Jahre 1209 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 357.

<sup>70)</sup> Letiner, Braunschweig-Lüneburgische Chronik III, cap. 23 bei Reht=meier, Kirchenhistorie, Supplem. 49.

<sup>71)</sup> Shiller, Mittelalterliche Architektur Braunschweigs S. 151.

<sup>72)</sup> Orig. Guelf. IV, 210.

villae. Die Rachrichten Bothos und Letiners find bemnach nicht uns glaubwürdig, bedürfen aber weiterer Bestätigung.

In Ottos Zeit soll endlich auch das Weichbild des Sackes entschanden sein, indem Andauer die aus leeren Plätzen, Gärten und großen Hösen bestehende Gegend westlich und nordwestlich von der Burg Danks warderode besetzen. So erzählt Ribbentrop 78); eine Quelle, aus der die Rachricht floß, wird nicht angegeben und ist auch wohl nicht vorstanden. Die Entstehung dieses Stadttheiles, der seit dem Ende des breizehnten Jahrhunderts das fünste Weichbild bildete, fällt ohne Zweissel in das dreizehnte Jahrhundert. Im Jahre 1200 war das Areal desselben nach Bothos Angabe 74) noch ein vorblek vor der dorch; 1289 werden zuerst Häuser erwähnt, welche im Sack belegen waren 75); 1296 erscheint der Sack als ein der Landesherrschaft zuständiges oppidum 76) und 1299 werden zuerst Rathsherren dieses Weichbildes erwähnt, welche sich Consules ante urbem in Brunswig nennen 77).

Rach dem Tode Ottos kam Braunschweig an seinen älteren Bruder, den Pfalzgraf Heinrich. Seit 1204 war dieser, wie wir oben gesehen haben, namentlich um des Besitzes der Stadt willen, mit seinem königslichen Bruder zerfallen und zu dessen Gegnern übergegangen, hatte sich nach Philipps Tode mit ihm wieder ausgesöhnt 78) und befand sich schon 1209 zu Pfingsten wieder mit auf dem Fürstentage, den sein Bruder damals in Braunschweig hielt 79). Unter welchen Bedingungen die Aussöhnung erfolgt sei, wissen wir nicht. Auffallend ist der Umstand, daß Otto IV. seitdem in zwei Urkunden 80) über Schenkungen an Kirchen des Landes der Einwilligung des Pfalzgrafen Heinrich — einmal als seines nächsten Erben — erwähnt. Hatte er vielleicht bei seiner Kinderlosigseit dem Bruder Aussicht auf sein Erbe eröffnet? Gleich nach des Kaisers Tode sinden wir Pfalzgraf Heinrich im Besitz der Stadt. Schon im

<sup>73)</sup> Beschreibung ber Stabt Braunschweig, Einleitung S. XXIX.

<sup>74)</sup> Botho zum Jahre 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355.

<sup>75)</sup> Degeb. ber Altstadt I, fol. 121 und fol. 15.

<sup>76)</sup> Urkunde Albrechts des Feisten im Copialbuch I, fol. 29 in Urkunden und Statuten p. 17.

<sup>77)</sup> Copialbuch St. Ulrici fol. 169.

<sup>78)</sup> Eccarb in Orig. Guelf. III, p. 208. §. 19.

<sup>79)</sup> Arnold. Lubec. VII, cap. 18 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 740.

<sup>80)</sup> Urtunde Ottos IV. von 1213 in Orig. Guelf. III, 818 und Urtunde bessels ben von 1215 baselbst p. 825.

Jahre 1218 stellt er eine Urfunde aus, morin er Braunschweig seine Stadt nennt81); bemgemäß heißt er nach Ottos Tobe auch im Chron. rhythm. 82) "Fürst in Braunschweig". Aber da er selbst keinen Sohn hatte, so übertrug er im Monat Juli 1223 auf Otto, ben Sohn seines schon früher verstorbenen jungsten Brubers Wilhelm, die Anwartschaft auf sein ganzes Erbgut und namentlich auch auf die Stadt Braunschweig. Damals erklärte ber Pfalzgraf ben neunzehnjährigen Reffen vor einer Versammlung seiner getreuen Mannen zu seinem Erben und zum rechtmäßigen Nachfolger im Besit ber Stadt Braunschweig und ber zu ihr gehörigen Schlösser und Güter und setzte ihm zum Zeichen bessen die Fürstenmüße (cupheus) auf, die er sich selbst vom Haupte nahm 88). Daß er ihm das Eigenthum ber Stadt schon damals überlassen habe, wie bei Ribbentrop 84) zu lesen ist, beruht auf einem Irrthum. Zwar steht in der Urfunde: Nos ipsi porreximus et in proprium dedimus Brunswich civitatem cum universis ministerialibus et cum omnibus castris et bonis pertinentibus ad eandem; aber die von Ribbentrop übersehenen Worte: tanquam heredi nostro et legitimo successori ergeben das richtige Verständniß. Otto erhält nur die Anwartschaft; in den Besit soll er erst kommen, wenn der Pfalzgraf tobt und zu beerben ist. Daß die Worte so gemeint sind, zeigt sich, wenn im Folgenden der Pfalzgraf seine Ministerialen, Bürger und Landleute bittet, seinem Neffen treu zu dienen und als rechtem Herrn gehorsam zu sein, wenn sie seinen, bes Pfalzgrafen, Tob vernommen (quando perceperint nos obisse). Heinrich blick bis an das Ende seines Lebens im Besite seiner Guter, namentlich auch ber Stadt Braunschweig; in seiner Pfalz 85) daselbst stellte er noch manche Urkunde aus 86). Er starb 122787) am Vitalistage 88), bem 28. April, und ward im

<sup>81)</sup> Urkunde des Pfalzgrafen Heinrich von 1218 in Orig. Guelf. III, 661: Actasunt hec in civitate nostra Bruneswic.

<sup>82)</sup> Chron. rhythm. cap. 63, v. 26-27 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 132.

<sup>83)</sup> Urfunbe in Orig. Guelf. IV, 99.

<sup>84)</sup> Beschreibung ber Stabt Braunschweig, Einleitung XXX.

<sup>85)</sup> Die Unterschrift Actum est hoc in palatio nostro Brunsvic sindet sich z. 28. 1223 in den Orig. Guelf. IV, 99 und 1226 baselbst III, 713.

<sup>86)</sup> Sie stehen in ben Orig. Guelf. III, 695 sq.

<sup>87)</sup> Das Jahr hat Albert. Stad. ad 1227. Chron. rhythm. cap. 63, v. 37—40 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 132. Botho zum Jahre 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 361 und Tabula Blasiana baselbst 148.

<sup>88)</sup> Diese Angabe haben die Excerpta Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br.

hiefigen Blasiusstift 89) bei seinem Bruder, dem Kaiser Otto IV., bestattet.

#### 4. Braunschweig unter Herzog Otto bem Kinde (1227—1252).

Die vom Pfalzgrafen Heinrich schon 1223 seinem Neffen Otto ertheilte Anwarschaft auf Stadt und Land Braunschweig erkannte Kaiser Friedrich II. nicht an. Um einen Vorwand zu einer weiteren Schwäschung der durch Vereinigung aller Besthungen in Ottos Hand wieder bedeutender werdenden welsischen Macht zu erhalten, wandte er sich zusnächst an Irmgard, die älteste Tochter des verstorbenen Pfalzgrafen Heinrich, welche mit dem Markgrafen Hermann von Baden vermählt war. Ihre Ansprüche auf Braunschweig kauste oder ertauschte der Kaisser. Run machte auch der Gemahl der jüngeren Tochter des Pfalzgrafen Agnes, der Herzog Otto von Baiern 1), sein Erbrecht auf Braunschweig geltend 2). Die Reimchronis 1 läßt deutlich erkennen, daß bald nach dem

II, 61. Auch das Memorienregister p. 24 Webetind I, 429 sührt Heinrich als am Ende des Aprilmonats gestorben auf. Irrthümlich sind die Angaben des Chron. vetus dei Leibnitz, S. R. Br. II, 17: 1217 die X Kal. Maji (23. April), ebenfalls die des Chron. Winhusanum in den Orig. Guelf. III, 231. §. 37: in die Valentini martyris (14. Februar), welcher Tag freilich auch einen Vitalis zum Patton hat. Böhmer, Regesten 1198—1254, S. 376.

<sup>89)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 17. Chron. rhythm. cap. 63, v. 41—44 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 132. Botho jum Jahre 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 361 und Bodo, Syntagma de ecclesia Gandershem. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 724.

<sup>1)</sup> Albert. Stad. ad 1227 bei Pertz, M. G. H. XVI, 359: Heinricus, imperatoris filius, civitatem Brunswich pro eo, quod imperator eam a majori dicti principis filia comparaverat emptionis titulo, impetebat, et dux Bawarie pro eo, quod ejusdem junior filia suo filio nupserat, jus hereditarium allegabat.

<sup>2)</sup> Die Ansprüche bieser jüngeren Tochter brachte ber Kaiser später ebenfalls burch Kauf an sich; benn er sagt in der Errichtungsurtunde des Herzogthums Braunschweig-Lüneburg 1235: civitatis de Brunswich — medietatem proprietatis dominii a marchione de Baden, et reliquam medietatem a duce Bawarie — emimus, pro parte uxorum suarum. Ob Theodor Lange, welchen Engelhussins als seine Quelle angiebt, Recht hat, wenn er den Kauspreis Braunschweigs auf 4000 Mark Geldes angiebt, mag dahingestellt bleiben. Den Berkauf der Stadt burch die Töchter des Pfalzgrasen bezeugen das Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 14; die Excerpta Blasiana daselbst III, 60; das Chron. Bardewic. zum Jahre 1227 daselbst III, 218 und Botho daselbst III, 361.

<sup>3)</sup> Cap. 64, v. 27 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 132.

Tobe bes Pfalzgrafen Sendboten jener beiden Prätendenten nach Braunschweig kamen und daß die Dienstmannen des welsischen Fürstenhauses und ein überwiegender Theil der Bürger sich mit ihnen verbanden. Ueber die leitenden Motine fehlt jede ausdrückliche Andeutung; aber es wird nicht auf falsche Fährte leiten, wenn an die Gefahren erinnert wird, mit denen die fortschreitende Ausbildung der Landeshoheit den niederen Abel wie die Städte bedrohete. Gerade damals war aber das Austreten König Heinrichs dazu angethan, daß jene Kreise in ihm einen Rüchalt zu sinden hoffen konnten.

Herzog Otto war indessen nicht gemeint, auf sein gutes Recht an die braunschweigische Erbschaft zu verzichten; seiner Vorfahren Hauptstadt und Feste wollte er nicht in fremde Hand kommen lassen. der König und der Baiernherzog heranruden konnten, bezog er mit einem Heere von lüneburgischer Ritterschaft bei dem Kloster Ribdagshausen ein Lager. Bon hier aus eröffnete er zuerst "mit ben Fremben, ben Dienstmannen und ben Bürgern" Unterhandlungen; balb indessen wurde zum Schwerte gegriffen. In der Stadt war ein Anhang Ottos, freilich fein zahlreicher; aber diese einigen wenigen Leute ließen ihn zum Sagen herein. In den Straßen bieses Weichbildes entbrannte der Kampf, in welchem die Darstellung bes Chronisten Bürger und Dienstmannen dem Herzog und ben Seinen unverkennbar gegenüber gruppirt. Auch biefer Rampf brachte noch keine Entscheibung; erft in Folge eines Tages, an welchem "Friedes gepflogen wurde", erscheint Herzog Otto endlich im Besite ber Stadt. Es ift anzunehmen, daß er durch "bie vielen Ona= ben", von benen die Reimchronik berichtet, die Bürger auf seine Seite gebracht habe 4). Diese Bedeutung der geschilberten Vorgänge hat auch

<sup>4)</sup> Chron. rhythm. a. a. D. Kurz giebt bas Resultat Albert. Stad. zum Jahre 1227 bei Pertz, M. G. H. XVI, 359: cum interim Otto, dominus de Lunenborch, portas Brunswich irrupit et eam in decitionem recepit. Dasselbe melben die Excerpta Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61 und Engelhusius baselbst II, 1113. Unrichtigkeiten und ausschmückende Zusätze sind dieser Erzählung zugesügt im Chron. Bardewic. zum Jahre 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 218, in der niedersächsischen Chronit bei Abel, 158 und bei Botho zum Jahre 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 361. Auf den wahren Hergang der Dinge bei Ottos Ankunst in Brannschweig ist zuerst ausmerksam gemacht von Hansselmann in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, 3. Ribbentrop und die Reneren solgen den späteren Onellen und stellen den Hergang darum ganzanders dar.

Botho aus ben Ueberlieferungen erfannt, benen er folgte. Auch er läßt ben Herzog im Kampfe Stadt und Burg gewinnen, freilich kämpft dieser nach ihm nur "mit des Kaisers Leuten". Aber als der Herzog die Burg inne hatte, so erzählt Botho weiter, rief er mit den Bürgern einen Frieden und sprach: Rehmt mich für einen Herrn, ich will euch frei geben und alle Gerechtigkeit! Da riefen die Bürger alle ja und hulbigten ihm.

Die "Gnaden", welche ber Herzog ben Burgern bamals gab nach bem Bericht des Reimchronisten, scheinen identisch zu sein mit den "großen Brivilegien, Freiheiten und Gerechtigkeiten", welche Otto ber Stabt nach Bothos Angaben verlieh. Sie erkennen wir in ben von ihm bamals verliehenen und bestätigten Rechten ber Stabt. Die einst von bergog Heinrich bem Löwen bem Weichbild Hagen verliehenen Rechte und Freiheiten erfannte er an burch Unhangung seines Siegels an bie tamals gefertigte Aufzeichnung berselben 5). Sobann verlieh er ber Stabt, b. h. mahrscheinlich ben brei Weichbildern ber Altstadt, des Hagens und ter Reuftadt 6), bas altefte uns befannte Stadtrecht 7). Dieses umfaßt bei Beitem nicht alle damals in Braunschweig geltenben Gesetze; bie Auswahl, welche getroffen warb, macht einleuchtenb, daß der leitende Benichtspunkt ber war, die Einmischungen bes herzoglichen Bogts in die Rechtspflege an feste Bestimmungen der Art zu binden, wie sie bem Rathe und ber Bürgerschaft am gebeihlichsten waren . Der Inhalt ift nicht systematisch geordnet. Neben criminalrechtlichen Bestimmungen iber Gewaltthat 9), Diebstahl und Raub 10) stehen an mehreren Stellen zerstreut civilrechtliche Sayungen über bas Verfahren gegen Schuldner 11), über bas Erbrecht 12), bas Pfanbrecht 18); auch mehrere Bestimmungen

<sup>5)</sup> Originalurkunde im Stabtarchiv Nr. 2 gebruckt in Urkunden und Statmten 2.

<sup>6)</sup> Banfelmann in Urfunben und Statuten 4.

<sup>7)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Mr. 2a, gedruckt in Orig. Guelf. IV, 107, in Rehtmeiers Chronik 465 und in Urkunden und Statuten 4 fig. Siehe auch tie Einleitung dazu von Hänselmann.

<sup>8)</sup> Bobe in Hagemann und Spangenbergs Prattischen Erbrterungen IX, 124.

<sup>9) §. 4—11. 65.</sup> 

<sup>10) §. 26—29. 32. 53, 61.</sup> 

<sup>11) §. 14-19. 21.</sup> 

<sup>12) §. 83-88. 43. 44.</sup> 

<sup>13) §. 30, 31, 52,</sup> 

über den Handel mit Pferden 14) und mit Grundstücken 15). Wehrere Satungen beziehen sich auf die Gerichtsverfassung 16), namentlich auf das gerichtliche Verfahren; andere auf das Zollwesen 17); es sindet sich auch schon ein Polizeigeset 18), auch Bestimmungen über Handels und Gewerbsverhältnisse 19) und über einzelne Rechte der Bürgerschaft 20).

Die Einnahme der Stadt und die Begnadung ihrer Bürger durch Herzog Otto das Kind muß 1227 zwischen dem 28. April, dem Todesstage des Pfalzgrasen Heinrich, und dem 22. Juli 21), dem Tage der Schlacht bei Bornhövde, und zwar nach der Darstellung des Reimchrosnisten 22) kurze Zeit vor der letteren geschehen sein. Sie brachte Otto in die Gesangenschaft des Grasen Heinrich von Schwerin 28). Run schien die Zeit gekommen, Braunschweig in des Kaisers Hand zu bringen. Schon im August 1227 rückte König Heinrich mit dem Baiernherzog in's Sachsenland gegen die Welfenstadt; aber ihr Vorhaben scheiterte an der Treue und Festigkeit der Bürger, ohne Erfolg kehrten sie zurück in den Süden des Reiches 24).

Von längerer Dauer war eine andere Gefahr, welche die Stadt für ihren Herzog bestand. Ihre früheren Bundesgenossen, die fürstlichen Dienstmannen, waren ihr zur Unterwerfung unter Ottos Herrschaft

<sup>14) §. 23—25.</sup> 

<sup>15) §. 22. 41. 64.</sup> 

<sup>16) §. 1—3. 12. 13. 59. 62. 63.</sup> 

<sup>17) §. 46—51.</sup> 

<sup>18) §. 20.</sup> 

<sup>19) §. 55—58, 60.</sup> 

<sup>20) §. 42. 54. 66.</sup> 

<sup>21)</sup> Godefr. Colon. zum Jahre 1227 bei Bohmer, Font. II, 361: in die Mariae Magdalenae. Denselben Tag nennt die Histor. archiepisc. Bremens. bei Lappen-berg 10, ihn bezeichnet Lerbeckes Chron. Schauenburg. in dem Berse: Magdala quando pia scandit super astra Maria. Am 22. Jusi seierten daher die Lübecker lange Zeit das Gedächtniß dieser Schlacht nach Eccard in den Orig. Guels. IV, 23. Das Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 17 läßt den Kampsichon einige Tage vor dem bezeichneten Tage stattsinden, offendar irrthümlich.

<sup>22)</sup> Cap. 64, v. 72-84 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 133.

<sup>23)</sup> Albert. Stad. 3um Sahre 1227 bei Pertz, M. G. H. XVI, 359: Dominus de Lunenburg ab Heinrico Comite captivatur.

<sup>24)</sup> Albert. Stad. a. a. D.: Heinricus rex ut Brunswich optineret Saxoniam intrat cum duce Bawariae; sed regreditur sine sui propositi actione. Dieser mißglückte Zug Heinrichs ist mit Albert von Stade in's Jahr 1227 zu setzen, vielleicht auch in den Monat August, da sich König Heinrich vom 16. die 29. August in Goslar aushielt. Böhmer, Regesten von 1198—1254, S. 229.

nicht nachgefolgt. Auch sie nahmen jest die Gelegenheit mahr, ihre Blane zu fördern. Unterstützt von dem Erzbischof von Magdeburg und dem Bischof von Halberstadt, die, wie man sagte, im Einverständniß mit dem Raiser handelten, erhoben ste die Fehde wider Braunschweig 26). Die Einzelnheiten berselben find nicht überliefert. Aber eine erfolgreiche bei dieser Gelegenheit bewiesene Treue ber Burger wird es gewesen sein, in deren Anerkennung König Waldemar II. von Dänemark im September 1228 der Stadt seines Reffen die Zollfreiheit und andere Handels, mivilegien in seinem Reiche gewährte 26). Der Tob bes Grafen Heinrich ven Schwerin am 17. Februar 122827) brachte Herzog Otto die Freis leffung noch nicht 28). Das Jahr 1228 scheint noch vergangen zu sein, bevor die Berwendung Papst Gregors IX. 29) zum Ziele führte. Auch bei der dadurch bewirkten 80) Freilassung Ottos tritt das gute Einvernehmen, in welchem ber Herzog mit ber Stadt stand, klar hervor; breißig Burger von Braunschweig verburgten fich für die Haltung der Urfehde, welche ihr herr dem Schweriner Grafen leistete 81).

Heimkehrend fand Otto die Dienstmannen noch im Aufstande und im Kampfe mit der Stadt Braunschweig. Schon waren die jungen Rarkgrafen Otto und Johann von Brandenburg, deren Schwester

<sup>25)</sup> Albert. Stad. 3um Jahre 1228 bei Pertz, M. G. H. XVI, 360: Absolutus autem (Otto) plurimam gwerram circa Brunswich a suis ministerialibus est perpessus, episcopis Magdeburgense et Halverstadense partem eorum foventhus imperatoris, ut dicitur, voluntate. Chron. rhythm. 64, 85—92 bei Leibaitz, S. R. Br. III, 133.

<sup>26)</sup> Originalurfunde im Lanbesarchiv zu Wolfenbüttel, gedruckt in Rehtmeier, Chronik 468 und Orig. Guelf. IV, 111.

<sup>27)</sup> Am 17. Februar ward sein Gebachtniß in Schwerin begangen nach einer Mitteilung bes herrn Archivraths Dr. Lisch in Schwerin.

<sup>28)</sup> Albert. Stad. zum Jahre 1228 bei Pertz, M. G. H. XVI, 360.

<sup>29)</sup> Das Schreiben des Papstes vom 3. December 1228 steht in Orig. Guelf. IV, praef. 90.

<sup>30)</sup> König Heinrich III. bankt am 4. April 1229 bem Papst, quod vestra time fuit paternitas vestras misericorditer partes interponere pro deliberatione consanguinei nostri Ottonis ducis de Bruneswic a carcere, in quo detinetur vinculis mancipatus. Rymer, Foedera I, 194. Am 7. März 1229 war Dus spätestens frei; bamals schreibt ihm König Heinrich III. von England: De deliberatione corporis vestri a manibus inimicorum vestrorum, qui vos captos inimebant, grates referimus Altissimo! Rymer, Foedera I, 194. Bergl. Chron. Burdevic. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 218 und Chron. rhythm. cap. 64, v. 84 bii Leibnitz, S. R. Br. III, 133.

<sup>31)</sup> Zeitschrift bes historischen Bereins für Riebersachsen 1857, S. 33.

Mathilbe mit Herzog Otto verlobt war, der Stadt ihres Verwandten zu Hülfe gekommen, hatten aber keine Entscheidung herbeizuführen vermocht. Erst als Otto aus der Gefangenschaft heimkehrte, machte er jenem Kampfe ein Ende, wie es scheint am Ende des Jahres 1229, wo er die geistlichen Verdündeten der Ministerialen, die Kirchenfürsten von Magdeburg und Halberstadt, zu gütlichem Austrage vermochte 82).

Als so der Frieden wiederhergestellt war, erblühete 1230 eine neue geistliche Stiftung vor den Thoren der Stadt. Auf einem sanftansteisgenden Hügel vor dem Petrithore, welcher schon damals den Ramen des Rennelberges 88) führte, an der Stelle einer schon vorhandenen Klause, neben welcher ein Wunderbaum stand, ward von dem Ritter Balduin von Campe ein Kloster für Cisterciensernonnen begründet, welches 1230 vom Bischof Konrad von Hildesheim zur Ehre des heiligen Kreuzes und der Jungfrau Maria geweihet sein soll 84) und nach dieser Weihe gewöhnlich das Kreuzkloster genannt wurde:

Das Privilegium, durch welches König Heinrich III. von England am 10. November 1230 ben homines de Brunswic, d. h. "ben Unterthanen seines lieben Verwandten Ottos, Herzogs von Braunschweig", freien Verkehr in seinem Lande zusagt\*5), war wohl vorzugsweise für die Handel treibenden Bürger unserer Stadt bestimmt. Aber Freiheiten wie diese und die 1228 von Waldemar II. verliehenen konnten der Betriebsamkeit der Bürger erst dann recht zu Gute kommen, wenn endelich einmal der verderbliche Streit zwischen den Welfen und dem hohenstaussischen Kaiserhause beendet war und wenn im Schuze des Friedens Handel und Wandel erblühen konnten. Und dieser Zeitpunkt kam recht bald.

Es ist bekannt, wie Otto sich 1235 im August auf des Kaisers Einladung zum Reichstage nach Mainz begab, dort vor des Kaisers Majestät sich beugte, ihm den Eid der Treue schwur und sein unbestrit-

<sup>32)</sup> Urtunden in Orig. Guelf. IV, 117. 118 und Chron. rhythm. cap. 65, v. 35-38 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 133.

<sup>33)</sup> Urtunde des Pfalzgrafen Heinrich vom Jahre 1224 in Orig. Guelf. III, 694.

<sup>34)</sup> Narratiuncula de fundatione coenobii S. Crucis apud Bruneswic bei Leibnitz, S. R. Br. II, 469. Niebersächsische Chronit zum Jahre 1229 bei Abel, 160. Bergl. auch Meibom. Chron. Riddagshus. in S. R. G. III, 353.

<sup>35)</sup> Urtunbe in ben Orig. Guelf. IV, 116.

nes Erbe und Eigenthum, Lüneburg sammt Zubehör, an Kaiser und Reich übergab, wie dann Friedrich II. die Stadt Braunschweig, auf die er von den Töchtern des Pfalzgrasen Heinrich durch Kaus ein Anrecht erworden habe, ebenfalls an das Reich übertrug und mit Zustimmung der Fürsten die Stadt Braunschweig und das Schloß Lüneburg mit allen Zubehörungen zu einem Herzogthum vereinigte und an Otto als ein Reichslehen vergabte, welches auf Söhne und Töchter vererben solle 36).

Bielfache Anzeichen laffen erkennen, welchen Aufschwung Braunichweig seit dieser Zeit genommen hat. Schon 1231 hatten sich die Solbschmiebe der Altstadt mit Einwilligung des Abvocatus und der Rathsherren der Altstadt zu einer Innung constituirt 87). 1240 warb das Innungerecht, welches in den drei ältesten Weichbildern von Kaiser Dtto IV. geordnet zu sein scheint 88), auch "ben Bürgern" eines vierten Beichbildes, der Altenwif (burgensibus de Veteri Vico), durch den herzoglichen Bogt, Hermann von Borone, übertragen 89). Bei der Verleihung bieses Rechtes, welche ber Bogt im Namen seines Herrn, bes herzoge Otto, vornahm, fungirten als Zeugen Bartoldus Advocatus, Johannes frater Jordanis, Johannes de Valeberge, Ertmerus, bie bamals Consuln waren, und noch zwölf Bürger. Die vier erstgenannten Personen möchten wohl unbedenklich 40) für ben Bürgermeister und die Rathsherren der Altenwif zu halten sein. Gine weiterreichende Begabung erfolgte im Jahre 1245 burch Herzog Otto selbst.41). Er verleiht allen Bewohnern der Altenwif nochmals das Innungsrecht, nas

<sup>36)</sup> Urtunde in Orig. Guelf. IV, 51 und Rehtmeier, Chronit 473. Albert. Stad. jum Jahre 1235. Anonymus Saxo bei Mencken zum Jahre 1235 S. R. G. III, 128. Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 17. Chron. rhythm. cap. 65, v. 25—34 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 133. Excerpta Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br. II, 60. Chron. Luneburgic. zum Jahre 1235 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 175. Engelhusius bei Leibnitz, S. R. Br. III, 1113. Botho zum Jahre 1238 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 362.

<sup>37)</sup> Der Innungsbrief ist gebruckt in Sacks Alterthümern S. 100 und Urkunben und Statuten ber Stabt Braunschweig S. 8.

<sup>38) 3. 90.</sup> 

<sup>39)</sup> Urkunde in Rehtmeiers Chronik p. 1830, in den Orig. Guelf. IV, 183 und in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 9.

<sup>40)</sup> Bergl. Lungel, Geschichte ber Dibcese und Stadt Bilbesheim II, 82.

<sup>41)</sup> Urtunde in den Braunschweigischen Anzeigen 1757. St. 90. S. 1510 und in Urtunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 10.

mentlich den dortigen Tuchmachern die Freiheit, mit Tuch Handel zu treiben, wie das auch in der Altstadt der Fall sei; außerdem aber geswährt er den Bewohnern der Altenwif "in allen Beziehungen dasselbe Recht, wie es die Bürger der Altstadt haben". Somit haben wir hier vielleicht den Beweis, daß die Altewif damals in die Reihe der städtischen Weichbilder eingetreten sei.

In dieser Zeit kommen die ersten Spuren lebhafter Handelsverbinbungen zwischen Braunschweig und Stade vor. Rath und Bürgergemeinde dieser Stadt erklärten <sup>42</sup>) angeblich 1248, sie wollten die nach Stade mit ihren Gütern und Waaren kommenden Bürger von Braunschweig in ihren Schup nehmen und jeden ihnen zugefügten Schaden so ansehen und ahnden, als sei er Bürgern von Stade zugefügt. 1249 erneuern Gotsried und Heinrich, Vögte, sammt den Rathscherren und Bürgern zu Stade den Bürgern und Kausseuten Braunschweigs die Zusage freien Verkehrs, wie sie denselben "bis dahin gehabt hatten" <sup>42</sup>). Daß dies Verhältniß auf Gegenseitigkeit beruhte, zeigt eine andere Urkunde des Jahres 1249, worin die Stadt Braunschweig den Bürgern von Stade freien Handelsverkehr hieselbst verstattete <sup>44</sup>).

Damals, wo Handel und Gewerbe immer fröhlicher aufblüheten, wo Reichthum und Wohlhabenheit immer mehr in die Stadt einzog, ward eine der großartigsten hiesigen Wohlthätigkeitsanstalten von Bürgern unserer Stadt begründet. Allerdings bestand schon längere Zeit hieselbst ein zur Unterstützung der Armen bestimmtes Hospital (domus hospitalis), das Johannes dem Täuser geweihet war und welches der Pfalzgraf Heinrich 1224 in seinen Schutz nimmt 45). Wahrscheinlich genügte dies dem steigenden Bedürsniß nicht mehr. Darum gründeten Bürger, bestrebt, das ihnen "vom Herrn anvertraute Gut vielsach nutbar zu machen", auf dem neben der langen Ockerbrücke im Gebiet der alten Wik belegenen Areal zur Ehre der Jungsrau Maria 1245 ein Hospital und Pslegehaus, in welchem "schwache und gebrechliche Leute" Aufnahme und den nöthigen Unterhalt sinden sollten. In Anerkennung ihres frommen Sinnes gab Herzog Otto seine Einwilligung und ver-

<sup>42)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Chronit p. 481.

<sup>43)</sup> Ungebruckte Urfunde bes Stabtarchivs Rr. 4.

<sup>44)</sup> Urfunde von 1249 in (Pratje) Bremische und Berbensche Sammlung VI, 120.

<sup>45)</sup> Urfunde von 1224 im Braunschweigischen Magazin 1774, S. 353.

sprach, die Stiftung von allen Lasten der Vogtei zu befreien und ihre Gater in seinen Schut zu nehmen 46).

Gegen Ende seines Lebens verlobte Herzog Otto seine Tochter Elisabeth mit dem 1248 in Nachen zum Gegenkönig gekrönten Grafen Wilhelm von Holland. Hier zu Braunschweig ward 125247) am 25. Januar 48) die Hochzeit gefeiert, welche ebenso berühmt geworden ist durch ihre Pracht wie durch einen schlimmen Unglücksfall. Damals gestieth nämlich die Pfalz in der hiefigen Burg Nachts durch ein in Stroh sallendes Licht in Flammen; kaum gelang es der jungen Königin, welche mit den Localitäten bekannt war, ihren Gemahl aus dem brennenden Palaste zu entsernen. Außer einigen Menschen verbrannten des Königs Krone und viele Kostbarkeiten 49).

An dem Hofe seines Schwiegervaters hielt sich König Wilhelm in jenen Jahren vielfach auf, wie eine Menge von Urkunden beweist, welche er von 1251 bis 1253 hier ausgestellt hat <sup>50</sup>). Hier gab er ein Beispiel frommer Demuth und Achtung vor der Kirche. Im leinenen Gewande ging er am Charfreitage 1252 barfuß durch die Stadt, besuchte die Kirchen und spendete reichliche Almosen <sup>51</sup>).

1252 am 9. Juni <sup>52</sup>) starb Herzog Otto, als er sich eben zu einer **Reise nach Frankfurt** anschickte, wohin sein Schwiegersohn, König Wilsbelm, einen Reichstag ausgeschrieben hatte. Wo er begraben ward, berichten die Quellen verschieben. Nach der Sachsenchronik <sup>58</sup>) und der Tabula Blasiana <sup>54</sup>) ward er hieselbst im Blasiusstift bestattet; nach der

<sup>46)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 136 sq. und in Orig-Guelf. IV, 204.

<sup>47) 1252,</sup> f. Pertz, M. G. H. XVI, 373. Note 4.

<sup>48) 8</sup> Kal. Febr. Annal. Erphesford. in Pertz, M. G. H. XVI, p. 38.

<sup>49)</sup> Albert. Stad. 3mm Jahre 1251 bei Pertz, M. G. H. XVI, 373. Annal. Erphesford. 3mm Jahre 1252 in Pertz, M. G. H. XVI, 38. Chron. rhythm. cap. 66, v. 27-53 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 134 sq. Engelhusius bei Leibnitz, S. R. Br. II, 1114. Chron. Bardewic. 3mm Jahre 1245 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 218. Botho 3mm Jahre 1258 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 866.

<sup>50)</sup> S. Böhmers Regesten und die betreffenden Jahre im Urkundenbuch ber Stadt Lübed, Band I. Bergl. auch Orig. Guelf. IV, 73.

<sup>51)</sup> Guden, Cod. diplom. Mogunt. I, 621.

<sup>52)</sup> Albert. Stad. 3mm Jahre 1252 bei Pertz, M. G. H. XVI, 378: die dominica Primi et Feliciani infra vesperas 48 annorum obiit.

<sup>53)</sup> Riebersachsische Chronit jum Jahre 1252 bei Abel, 165.

<sup>54)</sup> Tabula Blasiana jum Jahre 1252 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

Reimchronik 55) bagegen, dem Chron. votus 56) und Botho 57) zufolge bei seinem Vater in Lüneburg. Daß er seine lette Ruhestätte doch im hiesigen Blasiusstift fand, macht Eccard 58) wahrscheinlich.

#### 5. Brannschweig unter Herzog Albrecht (1252—1279).

Rach dem Tobe des Herzogs Otto übernahm die Regierung sein ältester Sohn, Herzog Albrecht, Anfangs allein im Namen seiner noch minderjährigen Brüder 1). In Braunschweig seierte der achtzehnschrige Fürst 1254 am Margarethentage (13. Juli) ein großes Fest, welches gleichfalls durch ein Brandunglud berühmt geworden ist. In Anwesenzheit vieler Fürsten und Herren ließ er sich von seinem Oheim, dem Markgrafen von Brandenburg, zum Ritter schlagen und verlieh dann selbst einer Menge von Grafen und Herren die Ritterwürde 2). Als das Fest acht Tage gedauert hatte, betraf die Stadt wieder ein großes Brandunglud, wie wenige Jahre zuvor. Um Ostern 1252 war das Feuer in der Altstadt entstanden und hatte die Hälfte dieses Weichbildes vernichtet 3). Jest 1254 am 22. Juli, dem Jahrestage der Schlacht bei Bornhövde, entstand wieder ein Feuer in der Altstadt, welches durch die Neustadt hinüberstog in den Hagen und viel Herzeleid anrichtete 4).

Während der Kämpfe Kaiser Friedrichs II. mit seinen Gegenkönigen traten auch manche nordbeutsche Städte, auf Selbsthülfe angewiesen, zu Einigungen und Bündnissen zusammen, um ihren aufblühenden Handel gegen Straßenräuber zu schirmen. Schon 1241 schlossen Hamburg und Lübeck "als eins in Freud und Leid" die Verabredung, sie wollten

<sup>55)</sup> Chron. rhythm. cap. 67, v. 1-6 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 135.

<sup>56)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 17.

<sup>57)</sup> Botho jum Jahre 1252 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 365.

<sup>58)</sup> Eccarb, Orig. Guelf. IV, 77 mit Scheibs Note.

<sup>1)</sup> Urfunde bei Gruber, Göttingische Beschreibung III, praef. 96.

<sup>2)</sup> Chron. rhythm. cap. 68, v. 64-115 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 136. Daß bei dieser Festlichkeit auch Albrechts Bermählung mit Elisabeth von Brabant stattsand, wie Rehtmeier, Chronik 492 erzählt, steht in den Quellen nicht.

<sup>3)</sup> Chron. rhythm. cap. 66, v. 58-60 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 185.

<sup>4)</sup> Chron. rhythm. cap. 68, v. 116-124 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 136.

auf gemeinsame Rosten verfolgen und ausrotten Alle, die den Landweg wischen ihren Städten unsicher machten 5).

Auch in unseren Gegenden führte "die Gelähmtheit der Reichszewalt" zu einer Berbindung der sächsischen Landhandelsstädte, die mit den gewerbreichen Städten Flanderns, namentlich mit Gent, schon eine Zeit lang in lebhaftem Berkehr gestanden hatten. Raum könnten sie, is flagen fie um's Jahr 1252 ) urfundlich, ihr Gut vor den Angriffen der Raubritter schirmen; geraubtes Gut vermöchten sie deren Sanden nicht wieder zu entreißen, ba ihre Burgen, auf Berggipfeln und steilen Telfenwänden gelegen, so fest waren, daß auch die Landesfürsten solchen Frevel nicht zu bandigen im Stande seien. Unter solchen Umständen icheinen "bie Stabte Sachsens" zu einem Bunbe zusammengetreten zu fein, an welchem bamale Hamburg, Bremen, Stabe, Luneburg, Hannover, Hilbesheim, Braunschweig, Goslar, Helmstädt, Halberstadt, Duedlindurg und Wernigerode Theil nahmen. Unter gleichen Buftanden trat im Juli 1253 ein Bund von vier westphälischen Städten ?) und 1254 ein Bund mehrerer mittelrheinischen Städte zusammen 8); in dieser Zeit erweiterten sich auch die öfteren Einigungen zwischen Hamburg und Lübed burch Berträge mit Stäbten Riedersachsens allmälig aum Sanfebunbe").

Mit den Städten dieser Vereinigung war auch Braunschweig früh in Bundesfreundschaft getreten. Der Beziehungen zu Stade ist schon oben gedacht 10); einer nicht sicher verbürgten Nachricht zufolge 11) soll Braunschweig schon 1247 mit Hamburg eine Uebereinkunft geschlossen haben, wie sie der Handelsverkehr zwischen den Bürgern beider Städte mit sich bringen mußte 12). Erst unter Herzog Albrechts Regierung sins den sich sicher Spuren solcher Verbindung. 1254 ertheilten die Grafen

<sup>5)</sup> Urkunde in Klefeter, Sammlung hamburg. Berfass. VI, 253. Bart-

<sup>6)</sup> Bartholb, Geschichte ber beutschen Stäbte II, 202.

<sup>7)</sup> Bartholb II, 203 und Urfunde bei Häberlin, Annal. med. aev. 231.

<sup>8)</sup> Barthold II, 204—207.

<sup>9)</sup> Bartholb II, 293.

<sup>10)</sup> **S**. 100.

<sup>11)</sup> Trapiger, Hamburgische Chronit bei Rehtmeier, Chronik S. 1834.

<sup>12)</sup> Daß die Stadt 1247 in den Hansebund aufgenommen ward, wie Reuere erzählen (Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braunschweig, Einleit. XL, und Bogel in Sack Alterthümern XXIII), sagt keine alte Quelle.

von Holstein 18) ben Kausseuten von Braunschweig, Magbeburg und anderen umher belegenen Städten, womit die verbündeten Städte Riederssachsens gemeint sein mögen, auf deren Bitte Befreiung von allen Absgaben, wenn sie nur den bestimmten Joll zahlen. Von den Waaren und Gegenständen, welche die genannten Städte nach Hamburg brachten oder dort einkausten, nennt die Urkunde Rupfer, Jinn, Erz, Blei, Metall, ferner Wein und Thran (unguentum oder Talg?), Tuch, Leinswand, Buntwerf (varium opus, nach Sack, Alterth. 91 Hausgeräth), Pfesser, Kümmel, Weihrauch, Schwesel, Weinstein, Mandeln, allerlei Felle, Fettwaaren, Getreide, Haare, Galmei und Kreide. Bei etwaigen Iwistigseiten und Fehden mit den Herzögen von Braunschweig wollen die Grasen von Holstein die Kausseute der Stadt Braunschweig doch frei in Hamburg handeln lassen und schüben, oder ihnen eine Frist von vierzig Tagen zum Abzuge von da gönnen.

Aehnliches wurde wenige Jahre später für Braunschweig in Bremen erwirkt. 1256 am 3. April sagten Vogt und Rathsherren baselbst den Braunschweigern, die mit Waaren nach Bremen kämen, gleichen Schut und dieselbe Sicherheit zu, wie ste die Bürger Bremens genössen 14). Aehnsliche Jusicherungen werden öfters wiederholt. 1258 am 16. März erstheilen Vogt und Rathsherren von Hamburg 15) den Braunschweigern für ihren Verkehr daselbst die Jusicherung des Schutes. Beim Ausbruch einer Fehde zwischen den Herzögen von Braunschweig und den Grafen von Holstein wird ihnen der Schut noch drei Monate nach dessen Ausstündigung gestattet. Dasselbe Privilegium ertheilen die Grafen von Holstein 16).

Auch auf anderen Gebieten des Lebens strebte Braunschweigs Stadtbehörde schon damals nach Privilegien. Das Verhältniß zu den Bischöfen von Hildesheim und Halberstadt, in deren Diöcesen die Stadt lag, scheint in mancher Hinsicht zu Unannehmlichkeiten geführt zu haben. Auch dem Herzog konnte es nicht gleichgültig sein, daß jene Bischöfe, deren Vorgänger seinen Vorfahren so oft verseindet gewesen, gerade in

<sup>13)</sup> Urkunde in Rehtmeiers Chronik 493 und in Thorkelin, Dipl. Arna-Magnaean. I, 195. Das Original befindet sich im Stadtarchiv Rr. 6. Zur Erstäuterung vergl. Sack Alterthümer S. 91.

<sup>14)</sup> Urfunde des Stadtarchivs Rr. 10 bei Rehtmeier, Chronit 493.

<sup>15)</sup> Urtunde im Stadtardib Rr. 12, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 494.

<sup>16)</sup> Urfunde im Stadtarchiv Nr. 11, ungebruckt.

seiner Hauptstadt Einfluß auf die Bürger zu gewinnen Gelegenheit hatten. Darum wandte sich Herzog Albrecht mit der Bitte um Eremtion seiner Hauptstadt vom Diöcesanverbande an Papst Alexander IV. Und mit gutem Erfolge. In einer 1255 am 12. August zu Anagnia ausgestellten Urkunde lösete der Papst alle Kloster. Stifts. Pfarrkirchen und Kapellen in und außerhalb der Stadt aus dem Rechtsverbande mit ihren Diöcesandischösen <sup>17</sup>). Durch ein gleichzeitig erlassenes Schreiben beaufetragte er dann den Abt des benachbarten Cistercienserklosters Riddags hausen, darüber zu wachen, daß die erimirten Kirchen von Riemand beslästigt würden, und denjenigen, welcher dies etwa wage, durch geistliche Strasen abzuschrechen <sup>18</sup>). Im Januar 1256 wurde an denselben Abt das päpstliche Mandat erlassen, nicht zu dulden, daß ohne einen speciellen Besehl des apostolischen Stuhles ein Interdict über die Kirchen der Stadt von irgendwem ausgesprochen werde <sup>19</sup>).

Auch dem von Herzog Otto verliehenen Stadtrechte sollte die Bestätigung seiner Söhne nicht fehlen. Am 10. October 1265 hängten beide Brüder, die Herzöge Albrecht und Johann, ihre Siegel an die zu tiesem Zwecke nochmals angesertigte Aufzeichnung desselben 20).

Bald nachher beschlossen die fürstlichen Brüder, der bisherigen gesmeinschaftlichen Regierung durch eine Theilung des Landes ein Ende zu machen. Unter Vermittelung des ihnen nahe verwandten Markgrasen Otto von Brandenburg einigten sie sich 1267 in der Woche vor Judica bier zu Braunschweig<sup>21</sup>). Das Loos entschied, daß Herzog Albrecht die Theile bestimmen, Iohann aber zuerst einen wählen sollte. Auch nach der Theilung, welche die zum 4. Mai vorzunehmen und die Himmelschrt zu vollziehen war, sollte die Stadt Braunschweig im Gemeinbests der Brüder bleiben <sup>22</sup>). Aber an diese Theilungsgrundsätze scheint man

<sup>17)</sup> Urinnbe im Stadtarchiv Nr. 7, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 172: ecclesias conventuales nec non parochiales cum suis capellis extra et infra civitatem Brunsvicensem — a jure dioecesanorum — duximus eximendas.

<sup>18)</sup> Urfunde im Stadtarchiv Rr. 8, gebruckt bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beilage 172.

<sup>19)</sup> Ungebruckte Urtunde bes Stadtarchivs Rr. 9.

<sup>20)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Rr. 14; gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig S. 11.

<sup>21)</sup> Urtunbe in Orig. Guelf. IV, praef. 13-18.

<sup>22)</sup> Urbem Brunswic tenebunt ambo et de ea debent principes nominari.

sich wenigstens insofern nicht gehalten zu haben, als die Stadt Braunschweig nicht zwei Herren erhielt 28), sonbern in den Alleinbesit Herzog Albrechts überging. Dies ergiebt fich aus ber Erzählung des gleichzeis tigen Reimdronisten 24). Er sagt, im Jahre 1267 hätten die fürstlichen Brüber getheilt also, dass Braunschweig die statt zu theil gab herzogen Albrecht das gefelle. Von einem gemeinsamen Bests ber Stadt berichtet weber er etwas, noch bas Chron. Luneburg. 25), noch das Chron. Bardewic. 26), noch Botho 27), noch Engelhusius 28). Für bie Ungetheiltheit der Stadt spricht auch der Umstand, daß sich keiner der Rachkommen Johanns jemals in Angelegenheiten ber Stadt einmischte, was doch bei einem Mitbesit oftmals hätte geschehen muffen. Der Antheil dieser altlüneburgischen Herzöge an Braunschweig beschränkt sich auf einige Patronaterechte in ben hiesigen beiben Stiftefirchen St. Blaftus und St. Cyriacus. In jener hatten fie allein die Prabenbe bes Marienaltars 29), in diefer alle Prabenben abwechselnb mit ben Herzögen der braunschweigischen Linie zu besetzen 80).

Die erste Regierungshandlung, welche Herzog Albrecht als alleiniger Herr in der Stadt vollzog, geschah am 12. October 1268. Damals bestätigte er den Einwohnern des Hagens, welche wollene Tuche berreiteten, d. h. den Lakenmachern und Wantschneidern dieses Weichbildes, ein älteres Privilegium. Schon bei Begründung des Weichbildes hatte ihnen Herzog Heinrich der Löwe die Gerechtsame verliehen, ihre Waaren im Hause oder auf dem Markte zu verkausen und durch zwei Gildes meister die vorkommenden Streitigkeiten der Gildegenossen schlichten zu lassen; nur Kenitenten verwiesen diese an den herzoglichen Richter (ach Ducis judicom) \*1).

Das Jahr 1269 brachte einen bebeutsamen Fortschritt der städtischen

<sup>23)</sup> So wird selbst noch von Havemanu, Brannschweig-Lüneburg. Geschichte I, 401 erzählt:

<sup>24)</sup> Chron. rhythm. cap. 72, v. 92-99 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 142.

<sup>25)</sup> Chron. Luneburg. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 176 oben.

<sup>26)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 218.

<sup>27)</sup> Botho zum Jahre 1269 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 368.

<sup>28)</sup> Engelhusius bei Leibnitz, S. R. Br. II, 1114.

<sup>29)</sup> Urfunde von 1269 in Orig. Guelf. IV, praef. 19.

<sup>30)</sup> Urtunbe von 1267 in Orig. Guelf. IV, praef. 15.

<sup>31)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 16, gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig S. 14.

Berfassung. Bisher hatten pier Weichbilber, Altstadt, Reuftadt, Hagen und Altewif, mit gesonderten Rathscollegien neben einander bestanden; zwar hatten wohl alle daffelbe Weichbilderecht, aber boch gesonderte Berwaltung namentlich auf finanziellem Gebiete. Diese Stellung mochte nicht selten ein fräftiges gemeinsames Handeln ber Rathscollegien erichwert, wo nicht unmöglich gemacht haben. Ohne bieses war aber eine gleichmäßige Fortbilbung bes ftatutarischen Rechts und eine allseitige Bahrung ber Gesammtintereffen der Stadt faum benfbar. einigten fich 1269 um Martini 52) "alle Rathsherren ber Stadt" 85), b. h. ber brei Beichbilber Altstadt, Hagen und Reuftabt, nachdem sie mit alteren, durch Einsicht hervorragenden Leuten 24) Rath gepflogen hatten, ju mehreren Beschlüffen, beren Beobachtung sie beschwuren. Ueber Angelegenheiten, welche nicht ein einzelnes Weichbild, sondern die ganze Stadt beträfen, wollen fie in einem Hause gemeinsam berathen. Der Schof ber Burger und andere Ginfunfte bes Rathes follen von nun an in eine gemeinsame Stadtcaffe fließen und aus bieser bie Ausgaben für gemeinnütige Zwecke bestritten werben. Endlich traf man bie praktische Bestimmung, daß ber Rath jedes ber genannten brei Weichbilder sich jahrlich nur zu etwa zwei Dritteln erneuen solle. Es blieb also jedesmal etwa ein Drittel der Rathsherren des vergangenen Jahres auch für das folgende Jahr im Amte, ohne Zweifel um die neu eintretenden Collegen mit ben Angelegenheiten und Intereffen ber Stadt rasch bekannt zu machen. Die Rathscollegien ber Altenwif und bes Sades werben babei nicht erwähnt, letteres war vielleicht noch gar nicht vorhanden 85). Rurz vorher im Jahre 1268 hatten die Rathscollegien es für gut und nutlich erachtet, die von ihnen erledigten Geschäfte jeder Art, auch erlaffene Berordnungen und wichtige Borkommnisse in eigene Stadtbücher eintras gen zu laffen, bamit fünftigen Geschlechtern Runbe bes Geschehenen zu Theil wurde. So begann man mit bem Jahre 1268 die Aufzeichnungen ber Degedingsbucher, von benen bie ber Altstadt und bes Hagens bis in jenes Jahr zurückgehen.

<sup>32)</sup> Anno domini 1269 infra octavam beati Martini.

<sup>33)</sup> Bruneswicensis civitatis Consules universi, womit aber, wie aus ber Urtunte selbst hervorgeht, nur die Rathscollegien der drei Weichbilder Altstadt, Dagen und Reustadt gemeint sind.

<sup>34)</sup> Habito seniorum et discretorum nostrorum consilio.

<sup>35)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Rr. 17, zuerst gebruckt in Urfunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 15.

In das Ende der Regierungszeit Herzog Albrechts fallen noch zwei große Feuers brünfte. 1277 auf St. Gallentag (16. October) brannte wieder die halbe Altstadt nieder, und schon am 12. Mai (St. Pancrastius) des folgenden Jahres 1278 entstand ein noch größeres Feuer in der Altenwik. Die Gluth verzehrte diesmal einen großen Theil dieses Weichbildes und der Altstadt, sie vernichtete auf ihrem Wege Nünster und Kloster St. Aegidien, das Marienhospital an der langen Brücke und das altere Hospital der Johanniter. Bedeutende Brandmale erhielten auch die alte Ricolaikapelle auf dem Damme und die Michaeliskirche 36). So war wieder ein bedeutender Theil der Stadt niedergebrannt 87); aber bei dem sessen Wessen Wohlstande der Bürgerschaft konnte auch dieser Berlust dalb verschmerzt werden.

Herzog Albrecht starb im fräftigsten Dannesalter, erst dreiundvierzig Jahre alt, 1279 am 15. August. Schon vorher krank, ging er noch an seinem Todestage zu Mariä Himmelsahrt in die Kirche, wohnte der Wesse bei, sang die frommen Lieder mit; bald nachdem er die Kirche verlassen hatte, verschied er. Im Blastusmünster in der Burg zu Braunsschweig ward er neben seiner ersten Gemahlin, Elisabeth, die schon 1261 gestorben war, zur Erde bestattet 28). In ihm betrauerte Braunschweig einen durchaus redlichen, tüchtigen, mannhaften, weisen, treuen, züchtigen und milden Fürsten 29). An seinem Grabe standen sechs Söhne, meist

<sup>36)</sup> Chron. rhythm. cap. 72, v. 172-192 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 143.

<sup>37)</sup> Annal. Stederb. ad 1278 bei Leibnitz, S. R. Br. I, 868 sagen sibertreibenb: Eodem anno fere tota civitas Brunswich est exusta.

<sup>38)</sup> Chron. vetus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 18. Chron. rhythm. cap. 74, v. 132-165 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 146. Annal. Stederb. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 868: Dux (Albertus) in die assumptionis beatae Mariae debitum omnis carnis non sine magno gemitu et dolore suorum heu! persolvit, cujus corpus quinto die cum magno honore in Brunswich est sepultum. Annal. Lubicenses (geschrieben balb nach 1324) zu 1279 bei Pertz, M. G. H. XVI, 415: obiit Albertus Dux de Brunswich, magnus, potens et sapiens. Excerpta Blasiana ad 1279 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61. Fragm. geneal. duc. Brunsvic. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 19. Tabula Blasiana irrthimlich zum Jahre 1278 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 148. Sotho zum Jahre 1278 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 369.

<sup>89)</sup> Das Chron. rhythm. cap. 75 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 147 nennt ihn allweg recht; purpurfarb in aller tugend; bezeichnet ihn als einen Fürsten, des herze je was manheyt beger, und fügt hinzu: he was der kluge Hector an weisheit und treue, zucht, milte unde ehr wonet in sines herzen dwenge.

noch Kinder, der älteste Heinrich erst zwölf Jahre alt 40). Roch die lesten Tage Herzog Albrechts hatten eine Gelegenheit für Braunschweigs Bürger herbeigeführt, zu bethätigen, wie eifrig sie auf die Erhaltung ihrer Privilegien einer anmaßenden Geistlichkeit gegenüber bedacht waren 41).

In Folge eines Streites mit Herzog Albrecht sprach sein Bruber Bischof Otto von Hildesheim über benselben und sein Land die Ercommunication aus. Brieflich zeigte er bas ber Stadt an und verlangte Einstellung des Gottesbienstes. Da ward die Geistlichkeit berufen: der Abt von Riddagshausen als Conservator der etwa zwanzig Jahre vorher vom papstlichen Stuhle ber Stadt verliehenen geistlichen Freiheiten, ber Abt von St. Aegidien mit seinen Mönchen, die Minoriten, die Stiftsherren von St. Blastus und Cyriacus und die Pfarrgeistlichkeit. Als vor ihnen und einer großen Menge Volks die betreffenden Privilegien lateinisch und beutsch öffentlich verlesen waren, erklärten jene, sich an den Besehl des Bischofs von Hildesheim nicht kehren zu wollen; so namentlich auch die Minoriten, die überhaupt keinem Bischof Gehorsam schuldig zu sein behaupteten. Die Ercommunication blieb also wirkungsles. Ja Bischof Otto warb, nachdem er binnen einer Frist von sechs Bochen bas Interbict nicht zurückgenommen hatte, vom Abt zu Ribe dagshausen selbst ercommunicirt. Er starb bald nachher am 4. Juli eines plöglichen Todes. Dem Begräbniffe bes sechs Wochen später verichiedenen Herzogs Albrecht wohnten mit der gesammten Geistlichkeit ber Stadt auch die Minoriten bei; auch an den üblichen Seelenmeffen und Memorien mahrend der folgenden dreißig Tage betheiligten fie fich mit; dann aber gaben sie plötlich vor, in Folge einer Weisung ihres Generale die verhängte Ercommunication für gültig halten und den Gottesbienft in ihrer Kirche einstellen zu muffen. Obgleich bie Herzogin Bittwe und die Bürger Braunschweigs den Mönchen die burch ben Bapft angebroheten Strafen vergegenwärtigen ließen, fo verharrten fie hartnäckiger Weise boch noch eine Zeit lang bei ihrer Meinung. Rath der Altstadt aber ließ dies widerspenstige Benehmen der Mönche in das Stadtbuch eintragen, "damit die Nachkommen den genannten Orben aus ber Stadt entfernten, wenn ste sich nochmals bergleichen Dinge erlaubten."

<sup>40)</sup> Chron. rhythm. cap. 75, v. 95 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 147.

<sup>41)</sup> Retig im Degebingsbuch ber Altftabt I, fol. 1.

#### 6. Braunschweig unter ben Söhnen Herzog Albrechts (1279—1292).

Die Bürger von Braunschweig schwuren Herzog Albrechts Söhnen 1279 treue Unterthänigkeit, so lange sie von ihnen "gut behandelt würden", und stellten dabei die Bedingung, nach einer etwaigen Landestheilung nur dem, welchem Braunschweig zu Theil siele, unterthänig sein zu wollen, ebenfalls mit der Klausel, so lange er sie gut behandle 1).

Drei von jenen Söhnen traten in geistliche Ritterorben, Otto ward Tempelherr, Konrad Johanniter und Lüber Ritter bes beutschen Orbens. Für die drei anderen, Heinrich, Albrecht und Wilhelm, führte der Dheim, Bischof Konrad von Verben 2), vielleicht auch ihre Mutter Abelheid 8) bie vormunbschaftliche Regierung. Schon 1280, vielleicht in Folge ber Wiedervermählung der Mutter mit dem Grafen von Schauenburg, scheint Herzog Beinrich, ber alteste ber Bruber, bie Regierung auch im Ramen der jungeren beiben übernommen zu haben. In den Urkunden, welche er 1280 bis 1286 ausstellen läßt, wird der Zustimmung seiner Brüber regelmäßig erwähnt 4). Erst im Jahre 1286 wird bie Theilung erfolgt sein, in beren Gefolge bann jene Uebereinkunft zwischen Albrecht und Heinrich am 29. Juni 1286 zu Braunschweig getroffen sein mag, welche eine eventuelle Wiedervereinigung der damals getheilten Länder bezweckte 5). In dieser Theilung fiel die Stadt Braunschweig an Herzog Wilhelm<sup>6</sup>), welcher in ben nächsten Jahren bis 1289 noch mit seinem Bruder Albrecht gemeinschaftlich regiert zu haben scheint. Beibe stellen wenigstens in diesen Jahren noch mehrere Urkunden in Regierungsangelegenheiten gemeinsam aus?). Erft zum Jahre 1289 melbet auch

<sup>1)</sup> Handschriftliche Notiz im Degedingsbuch ber Altstadt I, 1, abgedruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 15.

<sup>2) (</sup>Roch) Pragm. Geschichte 113.

<sup>3)</sup> Scheib, Borrebe jum Cod. diplom. p. 34.

<sup>4)</sup> Beispiele sind Urkunden aus den Jahren 1280, 1282, 1283, 1284; 1285, 1286 in Leibnitz, S. R. Br. I, 868; (Roch) Pragm. Geschichte 114, d. 115, a. Falcke, Tr. Corb. 884; Scheib, Anmerkungen und Zusätze 595.

<sup>5)</sup> Urtunde in Orig. Guelf. IV, praef. 19 sq. und in Rehtmeier, Chronit 523.

<sup>6)</sup> Botho zum Jahre 1288 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 369: hertoghe Wilhelm — de nam Brunswick.

<sup>7)</sup> Urkunden von 1288 in den Braunschweigischen Anzeigen 1750, S. 1796 und S. 1795, und Urkunde von 1289 in Jung, De jure recipiendi Judaeos p. 150.

bie niedersächsische Chroniks) eine Theilung, in der Braunschweig Wilshelm zusiel. Die erste von diesem allein ausgestellte Urkundes) ist datirt vom 13. Juli 1291; damals hat er also die Regierung selbst geführt. Daß ihm bei Uebernahme berselben die Braunschweiger die Huldigung leisteten, erzählt Botho 10).

In biese Zeit fällt wieder eine große Feuersbrunft, welche 1290 einen großen Theil der Stadt in Asche legte. Nach der niedersächstschen Chronif 11) entstand das Feuer bei einem Backer in der Altenwik am Sonntag vor Jacobus, also in der zweiten Halfte des Juli, als zu St. Magnus Kirchweih gehalten warb. Von ber wüsten Worth brannte bas Feuer in nordwestlicher Richtung weiter nach der Altstadt und burch biefe hin bis an's Petrithor, so baß man vom Markt bei St. Aegibien bis zum Petrithor hin bliden konnte. Beim Redingerthore am sublichen Ende bes Bohlwegs brang das Feuer auch in den Hagen und brannte einen Theil dieses Weichbilds nieber. Auch der Sack litt einigen Schaben, und von ber Reuftabt verzehrte bas Feuer ben Rabeflint. Schon 1292 am 30. September starb Herzog Wilhelm, zwar vermählt, doch ohne Kinder und ward im Blaftusstift hieselbst bestattet 12). Zum Gedachtniß und zu Seelenmessen hatte er ber Stiftefirche die Abvocatie über 10 1/2 Hufen Landes in Jerrheim, Benerstedt und Broitsem angewiesen 18).

Mit seinem Tode hatte die Zeit der Ruhe, deren sich die Stadt seit etwa zwei Menschenaltern erfreuet, in der sie so herrlich zugenom-

<sup>8)</sup> Abel, S. 175.

<sup>9)</sup> Urfunde in ben Braunschweigischen Anzeigen 1750, S. 1797.

<sup>10)</sup> Bei Leibnitz, S. R. Br. III, 369.

<sup>11)</sup> Riebersächsische Chronik zum Jahre 1290 bei Abel, S. 176. In ber Retiz Stadtwegs zum Jahre 1290 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 274: Brunswich bernde in Marsels kerkmisse ist Marsels wohl durch ein Berlesen des Wortes Magnus entstanden. Botho zum Jahre 1290 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 371 schreibt den Fehler nach, macht daraus gar Morsels kerkmissen dag.

<sup>12)</sup> Urkunde vom Jahre 1293 in Gebhardi, Bom Stift St. Matthäi p. 81: in crastino S. Michaelis. Memorienregister von St. Blasius bei Webetind I, 432. Riebersächstiche Chronit zu 1292 bei Abel, S. 176. Botho zu 1292 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 371. Excerpta Blasiana II, 61. Tabula Blasiana zu 1292 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 148.

<sup>13)</sup> Memorienregister von St. Blasius bei Webetind I, 482 und Urkunde in den Braunschweigischen Anzeigen 1750, S. 1836.

men hatte an Macht und Wohlstand, für's Erste ein Ende 14). Schlimme Jahre folgen bis gegen das Ende des Jahrhunderts. Durch einen Aufstand im Innern, wie durch den Erbstreit zwischen Wilhelms Brüsdern, den Herzögen Albrecht und Heinrich, ward die Stadt auf längere Zeit hin geschwächt. Weiterhin allerdings hat der Umstand, daß sie seit dieser Zeit unter die Botmäßigkeit erst zweier, dann mehrerer Linien des Welsenhauses kam, im vierzehnten Jahrhundert ihr Emporstreben auf Kosten ihrer sürstlichen Herren so sehr gefördert, daß wir füglich mit dem Ende dieser Krisse eine neue Periode der Stadtgeschichte anssehen müssen.

## 7. Der Erbstreit und der erste Aufstand der Gilden (1292-1299).

Den ersten Anlaß zum Misverständniß zwischen ben fürstlichen Brubern bes am 30. September 1292 gestorbenen Herzogs Wilhelm, welche
bas erledigte Land Braunschweig jest dem Rechte gemäß hätten theilen
müssen, soll nach der niedersächsischen Chronif 1) und dem Shigtbof 2)
Herzog Heinrich von Grubenhagen gegeben haben. Er nahm, so heißt
es da, das Land zu Braunschweig gänzlich ein und wollte seinem Bruder zu Göttingen keinen Theil daran gestatten. Fast alle Neueren erzählen dasselbe 3). Mancherlei indessen läßt den Hergang in einem anderen Lichte erscheinen.

Schon vor dem Jahre 1292 scheint Herzog Albrecht den Unwillen und Argwohn seines älteren Bruders durch mehr als eine Handlung rege gemacht zu haben. Zwar hatten beide Fürsten 1286 "zur Erhalstung der Einigkeit in brüderlicher Liebe" einen Bertrag ) geschlossen, wonach sie ihre beiderseitigen Landestheile gleichsam wie ein Sanzes

<sup>14)</sup> Botho bei Leibnitz, S. R. Br. III, 371: Do stod Brunswich wol by sinen tyden unde sines vaders.

<sup>1)</sup> Bei Abel, Sammlung alter Chroniken, S. 176.

<sup>2)</sup> Ausgabe von Scheller, S. 5.

<sup>3)</sup> So Rehtmeier, Chronik 526 fig.; Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Brannschweig XLVIII sq.; Bogel in Sack Alterthümern XXV sq., selbst Have-mann I, 414 sq.

<sup>4)</sup> Urfunde von 1286 am Beter-Paulstage bei Rehtmeier, Chronif 528 und in Orig. Guelf. IV, praef. 19.

anzusehen und alle wichtigeren Regierungshandlungen gemeinfam vorjunehmen fich verpflichteten. Dem entsprach es aber wenig, wenn Albrecht, als zu Burzburg ein Streit mit dem Erzstift Mainz ausgeglichen werden follte, nicht erschien und dann im Berein mit Wilhelm, den er gang geleitet zu haben icheint, mit bem Gegner einen gesonderten Bergleich abichloß 5). Und bald gingen die beiden jungeren Bruder noch weiter. In einer Fehbe, welche fie 1287 Anfange gemeinsam mit Beinrich gegen ben Bischof von Hilbesheim führten, traten fie balb nachher auf die Seite des Bischofs und belagerten mit demselben 1288 die Stadt Helmstedt, wohin sich Heinrich begeben hatte . Auch in dem herlingsbergischen Rriege um 1290 traten Albrecht und Wilhelm bem Bruber entgegen 7). Als Albrecht endlich am 16. Mai 1292 mit Herzog Otto dem Gestrengen von guneburg gar einen Erbvergleich ichloß 8), ba mußte fich Beinrich aufs Empfindlichfte verlett fühlen. Denn falls Albrecht ober einer seiner Rachkommen kinderlos verstarb, so hatte er und seine Nachkommen boch ohne Zweifel ein näheres Anrecht an bas Land Göttingen, als bie Bettern von Luneburg.

Rach solchen Vorgängen war Albrechts Absicht kaum miszuverstehen, wenn er am 12. Rovember 1292°) einseitig eine Schenkung bestätigte, welche Herzog Wilhelm dem Blastusskiste gemacht hatte; und es ist wohl zu glauben, was Herzog Heinrich einige Monate später vorträgt, daßer trop aller Beschickungen Herzog Albrecht nicht von dem Borhaben abstringen könne, das eröffnete Erbe des Bruders einzunehmen und sich von dessen Unterthanen huldigen zu lassen. Diesem ihm und seinen Rachkommen drohenden Unrechte beschloß Heinrich zuvorzukommen. Am Sonnabend nach Estomihi, dem 14. Februar 1293, erließ er bei seiner Anwesenheit auf der Burg hieselbst ein Schreiben 10) an die "ehrbaren

<sup>5)</sup> Guden, Cod. dipl. Mogunt. I, n. 390. 391. 396.

<sup>6)</sup> Chron. Hildeshem. bei Leibnitz, S. R. Br. I, 756.

<sup>7) (</sup>Roch) Bragmat. Geschichte 119 fig.

<sup>8)</sup> Urtunbe in Orig. Guelf. IV, praef. 20.

<sup>9)</sup> Urfunde in ben Braunschweigischen Anzeigen 1750, S. 1836.

<sup>10)</sup> Diese Urtunde Herzog Heinrichs, abgebruckt in Letzner, Dasselsche Chronik III, 15 sol. 81 und in Rehtmeiers Chronik p. 527, ist angeblich am Sonnstend nach Estomihi, d. i. am 29. Februar 1292 ausgestellt. Da aber in ihr die Rede ist von Herzog Wilhelms nagelaten undeil lundes und da seiner weiter unten erwähnt wird als unses assgestorvenen broders, so muß sie nothwendig nach dem 30. September 1292, wo Herzog Wilhelm starb, ausgestellt sein. Mit dem Bersasser

Räthe, Ritter, Knappen und Städte" bes Landes Braunschweig, worin er über das ihm brohende Unrecht flagt. Dann ersucht er sie Alle, die sie sowohl ihm als Albrecht nach des Bruders Tode mit Pflichten und Eiden zugethan und verwandt seien, seinen Bruder Albrecht in seinem unbequemen und unfreundlichen Vornehmen nicht zu unterstüßen, sondern ihn davon abzuhalten, wie es die Billigkeit fordere. Kein Wort deutet an, daß Heinrich allein in den Besitz des Landes Braunschweig zu gelangen strebte, er fordert nur eine Theilung desselben mit seinem Bruder. Diese öffentliche Berufung an den Rechtssinn der Besten im Lande und das, was über Heinrichs Wesen berichtet wurde 11), läßt den Verdacht nicht aussammen, es sei damit nur eine diplomatische Verdrehung der Thatssachen versucht worden.

Wie es scheint, stellte sich ber Rath zu Braunschweig in dieser Sache auf Herzog Albrechts Seite; für Herzog Heinrich sprachen sich die Gilben aus. Das Shigtbof 12) berichtet, dieser habe den gemeinen Mann, insonderheit die Gildemeister an sich gezogen. So viel scheint gewiß, daß sich ihm ein tieser liegender Gegensat 18) zwischen den Elementen der städtischen Bevölkerung als Handhabe darbot, seine Absichten zu erreichen, und daß dieser von ihm benutt wurde.

Auch in Braunschweig zeigen die Urkunden schon während des dreizehnten Jahrhunderts 14) einen engen Kreis von altbürgerlichen Gesschlechtern — etwa funfzig derselben könnten genannt werden, sämmtlich durch Güterbesitz hervorragend — die sich ausschließlich zum Rathe berufen erachteten. Wie sie das Regiment gehandhabt, welche Klagen gegen sie im Läufe der Zeit laut wurden, darüber giebt es keine besondere Uebers

bes Auffatzes in den Braunschweigischen Anzeigen 1750, S. 1837 setzen wir sie darum in's Jahr 1293, in welchem der Sonnabend nach Estomihi auf den 14. Februar fällt; wir thun dies um so unbedenklicher, da eine andere weiter unten zu erwähnende Urkunde Herzog Heinrichs vom 19. Februar 1293 zeigt, daß dieser Fürst 1293 um die Mitte des Februars hier anwesend war.

<sup>11)</sup> Der gleichzeitige Verfasser der Annal. Lubec. zum Jahre 1279 bei Pertz, M. G. H. XVI, 415 nennt Heinrich einen vir longus et fortis, minus gnarus.

<sup>12)</sup> S. 5 Ausgabe von Scheller.

<sup>13)</sup> Riebersächsische Chronit bei Abel, S. 177: Darover makede he eynen twipart bynnen der stad, dat de gildemester — sik uphelen tigen den Rad mit worden und werken. Botho zum Jahre 1292 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 871. Achnlich bas Shigtbot S. 5: He makede mit dene (den gildemüsteren) einen forbund, so dat sik de gildemäster uphelden unde satten sik tegen oren rad.

<sup>14)</sup> Die weiteren Rachweisungen folgen in ber Berfassungsgeschichte.

lieferung. Jebenfalls ift anzunehmen, daß sie sich früh genossenschaftlich verbanden, gegen die große Menge abschlossen und eifrig bedacht waren, ihre bevorzugte Stellung zu wahren. Das war Grund genug für die ausstrebenden Kreise des Bürgerthums, für die Gilden und Innungen der Handwerksgenossen, misvergnügt auf jene Bevorrechteten hinzublicken. Denn schon waren auch sie durch Gewerbthätigkeit, welche der steigende Handelsverkehr förderte, zu Wohlstand und durch die Führung der Wassen zu Kraft und Selbstgefühl gelangt. Gehoben durch das Bewustsein der Handwerksehre strebten auch sie nach Theilnahme am Stadtregimente. Jest, da der Rath sich gegen Herzog Heinrichs gutes Recht mit Herzog Albrecht verband, konnte ihnen der Augenblick gekommen scheinen, durch um so eistigere Parteinahme für Heinrich zu ihrem Ziele zu gelangen.

Leiber kennen wir die nun folgenden Vorgange fast nur aus dem ivaten Shigtbot, beffen Bericht durch eine öfters ausgesprochene Vorliebe für bas Rathsregiment der Geschlechter gefärbt ift 15).

Junachst einigten sich nach ber Darstellung bes Shigtbofs 16) tie Gildemeister eiblich zu einer Verbindung, der auch die Gesmeinde 17) Anfangs beitrat. Zehn Jahre lang wollten sie "bei einsander bleiben" und gemeinsam streben, "auf daß Jedermann von nun in mehr zu seinem Rechte komme", als es bisher hätte geschehen können. Aus zwölf Abgeordneten, deren sede Gilde einen stellte, bildete man ein Zunstregiment, welches ganz unbeschränkt mit Ausschluß bes Rathes über

<sup>15)</sup> Die gleichzeitigen Quellen haben für die Geschichte dieses Aufstandes leider unr ganz turze Rotizen. Selbst die dem funfzehnten Jahrhundert angehörende niezersächsiche Chronit bei Abel, S. 176 und Botho zu 1292 und 1294 enthalten nar die Grundlinien des ganzen Gemäldes. Erst das Shigtbot, im Anfang des ieckzehnten Jahrhunderts geschrieben, stellt den Berlauf eingehend, wenn auch parteuich der. Dem Bersasser besselben, der unter Anderem den Wortlaut eines Bermages zwischen dem Rath und den Gilden vom 5. August 1293 mittheitt, scheinen inderfen Urfunden und sonstige alte Quellen zu Gebote gestanden zu haben.

<sup>16) 3. 6.</sup> 

<sup>17)</sup> Wo ber Ausbruck Gemeinde nicht mehr, wie in älterer Zeit, die Gesammtsteit aller Bürger (universitas civium) umfaßt, sondern wie hier im Gegensatzu ten Geichlechtern und ben Gilden nur einen Theil berselben begreift, da scheinen mit bemtelben die Bürger bezeichnet zu werden, welche vom Ackers und Gartenbau lebten eber ein Gewerde betrieben, das teine Gilde bildete und teine Innungsversaffung dene. Zur Gemeinde gehörten also z. B. außer der zahlreichen Classe von Ackerstügern die Braner, die Miller, die Maurer, Zimmerleute, Handschuhmacher und Andere, welche, wie der große Brief von 1445 zeigt, zu den anerkannten Innungen selbst damals noch nicht gehörten.

die Gilbegenossen richten und für sie rathen sollte. Den Thurm des St. Ulriche ober Löwenthores 18), noch jest gewöhnlich Lauenthurm genannt, wählten fie zu ihrem Pallas. Dort hielten fie Rath und Gericht über die Bürger, die etwas verbrochen hatten, und nahmen die Strafgelber ein, welche bisher bem Rathe gebührten; balb mar es, als wäre berselbe gar nicht mehr vorhanden. So gewann der Aufstand Form und Anhalt; ber Rath aber magte nicht einzuschreiten, aus Furcht vor Herzog Heinrich, beffen gutes Einvernehmen mit ben Gilben befannt war. Aber die Ausübung einer zu strengen Marktpolizei verfeindete balb mit einander Gemeinbe und Gilben. Daß bie Gilbemeifter alle gu Markt gebrachten Waaren nachmaßen ober nachwogen und nach vorgenommener Taxirung ben Preis bestimmten, führte zu heftigen Scenen auf den Märkten, vermuthlich weil sich bie Leute aus der Gemeinde solche Beschränkung nicht gefallen lassen wollten 19). Dennoch wurden die neuen Gewalthaber von Tage zu Tage fühner und rudfichtslofer, befonbers gegen ben Rath. Um Johannis 1293 hielten auch bie Gilbemeister und ihre zwölf Vertreter zur Feier bes Autorfestes ihr besonderes Gelage, wie es bis babin nur ber Rath mit ben Geschlechtern gehalten zu haben scheint. Die bazu nöthigen Fische nahmen sie, wie erzählt wird, aus ben Gewässern und Fischhältern bes Rathes. Als Herzog Albrecht bamals gerade hier anwesend war 20), beschloß der Rath mit den zwölf Gilberathen zu unterhandeln. In Gesammtheit begab er sich zu ben 3mölfen auf ben Löwenthurm und ermahnte fie bemuthig und freundlich, fich mit bem bisherigen Rathe, ber ja ber Stadt Bestes wohl kenne, zu vereinigen und zu vertragen 21). Aber diese Borftellungen bewirkten gerabe das Gegentheil des Beabsichtigten. Ermuthigt durch bas milbe Auftreten der Rathsherren wählten die Zwölf eigene Bauermeifter und Schreiber und nahmen ein eigenes Siegel an, sprachen nach wie vor Recht, nahmen Schuldner bes Rathes in Schutz und gingen so weit, baß sie bie Bürger, welche ein solches Verfahren tabelten, in's Gefang-

21) S. 7.

<sup>18)</sup> Niebersächsische Chronit bei Abel, 177: unde nemen in den torn bi & Olrick vor eynen pallas. Shigtbot S. 6. Botho zu 1292: se gingen to samende up dat Lauwendor.

<sup>19)</sup> Shigtbot S. 6 fig. Botho fagt ähnlich: Hirvan wart vele jamers in der stad under dem volcke twischen den gilden unde der meynheit.

<sup>20)</sup> Eine Urkunde beffelben vom 24. Juni 1298 steht in Orig. Guelf. III, 707.

niß warfen ober aus der Stadt verwiesen und ihr Vermögen einzogen <sup>22</sup>). Es ift auffallend, daß auch die urkundlich erwiesene sechstägige Anwesens beit Herzog Albrechts <sup>28</sup>) hierin keinen Wandel herbeiführte.

Dies gewaltthätige Regiment trieb die Gemeinde vollends wieder auf die Seite des alten Rathes zurück. Es sei nicht gut, so sprachen manche "fromme Leute", den Rath also zu vernichten; dem müsse manche "fromme Leute", den Rath also zu vernichten; dem müsse man keuern! Bei solcher Stimmung entstand am Margarethentage (13. Juli) 1293 ein Austauf. Die Gilden, um die Sicherheit ihrer zwölf Räthe besorgt, "famen zu Harnisch mit Bogen und Schilden", unter ihren Bannern sich sammelnd. Auf die Gemeinde gestützt trat ihnen der Rath entgegen. Doch aus Furcht vor dem in der Burg jetzt wieder anwesenden Herzog Heinrich enthielt er sich det Gewalt. Im Ansang des August legte sich endlich der Herzog in's Mittel, indem er die Parteien zu einem breitägigen Stillstande bewog, während dessen am 5. August, dem Tage des heiligen Oswald, ein Vertrag zwischen dem Rath und den Gilden geschlossen, besiegelt und beschworen wurde 24).

Dieser Bertrag, ben nur das Shigtbof 25) uns aufbewahrt hat, ift jum Theil dunkel. Man sei übereingekommen, heißt es, dat de råd unde de gildemästere shullen alle ding raden unde daden unde gerigten gelyk sunder wapen, sunder sturlüde, banren unde shilde unde jenige were. Danach scheint es, daß die Gilden Theilsnahme am Stadtregiment erhalten haben, wobei nur das, was zur triegerischen Ausrüftung der Stadt und ihrer Gewappneten gehört, dem alten Rathe vorbehalten blieb. Für diese Auffassung spricht auch die solgende Bestimmung, wonach sich der Rath die Thorschlüssel vorbehält. Ber von Reuem Zwietracht stifte zwischen dem Rath und den Gilden, dessen "Leib und Gut solle stehen in des Rathes Gewalt". Diezenige Bartei, welche diesen Bertrag breche, solle der anderen unverzüglich fünstundert Rark (etwa 7000 Thaler) Strafe zahlen.

Dieses Abkommen indessen vermochte der Stadt die Ruhe nicht wieder zu geben. Denn im Rathe machten die Vertreter der Gilden Gesetvorschläge, die zwar das Interesse der Unvermögenden zu wahren

<sup>22)</sup> Shigtbot, S. 7. 8.

<sup>23)</sup> Daß er noch am 29. Juni hier war, zeigt eine von ihm ausgestellte Urtrube bei Pistorius, Amoen. VIII, p. 2356.

<sup>24)</sup> Spigtbol, S. 8. 9.

<sup>25)</sup> Daf. G. 9, auch gebruckt in Urtunben und Statuten b. St. Brannschweig, S. 16.

schienen, aber boch bem städtischen Handel empfindliche Wunden schlugen. So setzen sie am 24. August 1293 eine Beschränfung des Kornhandels durch. Um billige Kornpreise zu erhalten, sollte Niemand ohne Erlaubniß der Gildemeister Korn aus der Stadt führen. Der Schaden, welcher
aus diesem Gesetze erwuchs, trat bald zu Tage; die Producenten konnten ihr Korn nicht verwerthen, denn kein Kornhändler machte Aukause,
und die Fremden umgingen mit ihren Kornwagen die Stadt, um nicht
beeinträchtigt zu werden 26).

Ein neuer Auftauf entstand am Michaelistage 1293. Die Zwölf mit den Gildemeistern beschlossen, dem Herzog Heinrich, der sich damals längere Zeit in der Burg hieselbst aufhielt <sup>27</sup>), zu huldigen. Jest wollten sie ihn allein zum Herrn haben und von seinem gleichberechtigten Bruder Albrecht nichts wissen. Sie zogen hin in die Burg, gaben Heinrich Brief und Siegel und huldigten ihm <sup>28</sup>) als dem Erben des Landes. Durch diese Huldigung gedachten die Gildemänner den Herzog unaustöslich in ihr Interesse gezogen zu haben; prahlend ließen sie verzlauten, wenn der Rath nicht huldige, so könne es dahin kommen, daß sie die Schlüssel zu den Thoren erhielten und die Finanzverwaltung der Stadt übernähmen. So verging der Winter in gespannter Stimmung; der Rath fürchtete den oft anwesenden Herzog Heinrich, die Gilden das gegen die erklätte Verbindung der Gemeinde mit dem Rathe <sup>29</sup>).

Kurz vor Pfingsten 1294 kam es zur ersten offenen Gewaltthat. Während die Gilden bewaffnet vor dem Rathhause der Neustadt sich sammelten und zu dessen Erstürmung sich anschieten, forderten die Zwölf von 'dem dort versammelten Nathe die Schlüssel zu den Thoren und völlige Abtretung der städtischen Finanzverwaltung. Aber der Rathwiderstand. Ein heimlich fortgeschiefter Bote mußte die Gemeinde zur Hülfe entbieten. Als diese bewaffnet herbeieilte, entstand auf der Hagensbrücke ein blutiges Handgemenge, welches die zum Abend dauerte. Zehn Bürger waren getödtet und an hundert verwundet 80).

<sup>26)</sup> Shigtbot, S. 10.

<sup>27)</sup> Am 19. October 1293 bestätigte Herzog Beinrich ben hiesigen Schmieben ihre alten Gerechtsame. Cop. ber Urkunde im Gebenkbuch Rr. I, 481, gedruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 17.

<sup>28)</sup> Shigtbot, S. 10. 11.

<sup>29)</sup> Das. S. 11.

<sup>30)</sup> Daj. S. 11. 12.

Am folgenden Tage kam es von Neuem jum Kampfe, als Gilbegenoffen die Stadtthore vernagelten und der Rath mit Bürgern der Gemeinde sie wieder öffnete. Abermals sloß Bürgerblut. Endlich vers mittelte Herzog Heinrich einen dreitägigen Waffenstillstand und brachte während desselben einen Vertrag zu Stande. Danach sollte das Stadtregiment an zwölf Männer übergehen, von denen sechs "den Raths, personen", sechs den Gilden angehören mußten. Mit dieser billigen Abkunft, welche den Interessen beider Parteien Rechnung trug, schienen Alle zufrieden, zumal da die Thorschlüssel an Gildemeister übergeben wurden \*1). Aber schon nach vierzehn Tagen trennte sich dieser gemischte Rath in Folge innerer Zwietracht, die sechs Gilderäthe begaben sich wieder auf den Löwenthurm, zogen die sechs süngst zurückgetretenen Genessen wieder zu und geberdeten sich als rechtmäßiger Rath, indem sie Schoß und Zins forderien \*2).

Zene blutigen Scenen mit ihren Folgen und die geschehene Huldigung mögen endlich Herzog Albrecht bewogen haben, für bie Sache der Ordnung aufzutreten, da sein Bruber Heinrich allein dieser Aufgabe nicht gewachsen erschien. Er wandte sich Johannis 1294 in einem Schreiben an die übrigen Hansestädte, stellte ihnen vor, wie Braunschweig-trot ber großen, gottlosen und tollkühnen Thaten, die dort geideben seien, doch in Hartnäckigkeit verharre und nicht baran benke, fich ju demuthigen, Recht und Billigfeit zu üben und das Geschehene zu tußen. Bon Seiten der Hanse erhielten nun die Städte Lubed, Samburg und Lüneburg ben Auftrag, zwischen den Parteien in ber Stadt und zwischen dieser und dem Herzog Albrecht zu vermitteln. Aber da auch ihre Bemühungen nicht zum Ziele führten, so beschlossen die Hansefabte, Die unfügsame Bundesftabt zu ftrafen. Auf einem Tage zu Lubed bestimmten fie, fein hansischer Raufmann in Flandern, Holland und Brabant solle sich da aufhalten dürfen, wo man Braunschweiger wlaffe, und an jedem Orte, wo fich dieselben aufhalten ober gewohnt baben, solle ber Tuchhandel verboten sein bis einen Monat nach ihrer Entsernung. Diese Bestimmungen, welche nicht bloß allen Hansestädten zur Rachachtung zugefandt, sondern auch dem Grafen von Flandern und ieinen Städten Gent, Ppern und Brügge mitgetheilt wurden 82), ver-

<sup>31)</sup> Shigtbot, S. 13.

<sup>32)</sup> Daj. 6. 14.

<sup>33) &</sup>amp;. Urtunde in Sartorius-Lappenberg, Geschichte ber beutschen Banfe

nichteten einen der wichtigsten Zweige des städtischen Handels, den mit Tuch, wie mit einem Schlage.

Am 13. Juli 1294 sandte Herzog Albrecht auch seinem Bruder Heinrich ein Schreiben. Darin verlangte er den ihm gebührenden Antheil an Wilhelms Erbe und brohte für den Beigerungsfall mit Krieg. Heinrich ließ nun die 3wölf sammt ben Gildemeistern zu sich auf die Burg entbieten und pflog Rathes mit ihnen. Aber biese meinten boch, bevor sie ihm Hulfe zusagten, mit bem alten Rathe eine Rudsprache halten zu muffen. Im Verlauf berselben traten die 3wölf ber Meinung bei, daß beibe Herzöge Anrecht am Lande und an ber Stadt Braunschweig hätten. Sie wurden mit bem Rathe einig, man wolle ben Fürsten selbst die Einigung über bas Erbe ihres Bruders überlaffen; wem bann kand und Stadt zufiele, dem wollten ste huldigen. Diese Erflarung überbrachten bie Gilberathe bem Bergog Beinrich. Aber bie Gildemeister wollten von biefer Uebereinfunft nichts hören; sie beharrten jest babei, nur Herzog Heinrich zum Herrn zu haben, und droheten nun auch ihrem Rathe mit Absetzung. Wieber traten Gilben und Gemeinbe fampfbereit einander gegenüber. Rur die Behutsamfeit des alten Rathes, welcher weniger zur Furcht vor Herzog Heinrich als zu ber Erwartung Grund hatte, daß eine ihm ermunschte Lösung nahe bevorstehe, verhütete neue Gewaltthaten. Es fam zu einem achttägigen Waffenftillftanbe, während dessen die Gilben dem Rathe die Thorschlussel wieder überantworteten 84).

Noch im Juli 1294 nahm ber Aufstand ein Ende mit Schrecken. Insgeheim war der Rath mit Herzog Albrecht in Verbindung getreten. Mit seinem Wissen und Willen geschah es nun, daß der Müller Curd in der Reustadtmühle den Herzog und die Seinen bei Racht über den Graben in's Thor der Reustadt einließ. Sofort besetze er das Rathzhaus in der Reustadt; hier traten der alte Rath und die Bürger der Gemeinde zu ihm; ste besetzten alle Stadtthore und die anderen Rathhäuser, während die überraschten Gilden sich zu keinem gemeinsamen Auftreten einigen konnten 85).

II, 167. Die Urkunde, batirt vom Tage Johannis des Täufers, kann ihrem Inhalte nach nur in's Jahr 1294 gehören.

<sup>34)</sup> Shigtbot, S. 14. 15.

<sup>35)</sup> Shigtbot, S. 15. 16. Nieberfächsische Chronit zum Jahre 1294 bei Abel, Rr. 177.

Den Zwölfen, welche barnach auf bas Neuftabtrathhaus gefordert wurden, sagte Herzog Albrecht Strassossiest für Alles, was geschehen sei, unter der Bedingung zu, daß sie ihm den Brief auslieserten, welchen sie seinem Bruder ausgestellt hätten. Sie weigerten sich dessen nicht; aber als sie mit dieser Forderung vor Herzog Heinrich traten, machte dieser Ausstächte; doch wollte er ihnen die Jurückgabe ihres Brieses mit einer Handseite verdürgen. Mit diesem Bescheide verließen die Zwölf die Burg, um nach dem Neustadtrathhause zurückukehren. Ihr Vorssprech indessen, Iohann Drake, welcher prunkend einen Hut trug, dessen Rand mit Pfennigen benäht war, trennte sich unterwegs von seinen Benossen unter dem Vorwande, den Herzog zur Herausgabe des Brieses allein bewegen zu wollen. Mit noch vierzig Gildebrüdern und Herzog Heinrich entwich er dann schleunig über die Mauern.

Die elf übrigen Gilberathe gingen einer harten Strafe entgegen. Sie wurden gefangen genommen, während der Monate August und Sepstember ward ihnen der Proces gemacht; als Hochverräther, die dem Herzog Albrecht sein Erbe zu entziehen gestrebt hätten, starben alle nach einer neun Wochen langen Haft am Galgen vor der Altstadt 36). Es waren: Ludolf Karnestaff, Claus Beder, Iohann Faulader, Friedrich vom Borhose, Bertold der stolze Kürschner, Iohann Sosat, Heinrich Dungelbed, Iohann Lemmesen, Ludolf Germens und Hermann Trampeleve. Dem elsten, Dietrich von Alseld, der ein alter Mann war, ward auf Fürditte das Haupt abgeschlagen. Ueber die entstohenen Gildes brüder und Iohann Drafe ward die Verfestung erkannt 87).

Rach diesen Hinrichtungen sette Herzog Albrecht am Matthäustage, dem 21. September, den alten Rath wieder ein und vollzog dann eine Sühne des geschehenen Blutvergießens. Mit der gesammten Geistlichkeit

<sup>36)</sup> Shigtbot, S. 16—18. Stadtweg zum Jahre 1293 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 274: magistri gyldorum suspenduntur.

<sup>37)</sup> Riebersächsische Chronit zum Jahre 1294 bei Abel 177. Botho zum Jahre 1294 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 372. Shigtbot, S. 17. 18. Nach ben Excerpt. Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61 erfolgte bie Erhängung und Hinrickung ber Gilbemeister erst am 1. October 1294 (in die S. Remigii). Bergl. noch Gobelin. Persona im Cosmodrom. bei Meibom., S. R. G. I, 282. Gegen die Angabe ber ältesten Quelle verlegt die Compil. Chronol. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 67 die Hinrichtung der Gilbemeister in's Jahr 1299, und das Chron. Riddagshus. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 80 in's Jahr 1293.

der Stadt zog die Bürgerschaft in Procession von der Münzschmiede nach der Burg, dort opferte der Herzog und verordnete die Fundation, daß man zu ewigen Zeiten auf den Matthäustag im Blastusstift eine Prosession halten (umme hov gan) und dann Gott und dem Apostel Matthäus zu Ehren eine Messe singen solle zum Andenken an die wiesderhergestellte Eintracht in der Stadt und zum Danke für die Wiederseinsehung der alten Herren vom Rathe 88). Somit hatte der Aufstand um Michaelis 1294 ein Ende. Braunschweig ward nunmehr von den Hansessichten nicht länger feindselig behandelt 89).

Seit dieser Zeit galt Herzog Albrecht als Herr von Braunschweig; ihm leisteten die Bürger die Huldigung 40). Aber bamit beruhigte sich fein Bruder Heinrich, ber nach bem Abzuge aus Braunschweig seine Hofhaltung nach bem Schloß Grubenhagen bei Eimbeck verlegt hatte, keineswegs. Nach vergeblichen Unterhandlungen im Jahre 1295 41), in benen er bie Hälfte bes Lanbes Braunschweig in Anspruch nahm, ruftete er sich zu einer Fehbe wiber seinen Bruber. Den Burgern von Braunschweig fügte er mancherlei Gewaltthat und Unbill zu. Darum schloß Herzog Albrecht im October 1296 gegen ihn mit ber Stadt ein Bundniß. Darin verspricht er, sie gegen solche Gewaltthätigkeiten in Schut ju nehmen und ohne sie keinen Friedensvertrag mit seinem Bruder Heinrich einzugehen, ihre Feinde sollen auch seine Feinde sein. Weitere Beftimmungen des Vertrages beziehen sich auf den gegen Herzog Heinrich zu führenden Krieg; ce wird sogar bestimmt, daß, falle sie den Fürsten gefangen nähmen, zwei Drittheile des Lösegeldes Herzog Albrecht, ein Drittheil der Stadt zufallen solle. Ueber Irrungen unter ihnen selbst foll ein Sühngericht entscheiben, bestehend aus brei herzoglichen Rathen und drei Bürgern ber Stadt, als welche der Herzog erwählte: Ecbert vom Rirchhof, David Kronsben und Dietrich Döring 42).

<sup>38)</sup> Shigtbot, S. 18. 19.

<sup>39)</sup> Am 9. December 1294 erscheint Braunschweig wieder als vollberechtigte Hansestadt. S. Urkunde in Sartorius, Geschichte ber beutschen Hause. Urkundens buch II, 182.

<sup>40)</sup> Botho jum Jahre 1294 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 372. Shigtbot, S. 19.

<sup>41)</sup> Bon einer Unterhandlung am Montag nach Judica 1295 erzählt Rehtmeier in ber Chronik S. 529, ohne seine Quelle auzugeben.

<sup>42)</sup> Urkunde Herzog Albrechts vom 22. October 1296 im Stadtarchiv Nr. 24, gebruckt in Rehtmeiers Chronik 592, in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig S. 18.

Zu einem offenen Kampse zwischen beiden Brüdern scheint es nicht gekommen zu sein; vielmehr muß ein gütlicher Vergleich den Streit besendet und durch diesen Herzog Heinrich wenigstens einen Antheil am Lande Braunschweig erhalten haben. Denn Urfunden aus dieser Zeit zeigen, daß er um 1300 Theile des Landes besaß. 1300 besestigt er den Hasenwinkel, einen Theil des Amtes Fallersleben, und nennt densselben terram nostram 48). Die Gegend um Vorsselde verlor er um 1300 durch eine Fehde. Beides sind Gebiete, welche nicht ursprünglich zum grubenhagischen Landestheile gehörten 44).

Der Zusammenhang der nun folgenden Begebenheiten ift bei ber Mangelhaftigfeit der Quellen nicht flar zu erkennen. Um's Jahr 1299 ideint die ganze Verwickelung zu endgültigem Austrage gekommen zu Rach der Urkunde über denselben und anderen Notizen zufolge sein. bane inzwischen die Stadt auch mit Herzog Albrecht Streit gehabt. Die Veranlassung besselben ist jedoch nicht bekannt, alle übrigen Urfunden zeugen nur von gutem Einvernehmen. Im Einverständniß mit bem Herzog Albrecht hatte bie Stadt 1296 am Sonntag Deuli den Juden David mit Frau, Kindern, Schwägern und Gesinde und damit, so viel wir wissen, die erste judische Familie in die Stadt aufgenommen. Mit Einwilligung der Gemeinde übernahm der Rath auf zwölf Jahre die Verpflichtung, sie vor ungerechter Schapung und Gemaltthat zu schüßen, gewiß nicht, ohne fich ein angemessenes Schutgelb junichern zu laffen 45). In bemfelben Jahre um Pfingsten verpfändete Herzog Albrecht der Stadt für 350 Mark, welche der Rath für ihn theils ausgab, theils ibm baar barlieh, alle Einnahmen, welche er aus bem Bogteigericht, bem Boll, der Munge und ben beiben Weichbildern Sad und Altewif 46) einzunehmen hatte 47). Ward vielleicht eine der damals getroffenen Bereinbarungen nicht punktlich eingehalten, ober gebachte bie Stadt ber einft auch Herzog Heinrich geschworenen Hulbigungseibe, ober erkannte fie,

<sup>43)</sup> Urfunde in (Roch) Bragm. Geschichte 122a.

<sup>44) (</sup>Roch) Pragm. Geschichte 123.

<sup>45)</sup> Rotiz im Degebingsbuch ber Altstadt I, fol. 181 Manuscr.

<sup>46)</sup> De distinctis nostris oppidis Sacco et Veteri Vico.

<sup>47)</sup> Die Urkunde Herzog Albrechts vom Sabbatho infra sestum Pentecostes ist im Stadtarchiv nicht mehr vorhanden. Abschrift im Copialbuch I, sol. 29, jest gebruckt und Statuten der Stadt Braunschweig S. 17.

daß eine Theilung der fürstlichen Herrschaftsrechte ihrem Emporstreben nur förderlich werden könne, genug die Bürgerschaft siel entweder offen von Herzog Albrecht ab, oder machte Miene, dies zu thun. Mit einem ansehnlichen Heere erschien nun der Herzog am Pancratiustage, dem 12. Mai 1299, vor der Stadt, ward auch diesmal vom Müller Cord am Andreas- oder Reustadtthore eingelassen und bemächtigte sich auch diesmal der Stadt ohne Kampf und Blutvergießen 48).

Hiernach erfolgte eine Sühne zwischen ben fürftlichen Brübern auf ber einen und der Stadt auf der anderen Seite 49). Damals ward von den Burgern geschworen, die Stadt solle fortan den fürstlichen Brüdern und ihren rechten Erben verbleiben. Die Herzoge versprechen ber Stadt, die sie in keiner Roth veräußern wollen, ihren Beistand, sowie ihn diese verspricht; sie wollen ber Stadt Recht bessern, aber auch alle die Rechte behalten, welche fie seit ihres Aeltervaters Zeiten hatten. Die fürftlichen Dienstmannen, Burgmannen und ihr Gefinde foll bie Stadt in ihren Rechten nicht schmälern und Schuldflagen wiber bieselben vor bem fürstlichen Marschall anbringen. Die Fürsten wollen bie in ber Stadt Verfesteten nicht hegen; die Einnahmen aus Münze und Zoll wollen sie wieber haben, wie in alten Zeiten. Sie erkennen an den Rath ber Altstadt, des Hagens und der Reuftadt; jeder berfelben foll schwören, zu regieren nach ber Herzöge Ehre und ber Stadt Frommen, wie es alte Gewohnheit sei. Sack und Altewik zahlen ben Schoß an die Stadt. Bon dem gewöhnlichen Gerichte ist Appellation an's Hofgericht ber Herzöge erlaubt. Die Fundation eines Altars in der Kapelle zum heiligen Geift zum Seelenheil ber Gilbebrüber, bie bas Leben verloren haben, und bie Anordnung anderer guten Werke wird anerkannt; die in der Schicht Bertriebenen werben in die Stadt zurückgerufen. Hundert Bürger ber Altstadt und hundert aus den anderen Weichbildern beschwuren diesen Vertrag.

<sup>48)</sup> So berichten die gleichzeitigen Excerpta Blas. dei Leibnitz, S. R. Br. II, 61 zum Jahre 1299. So auch die späteren Excerpta Blas. das. 60: At 1299 hic victor Brunsvik superavit nemine laeso. Chron. Riddagshus. ad 1299 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 80: Albertus cepit Brunswik sine tumultu.

<sup>49)</sup> Eine Abschrift bes alten um 1560 verbrannten Originals fand herr Regiftrator Sac als Umschlag eines alten Buches. Ihm verbanke ich die Kenntniß dieses jest in Urkunden und Statuten der Stadt Brannschweig S. 20 gedruckten Skhnebriefes.

Daß berselbe in seinem Hauptpunkte gehalten wurde, baß also die Stadt jest unter zwei Herren kam, zeigen die von beiden Herzigen in städtischen Angelegenheiten seit Anfang des vierzehnten Jahrshunderts erlassenen Urkunden, die gehörigen Orts erwähnt werden sollen, namentlich aber auch der Umstand, daß die Stadt von nun an sowohl den grubenhagenschen, wie den göttingenschen Herzögen bei ihrem Regierungsantritte die Huldigung leistete.

## Drittes Buch.

# Braunschweigs Blüthezeit im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert 1).

1299 bis 1492.

## 1. Die Stadt zur Zeit Herzog Albrechts des Feiften (1299—1318).

In dem 1299 zwischen den herzoglichen Brüdern Albrecht dem Feisten und Heinrich dem Wunderlichen und der Stadt geschlossenen Vertrage gelobte diese eidlich, beiden Brüdern und ihren Erben verbleis ben zu wollen. Sie kam also damals unter zwieherrisch Regiment. Ob beide Herzöge gleichen Antheil an der Stadt erhielten, steht nicht sest. Dagegen scheint der Umstand zu sprechen, daß sich Herzog Heinrich saft nie in städtische Angelegenheiten einmischt. Nur in Betreff der in der Burg gelegenen Gotteshäuser stellt er einige Urkunden aus?); einige Male tritt er zusammen mit seinem Bruder Albrecht auf; so am Sonntag Quasimodogeniti 1314 bei einem Bergleiche zwischen dem Stift St. Blasius und dem Rath im Sacke, und am 18. April 1307

Lachmann, S. 110-139.

Bogel, S. XXVI-XLI.

Assmann, S. 20—33.

<sup>1)</sup> Ribbentrop, S. LV-CXV.

<sup>2)</sup> Zwei berselben aus ben Jahren 1306 und 1307 in (Kochs) Pragm. Geschichte 125, b. beziehen sich auf die innere Ordnung im Blasiusstift, eine britte vom 26. Mai 1318 auf die Gertrudenkapelle in der Burg. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 124.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Chronit 530. 596.

bei der den Paulinern gegebenen Erlaubniß zum Bau eines Klosters hieselbst. Wenn es dagegen eine nicht unbedeutende Anzahl von Urstunden giebt, welche Herzog Albrecht in städtischen Angelegenheiten seit 1299 allein hat ausstellen lassen.), so liegt die Vermuthung nahe, daß dieser Fürst als Besiger der meisten Theile des Landes Braunschweig. auch Hauptherr in der Stadt gewesen sei und daß diese zu ihm in engerer Verbindung gestanden habe als zu seinem freilich mitberechtigten Bruder Heinrich. Fassen wir nun in's Auge, was in seiner Regierungszeit die 1318 in der Stadt Merkwürdiges geschah.

Shon in dem Suhnevertrage von 1299 gestehen die Herzöge ber Stadt die Befugniß zu, ihr Recht bessern zu dürfen, wo sie könne, wenn daraus der Herrschaft kein Schaben erwachse?). Seitdem übte sie die Autonomie aus, um das städtische Gemeinwesen im Innern weiter auszubauen. Davon geben die erhaltenen Rechts, und Degedingsbücher mehr als einen Beweis. Zunächst sinden wir um 1300 ein Statut Van deme rechtes), welches im Wesentlichen eine Wiederholung des ottonischen Stadtrechts ist; doch sind einige bereits antiquirte Besümmungen weggelassen, andere neue sind dafür eingeschoben. Dies Statut zeigt uns also die Ausbildungsstuse des städtischen Rechts um den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. 1303 einigte sich der Rath zu einem Statut Van dem herwede 10); darin wird bestimmt, welche Stücke zur kriegerischen Ausrüstung eines hiesigen Bürgers gehören und als solche besonders vererbt werden.

<sup>4)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 131.

<sup>5)</sup> Für das Blastusstift 1306 (Rehtmeier, Kirchenhistorie, Suppl. 33), für tas Epriacusstift 1300 und 1317 (Sammlung ungedruckter Urkunden II, 3, 76 und Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 8), für das Aegidienkloster 1312 und 1317 (Reht-weier, Kirchenhistorie, Suppl. 14), für das Hospital B. Mariae V. von 1304 und 1315 (l'istorius, Amoen. VIII, 2370), für den Matthäuskaland 1313 (Geb-bardi 81), hinsichtlich der bürgerlichen Lehnsteute in Braunschweig 1304 (Reht-meters Chronit 594).

<sup>6)</sup> Als solchen erweisen ihn bie Urkunden bis 1318. S. auch Bavemann, Eeschichte ber Lante Braunschweig und Lüneburg I, 421.

<sup>7)</sup> Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 20, §. 5.

<sup>8)</sup> Hantschrift im Degeb. ber Reuftabt I, fol. 1--6', jett zuerst gebruckt in Urfunden und Statuten ber Stabt Braunschweig, S. 21.

<sup>9) §. 4. 11. 20. 22. 39. 46-51. 54. 66.</sup> 

<sup>10)</sup> Hanbschrift im Degeb. ber Reuftabt I, sol. 61, jetzt gebruckt in Urkunben und Statuten ber Stabt Braunschweig, S. 25.

Dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts gehört noch an <sup>11</sup>) das Statut Van deme tollen, welches die Zollsäte der hier zum Berstauf gebrachten Waaren in 50 Paragraphen bestimmt <sup>12</sup>), die Ordnung Van der mate unde van der waghe <sup>18</sup>) über das gesetliche Maß und Gewicht und das Statut Van den beckeren <sup>14</sup>), welches bestimmt, welches Gewicht die verschiedenen Brodsorten bei den jedessmaligen Kornpreisen haben sollen.

1304 am Cacilientage (22. Rovember) bezeigte Herzog Albrecht seinen getreuen Bürgern von Braunschweig seine Gnade burch bie Bestimmung, daß keiner seiner Basallen und Ministerialen einen von ihm belehnten Bürger ber Stadt mit seinem Lehn an einen Lehnsherrn geringeren Standes verweisen durfe 15). In solchem Lehnsverhältniffe zu ben Herzögen und anberen Fürsten wie zum Abel und zu Kirchen standen schon in der ersten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts eine nicht geringe Anzahl hiesiger Burger. Das Lehnregister bes eblen Herrn Luthard von Meynersen aus der Zeit um 1226 16) führt unter beffen Lehnsleuten auf: Konrad Holtnider, Heinrich Timmonis, Johann von Belftebe. Um 1274 finden wir als Lehnsleute beffelben Geschlechts 17) Johann von Belftebe, Hermann Stapel, Konrab Holtnider, Webego von Aftfeld, Beinrich Timmete, Bermann von Guftebt, Johannes von Honlage und Johann Obwines. Lehnsleute bes Bischofs von Hilbesheim waren am Enbe bes breizehnten Jahrhunderts z. B. bie Boneken und die Holtnicker 18), die von Belftebe und die von Aftfeld 19); des Bischofs zu Halberstadt die von den sieben Thurmen und bie Pawel 20). Von Herzog Albrecht bem Großen trugen um 1250 Lehen die Familien Ruff<sup>21</sup>) und die bei St. Ulrich<sup>22</sup>); von den Herren von

<sup>11)</sup> Sie stehen hinter bem Statut vom Herwebe (1303) und vor einem Bergleich ber Lakenmacher mit ben Juben (1312).

<sup>12)</sup> Handschrift im Degeb. ber Reuftabt I, fol. 7. 8; noch ungebruckt.

<sup>13)</sup> Hanbschrift im Degeb. ber Neuftabt I, fol. 10, noch ungebruckt.

<sup>14)</sup> Handschrift im Degeb. ber Neustabt I, fol. 8. 9; noch ungebruckt.

<sup>15)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Mr. 29, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 594.

<sup>16)</sup> In Subenborf, Urfundenbuch I, 11. 12.

<sup>17)</sup> Subenborf, Urfundenbuch I, 50—52.

<sup>18)</sup> Pistorius, Amoen. VIII, 2351.

<sup>19)</sup> Bege, Burgen S. 40 ju 1278.

<sup>20)</sup> Pistorius, Amoen. VIII, 2352. 21) Pistorius, Amoen. VIII, 2837.

<sup>22)</sup> Pistorius, Amoen. VIII, 2336.

Wolfenbüttel 1261 Johann von Monstede 28) und Hilbebrand Lange 24). Als Lehnsleute bes Klosters Stederburg um 1300 nennt uns ein Diplomatarium dieses Gotteshauses 25) die Bürger Martini, Slenger- dus, Stapel, Hilbebrand, Ludese Matthid, Salgen, Konrad und Johann Holtnicker, Johann von Bornum, Webefind von Gandersem, Hermann Eise, Ulrich Reiche, Ludese Geltwort, Eggeling Kirchhof, Johann von Luckenum, Hackelnberg, Heinrich Bönese, Konrad und Heinrich Elpe. In gleichem Verhältniß erscheinen Bürger auch zum Kloster Dorstadt 26) und zum Stift St. Blastus 27).

Seit 1307 entstand hier die lette größere kirchliche Stiftung in Folge ber Aufnahme ber Predigermonde bes Dominicanerordens. Am 18. April 1307 erlaubten die Herzöge Albrecht und Heinrich ben Brübern jenes Orbens, in der Stadt 28) den zu einem Klosterbau nothigen Raum anzutaufen, ein Rlofter zu erbauen und bort einen Convent aufzunehmen, in welcher Weise es ihnen beliebe 29). Den nöthigen Raum erwarb ber Orben unter Vermittlung der Lectoren seiner Klöster zu Magdeburg und hilbesheim noch in bemselben Jahre von dem herzoglichen Truchseß Jordan. Dieser entschloß sich, vermuthlich weil die Herzöge jest nur jelten in der Pfalz Dankwarderobe restbirten 80), seinen hiesigen Amtshof \*1), am Bohlwege belegen, sammt Wohnhaus und Rapelle für 65 Mark reinen Silbers zu verkaufen. Nachdem er den Bergogen als feis nen Lehnsherren biesen Berkauf angezeigt und seine Anrechte ihnen refignirt hatte, sette er ben Orben mit Einwilligung ber Fürsten um bie. Mitte bes Monats August in den Besit bes Grundstude 82). 1314 bewohnten bereits Orbensbrüber bas neue Eigenthum, welches ihnen tie Herzöge Albrecht und Heinrich am 1. Juni jenes Jahres nochmals

<sup>23)</sup> Bege, Burgen, S. 50 gu 1261.

<sup>24)</sup> Bergl. die Urtunde von 1266 im Ordin. S. Blasii Nr. 33.

<sup>25)</sup> Diplomat. Stederburg. im Landesarchiv zu Wolfenbüttel p. 9. 10.

<sup>26)</sup> Urfunde in ben Braunschweigischen Anzeigen 1740, S. 1822.

<sup>27)</sup> Degeb. ber Altstadt, I, S. 157 und Pistorius, Amoen. VIII, 2335.

<sup>28)</sup> In civitate nostra Brunswic.

<sup>29)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 131 und in Hessenmüller, H. Lampe, S. 109.

<sup>30)</sup> Ribbentrop, S. LVI.

<sup>31)</sup> Curiam meam — ad ipsum officium Dapiferi pertinentem.

<sup>32)</sup> Urfunde Jordans vom 18. August 1307 im Copialbuch der Katharinenlirche S. 17 und eine andere ausgestellt 1307 in octava Laurencii martiris im Stadtarchiv Nr. 31, beibe gedruckt in Hessenmüller, H. Lampe, S. 108 fig.

Darre, Gefdicte Braunfoweigs.

bestätigten 88); 1319 werden wir einen vollständigen Klosterconvent unter einem Prior nachweisen.

Daß Braunschweig bereits 1309 einen lebhaften Handel nach den berühmten Emporien Flanderns trieb, zeigen zwei in jenem Jahre ausgestellte Urfunden der Stadt Brügge und des Grafen Robert von Flandern 84).

1312 als Papst Clemens V. auf dem Concilium zu Vienne die Auschebung des Templerordens ausgesprochen hatte, sollte auch der hiesige Tempelhof am Bohlwege der päpstlichen Bulle zusolge an den Johanniterorden fallen. Aber ein sürstlicher Tempelritter, Herzog Otto, ein Sohn Herzog Albrechts des Großen, widersetzte sich dem und beshauptete sich Zeit seines Lebens im Besitz des Tempelhoss, welcher somit erst 1357 an den Johanniterorden kam 86).

1312 ward hier zum ersten Male das Behmeding gehalten. Dies Gericht, vor welches bis 1321 nur Klagen über Diebstahl gezogen wurden, scheint von dem Rathe in der Absicht eingerichtet zu sein, ben herzoglichen Bögten einen Theil ber Criminaljurisdiction zu entziehen. Die Behmgerichtsordnung 86) beschreibt uns bas babei übliche Berfahren. Zwei Bürgermeister aus ber Altstadt berathen mit einem ober zwei angesehenen Bürgern, ob ein Behmeding nöthig sei. Ift bies ber Fall und die Abhaltung eines solchen Gerichts beschlossen, so zeigten jene es einem Bürgermeister ber vier anderen Weichbilder an, baten aber, es heimlich zu halten. Diese kamen dann um Mitternacht auf den Kirchhof zu St. Martinus und ließen den Rath dahin entbieten. Run wurden alle Thore der Stadt ftarfer befest und banach gesehen, daß Riemand aus ber Stadt entfomme; auch bie Bruden und Schiffe wurden beachtet. Dann erhielten bie entbotenen Bemenoten und ber Behmschreiber Auftrag, ihres Amtes zu marten. Bei Anbruch bes Tages luben bie Bauermeifter jeben Sauswirth ihres Bezirks zum Behmeding, bann lanteten bie Glocken dreimal Sturm. Beim dritten Male zog alles Volk mit bem Rath aus bem alten Petrithor. Auf ber jetigen Wallpromenabe lag

<sup>33)</sup> Copialbuch St. Ratharinen S. 18, abgebruckt in Bessen müller, S. 109.

<sup>34)</sup> Sartorins, Geschichte ber Hanse, herausgegeben von Lappenberg, Urfundenbuch II, 254. 255.

<sup>35)</sup> Ordin. eccl. S. Matthaei bei Gebharbi, 66.

<sup>36)</sup> Sie steht im Lib. judicii Vemeding gegen bas Enbe, gebruckt bei Rehte meier, Chronit 626 und in Urtunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 27.

swischen jenem Thore und dem Reuftadtthore auf einem fast ganz von Oderarmen umschloffenen Raume ber Gerichtsplat, ben gegen bas Petrithor zu der Behmegraben begrenzte. Vor demselben dem Petris thor junachst blieb ber Rath, auf bie andere Seite des Grabens begab sich bas Volk. Der Büttel rief bann zum Volke: Gy herren, gad in de achtel Dann brachte Jeber die ihm bekannten Diebstähle an die Bemenoten. Diese berichten bas ihnen Gemelbete an ben Behmschreiber, der außerhalb des Grabens in der Rähe des Rathes sist. Dieser bringt die vorliegenden Fälle vor den im Kreise sitzenden Gemeinrath, welcher die unbedeutendsten Klagen, die nicht den Betrag von vier Schillingen erreichen, zuruchweift. Unterbeffen hat der Behmgraf bas Gericht eröffnet, einige Rathsherren, die Bögte und die zwölf Vemenoten find seine Beisiter; er sitt auf der höchsten Stelle bes Behmgrabens. Der Schreiber theilt die vorliegenden Fälle mit und läßt nun die durch Diebstahl Beschäbigten nach ber Reihe ber Weichbilder vortreten. Wer den Dieb nicht kennt, beschwört bas und gelobt, ihn bem Rathe anzuzeigen, sobald er ihn erfahre. Wenn der Bestohlene den Dieb nennt, jo mußte dieser erscheinen. Leugnete er, so mußte er seine Unschuld beschwören, bei einer zweiten Anklage muffen sechs Eibhelfer mit ihm schwören, bei ber britten mußte er sich bem Orbal unterwerfen und ein glühendes Eisen in der Hand neun Fuß weit tragen. Ohne Erlaubniß des Rathes durfte Riemand ben Gerichtsplat verlaffen. Daß Dieses Gericht von den Frevlern sehr gefürchtet ward, zeigt schon ber Umftand, daß es im Berlauf eines halben Jahrhunderts 1312-1362 nur dreizehn Mal gehalten zu werben brauchte. Dies geschah nach bem Lib. jud. Vemeding 1312; 1314 in ber Johanniswoche; 1319 in ber Beter - Paulswoche am Enbe Juni; 1321 am Tage ber sieben Bruder (10. Juli); 1322 in ber Woche vor Pfingsten; 1323 in ber Woche nach himmelfahrt; 1326 in ber Woche nach Peter Paul; 1329 am Freitag nach Margarethen im Juli; 1331 am Donnerstag vor Peter-Baul; 1334 in ber Woche nach Trinitatis; 1337 am Dienstag nach Jubilate; 1345 am Tage nach Margarethen; 1362 am Tage vor Bitus (14. Juni).

Wohl noch früher gelang es dem Rathe, den Bögten auch die meisten Civilprocesse zu entziehen. Dies geschah durch die Einrichtung eines Schiedsgerichts, über welches eine eigene Ordnung, um 1320

niebergeschrieben \*7), Auskunft giebt. Danach war jeber Rechtsstreit unter Bürgern, bei welchem es sich nicht um ein Verbrechen handelte, welches Verweisung aus der Stadt zur Folge hatte, zunächst dem Rath zu gütlicher Ausgleichung vorzulegen. Gelang diesem der Vergleich der Parteien nicht, so wies er sie an das Collegium der Sühnemannen, Anfangs acht, dann neun Personen \*8), welche dies Amt zwei Jahre lang verswalteten. Diese hatten spätestens binnen vier Wochen in Güte oder nach Recht die Sache zu entscheiden. Wer mit solcher Entscheidung nicht zusrieben war, ward aus der Stadt verwiesen; wollte er zurücktehren, so hatte er eine Strase von 50 Mark, später von 100 Pfund Pfennigen zu zahlen. So wurden die Civilklagen den Vögten entzogen und von Bürgern entschieden.

Der Stadt mußte daran liegen, daß ihre Bürger nicht bloß von den grubenhagenschen und göttingenschen Fürsten, ihren speciellen Herren, als Freie anerkannt wurden, sondern wünschenswerth mußte ihr auch eine Anerkennung dieser Freiheit durch die nahe verwandten Lünedurger sein, da diese seit dem 16. Mai 1292 eventuelle Nachfolger in der Herrschaft über Land und Stadt Braunschweig waren 39). Darum wandte sich der Rath der Stadt dittend an Herzog Otto den Strengen von Lünedurg. Dieser erklärte urfundlich am 17. März 1314, er befreie hiemit alle Bürger der Stadt, welches Standes oder Geschlechtes sie seien, und entsage allen ihm etwa zustehenden Rechten an ihren Personen und Gütern 40).

Albrechts lette That für die Stadt soll 1318 ein Zug gegen das Haus Weferlingen bei Helmstedt gewesen sein. Die ritterlichen Bewohner desselben thaten dem Handel zwischen Braunschweig und Magdeburg, wie eine geschriebene Chronik<sup>41</sup>) erzählt, vielen Schaden, indem ste den Kausseuten auf offener Heerstraße ihr Gut abnahmen.

<sup>37)</sup> Sie steht in den Degedingsbilchern der Altstadt I, S. 122 und II, fol. 30 und im Coder der Stadtgesetze aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fol. 28; gedruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 31 und 36.

<sup>38)</sup> Jurare debent ad concordiam quatuor de Antiqua civitate, duo de Indagine, duo de Nova civitate, de Veteri vico et de Sacco tantum unus, alternatim una vice de Veteri Vico, alio tempore de Sacco.

<sup>39)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, praef. 20.

<sup>40)</sup> Zu Rehtmeiers Zeit war das Original noch im Stadtarchiv (Chronit 526, 5), jetzt ist es verschwunden, gebruckt im Thesaur. homag. I, 738.

<sup>41)</sup> Aus ihr ergählt bies Rehtmeier, Chronit 597.

Mit den Bürgern von Braunschweig und Magdeburg nahm Herzog Albrecht Weferlingen ein und verbrannte es. Noch im Herbst desselben Jahres starb er am 22. September; im Blastusstift ward er zur Ruhe bestattet <sup>42</sup>).

## 2. Die Stadt zur Zeit Herzog Otto bes Milben (1318—1344).

Rach dem Tode Herzog Albrechts folgte in den Landen Braunsschweig und Göttingen und in der Mitherrschaft über die Stadt Braunschweig Herzog Otto der Milde, damals sechsundzwanzig Jahre alt 1), welcher die Berwaltung des väterlichen Erdes in seinem und seiner Brüder Magnus und Ernst Namen dis zu seinem Tode 1344 fortgesführt zu haben scheint 2). Am 28. October 1318 empfing er zu Braunschweig die Huldigung 3) und sagte der Bürgerschaft dei dieser Gelegens beit neue Rechte und Freiheiten zu. Er verspricht:

- 1) Mit seiner und seiner Erben Erlaubniß solle kein Kloster und kein Convent geistlicher Leute in der Stadt und deren Gebiete innerhalb ihrer Biehtrift mehr angelegt werden (§. 1).
- 2) Die Bürger der Altstadt, des Hagens, der Neustadt und der Altenwik sollen als Freie gelten, also von keinem Grundherrn in Anspruch genommen werden (§. 2).

<sup>42)</sup> Das Jahr giebt an die niedersächsische Chronit bei Abel 179 und Chron. S. Aegidii bei Leibnitz, S. R. Br. III, 593. Der Herzog starb die Mauritii mane nach einem alten Berse in den Excerpt. chronol. bei Mader, 168. Die Begräbnisstätte nennt Botho zum Jahre 1318 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 375. Mit diesen späten Nachrichten stimmen die Urkunden recht gut. Herzog Albrecht kellte seine letzte Urkunde am 10. Juni 1318 aus (s. Hempel, Inventarium diplomaticum II, 117); sein Sohn Otto der Milbe empfing die Huldigung zu Braunschweig am 28. October 1318 (Rehtmeier, Chronit 623). Am 21. September lebte Albrecht noch; eine Urkunde des Kapitels zu St. Blasius sührt ihn damals nech als lebend auf (Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 125).

<sup>1)</sup> Bei bem Empfang des Ritterschlages 1311 war er neunzehn Jahre alt. Membr. Blasiana zu 1311 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61.

<sup>2)</sup> Als Bormund seiner Brüber erscheint Otto in Urkunden von 1322—1341, (Loc) Pragm. Geschichte 181, c. d.

<sup>3)</sup> Originalurtunde im Stadtarchiv Rr. 42, gebruckt in Rehtmeier, Chronik 623 und in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 30.

- 3) Daffelbe Recht erhalten zuziehende Fremde, sobald sie "ohne Ansprache" Jahr und Tag in einem jener vier Weichbilder gewohnt haben und Bürger geworden sind (§. 3). Wird der Einwanderer als Höriger in Anspruch genommen, so muß er sich mit seiner Herrschaft vergleichen (§. 4). Derartige Klagen, auch sonstige Beschuldigungen gegen Bürger sollen vor dem fürstlichen Gerichte in der Stadt angesbracht werden (§. 6).
- 4) Die fünf Weichbilder (de vif stede user stat to Bruneswich) will der Herzog gleich seinem Vater in ihren alten Rechten und Freisheiten beschirmen; auch er will ihr gestatten, ihr Recht zu bessern, wo sie könne, aber so, daß er dadurch nicht in Schaden komme (§. 7. 12).
- 5) Die Bürger der fünf Weichbilder und ihr Gut sollen zollfrei sein in des Herzogs Lande und in allen seinen Schlössern (§. 8).
- 6) Die Bürger sollen vor dem Bogte, herzogliche Dienstmannen von Bürgern vor dem Marschalf verklagt werden (§. 9. 10).
- 7) Wenn Jemand die Stadt in den ihr zugestandenen Rechten und Gnaden beeinträchtigen wolle, so will der Herzog ihr Beschirmer sein zu allen Zeiten und in allen Röthen (§. 13).

1319 am 31. October brachte Herzog Otto eine Uebereinkunft zwischen bem Clerus und bem Rath zu Braunschweig einerseits und ben Predigermönchen, die damals, wie es scheint, mit ihrem Kirchenbau besginnen wollten, andererseits zu Stande 4), bei welcher außer dem Ordensprovinzial für Sachsen auch die Prioren der Ordenshäuser zu Magdesburg, Bremen, Lübeck, Halberstadt, Hildesheim, Soest und Hamburg zugegen waren. Für die Erlaubniß hier ein Kloster zu haben verpflichten sich Prior und Convent des zu gründenden Dominicanerklosters zur Beobachtung solgender Punkte. Sie sollen alle der Stadt ertheilten päpstlichen Privilegien beachten und schüßen. Sie dürsen an Sonns und Kestagen nicht während des Hochamts und der Vesper, sondern erst Rachmittags predigen; nur am Fest ihrer Kirchweih können sie nach Belieben, an den Vigilien der Mariensesse und vor dem Tage des Evangelisten Johannes selbst nach der Vesper predigen. An Wochens

<sup>4)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Rr. 43, gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 131 und bei Hessenmüller, H. Lampe, 110 fig. Eine Copie aus dem vierzehnten Jahrhundert sindet sich auch im Deged. des Hagens I, fol. 2. 3; dort steht aber irrthümlich das Jahr 1309.

tagen follen fie nicht mit llebermaß predigen, um das Bolf nicht von der Arbeit abzuziehen. Gestattet wird ihnen an Werkeltagen nur eine Predigt am Freitag Morgen; in ber Fastenzeit können ste am Sonnabend Abend in der Katharinen - und Martinifirche abwechselnd mit den Minoriten predigen. An den Festtagen des heiligen Autor und an Rirdweihtagen der städtischen Gotteshäuser ift ihnen die Predigt unterfagt. Berboten wird ihnen, Aenberungen an gemachten Testamenten gu rersuchen, die Geistlichen der Stadt in ihren Rechten irgendwie zu beicabigen; in keiner Pfarrkirche sollen fie ohne Erlaubnis bes Pfarrherrn berfelben predigen burfen. Erbgut, das ihnen burch Testament zufällt, muffen fie binnen Jahr und Tag verkaufen, burfen kein weiteres Grundftud erwerben, feine Bürgerssöhne zum Eintritt in ihren Orben loden, auch Riemand überreben, sich auf ihrem Kirchhof beerdigen zu lassen. Bei solchen Bestattungen haben sie bafür zu sorgen, daß dem betreffenden Pfarrer die Leichengebühren gezahlt werden. Der Prior des hiesigen Alosters endlich sollte in den ersten vierzehn Tagen nach Antritt seines Amtes dem Dechant des Blafiusstiftes anzeigen, daß er zur Beobachtung obiger Bestimmungen bereit fei.

Citeaux versammelten Cistercienseräbten Theilnahme an allen durch jenen Orden schon vollbrachten ober noch zu vollbringenden guten Werken<sup>5</sup>). Benn er sich auch die Nichtwermehrung der Klosters und Stistskirchen dieselbst von Herzog Otto dem Milden hatte zusagen lassen, so versichmähte er also doch die Fürbitte des Clerus und Theilnahme an dessen vermeintem Verdienst durchaus nicht. Daß aber der Rath über der Sorge für sein Seelenheil die weltlichen Angelegenheiten der Stadt nicht aus den Augen verlor, ist aus mehreren Anordnungen desselben zu ersehen.

1320 ward die älteste Bürgerrolle angelegt, d. h. ein Verzeich, nis der Personen, welche "das Bürgerrecht gewannen" ). Man kann daraus sehen, eine wie große Menge von Leuten aus den benachbarten Dörfern in die Stadt hereinzogen. Register der wegen schwerer Verstrechen aus der Stadt Verfesteten ) hatte man schon 1306 zu führen

<sup>5)</sup> Driginalurtunbe im Stabtarchiv Nr. 47, noch ungebruckt.

<sup>6)</sup> Die älteste Bürgerrolle reicht von 1320 bis 1402 und steht im Liber proscriptionum p. 38-74.

<sup>7)</sup> Berzeichniffe von 1306—1369 und von c. 1340—1398 stehen in ben beiben Libri proscriptionum.

begonnen; seit 1321 werden sie besonders genau und aussührlich und sind, da sie die begangenen Verbrechen mit angeden, eine wichtige Duelle der Sittengeschichte. Um 1320 scheint die Ordnung für das schon erwähnte Schiedsgericht erlassen zu seins). Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Maklerordnung<sup>9</sup>), welche für den städtischen Handelsbetrieb von Bedeutung ist, insofern sie zeigt, mit welchen Waaren in jener Zeit hier besonders viel gehandelt wurde. Für die Lebhaftigkeit des hiesigen Verkehrs spricht schon die Anordnung, daß hier zwölf Makler sein sollen, vier in der Altstadt, in Hagen und Reustadt je drei, in Altewik und Sack je einer. Nach dem Werthe der durch sie verkauften Waaren erhielten sie bestimmte Gebühren, welche Käuser und Verkäuser jeder zur Hälfte zahlten.

Als Herzog Heinrich ber Wunderliche von Grubenhagen 1322 im September gestorben war, empsingen seine Söhne Heinrich, Ernst, Wilchelm und Johann 1323 am 30. Mai, dem Montag nach St. Urban, zu Braunschweig die Hulbigung 10). Die Rechte, welche sie bei dieser Geslegenheit der Stadt neu einräumten, sind folgende:

- 1) Bürger, deren ablige Lehnsherren ohne Erben versterben, wollen bie Herzöge selber als Lehnsleute annehmen und mit dem innegehabten Gute belehnen lassen (§. 12).
- 2) Sie versprechen, ben Handel ber Stadt in Fehdezeiten nicht zu ftören; nur Gut ihrer offenbaren Feinde wollen sie wegnehmen (§. 14).
- 3) Sie wollen die Bürger in der Verfolgung ihres Rechts selbst gegen das Gefinde des fürstlichen Hauses nicht hindern (§. 15).
- 4) Gegen einen Bürger, der sich an der Herrschaft vergeht, wollen sie, außer im Fall eines offen verübten Todtschlags, keine Selbsthülfe anwenden, sondern das Geschehene der Stadt behuf Einleitung eines Rechtsverfahrens zur Anzeige bringen (§. 16).
- 5) Von seder Beschuldigung soll sich die Stadt durch einen Eid zweier Rathmänner reinigen können (§. 17).

Als Herzog Johann 1325 auf die Mitregierung verzichtete und in

<sup>8)</sup> Im Degeb. ber Altstadt I, S. 122, gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 31 und 36.

<sup>9)</sup> Van den underkoperen im Lib. proscript. II, p. 77 sq., noch ungebruckt. 10) Hulbebrief im Original im Stadtarchiv Nr. 50, gebruckt bei Rehtmeier,

Chronik 532 und in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 32.

ben geistlichen Stand übertrat <sup>11</sup>), entband er ben Rath des auch ihm furz zuvor geschworenen Hulbigungseides <sup>12</sup>). Die Herzöge von Grusbenhagen wandten sich schon damals in Geldverlegenheiten zuweilen an die Stadt, so z. B. am 23. Februar 1329 erbittet Herzog Ernst durch seinen Schreiber Iohannes eine Summe von 110 Mark <sup>18</sup>); daß auch seine Bruder Herzog Wilhelm Geldgeschäfte mit der Stadt machte, zeigt dessen Urkunde vom 7. October 1332 <sup>14</sup>). Ihren Antheil an Sack und Altewik hatten die grubenhagenschen Fürsten der Stadt schon 1325 für 450 Mark verpfändet. Dasselbe that Herzog Otto der Milbe mit dem göttingenschen Antheil an jenen Weichbildern; diesen erhielt die Stadt 1325 für 590 Mark. Auch den ihm und seinen Brüdern zustehenden Antheil an der hiesigen Vogtei überließ er damals an den Rath der Altstadt für 100 Mark <sup>15</sup>).

Der am 3. August 1331 erfolgte Tob des Bischofs Otto II. von hilbesheim greift auch in die Geschichte ber Stadt Braunschweig ein. Eine zwiespältige Bischofswahl theilte bas Bisthum zwischen Heinrich, bem Sohne Albrechts bes Feisten, und Erich, einem Grafen von Schauenburg. Heinrich fam zwar in ben Besit bes Bisthums und ber Rathetrale; aber die Stadt Hilbesheim ftand zu Erich, mit bem es auch Papft Johann XXII. hielt. Erst als Blut gestossen war, kam es zwischen Heinrich und der Stadt Hilbesheim 1333 in der Fastenzeit zu Unterhandlungen. Da die Rathe von Braunschweig und Goslar noch vor tem Palmensonntage einen Vertrag zu Stande brachten, so ward ihnen damals auch die Entscheidung etwa noch vorfallender Irrungen übertragen. Und dazu boten die fortwährenden Klagen des Bischofs wider tie Stadt in den Jahren 1334 und 1335 noch mehrfach Gelegenheit 16). Durch die Anerkennung des ohne päpstliche Einwilligung regierenden Bischofs Heinrich ward die Stadt Braunschweig in schlimme Unannehmlichkeiten verwickelt. Der Papft scheint sie vor sein Gericht gelaben zu ben. Bor ihm erschienen 1337 Hermann von Gandera und Johann ron Göttingen als Procuratoren berselben und bes Theils ihres Cles

<sup>11)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunben I, 32. II, 153.

<sup>12)</sup> Originalurtunde im Stabtardiv Nr. 52, noch ungebruckt.

<sup>13)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchive Dr. 63, ungebruckt.

<sup>14)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 73, ungebruckt.

<sup>15)</sup> Degeb. ber Altstadt II, fol. 29. Degeb. ber Neustadt I, fol. 78, jetzt zuerst zeruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 34.

<sup>16)</sup> Lungel, Geschichte ber Diöcese und Stadt Hilbesheim II, 299-307.

rus 17), welcher ber hilbesheimischen Diöcese angehörte. Der Papst scheint die Stadt verurtheilt zu haben; später erscheint sie mit dem Banne belegt. Erst 1340 am 22. März ward die Ercommunication durch den Bischof Bernhard von Paderborn, welchen der Papst damit beaustragt hatte, wieder aufgehoben 18) und diese Entscheidung im ganzen nordwestelichen Deutschland bekannt gemacht. In derselben Zeit war die Stadt auch in eine Fehde mit dem Grafen Konrad von Wernigerode verwickelt, deren Beranlassung und Verlauf bis seht unbekannt sind, welche aber 1339 am Tage Marid Magdalend (22. Juli) durch Schiedsleute ausgetragen wurde 19).

Im Jahre 1340 sah sich ber Rath burch ben überhand nehmenben Unfug ber Glücksspiele genöthigt, eine Verordnung wider das damals beliebte Dobbelspiel zu erlassen 20). Es wird dem Rathe zur Pflicht gemacht, Jeben, ber wiber diese Berordnung handle und angezeigt werbe, zur Untersuchung und Strafe zu ziehen. Man beschränfte biese Spiele durch die Bestimmung, daß Jemand, der höher als fünf Schillinge spiele, sowohl beim Gewinnen, als auch beim Verlieren eine Strafe von zwei Pfund Pfennigen zahlen, ben etwa gemachten Gewinn herausgeben und bie Stadt auf ein Bierteljahr verlassen solle. Bei einem Spiel außerhalb des Weichbildes erhöhete sich die lette Strafe auf ein halbes Jahr. Der Schuldige mußte die Stadt binnen sechs Wochen verlaffen, durfte sich ihr während seiner Verfestung auf eine Meile Weges nicht nähern und ward nicht eher wieder aufgenommen, als bis er jene Strafe bezahlt hatte. Wer verbotenes Dobbelspiel in seinem Hause gestattete ober Gelb bazu vorlieh, zahlte fünf Mark Strafe und mußte bie Stadt auf ein halbes Jahr verlaffen.

In demselben Jahre ließ der Rath, dessen Schreiber bisher nur die Degedings und Gerichtsbücher (libri proscriptionum) geführt hatten, auch ein Fehdebuch und balb nachher auch ein Gedenkbuch anlegen. In senes <sup>21</sup>) wurden die von der Stadt geführten Fehden eingetragen,

<sup>17)</sup> Urkunde bes Stabtarchivs Nr. 86 vom 3. Mai 1337; noch ungebruckt.

<sup>18)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 103 vom 22. März 1340, ungebruckt. Rur der Mag. Albert von Ghetlede, Pfarrherr zu St. Martinns, blieb excommunicirt. Bergl. die Urkunden Nr. 102. 104—109.

<sup>19)</sup> Originalurkunden im Stadtarchiv Nr. 92. 93, beibe noch ungebruckt.

<sup>20)</sup> Liber proscriptionum II, p. 1—5, jest zuerst gebruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 85.

<sup>21)</sup> Jett auf herzoglicher Kammer hieselbst aufbewahrt.

in diesem 22) wurden verschiedene vor bem Rath erledigte Sachen, seine Berordnungen, geschworene Urfehden, auch Gilberechte verzeichnet.

Im Interesse der Sicherheit der Straße von hier nach Lüneburg scheint der Bund gemacht zu sein, welchen die Stadt 1342 am 14. April mit den fürstlichen Brüdern von Lüneburg, den Herzögen Otto und Wilhelm, abschloß. Sie will den Fürsten behülslich sein gegen Iedermann außer gegen die Herzöge des Welsenhauses und den Grasen Konrad von Bernigerode; wenn es verlangt wird, stellt sie funszig Gewappnete zu Roß unter ihrem Banner; etwa vorfallende Irrungen sollen durch ein Schiedsgericht entschieden werden <sup>28</sup>).

In Otto des Milden Regierungszeit ward das hiefige Pauliner, floster am Bohlwege vollendet, so daß Bischof Albrecht von Halberskadt am Sonntag Jubilate 1343 die Kirchweih vornehmen konnte 24). Auch mehrere Wohlthätigkeitsanstalten entstanden in der Zeit jenes herzogs und seines Vaters in unserer Stadt. Zu dem alten Hospital der Iohanniter kam 1245 das Hospital Beatas Marias Virginis, späser das Hospital zum heiligen Geist vor dem Hohenthore und das 1290 begründete Beguinenhaus zu St. Petri. Seit 1300 kam dazu das Leprosenhaus zu St. Leonhard, welches 1306 schon vorhanden war; der alte Convent hinter den Brüdern, in welchem bereits 1316 Beguissen Ausnahme sanden; der Annenconvent, auf dem Küchenhose in der Burg 1326 gestistet, und das dem heiligen Thomas geweihete Pilgrimssbaus vor dem Petrithore, 1327 begründet 25).

Als Lehnsleute Herzog Ottos nennt bessen Lehnbuch 26) auch eine nicht unbedeutende Anzahl hiesiger Bürger. Aus den 43 genannten Familien, die 96½ Hufen, also nahe an 3000 Morgen Landes vom Herzog zu Lehen hatten, wollen wir nur die hervorheben, welche einen größeren Gütercomplex vom Herzog zu Lehen trugen. An Lehnbesitz hatten vom Herzog die Familien:

<sup>22)</sup> Gebenkbnch I, 1342—1400. Nur ein älterer Artikel vom Jahre 1325 ist fol. 191 aufgenommen.

<sup>23)</sup> Urtunde in Subenborf, Urtundenbuch II, 7.

<sup>24)</sup> Riebersächsische Chronit bei Abel 235 und Botho zum Jahre 1343 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 377.

<sup>25)</sup> Die Nachweisungen aus ben Onellen siehe in bem Abschnitt über bie milben Stiftungen.

<sup>26)</sup> Subenborf, Urfunbenbuch I, 174 sq.

## 140 III. Braunschweigs Blüthezeit im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert.

Holtnider 5 Hufen Landes in Machtersen, Berklingen und Silzum, do Domo 11 Hufen in Abenum und Wierthe, von Sandersem 7 Hufen in Broizem, von Seinstedt 6 Husen in Salzdahlum und Bendessen, von Pawel 8½ Husen in Remlingen und Denkte, von Behne 9 Husen in Linden und Engelnstedt, von Belstede Güter in Sierse, Remlingen, Dahlum, Stapel 6 Husen in Dettum und einen Hof in Honrode, Davidis 3½ Husen in Broizem,

Johann von Bortseld 3 Husen in Bortseld, von der Treppen und Elye 5 Husen in Dahlum, Hakelenderg 6 Husen in Broizem, von der Heyde 5 Husen in Sonnenderg, von Luckenem 5½ Husen in Sonnenderg,

Die Familien Kirchhof und Salghen bezogen Einnahmen aus bem hiesigen Mühlenzins, Bierzoll und ber Münze und hatten 9 Hufen in Berklingen und Abenum zu Lehn.

1344 im Anfang Septembers<sup>27</sup>) starb Herzog Otto. Im Blastus, stift, bessen sübliches Seitenschiff er fast vollendete<sup>28</sup>), sand er seine Ruhestatt<sup>29</sup>), in welche ihm seine zwei Gemahlinnen Jutta und Agnes schon 1318 und 1334 vorangegangen waren.

## 3. Die Stadt zur Zeit der Herzöge Magnus I. und II. (1345—1373).

Rach dem Tode Otto des Milben empfingen seine Brüder, die Herzöge Magnus und Ernst, am ersten Dienstage in der Fastenzeit, am 15. Februar 1345 zu Braunschweig die Huldigung. Da versammelte

<sup>27)</sup> Das Jahr nennt die Inschrift über der süblichen Eingangsthür der Burgtirche. Daß Otto im Anfang des Septembers starb, zeigt das Memorienregister St. Blasii S. 50 bei Webekind, Noten I, 431.

<sup>28)</sup> S. bie Jufdrift über ber füblichen Rirchthur.

<sup>29)</sup> Niebersächstiche Chronit zu 1333 bei Abel 183 und Botho zu 1334 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 378.

fic, wie es die Hulbigungsordnung 1) beschreibt, der Rath der fünf Beichbilder auf dem Saale (der dorntzen) des Altstadtrathhauses. Dahin kamen die Herzöge und gelobten, alle von ihren Vorfahren ber Stadt gegebenen Zusagen treulich und vollständig zu halten und etwaiger Irrungen nicht gebenken zu wollen. Als bies in Gegenwart ber fürstlichen Rathe feierlich beschworen war, erbat fich der Rath von den Herjogen den besiegelten Huldebrief, in welchem die früher von den fürstlichen Vorfahren bewilligten Rechte und Freiheiten anerkannt und in ben auch die Zusagen neuer Gnaben mit aufgenommen wurden. Dann ichwur der Rath, "ben Herzögen und ihren Erben so treu und hold sein zu wollen, wie es ein Bürger seinem Herrn nach Recht sein solle, und ihnen behülstich zu sein, die Stadt zu Gute zu halten." Dann trat ber Borthalter des Rathes, ber erfte Bürgermeister der Altstadt, aus dem Saale hinaus auf den Laubengang bes Rathhauses und ließ die auf dem Markte versammelte Burgerschaft benselben Eid schwören, welchen er ihr vorsprach. Der bamals von ber Herrschaft ausgestellte Hulbebrief?) enthält dieselben Zusagen wie ber 1318 von Herzog Otto bem Milben ausgestellte, nur daß hier zuerft erklärt wird, auch die Burger tes Weichbildes Sack sollen für Freie gelten. An demselben Tage befatigten sie auch mehrere schon von ihrem Bruder Otto geschehene Berpfandungen an die Stadt. Zunächst die ber hiestgen Vogtei und ber beiben Weichbilder Altewif und Sack für 690 Mark Silbers 8), sobann auch die des Schlosses Asseburg sammt bessen Zubehörungen 4). Der icon am 17. April 1345 zu Münden errichtete Erbtheilungereceß machte Ernft jum herrn bes Landes Göttingen, mogegen bas Land Braunschweig mit der Stadt an Magnus I. fam. Dennoch behielten die

<sup>1)</sup> Modus omagii dominis nostris Ducibus in Brunswik faciendi im Degebingsbuch ber Altstadt II, fol. 27<sup>1</sup>, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 630 und in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 39. Bergl. auch Suben-borf, Urkundenbuch II, S. 61.

<sup>2)</sup> Urkunde im Landesarchiv zu Wolsenbüttel, gebruckt in Rehtmeier, Chronik S. 631; Knichen, Epopsis p. 177; Braunschw. hist. Händel I, 99 und III, 1017; Subenborf, Urkundenbuch II, 59 und Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 37.

<sup>3)</sup> Copie im Copialbuch bes Herzogs Magnus fol. 11 im Landesarchiv zu Wolsenbsittel, abgebruckt bei Rehtmeier, Chronik 632, in Subendorf, Urkundenbuch II. 60 und in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 40.

<sup>4)</sup> Urfunde in Subenborf, Urfundenbuch II, 61.

Fürsten ber göttingenschen Linie Antheil an allen von Herzog Albrecht bem Feisten vererbten geistlichen Leben zu St. Blaftus und St. Cyriacus und an den weltlichen Rechten in der Stadt, namentlich an ber Bogtei und sonstigen mit Einnahmen verbundenen Rupungen; nur bie Verleihung der Lehen an Pfarrkirchen und städtischen Klöstern behielt Herzog Magnus sich und seinen Rachkommen vor 5). Seit 1345 waren also Hauptherren in ber Stadt Herzog Magnus I. und seine Rachfommen, an den Soheitsrechten participirten aber auch die grubenhagenichen und göttingenichen Fürsten; Braunschweig hatte also nun brei herren. Diese Zersplitterung ber Sobeiterechte erleichterte ber Stabt bie Erwerbung der wesentlichsten Theile berselben. Wie Herzog Otto ber Milbe ihr seinen Antheil an ber Vogtei, an Sack und Altewik überlaffen hatte 6), so geschah baffelbe burch die Söhne Herzog Heinrich bes Wunderlichen von Grubenhagen. Rachdem sie 1325 für 450 Mark bie Einnahmen aus jenen beiben Weichbilbern verpfändet hatten, gaben fie auch bie Bogtei noch vor 1361 auf 7). Weitere Verpfändungen folgten. Am 29. Mai 1345 überließ Herzog Magnus dem Rathe seinen Antheil an ber bortigen Münze auf brei Jahre; 1348 sogar auf fünf Jahre, 1360 wieber auf brei Jahre8).

Ungewöhnlich dulbsam und vorurtheilsfrei zeigt sich Herzog Magnus gegen die hiesigen Juden. 1345 am 15. Mas gab er dem Juden Jordan von Helmstedt bei seiner Aufnahme hieselbst alles Recht, das die Juden in Braunschweig hatten, namentlich daß man sie nur vor ihrer Spnagoge verklagen durse, wo der Verklagte durch einen Reinigungseld seine Unschuld erweisen konnte. Für die Zahlung einer jährlichen Abgabe von zwei Mark wird dem Auszunehmenden zugesichert, es solle ihn Riemand unredlich beschapen; selbst gegen die anderen in der Stadt besrechtigten Herzöge des Welsenhauses wird ihm Schutz zugesagt. Am 6. December 1346 versicherte Herzog Magnus sämmtliche Juden hieselbst

<sup>5)</sup> Rehtmeier, Chronik 1846 und Erath, Erbtheilungen 13; Gubenborf, Urkundenbuch II, 64.

<sup>6)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt II, fol. 29, gebruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig, S. 34.

<sup>7)</sup> Daselbst und Copiasbuch I, fol. 291, gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig, S. 33.

<sup>8)</sup> Braunschweig. hift. Hänbel I, 113. III, 1041; Knichen, Epopsis 234; Subenborf, Urfunbenbuch II, 75. 149.

<sup>9)</sup> Urkunde in Subendorf, Urkundenbuch II, 74.

seines Shukes und gelobt, sie bei ihrem Rechte zu vertheibigen und mehalten 10). Um sie vor unrechter Gewalt noch mehr zu schüßen, verfügte er am 27. März 1349, daß ein Jude wegen eines Verbrechens unt dann zu strafen sei, wenn er durch vier unbescholtene Männer, wei Juden und zwei Christen, überführt oder auf frischer That ergriffen sei, und daß sebenfalls die anderen Juden seine Verbrechen nicht entgelten sollten 11).

In dieser Zeit ward eine erweiterte Sammlung von Stadtgeseten 12) angelegt, die einmal im Jahre dem Bolle öffentlich vorgelesen werden sollten. In ihr trug man alle bisher erlassenen gesetzlichen Bestimmungen zusammen, namentlich die, welche sich auf die öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung, Reinlichteit, gute Sitte und Anstand bezogen. Hinter der ursprünglichen Ordnung, welche aus 90 einzelnen Bestimmungen besteht, ließ man in der Originalhandschrift den nöthigen Raum zu Rachträgen, welcher in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts saft ganz benutt wurde und noch sehr viele neue Bestimmungen aufnahm. 1345 verzeichnete man auch die schon erwähnte Huldigungsordnung 15) zur Rachachtung sur spätere Geschlechter. Dieser Zeit gehörten noch an die Hochzeitsordnung 14), welche bestimmt, welcher Auswand bei Hochzeiten gemacht, welche Geschenke gegeben, wie viele Gäste geladen werden dürssen, und endlich die Bestimmungen über die Rathsschessel 15) sammt Rachträgen zu der älteren Zollordnung 16).

Ihrem Herzog Magnus I. stand die Stadt in einer Fehde, die er wit dem Erzbischof Otto von Magdeburg wegen einzelner in Anspruch genommener Landestheile 1347 durchzukämpfen hatte, treu bei. Das Glück lächelte diesmal den Braunschweigern nicht. Der Herzog erlitt

<sup>10)</sup> Urfunde in Subenborf, Urfundenbuch II, 113.

<sup>11)</sup> Urfunde in Subenborf, Urfundenbuch II, 165.

<sup>12)</sup> Sie steht in einer Handschrift, welche ben Erben des Herrn Stadtdirectors Bobe gehört, fol. 1—14. Da die ältesten Nachträge dem Jahre 1349 angehören, so scheint die Sammlung selbst kurz vor diesem Jahre gemacht zu sein. Diese Ordnung ift zuerst gedruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig,
S. 42.

<sup>13)</sup> Im Degeb. ber Altstabt II, fol. 271—281; gebruckt in Urkunben und Statuten ber Stabt Braunschweig, S. 39.

<sup>14)</sup> Van der brutlachte unde brudbade. Im Degeb. ber Reuftabt I, fol. 121, ungebrudt.

<sup>15)</sup> Im Degeb. ber Reuftabt I, fol. 14 sq., ungebruckt.

<sup>16)</sup> Das fol. 80, angebruckt.

bei Garbelegen eine Nieberlage, und bei dieser Gelegenheit siel auch eine Anzahl angesehener hiesiger Bürger, wie Hennig von Velstebe, Gereke Stapel, Bertram Kale, Brand Osse, Bernd von dem Damme und Tile Döring den siegreichen Magdeburgern in die Hände. Iwar wurden diesselben im Ansang Rovember, am Montag nach dem Allerheiligentage, wieder freigelassen; aber Ende des Monats mußte sich die Stadt dafür zu einem Lösegelde von 700 Mark löthigen Silbers verstehen, von denen sie am 25. November 300 Mark zahlte mit dem Versprechen, den Rest zu Weihnachten und Ostern 1348 zu berichtigen 17).

Magnus. Da dieser Beben vom Lande forberte, wodurch die Reier ber Bürger beschwert wurden, und von den Bürgern durch seine Amtsleute Zoll erheben ließ, so fühlte sich die Stadt in ihren Rechten gestränkt. Den darob entstandenen Unwillen schlichtete ein am Freitag vor Judica 27. März 1349 gemachter Bergleich, welcher zwischen Absgeordneten des Herzogs und des Rathes auf dem Schlashause in der Burg dahin abgeschlossen ward, daß der Herzog die Rechte der Stadt anerkannte und ihr "ein holder, gnädiger Herr" zu sein versprach. Ein Geschenk von 100 Mark nahm der Herzog dei dieser Gelegenheit von der Stadt gnädig an 18). Um den "Thurm dei dem Bruche" entstand später noch einmal eine Irrung zwischen der Stadt und dem Herzog; auch diese ward durch Schiedsleute 1353 am Sonntag Reminiscere zu Wolfenbüttel gütlich geschlichtet 19).

Eine große Pest suchte 1350 auch Braunschweig heim und richtete in der Stadt große Verheerungen an. Das Barfüßerkloster soll damals die auf einen Mönch ausgestorden sein. Damit Gott die Stadt vor solchem Unheil behüten möge, bestimmte der gemeine Rath 1350, man solle sortan St. Autors Tag jährlich seiern und dann in Processon nach dem Aegidienkloster ziehen, um dort dem Heiligen sünf Wachslichte zu verehren. Auch des heiligen Kreuzes Erhebung solle man in allen Kirschen der Stadt seiern und an oder kurz vor diesem Tage den Armen eine Spende reichen 20). In Folge jener Roth begründete der Rath

<sup>17) (</sup>Roch) Pragm. Geschichte 205, b und bie Urfunden im Stadtarchiv Mr. 141—143, noch ungebruckt.

<sup>18)</sup> Gebenkbuch I, fol. 61.

<sup>19)</sup> Gebenkbuch I, fol. 8.

<sup>20)</sup> Gebentbuch 1, fol. 71 und Riebersächstsche Chronit zu 1350 bei Abel 185.

bes Hagens 1351 vor bem Wenbenthore bas Hospital St. Joboci, in welches arme Leute aufgenommen werben sollten, welche obbachlos auf ber Straße liegend gefunden wurden 21). Auch ein mildthätiger Privatmann, Albrecht von Leffe, verschaffte in dem von ihm 1353 hinter den Brübern begründeten Leffen : Convente achtzehn armen Jungfrauen ein Unterfommen 22). — Eine andere Maßregel traf man damals im Dienste bes gemeinen Rupens. Damit nämlich beim Handel Jebem sein Recht werbe, ließ ber Rath in ber Altstadt 1354 ein Wagehaus "auf bem Markte" erbauen, womit fich bie damals noch herzoglichen Bögte 28) einrerftanben erklärten, ale ihnen ber Rath eine Gelbsumme zahlte. Der Berkaufer hatte nach bes Rathes Berordnung 24) sein verkauftes Gut nach ber Wage zu schaffen, ber Käufer zahlte ben bestimmten Wagelohn und besorgte das Fortschaffen der richtig befundenen Waare. Daß 1356 an mehreren Stellen der Stadt solche Wagestätten im Stande waren, zeigt bie eben genannte Berordnung, welche verfügte, baß man die Baaren an ben vom Rath bestimmten Stellen mägen solle. Wahrscheinlich wurden damals auch bie Wagehäuser in der Reuftabt und im Sagen eingerichtet 26).

Bielfache Fehben zwangen Herzog Magnus I., größere Ausgaben zu machen, als die Einkünfte aus dem Lande gestatteten. So mußte er oft bedacht sein, durch Verkäuse, Verpfändungen und Anleihen seinen Säckel zu füllen. Auch mit der Stadt und einzelnen Bürgern brachten ihn solche Geschäfte in östere Verbindungen. Für die Jahlung von 150 Mark, die Pfingsten 1345 fällig waren, verdürgten sich die reichsten Bürger der Stadt auf des Herzogs Vitte 26). 1346 am 5. Januar überließ er gegen eine Summe von 110 Mark an Kirchhofs und Konzad Elers das Hühnerbruch vor dem Wendenthore, Gut zu Lauingen

<sup>21)</sup> Degeb. bes Bagens I, fol. 63.

<sup>22)</sup> Degeb. bes Sades I, p. 67. 133.

<sup>23)</sup> Sie heißen de Vöghede user herren van Brunswich in ber betreffenben urtundlichen Rotiz im Gebentbuch I, fol. 9.

<sup>24)</sup> Diese um 1356 erlassene Berordnung, noch ungebruckt, steht im Gebenkbuch I, fol. 11 und im Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 15.

<sup>25)</sup> Die Bage im Hagen soll 1366 urtunblich erwähnt sein (Sack, Alterth. S. 113), bie in ber Neustabt findet sich zuerst 1401 im Kämmereibuch ber Neustabt S. 30.

<sup>26)</sup> Urtunden bei Subenborf, Urtundenbuch II, 74. Darre, Gefciete Braunschweigs.

und ben Zehnten zu Rieseberg<sup>27</sup>); 1348 am 16. März ben Gebrübern von Wendhausen für 90 Mark bas Dorf Bornum am Elme mit allem Zubehör und die Vogtei über acht Hufen zu Honrode<sup>28</sup>); am 18. Juni an Achatius Grube und Tile vom Damm für 100 Mark 9½ Husen mit zwei Acker= und sechs Kothösen zu Bornum bei Kissenbrück<sup>29</sup>); 1355 am 15. Juni an Heinrich von Velstidde, Bernhard vom Damme und die Gebrüder Elers für 350 Mark das Dorf und Amt Dettum <sup>30</sup>); am 24. Juni an mehrere Bürger zwei Holztheile im Bruche zwischen Wendeburg und Bortselb für 36 Mark <sup>31</sup>); 1356 am 9. Februar an Eggeling von Strobese und Bruno von Gustidde für 70 Mark 22 Husen zu Süd-Gleibingen <sup>32</sup>). Bei sast allen Ueberlassungen behielt sich der Herzog das Recht des Wiederkauses vor. An den Rath im Hagen verkauste er 1354 am 4. Juni für 110 Mark drei Wiesen vor dem Wendenthore, das große und kleine Hühnerbruch und eine neben der Hägener Masch belegene <sup>88</sup>).

In dieser Zeit war die Stadt öfters in Fehden mit dem Abel der Rachbarschaft verwickelt, ohne Zweisel auf Grund von verübten Rausbereien und Wegelagerungen. Nach solchen Vorfällen wurde 1353 am Dienstag nach Reminiscere mit den Familien Papestorpe, Loden, Hoper, von Uehrde, von Wettin und Anderen \*4); 1354 im Juli mit Aschwin von Lutter und Beseke von Werle \*5); 1358 am Tage des Apostels Thomas mit Jordan von dem Knesebeck, Ermbrecht von Seggerde und Boldewin von dem Campe \*6); 1359 am Dienstag nach Lätare mit denen von Bodenteich Frieden geschlossen Auch die lückenhaften Ueberlieserungen lassen erkennen, daß dieser dauernde Kriegszustand dem Wohlstand der Bürger tiese Wunden schlagen mußte. Wassenhafte Wegelagerungen beraubten den Handelsmann seines Gutes. So nahm

<sup>27)</sup> Urfunde bei Subenborf, Urfundenbuch II, 88.

<sup>28)</sup> Das. II, 142.

<sup>29)</sup> Das. II, 151 und 280.

<sup>30)</sup> Das. II, 271.

<sup>31)</sup> Das. II, 277.

<sup>32)</sup> Das. II, 293.

<sup>33)</sup> Das. 11, 244.

<sup>34)</sup> Gebenkbuch I, fol. 8.

<sup>35)</sup> Das. fol. 9.

<sup>36)</sup> Daj. fol. 12.

<sup>37)</sup> Daj. fol. 12.

3. Beinrich von Wenden 1360 mehreren hiefigen Bürgern funfzehn Zonnen haring ab; 1361 raubte Bennig von Guftibde einem Burger brei Laft Haringe; in ber Fastenzeit 1362 verlor ein Kaufmann ber Reuftadt burch Straffenraub 450 Pfund Mandeln, 200 Pfund Reis, ein Faß Stör und vier Tonnchen Häring; 1363 wurden hiesigen Burgern Baaren vom Kirchhofe zu Eggelsen burch Leute bes Bischofs von Hilbesheim geraubt 88); in einer Fehde 1363 nahmen die Herren von Bartensleben ben bem Thomashofe hieselbst pflichtigen Meiern zu Hallendorf zwölf Stud Bieh sammt einem Anechte weg 89). Bur Sicherung gegen folde Unbill, welche ben Handel der Bürger zu lähmen drohte, Diente hier, wie überall in Rordbeutschland, ein Geleitssystem in Berbindung mit benachbarten Bundesstädten, vermöge beffen Gewappnete bie abgehenden Waarenzüge von einer bis zur anderen Stadt geleiteten. Man mußte ferner an ben Hauptstraßen feste Plage zu gewinnen suchen, diese mit ftadtischen Söldnern besetzen ober fie an Männer ritterlichen Standes, auf beren Reblichkeit und Friedensliebe man fich verlaffen fonnte, mit der Berpflichtung übergeben, von dort aus die vorbeiziehende Straße von Wegelagerern und Strauchbieben rein zu erhalten. Diese Mittel wandte seit etwa 1350 auch Braunschweig an.

Söldner hielt die Stadt etwa seit 1345 40), namentlich Armbrustsschäften 41). Selbst mit Rittern, z. B. 1351 mit Ludolf von Hohnhorst, schloß sie bestimmte Berträge über Stellung Gewappneter für eine oder mehrere Reisen 42). Auch war es üblich, Bürgern, die zu einer Geldsstrase verurtheilt waren, diese gegen die Verpflichtung zu erlassen, daß sie dem Rath zu bestimmter Zeit eine Anzahl Gewappneter stellten 48) oder selbst eine Zeit lang dienten 44). Schon 45) 1362 am 17. October

<sup>38)</sup> Sad, Alterthümer S. 93.

<sup>39)</sup> Sac, Alterthümer S. 38. Beitere Straßenräubereien aus dieser Zeit enthält bas Gebenkbuch I, fol. 1.

<sup>40).</sup> Das zeigt ber um 1345 geschriebene Abschnitt von den städtischen Soldnern, welcher im Cober ber alteften Polizeigesetze fol. 1 steht.

<sup>41)</sup> Ein Berkrag mit "Meister Hente bem Schützen" von 1348 steht im Gebenkbuch I, fol. 51; ein anderer mit Meister Andreas dem Schützen von 1362 das. I, 141; der 1365 mit Meister Ludolf von Ringelem geschlossene das. I, 17.

<sup>42)</sup> Gebentbuch I, fol. 71.

<sup>43)</sup> Gebentbuch I, fol. 12 (1359). fol. 13 (1360).

<sup>44)</sup> Gebenkbuch I, fol. 13<sup>1</sup>. 14.

<sup>45)</sup> Dies geschah während einer Fehbe bes Herzogs Magnus gegen ben Bischof von Hilbesheim.

verbanden sich 151 hiefige Bürger, nach bes Raths Aufforderung felbst in Waffen auszuziehen, ober "einen guten Knecht" für sich zu stellen. Dieser Verbindung traten auch Handwerksleute und Gilben bei. Die Anochenhauer der Altstadt versprachen sechszehn, die Schneider vierzehn, bie Bäcker zehn, die Gerber und Schuhmacher zwanzig, die Schmiede sechs, bie Krämer acht, bie Siebmacher brei Gewappnete zu stellen. So finden wir damals hier eine Bürgerwehr von etwa 230 Mann 46). Eine besondere Verbindung scheint sich 1365 in der Altstadt gebildet zu haben. Die Theilnehmer, bamals zweiundfunfzig, verpflichteten sich, als Bogenschüßen zu bienen 47). Daß jene erfte Waffenverbindung Bestand hatte, sehen wir aus mehreren Berzeichnissen ber Theilnehmer 48). Die Bewaffnung bestand 1364 in Helm, Panzerfragen, Panzer (platen), grusener (?), Shild, Waffenhandschuhen, Tartsche und berewand (?), später kamen noch glevye, Sporen und Stiefel bazu. Die andere Abtheilung, wie es scheint aus Leichtbewaffneten bestehend, hatte Armbruft, Eisenhut, Schild, Panzerkragen, Waffenhandschuhe, Spieß und Art (barde) 49). Auch an Geschützen und sonstigem Belagerungsgeräth fehlte es der Stadt nicht, wie ein im Jahre 1368 aufgenommenes Inventarium zeigt 50). Erwähnt werden namentlich mehrere Bliben und bewegliche Berchfreben, Streitwagen und einige unbekannte Kriegsmaschinen, wie ein kepere, zwei padderrele, zwei ribolde, ein Werf auf zwei Räbern, bas Batennest geheißen, und ein tumeler. Diese Gegenstände murben 1368 unter bem Schuppen auf bem Rleiberhofe, im Altstadtrathhause, im Gewandhause, auf dem alten Schranke und auf ber alten Münzschmiebe hinter ben Brübern aufbewahrt.

Auch Burgen brachte die Stadt in ihren Besitz. So an der wichstigen Straße nach Leipzig die Asseburg wahrscheinlich 1331 und Hessen 1355; an der Straße in die Altmark 1354 das Haus zum Campe und 1364 Haus und Stadt Vorskelde; zum Schutz der Straße nach Goslar um 1348 Hornburg, 1366 die Liebenburg, 1370 selbst Wolfenbüttel, um 1365 auch Schlaben; unsern des Weges

<sup>46)</sup> Gebenkbuch I, fol. 851.

<sup>47)</sup> Das. fol. 861.

<sup>48)</sup> Das. fol. 831. 84.

<sup>49)</sup> Das. fol. 821.

<sup>50)</sup> Das. fol. 23.

nach Schöningen saß Heinrich von Wenden seit 1365 zu Jerrheim bem Rathe zu Dienst<sup>51</sup>).

Gegen das Ende der Regierung des Herzogs Magnus I., welcher 1369 im Sommer starb und zu St. Blasius beigesetzt wurde <sup>52</sup>), ward die Stadt von großen Unglücksfällen heimgesucht. In Folge nasser Bitterung entstand 1365 eine Ueberschwemmung; das Wasser stoß damals sogar in das Beden des Brunnens auf dem Hagenmarkte und am Wendensthore warf die Fluth ein Haus um <sup>58</sup>). Auch eine Pest soll die Stadt damals heimgesucht haben, so daß die Gestorbenen sast nicht zu zählen waren <sup>54</sup>).

In der Herrschaft über Land und Stadt Braunschweig folgte Herjog Magnus II. mit dem Beinamen Torquatus. Schon 1367, als
er nach dem Tode seines Bruders Ludwig von Wilhelm, dem letten
Herzog aus dem alten Hause Lünedurg, zum Nachfolger und Mitregenten ernannt ward 55), hatte er am 21. October den Bürgern Braunschweigs in dem sogenannten kleinen Huldebriefe 56) die Zusage ertheilt,
sie in ihren Rechten treulich zu vertheidigen und stets dei Gnaden und
Rechten zu lassen, ihre Meier mit Beden und Diensten nicht zu beschweren oder durch neue Satungen zu beschädigen, das als der Stadt Recht
anzuerkennen, was nach der Aussage zweier Rathmannen ihre alte Gewohnheit und Recht gewesen sei, und endlich auch ihre Rechte und Privilegien bestätigen und bessern zu helsen. Als er sodann durch seines
Baters Tod 1369 Herr im Lande Braunschweig ward, hatten außer
ihm noch Albrecht von Grubenhagen, welchem 1361 am 29. Juni 57),

<sup>51)</sup> Die Quellenangaben folgen im Rapitel: Gilterbesit ber Stabt.

<sup>52)</sup> Das Jahr 1369 nennt bas Chron. Aegidianum bei Leibnitz, S. R. Br. III, 593 und die Compil. chronol. bei Pistorius, 747. Die niedersächsische Chronit bei Abel, 190 und Botho bei Leibnitz, S. R. Br. III, 384 versetzen seinen Teb in's Jahr 1368 mit Unrecht, benn am 4. April 1369 stellte er für das Kloster Marienthal noch eine Urkunde aus (Scheibt, Bom Abel 318).

<sup>53)</sup> Riedersächsiche Chronik bei Abel, 188. Botho erzählt basselbe erst zum Jahre 1366 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 383.

<sup>54)</sup> Botho zum Jahre 1366 a. a. D.

<sup>55)</sup> Urkunde Herzog Wilhelms vom 21. October 1367 in Orig. Guelf. IV, praek. 31.

<sup>56)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Nr. 226, gebruckt im Thesaur. homag. I, 140 nnd Rehtmeier, Chronik 639.

<sup>57)</sup> Originalurtunde im Stadtarchiv Nr. 199. Sein Bruder Johann, welchem bie Huldigung damals mit geleistet ward, war 1369 schon gestorben.

und Otto der Quade von Göttingen, welchem am 1. September 1367 gehuldigt war 58), Antheil an den Hoheitsrechten über die Stadt. Hers zog Magnus II. empfing die Huldigung erst 1371 am Balentinstage 59), dem 14. Februar.

Schon 1370 hatte biesen Fürsten, ber in eine Menge unglücklicher Kehben verwickelt war, Gelbverlegenheit genöthigt, ber Stadt gegen ein Darleben von 1200 Mark Geldes bas Schloß Wolfenbüttel zu verpfanben. Diese überließ dasselbe am Sonntag Judica 1370 ben Familien \_von Honlege, von Beltheim, von Isenbuttel und von Weferlingen. Da Herzog Magnus nach Ablauf der Pfandfrist zu Pfingsten 1371 nicht im Stande mar, die Pfandsumme zurückzugeben, so blieb die Stadt auch weiterhin noch im Besitze dieses Schlosses 60). Ferner verschrieb ihr ber Herzog am Tage ber Hulbigung für 300 Mark nochmals die Weichbilder Altewif und Cack 61). Balb nachher am 12. März 1371 erlaubte er ber Stadt, die Oder zur Schifffahrt einrichten zu laffen und sie dann als Handelostraße zu benuten 62). — Durch die Fehdelust ihres Herzogs ward die Stadt bamale in eine Menge von Kämpfen mit verwickelt. In Feindschaft stand sie z. B. im Anfang bes Jahres 1372 mit ben Familien von Bartensleben auf Wolfsburg, mit benen von Steinberg zu Bobenburg 68), mit dem Landgrafen Heinrich von Hessen und schon seit 1371 mit dem Markgrafen von Brandenburg 64). In jener sehbereichen Zeit trieb das Interesse an der Sicherheit der Landstraßen die Stadt, mit benachbarten Städten Bunbniffe zu jenem 3mede einzugehen. So schloß ste 1370 am 1. September mit Hannover auf drei Jahre eine Einigung ab 65), welcher am 6. December 1370 noch die Städte Hilbesheim, Minden, Sameln, Eimbed und Goslar beigetreten sein sollen 66).

<sup>58)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Nr. 225, zuerst gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig.

<sup>59)</sup> Driginalurkunde im Stadtarchiv Nr. 237, zuerst gedruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig.

<sup>60)</sup> Originalurtunden des Stadtarchivs Nr. 230. 243. 245, ungebruckt.

<sup>61)</sup> Urtunde im Copialbuch I, fol. 30.

<sup>62)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Mr. 288, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 649.

<sup>63)</sup> Gebenkbuch I, fol. 271.

<sup>64)</sup> Gebentbuch I, fol. 754.

<sup>65)</sup> Originalurtunde bes Stadtardivs Dr. 231, ungebrudt.

<sup>66)</sup> Chronit der Stadt Hannover jum Jahre 1370 bei Rehtmeier, Chronik 642, o.

In einer Fehde mit dem Grafen von Schauenburg verlor Herzog Magnus II. am 25. Juli 1373 bei Leveste am Deister sein Leben. Im Blasinsstift hieselbst ward er begraben 67).

## 4. Der Ansstand vom Jahre 1374 1).

Heinrich und Otto. Um die "Herrschaft Braunschweig" nicht durch weitere Theilungen zu zersplittern, einigte seine Wittwe Katharina ihre vier Söhne 1374 am 1. Februar zu der llebereinkunft, das Land Braunschweig solle fortan ungetheilt bleiben in der Hand des ältesten der Brüder<sup>2</sup>). Somit ward Friedrich Herr des Landes. Ihm und seinen Brüdern als eventuellen Rachsolgern ward schon wenige Tage nach jener Einigung, am 3. Februar 1374, von der Stadt die Huldigung geleisket. Aber auch Herzog Ernst, der jüngere Bruder Magnus II., ließ sich am Mittwoch vor Pfingsten, am 17. Mai 1374, von der Stadt huldigen; denn auch ihm standen Ansprüche auf dieselbe zu.4).

Von den in Braunschweig mitberechtigten göttingenschen Fürsten

<sup>67)</sup> Chron. Luneburg. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 187. Niebersächsische Chronit bei Abel, S. 193. Botho zum Jahre 1373 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 593 nennt um bas Jahr.

<sup>1)</sup> Hauptquellen sind: Detmars Lübedsche Chronit (geschrieben um 1395) besonders zu ben Jahren 1374, 1380 in ber Ausgabe von Grautoss, Bb. I.; Hemelik rekenscop p. 4—14; bie niedersächsische Chronit zu ben Jahren 1374 und 1381 bei Abel, S. 194 sig.; Botho zu ben Jahren 1374. 1379 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 386 sq.; im Shigtbot der Abschnitt Shigt des rades bei Scheller, S. 21—32. Bearbeitet ist die Geschichte dieses Ausstandes mit Benutung einiger nicht genannten Quellen von v. Bechel be, Braunschweigische Geschichten, S. 191—215. Bergl. auch Sartorius, Geschichte des Hansebundes II, 217—219.

<sup>2)</sup> Originalnrtunde des Stadtarchivs Nr. 251, gedruckt bei Rehtmeier, Chronik 661 und Erath, Erbtheilungen 25.

<sup>3)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Nr. 252, zuerst gedruckt in Urkunden und Statuten der Stadt Braunschweig.

<sup>4)</sup> Rach einem Schreiben bes Herzogs Friedrich vom Sonntag Reminiscere 1385 sell sich Herzog Ernst, der sich damals wegen seines väterlichen Erbes an den Rath gewandt hatte, mit Herzog Magnus II. um dasselbe vertragen haben. Gedenk-buch I, fol. 391. Herzog Ernsts Huldebrief im Stadtarchiv Nr. 256.

nahm Herzog Otto ber Quade schon 1373 bald nach dem Tode Magnus II. Wolfenbüttel ein und gedachte sich von da aus auch in den Bests
bes Landes Braunschweig zu setzen. Den Grund solchen Handelns
kennt man nicht 6). Vielleicht lag er in Zerwürfnissen über die Bormundschaft, in welcher die Söhne Magnus II. bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahre stehen sollten. Herzog Magnus hatte etwa
1370 einer Anzahl von Rittern seines Landes, die er zu Bormündern
über seine Söhne bestellte, das Recht gegeben, nach seinem Tode den
tüchtigsten derselben zur Landesregierung zu erkiesen. Dennoch erscheinen in einer Urfunde vom 25. Rovember 1373 Albrecht und Wenceslaus, die damaligen Herren im Lande Lüneburg aus dem sächssischen heiges das
vielleicht Herzog Otto zur Einmischung in die Angelegenheiten des Lanbes Braunschweig? Mehrere Jahre lang behauptete er sich im Besitz
bes Schlosses Wolfenbüttel und geberdete sich als Herr des Landes.

Diese Verhältnisse mögen ben Ausbruch des Aufstandes mit beschleunigt haben, an dessen Folgen die Stadt längere Zeit zu leiden hatte. Die wichtigste Ursache desselben war die noch immer vorhandene Rivalität unter den verschiedenen Classen der Bürgerschaft. Roch immer war das Stadtregiment ungetheilt in den Händen der Geschlechter, wie die in den Degedingsbüchern erhaltenen Rathsregister dreier Weichsbilder unzweiselhaft erkennen lassen.

Obgleich in der Neustadt jährlich sechs Rathmänner regierten, so sinden wir doch in den zwanzig Jahren 1320 bis 1340 nur sechszehn Familien im Rathe dieses Weichbildes vertreten; dort sind 1320—1374, also in 54 Jahren, wo 324 Rathsherrenstellen zu besetzen waren, doch nur sechsundzwanzig Familien am Regimente des Weichbildes betheiligt. Eine derselben hat in jenem Zeitraum fünf ihrer Mitglieder im Rathe gehabt, nämlich die Familie Gervinus; durch vier Familiengenossen sind dort in jener Zeit vertreten die Blivot und Grotesan; durch drei die von Monstede, Sonnenberg und Ledinchusen; durch zwei die von Ringelem, von Penne, von der Koppersmeden, von der Mölen und von Berberge. Eine so geringe Zahl von Familien genügte in 54 Jahren

<sup>5)</sup> Botho jum Jahre 1374 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 386.

<sup>6) (</sup>Roch) Pragm. Geschichte 193.

<sup>7)</sup> Urfunden in Orig. Guelf. IV, praef. 50 sq.

<sup>8)</sup> Urtunde in den Orig. Guelf. IV, praef. 52.

ven Rath gewählt wurden. So war Ludolf von Ringelem seit 1320 eismal Rathsherr, Albert Blivot seit 1322, Hermann Sonnenberg seit 1333 und Luthard von Berberge seit 1346 je zwölfmal, Dietrich des Abtes seit 1320 und Konrad von Stockem seit 1352 je vierzehnmal, Hans von der Wölen seit 1346 breizehnmal Rathsherr der Neustadt.

Aehnlich war es im Hagen, wo ber Rath jährlich mit acht Personen besetzt wurde. In den 54 Jahren von 1320 bis 1374, wo 432 Stellen zu besetzen waren, sinden wir im dortigen Rathe Genossen von nur 43 Familien. Am stärkten sind dort vertreten die Familien Stapel, von Wettlenstedt, Fredereses durch je sechs Rathsherren; die von Witstinge durch vier; die von Wendhausen, Kahle, von dem Amberga durch je drei; die Stessens, von Twelken, Pepperkeller, von Himstedt, von Honlege, von Schanlege, von Fallersleve, Ruscher, von Gustidde und Roleves durch je zwei; die übrigen sechsundzwanzig Familien durch je einen Rathsherren. Dort waren Jordan Stapel der Aeltere und der Jüngere je vierzehnmal; Hermann von Wettlenstedt zwölfmal; Gerhard Verperkeller und Hans Pepperkeller je elsmal; Konrad von Lutter sogar einundzwanzigmal; Ludolf von Wenthausen neunzehnmal und Fricke Fredereses sunszehnmal Rathsherren.

In sener Zeit sinden wir im Sacke, wo schrlich vier Rathsherren regierten, in fünfundzwanzig Jahren, wo also 100 Stellen zu besetzen waren, zwanzig Familien im Rathe. Hier ift also die Abgeschlossenheit tes Weichbildsregiments weniger weit gediehen. Ueberwiegend sind hier im Rath vertreten die von Belstede durch vier; die Rüpe durch drei; tie von Gottinge, von Rammelsberg und Bock durch zwei Familienzileder. Hier kommen auch die Rathsherren weniger oft in's Amt. Hand bei dem Wasser ist zehnmal; Lambrecht Rüpe achtmal; Hartmann von Eldagsen siebenmal im Rathe; sechs Rathsherren sind in jener Zeit im Sacke nur einmal zu jener Würde gelangt.

In dieser abgeschlossenen bevorrechteten Stellung hatten sich die Beschlechter lange mit Erfolg behauptet. Theils stütte sie der Hanses bund, der wesentlich aristokratisch war, weil er aus Städten mit solcher Geschlechterherrschaft zusammengesetzt war, also auch ein Interesse hatte, solche Verfassung und solch Regiment zu erhalten. Anderntheils geswährte großartiger Reichthum senen Familien die Mittel, ihre Stellung lange zu behaupten. Zu einem Beweise hiefür, der in eine Specials

geschichte bes hiesigen Patriciats gehören murbe, bieten namentlich bie Degebings - und Copialbucher bes Stadtarchivs ein reiches Material; hier nur einige Nachweise über den Reichthum der im vierzehnten Jahrhundert hervorragenden Geschlechter. Erworben ward jener Reichthum theils durch Großhandel, theils burch großartigen Gewerbebetrieb, theils durch den Besitz ländlicher Grundstücke und erworbener herrschaftlicher Rugungen. Am Großhandel z. B. betheiligten fich in hervorragender Weise die Stapel und Pepperkeller ); Lakenmacher und Tuchhändler von Bedeutung waren z. B. Dithmar Bregen, Hans Woltwische und Hennig von Belftibbe. Die landlichen Besitzungen ber hiesigen Patricier maren jum großen Theil Lebengüter, welche fie von ben Berzögen, Fürften und Herren oder Kirchen empfangen hatten, zum Theil aber auch Allodien. hier nur einige Beispiele 10). Die Familie von bem huse (de domo), schon 1204 hier angesehen, hatte von Herzog Otto dem Milben sieben Hufen zu Ahlum und vier in Wierthe zu Lehen 11); fie trug 1316 ferner zu Lehen sieben Hufen in Veltenhof (Veltum); fünf in Stiddien und brei in Rautheim 12) und seit 1324 ein Borwerk zu Dahlum 13). befaß also nachweislich über 700 Morgen Landes. Die Familie Holt. nider besaß an Lehengütern von Herzog Otto bem Milben fünf Hufen Landes und Antheil an der Fährmühle bei Ohrum 14); von den Eblen von Meinersen den Zehnten zu Alvesse, auch Güter dort und in Geis telbe 16); vom Kloster Stederburg um 1330 vier Hufen in Kleins Schwülper, die Fischerei und ben Zehnten baselbst 16). Busammen mit der Familie Boneken besaß sie 1318 ein Lehngut in Cramme 17); zwölf Hufen erkaufte fie 1318 mit den Dörings von den Johannitern hieselbst zu Bechelde und Timmerlah und besaß 1321 auch zwei Hufen Lehngut zu Ahlum 18). Sechs Hufen in Rüningen waren 1323 Allos

<sup>9)</sup> Sad, Alterthilmer 89.

<sup>10)</sup> Beitere Angaben finden sich in Menge im Lehnbuch ber Herzöge Magnus und Ernst bei Subenborf, Urfunbenbuch II, 47 sq.

<sup>11)</sup> Subendorf, Urfundenbuch I, 174.

<sup>12)</sup> Degeb. ber Altstadt I, S. 97.

<sup>13)</sup> Degeb. ber Altstadt I, S. 138.

<sup>14)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch I, 174.

<sup>15)</sup> Subenborf, Urtundenbuch I, 11, 51.

<sup>16)</sup> Diplomat. Stederb. p. 9 im Lanbesarchiv zu Wolfenbüttel.

<sup>17)</sup> Degeb. ber Altstabt I, S. 1061.

<sup>18)</sup> Daj. S. 107<sup>1</sup>. 126<sup>1</sup>.

dium der Familie 19). 1340 besaß sie steben Hufen zu Scheppenstedt, vier zu Borborf, vier zu Watenstebt; sie hatte ben Zehnten zu Reindorf am Defel, auch Antheil am Zehnteu zu Denkte und Gevensleben 20). Die von St. Paul (Pawel) haben von Herzog Otto bem Milben 81/2 Hufen in Remlingen und Denfte zu Lehen 21) und erhielten 1339 dazu als Lehen des Archidiaconus zu Scheppenstedt den halben Zehnten ju Küblingen, erwarben bort auch 1/2 Hufe Lanbes von den Steffens 22). Die Familie Stapel endlich hatte zu Lehen sechs Hufen in Dettum und einen Hof in Honrobe von Herzog Otto dem Milden 28); jeds Hufen in Broizem von ben Johannitern hiefelbst bis 1303 24); drei Hufen in Thiede, zwei in Beltenhof und zwei in Flothe vom Aloker Stederburg um 133026); zu Lehen hatte sie 1368 den halben Zehnten zu Abenbüttel 26), 1364 ben halben Zehnten und vier Hufen zu Broistedt 27). Sie besaß ferner bis 1298 vier Hufen in Timmerlah 28), ihr gehörten 1336 auf bem Stadtfelbe 75 Morgen Landes 29); ferner 1339 vier Hufen zu Rantheim 80) und vier Hufen zu Bornum 31), 1350 ein Gut zu Rüningen 22) und 1367 eine Hufe zu Webbel 28). Leicht könnte ein Berzeichniß von hundert hiesigen Familien geliefert werben, welche durch Guterbesitz im Lande, ober burch die Nutung von Zehnten ober herrschaftlichen Gefällen hieselbst reich begütert erscheinen. Aber für unseren 3wed mögen obige Beispiele genügen. Zum Schluß nur noch tie Bemerkung, daß die Altstadt die meisten reichen Familien aufzuweisen hat, ihr folgt auch in dieser Beziehung ber Hagen und dann erft die Reuftadt; arm an auswärtigen Gutern find bagegen bie rathsherrlichen Familien im Sad und in der Altenwif.

<sup>19)</sup> Degeb. ber Altstadt S. 1371.

<sup>20)</sup> Das. S. 247.

<sup>21)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch I, 174.

<sup>22)</sup> Degeb. bes Bagens I, fol. 20.

<sup>23)</sup> Subenborf, Urfundenbuch I, 175.

<sup>24)</sup> Degeb. ber Altstabt I, S. 30.

<sup>25)</sup> Diplom. Stederb. 9. 11.

<sup>26)</sup> Degeb. ber Reuftabt II, fol. 591.

<sup>27)</sup> Degeb. bes Hagens I, fol. 114.

<sup>28)</sup> Degeb. ber Altstabt I, S. 221.

<sup>29)</sup> Daj. S. 1881.

<sup>30)</sup> Degeb. bes Sagens I, fol. 20.

<sup>31)</sup> Das. fol. 20.

<sup>32)</sup> Das. fol. 59.

<sup>33)</sup> Das. fol. 124.

Bährend die Geschlechter, gestütt auf ihre Verbindung mit ben Stabten ber Hanse wie auf ihren Reichthum, fich gegen Gilben und Gemeinde streng abschloffen und nicht gewillt waren, am Stadtregiment, welches sie gar wohl zu verwalten meinten 84), jene Theil nehmen zu laffen, ftrebten bie Burger ber Gilben und ber Gemeinbe mächtig empor. Bei ihrer Zahl, Wohlhabenheit und Wehrhaftigfeit hegten fie ben naturlichen Wunsch, im Rathe auch vertreten zu sein. Nur so konnten auch ihre Standesintereffen, die des beweglichen Bermögens, bei den meift auf Grundbesit gestütten Geschlechtern die nöthige Berücksichtigung finden. Dieser Wunsch ward immer lebhafter, je mächtiger und einflußreicher ber Rath in der fast schon autonomen Stadt geworden war. Seit dem Aufstande von 1293 hatten Gilden und Gemeinde in vielfachen Fehden und Kriegszügen ihre Kraft kennen gelernt; ihrem vereinten Andringen fonnte der Rath nicht widerstehen, zumal wenn er unter Umständen auf fürstlichen Beistand nicht rechnen konnte. Run war aber ber bamalige Landesherr, Herzog Friedrich, noch in jugendlichem Alter; von Wolfenbuttel aus bebrohte Herzog Otto mit verberblicher Uneinigkeit bas fürstliche Haus. So war Alles banach angethan, bie Unzufriedenheit ber Bürger mit bem Geschlechterregimente gelegentlich in einen blutigen Sturm ausbrechen zu lassen.

Run traf es sich auch, daß die Schuldenlast der Stadt 1374 auf eine bedenkliche Höhe gestiegen war. Theils im Interesse der Sicherheit der Landstraßen, auf welchen die städtischen Großhändler ihre Waaren aus und einführten, theils aber auch "von Dranges wegen" 85) hatte der Rath etwa seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts manches Schloß als Pfandbesit an sich gebracht, "der Herrschaft, der Stadt und dem Lande zu Gute", damit nicht fremde Herren im Lande sich sestsen. Durch Jahlung der dafür auszugebenden Pfandsummen und durch Verzütung der in einer Fehde mit den Besitzern des Schlosses Wolfsburg erlittenen Schäben war die Stadt schon in der Zeit vor 1367 in Schulzden gerathen. Diese hatte sie zwar dis auf etwa 1600 Mark wieder abgetragen, mußte aber diesen Rest sährlich mit etwa 150 Mark, also mit sast zehn Procent verzinsen 86).

<sup>34)</sup> Hemelik rekenscop, S. 4.

<sup>35)</sup> Das. S. 5.

<sup>36)</sup> Daj. S. 4. 5.

Da geschah es, daß 1367 am 3. September Herzog Magnus II. im Streite bei Dinklar vom Bischof von Hilbesheim geschlagen und gessangen genommen wurde. Da er die für seine Lösung gesorderten 7000 Mark Silber nicht vollständig auszubringen vermochte, so verpfänstete er dem Bischof das Schloß zu Wolfenbüttel für 3800 Mark. Als beim Ablauf der Pfandzeit die Herrschaft dasselbe nicht einlösen konnte, legte der Rath der Stadt, um Wolfenbüttel nicht sich und dem Lande zu Schaden in fremde Hand kommen zu lassen, das Geld aus und nahm jenes Schloß 1370 ein. Dadurch vermehrten sich die Schulden der Stadt auf etwa 5400 Mark 87).

Bald nachher suchte bas Kriegsungluck bie Stadt selbst heim. Sie mischte fich in eine Fehde zwischen benen von Wenden zu Jerrheim und Erzbischof Peter von Magbeburg, deffen Hauptmann Buffo Dus einige Dorfer am Elme nieberbrannte, ba von Jerrheim aus an Magbeburgern Gewalt verübt war. Herzog Ernst, deffen Bruder Magnus II. vor Rurzem gestorben war, wollte ben Magbeburgern bie Bermuftung bes braunichmeigischen Landes, auf das auch er Anrecht hatte, nicht gestatten. Um Martini 1373 jog er mit den Burgern Braunschweige aus, am Elme fam es zum Treffen. Der Herzog ward geschlagen und mit etwa sechszig Rittern und Anappen gefangen. Mit ihm gerieth auch eine Anzahl "ber reichften Burger zu Braunschweig" sammt bem Stabthauptmann Anno von Heimburg am 10. November 1373 in Gefangenschaft. Der Rath von Magdeburg nahm sich der Braunschweiger an und vermittelte einen Bergleich, ber am Sonntag Misericordias, am 16. April, 1374 zu Stande fam. Der Erzbischof gab die Gefangenen gegen ein m sahlendes Lösegeld von 4000 Mark frei; außerdem hatte bie Stadt noch sechshundert Mark auszugeben, um die bei jener Riederlage verlorene Habe zu ersetzen 88). Dadurch stieg ihre Schuldsumme auf 9987 1/2 Mark (etwa 150,000 Thir.). Der Rath mußte nun ernstlich auf beren Minberung Bebacht nehmen; an eine Erhöhung der Abgaben durfte er nicht denken, da biese bereits eine bebenkliche Höhe erreicht

<sup>37)</sup> Hemelik rekenscop, S. 5. 6 und Urtunde des Stadtarchivs Nr. 230.

<sup>38)</sup> Hemelik rekenscop, S. 6. Niedersächsliche Chronit zum Jahre 1378 bei Abel, S. 194. Botho zum Jahre 1373 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 386. Bergl. auch die Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 254.

158 III. Braunschweigs Bluthezeit im vierzehnten und funfzehnten Jahrhunbert.

hatten \*9). Da überraschte ihn die grauenvolle Katastrophe des Aufstandes.

1374 am Montag nach Misericordias, am 17. April, Morgens 8 Uhr, sammelte sich ber Rath im Refectorium bes Barfüßerklosters. Dort sollten die von Magdeburg zuruckgekehrten Gesandten Bericht erstatten über die Bedingungen, unter welchen die in dem Treffen am Elme gemachten Gefangenen freigelaffen werben sollten. Auch die Gilbemeister waren zu bieser Versammlung entboten und erschienen. Hier vernahmen sie, daß für die Lösung der gefangenen "reichsten Burger" bie Stadt 4000 Mark Lösegeld zahlen sollte und wie der Rath die Schulden ber Stadt zu tilgen gebenke 40). Daß bei biesen Berhandluns gen Alles in Freundschaft zugegangen, daß ber blutige Aufstand nur burch ein falsches Gerücht von der Gefangennahme ber Gilbemeister burch ben Rath entstanden sei, ift kaum zu glauben 41). Glaublicher ift die Darstellung, wie sie bas Shigtbok giebt, ber wir uns im Folgenben anschließen. Danach begannen bie Gilbemeister, wohl verftimmt über die großen Schulben, in welche die Stadt trot der hohen Steuern unter bem bisherigen Regimente gerathen war, mit bem Rathe zu zanken; fie mögen manche unangenehme Wahrheit ausgesprochen, manche wohlbegründete Forderung geftellt haben. Andererseits scheint der Rath mit Gewalt gebroht zu haben. Da entfernte fich heimlich ein Rleinschmieb aus bem Barfüßerklofter, eilte in ben hagen und verbreitete bie Runbe, ber Rath wolle ben Gilbemeistern Gewalt anthun. Run entstand ein Auflauf, was die Bauermeister dem Rathe nach dem Barfüßerklofter melbeten. Um Mittag ward die dortige Versammlung aufgehoben; die Rathsherren und die Mehrzahl der Gilbemeister ging nach Haus zu Tisch. Rur die Gilbemeifter ber Schuhmacher und Gerber, beren Gilbe gerade Morgensprache hatte, gingen vom Kloster nach dem Schubhofe am Altstadtmarkte, um ihren Genoffen bas Borgefallene zu erzählen 42).

Dadurch geriethen die Gildebrüder in solche rasende Wuth 48), daß fie sogleich das neben dem Schuhhofe belegene Haus des Burgermeisters

<sup>39)</sup> Hemelik rekenscop, S. 7. Der Schoß betrug bamals 61/2 Schilling von ber Mark steuerbaren Bermögens, also über 20 Procent.

<sup>40)</sup> So weit stimmt Hemelik rekenscop, S. 7 mit dem Shigtbot, Ausgabe von Scheller, S. 21 überein.

<sup>41)</sup> So stellt es Hemelik rekenscop, S. 8 bar.

<sup>42)</sup> Shigthof S. 22.

<sup>43)</sup> Niebersächsiche Chronit bei Abel, 195: de borger wurden rasenedull.

Tile von bem Damme angriffen. Leute aus ber Gemeinde verbanden fich mit ihnen und warfen Feuer in das bestürmte Haus. Des Burgermeisters Frau und Kinder wurden selbst der Kleider beraubt und fast nadt aus dem Sause gestoßen, Sausrath und Möbeln trug man fort, als bas Feuer um sich griff, Tile selbst entzog sich ber Wuth bes Voltes burch Flucht in ein Nachbarhaus, wo er sich in eynem privât ver-Rect hielt. Während sein Haus brannte, lief der Frohnbote zu Tile Döring, dem zweiten Bürgermeifter der Altstadt, welcher an bem Steinmarkte wohnte. Dahin fam auch ber Stadthauptmann. Dieser schlug vor, man folle Sturm läuten, gegen das Bolf einschreiten, das brennende haus löschen und Tile vom Damm retten. Aber Furcht hielt ben zweiten Bürgermeister von raschem, entschiedenem Handeln zurud. Dit drei anderen Rathspersonen, denen ihre Person über das Gemeinwohl ging, eilte er nach bem festen Thurme bes Michaelisthores. Unterbeffen ward die Bolksmenge vor dem brennenden Hause immer zahlreicher; es trat ihr ja Riemand entgegen, ja es waren selbst viele von ben ans gesehenften Burgern unter ihnen, die dem vom Damm biese Roth gonnten. Endlich fand man den Burgermeister, jog ihn aus seinem Berfted hervor, schleppte ihn unter Schmähungen burch die Stadt 44) in ben bagen nach Edermanns Saufe, ber am Wenbengraben nach ber Rathas rinenpfarre zu mohnte, und banben ihn ba um eine Gaule, mahrscheinlich die Schandsäule 46).

Der wilde Hausen, ber bisher ungestraft gewüthet hatte, wollte nun alle mißliedigen Rathspersonen sestnehmen. Damit Keiner entrinne, wurden die Thore geschlossen. Dann ergriff man noch mehrere Bürgersmeister und reiche Leute aus den Geschlechtern und seste diese gesangen in die Diebeskeller unter den Rathhäusern, so namentlich die Bürgersmeister Ludolf von Ingeleve aus dem Hagen und Tile Döring aus der Altstadt, den man auch an die Schandsäule im Hagen band 46). Daß es unter solchen Umständen an Gewaltthaten nicht sehlte, läßt sich wohl denken. Im tollen Muthwillen lief das Volf in die Weinkeller des Raths und zerschlug die Fässer, während das Wohnhaus Tiles vom Damm vollends niederbrannte 47).

<sup>44)</sup> Detmar, Lübediche Chronit ju 1374 bei Grautoff I, 299.

<sup>45)</sup> Shigtbot, G. 22. 23.

<sup>46)</sup> Shigtbol, S. 23-24.

<sup>47)</sup> Detmar, Libediche Chronit ju 1374 bei Grautoff 1, 299.

Am Mittwoch, ben 19. April, begannen die Morbscenen. Sieben Bürgermeister fanden an diesem Tage den Tod. Tile vom Damm und Hans von Himstedt wurden auf dem Hagenmarkte enthauptet, Hermann von Gustedt und Hennig Lussen vor dem Weinkeller und dem Rathhause der Reustadt, Hans von Göttingen und Brun von Gustedt vor ihren Häusern. Der Bürgermeister des Sackes, welcher den Uebelthätern mit warnenden Worten entgegentrat, ward am Papenstiege erschlagen 48).

Freitags, ben 21. April, wurden noch die Bürgermeister Tile Döring aus der Altstadt und Ambrosius Sonnenberg aus der Reuftadt vor das Gericht der Altstadt gestellt und nach gefälltem Todesurtheil enthauptet. Dieser starb lautlos; Tile Döring aber trat "mit weinensden Augen" zum Gericht. Ehe er den Todesstreich empfing, ermahnte er das Bolf zur Eintracht; Haß und Rache sei "mehr als zu viel" bestriedigt; sie möchten sogleich einen neuen Rath wiederwählen, dessen fönne die Stadt nicht entbehren, und möchten dem Worden ein Ende machen. Dann bat er Jeden, dem er etwa Unrecht gethan, um Bergebung um Gottes Willen. Da diese Worte ihren Eindruck nicht verssehlten, da man Männer, Weiber und Kinder weinen sah, riesen die Aufrührer dem Scharfrichter zu, seines Amtes zu warten. Da fniete Tile Döring und ließ sich das Haupt abschlagen 40). Run war die Mordlust gestillt.

Während der Mordtage hatten sich, obgleich die Thore geschlossen waren, viele der "reichen Leute" heimlich aus der Stadt gestücktet. Gegen diese erkannte man nun Verfestung; auch von den noch gefangen gehaltenen Rathsherren wurden mehrere verwiesen und zu einem Schwur genöthigt, sich der Stadt die auf zehn Meilen nicht zu nähern; Andere, denen Gnade zu Theil ward, erhielten Hausarrest und scheinen eines Theils ihrer Güter beraubt zu sein so).

<sup>48)</sup> Shigtbol, S. 24, 25.

<sup>49)</sup> Shigtbol, S. 25. 26. Stadtweg, Chron. zu 1374 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 275: Sex de consulatu Brunsvicensi occiduntur in foro. Chron. S. Aegidii zum Jahre 1373 ebendas. 594. Botho zu 1374 bas. S. Wie spätere Chroniken dies entstellten, zeigen die Mittheilungen aus benselben bei Rehtmeier, Chronik S. 659.

<sup>50)</sup> Detmar, Lilbechiche Chronik zu 1374 bei Grantoff I, 299. Riebersächsische Chronik bei Abel 195. Botho bei Leibnitz, B. R. Br. III, 386. Shigtbot, S. 26.

Alle jene Gewaltthaten trafen die Geschlechter nur in vier Weichebildern. Allein die Bürger der Altenwif blieben ihrem Rathe treu und schlossen sich gegen die aufrührerische Stadt dadurch ab, daß sie die lange Brücke beim Spital Unserer lieben Frau sammt der Stobenbrücke abbrachen und das Friesenthor, das bei St. Magnus und das St. Ilsenthor zusichlossen. Auch legten sie Wassen und Harnisch an, damit ihrem Rath sein Leid geschehe 1).

In den aufrührerischen Weichbildern ward nun aus "den Hauptleuten des Aufftandes" ein neuer Rath eingesett <sup>52</sup>). Genannt werden
als Bertreter der Stadt urfundlich <sup>58</sup>) Hans Edermann, Klaus von Uehrbe,
Hans Mense Bater und Sohn, Eggeling Capellen, Meister Ludolf, Hennig von Kemme, Berthold von Ofterode, Hermann Schiefbein, Eggeling
Schalling, B. Kannengießer, Jan Grotejanes und Hans Albrechtes.
Das Shigtbof nennt außerdem- die Kippelt, Brandenburg, Engeinstedt, ferner den reichen Claus, die von Gilzem und Tile von
Obelem. Dieser neue Rath trat schon am Sonnabend nach Pfingsten
(27. Mai), um einen Bundesgenossen zu gewinnen, mit Herzog Otto
dem Quaden zu Wolfenbüttel in Verhandlung; für eine Summe Geldes
verpslichtete sich dieser, der Stadt in der Noth beizustehen, so lange er
lebe <sup>54</sup>), und die aus ihr Vertriebenen als Feinde zu behandeln <sup>55</sup>).

Wer bennoch gerieth die Stadt in schlimmere Noth. Die vertriesbenen Geschlechter und die gestohenen Angehörigen der Gemordeten hatzten in den Städten und Gebieten der welsischen Fürsten, in der Mark Brandenburg, in den Stiftern Magdeburg, Halberstadt und Hildesheim, namentlich auch in den befreundeten Hansestädten Aufnahme gefunden. Mit deren Erlaubniß nahmen sie die Kausmannsgüter der Braunschweiger weg, wo sie derselben habhaft werden konnten 56). Gleichzeitig suchte auch die Ritterschaft der Stadt allen möglichen Schaden zu thun. Die Ritter von Wenden, von Estorp und von Berfelde raubten schon im

<sup>51)</sup> Shigtbot, S. 27.

<sup>52)</sup> Detmar zu 1374 a. a. D.: Se setten eynen nygen raad van allen ammeten, also id en behagede.

<sup>53)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Chronik 601 und urkundliche Notizen zu 1374 und 1375 im Gebenkbuch I, fol. 34.

<sup>54)</sup> Gebenkbuch I, fol. 331.

<sup>55)</sup> Shigtbot, S. 27.

<sup>56)</sup> Daj. E. 27. 28.

Mai <sup>57</sup>) 1374 Vieh, das den Bürgern gehörte. Von Sennig von Walmoden, Aschwin, Hennig, Burchard und Cord von Steinberg und dem Marschall von Peyne, welche die Stadt besehdeten, erkauste diese am 27. Mai 1374 einen Vergleich mit 160 Mark Geldes <sup>58</sup>). Dennoch nahm Aschwin von Steinberg, der Vogt des Bischofs von Hildesheim zu Steuerwald, eine Anzahl hiesiger Bürger am 10. August bei Dusem in der Nähe von Lesse gefangen und beraubte sie aller Pferde und ihrer Habe, wosür sich freilich der Bischof am 29. August zum Ersahe verstand <sup>59</sup>). Den Schaden, welcher den Handelsleuten der Stadt in der Nähe von Hessen auf der Straße nach Halberstadt von Pabstdorf und Vogelsdorf aus zugefügt ward, berechnete die Altstadt 1374 zu ihrem Theil auf mehr als 300 Mark <sup>50</sup>).

In jener brangvollen Zeit suchte bie Stabt an ihren Fürsten einen Rüchalt zu gewinnen. Am 10. August brachte sie einen Vertrag mit ben fürstlichen Brübern Friedrich und Bernhard zu Stande. Die Herzöge versprachen bamals, um der Schicht willen, die zwischen dem alten Rathe und ber Gemeinde entstanden sei, Riemand belästigen zu wollen 61). An Herzog Otto ben Quaden zu Wolfenbuttel, ber seine Hulfe früher zugesagt hatte, wandte sich ber Rath in öfteren Schreiben; ihm klagte er ben Schaben, welchen die von Steinberg, von Walmoden und Andere seinen Bürgern zugefügt, und bat dringend um Vermittelung und Hülfe 62). Um den Herzog dazu geneigter zu machen, überließ ihm die Stadt auch das Schloß Wolfenbuttel, für welches sie einst 3800 Mark als Pfandsumme gegeben hatte. Aber bennoch war er ihr nie hold, schirmte sie in der Noth nie nachbrücklich<sup>68</sup>). Folgten die Bürger ihm in's Feld, so erlaubte er sich Eigenmächtigkeiten mancher Art, nahm bie Beute allein oder raubte auch Sachen, melde den Bürgern gehörten 64). Solche Vorkommnisse störten endlich das gute Einvernehmen und ermuthigten die Bedränger der Stadt. So wuchs die Zahl und Recheit

<sup>57)</sup> Gebenkbuch I, fol. 34.

<sup>58)</sup> Das. fol. 331.

<sup>59)</sup> Originalurtunden des Stadtarchivs Nr. 260. 261 und Gedentbuch I, fol. 34.

<sup>60)</sup> Gebenkbuch I, fol. 31.

<sup>61)</sup> Urtunde in Rehtmeier, Chronit 661.

<sup>62)</sup> Gebentbuch I, fol. 291, 31.

<sup>63)</sup> Hemelik rekenscop, 9.

<sup>64)</sup> Gebenkbuch I, fol. 351 und 36.

der Feinde, welche die Güter der Bürger raubten 65). Ein Verzeichniß "der Feinde des Landes Braunschweig" aus dem Jahre 1374, deren die Bürger "sich verdenken", läßt vermuthen, wie vielsach man die Handelsleute der Stadt bedrängte. Vom Abel des Landes sind darunter Hennig von Semmenstedt, Swider von Varsselde, Bernd von Algherstorpe, die Gesbrüder von Beyerstedt, Anop von Süpplingen, Hans von Winnigstedt und Roles von Vahlberg 66). Im Jahre 1375 sagten der Stadt außersdem Herzog Albrecht von Sachsen, Graf Gerd von Hona, Hunold von Plettenberg, Graf Wilhelm von Berg und Othrav von Wenden und Andere Fehde an 67).

Aber schlimmer als dies Alles war, daß Braunschweig in Folge res blutigen Aufruhrs gegen das aristofratische Regiment "von den Seestäbten aus bem Hansebunde" gestoßen wurde. Denn ba ber neue Rath zu feiner Rechtfertigung an bie Gilben in vielen Sansestädten Briefe fandte, worin er sich über bie großen Schapungen bes alten Regiments beklagte und badurch auch anderswo die Gemeinden gegen bas Ratheregiment reizte, so mußte ber Bund ber aristofratisch regierten Sanfestadte bagegen einschreiten. Er wies Braunschweig aus bem Bunbe. Run trieb keine Hansestadt mit ihr Handel, bas einträgliche Stapelrecht ging ihr verloren; wo man Guter ber Braunschweiger fand, wurden fie Daburch gerieth die Stadt in große Roth, "ihr Reichweggenommen. thum und ihre Stärke vergingen" 68). Bur Vertheidigung ber ftäbtischen Baarenzüge mußte ber Rath Fremde burch vieles Geld für ben städtis iden Dienst gewinnen. Dennoch zwangen die zahlreichen Fehden und Raubzüge die Bürger, oft selbst in's Feld zu ziehen und ihre Geschäfte pu versaumen. Dabei sah fich ber Rath genöthigt, viele ber fremden Soldner bei ben Burgern in beren Häusern unterzubringen 69). Trop allebem war man oftmals bicht vor ben Stadtthoren vor feindlichen Ueberfallen nicht sicher; bies hatte zur Folge, baß sich bie Burger faum aus den Mauern hervorwagten 70). Zogen sie aus, um Rache zu nehe

<sup>65)</sup> Beispiele liefert bas Gebenkbuch I, fol. 61.

<sup>66)</sup> Gebenkbuch I, fol. 751.

<sup>67)</sup> Das. fol. 751.

<sup>68)</sup> Detmar zu 1374 bei Grautoff I, 299. Hemelik rekenscop, 10. Niesbersächsiche Chronik bei Abel 195. Botho zum Jahre 1374 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 386. Shigtbot, S. 28.

<sup>69)</sup> Hemelik rekenscop, 10. 11.

<sup>70)</sup> Riebersächsische Chronit bei Abel 195. Shigtbot, S. 28.

men für erlittene Beschäbigung, so traf es sich nicht selten, daß sie bei ber Verwüstung und Beraubung ber Besitzungen ihrer Gegner auch das Gut und die Grundstücke ihrer eigenen Meier mit verbrannten und ausplünderten 71).

Da der Aufstand und das neue Regiment solche Roth, in der mancher Bürger sein Bürgerrecht aufgab 72), über bie Stadt brachte, so trat der neue Rath mahrscheinlich bereits am Ende des Jahres 1375 zurud. Wenigstens schon im Anfange bes Jahres 1376 war ber Rath wieder mit Mannern aus den Geschlechtern besett. Als Burgermeister standen damals an der Spipe ber Weichbilder: Hans Doring und Holtnicker in ber Altstadt, Ludolf von Ingeleben im Hagen, Hans Stapel in ber Neuftabt, Corb Immenrob in ber Altenwif und Hermann von Sprbessen im Sacke 78). Ohne Zweifel waren dies Männer, die einer minder exclusiven aristofratischen Richtung angehörten, die auch ben Gilben einen Antheil am Regimente gönnten. Zwar ift eine förmliche Aufnahme von Gilbegenossen in ben Rath nicht nachzuweisen; aber fest steht, daß der Rath in finanziellen Angelegenheiten seit 1376 an die Zustimmung ber Gilbemeister gebunden war 74). — Um ber bedrängten Stadt Freunde zu erwerben, verschenkte der Rath seit 1376 mehrere ber früher erworbenen Schlösser, wobei freilich die dafür bezahlten Pfandsummen verloren gingen. Wolfenbuttel ließ er Herzog Otto dem Quaben 76), entschädigte sogar am Johannistage 1377 Herzog Ernft, der als Magnus II. Bruder Anspruch auf dasselhe erhob, noch mit breis hundert Mark 78), und erreichte badurch eine "freundliche Sühne" mit jenem Fürsten und die Zusage, daß er die Stadt und die Ihrigen stets treulich vertheibigen und ihre Privilegien anerkennen wolle. Hornburg cedirte sie mit Verlust von sechshundert Mark an der Pfandsumme bem Bischof Albrecht von Halberstadt und erreichte so auch mit biesem eine Sühnung im November 1378 77). Heffen gab der Rath, wie es scheint

<sup>71)</sup> Hemelik rekenscop, S. 12.

<sup>72)</sup> Beispiele aus ben Jahren 1375 und 1376 stehen im Gebenkbuch I, fol. 351 fig.

<sup>73)</sup> Copialbuch II, fol. 2. 3.

<sup>74)</sup> Daj. fol. 21. 31.

<sup>75)</sup> Hemelik rekenscop, S. 9.

<sup>76)</sup> Gebenkbuch I, fol. 33 und Copialbuch U, fol. 51.

<sup>77)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 268. Botho zu 1379 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 387.

nur für kurze Zeit, den Herzögen von Braunschweig, Gishorn den Herzögen von Lüneburg zurück 78). Auch an einen gütlichen Vergleich zwischen Herzog Otto dem Quaden und Herzog Friedrich, welcher auf der unbekannten Erdburg zu Stande kam, wandte die Stadt 1600 Mark 79).

Durch solche Ausgaben und Verluste gerieth die Stadt unter jenen Umständen natürlich immer tieser in Schulden. Sie mußte bei Rittern, Anappen und Städten Anleihen machen, namentlich in Goslar, Magdeburg, Göttingen, Hilbesheim, Helmstedt, Peine, Celle und Lüneburg. Obgleich sie oft über zehn Procent Zinsen versprach, so mußten sich doch bei jeder Anleihe zwölf bis sechszehn der reichsten Einwohner zu Bürgen stellen. In dieser Geldnoth forderte der Rath zweimal im Jahre einen sehr hohen Schoß von der Bürgerschaft, und doch reichte derselbe sammt den Einnahmen aus Joll und Accise nur aus, um die hohen Zinsen zahlen zu können. Da man die laufenden Bedürsnisse der Stadt aus neuen Anleihen bestritt, so wurde ihr Eredit allmälig so schlecht, daß ihr endlich Riemand mehr borgen wollte 80).

Rettung war nur zu hoffen, wenn Braunschweig bie Wieberauf= nahme in ben Hansebund erlangte; erft bann konnten in ber Stadt Gewerbe, Handel und Wohlstand wieder erblühen. Bu dieser Einsicht war icon jener Rath gekommen, welchen man 1374 aus den Säuptern bes Aufftandes gebildet hatte. Bereits 1375 soll berselbe an die vornehmsten Städte der Hanse Briefe gefandt haben, worin er die verübten Grauel entschuldigte und um Wiederaufnahme in den Bund bat, beffen Mitglied Braunschweig so lange Jahre gewesen sei. Aber bie Hansenadte sollen erflärt haben, muthwilliger und mörderischer sei noch keine Stadt im ganzen beutschen Reiche gegen ihre Obrigkeit verfahren; fie forderten, Braunschweig solle sich vor der Wiederaufnahme in den Bund einer Buße unterwerfen und die Rädelsführer des Aufstandes ausliefern 81). Auf solche Bedingungen konnte ber aufständische Rath nicht eingehen. Dies mag seinen Rücktritt ganz besonders mit herbeigeführt baben; vor einer Herstellung bes alten Regiments war ja keine Wieberaufnahme in den Bund zu hoffen. Der für das Jahr 1376 aus den

<sup>78)</sup> Shigtbot, S. 28.

<sup>79)</sup> Hemelik rekenscop, S. 12.

<sup>80)</sup> Hemelik rekenscop, S. 12-14.

<sup>81)</sup> von Bechelbe, Braunschweigische Geschichten 203 fig., berichtet bies aus ungenannter Quelle.

Geschlechtern erwählte Rath begann die Unterhandlungen mit den Hansesstädten von Neuem, in beren Namen Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Bremen die Sache führten. Dennoch zog sich die Wiederaufnahme der Stadt in die Länge, obwohl selbst Kaiser Karl IV. schon 1375 im Herbst und nochmals 1377 im December Fürsprache einlegte und die Hansestädte bat, Braunschweig nicht länger vom Bunde auszuschließen §2). Aber diese blieben bei ihren Beschlüssen 88).

Indessen ward die Noth in Braunschweig immer größer. Schon ging es in's fünfte Jahr, daß Gewerbe und Handel daniederlagen und daß den Bürgern aller Verdienst sehlte. Zwar schloß der Rath im Insteresse des ersehnten Friedens 1377 und 1378 manchen Friedensvertrag mit dem seindlichen Abel, so z. B. mit Hennig von Walmoden und mit denen von Weferlingen 14). Anderen Rittern, welche die Straßen beunfriedeten, brach die Stadt ihre Burgen, so 1379 Vogtsbahlum, 1380 Bansleben und Glentorp 15, auch Twieslingen 1380 immer mehr Feinde mit der Stadt Frieden schlossen, so z. B. der Ritter Gerd Grevinge zu Hattorp, Gerese von Reventlow, Papestorpe, Daniel Grambow aus der Prigsniß 137) und die von Veltheim zu Gischorn 1380.

Aber was half ber Frieden, so lange die Ausschließung von der Hanse fortdauerte. Jest zeigte sich, daß Hunger und Noth mächtigere Triebsedern waren, als der Trieb zur Freiheit. Denn im Winter des Jahres 1378—79 begehrten Gemeinde und Gilden, welche sich der verslangten Auslieserung der Rädelsführer bisher widersest haben mochten, der Rath solle das alte Bündniß mit den Hansestädten um jeden Preis wieder herzustellen suchen, damit endlich durch Handel und Wandel der alten Zeiten Ruhm und Reichthum wiederkehre; wo nicht, so würden

<sup>82)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 264 und von Bechelbe a. a. O. 205.

<sup>83)</sup> von Bechelbe, bas. 206.

<sup>84)</sup> Gebenkbuch I, fol. 37 und 371. Bergl. die Urkunden des Stadtarchivs Nr. 266. 267.

<sup>85)</sup> Stadtweg zu 1379 und 1380 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 275. Niedersächsische Chronik zum Jahre 1374 bei Abel 195. Chron. S. Aegidii bei Leibnitz, S. R. Br. III, 594. Botho zum Jahre 1379 das. 387.

<sup>86)</sup> Shigthof, S. 28.

<sup>87)</sup> Gebenkbuch I, fol. 76.

<sup>88)</sup> Das. fol. 38.

sie selbst Einige aus ihrer Mitte zu jenem Zwecke nach Lübeck ents fenden 30).

Der Rath erklärte fich nun gegen die Hansestädte zu jeder Buße bereit, wenn man nicht auf ber Auslieferung ber Räbelsführer bestehen wolle. Durch rasches Eingehen auf diese Forberung, so mochte ber Rath befürchten, könne ein nochmaliges Aufflammen ber Bolksleibenschaft herbeigeführt werben. Auf ber zu Johannis 1379 gehaltenen Tagefahrt ber Sanse zu Lübect 90), auf welcher an breißig Stäbte vertreten waren, wart endlich beschloffen, Braunschweig, für welches fich ber junge Herzog Friedrich als Landesherr eifrig verwandt zu haben scheint, in den Bund wieder aufzunehmen, wenn bas frühere Regiment hergestellt und ber Rath nach alter Gewohnheit "mit Rentnern, Kaufleuten und ehrwürdis gen Leuten, die dazu nütlich seien," besetzt werbe. Ferner sollten Gilben und Gemeinde die vertriebenen Geschlechter wieder in die Stadt aufnehmen, ihre Guter zurudgeben und allen erlittenen Schaben ihnen verguten. Dem Bunde mar fur bie Wieberaufnahme eine Geldsumme zu zahlen. Bei etwa wieberkehrenben Streitigkeiten mit bem Rathe hatten Gilden und Gemeinde ihr Recht vor der Hanse zu suchen. nete Braunschweigs sollten im Bußgewande in Lübeck um Verzeihung bitten und die Stadt verpflichtet sein, zur Sühne der begangenen Frevelthaten eine Rapelle zu erbauen und für bas Seelenheil ber unschulbig Gemordeten Pilger nach Rom zu senden 91).

Auf diese demüthigenden Bedingungen mußte der Rath eingehen. Am 13. August 1380 (am Sippolytustage) wurde zu Lübeck jenen Bedingungen theils genügt, theils ihre Erfüllung versprochen. Eine Botschaft, aus einem Bürgermeister und acht Bürgern von hier bestehend, zog im Bußgewande barhaupt und barfuß mit brennenden Kerzen in der Hand aus der dortigen Marienkirche in Procession nach dem Hansessaale. Dort sielen sie den Abgeordneten des Bundes zu Füßen, baten um Verzeihung für ihre Missethat und um Wiederaufnahme und beschwuren die Vertragsbedingungen, unter denen dies gewährt wurde <sup>92</sup>).

<sup>89)</sup> von Bechelbe, S. 206.

<sup>90)</sup> Sartorius, Geschichte bes Hansebundes II, 739.

<sup>91)</sup> Hauptquelle sind die Hanseschen Recesse in Kopenhagen. S. Sartorius, Geschichte bes Hansebundes II, 735. von Bechelbe, 207--210. Urkunde des Stadtarchivs Rr. 274. Shigtbot, S. 29.

<sup>92)</sup> Detmar zu 1380 bei Grautoff I, S. 314 und Urkunde bes Stabtarchive Rr. 270.

Mit ihnen kamen Abgeordnete ber Städte Lübed, hamburg und Luneburg, um fich von ber Erfüllung ber beschworenen Berpflichtungen zu überzeugen und den Rath in alter Weise wieder zu ordnen. versprochene Kapelle baute man auf ber Breitenstraße neben bas Altstadtrathhaus, weihete fie 1386 St. Autor, bem Schuppatron der Stadt, hing in ihr die Wappenschilde der getöbteten Bürgermeister auf und verordnete zwei Priefter, welche bort zum Seelenheil berfelben Meffen zu lesen beauftragt wurden 98). Die um der Schicht willen Geflohenen ober Vertriebenen fehrten nun in die Stadt zurud. Schon am Enbe bes Monats Juni 1380 hatte ber Rath eine Anzahl von Männern, die jenen befreundet ober verwandt sein mochten, beauftragt, wegen bes zu leistenden Schabenersates mit ihnen zu unterhandeln 94). Als eine Einigung erzielt mar und jene am 4. Juli dieselbe zu befolgen versprochen hatten 95), kehrten sie in die Stadt zurud. Es waren folgende Männer aus den Geschlechtern, benen Herzog Otto ber Quabe am Dienstag nach Laurentius seine Gnabe und seinen Schut zusagte 96): Eylard von ber Heybe, Cord Holtnicker, Cord von Kubbelinge, Hermann und Tile von Gustibbe, Heinrich Kirchhof, Eggeling von Strobeke, Bertram von bem Damme, Hennig und Gerefe Pawel, Jordan von Alfeld, Corb und Brand Elers, Hermann, Rolef und Bertram von Belstidde, Heinrich Rirchhof, Brand und Cord Notberg, Gerlach von bem Broke, Ludolf von Wenthusen, nebst Hans und Eggeling von der Mölen 97). Diese hatten nach ihrer Heimkehr noch eine Urfehde zu leisten und darin zu schwören, um bes in ber Schicht ihren Bätern und Anverwandten Geschenen willen nie eine Rache nehmen zu wollen 97).

<sup>93)</sup> Urkunde im Copialbuch III, fol. 231. Niedersächstsche Chronik bei Abel 197. Shigtbok, S. 29 fig.

<sup>94)</sup> Gebenkbuch I, fol. 761 fig.

<sup>95)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 271, ungebruckt.

<sup>96)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Nr. 275, ungebruckt.

<sup>97)</sup> Gebenkbuch I, fol. 771. Daß man Diejenigen genau verzeichnete, welche jenen Eib nicht leisteten, zeigt bas Gebenkbuch I, fol. 78.

## 5. Die Stadt unter Herzog Friedrich (bis 1400).

Der Aufstand und die schlimmen Zeiten der Berhansung hatten Braunschweigs Wohlstand und Kraft gebrochen. Aber beibe erstarkten bald wieder, jener durch Herstellung des Verkehrs, diese durch Reformen in der städtischen Verfassung und Verwaltung. Zwar war die Herrsichaft der Geschlechter factisch schon 1376 und de jure 1380 hergestellt; doch wurden nachweislich seit 1381 Gilbemeister und Vertreter der Gesmeinde bei Erledigung wichtiger Angelegenheiten vom Rathe zugezogen, oder ihre Einwilligung eingeholt. Zuerst erscheinen Rath, Gilbemeister und Gemeinde im Hagen 1381 bei einem Vergleich über eine Viehtrist zwischen Gliesmarode, Querum und dem jest untergegangenen Dorse Rarquarderode 1). Der Rath der ganzen Stadt, die Meister aller Gilden und die ganze Gemeinde erscheinen öfters verbunden bei Contrahirung größerer Anleihen 2). Wie Reformen der Verwaltung auf Verminderung der Stadtschulden hinarbeiteten, soll weiter unten nachgewiesen werden.

Braunschweigs erste That nach der Schicht war eine Rechtsfühne. Roch immer war Herzog Otto der Quade im Bestige von Wolfenbüttel. Der Rath konnte es ihm nicht vergessen, wie er dies Schloß hingenommen hatte, ohne ihn für die aufgewandte Pfandsumme von 3800 Mark utgendwie zu entschädigen, wie die in den Jahren der Noth so oft an ihn gerichtete Bitte um Vermittelung stets erfolglos geblieben war, wie er der Stadt, der er nie hold war, oftmals noch "Geld abgezwungen" oder sie durch Rücksichtslosigkeiten allerlei Art gekränkt hattes). Als rechtmäßigen Landesherrn erkannte die Stadt den Herzog Friedrich, ihm war sie für seine Verwendung bei den Hansestädten noch besonders zum Danke verpslichtet, ihm gedachte sie zum Vestige des Landes zu verzbelsen, zumal da ihr Misverhältniß zu Herzog Otto durch einen Bruch des Landsriedens, bei welchem er den Schuldigen beistand, noch gesteizgert war.

Wenn die lüneburgischen Herzöge Albrecht und Wenzeslaus 1380

<sup>1)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 152. Das vor ber Stadt auf dem Bülten belegene Arterober Feld scheint noch bie Spuren jenes Namens zu tragen.

<sup>2)</sup> So 3. B. 1384 und 1387 im Copialbuch II, fol. 45. 871, und 8fters 1882 im Gebenkbuch I, fol. 80.

<sup>3)</sup> Hemelik rekenscop, S. 9. 12. Bergi. S. 162.

ein Landfriedensgebot publicirt hatten 4), so mar es um so strafbarer, daß von Twieflingen aus, welches seit 1269 zum luneburgischen gande gehörte 5), die von Uete den Handel zwischen Braunschweig, Schöningen und Magbeburg bennoch ftorten. Bielleicht um nachbrudlicher gegen fie einschreiten zu können, hatte ber Rath mit ben luneburgischen Rittern von Marnholte, Rabobe Wale, von Berfelbe und Wasmod Kannenschläger am 31. März 1381 ein Bündniß geschlossen 6). Wahrscheinlich schon im Mai 1381 zogen die Braunschweiger und Magbeburger mit ben luneburgischen Fürsten vor Twieflingen, gewannen es im ersten Sturme am Morgen bes Lucastages?) unb brannten es rein aus. Zwar machte Otto ber Quabe einen Versuch, bas Raubnest wieber zu bauen. Aber auf die Kunde bavon zogen die Städter abermals hin, brachen Thürme und Mauern nochmals und füllten bie Graben ber Burg sammt ber sie umgebenben Nieberung mit Steinen und Erbe aus's). Da Herzog Otto sich bei bieser Gelegenheit als Schirm unb Hort der Landfriedensbrecher zeigte, ba er von Wolfenbuttel aus ber Stadt vielen Schaden that mit Brennen, Rauben und Gefangennahme von Bürgern und Kaufleuten, so mar die Stadt im eigenen Intereffe bereit, Alles zu thun, um ihn aus Wolfenbuttel zu entfernen. Zu biesem Zwecke sette sie sich mit Herzog Friedrich, ihrem rechtmäßigen Lanbesherrn, in's Einverständniß. Mit ber Burger Hulfe gelang es biefem am 19. September 1381, fich burch eine Lift in ben Besit jenes Schloffes zu setten und ben Vetter von Göttingen zu vertreiben 9).

Erst 1383 entsagte Otto seinen Ansprüchen auf das Land Braunschweig zu Gunsten Herzog Friedrichs, wobei er sich und seinen Nachkommen nur die etwaige Erbfolge in demselben vorbehielt. Ein weiterer

<sup>4)</sup> Diese Angabe hat Sack, Alterthilmer, S. 94.

<sup>5)</sup> Chron. rhythm. cap. 72, v. 100 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 142.

<sup>6)</sup> Urfunbe bes Stabtarchivs Mr. 277, ungebruckt.

<sup>7)</sup> Der Lucastag fällt auf ben 18. October, die Translation bieses Evangelisten auf den 9. Mai. Der lettere Tag muß gemeint sein, wenn anders Botho bie Begebenheiten in rechter Ordnung berichtet.

<sup>8)</sup> Niedersächsische Chronik zum Jahre 1381 bei Abel, 197 und Botho zum Jahre 1381 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 388.

<sup>9)</sup> Detmar, Chronit zu 1381 bei Grautoff I, 319. Niebersächsische Chronit zu 1381 bei Abel, S. 196. Stabtweg bei Leibnitz, S. R. Br. III, 275. Chron. S. Aegidii bas. 594: A. d. 1381 for. 4 in quatuor temporum ante festum Michaelis. Botho zum Jahre 1381 bas. Havemann I, 533 giebt als Dastum ben 25. März an ohne Grund.

Bertrag raumte ihm 1386 bas Deffnungsrecht an Wolfenbüttel ein; binnichtlich seiner Anrechte an der Stadt Braunschweig ward keine Aensterung stipulirt 10). Als daher seine Gemahlin Margaretha 1386 zu Büngsten hieher kam, ward sie von Seiten des Rathes fürstlich empfanzen und bewirthet. Sie logirte mit ihrem Gesolge von etwa zwanzig Bersonen bei dem Bürger Hilbebrand von Hone, dem der Rath die Bewirthungskosten mit 28 Mark (etwa 400 Thlr.) bezahlte. Reiche Geschenke an Gold und Silber, namentlich an Ringen, wurden der Fürstin, ihren vier Hospamen, ihren vier Hospfräulein, zwei sie begleitens den Cavalieren und drei Priestern von dem Rathe verehrt, selbst Kamsmermagd, Koch und Schließer gingen nicht leer aus 11).

Den wiederaufblühenden Wohlstand der Stadt scheint der umwohnende Abel mit Mißgunst betrachtet zu haben; mit einer Menge von Fehben und Wegelagerungen suchte er bie Bürger heim. Schon zu Anfang bes Jahres 1381 ift bie Stabt in einen Streit mit benen von Beltheim verwidelt; nicht erfüllte Berpflichtungen von Seiten jener Familie, fo wird ergahlt, hatten bie Dighelligfeit herbeigeführt. Bestimmteres wiffen wir nicht. Inbeffen scheint boch verübter Landfriebensbruch den Zwist veranlaßt zu haben. Bon Gifhorn aus, bas jener Familie von ber Stadt jum Pfandbesite übergeben mar, muß ber Handel ber benachbarten Stäbte irgendwie beeinträchtigt sein; benn diese schritten 1382 ein. Ehe bies geschah, sicherte sich Braunschweig burch eine Berhandlung mit Herzog Otto bem Quaben, ber bamals noch in Wolfenbuttel residirte, vor einer Hinderung in der Erecution durch benfelben. Am 22. April 1381 versprach er, sich nicht in diesen Streit einmischen ju wollen 12). Run erklärten sich am 25. Mai die von Beltheim bereit, den Streit burch Schiedsleute austragen zu lassen 18). Aber es muß keine Einigung zu Stande gekommen sein; der Kampf entbrannte von Reuem und ward erft 1382 beenbet. Braunschweig hatte sich inzwischen mit ben Städten Hannover, Uelzen und Lüneburg, auch mit bem Comthur ber Johanniter zu Süpplingenburg gegen bie von Beltheim ver-

<sup>10)</sup> Diese Angaben giebt (Roch) 'Pragm. Geschichte 194 ohne Beziehung auf eine Quelle.

<sup>11)</sup> Gebenkbuch I, fol. 43.

<sup>12)</sup> Gebentbuch I, fol. 83: use here scolde us mit den van Veltem ringhen laten unde scolde us dar nichtes umme voteren. Bergl. bas. fol. 78.

<sup>13)</sup> Urfunde bes Stadtarchive Nr. 278.

bunden.14); und so geschah es, daß das Ausgebot jener Städte mit den lünedurgischen Fürsten Albrecht und Wenzeslaus Gishorn 1382 belagerte und einnahm. Als das eroberte Schloß der Stadt Braunschweig als lünedurgisches Pfandlehen wieder überantwortet war 15), überließ sie es mit Fallersleben 1382 am Michaelistage gegen eine Pfandsumme von tausend Mark auf sechs Jahre an den Ritter Hennig von Walsmoden und bedang sich dabei namentlich aus, daß beide Orte den Leuten der Stadt in jeder Noth offen ständen und daß der Besitzer nie der Stadt Feind werden solle. Ferner machte man ihm zur Pflicht, Braunschweigs Bürger und deren Meier nicht zu beschädigen, die Bauern und das Landvolf in den zugehörigen Gerichten bei Gnaden und Recht zu lassen und die zu den Burgen gehörigen Holzungen nicht zu verwüsten 16). Sodann erfolgte 1382 auch eine Sühne mit denen von Beltheim 17).

Schlimmer erging es ben Bürgern bei einer anderen Gelegenheit. Am 25. August 1382 raubten die von Schwichelb mit ihren Genossen, zu benen namentlich die von Steinberg gehört haben mussen, die Kühe, welche auf dem Altselbe bei Lehndorf weideten, angeblich ohne irgendwelchen Grund. Die Bürger, empört über einen so frechen im Stadtgebiete verübten Raub, setzen den Gegnern nach; aber weil sie zu ungestüm bei der Verfolgung sein mochten, sielen sie in der Rähe von Rortenhof beim Krähenholze in einen Hinterhalt und erlitten dort einen Verlust von zwanzig Todten und vierzig Gefangenen 18).

Auf weitere Fehden lassen die Notizen des Gedenkbuches und des Fehdebuches schließen. Nach ihren Angaben machte die Stadt 1384 Wassenstillstandsverträge mit Heinrich von Bortseld, mit Burchard von Goddenstidde, mit denen von Wenden und mit Erich Schenke; Sühne und Frieden schloß sie mit denen von Oberg zu Debisselde und mit Ludolf von Honlage, welchen der Rath bei dieser Gelegenheit die Hälfte des Lehrerwohldes und das Dorf Scheppau zurückgab 19). 1385

<sup>14)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Mr. 279.

<sup>15)</sup> Chron. S. Aegidii jum Jahre 1382 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 594. Stabtweg jum Jahre 1383 bas. 275.

<sup>16)</sup> Copialbuch II, fol. 13 und 32.

<sup>17)</sup> Gebentbuch I, fol. 79.

<sup>18)</sup> Riebersächsische Chronit zum Jahre 1382 bei Abel 198 und Chron. S. Aegidii a. a. D.

<sup>19)</sup> Gebenkbuch I, fol. 661. 65. 641. 671. 681.

sehrte sie zum Frieden zurud mit denen von Beltheim, von Marnholte und mit Cord von der Asseburg 20). Um bieselbe Zeit verübten die von Salbern bei Lichtenberg 21) Wegelagerung und Straßenraub an Braunsichweigs Bürgern. Die von Bartensleben verbrannten im Frühjahr 1387 Thune und das jest untergegangene Dorf Lawerdesbüttel 22). Hans von Dalum, in der Stadt gewöhnlich Pape Otto oder Paporte genannt, trieb Straßenraub in der Rähe seines Schlosses Wenden, versiöhnte sich dann mit der Stadt um Martini 1387; aber schon 1390 raubte er wieder zwölf Pferde von der städtischen Weide vor dem Wensbenthore 28).

Solchen Uebelständen trat die Stadt seit 1384 energisch entgegen. Rehr als eine Maßregel ergriff fie, um dem raub = und fehdelustigen Abel ber Rachbarschaft bie Lust an Gewaltthat und Wegelagerung zu nehmen ober boch zu beschränken. Bunächst erhöhete sie ihre Wehrhaftigfeit durch die Stiftung der Lilienvente, eines patricischen Waffenbundes, der am 23. April 1384 geschlossen ward. Etwa sechszig hiefige Bürger aus den vornehmften Geschlechtern 24) machten bamale eine Bereinigung zunächst für die Dauer eines Jahres 25). Ihr ausgesprochener 3wed war gegenseitige Hulfe, wenn ihnen außerhalb ber Stadt Jemanb ein Unrecht zufüge. Der Bund ward militärisch organisirt; jedes Mitglied stellte eine Anzahl Gewappneter und zog selbst mit zu Felde, wenn ein Genoß "schelhaftig" wurde mit Jemand außerhalb ber Stabt. An der Spize der Streiter standen Hauptleute. Diese ließen etwaige Streis tigfeiten im Bunde burch zwei Genoffen beffelben, welche fie bazu aufforberten, binnen vierzehn Tagen in Gute schlichten; war bas nicht möglich, so entschied ber Rath, welcher zu allen Zeiten ber Gesellschaft machtig sein sollte. Daß die Berbindung länger als ein Jahr bestand, beweisen Thatsachen; noch 1435 stellten ihre Genossen eine Anzahl von etwa vierhundert Berittenen in's Feld 26). Außer jenem ausgesprochenen Iwede mag auch noch ein anderer verfolgt sein. Es lag nahe, daß

<sup>20)</sup> Gebenkbuch I, fol. 39. 40.

<sup>21)</sup> Sad, Alterthümer, S. 93.

<sup>22)</sup> Gebentbuch I, fol. 431. Es lag bei Walle an ber Schunter.

<sup>23)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 311 und Sad, Alterthümer, S. 38. 39.

<sup>24)</sup> Ribbentrop, S. LXXXI nennt alle Theilnehmer ber Berbinbung.

<sup>25)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Rr. 291, gebruckt in Rehtmeier, Chronik E. 666.

<sup>26)</sup> Ribbentrop, S. LXXXIV aus Beritens geschriebener Chronit.

dieser Verbindung von Männern aus den Geschlechtern auch die Erhalstung der inneren Ruhe, die Sicherung des bestehenden Regimentes gegen Aufruhr nicht gleichgültig war.

Ein zweites Werk des Jahres 1384 mar die Landfriedens. einigung, bei welcher Braunschweig eine hervorragende Rolle spielte. Am 5. Februar einigten sich zunächst die Rathe von Braunschweig, Goslar, Luneburg, Hildesheim, Hannover, Halberstadt, Queblinburg und Aschersleben zu einem Bunbe auf zehn Jahre 27). Daß der Landfrieden beffer gehalten werde, sprechen sie als Zwed besselben offen aus. Für benselben wollte man auch ben Kaiser und die betreffenden Landesfürsten gewinnen; jenen beschloß man zu bitten, auch für biese Gegenden des Reiches einen Landrichter zu ernennen, vor beffen Gericht jeder Landfriedensbruch zu ziehen sei; bie Landesfürsten gedachte man einzu= laden, diesem Bunde beizutreten. Die Mitglieder gelobten, sich in ihren Nöthen treulich beizustehen, und erboten sich, ein bewaffnetes Aufgebot zu stellen, welches, wie es scheint, über die Erhaltung des Landfriedens in unseren Gegenden wachen sollte. Goslar erklärte sich bereit, gebn Gewappnete (glevien) zu stellen, Hilbesheim übernahm zwanzig, Braunschweig breißig Glevien und zehn Schützen, Helmstedt fünf Glevien, Halberstadt, Duedlinburg und Ascheroleben vierzig Glevien zu ruften. Am Sonntag Lätare (21. März) ging das Bittschreiben um die Einsetzung eines Landfriedensrichters an den Kaiser ab 28). Schon am 14. Februar waren jenem Bunde die Herzöge Friedrich und Heinrich von Braunschweig, Bernhard und Albrecht von Lüneburg, der Bischof von Halberstadt, die Grafen von Regenstein und Wernigerode und die Ritter von Walmoben, von Oberg, von der Affeburg und von Mahrenholz beigetreten. Zur Erhaltung des Landfriedens konnte nun eine um so größere Macht aufgestellt werben. Biertaufend Mann wurden für biesen 3med zugesagt; von den luneburgischen Fürsten 150 Gewappnete zu Roß und tausend Mann zu Fuß, vom Lande Halberstadt ebenso viel, von Land und Stadt Braunschweig hundert Berittene, zu benen die Stadt noch sechshundert Streiter zu Fuß stellen wollte.29). Am 1. April, ben Donnerstag nach Judica, trat auch der Erzbischof von Magdeburg mit einigen seiner Edeln dem Bunde bei und versprach, noch vor bem

<sup>27)</sup> Gebenkbuch I, fol. 62.

<sup>- 28)</sup> Das. fol. 621.

<sup>29)</sup> Daf. fol. 631.

1. Mai follten seine Mannen und Stäbte ben Lanbfrieben ebenfalls beschwören 80). Am 4. April trat auch der Bischof von Hilbesheim bei und gelobte, Otto ben Quaden ju Göttingen und Friedrich von Grubenhagen jum Beitritt einzulaben, mahrend Braunschweig versprach, die Stäbte jener Landestheile aufzufordern, ber Einigung beizutreten 81). Beide Aufforderungen scheis nen fast gang erfolglos geblieben zu sein. Rur bas grubenhagensche Eimbed, damals bedeutender als Hannover und Goslar, sinden wir im Anfang bes Juli unter den Mitgliedern des Bundes 82). Der Raiser Wenzel scheint jenen Befrebungen zur Erhaltung des Landfriedens förderlich gewesen zu sein; denn von der Thätigfeit des eingesetzten Lanbfriedensrichters Lambert von Alben find bereits 1384 mehrfache Spuren nachzuweisen 88). Braunichweig insbesondere begnadete der Kaiser 1385 am 23. März mit einem Privilegium. Die Bürger sollten nicht gehalten sein, nach geidehener Vorladung vor dem Landfriedensgerichte in Person zu ericheinen, sondern zwei ihrer Rathsherren follten stets genügen, die Borgeladenen aus der Stadt vor jenem Gericht zu vertreten 84).

Ein drittes Werf, welches der Rath 1384 rüftig in Angriff nahm, war die Befestigung des städtischen Gebietes durch die Landwehren. Den ganzen Raum, welchen die Stadt und ihre Feldmarf einnimmt, also das gesammte städtische Weichbild, beschloß man mit einem Bollwerfe zu umzeben, welches aus einem Erdwalle bestehen, durch tiese Braben und da, wo Heerstraßen diese Werfe durchschneiben, durch Thürme und andere Besestigungsmittel geschützt werden sollte. Um gerade, leicht zu übersehende Linien zu erhalten, mußte man auch Theile von den Feldmarken der benachbarten Dörfer Rüningen, Broizem, Timmerlah, Lehndorf, Lamme, Delper, Rühme und Gliesmarode mit in die Besestigungslinie ziehen. Ein Anfang war schon 1376 bei Delper gemacht 85), 1381 wird der Landwehrgraben zwischen Querum und bem ausgegans

<sup>30)</sup> Gebenkbuch I, fol. 64.

<sup>31)</sup> Das. fol. 64.

<sup>32)</sup> Das. fol. 65<sup>1</sup>.

<sup>33)</sup> Copialbuch II, fol. 28.

<sup>34)</sup> Urkunde vom Donnerstag vor Palmarum im Stadtarchiv Nr. 299, gebruckt in Rehtmeier, Chronik 656 und in Hempel, Europäisches Staatsrechtslexikon IV, 801.

<sup>35)</sup> Am 1. September 1376 macht ber Rath schon einen Bergleich mit bem Stift St. Blafius um den Graben und die Landwehr, welche die Stadt über die bortige Beibe des Stifts gezogen hat. Copialbuch II, fol. 41.

genen Orte Marquarberobe erwähnt 26). 1384 übernahm es ber Burgermeister Ludolf von Ingeleben und Ludolf Rebeen, ben Rath für die Fortsetzung ber Landwehren zu gewinnen 87). Dies gelang. Bereits am 7. Juli 1384 erklärte Herzog Friedrich, vermuthlich auf vorheriges Ansuchen, er werde bem Rathe, falls bieser mit dem Bau ber Landwehren fortfahren wolle, dabei behülflich sein und ihm gestatten, zum Bau bie Landleute zu benuten 28). Run ging man an's Werk. 1390 muß der größte Theil der Landwehren sammt Thurmen und Bergfrieden im Stande gewesen sein, wie der Pfingsten jenes Jahres mit Herzog Friedrich geschloffene Vertrag zeigt 89). 1393 waren die Werke im Westen ber Stadt bis auf eine kleine Strede bei Delper ganz fertig; biese follte mit Hulfe ber Bauern jenes Dorfes vollendet, die Landwehr bis an die vorbeifließende Ocer ausgehehnt und zufolge einer Uebereinkunft mit bem Blasiusstift mit einem Bergfried, bem Delper-Thurme, versehen werben 40). Auf der Oftseite der Oder scheinen die Landwehren erft 1395 größtentheils vollenbet zu sein 41). Dies Befestigungewert zog, wie man aus ben noch jest vorhandenen Spuren sehen kann 42), von der Oder bei Rüningen an dem Augraben aufwärts nach ber Rothenburg vor Broipem, von ba in nordwestlicher, bann nörblicher Richtung vor dem Kröppelholze her nach bem Raffthurme, barauf nordöftlich an bas von Pawelsche Holz und von ba östlich nach Delper, bies Dorf einschließend, an die Ocker. Weit unterhalb deffelben, nicht fern von Beltenhof, verließ die Landwehr die Oder, welche auf ber Strede von Delper bis an jenen Punkt schwer zu überschreiten ift, theils weil weftlich davor sumpfige Wiesenslächen liegen, theils weil steile Sandhügel das Oftufer des Flusses bilben. Bon der Ocker zog die Landwehr in nordöftlicher Richtung nach bem Wenbenthurme und schloß bann bas Dorf Rühme an ber Schunter ein. Von da ab scheint bie Schunter bis in die Rähe der Wabemundung die Stelle der Landwehr vertreten

<sup>36)</sup> Degeb. bes Bagens I, fol. 152.

<sup>37)</sup> Gebenkbuch I, fol. 641.

<sup>38)</sup> Urfunbe im Stabtarchiv Mr. 290.

<sup>39)</sup> Urfunbe bes Stabtarchivs Rr. 322.

<sup>40)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Dr. 335 bei Rehtmeier, Chronit 674.

<sup>41)</sup> Bertrag bes Klosters Ribbagshausen mit dem Rath zu Pfingsten 1395 im Stadtarchiv Nr. 345.

<sup>42)</sup> Diesen Tractus zeigt beutlich die Papensche Karte ber welfischen Lanbe und ber Schent'sche Plan ber Umgebungen von Braunschweig.

ju haben. Dann ging die Befestigung an ber Wabe in sublicher Richung aufwärts über Gliesmarobe, lief hinter b. h. öftlich vom Nußberge her, zog bicht vor Riddagshausen durch und erreichte immer neben der Babe herlaufend die Straße nach Königslutter am Schöppenstedter Thurme. Bon ba follte sie weiter nach Melverode geführt werben, um nd dort wieder an die Oder anzuschließen. Aber mit dieser letzteren Strede fam man nicht zu Stande, angeblich weil die Berzöge die Anlegung streitig machten 48). Die Landwehrthurme und Bergfriede, von denen bereits 1390 urfundlich die Rebe ist 44), scheinen gleichzeitig mit den Landwehren selbst angelegt zu sein. Ihre Bewachung war schon 1402 so unter die Weichbilder getheilt, daß die hut des Bergfrieds zu Runingen bem Sad, die bes Bergfrieds ju Broitem und bes Steinthurms auf dem Rafhofe ber Altstadt, die des Bergfrieds zu Delper ber Reustadt, die des Thurmes bei Rühme und zu Gliesmarode dem Hagen und die bes Bergfriebs am Schöppenstedter Damme ber Altenwik oblag 45). Ganz innerhalb ber Befestigungslinien lagen 46) bie Dörfer Runingen, Lehnborf, Delper und Rühme, vielleicht auch bas ipater ausgegangene Marquarberobe. Die vier ersten sind noch jest unter dem Ramen der Pfahlbörfer d. h. der eingepfählten bekannt.

In dieser Zeit suchte sich die Stadt der Pfanbschlösser, welche sie in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts allmälig erwors ben hatte, wieder zu entledigen. Dazu mag die Stadtbehörden weniger die Hoffnung veranlaßt haben, daß die Wirksamkeit des Landfriedenszgerichtes so bald friedlichere Zeiten bringen werde, als die schlimme Erschtrung, daß die Erhaltung solcher Schlösser in baulichem und vertheistigungsfähigem Zustande große Kosten mache, und daß sie tropdem, weil die städtischen Söldner allein sie nicht nachdrücklich genug vertheidigen konnten, in Kriegen leicht erobert wurden, so daß alles an sie gewandte Geld der Stadt verloren ging 47). Namentlich die entsernter gelegenen Schlösser suchte der Rath los zu werden. Er verpfändete sie ganz ober zum Theil an Ritter, von denen kein Straßenraub zu fürchten war, bes dielt sich nur freien Durchzug für seine Bürger vor und verpflichtete die

<sup>43)</sup> Agmann, S. 24.

<sup>44)</sup> S. Rote 39.

<sup>45)</sup> Rammereibucher ber fünf Beichbilber.

<sup>46)</sup> Irthumlich find bie Angaben von Ribbentrop, S. LXXXVIII.

<sup>47)</sup> Hemelik rekenscop, S. 19.

Pfandinhaber, von dem Schlosse aus die burchziehende Straße in aller Weise zu schirmen. So ward die Hälfte des Schlosses Hessen 1381 im Juli an Burchard und Lippold von Salbern und Heinrich von Cramm und durch biese wieber an Hermann und Otto von der Gowische verpfändet 48), 1384 fam das Schloß an die Gebrüber von Bale und Rabod von Wierthe erft auf brei, bann auf seche Jahre 49) und nach Ablauf dieser Zeit 1392 wieder an die Herrschaft 50). Am 22. April 1384 überließ der Rath die Assedung mit Zubehör ter Ritterfamilic Bock 51) zum Pfandbesit und gab sie nach ber Einlösung an ben Herzog Friedrich 1392 juruck 52). 1384 verpfändeten die Stadtbehörden die Hälfte des Hauses zu Bogtedahlum an Mitglieder ber Familie von Beltheim, 1388 an ben Bürger Bertram vom Damm auf mehrere Jahre, endlich 1399 bas Ganze an Cord von ber Affeburg auf neun Jahre 58). Gifhorn, schon 1382 an Hennig von Walmoben überlaffen, gab bie Stadt 1392 gegen Zahlung von 2200 Mark mahrscheinlich an die luneburgischen Fürsten zurück 54).

Die für jene zurückgegebenen Schlösser zurückgezahlten Pfanbsummen im Betrage von 5400 Mark wandte der Rath zur Abtragung der städtischen Schulden an 55). Auf die Erreichung dieses Zieles wandte er besonders seit 1387 sein Hauptaugenmerk, wie das der zweite Theil der Hemelik rekenscop S. 15—67 berichtet. Danach berechneten die Aeltesten aus dem Rathe aller Weichbilder die verzinsbaren Schulden der Stadt 1387 auf 22087½ Mark; seit dem Jahre 1374 war die Schuldsumme also um 12100 Mark gestiegen 56). Durch eine nicht klar beschriebene Maßregel, die Additien, lösete man für die Stadtcasse zusnächt zwar 1500 Mark; aber davon mußten schon 1388 wieder sechstundert Mark an den Herzog Friedrich gezahlt werden, wosur dieser in

<sup>48)</sup> Copialbuch II, fol. 10. 11.

<sup>49)</sup> Copialbuch II, fol. 33 und Urtunde bes Stadtarchivs Nr. 308, Gebentbuch I, 421.

<sup>50)</sup> Hemelik rekenscop, S. 30.

<sup>51)</sup> Copialbuch II, fol. 35.

<sup>52)</sup> Hemelik rekenscop, S. 30.

<sup>53)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Mr. 298. 314. 369.

<sup>54)</sup> Copialbuch II, fol. 131. Hemelik rekenscop, S. 30.

<sup>55)</sup> Hemelik rekenscop, S. 30 fig.

<sup>56)</sup> Daj. S. 15.

einer Geldverlegenheit dem Rath sein Schloß Wolfenbuttel verpfändete 57). Auch die sechs bis siebenhundert Mark, welche der Stadt als Antheil an der in der siegreichen Schlacht bei Winsen 1388 gemachten Beute zu Theil wurden, waren kein reeller Gewinn; denn fast ebenso viel betrusen die Kosten der Vorbereitungen zu jenem Heerzuge 58). Bei genauerer Untersuchung des Finanzzustandes sanden sich noch Schuldposten im Bestrage von 2500 Mark, welche man einzelnen Bürgern und Kirchen schuldetet; etwa 1100 Mark hatten die städtischen Diener 1388 an rückstänsdigem Lohn zu sordern; 680 Mark mußten verausgabt werden, um die durch die von der Schulenburg und Johann von Escherde gesangenen Bürger und Diener der Stadt zu lösen. So war die Summe der Stadtschulden zu Ansang des Jahres 1389 auf 29513 Mark gestiegen. Da endlich ergriff der Rath energische Maßregeln zur Minderung ders selben 50).

Als den von der Stadt in Sold genommenen Dienern das Verleihen und Verfaufen der ihnen aus den städtischen Marftällen gelieferten Pferde 1389 strenge untersagt war 60), brachten die Finanzoperationen der 1390 eingesetzten zehn Beutelherren binnen wenigen Jahren den verlorenen Credit wieder; Bürger und Fremde legten feit 1392 ihr Geld wieber beim Rathe an. Mit bem so einkommenben Gelbe und mit ben aus ben Pfandschlöffern gelöften 5400 Mark murben Stadtschulben abbezahlt und dadurch die Summe der jährlich zu zahlenden Zinsen bedeutend verringert 61). Eine Finanzcommission von fünf Männern änderte 1396 die Termine der Zinszahlung. Man zahlte die Zinsen von Stadtsoulben seitdem nicht mehr Oftern und Michaelis, sondern stets nur um Martini, wo die Bürgerschaft den Schoß zahlte, also im Stadtseckel bas baare Gelb nicht fehlte. Weil die Zinsen nun punktlich gezahlt werden founten, so stieg der Credit bald wieder so weit, daß der Rath seit 1396 die Stadtschulden nicht mehr mit zehn, sondern mit acht, seit 1397 mit keben, seit 1399 mit sechs und bald nachher nur mit vier Procent verzinsete 62).

<sup>57)</sup> Hemelik rekenscop, S. 16. 17.

<sup>58)</sup> Daf. S. 18.

<sup>59)</sup> Daj. &. 20-25.

<sup>60)</sup> Daj. S. 26.

<sup>61)</sup> Daj. &, 27-31.

<sup>62)</sup> Daj. S. 34-38. 62.

Auch durch die Abschaffung mancher unnüten und übertriebenen Ausgaben besserte ber Rath die Finanzlage der Stadt. Die Gelage, welche er am Autorsesse um Johannis zu halten pflegte und zu welchen er stets noch eine Anzahl angesehener Bürger einlud, wurden 1397 ihrer Kostspieligkeit wegen ganz abgeschafft. Auch andere Gelage zur Fastnachtszeit, am grünen Donnerstage, in der Kreuzwoche, am Burchardsabend und zu St. Autors Wachsweihe nebst Juschüssen zu den Constabelgelagen wurden abgeschafft oder beschränktes. Ferner ersmäßigte man 1398 den Bauetat, löste manche verpfändete Zinse und Einnahmequellen ein und versetzte sie jest unter viel vortheilhafteren Bedingungen wieder 64).

Die bessere Finanzlage ber Stadt erlaubte es auch, daß man den Schoß seit 1389 immer weiter herabseten durste. Während 1388 jeder Burger acht Schilling und von jeder Mark seines Vermögens acht Pfensnige zu zahlen hatte, schoßte man zehn Jahre nachher nur vier Schilling zuvor und von jeder Mark vier Pfennige und seit 1404 sogar nur zwei Schilling nebst zwei Pfennigen von jeder Mark 66); obwohl man um 1400 den Korn und Mühlenzoll aushob, so konnte man mit den gestingeren Abgaben der Bürger die weise beschränkten Ausgaben doch sehr wohl bestreiten. 1406 war man so erfreulich weiter gekommen, daß die Schulden der Stadt nur noch 8159 Mark betrugen, wovon jährlich etwa siebenhundert Mark Jins zu zahlen waren; davon standen 5835 Rark auf Leibgedinge zu zehn Procent Zinsen, 2324 Mark dagegen auf Weds beschat zu fünf Procent 66).

An auswärtigen Gütern erward die Stadt in dieser Zeit Schloß und Dorf Bechelbe, und auch dies nur durch die Umstände gedrängt. Herzog Friedrich war wieder in Geldverlegenheit; für neunhundert Mark, welche ihm die Stadt lieh, verpfändete er ihr zu Weihnachten 1392 jenes Gut nebst dem Dorfe auf sechs Jahre 67).

Des Verhältnisses, in welchem die Stadt zu Herzog Otto bem Duaden von Göttingen stand, ist schon gedacht. Daß auch die gruben-

<sup>63)</sup> Hemelik rekenscop, ©. 39-41.

<sup>64)</sup> Das. S. 41-46.

<sup>65)</sup> Daj. S. 65-67.

<sup>66)</sup> Das. S. 69. 70.

<sup>67)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Chronik S. 627 und in den Braunschw. hist. Händeln I, 122. Hemelik rekenscop, S. 89.

hagenschen Fürsten noch Antheil an ben Berrschaftsrechten über bie Stabt hatten, zeigt die am Mittwoch vor Fastnacht 1384 Herzog Friedrich, bem Sohne Herzog Ernsts des Aelteren, geleistete Hulbigung 68). Als Landesherrn sah die Stadt seit der Huldigung 1374 die Söhne Magnus II. an, unter ihnen besonders ben ältesten, Herzog Friedrich. Auch nach der Wiedereinnahme Wolfenbüttels stand die Stadt ihren Landesherren treu zur Seite, wenn gleich bas gute Verhältniß zuweilen einmal gestört wurde. Zwar gab ber Rath am 15. Juli 1383 bas Versprechen, fich in ben nächsten acht Jahren in feinen Bund mit Herzog Otto bem Quaben gegen die Brüber Friedrich und Heinrich zu verbinben 69). Dennoch entstand balb nachher aus unbekannten Grunden eine "Irrung und Zwietracht" zwischen Bernhard und der Stabt. Juli 1384 machte ein gutlicher Vergleich berfelben ein Ende. Obgleich herzog Friedrich damals versprach, die Stadt bei Gnaden, Recht und Gewohnheit zu laffen, so setzte man tropbem am folgenden Tage fest, daß etwa entstehende neue Streitigkeiten durch zwei Schiederichter und einen Obmann ausgetragen werden sollten 70). Aber die Eintracht ward tennoch bald wieder gestört 71), so daß Herzog Friedrich 1386 sogar mit Otto bem Quaden eine Bereinigung einging wider die Stadt, welche die Fürsten "ihrer Verbrechungen halber mit gewehrter Hand zu strafen" ensichlossen waren 72). Aber schon am 1. April 1386 erfolgte wieder eine gutliche Uebereinkunft zwischen ihr und ben brei fürstlichen Brübern Friedrich, Bernhard und Heinrich 78).

Bald nachher erhielt die Stadt eine Gelegenheit, sich um die Intereffen ihres Fürstenhauses ein hervorragendes Verdienst zu erwerben.

<sup>68)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 296, gebruckt in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig.

<sup>69)</sup> Copialbuch II, fol. 241.

<sup>70)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 290 und eine andere vom 8. Juli, beren Original Rehtmeier noch bekannt war, die jetzt aber verloren ist. Sie ist gebruckt in Rehtmeiers Chronik, S. 667.

<sup>71)</sup> Rach einer Anbeutung im Gebenkbuch I, fol. 46 scheint bie Anlegung ber kandwehren bas gute Berhältniß ber Stabt zu Herzog Friedrich öfters getrübt zu baben.

<sup>72)</sup> Ein Auszug bieser Bereinigung steht in ben Braunschw. hist. Händeln I, 1, 146.

<sup>73)</sup> Der Bertrag mit Friedrich und Heinrich ist nur aus dem Abdruck bei Rehtmeier, Chronik 668 bekannt; von der Urkunde Heinrichs, das. S. 713, beskindet sich das Original im Stadtarchiv Nr. 301.

Obgleich ber luneburgische Erbstreit burch einen Bergleich zu hannover beenbet sein sollte, so entstand boch 1387 von Reuem Streit über Celle, wo sich die Wittme Magnus II. mit ihrem Sohn Heinrich aufhielt. Aurfürst Wenceslaus von Lüneburg sammelte sein Ariegsvolk bei Binsen an der Aller und zog von da gen Celle, welches er einzunehmen gebachte. Während ber Belagerung ftarb er am 15. Mai 1388 angeb. lich an Gift. Dennoch setzte sein Heer bie Belagerung fort. In bieser Roth wandte sich Herzog Heinrich an seinen Bruber Friedrich zu Bolfenbuttel mit der Bitte um Hulfe. Diefer ritt mit ihm nach Braunschweig, entbot ben Rath und stellte ihm vor, Lüneburg, seines Baters Erbe, werbe bem Welfenhause verloren gehen, wenn die Stadt nicht Nach langer Umsprache beschloß der Rath, er wolle helfen mit Leib und Gut, wogegen der Herzog ber Stadt zusagte, in der bevorstehenben Fehde mit ben Lüneburgern ohne Braunschweig keinen Frieden schließen zu wollen 74). Während Heinrich, erfreut ob ber zugesagten Hülfe, zu seiner bedrängten Mutter nach Celle heimritt, rüftete die Stadt ihre Schüßen und Gemaffneten, 84 Glevien fark. Mit Herzog Friedrich und seinen Kriegsleuten zogen die Braunschweiger auf achthunbert Wagen am Mittwoch vor Frohnleichnam gen Celle, am Festiage selbst, ben 11. Juni, 1388 überfielen ste ben Feind bei Winsen an ber Aller und erfochten bort einen so glanzenben Sieg über bie guneburger, baß man bas Andenken besselben burch ein öffentliches Denkmal hieselbst verewigte. An den sudwestlichen Echfeiler des Franziskanerklofters sette man die noch erhaltene Inschrift: Ao. dom. 1388 in des hilgen lichnames daghe wunnen de vorsten van Brunswik den strid vor Wynsen. Hets mann von Bechelbe, ein Burgermeifter ber Stadt, warb auf bem Schlachtfelbe jum Ritter geschlagen 76). Die Folge bes Sieges war die Wiedererwerbung des Landes Lüneburg für bie Welfen. Wenige Wochen nachher, am 6. Juli 1388, kam zwischen ben fürftlichen Brübern ein Vergleich zu Uelzen zu Stande, durch welchen Friedrich die Regierung

<sup>74)</sup> Urkunde in Rehtmeiers Chronik 671. Das Original ist jetzt nicht mehr im Stadtarchiv.

<sup>75)</sup> Detmar, Chronit zu 1388 bei Grautoff I, 343. Porners Gebentsbuch, fol. 4. Chron. Luneburg. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 189. 190. Riebersfächstiche Chronit zum Jahre 1388 bei Abel 200. Brevis narratio belli etc. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 676. Chron. 8. Aegidii bas. III, 594. Botho zum Jahre 1388 bas. III, 390.

in der Herrschaft Braunschweig, Bernhard und Heinrich dagegen Lunes burg erhielten 76).

Der Sieg bei Winsen hatte die Eintracht der verbündeten Hanses flatte Braunschweig und Lünedurg gestört. Die benachbarten ebenfalls jenem Bunde angehörigen Städte Niedersachsens, Hannover, Hildesheim, Godlar, Göttingen und Minden und der Abt Hermann von Riddagshausen schugen sich in's Mittel, veranstalteten eine Zusammenkunft der Braunschweiger und Lünedurger zu Hannover und brachten dort am 15. Juli 1389 eine Versöhnung zu Stande, wobei sich beide Parteien das Verssprechen gaben, alle disherige "Zwietracht zu vergessen und einander wies der sörderlich und diensthaftig zu sein ohne Arglist und Gefährde" 77).

Seit dem Siege bei Winsen lebte Herzog Friedrich mit Braunschweig stets im besten Einvernehmen, zumal ba ihm die Stadt in den öfteren Geldverlegenheiten seiner fehdereichen Regierung stets willig aus-1390 zu Pfingsten schoß ste ihm breihundert Mark vor; wenn Beihnachten feine Rudzahlung erfolge, will er ihr bas Umt Dettum ober die Halfte des Hauses Jerrheim überantworten 78), welches er seit beffen Eroberung 1388 79) in Bestt gehabt haben mag. Dagegen nahm er bie Stadt mit in bas Friedensbundniß auf, zu welchem er sich am 1. August 1392 mit ben welfischen Brübern und Bettern von guneburg, Gottingen und Grubenhagen, mit Landgraf Hermann von Heffen und den Bischöfen Gerb von Hildesheim und Rupert von Paderborn verband 80). Wenn er dabei ber Stadt "Privilegia, Gnade, Freiheit und alte Gewohnheiten" zu achten gelobt, so geschah bas wohl mit "um ber Liebe willen", welche ihm ber Rath noch wenige Monate vorher bewiesen, indem er dem Herzog gegen Zahlung von hundert Mark bas Dorf Bornum vor dem Elme, welches mit ber Affeburg an die Stadt verpfandet war, wieder gurudgab 81). Mit ihrem Herzog erfochten bie Bur-

<sup>76)</sup> Die gegenseitigen Ueberlaßbriefe find gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 670. 682; bas Original ber Urkunbe Bernhards und Beinrichs ift im Stadtarchiv Rr. 313.

<sup>77)</sup> Originalurtunde im Stadtarchiv Nr. 318, gebruckt bei Rehtmeier, Ehronik 671.

<sup>78)</sup> Originalurtunbe im Stadtarchiv Rr. 320.

<sup>79)</sup> Chron. S. Aegidii jum Jahre 1388 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 594.

<sup>80)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 381, gedruckt in Rehtmeier, Epronit 678.

<sup>81)</sup> Urtunde vom 1. Mai 1392 im Copialbuch II, fol. 105.

ger Braunschweigs 1393 am Tage der elftausend Jungfrauen, am 21. October, den blutigen Sieg bei Beinum über Johann von Schwicheld und Hans von Steinberg<sup>82</sup>). Eine Inschrift an der Franziskanerkirche gebenkt auch dessen in den Worten: Anno 1393 in der XI dusent meghede daghe wunnen vor Benem de vorsten van Brunswik den strid.

Vor Ablauf des vierzehnten Jahrhunderts erwarb endlich die Stadt noch manches wichtige Recht von ihren Fürsten, namentlich von Herzog Friedrich. Der Erlaubniß, Landwehren anzulegen, ift schon gebacht. Bei Gelegenheit eines Vergleichs erhielt die Stadt 1386 am 1. April von ben Herzögen Friedrich und Bernhard bas Recht, von Wein und Bier eine Accise zu erheben, von jedem Scheffel auszuführenden ober in ben Mühlen zu vermahlenden Kornes einen Pfennig Zoll-zu nehmen und sonstige Abgaben von ihren Bürgern zu fordern. Auch wird bem Rathe erlaubt, eine eigene Mühle auf das Blet, das der Gieseler heißt, an ben Stadtgraben zu bauen 88). Die Herzöge Otto ber Quabe von Göttingen und Friedrich von Grubenhagen gaben zu bem Allen ihre Zustimmung am Sonntag Jubica 84). Alle früher verliehenen Rechte bestätigte Pfingsten 1390 Herzog Friedrich, bem bie Stadt damals breihundert Mark lieh, nochmals85). Ganz am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts gelang ber Stadt noch die Erwerbung des Mühlenzinses und ber aus ben hiesigen Mühlen zu ziehenden Gefälle. Am Donnerstag vor St. Matthäus, am 18. September 1399, verpfändete ihr herjog Friedrich seinen Antheil an jenen Einnahmen, ein Biertel bes Ganzen, für 410 Marks6). Das zweite Viertel überließ ihr Herzog Otto Cocles von Göttingen ebenfalls für 410 Mark schon vor 140087) zum Pfande. Die grubenhagenschen Herzöge Friedrich und Erich dagegen übereigneten am Mittwoch nach St. Gallentag, 22. October 1399, bem

<sup>82)</sup> Chron. S. Aegidii zum Jahre 1393 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 594. Engelhusius bei Leibnitz, S. R. Br. II, 1134 spricht ungenau vom bellum prope Goslar. Botho zum Jahre 1393 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 391.

<sup>83)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Chronit 668.

<sup>84)</sup> Urtunden bes Stadtarcivs Mr. 303. 304.

<sup>85)</sup> Urfunde bes Stabtarchive Mr. 322.

<sup>86)</sup> Urtunde gedruckt in Braunschw. hist. Händeln I, 116 und in Rehtmeier, Chron. 679. Bergl. Hemelik rekenscop, S. 74.

<sup>87)</sup> Das beweist ber am 25. August 1400 von ber Stadt jenem Berzog ausgestellte Revers. Braunschw. hist. Händel I, 117 und Hemelik rekenscop, S. 74.

Rathe zu ewigen Zeiten ihre beiben Biertheile des Mühlenzinsess). So kam diese wichtige Einnahme schon vor 1400 an die Stadt, die in den folgenden Jahren auch die Mühlen selbst erwarb 39).

Auch auf kirchlichem Gebiete erwarb sich die Stadt in dieser Zeit manche bedeutende Privilegien, von denen beim Kirchenwesen weiter zu neben ist. Hier nennen wir nur das am 19. Mai 1389 ertheilte Privilegium Papst Bonifacius IX., daß kein Burger vor ein auswärtiges Sendgericht gezogen werden durse, wenn er bereit sei, sich vor dem Berichte eines von den Diocesanbischöfen zu ernennenden Officials zu stellen 30). Der Abt der Benedictiner zu St. Aegibien und der Dechant tes Blasiusstifts wurden vom Papst beauftragt, über Beachtung dieser Bestimmung zu wachen 31); von demselben erhielten die Bischöfe von Rinden und Verden und der Domdechant zu Magdeburg 1390 den Auftrag, die Klerisei der Stadt in allen ihren Freiheiten erhalten zu helsen 32).

So schritt Braunschweig auf ben wichtigsten Lebensgebieten unaufpaltsam vorwärts; unter Friedrichs frästiger Regierung empfand es, im Innern durch zeitgemäße Reformen gekräftigt, die schlimmen Folgen des unheilvollen Austandes nicht zu lange. Rur zu früh verlor es an Herzug Friedrich einen nicht bloß in Niedersachsen, sondern auch in weiteren Areisen geachteten Herrn 98); auf der Heimfehr von Frankfurt, wo man Kaiser Wenzel entsehen und Friedrich die deutsche Krone übertragen wollte, ward er 1400 am 5. Juni in der Nähe von Frissar überfallen und erkochen. Im Blastusstift fand er seine letzte Ruhestätte 94).

<sup>88)</sup> Originalnrtunbe bes Stabtarchivs Dr. 371.

<sup>89)</sup> Hemelik rekenscop, S. 74. 75.

<sup>90)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 325, gebruckt bei Rehtmeier, kichenhistorie II, Beilage 161.

<sup>91)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 323.

<sup>92)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 173.

<sup>93) (</sup>Яоф) Pragm. Geschichte 265.

<sup>94)</sup> Compilatio chronol. ad 1400 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 67. Engelbusius bas. 1137. Niebersächsische Chronit zum Jahre 1400 bei Abel, S. 204. Stadtweg zu 1400 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 276. Chron. S. Aegidii das. 586. Botho das. 393. Tabula Blasiana das. 148.

## 6. Die Stadt unter den Herzögen Bernhard und Heinrich (1400—1409).

Da Herzog Friedrich keinen Sohn hinterließ, so vererbte das Land Braunschweig nach den Bestimmungen des Uelzener Vergleiches auf seine beiden jüngeren Brüder Bernhard und Heinrich. Somit kam auch die Stadt Braunschweig 1400 in ihren Bests. An den Hoheitsrechten über dieselbe hatten außer ihnen noch Antheil Herzog Otto Cocles von Göttingen und die grubenhagenschen Vettern Friedrich und Erich. Dies beweisen die nach Friedrichs Tode erfolgenden Hulbigungen.

Am Sonnabend nach bem Tage aller Apostel, am 17. Juli 1400, huldigte die Bürgerschaft ben Herzögen Bernhard und Heinrich, welche bie damals vereinten Lande Braunschweig und Lüneburg bis 1409 gemeinsam regierten. Bei bieser Hulbigung gelobten beibe Fürften in althergebrachter Weise, "die Stadt bei ben Gnaden, Gewohnheiten und Rechten" zu laffen, welche sie zu ihrer Eltern Zeit gehabt habe; fie versprechen außerbem, keine settinge im Lante anzuseten ohne ber Bürger Einwilligung. Ramentlich gestehen sie ber Stadt ein unbeschränktes Recht zu, Morbbrenner und Straßenräuber im Lande anzugreifen 2). In einem anderen Documente versprach Herzog Heinrich bamale, bie Burger Braunschweigs, welche vom Fürstenhause etwas zu Lehen trügen, bei bem etwaigen früheren Tobe seines Bruders Bernhard ohne Gabe und Witerspruch belehnen zu wollen . Am Freitag nach St. Matthaus, ben 24. September 1400, leistete die Stadt auch Herzog Otto Cocles von Göttingen die Hulbigung 4), und 1401 am 18. April bem Bergog Erich von Grubenhagen 5). Deffen Dheim, Bergog Friedrich, hatte bieselbe hier schon 1384 empfangen.

Der Rachefrieg, welchen bie Herzöge Bernhard und Heinrich seit

<sup>1)</sup> Ein vierter Bruber Otto war in ben geistlichen Stand getreten.

<sup>2)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Nr. 373, gebruckt in Rehtmeier, Chronik 686 und in Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig.

<sup>3)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Rr. 372, gebruckt in Rehtmeier Chronik 714.

<sup>4)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchive Nr. 375, ungebruckt.

<sup>5)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 380. 381, lettere gebruckt in Rehtmeier, Chronik 554.

1401 gegen ben Erzbischof von Mainz, als den Anstister der Ermordung ihres Bruders Friedrich, greift in seinen Folgen auch in die Stadtzeschichte ein. Die großen Kosten jener Fehbe und die Auslösung des in die Gefangenschaft des Grasen von der Lippe gerathenen Herzogs heinrich brachte die fürstlichen Brüder in große Schulden. Um diese m tilgen, konnten sie ungeachtet der jährlich vom Lande aufgebrachten Beden den nicht umhin, auch an das reiche Braunschweig mancherlei Gut zu verpfänden. Am 14. Juni 1404 erlaubten sie dem Rathe, auf dem Lindenberge dei Thiede eine Steingrube anzulegen 7), vermuthlich gegen Jablung einer Geldsumme. Für zweitausend Mark verpfändeten sie dem Rathe am 24. Februar 1406 Schloß und Gericht Assedurg sammt allen dazu gehörigen Dörfern und Leuten 3).

Bei ber Mittellosigkeit ber Fürsten stieg bas Ansehen ber reichen Stadt um so mehr, ba fie sich selbst aus schwerer Schulbenlaft eben so gludlich herausgearbeitet hatte, wie oben erzählt ist. Da sie bei ber Behrhaftigfeit ihrer Burger, benen ber Rath berittene Söldner, Schüten und Donnerbuchsen in's Feld mitzugeben pflegte, in jeber Fehde ein bedeutenbes Gewicht in die Wagschale ber Rampfesentscheidung legte, so waren Fürsten und Städte Niedersachsens bestrebt, mit ihr Berbindungen ju Schut und Trut abzuschließen. So verband sich mit ihr an 10. August 1406 Herzog Otto von Göttingen zur nachbrudlichen Befampfung ber Herren von Harbenberg, welchen Bischof Johann III. von Hildesheim als Bundesgenoß beistand a). Als kurz zuvor auch mifchen Diesem Rirchenfürsten und ben Herzögen Bernhard und Heinrich Zwistigfeiten ausgebrochen maren, gelang es bem Rathe von Braunschweig, dieselben am Sonnabend nach Himmelfahrt 1406 mit zu schliche ten 10). Rach Ablauf bes bamals geschloffenen Vertrages brachte ber Rath am 15. April 1407 eine Einigung auf acht Jahre zwischen jenen

<sup>6)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 415, bei Rehtmeier, Chronik 715.

<sup>7)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Mr. 398, ausgestellt 1404 in 8. Viti unde Modesti avende.

<sup>8)</sup> Urtunde in Braunschw. hist. Händel I, 118. 120. Hemelik rekenscop, E. 87.

<sup>9)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 420, gedruckt bei Rehtmeier, Chronit 620. Bergl. Längel, Geschichte ber Dibcese und Stadt Hilbesheim II, 881.

<sup>10)</sup> Originaturtunben bee Stabtarchive Rr. 419. 421, ungebruckt.

Herzögen und bem Bischof zu Stande, welcher bann auch Braunschweig und Goslar beitraten 11).

Das unter solchen Umständen gewonnene Ansehen und seine gunstige Finanzlage 12) veranlaßten Braunschweig, das längst im Besite ber wichtigsten herrschaftlichen Rechte mar, noch höher emporzustreben. Es munschte gleich Goslar eine freie Reichsftabt zu werben. Um bies Biel zu erreichen, ließ ber Rath seit bem Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts feine Gelegenheit unbenutt, mit dem Oberhaupte bes Reichs in Verbindung zu treten. Der Anfang ward 1402 gemacht. Am 25. September biefes Jahres verlieh König Ruprecht ihr bas Privilegium, daß zwei Personen aus bem Rathe die Stadt zu vertreten berechtigt sein follen sowohl vor jedem anderen weltlichen Gerichte, als auch vor bes Raisers Hofgericht. Sobann erkannte er auch bie von ben Herzögen bereits an hundert Jahre früher gegebene Zusage an, baß keiner ihrer Bürger, welcher Lehen trage, von einem höheren an einen niederen Lehnsherrn gewiesen werben burfe 18). Daß Ruprecht das Streben ber Stadt nach Reichsunmittelbarkeit nicht miffiel, zeigen die Schreiben, welche er in ben folgenden Jahren an den Rath richten ließ. Ihm zeigte er 1405 am 15. December von Heidelberg aus an, baß er ben Eblen Bernhard von der Lippe und bessen Genossen für die Gefangennahme und Beraubung Herzog Heinrichs in bes Reiches Acht gethan habe 14), und am 21. Februar 1407 notificirte er von ebenbaher bem Rathe auch die über jenen erkannte Aberacht 15).

Auch den inneren Angelegenheiten der Stadt wandte der Rath aufmerksame Fürsorge zu. In dem Streben, sich der kostspieligen Pfandschlösser allmälig zu entledigen, übergab er das Haus zum Campe dem Ritter Roles von Garsnebüttel am 14. Februar 1403 gegen Zahlung von dreihundert Mark auf sechs Jahre zum Pfande 16). Dagegen kauste er 1403 am 15. August für sechzig Mark den am Bohlweg südlich neben

<sup>11)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 425, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 692.

<sup>12)</sup> Die Schulben ber Stadt betrugen 1406 nur noch 8159 Mart, ber Schoß war wieder auf den geringsten Satz gesunken. Hemelik rekenscop, S. 67. 69.

<sup>13)</sup> Urfunde bes Stadtarchive Mr. 384, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 690.

<sup>14)</sup> Originalurtunde des Stadtarcivs Rr. 414, noch ungebruckt.

<sup>15)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchive Rr. 427, noch ungebruckt.

<sup>16)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchive Nr. 388, noch ungebruckt.

von diesem Grundstück belegenen Ritterhof berer von Weferlinge, um sortan von diesem Grundstück den Schoß ziehen zu können 17). Durch geordete Finanzverwaltung minderte der Rath die Schuldenlast der Stadt 1406 auf 8159 Mark und setzte den Schoß soweit herab, daß seit 1404 nur ein Viertheil der 1388 zu zahlenden Schoßquote den Bürgern aufsetlegt ward 18). Dennoch vermochte er in den ersten fünf Jahren seit 1401 noch 1169 Mark auf nothwendige Bauten zu verwenden 19). 1406 waren schon wieder nahe an tausend Mark disponibel, die man zur Erbauung eines neuen Marstalls und zu dessen erster Einrichtung verswandte 20). In das erste Decennium fällt noch die Erbauung der beisden städtischen Ziegeleien, von denen eine vor der Altstadt, die andere vor der Altenwis belegen war 21).

Auch die innere Ordnung der Stadt wurde gefördert durch eine nene Redaction der Stadtgesete, welche in's Jahr 1403 fällt. Seit der Beröffentlichung der spätestens 1349 angelegten Gesetsammlung waren wieder eine Menge von Statuten und Rechtsbestimmungen ersichienen 22). Jest mochte man das Bedürfniß empfinden, die nach der knistehungszeit zusammengetragenen Bestimmungen der leichteren Uebersicht wegen dem Inhalte nach zu ordnen. In ein Ganzes konnte man die Berordnungen bei ihrer Menge und Verschiedenartigkeit nicht wohl mammenfassen; darum machte man aus dem überkommenen Material zwei Rechtsbücher. Die mehr in die Sphäre des Rechts gehörenden Sazungen vereinigte man zum Stadtrecht von 1403; aus densenigen aber, welche sich auf das Polizeiwesen bezogen, machte man das soges wannte Echtebing 25). Damals wurden auch die sogenannten Eids

<sup>17)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 393, noch ungebruckt. Hemelik rekenscop, S. 84.

<sup>18)</sup> Daj. S. 69 sq. 66 sq.

<sup>19)</sup> Daj. S. 57.

<sup>20)</sup> Daj. S. 80. 81.

<sup>21)</sup> Daj. S. 84.

<sup>22)</sup> Das zeigen bie zahlreichen nachträge, welche ber ursprünglichen Rebaction wils angehängt, theils zwischen bie einzelnen Bestimmungen eingefügt flub.

<sup>23)</sup> Stadtrecht, Echtebing und Eidbuch von 1403 find in fünf zum Theil gleichzitigen handschriften enthalten. Codex Nr. VIII ist 1402 begonnen und auf Geheiß des Rathes der Altstadt geschrieben. Demselben gehörte der nicht viel jüngere
Cod. Nr. IX. 1432 zu Pfingsten ward Cod. Nr. VII auf Befehl des Rathes im
Sade angesertigt, und aus dieser Zeit stammt auch Cod. Nr. VI, welcher einst dem
Rath der Reustadt gehörte (fol. 771). Eine Privatsammlung, in der ersten Hälfte

bucher angelegt. In ihnen trug man die seit etwa 1330 gebrauchten 24) und allmälig vermehrten Eibformeln zusammen, welche bie städtischen Beamten und Diener bei Uebernahme ihres Amtes zu schwören hatten. In Folge eines Beschlusses, der von den Aeltesten des Rathes 1401 gefaßt warb, begann man 1402 im Februar die Anfertigung ber Binde ober Rammereibucher26). In diese Bücher, beren jebes Weichbild eins anlegte, schrieb man alle Einnahmen, welche ber betref. fenbe Rath aus seinen Grundstuden in ber Stadt und beren Feldmart, aus Worthzinsen, Erbenzinsen, für die Benutung der Gewandhäuser, Bader - und Anochenhauerscharen, aus den Ausftanden der Rurichner, Rramer und anderer auf den Martten ausstehenden Gewerbsleute, ferner aus ben Wagehäusern und an einzelnen Abgaben einzunehmen hatte. Auch manche Ausgaben find bort verzeichnet, so z. B. für firchliche Feste, welche ber Rath auf seine Kosten feiern ließ, für Armenpflege, für Glockenläuten, für Besoldung und Rleidung der Rathsbiener und bergleichen. Endlich ließen einige von ben Ratheältesten die öfters erwähnte Heimliche Rechenschaft<sup>26</sup>) 1401 schreiben und dem Rath überantworten. Dies Buch besteht aus vier Theilen. (S. 4—14) weift nach, wie die Stadt burch Unglucksfälle verschiedener Art, namentlich burch die Schicht in große Schulden gerathen sei. Der zweite (S. 15-67), wie sie sich seit 1387 aus benselben wieder herausgearbeitet habe. Der britte um 1406 geschriebene Theil (S. 69-71) giebt den damaligen Stand der städtischen Finanzen an, während ber lette Theil (S. 74-103), ber bis 1416 fortgeführt ist, barstellt, was ber Rath für die Mühlen und ben Mühlenzins, für ben Marstall und sonstige Bauten, namentlich auch für die Landwehren und für die Erwerbung einzelner Privilegien verausgabt hatte. Dies Buch follte ben neu eintretenden Rathsherren jährlich wenigstens einmal vorgelesen werben, bamit sie mit ben Angelegenheiten ber Stadt befaunt wurden. In

bes sechszehnten Jahrhunderts angelegt, ist im Besitz der Erben des Herrn Stabtbirectors Bobe. Echtebing und Stabtrecht sind gedruckt in Hagemann und Spangenberg, Prakt. Erörterungen IX, S. 522—570.

<sup>24)</sup> Die ältesten Eibsammlungen stehen im Liber proscriptionum II, C. 25. 26 und im Cod. Nr. X. am Enbe.

<sup>25)</sup> Die Zins- und Kämmereiblicher ber filnf Beichbilber find noch im Stadtarchiv erhalten; sie sind auch Hauptquelle für die Kenntniß der Beichbilber und Bauerschaften der Stadt, namentlich auch der Begrenzung derselben.

<sup>26)</sup> Sie befindet fich im Stadtarchiv.

den ersten Decennien des funszehnten Jahrhunderts ward endlich noch der Ordinarius des Rathes zu Braunschweig<sup>27</sup>) niedergeschrieben. In dieser Schrift, welche der gemeine Rath 1408 zu Ostern versassen wies, ist die ganze Organisation des Rathsregiments dargestellt, wie ein weuer Rath eingesetzt wird (§. 1—5), welche Aemter die Mitglieder des Raths selbst verwalten (§. 6—19), welche Stellung der gemeine Rath, der Küchenrath und die Rathsgeschworenen neben den fünf Weichsilderäthen einnehmen (§. 20—27); da ist serner die Rede von den Rathsversammlungen (§. 28—34), von des Raths Commissionen (§. 35—46), von den öffentlichen Aemtern, die der Rath besetzt (§. 49—73), vom Gesinde des gemeinen Rathes (§. 74—91) und der Weichslichen (§. 92—114) und endlich von den Geschäften, welche der Rath zu bestimmten Zeiten im Lause eines Jahres vorzunehmen hat (§. 115—148). Den Inhalt der hier ausgeführten Quellen werden wir gehörigen Orts genauer sennen lernen.

## 7. Die Stadt unter Herzog Bernhard (1409-1428).

Rachbem die Stadt Braunschweig fast zehn Jahre lang die fürstslichen Brüder Bernhard und Heinrich zu Landesherren gehabt hatte, kam sie in Folge der Theilung des Jahres 1409 wieder unter einen Lansteherrn, den Herzog Bernhard. Anrechte an ihr behielt sich indessen und Herzog Heinrich vor, der damals die Herrschaft Lünedurg erhielt 1). Inser ihm hatten auch die Herzöge der göttingenschen und grubenhagensichen Linie ihre Anrechte an Braunschweig. Aber gerade dies Verhältsich gereichte der Stadt zum größten Vortheil; unter getheilter Herrschaft krebte sie um so leichter und ungehinderter empor.

Bald nach jener Theilung erwarb sie das Münzrecht von allen

<sup>27)</sup> Das Original ist verschollen, spätere Handschriften befinden sich zwei auf ber töniglichen Bibliothet zu Hannover (Schrank 7, 135), eine britte um die Ritte bes sechszehnten Jahrhunderts geschriebene im hiestgen Stadtarchiv. Abdruck bei Leibnitz, 8. R. Br. III, 446 sq.

<sup>1)</sup> Chron. Luneburg. zu 1409 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 196. Die Theiseng geschah am Montag nach Oculi, am 11. März 1409 nach dem Auszug der Theilungen unde in Vera et perspicua ocul. demonstratio. Beilage E.

in ihr berechtigten Herzögen völlig. Schon seit ben Zeiten Herzog Magnus I. waren ihr Antheile an den Auffünften aus ber Munze oft auf mehrere Jahre versett worden. Ein völliger Verzicht auf jenes wichtige Recht, welches um 14002) jährlich einen Reingewinn von etwa hundert Mark einbrachte, scheint jest auch im Interesse ber Fürsten gelegen zu haben. Durch die Einrichtung, daß die gemunzten Pfennige nur ein Jahr ihren vollen Werth behielten, später aber ein Viertheil beffelben verloren, kam nicht bloß das Land und die Unterthanen in Schaden, sondern auch die herzoglichen Zollkassen, da jener Einrichtung wegen viele Kaufleute den Berkehr mit Braunschweig mieden. zichteten die Herzöge auf ihr Recht, Münzen namentlich Pfennige zu schlagen und berechtigten ben Rath zu Braunschweig, Gelb zu munzen, das im ganzen Lande gelten solle. Die Herzöge versprachen dabei, weder selbst eine Rente ober einen Schlagschat bafür zu forbern, noch Anberen zu verkaufen, verleihen ober zu verpfanden. Diese Zusagen ertheilte zuerst ber Landesherr Herzog Bernhard am Sonntag Latare, ben 14. März 8); die anderen in Braunschweig mitberechtigten Fürsten bes Welfenhauses folgten. Zunächft am Simmelfahrtstage (13. Mai) Berjog Heinrich von Luneburg, bann Herzog Otto Cocles von Göttingen am Montag nach Marid Heimsuchung (5. Juli), darauf Herzog Erich zu Salzberhelben am Jacobustage (25. Juli), endlich Herzog Friedrich zu Ofterobe am Tage Maria himmelfahrt (15. August) 14124). Jebem ber berechtigten Berzöge zahlte bie Stadt ein Geschenk von breißig rheis nischen Gulben, bem Herzog Friedrich zu Ofterobe gab man noch funfzehn Mark bazu 5). Als bie Stabt sobann bie auf ber Münze haftenben von ben Herzögen im Laufe ber Zeit bei ben Grafen von Regenstein, den Eblen von Dorstadt und bei vielen abligen Familien des Landes 9 ober Patriciern ber Stadt gemachten Schulben abgetragen und andere Ansprüche, welche hiesigen und auswärtigen Bürgern und Corporationen daran zustanden, bis 1416 mit fast viertausend Mark abgefunden?),

<sup>2)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 12.

<sup>3)</sup> Urtunde im Copialbuch I, fol. 26.

<sup>4)</sup> Daj. fol. 261-28.

<sup>5)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 11.

<sup>6)</sup> Jeber ihr Münzlehen auflassenben Familie ward eine Gelbentschäbigung von ber Stadt gezahlt. Porner, Gebenkbuch, fol. 11.

<sup>7)</sup> Hemelik rekenscop, S. 101 –102. Der Absindungsurkunden giebt es im Stadtarchiv noch eine große Menge, Nr. 454–501. 504–506. 510–518. 521.

endlich fünshundert Mark zur Anlegung der Münze angewandt hatte ), konnte sie ihre eigenen Pfennige schlagen.

Auch ben hiesigen Marktzoll erwarb die Stadt 1412 für 690 Rart, zu benen sie freilich später noch hunbert Mark zulegen mußte 9), gleichzeitig auch die eine Gälfte bes Straßenzolls, welche seit den Zeiten der Söhne Herzog Albrechts bes Fetten denen von der Sende für dreißig Mark versetzt war 10). Der Rath zahlte jener Familie 180 Rark dafür, fand auch den Herzog Bernhard mit fünshundert Mark und tam fo 1412 am 16. October in den Befit ber einen Salfte 11). Die andere war durch die ablige Familie von Uepe, welche diese von den Herzögen zu Lehen trug, den Netwegen überlassen, welche die Stadt mit 190 Mark abfand 12). Auch die auf dem Zolle lastenden Hypothes im sammt ber Verpflichtung, die Zinsen dafür jährlich mit dreißig Pfund Bjennigen zu zahlen, übernahm bie Stadt, begann aber ichon 1416 mit der Ablösung dieser Verpflichtungen 18). — Noch andere nugbare Erverbungen machte der Rath seit 1400 an den acht hiesigen Mühlen, deren Besitz er mit etwa 640 Mark Geldes erkaufte. Zwei derselben lagen neben dem Bruchthore am Subende der Stadt, davon die Gudmablen genannt, die Dammmuble fand auf dem Damme an ber Stelle der Munge, neben ber Burg waren die zwei Burgmuhlen belegen, zwei lagen am Reuftabtthore und eine vor bem inneren Wenbenthore 14). Far die Erwerbung des Maly ober Mühlenzinses hatte die Stadt schon vor 1400 bedeutende Summen aufgewandt, nothwendige Bauten und Ablojung fleiner Zinse und sonstiger Leiftungen kofteten noch viel Gelb; aber 1406 berechnete der Rath, daß die aufgewandten 2965 Mark die Binfen von über viertausend Mark einbrachten 14).

Auch an ihre Bertheibigungsanstalten wandte die Stadt bis 1416 manche Summe Geldes. Ueber vierhundert Mark kostete die Vollendung der Landwehren in den Jahren 1406 bis 1416. In dieser Zeit ward der steinerne Berchsried auf der Landwehr zu Delper erbaut

<sup>8)</sup> Hemelik rekenscop, S. 84.

<sup>9)</sup> Daj. S. 100.

<sup>10)</sup> Urfunde in Rehtmeier, Chronit 634.

<sup>11)</sup> Porners Gebentbuch, fol. 61.

<sup>12)</sup> Daf. fol. 7.

<sup>13)</sup> Daj. fol. 71-91.

<sup>14)</sup> Hemelik rekenscop, S. 74 fig. unb 123.

und die Landwehr zwischen Rüningen und Broixem durch eine Mauer befestigt <sup>15</sup>). Damals ließ der Rath auch den St. Johannishof und den daran stoßenden Hof bei der Südmühle mit einer Mauer umziehen, versah diese dann mit Thürmen, um die Südseite der Stadt mehr zu sichern <sup>16</sup>), welche bisher nur durch die Riederungen des unbedauten Bruches geschützt war. Für den Stadthauptmann, den Führer der stadtstischen Streiter, richtete man dem Barfüßerkloster gegenüber ein eigenes Haus ein <sup>17</sup>). Auch die Zahl ihrer schweren Geschütze vermehrte die Stadt durch die 1411 gegossene sogenannte saule Mette, welche an 180 Centner Metallgewicht hatte und bei einer Ladung mit etwa sunszig Pfund Pulver eine Steinkugel von drei die vier Centner Gewicht schoß. Nachdem der Rath für deren Hersellung 617 Mark verausgabt hatte, wandte er in den solgenden Jahren noch au fünshundert Mark auf die Anschaffung mehrerer kleineren "Donnerbüchsen" <sup>18</sup>).

Unter Kaiser Sigismund sette Braunschweig sein Streben nach Reichsunmittelbarkeit fort, es trat mit dem kaiserlichen Hose so oft als möglich in Verbindung. Durch, Bestätigung alter und Ertheilung neuer Privilegien förderte auch Sigismund die Emancipationsversuche der Stadt. Im Anschluß an das Privilegium König Ruprechts von 1402 verlieh er am 1. Februar 1415 von Costnit aus der Stadt die erbetene Gnade, daß ihre Bürger in Civil- und Criminalprocessen nur vor ihrem Stadtgerichte belangt werden könnten, und untersagte dei Strase allen Fürsten, Herren und Obrigkeiten, die Bürger vor irgend ein anderes weltliches Gericht außerhalb der Stadt, mit Ausnahme des kaiserlichen Hosgerichts, zu laden 19). Am 2. Februar bestätigte der Kaiser alle Privilegien, Rechte und Freiheiten, welche die Stadt von Kaisern, ihren Fürsten und sonstigen Herrn in der Vorzeit erlangt habe, und versprach den an ihn gesandten Bürgermeistern, Rathmännern und Bürgern, ihre Stadt dabei gnädiglich zu erhalten und zu schirmen 20). 1417 am 18.

<sup>15)</sup> Hemelik rekenscop, S. 94.

<sup>16)</sup> Das. S. 96.

<sup>17)</sup> Das. S. 86.

<sup>18)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs vom 12. November 1411 Rr. 445. Hemelik rekenscop, S. 100. Botho zu 1411 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 396. Bergl. den Aufsatz: "Die saule Mette" in Sack Alterthümern, S. 71 fig.

<sup>19)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 529, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 700.

<sup>20)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Rr. 528, bei Rehtmeier, Chronif 701.

März erkannte der Kaiser eine der ältesten und wichtigsten Grundlagen der städtischen Freiheit, welche schon Heinrich der Löwe verliehen haben wag, öffentlich an, indem er erklärte, Jeder, der Jahr und Tag in der Stadt gewohnt habe, ohne von Jemand in Anspruch genommen zu sein, selle als Freier gelten <sup>21</sup>).

Bei ber immer inniger werbenben Berbinbung ber Stadt mit dem Reichsoberhaupte blieb den Herzögen, wenn sie sich nicht des Ungehorjams gegen jenes schuldig machen wollten, nichts übrig, als die vom Raiser ertheilten Rechte anzuerkennen, wie es Herzog Otto 1423 hinichtlich des Privilegiums de non evocando that 22). Daß der Fürsten Ansehen in ber Stadt barunter litt, läßt sich benken. Dies mußte um io mehr ber Fall sein, wenn die Herzöge zu ihren Fehden die Waffengenoffenschaft ber Stadt zu erlangen suchten ober gar Zwistigkeiten zwischen Mitgliebern bes Welfenhauses durch den Rath schlichten ließen. jolde Dinge geschahen, zeigen Urfunden. Herzog Erich zu Salzberhelden bat am 28. Mai 1415 den Rath, ihm behülflich zu sein in einer Fehde wider Burchard und Heinrich von Bortfeld 23); ihm stand die Stadt auch bei, als Herzog Heinrich von Lüneburg 1416 bas Schloß Eberstein ihm abnehmen wollte 24). 1418 am 2. Februar fam ein förmlicher Bundesvertrag zwischen Erich und dem Rathe auf drei Jahre zu Stande. Der Herzog verspricht, den Rath und die Burger zu Braunschweig treulich zu vertheibigen und zu beschirmen gegen Jebermann "nach Ehre und Recht", in Kriegszeiten will er ihr auf ihr Begehren zehn bis breißig Glevien zu Gulfe senden 26). Als Bermittler zwischen ben verschiedenen Linien bes fürstlichen Sauses erscheint ber Rath 1416 in einem Streite, welchen die Bruder Bernhard und Heinrich mit ihren Bettern Friedrich, Erich und Otto von Grubenhagen hatten 26).

Ihre unter solchen Umständen immer mehr begründete Selbständigsteit benutzte die Stadt im zweiten Decennium des funfzehnten Jahrhunderts, mit benachbarten Fürsten und Städten Bundnisse zu schließen theils im

<sup>21)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Rr. 554, gebruckt in Braunschw. bist. Sändeln II, 989.

<sup>22)</sup> Originalurfunde bes Stabtarchive Dr. 531, ungebruckt.

<sup>23)</sup> Urtunde des Stadtarchivs Rr. 538, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 555.

<sup>24)</sup> Chron. Luneburg. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 198.

<sup>25)</sup> Urtunde bes Stadtarchive Rr. 560, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 565.

<sup>26)</sup> Urfunde bes Stabtardive Rr. 545 vom 1. September 1416, ungebruckt.

Interesse des Landfriedens und zur Sicherung der Land, und Handels, straßen, theils aber auch zur Wahrung der einmal erlangten Privilegien. Mit Lüneburg und Hannover machte es einen solchen Bund auf vier Jahre 1415 am 10. März<sup>27</sup>), mit Magdeburg, Halberstadt, Quedlin, burg und Aschersleben am 17. November desselben Jahres<sup>28</sup>). Mit dem Bischof Iohann III. von Hildesheim verbündete sich die Stadt 1416 am 21. August auf acht Jahre zur gegenseitigen Vertheidigung der Rechte und Freiheiten, welche Kirche und Reich ihnen verliehen hätten und die namentlich "von den niederen Herren verkürzt würden" 29).

Damals war Braunschweig in eine Fehbe mit ben Gebrübern von Mahrenholz verwickelt. Sie entstand um den Besit bes Schlosses Reubrud an der Oder. Als Herzog Bernhard und sein Sohn Otto 1411 am 28. November vom Rathe vierhundert Mark Silbers liehen, hatten sie sich verpflichtet, falls das Geld binnen Jahresfrift nicht zurudgezahlt werbe, ber Stadt das Schloß Neubruck zu überantworten 20). Da eine vollständige Zurückahlung nicht erfolgte, so verpfändete Herzog Bernhard für bie noch restirenden dreihundert Mark jenes Schloß, welches er erft vor Kurzem von denen von Mahrenholz eingelöft hatte, bem Rathe am 14. Februar 141381). Etwa zwei Jahre nachher, am 7. Februar 1415, faufte die Stadt den Gebrüdern von Mahrenholz ihr Burglehn zu Reubrud sammt bem Immenhof und bem Beingarten für 118 rheinische Gulden ab 82). In Folge dieses Raufes entstand Streit. Mahrenholz verboten ihren in den benachbarten Dörfern wohnenden Meiern, dem Schloß Reubrud ferner bie herkömmlichen Dienfte zu thun, welche die Stadt fordern mochte. So kam es 1415 zur Fehde. mehrfachen Räubereien versuchten die von Mahrenholz mit den Ihrigen einen Sturm auf Neubruck, welches bie Schützen bes Rathes vertheidigten. Bei demfelben ward Heinrich von Mahrenholz erschoffen, sein Bruber Cord ward gefangen und nach Braunschweig geführt, wo man ihn in den Keller des Hagenrathhauses sperrte, bis er Frieden zu hal-

<sup>27)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Mr. 536. 587; auch im Copiasbuch VI, fol. 20.

<sup>28)</sup> Urtunden des Stadtarchivs Nr. 540. 541 und Urtunde im Copialbuch VI, fol. 251; alle noch ungebruckt.

<sup>29)</sup> Urlunde des Stadtarchivs Nr. 544, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 703.

<sup>30)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Rr. 446, ungebruckt.

<sup>31)</sup> Urtunde bes Stadtarchive Rr. 508, ungebruckt.

<sup>32)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 583, ungebruckt.

ten gelobte. Dies that er vor Ablauf bes Jahres 1415 58). Schon 1416 überließ jene Familie für hundert rheinische Gulben dem Rathe als Pfand einen Sof und ben Zehnten zu Rolfsbuttel bei Neubrud 34), und 1417 am 30. November sah fie fich, mahrscheinlich burch Gelbverlegenheit, fogar genothigt, Fride vom Damm und Heinrich Lutherbes als Bertreter bes Rathes mit ihrem Stammsitze, dem Dorf Schwülper an ber Ocker und ber zugehörigen Schweinmast im Hannwebel zu belehnen 36). — In bemselben Jahre am 26. Juli hatten bie von Burgborf bem Rathe bie Gerichtsbarkeit im Dorfe Achim bei Seinstedt verkauft 86). Antere weniger gelegene ober minber einträgliche Guter gab die Stadt fort, 3. Bogtsbahlum zwischen Schöppenstebt und Schöningen. Zwar hatte ber Rath fiebenhundert Mark barauf als Pfanbsumme gegeben; dennoch gestattete er am 14. Februar 1413 dem Herzog Bernhard die Biebereinlosung für vierhundert Mark. Als biese zu Stande gekommen überließ ber Herzog jenes Schloß wieder ber Familie von Benben 87).

Das bei Weitem wichtigste Ereigniß bes zweiten Decenniums bes funfzehnten Jahrhunderts war der sogenannte Pfaffenkrieg 88). Denn er zeigt, wie abhold Braunschweigs Bürger selbstsüchtigem Pfaffenthum waren und wie sie zu höherer Geistesbildung emporstrebten, als die Geistlichkeit sie mittheilen konnte oder wollte. Zu derselben Zeit, wo das Berderbniß des Clerus Johann Huß zum ersten Versuch einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern trieb, entbrannte in Braunsschweigs Mauern ein Kampf gegen pfässische Unsitten und geistlichen Obscurantismus. Die ersten Vorboten desselben sinden sich schon im vierzehnten Jahrhundert. Bereits seit 1318 ließ sich die Stadt von jedem

<sup>33)</sup> Niedersächsische Chronit zum Jahre 1415 bei Abel 209. Urfunde im Copialbuch VI, fol. 28.

<sup>34)</sup> Urtunden des Stadtarchivs Nr. 546 und 552, ungebruckt.

<sup>35)</sup> Urfunde des Stadtarchivs Nr. 557, ungebruckt.

<sup>36)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Rr. 558a, ungebruckt.

<sup>37)</sup> Urfunden bes Stadtardivs Rr. 509. 507, ungebrudt.

<sup>38)</sup> Die Onellen besselben sind theils gleichzeitige Urkunden, theils das 1418 Judica geschriebene Papendok des Stadtarchivs, theils der Abschnitt des Shigtbots: De Papenkryg, S. 33—48. Kurze Notizen stehen in der niedersächsischen Chronik pu 1413 und 1420 bei Abel 208. 211; im Chron. S. Aegidii zu 1419 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 595; in Bothos Chronik zu 1420 das. 398 und im Chron. Riddagshus. das. II, 82.

die Huldigung empfangenden Herzog die Zusage geben, daß nun kein Kloster oder Stift fernerhin hier angelegt werden solle. Auch hier beschränkte das "Gesetz von der todten Hand" die Expansionskraft der geistlichen Grundbesitzungen. Da führte 1413 ein Conflict des Rathes mit dem Blasiusstift um die Ulrichsfirche und der Wunsch, bessere vom clericalen Geiste freigehaltene Schulen zu erhalten, zum Pfassenkriege.

Mehrfache Veranlaffungen führten benselben herbei. Die erste war ein Streit über die Besetzung bes Pfarramts zu St. Ulrich. Dieses hatte bas Blaftusstift zu vergeben. Das Capitel machte einen seiner Diaconen, Johann Monstebe, jum Pfarrer; biefer übertrug aber bie Beforgung bes Amtes an einen anderen Geistlichen, wie es in anderen hiesigen Rirchen leiber auch Sitte war. Eine so leichtsinnige Bergabung bes Seelsorgeramtes mag die Pfarreingesessenen empört haben, diese verlangten nun den Magister Heinrich Herbordes zum Pfarrer. Die beiden Geistlichen brachten ihre Sache vor das papstliche Gericht zu Rom; bies erklärte Herbordes zum rechtmäßigen Pfarrer und beauftragte beffen Sachwalter mit der Einweisung ihres Elienten in die betreffende Rirche, in welcher Johann Monstebe bie Sacra bereits verwaltete. Den 25. Mai 1413, am Donnerstag vor Himmelfahrt, holten jene Procuratoren Johann Monstebe während ber Besper aus ber Kirche und entfernten ihn mit Hulfe vieler Burger und Anechte aus dem Pfarrhause. Da Herborbes Sachwalter bie papstliche Entscheidung vorzeigten, so ließ ber Rath, bem biefer Geistliche genehmer sein mochte, bie Entfernung Monstebes ruhig geschen, obwohl sich einige Stiftsherren für ihn verwandten 89). einer Unterhandlung am 31. Mai gab der Rath den Abgeordneten bes Stifts ben Bescheib, bag eine Wiebereinnahme bes Pfarrhofes zu St. Ulrich mit Gewalt nicht gestattet werben könne 40). Darauf ließ bas Stift bie Rirche schließen und verweigerte ben Aelterleuten die Berausgabe ber Schluffel. Run ward von Burgern in Gegenwart ber Sachwalter Herbordes am 3. Juni eine der Rirchthuren zu St. Ulrich mit Gewalt geöffnet, an den folgenden Tagen sollen auch die übrigen Thuren bes Gotteshauses sammt ben Thuren zum Chor, zur Sacristei und zum Sacrament von dem Schmied Junge Herbordes mit Gewalt geöffnet

<sup>39)</sup> Shigtbot, S. 34 und Papenbot, S. 1. 27. 28. 17. 35. Porner, Gebentbuch, fol. 41.

<sup>40)</sup> Papenbot, S. 2. 3. 18. 35.

iein, was dieser freilich in Abrede stellte 41). Die Stiftsherren, somit auch aus dem Befige ber Rirche verdrängt, suchten Sulfe. Bunachft vandten sie sich an ben hildesheimischen Archibiaconus wahrscheinlich bes Bannes Stodheim. Dieser ließ eine Warnung und einen Spruch gegen herbordes Sachwalter ergeben und beauftragte mit beffen Ausführung ten Pfarrer in der Burg und ben zu St. Andreas, Johann von Embern. Als sich aber bie Sachwalter bem Archibiaconus gegenüber auf bie papstliche Entscheibung beriefen, nahm bieser seinen Spruch zurud 42). Der sobann in's Interesse gezogene Bischof von Hilbesheim lub ben Somied Herbordes vor sein Gericht und brohte mit bem Banne, wenn man seinem Richterspruche nicht gehorsam wäre. Gine nach dem Barfüßerklofter vom Rath berufene Berfammlung bes hiesigen Clerus, zu welcher nur die Canonici von St. Blafius nicht eingelaben maren, erflarte das Verfahren des Bischofs für ungesetlich, weil es die ber Stadt verliehenen geistlichen Privilegien nicht respectire 48). Die Berufung jolder Berfammlung, die feit Alters nur dem Stift St. Blafius zustanb, ward vom Capitel übel aufgenommen; der Bischof sandte nun noch "ichwerere Briefe" an seine Commissarien, Berrn Johann von Embern und den Pfarrer in der Burg. Als biese sie veröffentlichten, berief der Rath ben Clerus zum zweiten Male. Mit Ausnahme ber beiben Capitel zu St. Aegibien und St. Cyriaci schloß sich bie Geistlichkeit ber von Herbordes Sachwaltern entworfenen Appellation an ben Papft wiber den Bischof von Hilbesheim an 44), welche schleunig nach Rom gesandt wurde.

Rach ber gewaltsamen Deffnung der Ulrichsfirche am Sonnabend nach Himmelfahrt (3. Juni) versahen bort Herbords Sachwalter ben Gottesbienst. Sie gingen nun zum Angriff gegen die Stiftsherren von St. Blasius über. Sie beriefen einen Archidiaconus des Erzbisthums Mainz, zu dessen Sprengel das Bisthum Hildesheim mitgehörte, aus dem Eichsfelde, damit dieser gegen das Stift St. Blasius einschreite. Dieser erschien am 5. Juni. Er ließ die Stiftsgeistlichseit, welche eben eine Seelenmesse für den 1400 erschlagenen Herzog Friedrich beginnen wollte, vor sein Gericht laden, welches Nachmittags zur Vesperzeit auf

<sup>41)</sup> Papenbot, S. 19. 20. 36-38.

<sup>42)</sup> Das. S. 4.

<sup>43)</sup> Das. S. 5.

<sup>44)</sup> Das. S. 5. 6. 21.

bem St. Martinifirchhofe gehalten werden sollte. Vergeblich suchte das Capitel des Stifts den Rath der Reuftadt, deren Pfarrer Johann von Embern auf seiner Seite stand, zum Einschreiten zu bewegen, umsonst suchten die Stiftsherren durch Beredung einiger Schmiede, Anochenhauer und Messerschmiede Zwietracht in der Stadt zu erregen, umsonst protesstirten sie gegen den Spruch eines fremden Geistlichen; dennoch wurde in Gegenwart einer großen Volksmenge im Namen des Papstes der Bann ausgesprochen über das Capitel St. Blasius, den Dechanten zu St. Cyriacus und den Pfarrer zu St. Andreas. Diese Entscheidung ward durch Verfündigung von der Kanzel der Ulrichsfirche recht stadtskundig 45).

Run schickte das Blasiusstift zwei aus dem Capitel an den Herzog Bernhard und klagte über das ihm an der Illrichskirche zugefügte Unrecht. Von Calenberg aus ermahnte der Herzog den Rath am 9. Juni, solche Unbill nicht zu gestatten 4.6). Rlagende Briefe sandte das Capitel auch an die übrigen Fürsten des welfischen Hauses, die Anrecht an der Stadt hatten, und an die Domcapitel zu Hildesheim, Halberstadt und Magdeburg 47).

Die gegenseitige Erbitterung des Stifts St. Blasius und der Burgerschaft zeigte sich leider bei mehreren kirchlichen Festen der nächsten Zeit recht offen. Es nahete der Freitag vor Johannis, an welchem die Burgerschaft mit dem Clerus St. Autors Sarg in. Processon um die Stadt zu tragen pslegte. Murrend erklärte das Volk schon vorher, mit Gebannten gehe es die Processon nicht. Um Scandal zu vermeiden, berief der Rath den Clerus Tags zuvor nach dem Franziskanerkloster 48). Als dort siebenzig Priester erklärten, sie wurden mit den Gedannten keine Gemeinschaft haben, und als auf die Anzeige davon das Blastusstift dennoch erklärte, an der Feier des solgenden Tages Theil nehmen zu wollen, beschloß der Rath, die Processon zu unterlassen und die Feier des Tages (23. Juni) auf ein Hochamt in den Stadtstirchen zu beschränken 40). Wenige Tage nachher, am 28. Juni, war die Processon des heiligen Leichnams von St. Chriacus nach St. Blastus zu halten und dort mit

<sup>45)</sup> Papenbot, S. 7. 20. 28.

<sup>46)</sup> Das. S. 10 fig.

<sup>47)</sup> Daj. S. 27.

<sup>48)</sup> Daj. S. 7.

<sup>49)</sup> Daj. S. 8. 9.

jeierlichem Gottesbienst zu beschließen. Um Streit zu vermeiben, holten die Bürger und die städtische Geistlichkeit diesmal den Frohnleichnam von St. Katharinen, trugen ihn in Procession nach St. Martini und seierten da das Hochamt 50). Die Geistlichkeit der beiden Stifter und des Benedictinerklosters sammt den Pfarrern von St. Martini und Andreas hielten aber eine gesonderte Procession, an der sich fein Bürger betheiligte, an der nicht einmal die Kinder der Stiftsschulen Theil nehmen durften 51).

Auf den 7. Juli, wo zu St. Blafius Kirchmeih gehalten zu werden pflegte, verlegte der Rath die früher ausgesetzte Procession mit St. Autore Sarge. Da an berselben die meisten Geistlichen der Stadt sich betheiligten, so siel die Keierlichkeit in der Stiftskirche, an der Theil zu nehmen den Schulkindern untersagt war, sehr dürftig aus 62). Zum Entgelt störte bas Stift bie Procession, welche am 20. August, bem Tage St. Autors, nach dem Benedictinerflofter zu ziehen pflegte. Auch m diefer hatte ber Rath die gebannten Stiftsherren nicht eingeladen, sondern fie gebeten, nicht zu erscheinen. Schon sammelten sich die Theilnehmer der Procession vor dem Lauenthurme neben der Ulrichsfirche; da erschienen dennoch die Stiftsherren von St. Blasius und St. Cyrias cus auf dem Plate; sie mochten hoffen, das dort versammelte Volk und bie Geiftlichkeit solle fich ihnen jum Buge nach St. Aegibien anschließen, ohne ben Bann zu achten. Da trat Hermann von Bechelbe von bes Raths wegen dazwischen. Seiner Weisung gemäß ließ man die Stiftsherren unter Drohungen burchziehen, bann ging aber ber übrige Clerus und das Volk nach Hause, ohne die Procession zu halten 58).

Unterbessen waren bereits mehrere Bersuche gemacht, die Sache auszugleichen, so am 7. Juli durch die Herzöge Bernhard und Otto von Ofterode, aber ohne Erfolg, da der Rath dem Stift nicht gestatten wollte, sich mit Gewalt wieder in den Besitz der Pfarre St. Ulrich zu sepen 64). Auch die Einigungeversuche zu Riddagshausen am 16. und 17. August und auf dem Moshause in der hiesigen Burg am 22. Ausgust blieben erfolglos. Erst am 1. November auf einem Tage zu Celle

<sup>50)</sup> Papenbot, S. 9. 10.

<sup>51)</sup> Das. S. 21. 31.

<sup>52)</sup> Daj. E. 22.

<sup>53)</sup> Das. E. 22, 32,

<sup>54)</sup> Daj. S. 11, 12,

waren beibe Parteien erbötig, ihre Klagen gegen einander bis zum 11. Rovember aufzuschreiben und ben Fürsten zur Entscheidung zu überlaffen 56). In Folge bavon bestellte Herzog Bernhard am 15. November eine Schiebscommission, die aus brei Stiftsherren und brei Rathsherren bestand 86). Dennoch fam die Aussöhnung nicht zu Stande. Ein neuer Bersuch, ben man am 17. März 1414 machte, war ebenso vergeblich, da Herbordes sich aus dem Besit der Ulrichsfirche nicht verdrängen ließ 57). Erft am 30. März scheinen sich bie Parteien unter Bermits telung bes Herzogs Bernhard über die meisten streitigen Punkte vertras gen zu haben 58). Da aber die Frage über die Ulrichsfirche noch uns entschieben gelassen wurde, so wandte sich bas Stiftscapitel jett an ben Papst mit der Bitte, die Rirche bem Stift wieder zuzusprechen. Als bies ber Rath am 9. Mai 1414 erfuhr, machte er bem Capitel Borstellungen; ba biese vergeblich blieben, so brach ber Streit von Reuem aus 59). Auch bieses Mal wurde bas Stift St. Chriacus und das Benedictinerfloster mit in den Streit verwickelt 60), welcher jest durch Hereinziehung anberer Beschwerbepunkte noch größere Dimenftonen annahm.

Es war in der Stadt Sitte geworden, wenn ein Pfarrherr oder ein Beistlicher einer Kirche in den Bann gethan ward, so kam seine ganze Gemeinde gleichsam mit in den Bann, da der Gottesdienst in ihrer Kirche aushörte. Unzufriedenheit erregte auch die Forderung der Pfarrgeistlichen, daß Niemand außerhalb seiner Pfarre zur Beichte gehen solle. Nun beichtete aber Mancher mit besonderer Borliebe bei den Paulinern und Barfüßern. Wer das that, dem versagten die Pfarre geistlichen die Sacramente. Im Streite hierüber hielten es die Laien meistens mit den Bettelmönchen gegen ihre Pfarrgeistlichen 61). Endlich genügten der Bürgerschaft die älteren Stifts und Klosterschulen zu St. Blastus, St. Cyriacus und St. Aegidien mit ihrer Zucht und Bildung

<sup>55)</sup> Papenbot, S. 15.

<sup>56)</sup> Das. S. 16.

<sup>57)</sup> Daj. S. 46 fig.

<sup>58)</sup> Das. S. 53-59. Urfunbe bes Stadtarchivs Mr. 526.

<sup>59)</sup> Das. S. 47 fig.

<sup>60)</sup> Daj. S. 49-51.

<sup>61)</sup> So erzählt bas Shigtbot S. 34, bessen Darstellung hier im Folgenben zu Grunde liegt.

Nandes in ihnen besser geordnet 62), mancherlei Zügellosigkeiten hatte bas Capitel St. Blasius noch 1407 am 21. Februar den Schülern der Stiftsschule untersagt 68); aber die Abstellung einzelner Mißbräuche bessiedigte nicht. Der wissenschaftliche Standpunkt der meisten Lehrer der alten Schulen mochte wohl ein zu niedriger sein; eine vielseitigere und dech solide Bildung war nur auf Schulen zu erwarten, die von den Stadtbehörden abhingen, auf denen man nicht vorzugsweise auf den geistlichen Stand, sondern auch für das praktische Leben vorzubilden Bedacht nahm. Solcher Stadtschulen beschloß der Rath 1414 zwei zu errichten, eine im Hagen, eine in der Altstadt; jene in der Katharinens, diese in der Martinigemeinde 64).

Sobald der Rath mit der Aussührung seines Beschlusses Ernst machte, erklärten beide Stiftscapitel, sie würden keine Schule mehr gestatten, könnten nicht erlauben, daß Geistliche privatim mehr als zwei Knaben unterrichteten, und müßten sich auch der Vermehrung der Schreibschulen widersetzen 3. Ohne Zweisel fürchteten sie eine Verminterung der Schülerzahl in ihren Schulen und die aus den neuen Anskalten hervorgehende Aufklärung der Geister. Unter diesen Umständen richtete der Rath gegen Ende des Jahres 1414 ein Schreiben an Papst Johann XXIII., worin er seine Wünsche aussprach und motivirte 66). Im Februar 1415 ertheilte der Papst von Costnit aus die erbetene Erlaubnis 67).

Als man nun mit dem Bau der nöthigen Locale begann, verbanden sich die Stiftscapitel mit dem Benedictinerabt von St. Aegidien zu gemeinsamen Gegenmaßregeln. Klagend wandten sie sich am 22. Juni 1415 an den kaiserlichen, später auch an den päpstlichen Hof 68). Letzterer entschied die Angelegenheit endlich für die Capitel, wobei die Stadt

<sup>62)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage G. 18.

<sup>63)</sup> Das. II, Beilage S. 231.

<sup>64)</sup> Durre, Geschichte ber Gelehrtenschulen in Braunschweig im Programm bee Obergymnasiums 1861, S. 17 fig.

<sup>65)</sup> Shigtbot, S. 35.

<sup>66)</sup> Durre, im Programm bes Obergymnasiums 1861, S. 18.

<sup>67)</sup> Urtunde des Stadtarchivs Mr. 535, gedruckt in Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage S. 320.

<sup>68)</sup> Urtunde im Copiasbuch VI, fol. 28 und in Rehtmeiers Kirchenhistorie II, 222.

auch in die Kosten verurtheilt wurde. Aber durch den thätigen Stadtssecretär Dietrich Fritze, welchem das Geld in reichem Raße zur Verfüsgung gestellt war, ließ die Stadt ihr Gesuch bei Papst Martin V. ersneuern. Nachdem 1417 Herzog Otto von Grubenhagen und 1418 Herzog Bernhard die von den Stiftern gegen die Errichtung der Schuslen vorgebrachten Gründe für falsch erklärt hatten 69), genehmigte dieser Papst endlich im Wege der Gnade am 16. September 1419 von Florenz aus die Errichtung der beiden Stadtschulen 70).

Es war die höchste Zeit, daß dieser widerliche Streit zwischen Stadt und Clerus zu Enbe fam. Die Pfarrer zu St. Martinus Heinrich von Schöningen und zu St. Andreas Johann von Embern hatten mit dem Dechant bes Blafiusstifts die Stadt geräumt und ben Rath in den Bann thun laffen. Ein Theil ber Rirchen ftand nun mehrere Jahre leer, sie "waren muft wie bie Hundeställe". Gottesbienst marb nur gehalten zu St. Katharinen, im Bauliner- und Barfüßerklofter, zu St. Michaelis und in ben Capellen zum heiligen Geifte, St. Johannes und im Marienhospitale. Unter biesen Umftanden flieg die Erbitterung ber Parteien so hoch, daß man sich gegenseitig nicht bloß durch frevelnde Worte, sondern auch durch Hohngedichte und Pasquille zu ärgern und durch Mummereien zu schrecken suchte. Ja selbst Thätlichkeiten blieben nicht aus, so baß bie Stiftspersonen zu St. Blafins und St. Cyriacus zu ihrer Sicherheit eine Zeitlang die Stadt räumten. Auch finanziell thaten sich bie Parteien gegenseitig manchen Schaben. Der Rath jog Einnahmen ber Stifter ein und wandte fie ben ihm ergebenen Beiftlichen zu; bie Stiftsgeiftlichen dagegen hielten sich an die Einnahmen, welche ber Rath von auswärtigen Gütern zog 71).

Endlich war man des kostspieligen 72) Streites müde; die Stiftssgeistlichen mochten einsehen, daß die päpstliche Erlaubniß zum zweiten Male nicht zu redressiren und daß dem Drängen des Zeitzeistes auf die Dauer nicht zu widerstehen sei. So kam unter Vermittelung Herzog Bernhards 1420 am 24. Februar ein Vergleich zu Stande, mit welchem

<sup>69)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Nr. 553. 565, ungebruckt.

<sup>70)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage S. 222.

<sup>.71)</sup> Shigtbot, S. 35 fig.

<sup>72)</sup> Die Berechnung ber Kosten ber Stadt steht in Porners Gebenkbuch fol. 721 und in Hemelik rekenscop, S. 103.

na sodann auch die übrigen in der Stadt berechtigten Mitglieder bes Fürstenhauses einverstanden erklärten 78).

Durch benselben kam bas Patronat ber Ulrichskirche an Herzog Bernhard als herrn "bes Landes zu Braunschweig und Wolfenbuttel", das Blafiusstift entschädigte er bafür durch die ihm zustehende Capelle aur Stecklenburg. Die Stadt, so ward bestimmt, soll in ber Anlegung ihrer Soulen nicht ferner gehindert werben, auch Schreiberschulen barf fie halten; aber die Schuler jener muffen im Blafinsstift am Gottes. dienste Theil nehmen am Blasiustage, am Kirchweihfeste und an den Seelmeffen, welche für Mitglieder bes Fürstenhauses dort gehalten merben. Benn ein Pfarrer in ben Bann tommt, fo burfen feine Pfarrfinber in anderen Rirchen jum Gottesbienst und Sacramente gehen. ehrenrührigen gegen den Rath gesprochenen ober geschriebenen Worte nahm ber Dechant bes Blafiusstifts in Gegenwart Berzog Bernharbs, feiner Pralaten, Mannen und vieler Burger ber Stadt zurud und bat deshalb um Berzeihung. Die ihm nach alter Gewohnheit zustehende Burisdiction über ben hiefigen Clerus in Civil = und Criminalflagen, welche Papft Johann XXIII. 1415 am 25. August bestätigt hatte 74), blieb auch jest bestehen; aber es foll bem Dechanten bafür feine Abgabe gezahlt werden. Eine besondere Urfunde stellten sich endlich das Blafinsftift und ber Rath barüber aus, daß fie nach Beendigung ber alten 3wietracht einträchtiglich wieder zusammenhalten wollen 75).

Herzog Bernhard, seit 1409 Herr im Lande und der Stadt Braunschweig, blieb in dieser Stellung bis zu der Theilung, welche 1428 vorgenommen ward. Er stand mit der Stadt meist in gutem Bernehmen, sowie sie ihm in seinen Kämpfen treu half. So z. B. in einer Fehde, in welche der Herzog, sein Sohn Otto und sein Nesse Wilhelm von Lünedurg um Nichaelis 1420 mit Bischof Johann III. von Hildesheim verwickelt wurden 76). Vielsache Verheerungen führten zu keiner Entscheidung. Im Winter warben darum beide Parteien Bundesgenossen. Als sich die Herzöge am 26. November 1420 auch

<sup>73)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Nr. 572. 574. 577. 602, erstere gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 223 und im Shigtbot, S. 38.

<sup>74)</sup> Urtunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 68.

<sup>75)</sup> Urfunde bes Stadtarchive Dr. 571, ungebruckt.

<sup>76)</sup> Chron. Luneburg. ju 1420 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 198.

mit der mächtigen Stadt Braunschweig ??) verbunden hatten, entbrannte der Kampf 1421 von Neuem. Die Entscheidung erfolgte vor Grohnde an der Weser bei Hameln, wo die Herzöge Wilhelm und Otto die Hildesheimer am grünen Donnerstage (9. April), wie es scheint erst 1422, entscheidend besiegten. Daß auch die Stadt ihren Antheil an jenem Siege hatte, ist daraus zu schließen, daß sie denselben durch eine Inschrift an dem hiesigen Franziskanerkloster verewigte ?8).

Jedoch schon 1423 ward die Eintracht zwischen ber Stadt und Herzog Bernhard durch mehrere Umstände gestört. Eine Anzahl von 25 Leuten, Hörige bes Herzogs, waren nach Braunschweig gezogen und bort Bürger geworden. Die fürstlichen Aemter erhoben Ansprache. Aber der Herzog, so scheint es, ließ Gnade für Recht ergeben und ftellte am 1. Mai für jene Leute einen Freilassungsbrief aus 79). In bemselben Jahre scheint Bernhard und sein Neffe Wilhelm von Lunebnrg an die Einlösung ber beiben verpfändeten Beichbilber Sad und Altewik gedacht ju haben. Bunachft forberten die Herzöge vom Rath die Herausgabe der betreffenden Pfandbriefe. Dieser verweigerte sie. Den Zwift, der hieraus entstand, und den andere Streitigkeiten verschlimmerten, follten gutlicher Uebereinkunft zufolge so) die Landstände entscheiben. Diese brachten am 16. November 1423 eine Einigung zu Stande 81) und erlegten darin ber Stadt junächst die Herausgabe ber Warneburg bei Schladen auf, wofür die Herzöge ihr zweihundert Mark und vierhundert rheinische Gulden zahlen und Neubruck wieder auf drei Jahre für siebenhundert Mark verpfänden mußten. Andere Bunkte des Vergleichs betreffen die hiesigen Mühlen, die Munge, ben Boll hier, in Celle und in Gifhorn. hinsichtlich der beiben Weichbilber warb ber Stadt bie Berausgabe der Pfandbriefe auferlegt 12). Aber zu einer Lösung der Pfand-

<sup>77)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Mr. 582, gebruckt in Braunschw. hist. Händeln II, 706 und III, 1463.

<sup>78)</sup> Inschrift an der Brüdernkirche: Anno 1422 in dem guden donnersdage wunnen de vorsten van Brunswik den strid vor Grone. Chron. Korneri bei Leidnitz, S. R. Br. III, 201 und Botho das. S. 399 setzen den Kampf in's Jahr 1422. Das Chron. S. Aegidii das. III, 595 hat 1421. S. Lüntzel Geschichte der Stadt und Diöcese Hildesheim II, 396.

<sup>79)</sup> Ungebruckte Originalurtunde bes Stadtarchivs Itr. 592.

<sup>80)</sup> Auszug aus ber betreffenden Urkunde in Braunschw. hift. Händeln I, 404

<sup>81)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 602, im Auszuge gedruckt bei Rehtmeier, Chronit 1863.

<sup>82)</sup> Urtunde in Braunschw. bift. Banbein I, 111.

objecte fam es bei bem Geldmangel ber Fürsten nicht. Darum war denn das gute Berhältnis bes Landesherrn zur Stadt balb wieder hergestellt 82), zumal als ihr neue Gnaden verliehen wurden. Rämlich 311 Pfingsten 1425 erlaubte ihr ber Herzog und seine beiden Söhne Deto und Friedrich, auf bem Desel bei Reindorf "auf ewige Zeiten" Steine brechen und Kalf brennen zu lassen. Auch gestatten sie ben Burgern die freie Wasserfahrt auf der Dder von da ab bis Braunichweig für jene Gegenstände, Holz und Schiefersteine. Alles Schiffsgut ift zollfrei; nur muß jedes beladene Schiff in Wolfenbuttel einen Centner Steine ausladen 84). Vermuthlich zum Danke für jene "ohne alle hinderung und Roften" verliehene Gnabe erlaubte bie Stabt am 24. August 1425 ihrem Landesherrn, auf drei Jahre eine Ruh- und Haferbebe von ihren Meiern zu erheben 86). Dagegen gab ihr ber Herzog 1428 am 19. August, als bereits an eine neue Landestheilung gedacht wurde, noch bas Privilegium, daß fein ausländisches Malz zum Bierbrauen im Lande gelitten werden solle 86). Das lette Geschäft, welches Bernhard mit ber Stadt abschloß, war die 1428 am 1. September gemachte Einigung 87).

In loserer Berbindung stand Braunschweig zu den übrigen Fürsten des Welfenhauses. Als Herzog Heinrich von Lüneburg, der Sohn von Magnus II., im October 1416 gestorben warss), ging der ihm seit 1409 noch zustehende Antheil an den Herrschaftsrechten in der Stadt an seine beiden damals noch unmündigen Söhne Wilhelm und Heinsrich über. Die Streitigseiten Wilhelms mit der Stadt im Jahre 1423 sind schon oben berührt. Seitdem waltete Freundschaft zwischen Fürst und Stadt; auf seine Bitten leistete sie ihm sogar Beistand in einer Fehde gegen den Erzbischof Nicolaus von Bremen so). Nachzuweisen sind auch einige Beziehungen Braunschweigs zu Herzog Otto von Grussind

<sup>83)</sup> Originalurkunde vom 20. April 1425 im Stadtarchiv Nr. 612.

<sup>84)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 615.

<sup>85)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Nr. 616.

<sup>86)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 645, gebruckt im Thesaur. homag. I, 142.

<sup>87)</sup> Originalurtunbe bes Stabtarchivs Dr. 646.

<sup>88)</sup> Chron. Luneburg. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 198; Chron. S. Aegidii baf. 595; Botho baf. 397.

<sup>89)</sup> Der Bundesvertrag ward 1426 am Sonntag Cantate geschlossen. Urkunde bes Stadtarchivs Rr. 622, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 738.

benhagen. Nach dem Tode seines Baters Friedrich (1421) leistete ihm die Stadt 1422 am 13. September die Hulbigung und erhielt bei diefer Gelegenheit von ihm außer bem Hulbebriefe 90) die Zusicherung, daß er die ihrer Bürger, welche Lehen von ihm trügen, ohne Gabe belehnen wolle 91). Als er in Folge bes Berluftes von Greene, welches die Bischöfe von Hildesheim ihrem Stift einverleiben wollten, mit Bis schof Magnus in Fehde gerieth, verband er sich mit ber Stadt am 24. December 1424 92). Bald nachher verkauften die grubenhagenichen Fürsten den Rest ihrer Rechte in Braunschweig. Am 13. Mai 1428 überließ nämlich Otto in seinem und seiner Bettern Beinrich, Ernft und Albrecht Ramen für eine Summe Gelbes, die er zur Einlösung des Schloffes Salzberhelben anwandte, der Stadt den halben Marktzoll, wobei er fich an bemfelben "aller Herrschaft, Gigenthums und Befiges" begab 98). Seitbem hört die Verbindung der grubenhagenschen Fürsten mit Braunschweig thatsächlich auf; es ward ihnen nicht einmal mehr bie Hulbigung in ber Stadt geleistet. Herzog Dtto Cocles von Got. tingen ift icon seit 1406 in feine Berbindung mit ber Stadt mehr getreten.

Eine Hauptsorge bes Rathes war auch im britten Decennium bes funszehnten Jahrhunders auf die Erhaltung des Landfriedens und Sicherung der Handelsstraßen gerichtet. Bündnisse mit Städten und Kürsten geschlossen und Kehden gegen Landfriedensbrecher und Raubritter durchs gekämpst liesern den Beweis dafür. In richtiger Berechnung der bei solchem Streben ihrer wartenden Kämpse und Gefahren verband sich Braunschweig 1423 am 21. September mit den Städten Lünedurg, Hannover und Uelzen dahin, daß sie in den nächsten sunf Jahren einsander wider alle ihre Keinde treulich beistehen wollten 34). Den Zwecken des Landfriedens sollte auch die Verbindung dienen, welche Bischof Johann von Hildesheim mit Braunschweig, Hildesheim und Hannover am 15. Februar 1424 auf fünf Jahre einging. Die Contrahenten verssprachen, sich in dieser Zeit gegenseitig nicht zu bekriegen, sondern eins

<sup>90)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Mr. 588, ungebruckt.

<sup>91)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 589, ungebruckt.

<sup>92)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 605, gedruckt bei Rehtmeier, Chronik 552. Lüngel, Geschichte ber Stadt und Diöcese Hilbesheim II, 407 fig.

<sup>93)</sup> Urfunde im Copialbuch I, Art. 16.

<sup>94)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 597, ungebruckt.

ander in allen Gefahren getreulich beizustehen 95). Am 25. Juli 1424 trat zu einem Bunde "wider die Straßenräuber" Braunschweig auch mit Magdeburg und Halle zusammen 96). Hätte diese Sorge der Städte um Erhaltung des Landfriedens kein günstiges Resultat erzielt, so hätte Kaiser Sigismund wohl schwerlich die Stadt Braunschweig beauftragt, ihn vom Zustand der Straßen, zu deren Sicherung in den Landen Braunschweig und Hildesheim er Herzog Bernhard und Bischof Magnus am 13. Mai 1425 verpflichtet hatte, zu benachrichtigen 97).

Diese Sorge für die Sicherheit der Straßen trieb die Stadt 1425 gur Zerftorung von Ambleben vor dem Elme. Bon bort aus beraubte Heinrich von Uege ben vorbeiziehenden Kaufmann. Da belagerten bie Bürger von Braunschweig und Magbeburg bas Schloß, gemannen es, brachen es nieder bis in ben Grund und nahmen den von Uete gefangen. Ihn brachten sie erst nach Magbeburg, bann nach Braunschweig. Auf das Versprechen, binnen bestimmter Frist sein Lösegeld zu zahlen, ward er entlaffen. Aber ber Ritter hielt sein Wort nicht 98). Die Stäbte Braunschweig und Magbeburg, welche sich am 23. December 1425 über die Theilung des zu zahlenden Geldes bereits verständigt hatten oo), erhielten nun nichts. Später mußte er ber Stadt die Urfehde schwören und dabei auf den halben Marktzoll, den er von ben grubenhagenschen Fürsten zu Lehn trug, verzichten 100). Daburch daß Die Stadt im Befit ber zerftorten Burg blieb, fam fie in einen Streit mit ihrem Herzog Bernhard. Deffen Sohn Otto nahm sich der Sache an und verglich bie Stabt 1426 am 31. Mai mit seinem Bater, welcher tamals in den Besit ber Burg gekommen zu sein scheint 101).

Solche Erfolge kraftvollen Handelns verschafften der Landfriedense einigung der Städte immer weitere Ausdehnung und Braunschweig stets nene Bundesgenossen. Bischof Johann von Halberstadt trat in einen

<sup>95)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 603, ungebruckt.

<sup>96)</sup> Originalurtunben bes Stadtarchive Mr. 606. 607, ungebruckt.

<sup>97)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 614, ungebruckt.

<sup>98)</sup> Niedersächsische Chronik bei Abel 213. Chron. S. Aegidii bei Leibnitz, S. R. Br. III, 595. Botho bas. 400.

<sup>99)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 617, ungebruckt.

<sup>100)</sup> Bege, Geschichte von Seesen und Scheppenstedt, S. 65.

<sup>101)</sup> Originaluriunde des Stadtarchivs Nr. 624, gebruckt im Thesaur. homag. I, 308.

<sup>14</sup> 

Bund mit dem Rathe unserer Stadt auf drei Jahre 1426 am 5. Fesbruar 102). Namentlich waren es die kleineren Städte Riedersachsens, die zwischen Weser, Aller, Elbe und Saale liegen, welche sich den beiden mächtigen Vororten Braunschweig und Magdeburg anschlossen. So kam am Sonntag Jubilate, 21. April 1426, "die große Union der Hansesstädte" in Niedersachsen zu Stande. Außer Braunschweig und Magdesburg gehörten ihr an Helmstedt, Halle, Aschersleben, Duedlindurg, Halberstadt, Goslar, Hannover, Hildesheim, Eindeck, Rordheim, Osterode und Göttingen. Andere Städte traten später bei, Hameln schon am 28. Juni, Alseld am 23. August 108) 1426; Bokenem am 10. April und Gronau am 12. April 1427 104).

Den Beitritt ber letztgenannten Städte scheint eine Fehbe gegen bie von Schwickelb veranlaßt zu haben. Berübter Landfriedensbruch veranlaßte mehrere niederschische Städte und Fürsten zum Einschreiten gegen jene Familie. Zu diesem Zwecke verbanden sich am 26. Februar 1427 mit den Bundesstädten Brauuschweig, Magdeburg, Goslar und Hildescheim der dortige Bischof Magnus und Herzog Bernhards Sohn Otto 105). Binnen wenigen Wochen waren den Gebrüdern Brand und Cord die Schlösser Wiedelah und Lutter am Barenberge abgenommen 106); aus der gemachten Beute 107) erhielt die Stadt 350 Mark. Aber die Fehbe war damit nicht zu Ende. In Verbindung mit denen von Bültenssleben sehen die von Schwickeld dieselbe fort. Darum verbanden sich die früheren Verbündeten sammt dem Grasen Heinrich zu Wernigerode 1427 den 13. Juni wiederum gegen jenes Geschlecht 108). Der Rath zu Braunschweig aber nahm am 22. September die Brüder Hennig und Heinrich Wolters in Dienst und versprach ihnen bedeutenden Lohn, wenn

<sup>102)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 620, ungebruckt.

<sup>103)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 626 und Urkunde im Copialbuch VI, fol. 761, beide ungebruckt.

<sup>104)</sup> Originalurkunden bes Stadtardivs Rr. 682. 683, ungebruckt.

<sup>105)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 628. 629, erstere gedruckt in Rehtmeier, Chronik S. 1283, und Handelsbuch ber Stadt Braunschweig im Landesarchiv (1420—1485) ad 1427.

<sup>106)</sup> Driginalurtunden des Stadtarchivs Nr. 630 und 631, erstere gedruckt bei Rehtmeier, Chronit S. 1284.

<sup>107)</sup> Lüngel, Geschichte ber Stabt und Discese Silbespeim II, 409.

<sup>108)</sup> Originalurkunde bes Stabtardivs Nr. 684, gebruck bei Bogell, Geschichte berer von Schwichelb, Urkunde 149.

Tie einen der von Schwichelb ober Bültensleben gefangen nahmen 109). Zedoch die Wolters hatten kein Glück, sie wurden geworfen und verloren Pferde, Habe und Rüstung, wofür sie der Rath am 7. Februar 1428 entschädigte 110). Aurz zuvor am 27. Januar war endlich eine Sühne mit denen von Schwicheld zu Stande gekommen 111).

Das reichsstädtische Streben verlor die Stadt Braunschweig auch in dieser Zeit nicht aus den Augen. Wie Kaiser Sigismund sie 1425 mit dem Auftrage beehrte, ihm über die Sicherheit der Landstraßen in unseren Gegenden Bericht zu erstatten, ist schon erzählt. Richt minder schmeichelhaft mochte es dem Rathe sein, als der Kaiser am 8. December 1426 Vertreter derselben einladen ließ, im Februar 1427 in Wien zu erscheinen, wo die Reichsstände im Beisein der Kurfürsten über "hochewichtige Angelegenheiten" sich berathen sollten 112). Damit war die Reichsstandschaft sactisch errungen. Wie eine Reichsstadt konnte Braunsichweig sich ansehen, als am Tage vor Pfingsten 1428 fünf Kurfürsten den Rath aussorberten, das in der Stadt gesammelte Geld gegen die Hussitten auf Johannis nach Nürnberg zu senden 115).

Roch vor seinem Lebensenbe verlor Herzog Bernhard das Land Braunschweig in Folge der Theilung 1428. Auf Andringen seiner Ressen, die seit 1416 in Lüneburg herrschten, ließ er sich zu einer solchen herbei. So wurde denn am 8. März 1428 unter Vermittelung des verwandten Landgrasen Ludwig von Hessen die Theilung zu Celle verzabredet; Herzog Wilhelm sollte die zum Sonntag nach Pfingsten die Theile machen, und binnen der nächtsolgenden zwölf Wochen hatte Herzog Bernhard zu wählen 114). Am Dienstag nach Pfingsten veröffentslichte Wilhelm den von ihm vorgeschlagenen Theilungsreces 115). Am 22. August wählte Bernhard das Lüneburgische. Dadurch kam das Land Braunschweig an Wilhelm und Heinrich, denen es am 24.

<sup>109)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Mr. 636, gedruckt bei Bogell, bas. Urtunde 152.

<sup>110)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 641, gebruckt bei Bogell, das. Urkunde 154.

<sup>111)</sup> Urtunbe im Copialbuch VI, fol. 781.

<sup>112)</sup> Originaluriunde des Stadtarchivs Rr. 627, gedruckt in E. E. Raths ber Stadt Braunschweig Absertigung 2c. I, 349.

<sup>113)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 644 d., ungebruckt.

<sup>114)</sup> Urfunde in Erath, Erbtheil. S. 36 fig.

<sup>115)</sup> Das. S. 39 flg.

October 1428 übergeben wurde <sup>116</sup>). Auch jest blieb die Stadt Braunschweig wie 1409 im Gemeinbesitz beider Linien, welche auch hinsichtlich
der drei Freiheiten in der Burg, auf dem Cyriacusberge und auf dem Aegidienhofe ungetheilt bleiben wollten <sup>117</sup>).

## 8. Die Stadt unter den Herzögen Wilhelm und Heinrich (1428—1432).

Durch die Erbtheilung von 1428 war das Land Braunschweig mit Calenberg an die Söhne Herzog Heinrichs († 1416) an Wilhelm den Aelteren und Heinrich den Friedsamen gekommen; beiden zusammen wurden jene Gebiete damals überwiesen 1). Da aber Heinrich noch unsmündig war, so übernahm Wilhelm die Regierung Anfangs allein und führte sie in seinem und des Bruders Namen. Das Hausgesetz von der Untheilbarkeit des Landes vom 1. Februar 13742) war aber durch spätere Theilungen schon zu oft gebrochen, als daß Heinrich der Friedsame hätte glauben sollen, durch dasselbe von dem Besitze eines Landesstheiles ausgeschlossen zu sein. Indessen er wartete die zu den Jahren der Mündigkeit, ehe er seine Anrechte geltend machte.

Während der ritterliche Wilhelm seine Zeit mit Fehden hindrachte, gegen den König von Dänemark nach Jutland zog, nach Desterreich und dann nach Frankreich sich begab, um an den Kämpsen gegen Burgund Theil zu nehmen, konnte die Stadt Braunschweig in ihrem Entwicke-lungsgange ungestört fortgehen. Am 2. April 1429 half ste den Städte-bund des Jahres 1426 erneuern; außer den dreizehn Genossen der ansfänglichen Einigung sinden wir jest auch Hameln und Merseburg in derselben. Am 4. Mai 1430 traten derselben auch Ersurt, Mühl-hausen und Nordhausen bei 4). Andererseits knüpste sich das Verhältniß

<sup>116)</sup> Urfunde in Erath, Erbtheil. S. 51 fig.

<sup>117)</sup> Theilungsreceß bei Erath, Erbtheil. S. 40.

<sup>1)</sup> So sagen es die Urkunden des Landgrasen von Hessen und Herzog Bernhards bei Erath, Erbtheil. S. 47. 51.

<sup>2) 6. 151.</sup> 

<sup>3)</sup> Urkunde im Copialbuch VI, fol. 79.

<sup>4)</sup> Originalurfunde bes Stabtarchivs Nr. 652, ungebruct.

ber Stadt jum Kaiser immer inniger besonders durch die Noth des Husstenkrieges. Selbst unsere Gegenden bedrohte das Gerücht mit einem Einfall "der böhmischen Reper"; darum wurden viele Städte hier zu Lande an Thürmen, Mauern und Gräben ausgebessert, wie Botho derzählt. Auch in Braunschweig begann man 1429 am 7. November in Folge einer Einigung des Rathes mit dem Clerus "den Repergraben in der Altenwis"; daß es eine Besestigung war, sagen gleichzeitige Duellen d). Zum Kamps gegen die Hussten hatte die Stadt in Folge des Frankfurter Anschlages von 1428 auch eine Summe von 839 rheisnischen Gulben nach Erfurt eingezahlt, die ihr später zurückgegeben wursden Gulben nach Erfurt eingezahlt, die ihr später zurückgegeben wursden 7). Am Ende des Jahres 1429 verlangte der Kaiser Sigismund zu wiederholten Walen Hussten Gulfe an Streitern wider die Hussiken; die Stadt wird gebeten, ihre Mannschaft dem Kurfürsten von Sachsen zuspschieden.

Bahrend Wilhelms bes Aelteren Abwesenheit trat sein jüngerer Bruder Heinrich öfters in Berbindungen mit Braunschweig. In einer Geldverlegenheit lieh er am 8. April 1431 vom Rath zweihundert theinische Gulben.). Im solgenden Jahre 1432 am zweiten Ostertage 10) nahm er mit Hülfe der Bürger von Braunschweig in Abwesenheit seines Bruders dessen Schloß Wolfenbüttel ein, wahrscheinlich um so eine Theistung des Landes zu erzwingen. Heimgekehrt sah sich Michelm nach Bundesgenossen wider seinen Bruder um. Während sich mit ihm Bisichof Ragnus von Hildesheim, Erzbischof Günther von Magdeburg und die von Beltheim verbanden, standen auf Heinrichs Seite Herzog Otto und die Städte Braunschweig und Magdeburg. 11). Am 5. August schieke Herzog Wilhelm den Absagebrief an die Stadt, welche er des Berraths an ihrem Landesherrn beschuldigte. Die Stadt entschuldigte ihr Berkahren in einem Schreiben vom 15. August. Herzog Heinrich,

<sup>5)</sup> Botho zum Jahre 1425 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 400.

<sup>6)</sup> Contin. 2. Engelhusii jum Jahre 1429 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 86 und Chron. S. Aegidii jum Jahre 1429 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 595.

<sup>7)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Rr. 652a., ungebruckt.

<sup>8)</sup> Urtunden in Braunschw. hift. Händeln II, 936. 937. 934.

<sup>9)</sup> Originalurtunde im Stadtarchiv Rr. 657, ungebruckt.

<sup>10)</sup> Chron. S. Aegidii zum Jahre 1432 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 596. Botho zum Jahre 1431 das. 401.

<sup>11)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 662. 664, gedruckt in Braunschw. bift. Händeln II, 708. 912. und Rehtmeier, Chronik 719.

heißt es bort, habe befürchtet, daß Wolfenbuttel in der mit Bischof Magnus von Hilbesheim bevorstehenden Fehde an Diefen verloren gehe, wenn bort Cacilie, seines Brubers Gemahlin, wohne. Von ihm um Hülfe ersucht, habe die Stadt jenes Schloß mit besetzt, um es "zum Rupen und Frommen ber Herrschaft" zu erhalten. Wenige Tage nachher entschulbigte Herzog Heinrich sein Verfahren in gleicher Weise 12). Aber ber Kampf war leiber schon ausgebrochen. Schwere Verheerungen betrafen bamals bas Braunschweiger Land, in welchem beibe Parteien raubten und morbeten. Die Städter brannten Destebt, Melverode, Stockheim und andere Dörfer nieder 18). Erst am 23. Rovember 1432 fam ein Vertrag unter den Brüdern zu Stande. Sie theilten das bisher gemeinsam besessene Land so, daß Wilhelm Calenberg, Heinrich ber Friedsame bagegen bas Land Braunschweig erhielt. Die Stadt Braunschweig blieb zwar Herzog Heinrich, war aber auch Herzog Wilhelm zur hulbigung verbunden; auch an ben brei Freiheiten in ber Burg, ju St. Aegidien und zu St. Cyriacus behielt Wilhelm Antheil 14). Bei dieser Gelegenheit erfolgte auch eine Sühne ber Stadt mit ihrem bisherigen Landesherrn durch die Vermittelung des Landgrafen Ludwig zu Heffen 15).

Somit hatten seit 1432 außer dem Landesherrn Herzog Heinrich Antheil an den Hoheitsrechten über Braunschweig: Wilhelm der Aeltere von Calenberg, Bernhard von Lünedurg, Otto Cocles von Göttingen und die Fürsten der grubenhagenschen Linie.

## 9. Die Stadt unter Herzog Heinrich dem Friedsamen (1432—1445).

Herzog Heinrich der Friedsame scheint der erste Herzog des Welfenshauses gewesen zu sein, welcher erkannte, daß die welfischen Fürsten,

<sup>12)</sup> Urkunde im Archiv der Stadt Göttingen nach ben Mittheilungen Habemanns, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg I, 669.

<sup>13)</sup> Chron. S. Aegidii zu 1432 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 596. Bergl. Botho zu 1431 bas. 401 und Chron. Ridagshus. bas. II, 82.

<sup>.14)</sup> Urfunbe in Erath, Erbtheil. S. 54.

<sup>15)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 665, ungebruckt.

tigken Herrschaftsrechte in Braunschweig fast machtlos geworden, durch Ariege und Kehden zu stets neuen Berpfändungen gezwungen, nur durch friedliche Regierungen und durch Beschränkung des Auswandes in ihrer Hoshaltung im Stande sein würden, ihr gesunkenes Ansehen wieder zu beben und der ausstrebenden Stadt gegenüber größere Machtsülle wieder zu gewinnen. Darum liebte er den Frieden und ließ sich immerhin den Lappenkrieg nennen i), darum sührte er zu Wolfenbüttel eine so bescheidene Hoshaltung, daß "sein Tasellaken, wie der Chronist?) sagt, ganz turz war". Andererseits war er ein krästiger Herr und nicht gesonnen, von seinen herrschaftlichen Rechten, die schon gering genug geworden waren, noch irgend eins ohne Roth aus der Hand zu geben.

Wahrscheinlich in Folge früherer Fehben muß er sich 1433 noch in großer Gelbnoth befunden haben. Denn am 17. März verkaufte er bem Rath von Braunschweig für 1200 rheinische Gulben alle seine Rechte an dem Patronat der Dorffirche zu Ampleben, an der bortigen Schloßfapelle und an allen Zubehörungen des 1425 zerftörten Schlosses bas selbft.). Im eigenen und im städtischen Interesse verordnete er an dems selben Tage nach bem Rathe seiner treuen Mannen und Städte Folgenbes. Die Rauf und Fuhrleute sollen mit ihren Waaren stets auf ber faiserlichen Straße, die burch Braunschweig führt, bleiben und nicht auf Umwegen die Stadt umgehen und dadurch dem herzoglichen Zolle und der Rahrung im Lande Schaben thun. Schenken in Dörfern bes Landes, die keine Brauerei haben, durfen nur Bier aus Braunschweig ober Helmftebt führen; auslänbisches Bier ift ihnen bei Strafe verboten. Die Stadt behalt bas Recht, im Desel Steine zu brechen, welche fie an die Leute im Lande verkaufen barf. Zum Transport berselben vom Desel nach Braunschweig burfen bie Burger die Oder benuten. Ihre Landwehren foll bie Stadt weiter ausbauen und mit Graben und Thurmen befestigen burfen 4).

<sup>1)</sup> Pavemann, Geschichte ber Lanbe Brannschweig und Lüneburg I, 666.

<sup>2)</sup> Rieberfächstiche Chronit bei Abel, S. 217 und Botho zu 1436 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 404.

<sup>3)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 679, gebruckt im Thesaur. homag. I, 143.

<sup>4)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 678, Copie im Copialbuch I, fol. 5, ungebruckt.

Wie gering Heinrichs Credit 1433 noch war, ift aus Folgendem zu ersehen. Selbst ihre Kleinobien hatte seine Mutter Margarethe für ihren Sohn hergegeben; dieser hatte fie für tausend rheinische Gulben an einen Burger in Hilbesheim versett. Am 24. August munichte bie Fürstin dieselben vermuthlich zu Festlichkeiten bis Martini wieder zu leihen; aber ber Pfandgläubiger gab fie erst heraus, als sich ber Rath der Stadt für die Wiederablieferung der Kleinobien verbürgte 5). Doch schon am 20. September hatte ber Herzog zehntaufend rheinische Gulben beim Rathe beponirt 6). Durch meise Sparsamkeit befferten sich Heinriche Finanzen rasch. Kaum ein Jahr nachher, am 23. Juni 1434, war er schon im Stande, mit bem Rath ber Stadt benen von Bartens, leben eine Summe von tausend Mark barzuleihen, wofür beiben Glaubigern ein Viertheil des Schlosses Wolfsburg versetzt wurde?). Am 23. Februar 1444 löfte er sodann ben von seinen Vorfahren verpfanbeten Zins der Juben zu Braunschweig wieder ein und gewann bamit wenigstens eine einträgliche Rutung wieber8).

Mit der Stadt Braunschweig war der Herzog meistens in freundschaftlichem Verhältniß; so wie er ihr in Nöthen half, so stand sie ihm in Fehden treu zur Seite. So im October 1433, als er der Stadt Magdeburg gegen ihren Erzbischof Hülfe leistete<sup>9</sup>), so auch im December, als er mit Ulrich von Weferlingen in Fehde gerieth <sup>10</sup>). In der Burg zu Braunschweig seierte Heinrich 1436 seine Vermählung mit Helene, der Tochter des Herzogs Abolph von Cleve <sup>11</sup>). Daß auch einsmal Störungen des guten Verhältnisses zwischen Fürst und Stadt vorstamen, ist bei den oft weit auseinander gehenden Interessen beider wohl denkbar. Davon zeugen Urkunden, in denen beide Theile sich dahin einigen, es solle nunmehr "aller Scheel und Gebrech" gänzlich abgethan und beigelegt sein <sup>12</sup>). Erst 1440 am Sonntag Cantate (25. April)

<sup>5)</sup> Originalurtunbe im Stabtarchiv Mr. 676, ungebruckt.

<sup>6)</sup> Originalurkunde im Stadtarchiv Nr. 677, ungebruckt.

<sup>7)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 690, ungebruckt.

<sup>8)</sup> Braunschw. hift. Händel I, 81.

<sup>9)</sup> Knichen, Epopsis 241.

<sup>10)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 684, ungebruckt.

<sup>11)</sup> Niebersächsische Chronit zu 1436 bei Abel 218 und Botho zu 1436 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 403.

<sup>12)</sup> So z. B. 1438 ben 16. Juli am Mittwoch nach Aposteltheilung. Original-

empfing ber Herzog von der Stadt die Huldigung und ertheilte ihr das bei in dem Huldebriefe mehrere Zusagen, welche ste gegen etwaige Uebersgriffe der Stistsherren. zu St. Blasius und St. Chriacus sicher stellen sollten 18). Als die Bürger von Braunschweig 1441 gegen Errleben auszogen, weil von da aus die von Alvensleben Straßenraub verübt hatten, standen ihr auf Bitten des Rathes auch Herzog Heinrich und sein Better Otto von Lüneburg bei 14). Endlich auch in einer Fehbe, mit der Wilhelm der Aeltere die Stadt sodann heimsuchte, hielt es Heinrich und seine lünedurgischen Bettern Otto und Friedrich mit Braunschweig 15), dis Landgraf Ludwig von Hessen am 21. März 1442 die Parteien mit einander versöhnte 16).

In besonders freundschaftlichen Beziehungen stand Braunschweig damals auch zu ben Herzögen Otto von der Heide und Friedrich dem Frommen von Lüneburg, ben Söhnen Bernhards, ihres ehemaligen Landesherrn. Als Otto mit dem Grafen Morit von Spiegelberg 1434 in Sehbe gerieth, an welcher auch Wilhelm ber Aeltere fich betheiligte, verband fich Otto am Montag nach Neujahr mit ber Stadt gegen ben Grafen und im October auch gegen bessen Verbundete 17). Rach Beendigung dieser Fehbe leistete die Stadt ihm am 3. Juli 1435 die Huldigung 18), da sein Bater Bernhard. 1434 gestorben war. Mit Otto und seinem Bruder und bem Bischof Magnus von Hilbesheim verband fic der Rath von Braunschmeig am 17. August 1437 auf fünf Jahre zur Erhaltung des Landfriedens 19), wogegen Otto der Stadt bei der Belagerung bes Raubnestes Errleben 1441 und in der Fehbe gegen Bilhelm den Aelteren 1442 hülfreich beistand. Mit seinem Bruder Friedrich brachte er auch 1444 am 20. October über die streitige Schiff. fahrt auf ber Oder einen Bergleich zwischen Braunschweig einerseits

urfunde des Stadtarchivs Rr. 710 bei Rehtmeier, Chronik 725. So auch 1440 Urkunde des Stadtarchivs Rr. 721.

<sup>13)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 722 im Thesaur. homag. p. 92 und im Auszug bei Rehtmeier, Chronik 725.

<sup>14)</sup> Botho zu 1441 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 404 und Shigtbot, S. 50.

<sup>15)</sup> Originalurtunde vom 2. September 1441 im Stadtarchiv Rr. 724.

<sup>16)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 729 bei Rehtmeier, Chronik 736.

<sup>17)</sup> Originalurtunden bes Stadtarchivs Rr. 686 und 693, erstere bei Rehte meier, Chronit 1285. Ueber ben Berlauf ber Fehde s. (Roch) Pragm. Gesch. 302. 371.

<sup>18)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 698, ungebruckt.

<sup>19)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Dr. 708, ungebruckt.

und Lüneburg und Magbeburg anbererseits zu Stande. Gegen Fahrt braunschweigischer Waaren zu Wasser nach Bremen muffen jene Städte Einspruch erhoben haben, aus welchem Grunde und mit welchem Recht, ist nicht bekannt. Als Braunschweig sich baran Anfangs nicht kehrte, erließ Lüneburg als Repressalie ein Verbot des Kornhandels gegen die Braunschweiger und setzte im Vergleich zu Garbelegen 1440 die Bestimmung burch, es folle unbeschadet der Rechte beiber Parteien jene von Braunschweig begonnene Wasserfahrt noch auf steben Jahre suspendirt bleiben 20), damit mahrend dieser Zeit eine Einigung erreicht werbe. Diese kam benn auch 1444 am 20. October unter Vermittelung ber Fürsten von Lüneburg zu Stande. Danach sollte es mit ber Bafferfahrt 23 Jahre lang im bisherigen Zustande bleiben; nur bie Strede von ber Stadt bis Reubrud follen bie Bürger ungehindert benuten burfen; jedoch von Reubrud abwarts wird ihnen die Schifffahrt unterfagt, bafür aber gestattet Lüneburg ben Bürgern wieber freien Hanbel in jener Stadt 21). Den Verluft bes Wasserwegs nach Bremen konnte die Stadt allenfalls verschmerzen, da die Landstraßen allmälig besser und burch bie Macht bes fich befestigenden Städtebundes weit sicherer geworden waren.

Auch mit dem Reichsoberhaupte erhielt sich die Stadt zur Zeit Herzog Heinrichs in der angebahnten Verbindung. Am 10. August 1434 ließ sie sich vom Kaiser Sigismund alle ihre Privilegien bestätigen 22). Am 11. Mai desselben Jahres erließ derselbe von Basel aus eine Requisition an die Stadt, seinem Rath, Konrad von Winsperg, in der Execution wider das geächtete Vremen mit ganzer Macht beizusstehen 28). Im Interesse der öffentlichen Sicherheit erwirste sich die Stadt 1436 am 4. December vom Kaiser ein Mandat zur Verfolgung der Straßenräuber. Sie erhielt damals die Besugniß, "solche Misserthäter anzugreisen, auszuhalten, erlangen und sahen zu lassen", wo es auch sei; "über solch schedlich Leute möge sie richten nach Gebüre ihrer Missethat zu Haut, zu Harn und zu dem Tod." Solche gefangene

<sup>20)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Nr. 723, ungebruckt.

<sup>21)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 744 bei Rehtmeier, Chronik 1289.

<sup>22)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 691 in Braunschw. hist. Händeln II, 941 und Thesaur. homag. I, 148.

<sup>23)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 689 in Braunschw. hist. Händeln II, 760.

Friedebrecher darf die Stadt führen lassen durch alle Landgerichte und andere Gerichte, doch mit Umgehung von Städten, Marktslecken und Schlössern, die ihr eigen Halsgericht haben 24).

Auch von Albrecht II., dem Nachfolger Sigismunds, erbat die Stadt die Bestätigung aller ihrer Privilegien, welche am 8. August 1438 erfolgte 25). Von ihm erlangte sie am 15. October desselben Jahres auch die Bestätigung des Wappens, welches sie schon "vor langen Zeiten" und länger denn Menschen denken könnten, zu Schimpf und zu Ernst geführet 26) habe, nämlich "einen weißen Schild und darin einen erhaben roten Lewen mit einem aufgerichteten Zagell über sich über des Lewen Rücken gestrecht". So hatte die Stadt den Höhepunkt ihrer Macht erstiegen, sie galt als Hauptstadt des Landes Braunschweig nicht nur, sondern hatte factisch beinahe das Ansehen einer Reichsstadt erlangt.

## 10. Die Unruhen der Jahre 1445 und 1446.

In den Jahren 1445 und 1446 erschütterte die Stadt Braunschweig eine gefährliche Zwietracht, welche aber doch zu einer weiteren Fortsbildung der städtischen Verfassung führte. Der Keim jener Unruhen lag theils in den Misverhältnissen zwischen den Bestandtheilen der Einswohnerschaft 1), theils in der Abgeschlossenheit des Rathsregiments. Iedenfalls war es ein Misverhältnis, daß die Gilden etwa dreimal soviel Vertreter in den Rath schickten als die Gemeinde. Die Rathsstegister des Andreas Paul 2), welche mit dem Jahre 1402 beginnen, liefern hierfür den Beweis. Nach denselben gehörten von den 105 für ein Triennium zu wählenden Rathsherren nur 26 der Gemeinde, die übrigen 79 den Gilden an. Zu jenen stellte zehn die Altstadt, sechs der Hagen, drei die Reustadt, fünf die Altewis und zwei der Sac. Von

<sup>24)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 706 bei Rehtmeier, Chronik 723.

<sup>25)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 713 in Braunschw. hist. Händeln II, 924 und im Thesaur. homag. I, 3, 150.

<sup>26)</sup> Originalurtunde im Stadtarciv Nr. 712 bei Rehtmeier, Chronik 724.

<sup>1)</sup> Assmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig, S. 30.

<sup>2)</sup> Ein Auszug aus bem Ratheregister ber Altstadt für die Jahre 1422—1424 Bebt bei Assmann, S. 71.

ben Gilben und Innungen bagegen wählte für ein Rathstriennium bie ber Wanbschneider und Lakenmacher 26 Rathsherren, die Schuhmacher und Gerber eilf, die Knochenhauer zwölf, die Wechsler sechs, die Beckenschläger sechs, Bäcker und Schmiede je vier, Schneider und Kürschner je drei, die Goldschmiede zwei und die Krämer einen Rathsherrn. Die Geschlechter als solche waren also unvertreten. Wahrscheinlich erganzte der Rath sich selbst. So mag es gekommen sein, daß doch immer nur eine unverhältnismäßig kleine Jahl von Bürgern im Besty der Rathspkellen war. Diese schlossen sich natürlich leicht gegen die übrige Bürgersschaft ab und erregten bei dieser um so leichter Unzufriedenheit, wenn entweder irgendwelche Mißgriffe in der Verwaltung vorkamen, oder wenn Zwietracht unter den Rathsfamilien entstand. Beides kam um 1445 hier vor.

Im Hagen, so berichtet das Shigtbok, entstand damals eine Zwiestracht zwischen den Geschlechtern, d. h. unter benjenigen Kamilien aus Gilben und Gemeinde, aus welchen der Rath besett zu werden pflegte. Die Gründe der Zwietracht werben nicht angegeben. Es scheint aber, als sei man im Rathe verschiedener Ansicht darüber gewesen, ob den Gilben ein noch größerer Antheil am Stadtregiment einzuräumen sei. Diejenigen, welche dafür waren, scheinen in der Majorität gewesen zu sein; nicht einverstanden mit solcher Aenderung zogen nun eiliche Bürgermeister aus dem Hagen in die Altstadt. Die Gegenpartei aber verstärfte sich durch Leute aus den Lakenmachern, Kürschnern, Bedenschlägern und aus anderen Gilben. Da die Räthe der vier anderen Weichbilder den so geänderten Rath im Hagen nicht achteten, sondern mit Haß verfolgten, so entstand in der Bürgerschaft Mißachtung gegen das zwieträchtige Rathsregiment. Anderes kam dazu.

Als in Folge bes schon erwähnten Zuges gegen Errleben und durch andere Fehden der Rath wieder in große Schulden gerathen war, ließ er Rathsgeschworene und Gildemeister auf's Neustadtrathhaus laden. Hier beschloß man, höheren Zoll und doppelten Schoß zu nehmen, bis "der Rath seinem Schaden nachkäme". Den Schoß wollte man in zwei Terminen erheben, in der Woche vor Pfingsten und um Martini. Seleten ist eine Obrigkeit, die höhere Abgaben verlangt, bei der Menge beliebt. So ging es auch damals. Die Folge Anfangs heimlicher Bessprechungen und Zusammenkunste war, daß man in der Stadt ganz öffentlich erklärte, man musse den Rath köpfen, denn er verzehre der

Stadt Gut. Da beschloß der Rath von der Erhebung des Schoßes zu Pfingsten abzustehen und that somit Alles, um die Wünsche der Bürgersschaft in dieser Hinsicht zu befriedigen 8).

Wisdrauche des Rathsregiments zum Ziel ihrer Angriffe. Sie tadelten die alte Gewohnheit, daß mehrere Mitglieder einer Familie zu gleicher Zeit im Rathe oft selbst desselben Weichbildes sich befänden, ja daß zuweilen zwei Brüder zu gleicher Zeit Bürgermeisterstellen bekleibeten. So überwiege das Familieninteresse die Rücksicht auf das Gemeinwohl; Riemand, der außerhalb jener sich nahe befreundeten Kreise stehe, könne zu seinem Rechte kommen. Um Aufruhr und Gewaltthat zu verhüten, einigten sich Rath, Rathsgeschworene und Gildemeister auf dem Reusstadtrathhause zu dem Beschlusse, es sollten alle jene Ursachen der Unzusstedenheit beseitigt werden. So erschien 1445 am Margarethentage, den 19. Juli, der sogenannte große Brief<sup>4</sup>).

In biesem wurde zunächst Amnestie für alles Geschehene ausgesprochen; aller Unwille sollte beigelegt sein; wer nunmehr noch Aufläufe. anstifte, beffen Leib und Gut folle in bes Raths Gewalt stehen 5). Hinsichtlich ber Erwählung bes Rathes ward sobann bestimmt, baß bei ber alle brei Jahre vorzunehmenden Erneuerung besselben die Vorsteher und Geschworenen der Gilden die gesetzliche Anzahl von Rathsherren aus ihrer Gilbe mahlen sollten, wie es seit alter Zeit gewesen sei. Eine jolche indirecte Wahl ihrer Vertreter ward jest auch der Gemeinbe eingeräumt. In jeder ber vierzehn Bauerschaften, in welche die Stadt damals eingetheilt war, sollte die Gemeinde zwei Vertreter erwählen. Die so erkorenen 28 Hauptleute, Die ihr eigenes Siegel erhielten, sollten fobann die Rathleute für die Gemeinde ermählen und alle drei Jahre erneuen 6). Gilbemeister und Hauptleute, so murbe weiter bestimmt, durfen sich selbständig versammeln, wenn ihnen das nothwendig erscheint (g. 24). Die Wahl ber Bürgermeister bleibt ben gewählten Rathsherren selbst überlaffen. Allen Geboten des Raths haben Gilben

<sup>8)</sup> Shigtbol, S. 50. 51.

<sup>4)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Mr. 746, gebruckt in Braunschw. hist. Händeln I, 90; III, 1019 und Knichen, Epopsis 183. Bergl. auch Shigtbot, S. 52.

<sup>5) §. 2</sup> und Shigtbot, S. 52.

<sup>6) §. 3</sup> und Shigtbol, S. 52.

und Gemeinde sich zu fügen (§. 4). Es sollen fortan Brüder und nahe Verwandte nicht zu gleicher Zeit Bürgermeister, noch Rathsherren weber in bemselben Weichbilbe, noch in ber Stadt überhaupt, noch auch Mitglieber bes Rüchenrathes, eines engeren Ausschuffes, sein durfen ?). Der Eintritt in's Rathscollegium ift unehelich Geborenen und beren Kindern versagt, ebenso auch benen, die sich mit einer Frau verheiratheten, welche felbst unehelich geboren mar ober einer unehelich geborenen Mutter Kind war (§. 6). Die Gesetzebung und die Entscheidung über Rrieg und Frieden steht dem Rath nicht mehr allein zu, sondern er ift für solche Fälle nunmehr an die Einwilligung der Gilbemeister und der 28 Hauptleute gebunden (§. 7. 8). Finanzieller Art sind folgende Bestimmungen. Der Rath sollte keine Rente, weder Leibgebing, noch Webbeschat, ohne Zustimmung einer bazu verordneten Commission verkaufen (g. 14). Die steben Stadteinnehmer, "die der gemeinen Stadt Gut empfangen", sollen vor bem Rathe jährlich Rechnung ablegen (§. 15). Zu dem mit fünf Schlössern versehenen Schapkasten der Stadt führt jeder Bürgermeister der fünf Weichbilder einen Schlüssel (§. 16).

So wurde durch ben großen Brief die Abschaffung mancher Dißbräuche des Rathsregiments verheißen, die Verfassung ward fortgebildet,
insofern nun auch die Vertretung der Gemeinde mehr zeitgemäß eingerichtet wurde, auch waren jest Maßregeln genommen, um Ungehörigfeiten in der Finanzverwaltung vorzubeugen. Daß es dem Rathe mit
der Abschaffung sener Mißbräuche Ernst war, zeigt der weitere Verlauf.
Zwei Bürgermeister, Hermann Kahle in der Altstadt und Wernete Kalm
im Hagen, mußten ihr Bürgermeisteramt niederlegen, weil ihre Brüder
Hand Kahle und Hennig Kalm auch im Rathe waren. Andere Verwandte, die bloße Rathsherren gewesen sein mögen, ließ man im Rathscollegium; erst bei der demnächstigen Wiederbesetzung der durch ihren
Tod erledigten Stellen wollte man nach den Bestimmungen des großen
Brieses versahren<sup>8</sup>).

Die Unruhstifter erregten bennoch allerlei Unordnungen. Sie siche ten in des Raths Gewässern, hielten viele Sondergelage und liesen Schaueteusel. Die Tuchmacher und Beckenschläger unter ihnen störten die Ruhe der Stadt, jene zogen umher und schnarrten mit ihren Wollbogen, diese

<sup>7) §. 5</sup> und Shigtbot, S. 53.

<sup>8)</sup> Shigtbol, S. 58.

ließen ihre Beden larmend ertonen. Dies frevelhafte Spiel ging stets vom Hanse bes Alre Burgholz aus, welcher auf der Fallersleberstraße am Wendengraben rechter Hand nach dem Thore zu wohnte. Bei ihren Rundzügen durch die Stadt bewaffneten sich die Bedenschläger mit Harten und Haden und drohten die einträglichen Hopfenpstanzungen der Bartner zu zerstören, damit der dann mehr gepstanzte Kohl billiger werde. Andere verlangten schreiend Herabsehung der Preise des eimbedschen Bieres, damit auch arme Leute dasselbe trinken könnten. Zwar traten andere Gilden, besonders die Schmiede, Schuhmacher, Knochenhauer und Backer ihnen entgegen und warnten; aber dennoch verabredeten jene in nächtlichen Zusammenkunsten, den Rath durch einen Ausstand zu stürzen. Reime, welche sie an Rügen und Hüten trugen, machten sie einander kenntlich, heimlich ließen sie ein Banner machen, blau und roth, darin stand ein Hase und über diesem die Worte: Hui Hase, hui! 9)

Bei ber Feier der Fastnacht 1446 tanzten die Gesellen ber Bedenichläger und Kurschner mit ihren Mägben öffentlich burch die Stabt. Anzügliche Reime, welche bie Tänzerinnen auf bem Ropfe trugen, ertegten ben Born ber Schmiebe- und Schuhmachergesellen. Mit Meffern und Beilen unter ben Mänteln stellten sich diese auf bem Baderflint auf, um die Tanzenden blutig zu empfangen. Aber von den Meistern jener Gewerke entboten schritt ber Rath schleunig ein, bessen Bitten geborchten die Gesellen, gingen fort und ließen jene tanzen. Auch später hielt sie der Rath von Gewaltthat gegen die Unruhstifter zurück 10). Rachdem sich die Parteien durch öftere Neckereien gegenseitig erbittert hatten, zwang endlich die Unbotmäßigkeit zweier Bürger ben Rath zum Einschreiten erft gegen Ginzelne, bann gegen die ganze Partei ber Unruhestifter. Dem Schmied Drewes Faber hatte ber Herzog und ber Rath in einer Alage, welche Bauern zu Beddingen gegen ihn erhoben, Unrecht gegeben. Wegen einer ungehörigen Aeußerung vor Gericht bedrohten ihn der Herzog und die Burgermeister mit Haft im Diebes. feller. Da erflärte er, wenn man ihn dahin setze, so wisse er Leute in Braunschweig, die ihn wieder herausholen murden. Auf weiteres Befragen nannte er gang offen bie Tuchmacher, Rurichner und Bedenschläs ger. Rath, Gilbemeister und Hauptleute verwiesen ben feden Schmieb

<sup>9)</sup> Shigtbol, S. 54. 55.

<sup>10)</sup> Daj. E. 56-58.

auf Jahr und Tag aus ber Stadt 11). Ein Bedenschläger, Hans Dedeken, welchem ber gemeine Rath um Martini 1446 in einer Alage Unrecht gab, warf den Rathsherren vor, "sie entschieden unrecht nach Gift und Gabe". Als er auf bem Rathhause auch unter bem Bolke gleich unnüte Worte rebete, und wieber vor ben Rath berufen "gleich frevelhaft und steif von Worten" war, so ward ihm die Wahl gelaffen zwischen Verfestung und Hausarrest, in welchem letteren Falle sich ber Rath ein weiteres Verfahren vorbehielt. Er wählte ohne langes Bedenken bas Lettere und fügte babei noch hinzu, er wiffe noch Hulfe und gebächte vor dem Rath wohl zu bestehen. Dann ging er fort, aber nicht in sein Haus, sondern nach bem Rathe einiger Rumpane nach ber Stiftsfreiheit St. Cyriaci, wo ihn ber Rath nicht festnehmen konnte 12). Da verurtheilte ihn ein aus zehn Richteherren gebildetes Gericht zur Verweisung auf ein Jahr. Eine Anzahl Unzufriedener, die mit besudelten ober bemalten Wangen vor das Gericht traten, erbot sich zwar für ihn Bürgerschaft zu leisten. Aber bies Anerbieten ward zurückgewiesen. Mit der tropigen Drohung, barob sollten noch Einige ihre Köpfe verlieren, gingen jene vom Rathhause 18).

Dies veranlagte ben Rath, Rachts die Wachen zu verstärfen und die Häuser der Unruhestifter beobachten zu laffen. Um 19. December 1446 ward ber Rath vor einem Handstreiche gewarnt, der noch vor Weihnachten beabsichtigt werbe. In einer Racht furz vor dem Feste hatten sich die Aufrührer in Burgholz Hause an der Fallersleberstraße versammelt. Durch Belauschung eines angetrunkenen Bedenschlägers erfuhr Lubeke Grevenstein, ber jenes haus zu beobachten hatte, bie Plane der Versammelten, namentlich daß sie noch diese Nacht einen Aufstand beabsichtigten, um die Reichen zu töbten und fie ihrer Schate zu berau-Durch ihn erfuhren dies die Burgermeister und der schleunigst ben. entbotene Rath. Schmiebe, Schuhmacher, Anochenhauer, Bader, Schneiber und Krämer sagten bem Rath ihren Beiftand zu. Rasch wurden nun die Bürger aller Weichbilder, mit Ausnahme bes hagens, bewaffnet nach ihren Rathhäusern entboten. Drei Tage und brei Rächte blieb die Bürgerschaft in den Waffen, bis die Unruhestifter, die meist im

<sup>11)</sup> Shigtbot, S. 58-61.

<sup>12)</sup> Daj. S. 61-62.

<sup>13)</sup> Daj. S. 62-63.

Hagen gewohnt zu haben scheinen, gestraft wären 14). Am Sonntag vor Weihnachten wurden unter Mittag Alle, die als schuldig vermelvet waren, nach dem Rathhause im Sade entboten. Dort versammelt merkten sie, daß die Zeit der Strase gekommen sei. Einer von ihnen, der Kurschner Stodmann, sprang aus dem Fenster des Rathhauses und lief dann in die Burgfreiheit, wo der Rath keine Gewalt hatte. Den Uedrisgen ließ man die Wahl, ob sie in ihren Häusern des Rathes Spruch adwarten, oder die Stadt auf zehn Meilen Weges verschwören wollten. Sie wählten die Bersestung und leisteten den verlangten Schwur. In der Dunkelheit verließen noch Sonntag Abends 28 Rädelssührer die Stadt und begaben sich an den solgenden Tagen über Königslutter nach Magdeburg. Dort blieben die meisten berselben, Andere zogen in die kleinen Städte Westfalens und der Mark. Siebenzehn zener Männer gehörten dem Hagen, acht der Neustadt, zwei dem Sacke und nur einer der Altstadt an 15).

Rach bem Abzuge berselben bankte ber Rath ber Bürgerschaft, nahm ne von Reuem in Gib und Pflicht und versprach Amnestie für alles Geschene. Die ruhigen Bürger bankten nun Gott, daß "sie die tücksschen Wölfe los waren"; die unruhigen freuten sich ihrer Strassossseit, bankten dem Rathe zum Theil fußfällig für die erwiesene Milbe und wurden gute, gehorsame Bürger 16). Der Rath aber dachte jeht an die Erfüllung eines Gelübbes, das er in der Zeit der Roth gethan. Er hatte dem Patron der Stadt, St. Autor, einen neuen Sarg gelobt, damit auf seine Fürbitte Gott seinen heiligen Geist über die Stadt sende, daß Mord und Blutvergießen vermieden werde. Das war glücklich erzeicht. Darum ließ der Rath dem Heiligen einen Sarg machen aus Silber und Gold und opferte diesen später am Sonntag zu Mitsasten 1456, bei welcher Gelegenheit die Reliquien des Heiligen aus dem alten in den neuen Sarg übertragen wurden 17).

Bährend des unruhigen Jahres 1446 versäumten die Stadtbehör-

<sup>14)</sup> Shigtbot, S. 63-65.

<sup>15)</sup> Das. S. 65—68, wo bie 28 Verwiesenen genannt sind. Vergl. auch Chron. **Leibnitz**, S. R. Br. III, 596; Botho bas. 405 und Chron. Riddagshus. bas. II, 83.

<sup>16)</sup> Daj. S. 68, 69.

<sup>17)</sup> Das. S. 70 und Bartholdus, Van dem levent und der overhalinge S. Autors, Theil 3, Cap. 3 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 253 sq.

ben doch nicht, eine Botschaft an Friedrich III. nach Wien zu senden, welche ihn um Bestätigung aller von früheren Kaisern, namentlich der von Albrecht II. 1438 ertheilten Privilegien bitten sollte. Friedrich erhörte die Bitte in Anbetracht der treuen Dienste, welche die Bürger und ihre Vorsahren "dem Reiche allzeit williglich und unverdrossentlich gethan", auch in Zukunft "wohl thun sollen und mögen", und bestätigte alle von seinen Vorgängern im Reiche der Stadt ertheilten Privilegien am 4. Juli 1446 18). Am folgenden Tage beauftragte der Kaiser die Bischöfe von Hildesheim und Halberstadt, den Herzog Heinrich als Landesherrn und Graf Ulrich von Regenstein, die Stadt in ihren so eben bestätigten Privilegien schuben zu helfen 19).

## 11. Die Stadt unter Herzog Beinrich dem Friedsamen (1447—1473).

Nach Beendigung ber inneren Unruhen hatte die Stadt einige unangenehme Folgen berselben zu verwinden. Die vertriebenen Bürger scheinen wider den Rath beim Kaiser Klage erhoben zu haben. Denn am Paulstage 1448 beauftragte dieser von Wien aus den Herzog Abolph zu Schleswig und den Landgraf Ludwig zu Hessen, zwischen dem Rathe und jenen Bürgern nach Güte oder zu Recht zu entscheiden 1). Ob diese Entscheidung erfolgte und wie ste aussiel, wird nicht angegeben. Vest steht, daß die Vertriebenen hie und da, namentlich auch in der Warf Brandenburg, dadurch Rache an Braunschweig nahmen, daß sie ihre ehemaligen Mitbürger, welche auf Handelbreisen dahin kamen, in so mannigsacher Weise anseindeten und beschädigten, daß die Stadt deschalb bei Markgraf Friedrich dem Jüngeren Beschwerbe sührte. Dieser versprach am 15. August 1449, solche Anseindung in seinen Landen nicht mehr zu gestatten und jene Vertriebenen mit ihren etwaigen Anseicht

<sup>18)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 749, gebruckt bei Rehtmeier, Chron. 726.

<sup>19)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Rr. 750, gebruckt in Braunschw. hift. Händeln III, 1443.

<sup>1)</sup> Urkunde des Stadtarchive Rr. 757, ungebruckt.

wache der Ausgewiesenen, die sich in Thüringen, in der Altmark und in Bremen aufgehalten haben mögen, scheinen gewillt gewesen zu sein, sich an den Eid, welchen sie bei ihrer Ausweisung geschworen hatten, nicht zu kehren. Das mag der Rath erfahren haben. Bermuthlich bes wog eine durch ihn gemachte Anzeige den Bapst Nicolaus V., dem Abt des Schottenklosters zu Erfurt und den Stiftsbechanten zu Bremen und Stendal am 18. Juni aufzutragen, jene Bürger zur Heilighaltung des geleisteten Eides anzuhalten. Noch 1455 sinden sich die letzten Spuren von der Erbitterung der Bertriebenen. Am 15. Juli dieses Jahres verspsichtete sich Markgraf Friedrich der Jüngere von Brandenburg gegen den Rath, zwanzig derselben in seinen Gebieten zum Schaden der Braunschweiger nicht hausen und hegen zu wollen oder ihnen wenigstens nicht zu gestatten, daß sie ihre ehemaligen Mitbürger in seinem Lande "besehden, beschädigen und bekümmern".

1448 nahm bie Stadt als Bundesgenossins) ihres Herzogs Heinrich an einer Fehde desselben gegen die Brüder Heinrich, Ernst und Albrecht, Söhne Erichs von Grubenhagen, Theil. Eine Uneinigkeit mit dem Landgrasen von Hessen hatte Heinrich, den ältesten der grubenhagenschien Brüder, zu einem Einfall in's Hessenland bewogen, bei welchem er den Bewohnern des Städtchens Geismar ihr Vieh fortgetrieben haben und mit Beute reich beladen nach dem Schloß Grubenhagen zurückgekehrt sein soll. Das scheint als Bruch des Landsriedens angesehen zu sein. Mit den Bundesgenossen Herzog Heinrichs des Friedsamen zogen auch die Bürger von Braunschweig gegen das Schloß Grubenhagen. Aber ungeachtet die Belagerung vier Wochen dauerte, blieb die Feste ungeswonnen, weil keiner der belagernden Theile sie für den anderen stürmen wolltes).

Im Interesse bes Landfriedens in Norddeutschland geschah 1450 mter Braunschweigs Mitwirkung ein weiterer Schritt. Die breizehn Städte Riedersachsens, welche schon 1426 einen Bund zur Sicherung

<sup>2)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Rr. 766, ungebruckt.

<sup>3)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Mr. 771, ungebruckt.

<sup>4)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 791, ungebruckt.

<sup>5)</sup> Der Bundesvertrag tam am 21. Juli 1448 zum Abschlusse. Originalurtunde im Stadtarchiv Rr. 759, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 727.

<sup>6)</sup> Botho jum Jahre 1448 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 406.

ber Reichöstraßen geschlossen hatten, gingen zu diesem Zwecke 1450 ein Bündniß mit Lübeck und Cöln auf sechszehn Jahre ein. Diese beiden Städte standen aber an der Spiße ähnlicher Einigungen zur Beschützung des Handels?).

Auf seiner Reise burch Rordbeutschland kam der Cardinal Ricolaus von Cusa, welchen ber Papst mit einer Reformation ber beutschen Rlofter beauftragt hatte, 1451 auch in unser Land, ja felbst in unsere Stadt. Hier verfündete er die vom Papft bei Gelegenheit des Jubelfestes 1450 erlaffenen Indulgenzen. Einen Ablaß von hundert Tagen verhieß ber Carbinal allen hiefigen Einwohnern, welche Freitags um 11 Uhr Morgens beim Rlang ber Betglocke brei Baterunser herfagten und babei an ben Tob Jesu Christi bächten. In gleicher Weise sagte er allen hiesigen Priestern einen Ablaß von funfzig Tagen zu, wenn ste Sonntage bei ber Messe nach ber ersten Collecte Gott anfleheten, er möge ben Papft, den Diöcesanbischof und die katholische Kirche vor allem Ungluck beschirmen 8). Jener Carbinal war hier 1451 zwischen bem 25. Juni und 12. Juli ober zwischen bem 19. und 28. Juli 9), hat sich auch vielleicht beibe Male hier aufgehalten. Indulgenzbriefe stellte er von Hilbesheim aus bem Cyriacusstifte und ber Ulrichskirche und von Mainz aus ber hiesigen Matthäuscapelle aus 10). "Für fromme Zwecke" steuerten bie Gläubigen auf seinen Antrieb auch hier Gelb zusammen; ber Rath ber Altstadt übernahm die Sammlung und übergab diese für den Papst bestimmten Gelber am 1. Marg 1452 dem Secretar bes Carbinals, Heinrich Pomert 11).

Für den guten Zustand der städtischen Finanzen in dieser Zeit spricht der Umstand, daß Mitglieder des Fürstenhauses und des Landsadels beim Rath gern Capitalien deponirten. Herzog Heinrichs Mutter hatte bei demselben zuweilen an zehntausend rheinische Gulden im Des

<sup>7)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 770, ungebruckt.

<sup>8)</sup> Chron. S. Aegidii zum Jahre 1451 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 596.

<sup>9)</sup> Am 25. Juni war er noch zu Magbeburg (Urkunde bei Leibnitz, S. R. Br. II, 962); bort war er wieder am 28. Juli (Urkunde das. II, 596). Am 12. und 19. Juli stellte er Urkunden in Hildesheim aus (Rehtmeter, Kirchenhistorie II, 214 und Neineccius, Ant. Goslar. p. 398).

<sup>10)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 213. 214. Gebharbi, Stift Matthäi, S. 123.

<sup>11)</sup> Originalurtunbe bes Stabtarchivs Rr. 780, ungebruckt.

vonitum <sup>12</sup>). Aus dem Landadel gaben dem Rath solche Beweise von Bertrauen Cord von Schwickeld, Hilbebrand von Saldern, Heinrich von Schirstidde und Heinrich von Veltheim der Aeltere 1451, Heinrich von Saldern 1452 und Heinrich von Berfelde 1464 <sup>18</sup>).

Ueber die Verpflichtung ber Bürger, in Wolfenbüttel und anderen Städten des Landes Boll zu zahlen, und über die Rechte, welche jenen gegen ihre Meier zustanden, war die Stadt mit den herzoglichen Amtleuten und Bögten in mancherlei Differenzen gerathen. Am Sonntag Latare 1454 fam über bie streitigen Punfte ein Vergleich zu Stande. Damals bestimmte Herzog Heinrich, daß seine Beamten weber in Wolfenbuttel, noch in anderen Städten bes Landes von Braunschweigs Bargern Weinzoll ober Wagenschilling nehmen sollten. Auf den Meiergatern ber Burger follen nur biefe bas Pfanbrecht haben, wie fie es seit alter Zeit gehabt, aber nicht die herzoglichen Beamten. Die Meier ber Bürger haben Freizügigkeit im Lande, muffen biese aber zur rechten Zeit ausüben. Andererseits steht es ben Bürgern frei, ihre Meier zur rechten Zeit abzumeiern; nur bei offenbarer Unredlichkeit und Ungebührlichfeit kann ber Meier auch "zur Beizeit" vom Gute entfernt werben. Den Bargern und ihren Meiern ftehen bes Landes freie Strafen, Baffer und Weiben offen; ihr Gut barf man nur bann "aufhalten", wenn fie nicht zu Recht stehen wollen. Bürger barf man vor fein herjegliches Gericht schleppen, außer wenn fie bei einem offenbaren Tobtschlage auf ber That ertappt find. Zum Schluß verspricht ber Herzog, der Bürger Meier nicht zu beschweren mit Forberung von Rühen, Schafen, Schweinen und Pferben 14).

Eine andere wichtige Freiheit erwarb die Stadt am 30. October 1454. Johannes, Truchses von Benerrod, Pfalzgraf des königlichen Hofes und des kaiserlichen Consistorii, wie er sich nennt, welchem schon 1433 Kaiser Sigismund und 1452 auch Friedrich III. die Erlaubniß gegeben hatte, im ganzen Reiche öffentliche Notare zu erwählen, gestattete

<sup>12)</sup> Originalurtunden bes Stabtarchivs Mr. 677 und 683, ungebruckt.

<sup>13)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 774. 777. 782. 840, alle ungebruckt.

<sup>14)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 788, steht mit falschem Jahr (1453) auch im Copialduch I, fol. 84 und Copialduch XVI, fol. 1, gedruckt bei Reht-meier, Chronit 728.

1454 bei seiner Anwesenheit hieselbst dem Rathe der Stadt Braunsschweig funfzig öffentliche Notare zu ernennen 16).

Reich an Streitigkeiten ber hiefigen Priesterschaft scheinen die Jahre seit 1450 gewesen zu sein. Schon 1450 am 26. Januar beauftragte Bischof Magnus von Hilbesheim seinen hiesigen Official, die zwischen den Clerikern der Stadt entstandenen Streitigkeiten zu schlichten 16). Am 6. December 1453 sah sich der Abministrator des Stifts Hildesheim sogar genöthigt, den Rath aufzusordern, dem Official dei Entscheidung jener Streitigkeiten wirksamen Beistand zu leisten 17). Wohin solche Streitigkeiten führten, zeigt die kurze Erzählung des Chronicon S. Aegidii 18). Der Pfarrherr zu St. Martinus, so heißt es da, gerieth 1455 mit einem anderen Pfarrer in Streit. Beide mußten in den Bann gesthan werden. In Folge davon blied die Martinikirche etwa zwei Jahre lang geschlossen, kein Gottesbienst ward gehalten und die Pfarrangehösrigen mußten sich die Sacramente in der Michaeliskirche spenden lassen.

Ein großartiges firchliches Fest feierte Braunschweig 1456 am Sonntag Lätare. Der in ben Unruhen bes Jahres 1446 St. Autor gelobte silberne Sarg war endlich fertig geworben; in diesen sollten die Gebeine bes Heiligen, die bis dahin in einem kupfernen Sarge gelegen hatten, nun feierlichst übertragen werben. Um 28. Februar 1456 öffneten bie Benedictiner zu St. Aegibien in Gegenwart bes Rathes ben alten Sarg unter vielen Feierlichkeiten und nahmen aus bemselben vier Reliquienbundel, beren eins die Ueberrefte St. Autors enthielt. Unter noch größeren Feierlichkeiten, zu benen auch die Benedictinerabte von Königslutter und von St. Godehard in Silbesheim erschienen waren, wurden am Sonntag Latare, den 8. Marz, von einem vor bem Rlofter für diesen Zweck erbauten Gerüfte dem versammelten Bolke alle Heiligthumer und Reliquien des Klosters gezeigt und sobann St. Autors Gebeine in ben geweiheten neuen Sarg übertragen. Damals verordnete ber Abt des Klosters, daß fortan auf jeden Sonntag Lätare zur Ehre bes Heiligen ein hohes Fest zu St. Aegibien gefeiert werben solle 19).

<sup>15)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 790, ungebruckt.

<sup>16)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 769, ungebruckt.

<sup>17)</sup> Originalurkunde bes Stadtardivs Rr. 786, ungebruckt.

<sup>18)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 596.

<sup>19)</sup> So erzählt es ber bamals lebenbe Abt Barthold in dem jest im Privatbesitz besindlichen Werke über den heiligen Autor, Theil 3, Cap. 3—6, jum Theil

Ju dem Ordenscapitel, welches die Franziskaner hier 1458 hielten, sanden sich an dreihundert Mönche jenes Ordens ein. In seierlicher Procession besuchten sie viele Kirchen der Stadt und hielten bei dieser Gelegenheit auf dem Altstadtmarkte eine Station mit Gottesdienst. Das mals, so wird erzählt, ließ sich ein Herr vom Landadel, Riddag von Benden, unter Darreichung einer bedeutenden Gabe in die Gemeinschaft aller ihrer guten Werke aufnehmen, worüber ihm Matthias, der Prosvincial der sächsischen Ninoriten, eine Urkunde ausstellte 20).

Im Jahre 1459 ward der schon längere Zeit bestehende Bund nies dersächsischer Städte wieder erneuert. Außer den dreizehn ursprünglichen Senossen desselben sinden sich damals auch die altmärkischen Städte Stendal und Tangermünde mit in diesem Bunde, dagegen ist das thüstingische Erfurt nebst Mühlhausen und Nordhausen nicht mehr unter den Bundesgenossen 121).

Am 25. Mai 1459 fam Braunschweig durch Vertrag wieder in den Besit der freien Wassersahrt auf der Ocker, Aller und Weser nach Bremen, welche ihm seit etwa zwanzig Jahren durch die Städte Magdesdurg und Lünedurg fast ganz entzogen war. Jest ward die Verbindung jener Städte ausgehoben, aller Unwillen mit Braunschweig beigelegt und das Recht der Braunschweiger anerkannt, nach Vremen und von da prüd allerlei Waaren außer Salz und Eisen zu verschiffen. Nur die Berpsichtung ward den Bürgern auserlegt, auf Verlangen des Herzogs pu Lünedurg oder der Stadt Lünedurg den dritten Theil des stromads wärts beförderten Kornes in Celle, Rethen oder Ahlben für den in Braunschweig gewöhnlichen Marktpreis auszuladen und an die Einwohsur jener kornarmen Gegenden zu verkaufen 22). Die Herzöge Bernhard und Otto von Lünedurg waren damit einverstanden und sagten den Bärgern von Braunschweig am 1. Juli 1459 die Erlaudniß des freien

gebruckt in Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 253-261. Bergl. Chron. S. Aegidii pum Jahre 1458 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 597 und die ungebruckte Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 795; auch die Urkunde im Copialbuch I, fol. 35 bei Rehtsmeier, Kirchenhistorie II, 192.

<sup>20)</sup> Chron. S. Aegidii zu 1458 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 597 unb Meibom. Chron. Riddagsh. in S. R. Germ. III, 378.

<sup>21)</sup> Ungebruckte Urkunde im Copialbuch X, fol. 139 und 144; letztere auch im Original Nr. 806 vorhanden.

<sup>22)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 807 und Urkunde im Copialbuch I, fol. 36; beide ungebruckt.

Handels nach Bremen zu; nur Salz und Eisen sollten fie nicht bahin und Häring und sonstige von Bergen in Norwegen kommende Fischforten zu Waffer nicht von baher führen; ben üblichen von ben Waaren zu zahlenden Zoll versprechen die Herzöge nicht zu erhöhen 28). Der Betrag bes Wasserzolls, bes Geleites und bes Willegelbes, welches von ben zwischen Braunschweig und Bremen zu Schiffe transportirten Baaren in Celle zu zahlen war, ward burch einen Bertrag geordnet, welchen Friedrich ber Fromme von Lüneburg und seine Sohne Bernhard und Otto ber Kriegerische am 5. Mai 1461 mit ber Stadt abschloffen 24). Run erst gab Herzog Friedrich ber Fromme am 25. Juni 1461 seine Zustimmung zu der von seinen Söhnen schon 1459 ber Stadt ertheilten Erlaubniß zur freien Benutung des Wasserwegs zwischen Bremen und Braunschweig 25). Um die für beladene Schiffe nöthige Tiefe des Fahrwassers zu erzielen, ließ ber Rath mancherlei Anlagen machen, so 1459 zu Wienhausen an ber Aller, 1460 in ber Oder bei Hillerse und 1462 in der Aller bei Celle, wo eine Schleuse auf des Raths Bermittelung erbaut wurde 26).

Unter der Regierung Heinrichs des Friedsamen ward die Stadt mehrmals von der Pest heimgesucht. Ob die Seuche, welche seit 1449 ihren Kreislauf durch alle Länder machte und einige Jahre dauerte, auch Braunschweig heimsuchte, wird von den Quellen nicht angegeden 27). Auch ob die Anordnung einer öffentlichen freien Babstube beim Jodocus-hospitale hieselbst, welche um 1450 erfolgt sein soll, damit zusammen-hängt, muß dahingestellt bleiben 28). Sicher ist aber, daß 1460 gleich zu Ansang des Jahres eine verderbliche Pest auch hier erschien. Sie war ganz eigenthümlicher Art. Kräftige Männer erlagen ihr in Menge, Frauen nur wenige und Kinder ganz selten. Um dies Unheil abzuwensden, wurde am Sonntag Quadragestmä in allen Pfarrfirchen eine Pests

<sup>23)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 808, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit 1321.

<sup>24)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Mr. 821, gedruckt bei Rehtmeier, Chronik 1321. Bergl. auch Urkunde im Copialbuch I, fol. 39.

<sup>25)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 823, gedruckt bei Rehtmeier, Chronik 1322. Bergl. die Urkunde im Copialbuche I, fol. 401.

<sup>26)</sup> Rotiz aus Gebentbuch II, jest im Lanbeshauptarchiv zu Wolfenbittel.

<sup>27)</sup> Chron. S. Aegidii jum Jahre 1449 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 596.

<sup>28)</sup> Urkunde in den Braunschweigischen Anzeigen 1747, S. 1897. Bergl. Hempel, Invent. diplomat. III, 180 Nr. 28.

verse mit bestimmten Gebeten abgehalten. Dabei standen alle Anwesensten ben barfuß und hielten brennende Lichter in den Händen. Drei Tage hintereinander wurden solche Messen gehalten und allgemein gefastet, am vierten Tage wurde nur Wasser und Brod genossen. Dies versöhnte, so erzählt die Chronik, den Herrn zum Mitleid, wunderbarer Weise erhörte er das Volk und befreite es von dieser Plage 29).

Das Jahr 1460 war auch in anderer Beziehung ein Jahr der Roth. Die Winterkälte hielt so lange an, daß erst einige Tage nach tem Osterseste, welches auf den 14. April siel, mit dem Pslügen, Grasden und Adern der Ansang gemacht werden konnte. Der solgende Sommer war sehr trocken. Auf den Wiesen wuchs so wenig Futter, daß vieler Leute Vieh vor Hunger umkam. Damals bezahlte man einen Schessel Hafer mit zehn Schillingen (= 5 Thaler). Gewaltige Hagelsturme steigerten die Theuerung. Am 28. Juni erhob sich eine surchts date Windsbraut, Bäume wurden in Menge zerbrochen, zersplittert und aus dem Boden gerissen und Häuser der Dächer beraubt 80).

Als 1461 der Landgraf von Hessen Eimbeck mit Fehde bedrohete, iam außer Goslar und Hildesheim auch Braunschweig der bedrängten Bundesstadt zu Hülfe. Als auch die grubenhagenschen Herzöge Albrecht und Heinrich ihr Beistand leisteten, zogen die Hessen in ihr Land prück<sup>31</sup>).

1462 sah sich Braunschweig genöthigt, gegen ein Mitglied bes wels
sichen Fürstenhauses wegen Störung bes Landfriedens aufzutreten.
herzog Friedrich, der Jüngere oder der Unruhige genannt, der Sohn Bilhelms des Aelteren, hatte an den Untersassen des Stifts Hildesheim in ten Gerichten Lindau und Bornumhausen und in der Nähe von Catelnburg Gewaltthätigkeit verübt, hatte im November 1461 auch Kausleuten der sächsischen Hansestädte zwischen Nörten und Nordheim mehrere Wagen voll Tuch und Silber abgenommen und selbst Wanderer betaubt. Dadurch veranlaßte er, daß am 25. Januar 1462 Bischof Ernst von Hildesheim mit den dreizehn niedersächsischen Hansestädten einen Bund wider ihn abschloß. Damals verabredete man, zuerst in die Herrschaft Homburg zu ziehen, Stadtolbendorf und Escherschausen

<sup>29)</sup> Chron. S. Aegidii zu 1460 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 597.

<sup>30)</sup> Chron. S. Aegidii bas. 597.

<sup>31)</sup> Botho jum Jahre 1461 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 410.

du besetzen und ben baraus etwa entstehenden Krieg so zu führen, daß die eine Hälfte der Streitkräfte vom Bischof, die andere dagegen von den Städten gestellt werde. Auch Herzog Bernhard von Lünedurg versprach dem Bunde der Städte gegen den Friedebrecher allen Beistand zu leisten. Einer solchen Verbindung mochte Friedrich nicht entgegentreten. Sein Vater Wilhelm der Aeltere und sein Oheim Heinrich der Friedssame brachten daher im Mai 1462 durch Vermittelung einen Vergleich zu Stande. Um den Krieg abzuwenden, versprach Friedrich, des Reiches Straße nicht wieder unsicher zu machen, auch keine Straßenräuber und Mordbrenner zu hegen. Für den den Kausseuten von Lünedurg, Franksfurt, Cöln und Braunschweig zugefügten Schaben, welcher auf 2700 rheinische Gulden abgeschätzt ward, versprach derselbe am 8. Mai, dem Rathe zu Braunschweig das Schloß Moringen, von wo aus der Raub verübt war, so lange einzuräumen, dis die Schabensersaßfrage von erzwählten Schiedsleuten entschieden seise.

Pfingsten 1463 warb in Braunschweig bas Gralfest gefeiert, welches in den Duellen bei diesem Jahre zuerst erwähnt wird 88). Alle fieben Jahre, so erzählt Tielemann Zierenberger, ein hiefiger Burger am Ende bes funfzehnten Jahrhunderts, feiern Braunschweigs Bürger angemeffen bem Ruhm und Glanz ihrer Stadt in den Pfingsttagen mit großer Fröhlichkeit das Gralfest auf einem grasreichen mit Baumen bepflanzten Orte außerhalb der Stadt nahe bei ben Mauern derselben. Die Anordnung und Leitung des Festes besorgen die Bürger aus dem Hagen. Bu solchem Schauspiel werden vom Rath Braunschweigs Fürften, Eble und Ritter sammt ben Nachbarstäbten eingelaben. Aus Stadt und Land strömte bann eine große Menge von Menschen, Clerifern und Laien hier zusammen. Beim Schall ber Pauken, Pfeisen, Trompeten und anderer Instrumente führte die Jugend der Stadt mannigfaltige Tanze auf bem Festplate auf, in jebem ber bort aufgeschlagenen Zelte saßen zwei Frauen aus ben Geschlechtern reich geschmuckt an einer Tafel mit Würfeln. Bu ihnen konnte Jeber herantreten und bestimmen, um was er zu würfeln wünsche. Rach bem Schätzungswerth bes bezeiche

<sup>32)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 825—829; alle ungebruckt. Bergl. Botho zum Jahre 1462 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 410; auch die Urkunde Herzog Friedrichs vom 17. Januar 1462 bei Staphorst, I, 4, 900 und Heineccius, Antiq. Goslar. p. 405 sq.

<sup>33)</sup> Botho jum Jahre 1463 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 410.

neten Gegenstandes mag sich ber Einsat ebensowohl gerichtet haben wie die Bestimmung, wie hoch jeder Wurf anzurechnen sei. Wer die drei entscheidenden Würfel so warf, daß alle eine gleiche Anzahl Augen zeigten, hatte gewonnen und konnte Anspruch auf die Beschaffung des gewünschten Gegenstandes machen; jeder andere Wurf kostete Strase. Um die von den Spielern verlangten Sachen bald beschaffen zu können, psiegte sich auf einer anderen Seite des Festplatzes eine Menge von Händelern und Arämern mit ihren Waaren auszustellen. Während des Festes wurden die von der Stadt Eingeladenen bei herrlichen Gastmählern unter lautem Frohsinn bewirthet 84).

Am 25. Juli 1463 kam ber neugewählte Erzbischof Heinrich von Bremen, der Sohn eines Grafen von Schwarzburg, durch Braunschweig. Rehrere Fürsten und Herren begleiteten ihn, unter denselben war auch herzog Heinrich der Friedsame von Braunschweig und sein Bruder Bilhelm der Aeltere von Calenderg. Hier hielt man bei jener Gelegensteit ein Tournier 85). — In demselben Jahre ward die Stadt von "einem großen Sterben" heimgesucht, welches auch in den Rachbarstädten wüsthete. Die Seuche begann im Herbste, dauerte die zur Zeit der Fasten 1464 und raffte viele Wenschen dahin 86). Während derselben einigte sich am 19. December 1463 der Rath aller Weichbilder zu dem Beschlusse, das Gildemeister und Hauptleute die Rathmänner nach den Bestimmungen des großen Brieses von 1445 wählen und daß die so Bewählten Zeitlebens im Rathe bleiben sollten, es sei denn, daß sich herausstelle, daß einer der Gewählten "zum Rathe nicht bequem wäre". Auch die Bürgermeister sollten bis zu ihrem Tode im Amte bleiben 87).

Herzog Friedrich der Unruhige und sein Bruder Wilhelm der Junzgere störten 1465 wiederum die Sicherheit der Landstraßen. Sie nahzmen nürnbergischen Kausseuten in der Nähe des Schlosses Eberstein mehrere Wagen mit Tuch ab. Als sich die Beschädigten klagend an Kaiser Friedrich III. wandten, erließ dieser am 25. September 1465 ein Randat an den hiesigen Rath in dieser Angelegenheit 88). Da der

<sup>34)</sup> Telomon. Ornatomont. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 91.

<sup>35)</sup> Botho jum Jahre 1463 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 410.

<sup>36)</sup> Botho baj. S. 411.

<sup>37)</sup> Degeb. ber Altstabt IV, zum Jahre 1463.

<sup>38)</sup> Urkunde in Braunschw. hist. Händeln II, 946 und Botho zum Jahre 1465 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 411.

Herzog die Raufleute auf den Heerstraßen und Königswegen gar vielfach belästigte, so nahm sich Braunschweig nebst Hannover, Hilbesheim und Göttingen ber Sache an; mit bem Aufgebot bes sächsischen Stäbtebundes fielen fie Friedrich und seinem Bater Wilhelm bem Aelteren in's Land. Rach einem stegreichen Treffen eroberten bie Stäbter Barbegsen und verwüsteten das Land um Hannover; in der Umgegend von Ricklingen brannten sie neunzehn Dörfer nieder und legten furz vor Weihnachten die Neuftabt vor Hannover in Asche. Für den angerichteten Schaben ließen sich bie Stäbter Schloß und Stäbtchen Moringen einräumen 89). Erst 1467, nachdem in Folge wiederholten Straßenraubes die Städter die Umgegend von Calenberg verwüstet hatten, fam unter Vermittelung des Markgrafen Friedrich von Brandenburg und des Erzbischofs Johann von Magdeburg am 29. Mai zu Duedlindurg ein Friedensvertrag zu Stande 40). In Folge beffelben wurde Moringen vom Rath ber Stadt Braunschweig bem Markgrafen von Brandenburg bis auf Weiteres überantwortet.

Als im Herbst desselben Jahres die von Alvensleben Kaussenten aus Magbeburg und Breslau Tuch abgenommen und nach Calvörde gebracht hatten, zogen der Erzbischof und die Bürger von Ragdeburg vor dies Schloß und belagerten es. Schon waren auch Braunschweigs Bürger mit ihrem Herzog Heinrich auf dem Wege dahin, um Nagdeburg den bundesmäßigen Beistand zu leisten. Aber ehe sie dahin kamen, vertrugen sich die von Alvensleben mit ihren Gegnern, denen sie das geraubte Tuch zurückgaben 41).

Im Jahre 1468, in welchem Mathilbe, die zweite Gemahlin Herzog Wilhelm des Aelteren, starb und am 22. Juli im hiesigen Blasiusstift bestattet wurde, war die Zeit der Aernte auch hier übermäßig regenreich. Das Getreide konnte zum Theil nicht einmal gemäht werden; anderes war zwar gemäht, wuchs aber auf dem Felde in den Garben aus. Aus Mangel an Korn blieb mancher Acer im Herbste unbesäet. Durch sort währende Regengüsse schwoll die Ocker so sehr an, daß ihr Wasser von dem in der Rähe des Wendenthores belegenen Kirchhof von St. Jobst

<sup>39)</sup> Chron. S. Aegidii irrthümlich zu 1465 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 598. Botho zu 1466 bas. 411.

<sup>40)</sup> Chron. S. Aegidii und Botho zu 1467 a. a. D. Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 848, gebruckt in Rehtmeiers Chronik 747.

<sup>41)</sup> Botho zum Jahre 1467 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 412.

einzelne Tobte fortschwemmte. Bereits am 4. October siel ber Schnee "wohl Fuß hoch"; auch bann dauerte das nasse Wetter noch so lange, daß die Saat erst im Anfang Novembers gesäet werden konnte 42).

Aus unbekannten Gründen zogen die Bürger Braunschweigs im September 1469 vor das Schloß Thune, unfern der Straße nach Gifsborn bei Wenden belegen. Am 3. September nahmen sie es ein und vertrieben Friedrich von Langelde aus demselben <sup>48</sup>).

Wenige Monate später, am Sonntag ben 5. Rovember 1469, hielt Herzog Heinrich hier mit königlicher Pracht die Vermählung seiner einzigen Tochter Margarethe mit dem Grafen Friedrich<sup>44</sup>) von Henneberg, welchem er sie am Mittwoch nach Estomihi 1467 durch den Abt von St. Aegidien seierlich hatte verloben lassen. Mit zahlreichem Gefolge hielt der Bräutigam seinen Einzug in's Steinthor, welches der Rath allein geöffnet hatte. Die Bürgerschaft stand bewassnet, durch den Rath geordnet, auf ihrem Posten, wohl damit bei der Anwesenheit so vieler Fremden keine Unordnung in der Stadt vorsiele. Nach viertägiger Hochzeitsseier entsernten sich die Fremden wieder 45).

Daß die Verbindungen der Städte zur Erhaltung des Landfriedens und zur Sicherung der Straßen noch immer ein dringendes Bedürfniß waren, zeigt das am 18. Juni 1471 wieder auf sechs Jahre erneuerte Bündniß der niedersächsischen Städte. Theilnehmer desselben waren das mals außer Braunschweig die Städte Goslar, Magdeburg, Halle, Halberfladt, Hildesheim, Göttingen, Stendal, Eimbeck, Nordheim und helmstedt 46).

Das lette Lebensjahr Herzog Heinrichs des Friedsamen ist durch mehrere Begebenheiten ausgezeichnet, zunächst durch einen am 1. Februar obzeschlossenen Landfrieden, an welchem außer Braunschweig eine Anzahl niedersächsischer Fürsten, Ritter und Städte Theil nahmen und der auf wanzig Jahre in Gültigkeit bleiben sollte 47). Sodann ist das Jahr

<sup>42)</sup> Chron. S. Aegidii und Botho zum Jahre 1468 bei Leibnitz, S. R. Br. III. 598, 412.

<sup>43)</sup> Chron. S. Aegidii zum Jahre 1469 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 599.

<sup>44)</sup> So nennt ihn bas Chron. S. Aegidii zum Jahre 1467; nach Botho hieß er Bilhelm.

<sup>45)</sup> Chron. S. Aegidii und Botho zum Jahre 1469 bei Leibnitz, S. R. Br. III. 598. 418.

<sup>46)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 865, ungebruckt.

<sup>17)</sup> Urfunde im Gebenkbuch II zu 1473, ungebruckt.

1473 merkwürdig durch einen ungemein zeitig kommenden Frühling. Am Liebfrauentage in der Fastenzeit, am 25. März 1473, blüheten hier bereits Baume und Rubsaat. Oftern, am 18. April, waren "auf ber Linde zu Braunschweig" 48) Blätter zu sehen, welche bie ungewöhnliche Breite von sechs und eine Länge von über vier Boll hatten. Es folgte ein heißer trodner Sommer 49). Während beffelben wuthete in ber Stadt die Peft. Das Aegibienkloster allein verlor steben junge kräftige Mönche. Damals brachte man auf Beranlaffung Herzog Heinrichs bie Reliquien des Märtyrers Sebastian hieher. Um Trinitatis kamen ste hier an; in feierlicher Procession bes Clerus und ber Laien zog man mit dem vermeinten Heiligthum durch die Stadt. Die erste Station mit einer Meffe zu Ehren bes Seiligen hielt man im Aegibienflofter, eine zweite im Blastusstift, bann ging's nach ber Katharinen = und zulest nach der Martinusfirche. In jenem Jahre der Noth nahm der Rath hier die Zellbrüber (fratres cellitae) zum Behuf der Krankenpflege auf und raumte ihnen eine Wohnung auf dem Damme ein. Dies waren Leute, die freiwillig arm blieben und sich die Verpflichtung auferlegt hatten, Kranke zu besuchen, zu warten, zu verpflegen und die Tobten zu bestatten. Damals war in der Pestzeit große Roth hinsichtlich ber Krankenpflege, und das war wohl der Grund, warum der Rath jene Brüder aufnahm und ihnen die Wohnung anwies, die nach ihrem Schutheiligen, St. Alexius, wohl noch jest benannt wird 50). Gegen Enbe bes Jahres 1473 folgte Herzog Heinrich seiner 1471 gestorbenen Gemahlin Helena nach in ben Tob. Er starb an der Wassersucht in der Nacht vom 7. auf den 8. December. Wie seine Gemahlin, so ward auch er zu St. Blaftus in der Grabstätte seiner Bater beerdigt; der Benedictinerabt von St. Aegibien sang ihm bie Tobtenmesse, bie Dechanten von St. Blafius und Cyriacus affistirten babei. Der Ruf eines eblen, thatfraftigen Friedensfürsten folgte ihm in's Grab 51).

<sup>48)</sup> Daß die uralte Linde an der Burgkirche gemeint ift, möchte nicht unwahrscheinlich sein.

<sup>49)</sup> Botho zum Jahre 1473 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 414.

<sup>50)</sup> Chron. S. Aegidii zu 1473 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 599. Bergl. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 214.

<sup>51)</sup> Chron. S. Aegidii und Botho zum Jahre 1473 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 600. 415. Nach Botho war der Sterbetag der 6. December.

## 12. Die Stadt wieder unter Herzog Wilhelm dem Aelteren (1473 — 1482).

Als Herzog Heinrich den Tob nahen fühlte, hatte er Bertretern des Raths zu Braunschweig die Schluffel seiner Feste Wolfenbuttel überantwortet mit ber Bitte, nach seinem Tobe für bie Bollstredung seines Testamentes zu forgen. Diesen Wunsch bes fürstlichen Herrn erfüllte der Rath. Am 20. December 1473 ließ der bamals schon 73 Jahre alte Herzog Wilhelm, Heinrichs älterer Bruber, Braunschweig ben sogenannten kleinen Huldebrief ausstellen. Darin erklärt berselbe, er habe sich mit ber Stadt gutlich vertragen um "alle Schel, Gebrech und Sache", die zwischen ihr und ihm bisher gewesen sei. Da fie ihm Bolfenbuttel 1) nebst ben anderen Burgen bes Landes und sein ganges vaterliches Erbe überantwortet habe, so verspreche er, dieselbe bei ihren Privilegien und Freiheiten zu laffen und zu erhalten, sie zu beschirmen vor ungerechter Gewalt und sie nicht zu verlassen 2). Damals überließ Bilhelm ber Aeltere seinen Söhnen Theile bes bisher von ihm besessenen Landes zur Verwaltung; so erhielt Wilhelm der Jüngere Göttingen, Friedrich ber Unruhige Calenberg. Er selbst nahm das Land Braunioweig und lebte seitdem mit der Stadt Braunschweig in gutem Frieben 1). Den großen Huldebrief ließ er berselben erft 1476 am Donnerstag nach Valentin, ben 15. Februar, ausstellen; bamals mag also and die Huldigung erst erfolgt sein 4).

Seitbem Herzog Wilhelm wieder Herr ber Stadt war, vereinfachte sich die Zahl der Fürsten, welche Antheil an den Herrschaftsrechten in Braunschweig hatten, noch mehr. Da die grubenhagenschen Fürsten in der Stadt seit etwa 1430 keine Rechte mehr geltend machten, ja nicht einmal eine Huldigung forderten; da ferner durch das Aussterben der göttingenschen Linie 1463 deren Anrechte auf die braunschweigisch-calen-

<sup>1)</sup> Nach bem Chron. S. Aegidii erhielt ber Herzog Wolfenbüttel erst am 27. December (Leibnitz, S. R. Br. III, 600).

<sup>2)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 872 bei Rehtmeier, Chronik 749. Chron. S. Aegidii und Botho zum Jahre 1473 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 600. 415.

<sup>3)</sup> Botho an 1473 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 415.

<sup>4)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 881 im Thesaur. Homag. I, cap. 2, 100.

bergische Linie vererbten, so gab es gegen Ende ber Regierung Seinrich bes Friedsamen nur noch brei in ber Stadt berechtigte Fürsten, nämlich außer dem Landesherrn nur noch Wilhelm den Aelteren von Calenberg und Otto den Kriegerischen von Luneburg. Durch ben Tob Heinrich des Friedsamen 1473 vereinfachte fich dies Verhältniß dahin, daß außer bem Landesherrn Wilhelm nur noch die lüneburgische Linie Anrechte an Braunschweig hatte und geltend machte. Unter solchen Umftanden ging bie Zersplitterung ber Herrschaftsrechte über bie Stadt ihrem Enbe ent-Bielleicht veranlaßte biese Aussicht bie Stadt, nun wieber mehr nach Verbindung mit Kaiser und Reich zu streben, was sie unter Heinrich bes Friedsamen Regierung nicht gethan hatte. Im September 1474 beschickte ste ben Reichstag zu Augsburg durch ihren Syndicus Heinrich Wunftorf 5), 1475 am 11. Januar sandte fie benselben an ben Raiser wegen ber Heeresfolge gen Coln. In Verbindung mit ben Colnern, dem Landgrafen Hermann von Heffen und anderen Städten bes Reiches, wie Lübed, Bremen, Magbeburg, Rordhausen und Mühlhausen half Braunschweig bamals dem Kaiser wider ben Herzog Karl von Burgund, ber Neuß belagerte, aber gezwungen wurde, die Belagerung aufzuheben 6).

Die Sorge für Erhaltung bes Lanbfriedens beschäftigte den Rath auch in dieser Zeit mehrsach. Als zu diesem Zwecke am 1. Februar 1476 viele Fürsten, Ritter und Städte in den Landen zwischen Weser, Aller, Elbe und Harz eine Vereinigung auf zwanzig Jahre schlossen, trat mit seinem Landesherrn und dessen beiden Söhnen auch Braunschweig und die meisten Städte des etwa ein halbes Jahrhundert bestechenden sächsischen Städtebundes sener Einigung bei I. Gleichem Zwecke dienten die besonderen Verdindungen, welche Braunschweig mit Städten senes Bundes, wie mit denen der Hanse damals einging. Am 26. Juni 1476 half auch unsere Stadt senen Bund der sächsischen Städte auf zehn Jahre erneuern; die Bundesurkunde ist interessant durch die Ansgaben über die Zahl der Mannschaften, welche sede Bundesstadt im Nothfalle zu stellen hat I. November 1476 vereinigten sich zwölf

<sup>5)</sup> Urtunde in Braunschw. hift. Händeln II, 943.

<sup>6)</sup> Urkunde in Braunschw. hist. Händeln II, 944 und Botho zu 1475 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 416.

<sup>7)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Mr. 888, ungebruckt.

<sup>8)</sup> Originalurtunbe bes Stabtarcivs Nr. 884, ungebruckt.

Städte jenes Bundes, unter ihnen auch Braunschweig mit den an der Offee, in Nordalbingien und an der Lüneburger Heide belegenen Städsten Lübeck, Rostock, Wismar, Stralfund, Hamburg, Bremen, Stade, Lineburg und Uelzen, auf sechs Jahre zu gegenseitiger Hüsseleistung. Roch ein Specialbundniß, zwischen Braunschweig und Magdeburg am 20. April 1482 abgeschlossen, verpflichtete jede Stadt auf zehn Jahre, in Nothsällen der Schwesterstadt mit zweihundert raschen, wohlgerüsteten Fußtnechten beizustehen 10).

Das Jahr 1479 brachte einen so heißen Sommer, daß man aus Mangel an Wasser hier in der Stadt weder backen noch brauen konnte. Das nothige Brod brachten die Bewohner der benachbarten Orte hiesher zu Markte 11).

Am 25. Juli 1482 starb in einem Alter von 82 Jahren Herzog Bilhelm der Aeltere zu Wolfenbüttel; der Dom, wie die Blasiuskirche damals schon heißt, nahm seine Gebeine auf <sup>12</sup>).

## 13. Die Stadt unter Herzog Wilhelm dem Jüngeren (1482—1491).

Rach dem Tode Herzog Wilhelm des Aelteren nahmen seine Söhne Wilhelm der Jüngere und Friedrich der Unruhige Wolfenbüttel ein 1), um die Regierung des Landes Braunschweig gemeinsam zu führen. Die neuen Landesherren gaben der Stadt am 1. Juni 1483 in dem kleinen huldebriese das Versprechen, sie im Genuß aller Privilegien und alten Grwohnheiten zu lassen, sie zu beschirmen "vor unrechter Gewalt" und sie nicht zu verlassen"). Die gemeinschaftliche Regierung der fürstlichen Brüder dauerte indessen nicht lange. Da Friedrich seinen älteren Bruder zu einer Theilung zwingen wollte, die wider frühere Verabredungen und Zusagen verstieß, so sah sich Wilhelm, als sein Bruder ungeachtet

<sup>9)</sup> Originalurtunde bes Stadtarcivs Rr. 885, ungebruckt.

<sup>10)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Mr. 906, ungebruckt.

<sup>11)</sup> Botho zum Jahre 1479 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 417.

<sup>12)</sup> Botho zu 1482 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 420.

<sup>1)</sup> Botho jum Jahre 1483 bei Leibuitz, S. R. Br. III, 420.

Diginalurkunde des Stadtarchivs Rr. 908 bei Rehtmeier, Chronik 757.

vorgenommener Mutschirung ihm während des hildesheimischen Krieges feindlich entgegentrat, gezwungen, ihn 1484 der Freiheit zu berauben und bis zu seinem Tode 1495 in Gewahrsam zu halten. So ward Wilhelm 1484 Alleinherr im Lande Braunschweig, mit welchem damals das Göttingensche und Calenbergische für kurze Zeit verbunden waren.

Das Decennium von 1482 bis 1491, wo Herzog Wilhelm hier die Herrschaft hatte, war für die Stadt voll von Unruhe und Noth; im Interesse ihres Herrn und einzelner ihr verbündeten Städte hatte sie manche Fehde durchzukämpfen und ward obenein von einem Aufstande im Innern heimgesucht.

Die Verbindung Braunschweigs mit anderen niederschsischen Stadzten dauert auch in dieser Zeit fort. Am Mittwoch nach Laurentius, den 13. August 1482, schloß es sich mit Magdeburg, Goslar, Hildeszheim, Göttingen, Hannover und Eimbeck an die Städte Hamburg und Lüneburg<sup>4</sup>), und versprach diesen Bund zunächst drei Jahre zu halten. Am 17. September 1482 verabredete es eine ähnliche Einigung theils mit Magdeburg und Lüneburg auf zehn Jahre, theils mit Goslar, Hilbesheim, Halberstadt, Göttingen, Stendal, Hannover, Eimbeck und Uelzen auf vier Jahre<sup>5</sup>). Die versprochene Bundeshülse leistete Braunsschweig z. B. 1483 der Stadt Magdeburg, die mit ihrem Erzbischos Ernst in Streit gerathen war 6).

1484 ward auch unsere Stadt von der Pest schwer heimgesucht. Um den nöthigen Platz zur Bestattung der Leichen zu finden, mußte man sogar die über die Kirchhöfe hinführenden Steinwege aufnehmen 7).

Nach überstandener Seuche ward Braunschweig 1485 in eine Fehbe zwischen ber Stadt Hildesheim und ihrem Bischof Barthold's) verwickelt. Herzog Wilhelm der Jüngere, mit dem und mit dessen Sohn Heinrich sich der Bischof bereits am 28. Februar 1483 auf zwanzig Jahre verbündet hatte'), bewirkte durch seine Parteinahme für den Bischof, daß Braunschweig sich der bedrängten Bundesstadt um so eifriger annahm.

<sup>3) (</sup>Roch) Pragm. Geschichte, S. 318-321.

<sup>4)</sup> Urkunde im Gebenkbuch II, jum Jahre 1482, ungebruckt.

<sup>5)</sup> Originalurkunden bes Stadtarchivs Rr. 905. 907, ungebruckt.

<sup>6)</sup> Botho zum Jahre 1483 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 420.

<sup>7)</sup> Botho jum Jahre 1484 bas. 420.

<sup>8)</sup> Lüngel, Geschichte von Hilbesheim II, 479-488.

<sup>9)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Chronit 757.

Als Herzog Wilhelm am 30. Januar 1485 ben Hilbesheimern bie Landkraßen in seinen Gebieten verlegen und seinen Unterthanen allen Berthr mit jener Stadt untersagen ließ, famen bie Bunbesstädte in Bewe-Die Stadt Braunschweig erklärte damals dem eigenen Landesherrn, da ste in dieser wichtigen Sache nicht mit zu Rathe gezogen sei, jo brauche fie auch nicht mit zu thaten. Des Reiches freie Straßen zu sperren, sei nur ber Raiser befugt; fie konne fich in ihrem Handel und Banbel nicht ftören laffen; da sie endlich Hilbesheim durch Bundnisse jo nahe stehe, so wolle ste jene Stadt auch "nicht in der Roth steden laffen " 10). Als bennoch 1485 die Fehde ausbrach, belagerte Herzog heinrich in ber zweiten Boche nach Oftern Hilbesheim vergeblich, nahm ben biefer Stadt zu Hulfe ziehenben Grafen Johann von Rittberg am 29. Juni mit vierhundert Mann im Deister gefangen, und belagerte hildesheim mit dem Bischof am Ende bes Juli zum zweiten Male. Da bie Stadt an Lebensmitteln Mangel litt, so schickten die benachbarun Bundesstädte 250 Wagen mit Mundvorrath von Braunschweig aus ihr zu. Ale ber Bug unter einer Bebedung von fiebenhundert Reifigen mb achthundert Anechten bis an den Arähenberg bei Hildesheim gelangt war, holten ihn die Hildesheimer am 10. August unbelästigt von den Feinden in die Stadt 11). Rach diesem Erfolge traten die Bischöfe von Minben, Paberborn und Osnabrud und die Grafen von Lippe, Shauenburg, Hona und Diepholz mit ben verbundeten Städten auf manzig Jahre zu einem Bunbe wiber den Bifchof von Hildesheim und seine Genoffen zusammen 12). Das Heer ber Berbundeten zog, achthunbent Reiter und sechstausend Fußganger stark, im September von Braunschweig aus zum Entsat von Hildesheim, welcher am 21. September 1485 durch Herzog Heinrichs Rückzug von Drispenstedt herbeigeführt wurde. Die von Raub. und Plunderungszügen heimgekehrten Kriege. mechte, die den Winter, wie es scheint, hier verbringen sollten, ftorten die Ruhe einmal in bedenklicher Weise. Die Fußknechte schlugen sich unter einander tobt und fturmten die Herberge des Bischofs von Dona-

<sup>10)</sup> Urtunde in Werdenhagen IV, 79. Lüngel, Geschichte von Hilbes- beim II, 479.

<sup>11)</sup> Botho zu 1485 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 421.

<sup>12)</sup> Urtunde im Gedenkuch II, zum Jahre 1485, gebruckt in Lauenstein, Descr. episcop. Hildeshem. 35; Letner, Dasselsche und Einwecksche Chronik II, 34; Botho zu 1485 a. a. D.

brud. Da erscholl die Sturmglode zu St. Martinus, die Burger griffen zu den Waffen, nahmen neunzehn Rädelsführer gefangen und ließen fünf von ihnen hinrichten 18). — In ben hilbesheimischen Zwist mischte sich endlich die Reichsgewalt. Am 25. October 1485 erließ ber Kaiser an die streitenden Parteien den Befehl, ihren Zwist durch Herzog Albrecht von Sachsen und Markgraf Johann von Brandenburg gutlich austragen zu lassen. Als kaiferliche Commissarien citirten biese auch Braunschweig am 10. November nach Zerbst 14). Aber ber bahin angesagte Tag kam nicht zu Stande. So wurde die Fehde auch 1486 von beiben Parteien fortgesett. Bur Unterstützung ber Bundesstadt schickten die Braunschweiger am Freitag und Sonnabend nach Balentin, am 17. und 18. Februar, jedesmal sechszig Wagen mit Lebensmitteln nach Steinbrud. Dort nahmen bie Hildesheimer bie Senbung in Empfang und kehrten bamit in ihre Stadt zurud. Da die Braunschweiger auf bem Rudwege bie Stiftsbörfer Oberg, Schmebenstebt und Munstebt plünderten, so verbrannten des Herzogs Leute von Wolfenbuttel aus in ber Racht vom 27. auf ben 28. Februar zum Entgelt zwei städtische Windmühlen, welche damals vor bem Hohenthore an der Goslarichen Heerstraße standen 15). Ungeachtet wiederholter Mahnungen des Kaisers bauerte bie Fehbe noch immer fort. Rach mancherlei Streifzügen waren endlich beide Parteien bieses nur in Brennen und Ranben bestehenden Krieges mube. Am 29. August 1486 schlossen bie Fürsten zu Hameln Frieden 16), am 20. December kam ein solcher auch zwischen Bischof Barthold, ben Herzögen Wilhelm und Heinrich einerseits und ben verbunbeten Städten andererseits zu Stande. Wie dort die Herzöge auch Braunschweig bei seinen Privilegien und Freiheiten zu erhalten geloben, so versprach bie Stadt, sich gegen ben Herzog Wilhelm, ihren natürlichen Landesfürsten, als getreue Unterthanin zu halten, wie es billig sei 17).

Aber auch Roth anderer Art suchte die Stadt heim. Rämlich bas

<sup>13)</sup> Braunschw. geschriebene Chronit bei Rehtmeier, Chronit 760 fig.

<sup>14)</sup> Urtunden in Letner, Dasselsche Chronik II, 39 und in Lünig, Spicil. eccl. II, 264 und Contin. I, 522.

<sup>15)</sup> Braunschw. geschriebene Chronit bei Rehtmeier, Chronit 762.

<sup>16)</sup> Urtunde in Letner, Daffeliche Chronit II, 44.

<sup>17)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Rr. 936, gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 762. Letner, Dasselsche Chronik 11, 46. 48.

Jahr 1486 war auch hier ein sehr nasses. Schon im Juni hinderte der massenhafte Regen die Städter an einem Zuge gegen die Burg Hessen, wohin Ulrich von Weserlingen während der hildesheimischen Fehde einen angesehenen Bürger der Stadt, Ludese Suring, hatte bringen lassen. Die Braunschweiger kamen nur die Große Vahlberg an der Asse; das Unwetter zwang ste, nach acht Tagen ihr Feldlager zu verlassen und heimzukehren 18). Der Regen schwellte damals die Flüsse so an, daß am 23. August die Ocker aus ihrem Bette trat und mehrere Straßen Braunschweigs überschwemmte. Auf dem Hagenmarkte stand das Wasser so hoch, daß die am Marktbrunnen stehenden Wassertröge sertgeschwemmt wurden 19).

Rach Beendigung der hildesheimischen Fehde stand Braunschweig mit Herzog Wilhelm in gutem Vernehmen. Davon zeugt bie von ber Stadt ihm geleistete Sulfe, mit welcher er 1487 am Sonntag Eraubi bas Schloß Hamelscheburg gewann, von wo aus ein westfälischer Ebelmann Ludwig von Sunder die Straßen unsicher machte 20). Bald nache ber am 5. August leistete bie Stadt ihrem Herzog bie, wie es scheint, nech immer nicht geschehene Hulbigung, und es ward ihr bei bieser Belegenheit ber Hulbebrief ausgestellt 21). Für ein bauernbes gutes Berhaltniß ber Stadt zu ihrem Fürstenhause spricht auch ber Umstand, bie Herzöge Wilhelm und Friedrich fich in Geldverlegenheiten öfters wn ihr aushelfen ließen. Wie der Rath 1484 dem Herzog Friedrich tausend rheinische Gulben vorschoß 22), so lieh er bessen Bruber Wilhelm 1483 am 1. August sechszig 28) und 1485 am 29. Januar sechshundert theinische Gulben 24); 1487 schoß ihm die Stadt auf das kurz zuvor von den sächsichen Städten ihm versprochene Darlehn von achttausenb Bulben die Summe von 4331 rheinischen Gulben vor 25). Für folche Darleben, welche noch 1489 am 30. Januar im Betrage von siebenhundert rheinischen Gulden dem Herzog und am 29. März in einer

<sup>18)</sup> Braunschw. geschriebene Chronit bei Rehtmeier, Chronit 762.

<sup>19)</sup> Botho zu 1486 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 421.

<sup>20)</sup> Botho zum Jahre 1487 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 422.

<sup>21)</sup> Originalnrtunde des Stadtarchivs Nr. 940 im Thesaur. homag. I, 2, 108.

<sup>22)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 918 und 919 vom 23. April und vom 28. Rovember 1484, ungebruckt.

<sup>23)</sup> Originalurtunde bes Stabtarcius Rr. 909, ungebruckt.

<sup>24)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchive Rr. 925, ungebruckt.

<sup>25)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 941, ungebruckt.

Summe von hundert Gulden seiner Gemahlin Elisabeth auch später noch öfters gezahlt werden 26), verpfändete der Herzog der Stadt die Aufstünfte aus den verwilligten Landbeden 27).

Im Verlauf der hildesheimischen Fehde hatten die verdündeten Städte so gut erkannt, was sie durch festes Zusammenhalten auszurichten vermochten, daß sie auch ferner bestredt waren, ihre Verdindung zu ershalten. Darum schlossen am 22. Mai 1488, am Mittwoch nach Eraudi, die Räthe von Braunschweig, Hildesheim, Göttingen, Hannover, Eimbeck und Nordheim hier wiederum ein Vertheidigungsbündniß 25) ab. So wohlgesichert die Stadt dadurch nach Außen war, so erschütterte sie doch im Innern ein Aufruhr, welchen eine Veränderung im Munzsuße und Zwiespalt im Natheregiment veranlaßte. Das Shigtbot benennt ihn nach dem Hauptanstifter de shigt Lüddeke Hollandes 29).

Am 18. December 1487 einigten sich Rath und Rathsgeschworene mit den Gilbemeistern und Hauptleuten zu dem Beschlusse, bas am 6. Januar 1488 eine neue Münzordnung in Kraft treten solle. Ein neuer braunschweigischer Pfennig sollte banach in allen Zahlungen für einen Pfennig gelten. Der Ferling sollte einen viertel, ber Scherf einen halben Pfennig werth sein; zwölf Pfennige einen Schilling, 7½ Schillinge einen Ferding und 30 Schillinge eine Mark ausmachen. Fremde hier im Verkehr gängige Münze (utmünte) erhielt einen bestimmten Cours. Danach sollte gelten ber rheinische Gulben 81/2 Soilling, ber große goslarische Schilling 71/2, ber kleine 31/2 hiesige Pfennige; 1 1/2 goslarische Pfennige erhielten ben Werth eines hiesigen; lubechiche Schillinge sollten gelten ein alter 41/2, ein neuer 4 Pfennige. diesen murden nur noch göttingensche und hildesheimische Schillinge, meißensche Groschen und bremer Grote zu einem bestimmten Werthe im Berkehr gebuldet, andere Mungen wurden verboten 80). Mit ber Erlaf. fung dieser Verordnung, welche an den Rathhäusern angeschlagen wurde, war ein Theil des Rathes nicht einverstanden, da burch solche Bestimmungen der gemeine Mann in Schaben tam, weil ihm ein Theil seiner

30) Shigtbot, S. 189 ffg.

<sup>26)</sup> Originalurtunben bes Stabtarchivs Nr. 959. 960. 965. 971, ungebruckt.

<sup>27)</sup> Originalurtunden bes Stabtarchivs Nr. 953. 959, ungebruckt.

<sup>28)</sup> Lüngel, Geschichte von Hilbesheim II, 488, ohne Quellenangabe.

<sup>29)</sup> Shigtbot, S. 71—164. Bergl. and den Abschnitt Van der pagemante, das. S. 165—220. Botho zum Jahre 1488 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 422.

Baarschaft für ungültig erklärt ward. Die Ueberstimmten mögen es gewesen sein, welche Unzufriedenheit unter den Bürgern erregten. So entstand noch vor dem Dreikönigstage, an welchem die Verordnung in Geltung kommen sollte, große Aufregung. Bei Nacht lief man vor die Häuser einiger Bürgermeister unter dem Ruse: Münzmeister, Kopf ab! Die Anschläge an den Rathhäusern wurden mit Koth besudelt und auf dem Hagenmarkte ward allerlei Unfug getrieben 81).

Als der neue Rath zu Anfang des Jahres 1488 sein Amt angetteten hatte, benutten bie Schuhmacher und Kürschner ihre Morgeniprache, welche am 7. Januar gehalten wurde, sich gegen bes Rathes Rünzebict mit einander zu verbinden. Zu derselben Zeit hatte der Rath mit den Gildemeistern und Hauptleuten auf dem Reuftabtrathhause beschloffen, das Münzedict zu widerrufen und es mit dem Werth der fremten Munzen beim Alten zu laffen. Aber biefer Beschluß fam leiber zu spat; das Bolk "mußte nun einmal seinen Muth fühlen und nach ber herrschaft bringen" 82). Obgleich zwei Meister ber Schuhmacher ben Ihrigen auf bem Schuhhofe die Aufhebung jenes Edicts verkundeten und sie baten, den gemachten Bund nun wieder zu lösen, so erklärten die Gilbebrüber boch unter Prahlen und Drohungen, sie wollten von imem Bunde nicht laffen. Diese bewirkten vielmehr durch eine Botihaft, daß auch die Schmiede, Krämer, Beckenschläger und Leinweber summt der Gemeinde im Sack und der Altenwik in den Bund eintraten. Als im Einverständniß mit bem Rath auch die meisten übrigen Gilben und die drei Gemeinden der Altstadt, des Hagens und der Neustadt bem Bunde beigetreten waren, scheint derselbe nunmehr die Fortbildung ber ftabtischen Verfaffung in die Sand genommen zu haben 88).

Die somit verbundenen Gilden und Gemeinden erwählten nun zu Bertretern "die Bollmächtigen", welche ihre Wünsche und Forderungen in einen Receß zusammentrugen. Der Rath, obwohl von "frommen Leuten, die diese Verrätherei merkten", gewarnt, schritt nicht ein. Einselne seiner Mitglieder, unter ihnen Lüddeke Holland, Bürgermeister des Sackes, wollten in jenem Treiben nichts Bedenkliches sehen. Dazu kam, daß die Gildemeister dem Küchenrathe auf der Münzschmiede am 25.

<sup>31)</sup> Shigtbol, S. 73 fig. 191.

<sup>32)</sup> Daf. E. 75. 191.

<sup>33)</sup> Daj. S. 75-77.

Januar erklärten, was sie trieben, solle weder dem Rathe, der Stadt, noch sonst Jemand beschwerlich sein. Darum ließ ihnen der Rath ihren Willen und beschloß das Weitere abzuwarten. "Wenn man im Regismente zu gelinde ist", — sagt der Verfasser des Shigtboks — "das bringet bose Frucht!"84)

Am 5. Februar traten die Gilbemeister und Vollmächtigen vor den Rath, der auf dem Reustadthause versammelt war. Sie baten um die Erlaubniß, sich einen der Rathsherren zum Vorsprecher in ihrer Sache erwählen zu dürfen. Als das bewilligt ward, erforen sie Ludese Holland. Nach einer Besprechung mit ihnen erklärte dieser dem Rathe mit "bösem Gesichte, freventlichen Worten und hochmüthigem Tritt", die Gildemeister und Vollmächtigen hätten einen Reces aufgesetzt und verlangten dessen Annahme. Der Rath, selbst nicht einig, ließ sich die 75 Artikel dieses Actenstückes vorlesen 85). Die wichtigsten der gestellten Forderungen, welche die Verfassung betreffen, sind folgende.

Statt eines rechtsgelehrten Beisitzers sollen bem Rathe noch 24 Manner aus ben Gilben und Gemeinden beigeordnet werden. Sie sollen sigen nächst bem Bürgermeister; fünf von ihnen, einer aus jebem Weichbilde, follen in ben geheimen Rath gehören. Sie gehen mit zu allen Gelagen des Rathes, namentlich jum Autoregelage, erhalten auch alle kleinen Einkunfte des Rathsherrn mit, als Schusseln Fische, Wildbraten und Antheil an ben Bürgergelbern. Sie haben zu beschwören, daß sie die Eintracht zwischen dem Rath, ben Gilben und ben Gemeinben erhalten zu helfen bereit find und daß fie keinen Rrieg und keine neue Steuer beschließen wollen, ohne mit Gilben und Gemeinden Rudsprache genommen zu haben. Sie sollen auch mit zu Rathe gehen, wenn es nöthig ift, und die Aemter mit tauglichen Rathspersonen besetzen helfen. Selbst ber Stadthauptmann darf nur mit Einwilligung ber 24 Männer angenommen werben 86). — Der Beschluß, neue Steuern zu erheben und Fehde zu führen, sei erst rechtsgültig, wenn Rath und Rathsgeschworene, Gilbemeister und Hauptleute in bemselben einig sinb 87). Stadthauptmann durfe fein Frember sondern nur ein geborener Bur-

<sup>34)</sup> Shigtbot, S. 77—78.

<sup>35)</sup> Das. S. 78. 79.

<sup>36)</sup> Das. S. 79. 83. 84. 81.

<sup>37)</sup> Das. S. 80 unten.

ger sein. Er und seine Diener sind mit Zustimmung der 24 Männer anzunehmen 28). An der Aufsicht über das Waffenhaus sollen auch die Gilden Theil haben 29). Nahe Verwandten dürfen nicht zu gleischer Zeit mit einander im Rathe sein, wie es der große Brief von 1445 bestimme 40).

Rach der Berlesung dieses Recesses brachten die Gilben noch viele gewerbliche Klagen gegen andere Gewerbsleute vor, die ihnen mit Erstaubniß des Rathes die Rahrung beschränkten oder entzögen. Dann verlangte Holland tropig, jenen Reces solle der Rath annehmen und beschwören. Dieser war aber mit mehreren Artikeln nicht einverstanden und wollte namentlich von den 24 Männern nichts hören, da "der aus Gilden und Gemeinden besetzte Rath schon weit genug sei." Umsonst erbat sich die städtische Obrigkeit vierzehn, dann acht, dann drei Tage Zeit zur Berathung; man gestattete ihr nur einen Tag<sup>41</sup>).

Während des Tages theilten die Gildemeister ihren Gilden den Reces mit, welcher den Leuten wohl gestel. Nachts besetzten sie das Rathhaus im Sack und ließen die Thore verwahren. Der Rath aber beschwur den Reces am solgenden Tage, den 6. Februar, da er durch längere Weigerung das Volk zu Gewaltthaten zu reizen fürchtete  $^{42}$ ).

Unmittelbar darauf murde auf Hollands Antrag eine Läuterung machft des Küchenrathes vorgenommen; wegen zu naher Berwandtsichaft nothigte man zehn Bürgermeister und Rathleute, unter ihnen Cord Brostidde, Cord Broisem, Lüder Horneborg, Tile Kalmes und Hennig Burdenwerper, ihre Aemter sogleich niederzulegen. Am 9. Februar erssolgte durch Holland eine gleiche Läuterung des gemeinen Rathes. Aussestloßen wurden nach den Bestimmungen des Recesses fünf Rathsherren der Altstadt, zwei im Hagen, zwei der Reustadt, zwei der Altenwif und einer der Sack, also noch zwölf Personen, unter ihnen Tile Döring, Tile und Lübbert von Twedorp, Arend Bote, Hans Kramer und Hensnig Borgdorp 48).

<sup>38)</sup> Shigthot, S. 80. 81.

<sup>39)</sup> Das. S. 81.

<sup>40)</sup> Daf. S. 79, 82.

<sup>41)</sup> Daj. S. 84-86.

<sup>42)</sup> Daj. S. 86—87.

<sup>43)</sup> Dai. S. 87-89.

An die Stelle der Ausgestoßenen wurden am 14. Februar neue Rathsherren gewählt. An den folgenden Tagen erfolgte die Wahl der 24 Männer. Nach langem Streiten einigte man sich bahin, daß fünf von ihnen der Gemeinde, neunzehn den Gilden angehören sollten, von den letzteren wurden jedoch Wandschneider und Wechsler, wohl meist reiche Aristofraten, nicht berücksichtigt. Altstadt, Hagen und Neustadt stellten je sechs, Sac und Altewif je drei zu den 24 Männern. Dann wurden sünf derselben zu Mitgliedern des engeren oder Küchenraths ersnannt 44).

Der so bedeutend erweiterte Rath überlieserte auf Hollands Forsberung den Bollmächtigen die Thorschlüssel und mußte sich verbinden, ihnen und den 24 Männern Rechenschaft abzulegen von der Münzsichmiede, dem Zeughause, den Mühlen, den Weins und Bierkellern, und von Kirchen, Klöstern und Spitälern. Von dem demokratischen Geist der Aenderungen zeugt namentlich die Bestimmung, daß die Aemter nicht bloß von Rathspersonen, sondern auch von einsachen Bürgern des kleidet werden könnten, und um die Bedeutung der Aemter zu mindern, besetzte man jedes mit recht vielen Personen. Un die Stelle des einen Mühlenherrn und des einen Bierheren traten jest je zehn; außerdem "verwandelten sie alle Aemter", d. h. besetzten sie mit Leuten, welche diesem demokratischen Regimente zugethan waren 45).

Dieses bestand demnach aus dem "engeren oder heimlichen Küchenrath", dem gemeinen Rath, den 24 Männern des weiteren Rathes, den Gildemeistern und den 28 Hauptleuten als Vertretern der Gemeinde in
den vierzehn Bauerschaften. Die wichtigsten Aemter in dieser neuen
Versassung besteideten zwei Bauherren, zehn Mühlenherren für die
Stadtmühlen, zwei für die Delper-Mühle, zwei Müsesenherren, welche
die Geschüße commandiren, Streitwagen und Wagenburg zu Felde bringen lassen sollten, zehn Vierherren zur Beaussichtigung des Vierversaufs,
sechszehn Dammherren, denen die Erhaltung der Heerstraßen, namentlich
der Dämme zu Delper, Vechelde, Stöckheim, Klein-Schöppenstedt, Gliesmarode, Lehre, vor dem Steinthore und des Dammes bei Hessen anvertraut
war; endlich zwei Oberausseher der Steinbrüche im Nußberge und im

<sup>44)</sup> Shigtbot, S. 90—92.

<sup>45)</sup> Das. S. 90-93.

Thieber Lindenberge und zwei Oberausseher über die städtischen Zieges leien 46).

Eine grobe Rechtsverletzung eröffnete die Zeit des neuen Regiments. Bahrend man die Aemter neu besetzte und die meisten Stadtthore gesichlossen hielt, liesen arme Leute, durch Einflüsterungen ermuthigt und geleitet, aus dem offen gelassenen Steinthore und hieden binnen zwei Stunden das dem Abt zu St. Aegidien gehörige Ellernholz 47) nieder. Sie scheuten sich nicht, das Holz am offenen Tage zu rauben, ohne daß man dagegen einschritt. Aus Furcht vor anderen Ungesetzlichseiten mag es geschehen sein, daß für die bevorstehende Fastnacht vom Rath alle Nummerei untersagt wurde. Nun unterblieden alle Tänze und Reigen, auch die Gelage auf den Rathhäusern, und so "war eine betrübte Fast-nacht" 48).

Weitere Ungehörigkeiten, ja selbst Streitigkeiten im Rathe brachten Manchen zu ber Einsicht, "baß dies Regiment nicht tauge". Wer diese Weinung außerte, "ward eingelegt" und mit Gelbstrafen "abgeschätt". Darum schwieg, wer etwas zu verlieren hatte, "und sah das Spiel an", um so mehr, da bekannt ward, daß Horcher umgingen und ben Häupeurn des neuen Regiments mißliebige Aeußerungen hinterbrachten. Durch ellerlei Ränke wußte Holland zu bewirken, daß die Anhänger der alten Berfassung, namentlich die abgesetzten Rathspersonen, um Ostern 1488 die Stadt verließen, in welcher sie in vielfacher Weise gehöhnt und gesplagt waren 49). So erfolgte am 24. April die noch vorhandene Berseinigung über das Fortbestehen der neuen Versassung 50).

Die fortgezogenen Rathsherren wandten sich klagend an die sächsten Bundesstädte. Umsonst suchten diese eine Rückberufung Jener zu erwirken. Auch Herzog Wilhelm, welcher sich für sie verwandte, erhielt die Antwort, welche um Johannis den Bundesstädten gegeben war: Ran habe sie nicht verjagt; darum wolle man sie auch nicht wieder-

<sup>46)</sup> Shigtbol, S. 93—97.

<sup>47)</sup> Dies Ellernholz lag nach einem 1489 am 17. Januar geschlossenen Berschiche (Driginalurtunde des Stadtarchivs Nr. 957) an der Ocker, und zwar, wenn es mit dem in den Kämmereibüchern erwähnten Ilienholze identisch ist, in der Nähe bes Gänsewintels (des jetzigen Tummelplatzes).

<sup>48)</sup> Shigtbot, S. 97. 98.

<sup>49)</sup> Daj. S. 98-103.

<sup>50)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 955, ungebruckt.

kommen heißen 51). Als unter solchen Umständen Lüder Hornburg am 15. October in die Stadt zurückzukehren wagte, begrüßte ihn Holland zwar persönlich in seiner Wohnung, ließ ihn aber Tags darauf gefangen nehmen und in den Diebskeller des Altstadtrathhauses sperren. Solches Benehmen des hochmuthigen Mannes empörte aber die Gemeinde der Altstadt, der Reustadt und des Hagens nehst der Gilde der Anochenshauer; drohend verlangten sie Hornburgs augenblickliche Befreiung. Dadurch ward Holland ängstlich; noch vor Abend ließ er den Gefangenen auf freien Fuß setzen. Seit diesem Vorsalle trat er weit vorsichstiger auf und wußte es so zu bewirken, daß Hornburg, den er sürchten mochte, gegen Ende des Jahres selbst ohne genügenden Grund doch aus der Stadt verwiesen wurde 52).

Holland blieb auch im Jahre 1489 im Rathe. Als er aus dem Sade nach der Reichenstraße gezogen war, ward er Bürgermeister der Reustadt. Auch sett noch spielte er die Hauptrolle. Vier Bürgermeistern, Albert von Bechelde, Hennig Kalm, Heinrich von Lafferde und Lambert Baumhauer, die nicht fügsam genug sein mochten, drohte er am 13. Juli, er werde sie "in Stock und Block setzen lassen." Da machten sich die vier Männer "über die Halbe", sie slohen auf die Freisheiten in der Burg, zu St. Aegidien, zu St. Epriaci und nach dem Kreuzkloster, wo sie vor Hollands Rachstellungen sicher waren. Dies sührte zu einer Reaction gegen des Dictators Willfür. Bei einer Bestathung auf dem Reustadtrathhause setzen seine Gegner es durch, daß jene vier in den Rath zurückberusen wurden. Durch ein fröhliches Gelage auf dem Klipphause der Altstadt seierten Hollands Gegner den errungenen Sieg 58).

Die Zahl ber Wibersacher bes anmaßenden Holland vermehrte bas Jahr 1490, namentlich als in der Stadt bekannt wurde, Herzog Wilshelm habe ein Fuder Streitärte in die Burg bringen lassen. Man scheint von dem Herzog einen Handstreich gegen die bisherige Machtskellung der Stadt gefürchtet zu haben, wie ihn sein Sohn Heinrich der Aeltere gegen Hannover versucht hatte. Um jene Maßregel, so erzählte man, sollte Holland mitgewußt haben. Kein Wunder, wenn man ihn

<sup>51)</sup> Shigtbot, S. 105. 108.

<sup>52)</sup> Daj. S. 109—112.

<sup>53)</sup> Daj. S. 118-115.

nun für einen Verräther an ber Stadt hielt. Daher erklärten 1490 am 29. Rovember, an dem Tage, an welchem die Hauptleute für das bevorstehende Jahr gewählt zu werden pslegten, die versammelten Weiche bildsgemeinden, sie wollten vom neuen Stadtregiment und dem Reces von 1488 nichts mehr wissen, würden auch Riemand mehr zu dem Amte der 24 Männer erwählen, sondern verlangten, den Rath wieder zu haben, wie sie ihn ehedem gehabt 54).

Als Holland und sein Anhang mit Gewalt broheten, besetzten bie Gemeinden am 30. Rovember Rathhäuser und Marstall und sammelten sich gewaffnet auf bem Altstadtmarkte. Dort verbanden sich mit ihnen die Anochenhauer der Altstadt sammt ben Wechslern, Goldschmieden und Rramern, mahrent bie Anochenhauer und Lakenmacher bes Sagens bas dortige Rathhaus mit besetzten. Unterdeffen hatte Holland mit seinen Anhangern auf dem Andreasfirchhofe eine Wagenburg aufgeschlagen und erwartete bort einen Angriff seiner Gegner. Schon schickten sich biese ju einem solchen an; schon wurden die Donnerbuchsen, Felbschlangen und Scherpentiner in Bereitschaft gesetzt, da gelang es brei Burgermeis ftern, das Blutvergießen zu verhüten. Sie schlossen einen Vertrag. Holland und die Seinen ergaben sich in ben Willen ber Bürgerschaft. Demgemäß murbe am 1. December ber Reces von 1488 auf bem Altfabtrathhause zerriffen und verbrannt, der Beirath der 24 Männer ward aufgehoben und das frühere Regiment wieder eingeführt, wie es seit 1445 gewesen war 55). Alles dies ward burch den sogenannten neuen Brief vom 30. November 1490 festgesett 56).

Am 5. Januar 1491 trat Holland und mehrere seiner Anhänger aus dem Rathe; entschiedene Gegner desselben wie Ludeke Breiger, Lüder hornburg und Hennig Barbenwerper wurden bafür in den Rath geswählt. Als dieser einige Anhänger Hollands für beabsichtigten Verrath an der Stadt am 27. Januar gefangen nehmen ließ und deren Freunde am 29. Januar jene mit Gewalt zu befreien drohten, ließ der Rath die Bürger nach den Rathhäusern ihrer Weichbilder entbieten und legte ihnen die Sache vor. Erzürnt über den beabsichtigten Verrath verlangsten sie Berweisung der Schuldigen. Am 1. Februar wurden daher funss

<sup>54)</sup> Shigtbot, S. 115. 116.

<sup>55)</sup> Daj. S. 117-122.

<sup>56)</sup> Driginalurtunde bes Stabtarchivs Rr. 970, gebruckt im Shigtbot, S. 120 fig.

zehn, am 3. noch fünf der Hauptanstifter der Unzufriedenheit auf fünf, ja zwanzig Meilen aus der Stadt verwiesen. In Folge davon ergriff nun auch Lüdeke Holland mit drei Anderen die Flucht; dreißig andere Bürger erhielten Hausarrest, aber nach Verlauf eines Viertel- oder halben Jahres wurden sie begnadigt. Dadurch erhielt die Stadt im Februar 1491 endlich die lang entbehrte Ruhe wieder 57).

Herzog Wilhelm der Jungere enthielt sich mährend dieser unruhigen Jahre wohl mit Absicht jeder Einmischung in die Angelegenheiten der Stadt Braunschweig. Die innere Zerrüttung berselben scheint ihm nicht ungelegen gekommen zu sein. Mit ber bemokratischen Partei ftand er in gutem Berhältniß, verlieh Holland zum Zeichen seiner Anerkennung ein Wappen und lud ihn und seine Freunde im Sommer 1488 sogar einmal zur Tafel. Da die Eingelabenen sich weigerten, auf das Moshaus in ber Burg zu Gaste zu gehen, so warb die Mahlzeit auf bem Rathhause ber Neuftadt gehalten und die Bürgermeister und Rathspersonen mit zugezogen. Als damals die 24 Männer dem Herzog den Receß vorlegten, soll er "gelacht und sich so geberdet haben, als ob ihm bas wohl gefiele"; aber im Herzen, heißt es bann weiter, bachte er andere Tude 58). Schon jest mag ber Herzog baran gebacht haben, die Stadt, welche bamals noch auf bem Gipfel ber Macht und bes Ansehens stand, bei gunstiger Gelegenheit in das frühere Berhältniß ber Abhängigkeit von ihrem Landesherrn zurückzubringen. In solchen Bestrebungen scheint auch sein Sohn Heinrich der Aeltere erwachsen zu sein; benn schon früh war bieser bestrebt, ber Stadt allen möglichen Schaben und Abbruch zu thun, und zu diesem Zwecke trat er selbst mit Lüdeke Holland und anderen Bertriebenen, die sich meift in Helmstedt aufhielten, in Verbindung 69). Herzog Wilhelm, damals bereits über sechszig Jahre alt, überließ bie Ausführung jener gegen bie Stadt ge= richteten Absichten seinem etwa breißigjährigen Sohne Herzog Heinrich dem Aelteren und beffen Bruber Erich bem Aelteren. Ihnen übergab er somit am 22. Juni 1491 die Regierung auch des Landes Braunschweig, wobei er fich in ber Stadt nur ben Hof in ber Burg vorbe-

<sup>57)</sup> Shigtbot, S. 123—127.

<sup>58)</sup> Daj. S. 108.

<sup>59)</sup> Das. S. 128 fig.

bielt 60). So kam Braunschweig unter die Herrschaft der beiden Brüsder, welche im Bestreben, die sürstliche Macht der Herzöge wieder zu heben, die Stadt zuerst nachdrücklich und ernstlich bekämpften und die Zeit des Verfalls der städtischen Macht mit einer Belagerung derselben inaugurirten. Somit schließt in der Mitte des Jahres 1491 mit dem Rücktritt Wilhelms des Jüngeren von der Regierung des Landes Braunschweig die Periode mittelalterlicher Macht und Herrlichkeit für die Stadt Braunschweig.

<sup>60)</sup> Urtunbe in Erath, Erbtheil. S. 88 fig.

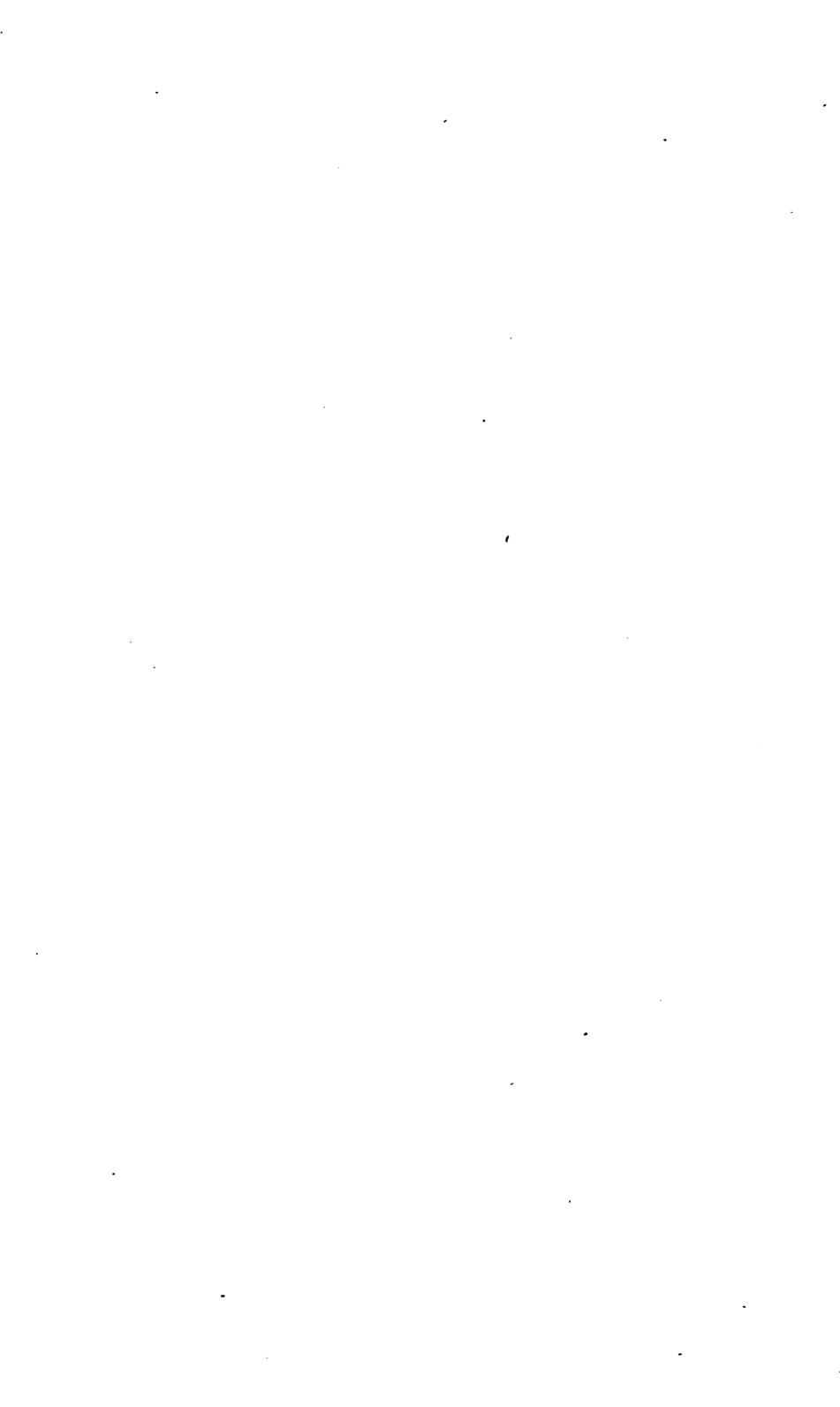

#### Die

# inneren Verhältnisse und Zustände der Stadt.

Brunswick is van daghe to daghe, van jaren to jæren beter, stercker, mechtiger geworden unde is evn krone unde speygel des landes to Sassen unde der fursten to Brunswick unde Lüneborch.

Nieberfachfische Chronit jum Jahre 861 bei Abel, Sammlung alter Chroniten, C. 74.

### I. Die Stadtverfassung.

#### 1. Berfassungszustände des Ortes Braunschweig.

Wenn wir die älteste Verfassung des aus einer Villa und aus einem Suburbium ber Burg Dankwarderobe erwachsenen Ortes Braunimmeig betrachten, so tritt und zunächst die wichtige noch unerledigte 1) Frage entgegen, wem der Grund und Boden des nachmaligen Stadtterrains in alter Zeit gehörte. Bersuchen wir diese Frage für die eins jelnen Theile der späteren Stadt zu beantworten. Daß die Burg Danfwarderode den Brunonen erb. und eigenthümlich gehörte, ift weniger aus der Gründung des alten Burgstifts um 10302) als aus der oben (S. 52) erzählten Geschichte der Brunonin Gertrud zu Durch Raiser Lothar, welcher 1134 das Castrum Tanquarteroth selbst als sein Erbgut bezeichnet 8), welchem auch spätere Duellen "die Herrschaft zu Dankwarderode und Braunschweig" zuschreiben 4), kam jenes Eigenthum an das Haus ber Welfen, aus welchem Heinrich ber köme Braunschweig als seine Stadt ansah. Als sein Erbgut bezeiche net Lothar 1134 außer ber Burg auch beren Zubehör. Obwohl er nicht fagt, worin dies bestand, so liegt doch die Vermuthung nahe, daß Dies mindeftens die Außenhöfe umfaßte, welche nachweislich zur Zeit der älteren welfischen Fürsten herrschaftlichen Dienstleuten und Burgmannen gegen die Verpflichtung zu Hofdiensten, ober dem Burgftift,

<sup>1)</sup> Assmann, Geschichte ber Stadt Brannschweig, S. 10.

<sup>2)</sup> S. 46.

<sup>3)</sup> Urkunde vom Jahre 1134 in Orig. Guelf. II, 520.

<sup>4)</sup> Chron. rhythm. bei Leibnitz, S. R. Br. III, S. 42. 47.

<sup>5)</sup> **E.** 62 and Chron. rhythm. a. a. D. 48.

vielleicht schon zur Zeit ber Brunonen übergeben waren. Solche Höfe lagen theils westlich von der Burg auf dem Gebiete des nachmaligen Weichbildes Sact 6), theils öftlich von ihr im Hagen, namentlich an dem Bohlwege auf dem Raume des jetigen Zeughauses, des herzoglichen Residenzschlosses und demselben gegenüber ?). Zubehör ber Burg Dank. warberobe im weiteren Sinne waren vielleicht auch die Bestyungen hieselbst, welche im Folgenden als herrschaftliche nachgewiesen werden sollen. Der Herrschaft gehörte nämlich ferner bie ganze Stabthälfte, welche auf bem rechten Oderufer lag, b. h. bas Areal ber späteren Beich. bilder Altewif und Hagen. In ber Altenwif, welche aus ber 1031 urfundlich erwähnten Villa Brunesguif hervorgegangen ist, lag nicht allein das Grundstud, welches der brunonische Graf Ludolf der damals erbaueten Magnifirche schenktes), soubern auch bas Areal, auf welchem die Brunonin Gertrud um 1115 bas Aegibienflofter grundete. Ferner zeigt das Degedingsbuch der Altenwike), daß noch im funfzehnten Jahrhundert fast alle Häuser dieses Weichbildes an Diese brunonische Familienstiftung ben Worthzins zu zahlen hatten. Jenes Weichbild muß bemnach auf einem Terrain angebaut sein, an welchem bas Eigenthumsrecht damals bem genannten Kloster zustand. Da es diesem nur von ben Brunonen ober beren Erben übertragen sein kann, so bestätigt biefer Umstand die Vermuthung, welche schon die zuerst angeführten Thatsachen nahe legten, daß die Altewik auf brunonischem Areal erwachsen ift. Wenn ferner die Reimchronik 10) berichtet, daß Heinrich der Lowe ben Hagen zum Anbau "ausgab", so ist es unzweifelhaft, daß dies "Blet", wie der Chronist es nennt, bis dahin sein also herrschaftliches Eigenthum war. Das bort belegene Paulinerkloster entstand auf bem Droftenhofe, ber bis in ben Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts von ber Herrschaft zu Lehen ging 11). Wenn Heinrich ber Löwe nach spateren Quellen 12) die Katharinenfirche erbaute und den Bewohnern bes

<sup>6)</sup> So z. B. ber große Hof am Papenstiege. Die Quellennachweise finden sich im Abschnitt Topographie.

<sup>7)</sup> Dürre, Der Bohlweg um's Jahr 1400, im Braunschweigischen Magazin 1860, St. 12—14.

<sup>8)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 1.

<sup>9)</sup> S. 3. Nr. 6.

<sup>10)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 50.

<sup>11)</sup> S. 129.

<sup>12)</sup> S. 68.

hagens spätestens unter seinem Enfel, Herzog Dtto, bas Recht ihren Briefter selbst zu wählen von ber Herrschaft eingeräumt ward 18), so folgt auch daraus wohl, daß die Kirche auf herrschaftlichem Grund und Boben entstanden war. Daß bas Areal auf bem linken Oderufer, wo die Weichbilder Alt- und Neustadt nebst bem Sack liegen, nicht herrschaftlich gewesen sei, ist nicht zu erweisen. Vielmehr ist ber Sack, welchen Botho "ein Vorblek vor der Burg" nennt, in welchem fast alle häuser noch im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert Worthzins "an die Herren in der Burg", b. h. an den Clerus bes Blasiusstiftes ju zahlen hatten 15), welchen endlich die Herzöge noch 1296 distinctum oppidum nostrum nennen 16), gewiß auf herrschaftlichem Areal entstan= den. Daffelbe glauben wir auch von Alte und Reuftabt annehmen zu burfen, da das Patronat über alle bortigen Kirchen, deren Priester zu wählen der Bürgerschaft freilich eingeräumt war 17), nachweislich noch bis gegen das Ende bes sechszehnten Jahrhunderts ber Herrschaft zufant 18), ober im Besit ber beiben von ihr gegründeten Stiftefirchen St. Blafius und St. Cyriacus war. Der Umstand, daß in ben Degebingsbüchern bieser beiben Weichbilder vom Worthzins fast feine Spur mehr vorkommt, widerspricht jener Ansicht nicht. Entweder war dort diese Abgabe in der Zeit, wo jene Bücher beginnen (1268), längst abgelöft, ober fie ward ben Bürgern als ein Document ber Grundhörigs kit mit der Ertheilung bes Stabtrechts erlaffen.

Wenn demnach Braunschweig auf einem Areal erwuchs, das wo nicht ganz, doch zum bei Weitem größten Theil der fürstlichen Herrschaft gehörte, so wird es mit Recht zu den fürstlichen Städten gerechnet 19). Dann lebten seine ältesten Bewohner ohne Zweifel im Verhältniß der Grundhörigkeit 20), ste waren Laten oder Hintersassen der Grundherrschaft und standen unter einem von derselben verliehenen Hofrecht 21).

<sup>13)</sup> Jur. Ind. §. 12 in Urfunben und Statuten ber Stabt Braunschweig, S. 2.

<sup>14)</sup> Zu 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 355.

<sup>15)</sup> Das zeigen die beiben Degebingsbücher bes Sades von 1328-1435.

<sup>16)</sup> Urfunben und Statuten, S. 18.

<sup>17)</sup> Ottonisches Stabtrecht §. 54 in Urkunden und Statuten, S. 7.

<sup>18)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs vom Jahre 1569. Nr. 1624.

<sup>19)</sup> Begel, Italienische Stäbteverfassung II, 417.

<sup>20)</sup> Hegel, bas. II, 419.

<sup>21)</sup> Barthold, Geschichte ber beutschen Stäbte I, 147. Schaumann, Geschichte bes niebersächsischen Bolles, S. 558.

An eine alte Gemeinde von Freien, die auf eigenem Grund und Boden saßen, darf man hier selbst in der Altstadt nicht denken; denn das versstößt entschieden gegen die Analogie anderer fürstlicher Städte; wohl aber mögen einzelne Freie schon in brunonischer Zeit hieher gezogen und zu jener Familie in's Lehnsverhältniß getreten sein. So wird z. B. jener Hatheguard, welcher 1031 die Magnikirche erbauen ließ, ein homo liber, d. h. ein freier Lehnsmann genannt, der vom Grafen Ludolf mehrere Husen Landes zu Lehen trug 22). Wie weit das Hofrecht, unzter welchem die meisten Bewohner von Braupschweig vor der Zeit der Welfen standen, unter den Brunonen im Interesse der Förderung weiterer Anbauten in Altewif und Altstadt schon gemildert ward, ist nicht mehr zu ermitteln.

## 2. Die herrschaftlichen Rechte und Beamten in der Stadt vor 1300.

Spätestens als Herzog Heinrich ber Löwe um 1150 Braunschweig bas Stadtrecht ertheilte ift das Hofrecht, welches bis dahin gegolten, in manchen Punkten gemildert, in anderen geradezu aufgehoben 1), um die bisherigen Einwohner festzuhalten und neue Anbauer herbeizulocken. Die Berpstichtung zu manchen Frohndiensten mag erlassen sein, die brückenden Lasten der Butheils, des Besthaupts und anderer Abgaben, wie sie Hörige geben mußten, mögen auch hier abgeschafft sein, der Heirathszwang mag aufgehört haben, durch Einräumung des Wassen, rechts, des freien Erbrechts und unbeschränster Verfügung über das Privatvermögen mag der große Welsenfürst den nunmehrigen Bürgern diesenige Freiheit gegeben haben, auf welcher alle weiteren politischen Rechte, namentlich auch die Freiheit des Versehrs erst aufgebaut werden konnten 2). Erst seit der Ertheilung eines solche Freiheiten gewährenden

<sup>22)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 1.

<sup>1)</sup> Hegel, Italienische Städteversassung II, 410. 424 und Barthold, Geschichte ber beutschen Städte I, 143.

<sup>2)</sup> Pegel a. a. D. II, 411 unb 425.

Stadtrechts konnten sich die bisherigen Hörigen als Freie ansehen, als jolche will auch der Herzog sie und Jeden, welcher "Jahr und Tag" 3) bier gewohnt hat, ansehen 4). Erst jett, als auch Antheil an der Gesweindeverwaltung den Bürgern eingeräumt ward, konnten auch bisherige streie, ja vielleicht gar Ritterbürtige des flachen Landes von der Freisbeit, welche nur in den Städten erblühete und dort Sicherheit zu weis erer Entwickelung fand, sich angezogen sühlen. Jett kamen auch Leute inner Stände in die Stadt, wo ihre Freiheit gesichert war und wo der Handelsverkehr auch ihnen Reichthum in Aussicht stellte.

Behen wir nun auf die älteste Verfassung der Stadt, wie sie sich von etwa 1150 bis gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts hier ents widelt hat, weiter ein, so finden wir, daß den welfischen Fürsten als herren ber Stadt in jener Zeit die unbeschräufte Ausübung mander Rechte in derselben zustand, welche sie im vierzehnten und funfuhnten Jahrhundert meist an den Rath verpfändeten oder verkauften. Das wichtigste berselben war die Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange. Criminal= und Polizeivergehen, Civilklagen und Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gehörten vor das herrschaftliche Gericht 5). Darum kamen auch die von demselben erhobenen Strafgelder nebst aus teren ihm vindicirten Einnahmen, z. B. Antheil an erblosem Gut 6) und an gestohlenen vom Gerichte angehaltenen Sachen 7), ber Landesherrschaft p. Ohne Zweifel stand dieser auch das Recht zu, die Bürger zum Baffendienst zu entbieten, namentlich mo es die Vertheibigung ber Stadt galt. Wie oft die Bürger unter Heinrich dem Löwen und seinen nachsten Nachkommen zu jenem 3mede zu den Waffen gerufen wurden, ift oben erzählt. Daß die Herrschaft in ben Weichbildern Sack und Altewif Schoß, vielleicht auch andere Steuern zu erheben berechtigt war, zeigen die Urkunden ); ob und wie weit sich dies Recht auf die drei anderen Weichbilder mit erstreckte, berichten die Duellen nicht. Der

<sup>3)</sup> Das heißt ein Jahr und sechs Wochen. Urtunde Engelberts, Dechanten bon St. Blafius, vom Jahre 1325 im Ordin. S. Blas., fol. 61 !. Nr. 42.

<sup>4)</sup> Jur. Ind. §. 9 in Urknnben und Statuten, S. 2.

<sup>5)</sup> Das zeigen bie Jura et lib. Ind. und bas Ottonische Stadtrecht an vielen Stellen.

<sup>6)</sup> Jur. Ind. §. 11 in Urfunden und Statuten, S. 2.

<sup>7)</sup> Ottonisches Stabtrecht §. 61, baj. S. 7.

<sup>8) 1296.</sup> Nr. 13. §. 1 in Urkunden und Statuten, S. 18; 1299. Nr. 15. §. 16, das. S. 21; 1325. Nr. 26, das. S. 33.

Herrschaft stand auch der Zoll in seinem ganzen Umfange zu. Diesen ließ sie für die Gestattung des sicheren Verkehrs sowohl von Fremden als auch von hiesigen Bürgern erheben. Bon dem Rünzrecht, dessen Ausübung an eine Gesellschaft von Münzern 10) auch hier verpachtet gewesen zu sein scheint, erhielten die Fürsten gewisse Summen als Schlagschat 11). Daß diese sehr bedeutend waren, zeigt die große Summe von 3990 Mark, welche die Stadt später für die Erwerbung dieses einträglichen Rechtes angewandt hat. Die Herrschaft hatte auch den Judenschuß. Für "den Frieden und die Beschirmung", in welche sie seit 1296 hier wohnenden Juden 12) nahm, erhielt sie von densselben einen Zins, neben welchem auch Bede von ihnen erhoben ward 15). Aus den hiesigen Mühlen endlich, welche sich schon 1269 als herrschaftliche nachweisen lassen 14), ergaben sich gewisse Einnahmen. Die Urkunden nennen das brazium 15) und den Malzins 16); ob beide ibentisch sind, steht dahin.

Diese für die Stadt besonders wichtigen Rechte überwiesen die wels sischen Fürsten seit den Zeiten Heinrichs des Löwen zur Handhabung gewissen Beamten. Unter ihnen war der Vogt 17) der vornehmste und wichtigste.

In den lateinischen Urfunden des zwölften Jahrhunderts heißt dieser Beamte Advocatus 18), in dem zur Zeit Otto des Kindes bestegelten Rechte des Hagens und anderswo wird er Judex 19) genannt, in deut-

<sup>9)</sup> Ottonisches Stadtrecht §. 46-51 und 57, bas. S. 6. 7.

<sup>10)</sup> Monetarii kommen seit 1204 hieselbst eine ganze Reihe vor. Sac, Altersthümer, S. 100.

<sup>11)</sup> Hemelik rekenscop, S. 101 und Urkunde von 1412 im Copialbuch I, fol. 26.

<sup>12)</sup> Urkunbliche Notiz im Degeb. ber Altstabt I, fol. 181 in Urkunden und Statuten, S. 41.

<sup>13)</sup> Urfunde Nr. 33 in Urfunden und Statuten, S. 41.

<sup>14)</sup> Urlunde in Orig. Guelf. IV, praef. 18.

<sup>15)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 13. §. 3, p. 18.

<sup>16)</sup> Hemelik rekenscop, S. 74.

<sup>17)</sup> Dürre, Die Stabtvogtei zu Braunschweig, im Archiv bes historischen Bereins für Niebersachsen 1847, S. 171—193.

<sup>18)</sup> Zuerst kommt ein advocatus de Bruneswic 1147 vor in einer Urtunde bei Falcke, Trad. Corb. 766.

<sup>19)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 1. §. 5. 6. S. 2, Nr. 7. S. 14.

ichen Urfunden heißt er "ber Bogt" ober "unsers Herren Bogt" 20). Er hatte hier einen weiteren Amtsfreis, als ihn Stadtvögte gewöhnlich hatten; benn er war mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in ihrem ganzen Umfange betraut. Vor ihm mußte jeber hiefige Bürger und Einwohner "Rechtes pflegen" 21), selbst Dienstleute ber Herrschaft, welche zeitweise in ber Burg ober auf beren Vorhöfen wohnten, hatten Klagen gegen Bürger bei bem Bogt anzubringen 22). Ihm stand zunächst die Eximinaljurisdiction zu. Vor das Vogtbing gehörten also alle Verbrechen; genannt merben namentlich Diebstahl, Raub, Tobtschlag, Berwundungen, offene Gewaltthat, Hausfriedensbruch und wahrscheinlich auch Rothzucht 28). Aber auch die Civilflagen, für welche in größeren Städten neben dem Bogt ein Schulze eingesett zu merben pflegte 24), gehörten hier vor den Bogt. Er entscheibet die Streitigkeiten über Rein und Dein, namentlich die Vindicationsprocesse (anevang), auch Souldflagen und bergleichen Sachen 25). Er bestätigt endlich die handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wie Eigenthumsübertra= gungen, welche er durch "bas Friedewirken" für gültig und rechtskräftig etflärte 26).

Da der Bogt im Gerichte den Borsitz führte, so heißt nach ihm jede Gerichtssitzung im Allgemeinen das Vogtding <sup>27</sup>). Solcher "Dinge" gab es hier wie überall, wo sächsisches Recht galt, zwei Arten. Das Echteding ward alle sechs Wochen gehalten <sup>28</sup>), fand also im Laufe eines Jahres acht dis neun Male statt. Dort wurden die Uebertragungen von Grundstücken <sup>29</sup>) vorgenommen, dort kamen aber auch Criminalsachen zur Entscheidung <sup>80</sup>). Daneben sand alle vierzehn Tage eine gewöhnliche

<sup>20)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 2. §. 1. S. 4 und Nr. 16. §. 40. 41. S. 23.

<sup>21)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 2. §. 13. S. 5.

<sup>22)</sup> Das. §. 18. S. 5.

<sup>23)</sup> Das. §. 27. 32. 4. 5. 6. 9. 8. 65. S. 4—7 und Mr. 1. §. 5. 6. S. 2.

<sup>24)</sup> Billmann, Stättemesen II, 353.

<sup>25)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 1. §. 13. S. 2, Nr. 2. §. 23. 24. 2. 18. 45. S. 4—7.

<sup>26)</sup> Urfunben unb Statuten Nr. 2. §. 64. 38. 41. S. 6. 7.

<sup>27)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 2. §. 38. S. 6.

<sup>28)</sup> Daj. §. 12.

<sup>29)</sup> Sachsenspiegel I, 52, 1.

<sup>30)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 2. §. 12. S. 5.

Gerichtssitzung, ein Ding, zur Erledigung aller übrigen Rechtssachen statt 81).

Im Gerichte fanden Schöffen oder Dingleute \*2) das Recht. Je nach der Wichtigkeit des vorliegenden Rechtsfalles waren ihrer drei dis neun, wie die in den Verfestungsregistern angemerkten Fälle von 1355—1363 darthun. Sie wurden aus den dingpstichtigen Bürgern genommen; doch durfte der Einzelne jährlich höchstens dreimal herangezogen werden \*8\*). Von einem Schöffencollegium sindet sich hier, wie in anderen niedersächsischen Fürstenstädten keine Spur \*4\*). Das von den Schöffen gefundene Urtheil verfündet der Vogt und läßt es ausführen, er zieht die erkannten Gelostrafen für das Gericht ein und liefert sie ganz oder theilweise an die herrschaftliche Casse ab \*5).

Als Remuneration für seine Amtsgeschäfte erhielt ber Vogt, wie es scheint vom Rath der Stadt, für jedes Echtebing drei Schillinge 86); für jede Eigenthumsübertragung zahlte ihm der neue Eigenthümer des übertragenen Objects die sogenannten Friedepfennige 87). Dem Vogte gebührte ferner ein Antheil an erblosem Gute; von jedem Heergewäte und Gerade, das durch Erbschaft aus der Stadt sam, erhielt er das nächstbeste Stück 88). Heergewäte, zu dem sich sein Erbe sand, nahm er nach Verlauf von Jahr und Tag ganz, allein mit Ausnahme des Harsnisches 89). Später gebührte dem Vogt ein Drittheil an allem erblosen Gute 40). Auch dieses als seine Amtsremuneration anzusehen ersscheint bedenklich. Da die Jura Indaginis bestimmen 41), daß ein Dritztheil alles erblosen Gutes "dem Gerichte" zusommt, so ist wohl anzus

<sup>31)</sup> Das. §. 24, S. 5. Bergl. auch Gaupp, Städtewesen 195, Sachsenspiegel I, 2, 2 und I, 67, 1 und Baterl. Archiv 1847, S. 177.

<sup>32)</sup> Diese Namen sinden sich in den Eidblichern Cod. VIII, p. 10 und in dem Liber proscript. I, seit 1355.

<sup>33)</sup> Urfunden und Statuten Dr. 2. §. 59. S. 7.

<sup>34)</sup> Begel, Italienische Städteverfassung II, 463.

<sup>35)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 1. §. 5. 6, Nr. 2. §. 24. 10. 4—6 und Baterl. Archiv 1847, S. 182.

<sup>36)</sup> Rechtsbuch ber Neustabt fol. 10. §. 5, ungebruckt.

<sup>37)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 2. §. 64.

<sup>38)</sup> Daj. §. 44.

<sup>39)</sup> Daj. §. 43.

<sup>40)</sup> Das. Nr. 16. §. 39. S. 23 und Stabtrecht von 1403, XIV, 7.

<sup>41)</sup> Das. Nr. 1. §. 11. S. 2.

2. Die herrschaftlichen Rechte und Beamten in der Stadt vor 1300. 267 nehmen, daß der Bogt dies nur als siscalische Gebühr für die Herrschaft erhielt.

Dieses wichtige Amt war auch hier erbliches Lehen 42) eines ritterihaftlichen Geschlechtes, welches fich nach seinen Sauptbesitzungen balb von Wenden, balb von Dalem nannte. Heinrich ber Löwe scheint bies Amt noch in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts an Balduin aus jenem Geschlechte übertragen zu haben, schon 1147 kommt derselbe urfundlich als Advocatus de Bruneswic vor 48), 1156 sindet er sich in diesem Amte wieber 44). Seinen Sohn Ludolf sehen wir daffelbe etwa dreißig Jahre lang bekleiben, Urkunden zeigen ihn im Besite besselben von 1160 – 119045). Seit 1196 hatten seine beiben Söhne Balduin und Ludolf die hiesige Vogtei, Ludolf wie es scheint nur bis 1201, Balduin bagegen bis 122046). Letterem folgte Lubolfs Sohn Balduin, welcher fich 1221 "von Gottes Gnaden" Bogt von Braunschweig nennt. Aber schon in bemselben Jahre wird als hiesiger Bogt Gotfried genannt 47), der dem Geschlechte derer von Bares felbe 48) angehörte und als Wogt bis 1232 urfundlich erwähnt wird 49). Barum man von der ursprunglichen Familie abging, liegt im Dunkeln; jener Balduin, ber 1221 hiefiger Wogt war, kommt bis 1239 als Advocatus de Dalem noch öfters urfundlich vor; sein Bruder Heinrich icheint 1233 hier Bogt gewesen zu sein 50); eine 1235 hier ausgestellte Urfunde gedenkt gar zweier Bögte, Johanns und Dietrichs 31). Der erstere wird noch öfters bis in ben December des Jahres 1240 als hiesiger Bogt in Urfunden genannt 52) und gehörte bem Geschlechte

<sup>42) 10</sup>½ Hufen Landes waren 1190 das Amtsbeneficium des hiefigen Bogtes. Urkunde in Orig. Guelf. III, 560.

<sup>43)</sup> Falcke, Trad. Corb. 766.

<sup>44)</sup> Das. 223.

<sup>45)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. III, praef. 36 und III, 494. 510. 523. 531. 560.

<sup>46)</sup> Urtunbe in Orig. Guelf. III, 664.

<sup>47)</sup> Urtunbe in Orig. Guelf. III, 691.

<sup>48)</sup> Urfunde in Orig. Guelf: III, 696.

<sup>49)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, praef. 63.

<sup>50)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, 134.

<sup>51)</sup> Urtunbe in Orig. Guelf. IV, 153.

<sup>52)</sup> So im Ordin. S. Blasii in Urkunden von 1237, fol. 81. Rr. 27 und ren 1240, fol. 201. Nr. 80. Bergl. die Urkunden in Orig. Guelf. IV, praek. 68 und S. 176.

von Brundrobe 58) an, später ward er Bogt zu Hannover und ist als solcher von 1243—1254 nachzuweisen 54). Im Jahre 1240 nennt sich Hermann von Borone Bogt in Braunschweig 55), 1241 war Ludolf hiesiger Bogt 56), 1254 und 1256 Winand 67) und 1271 Anno 58). Seit Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, als dies Amt seine hohe Bedeutung den ausstrebenden Stadtbehörden gegenüber immer mehr verslor und endlich ganz in die Hand des Rathes kam, bekleideten dasselbe meistens Bürger 59).

Dem Bogt war untergeordnet ein Schreiber zum Registriren der gefällten Urtheile und der gerichtlichen Aussassungen. Für jedes Echtebing erhielt derselbe ein Stüdchen Wein 60). Zur Aussührung gerichtslicher Erkenntnisse stand dem Bogt ein Frohnbote (bodellus) zu Besehl. Mit dessen Hülfe durften die Bürger säumige Schuldner von auswärts, welche sie in der Stadt ertappten, vor's Gericht bringen 61). Auch er erhielt gewisse Gebühren 62). Wenn der Vogt sein Richteramt nicht selbst versehen konnte, so durfte er einen Richter an seiner Stelle sungiren lassen, und dies scheint namentlich dei Eigenthumsübertragungen östers vorgekommen zu sein 68). Der Vogt setze ihn ein, ob aus der Bürgerschaft, ob aus seinen Mitdienstleuten, ist dunkel.

Ein anderer herrschaftlicher Ministerial, der in einigen Bestiehungen zur Bürgerschaft stand, war der Marschall (marescalcus). Bei ihm hatten die Bürger ihre Klagen anzubringen, wenn ste einen der herrschaftlichen Dienstleute wegen Schuldforderung belangen wollten 64). Lettere konnten nämlich nach damaligen Rechtsbegriffen vor dem Bogteigericht nicht zu Recht stehen, weil dort Bürger das Recht

<sup>53)</sup> Urkunde von 1239 bei Subenborf, Urkundenbuch I, p. 18.

<sup>54)</sup> Urfunbenbuch ber Stabt Hannover Rr. 12. 13. 16.

<sup>55)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, 183.

<sup>56)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, 192.

<sup>57)</sup> Urfunden in Pistorius, Amoen. VIII, p. 2338 und 2339.

<sup>58)</sup> Ord. Blas., fol. 16. Mr. 62.

<sup>59)</sup> S. ein Berzeichniß berselben in bes Berfassers Auffat im Baterl. Archiv 1847, S. 193.

<sup>60)</sup> S. Note 36.

<sup>61)</sup> Urfunben und Statuten Nr. 1. §. 13.

<sup>62)</sup> Stabtrecht von 1403, Nachtrag §. 7.

<sup>63)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 2. §. 1 und Hegel, Italienische Städtever-fassung II, 395.

<sup>64)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 2. §. 17.

269

sillekinus von 1218 bis 1235 67), Heinrich von Gruben 1259 70) und Burchard von ber Affeburg 1252 69), Balbuin von Dalem 1259 70) und Burchard von ber Affeburg der Jüngere 1280 71). Das Marschalls, gericht bestand noch um die Mitte des funssehnten Jahrhundert 325°),

Ein Beamter von weit geringerer Bedeutung war der Mühlenzines bote; nuncius noster nennt ihn 1296 Herzog Albrecht der Fette, quem ad ipsum (brazium) colligendum statuimus 78). Dahin geshört auch der Zöllner, welcher freilich erst in einer zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts geschriebenen Zollrolle 74) erwähnt wird, aber vielleicht viel früher schon die bereits im Ottonischen Stadtrecht erwähn: ten Zollabgaben hieselbst einnahm. Ein Beamter der Herrschaft war such der Münzmeister, meist ein angesehener Bürger, welcher auch Güter von der Herrschaft zu Lehen trug. Wir kennen um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Ludolf, welchen Herzog Albrecht 1254 monetarius noster und der sich selbst 1253 archimonetarius nennt 75). Im vierzehnten Jahrhundert werden als Münzmeister genannt Hein-rich 1326 76), David 1336, Wolf 1332—1343 und Hans Hil-mers 1376 77).

<sup>65)</sup> Urfunben und Statuten Nr. 2. §. 18.

<sup>66)</sup> Bege, Burgen, S. 32.

<sup>67)</sup> Rehtmeier, Chronit 1824, 1826 unb 473.

<sup>68)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 137.

<sup>69)</sup> Bege, Burgen, S. 48.

<sup>70)</sup> Das. S. 114.

<sup>71)</sup> Das. S. 54. 55.

<sup>72)</sup> Hulbebrief von 1435 im Copialbuch I, fol. 8. §. 14.

<sup>73)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 13. §. 3.

<sup>74)</sup> Rechtsbuch ber Neustabt, fol. 8. §. 47.

<sup>75)</sup> Urkunden von 1254 in Pistorius, Amoen. VIII, 2338 und von 1253 in Sad, Altstadtrathhaus, S. 5.

<sup>76)</sup> Liber proscript. zu 1326.

<sup>77)</sup> Degeb. ber Altstabt I, p. 191 und 284; Liber proscript. zu 1832 und Copialbuch II, fol. 3.

#### 3. Die Standeselassen der Stadtbewohner vor 1300.

Es ist nun die schwierige Frage zu beantworten, aus welcher Bestandtheilen die Bevölkerung der Stadt zur Zeit der älteren Welsen namentlich dis gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts zusammengessett war. Nur vereinzelte Notizen bieten die Quellen über diesen Begenstand, über welchen kaum mehr als einige allgemeine Ansichten bekannt sind 1).

Bur Burgerschaft gehörten nicht die Bewohner der brei fürft. lichen Freiheiten, in benen bas Stabtrecht nicht galt, wo auch ohne Zweifel kein Schoß gezahlt wurde. Dies waren die Burg Dankwarderode, der Klosterbezirk St. Aegidien und die Stiftsfreiheit St. Cyriaci. Die Bewohner jener Freiheiten, Geiftliche wie Laien, maren feine Burger. In der Burg namentlich wohnte die fürstliche Familie und die Stiftsgeiftlichen von St. Blafius; aber auch mehrere zu hofdiensten verpflichtete Ministerialen hatten Lehnhöfe, welche entweder in ber Burg selbst oder in ihrer unmittelbaren Rähe lagen?). Wie der herzogliche Truchses einen Umtshof am Bohlwege besaß, auf welchem im vierzehnten Jahrhundert das Paulinerkloster entstand, so mögen auch der herrschaftliche Marschall, der Schenk, der Kämmerer, der Vogt und ber fürftliche Notar in der Burg oder in deren Nähe ihre Dienstwohnungen gehabt haben. Solcher von Ministerialen bewohnten Höfe kennen wir mehrere, aus dem Lehnbuch Herzog Otto bes Milben 3) die beiden Hofe berer von Bortfeld, die Besitzung ber Scabewolds vor der Burg und den Hof Ludolfs von Wayum in der Stadt. Das Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst nennt folgende Besitzer hiesiger Sofe, welche herzogliche Lehen waren 4): die von Weferlinge, welche ben Kampfhof beim Ritterbrunnen und einen Hof am Bohlwege neben bem Tempelhofe, die von llege, welche als herzogliche Kämmerer einen Hof in der Burg, die von Sambleben, welche beim Tempelhofe, und die von Stöckem, welche in der Burg einen Hof besaßen. Aus anderen Duellen sind noch zu nennen die von Beltheim als Besitzer des Rüchenhofes in der

<sup>1)</sup> Affmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig, S. 9.

<sup>2)</sup> Dürre, Der Bohlweg, im Braunschweigischen Magazin 1860, S. 117.

<sup>3)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch I, 168. 169. 170.

<sup>4)</sup> Subendorf, Urlunbenbuch II, 40. 42. 50.

Burg neben dem Hofe berer von llete 5) und die Herren von Warberg als Lehnsinhaber eines Hofes neben dem Thurme des Blasiusstiftes 9). Am sudlichen Ende des Bohlweges lagen ferner die Höse der Familien von Hondelage, von Campe, von der Affeburg und von Werle, alle auf dem Raum des jezigen Schloßplates 7), ihnen gegenüber die Höse derer von Beltheim, von Varsselbe und von Sambleben 8); lauter Lehen der sustlichen Familie.

Ebenfalls nicht zur Bürgerschaft gehörten die Fremben, welche in bie Stadt kamen, entweder um sich hier eine Zeitlang in Handelsgeschäften aufzuhalten, ober um hier das Bürgerrecht zu gewinnen. Soon 1157 ermähnt eine Urfunde sie als peregrini und advenae .). Das es solche Leute hier stets in ziemlich großer Menge gab, läßt schon ber Umftand vermuthen, daß in das Recht bes Hagens Bestimmungen 10) aufgenommen werden, wie es mit dem Nachlaß solcher und anberswo verwiesener Leute, die sich hier niederlassen wollten, zu halten sei. Durch jolche Zuzügler, die Anfangs auf dem Michaelisfirchhofe zu bestatten waren, mögen die jungeren Weichbilder Hagen, Reuftadt und Sad vorpgsweise angebaut sein. Wenn sie Jahr und Tag hier gewohnt hatten und von Riemand als Hörige in Anspruch genommen waren, so wunten sie das Bürgerrecht gewinnen. Als Bürger benannten sie sich jum großen Theil nach ben Ortschaften, von woher sie in die Stadt gezogen waren. Aus den wenigen erhaltenen Rathsherren - und Burgernamen des dreizehnten Jahrhunderts geht doch hervor, daß die benachbarten Stäbte, namentlich aber die Dörfer schon bamals eine Menge solder Buzügler lieferten, welche biefer Classe ber Fremben angehörten, bis sie in's Bürgerrecht aufgenommen wurden. Die Bürgerrollen des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts zeigen, daß es auch später hier nie an Zuzug vom Lande fehlte.

Die Hauptmasse der städtischen Bevölkerung bildeten aber von jeher die Bürger, cives schon 1157, burgenses im Hägener Recht, borgere im Ottonischen Stadtrecht genannt. Dies waren, wenn man aus der

<sup>5)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie Suppl., S. 59.

<sup>6)</sup> Bege, Burgen, S. 149.

<sup>7)</sup> Dürre, Bohlweg, Braunschweigisches Magazin 1860, S. 108 fig.

<sup>8)</sup> Dürre, baj. S. 113.

<sup>9)</sup> Urtunde in Rehtmeier, Rirchenhistorie Suppl., S. 53.

<sup>10) §. 11.</sup> 

Analogie anderer Stabte foließen barf 11), alle Befiger und Eigenthumer eines Grundftads (erve), bas in einem ber fünf stäbtischen Weichbilber belegen war. Sie galten als Freie, an welche fein Grundherr Anspruch machen könne 12). Diese Bürger scheinen bis gegen bas Ende bes breizehnten Jahrhunderts nur ein Ganzes, die Bürgergemeinde ober bie Stadtgemeinde (universitas civium, universitas civitatis ober universitas Brunsvicensis) gebildet zu haben 18). Von Standesunterschies ben unter ben Genossen berselben ift nirgends bie Rede. Erft allmälig sonderten sich aus ihr auch hier zwei Abtheilungen von Bürgern aus, bie ben Rath bilbenben Geschlechter und die Gilben 14). Rach späteren Quellen, nämlich nach Botho und dem Shigthof, zeigen sich biese Corporationen neben ber Gemeinde zuerst in ber Zeit bes ersten Gilbeaufstandes um 1292 15). Gleichzeitige Urfunden bestätigen jene Angaben. Rath und Gilben erscheinen als engere Corporationen in einer Bertrageurfunde vom 5. August 1293 16); ebenso zeigt sich die Gemeinde (de meynheyt) als Theil ber Bürgerschaft in einer urfundlichen Notiz aus bem Jahre 1296 17).

Ueber die Bürger der ursprünglichen Stadtgemeinde ragten sicherlich schon im dreizehnten Jahrhundert manche Einzelne durch erworbenen oder ererbten Reichthum hervor. Nahe liegt die Vermuthung, daß derselbe sich namentlich bei den Bürgern fand, welche sich als Kausseute, Munzer oder Wechsler am hiesigen Hand, dessen Vedeutung um 1200 schon das Hägener Recht ahnen läßt, betheiligten, oder welche durch großartigen Gewerbebetrieb, namentlich der Tuchmacherei, wohlhabend zu werden Gelegenheit hatten. Reich müssen aber namentlich auch die Familien gewesen sein, deren Mitglieder als Besitzer größerer ländlicher Grundsstücke einst in die Stadt gezogen waren, entweder um ihre Freiheit oder gar Ritterbürtigkeit vor dem von mächtigen Grundherren ihnen aufgesdrungenen Dienstverhältniß zu retten 18), oder auch um in der Zeiten

<sup>11)</sup> Büllmann, Stäbtewesen II, 199.

<sup>12)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 1. §. 9 und Nr. 2. §. 42.

<sup>13)</sup> Degeb. ber Altstabt I, S. 1. 8.

<sup>14)</sup> Büllmann, Stäbtewesen II, 225 fig.

<sup>15)</sup> S. 115.

<sup>16)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 11. §. 1. 4.

<sup>17)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 33, Ginleit.

<sup>18)</sup> Bartholb, Stäbtewesen I, 150 fig.

Roth für sich und ihre bewegliche Habe bort Sicherheit zu finden. ländlichen Besitzungen mögen sie an Meier zur Bewirthschaftung überlaffen haben, um ihre oft sehr bebeutenden Einnahmen in der Stadt proegehren, wo sie sich auch nicht selten ber gewinnbringenden Beschäfigung mit dem Großhandel ergeben haben mögen. Der so auf großen Grundbesit oder bewegliches Vermögen, oft aber auch auf beides sich grundende Reichthum verschaffte seinen Besitzern Ginfluß und Ansehen. Mit Leuten biefer Art, die stets einflugreich gewesen sind, besetzte man ihon damals die Rathsstellen, wie es scheint, ziemlich ausschließlich. So fam es benn, daß sich biese hervorragenden Familien mit ber Zeit allein zum Rathe berechtigt erachteten. Früh mögen sie sich auch hier 19) genoffenschaftlich verbunden, gegen die große Menge ber Bürger abgeschlossen und als Rathsgeschlechter eine bevorrechtete Stellung eingenommen haben. So bildete sich analog der römischen Amtonobilität auch hier im Verlauf des breizehnten Jahrhunderts eine durch Reichhum, Ansehen und öftere Bekleidung obrigkeitlicher Stellen ausgezeiche mete und hervorragende Abtheilung der ursprünglichen Stadtgemeinde, velche später die Geschlechter ober Patricier 20) genannt wird.

Diese hervorragenden Geschlechter erkennt man nicht etwa an dem Börtchen von vor dem Namen. Dieses bezeichnet in jener Zeit bei Bürsten meistens die Herfunft aus dem Orte, von wo der Inhaber dieses Ramens entweder selbst, oder von wo dessen Boreltern in die Stadt gezogen sind. Namen mit von kommen daher bei jeder Art von Bürsten, auch bei kleinen Handwerkern, selbst bei Schutziuden oft genug vor, um zu bezeichnen, von woher sie hier in die Stadt gezogen sind. Wir nennen aus den Degedingsbüchern den Zimmermann T. von Peyne, die Anochenhauer H. von Scheppenstedt und E. von Monstede, die Bedenschläger W. von Waggen und L. von Bortseld, die Bäcker H. von Bansleben, H. von Peyne, L. von Equord und A. von der Leyne, den Karrensührer H. von Lengede, die Zeugscherer H. von Gelle und H. von Gostar, die Schneider E. von Heiningen und H. von Hahleseld, den Delschläger U. von Sottrum, den Steinseher H. von Hameln, den Bollenweder H. von Achtrum, den Steinseher H. von Geitelbe.

<sup>19)</sup> Begel, Italienische Städteverfassung II, 396 fig.

<sup>20)</sup> Bon Geschlechtern in diesem Sinne ift hier erst am Ende des funfzehnten, von Patriciern gar erst im sechszehnten Jahrhundert die Rede.

Darre, Gefdicte Braunfoweigs.

Hiefige Schutzuben waren <sup>21</sup>) Moses von Meißen, Isaac von Helm stebt, Moses von Magbeburg, Isaac von Goslar, Jakob von Prenzlaund David von Stendal. Das Wörtchen von ist auch dann kein Kenn zeichen patricischer Abkunft, wenn es wie bei manchen hiesigen Fami lien <sup>22</sup>) nur dazu dient, den Wohnort in der Stadt genauer zu bezeichnen Wer zu den Nathsgeschlechtern der altesten Zeit gehörte, wird am ein sachsten aus den Namen derer erkannt, welche die Rathscollegien zu bilden psiegten. Aber leider kennen wir von den Rathsherren der zwölsten Jahrhunderts nicht einen. Das älteste sichere Nathsregiste sindet sich in einer Urkunde von 1231, sie nennt den damaligen Ratl der Altstadt <sup>28</sup>); bis gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts sind noch elf Register der consules civitatis Brunsvicensis aus Urkunden <sup>24</sup> bekannt. Die Familien, welche nach senen Quellen bis 1292 Rathsherrnstellen bekleideten, sollen mit den Jahren angegeben werden, sei denen oder in welchen sie im Rathe waren.

Es sind die Familien: von Achem 1269, Arnoldi 1253, von Aft feld 1258, von der Breitenstraße 1231, Bönefe 1253, von Blefensted 1265, Conradi 1249, von Calve 1249, Davids 1249, Elers 1231 Elpe 1269, Engelhards 1249, Ertmer 1240, Eyfo 1258, Ecbert \* 25 1231, Franke 1258, Grote 1258, vom Haus ober de domo 1254 Holtnider \*) 1231, von Helmstedt 1275, Kahle 1231, Kirchhof 1254 Karl 1269, vom Klinte 1269, Kramer ober Mercator 1265, Jordanns 1249, Lange \*) 1231, von Ludenem \*) 1253, Menricus und Martinus 1231, Monetarius 1231, von St. Michaelis \*) 1249, von Olden borf und von Ovesfelde 1265, Pape (Cloricus) 1253, Peters 1258 von Peyne 1257, Pawel (apud Sanctum Paulum) 1253, von Patten husen \*) 1231, von Remninge 1282, Rese (Gigas) 1265, Steffer 1257, Sophie 1249, Schwarz (Niger) 1258, von Salbern 1231

<sup>21)</sup> Reuftäbt. Rechtsbuch, fol. 711.

<sup>22)</sup> Wir nennen die Familien: von den sieben Thurmen, Pawel (eigentlic bei St. Paul), von der Breitenstraße, vom Kirchhof, von St. Plien, bei St. Ulric und von St. Michaelis.

<sup>23)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 3.

<sup>24)</sup> Sie stehen bei Rehtmeier, Chronik 1830, Pistorius, Amoen. VIII 2332. 2335. 2345. 2358. 2347. 2357, in den Urkunden des Stadtarchivs Nr. 18 17 und 20 und in Sack, Altstadtrathhaus, S. 5.

<sup>25)</sup> Die mit \* bezeichneten Familien haben im breizehnten Jahrhundert min bestens brei ihrer Genoffen im Rathe gehabt.

Stapel\*26) 1253, von Scheppenstedt 1231, Timmonis 1254, Thebildis 1231, von Belstede 1258, von Bahlberg\*) 1240, Wolfram 1249, von Werle 1269 und vom Werder (de insula) 1269.

Bon mehreren ber genannten Familien läßt sich nachweisen, de sie bebeutende Landguter und Zehnten in der Nachbarschaft meist wu geiftlichen und weltlichen Fürsten, aber auch von ritterbürtigen kamilien ober Stiftern und Klöstern schon im breizehnten Jahrhundert p leben trugen. Die Familie Holtnicker, bereits 1204 hier wohnhaft, trug den Zehnten zu Alvedissen (Alvesse) und ihr bortiges Allos dium mit vier Hufen Landes um 1226 von den edlen Herren von Reinersem zu Lehen, hatte außerbem um 1274 auch Antheil an ber Bindmühle zu Geitelbe mit 1 1/2 Hufen Landes und 1284 den halben Behnten zu Bechelbe als Lehen bes Bischofs von Hilbesheim 27). Die Familie Stapel, seit 1253 hier nachzuweisen, hatte um 1274 von benen von Meinersem zu Leben sechs Hufen in Broipem, vier in Leben= stedt und vom Kloster Stederburg einen Hof mit zwei Hufen Landes in Flothe 28). Johann von Belste de trug im breizehnten Jahrhundert von denen von Meinersem zu Leben zwei Hufen Landes in Gitter und eine hufe in Winnigstedt, vom Bischof zu Hildesheim den halben Zehnten zu Dörnten 29). Die Familie Lange hatte einen Antheil am Zehnten m Gabenstedt bis 1266, welcher hildesheimisches Afterlehen ber Herren von Wolfenbuttel war 80). Die Familie Timmonis war mit vier hufen Landes in Machtersen von den Eblen von Meinersem belehnt 1). Bu benselben standen um 1274 in Lehnsbeziehungen die Familien Sowarz und von Aftfeld; jene hatte von ihnen Guter in Lindebe, Rachtersen und Clauen, diese in Gitter und Klein = Mahner 82). Den hof beim Raffthurme trugen die von Luckenum und von ber Breis tenftraße seit 1228 vom Kloster Dorftabt zu Lehen 88). Ludolf ber Rungmeifter hatte in Lehndorf außer seinem Gigenthum 1255 auch

<sup>26)</sup> Die Familien Stapel und Holtnicker haben im breizehnten Jahrhundert ik fünf ihrer Mitglieder im Rathe gehabt.

<sup>27)</sup> Subendorf, Urtunbenbuch I, 11. 51. Pistorius, Amoen. VIII, 2351.

<sup>28)</sup> Subenborf, bas. I, 51 und Diplomatar. Stederb. p. 11.

<sup>29)</sup> Subenborf I, 11. 50 und Bege, Burgen, S. 40.

<sup>30)</sup> Bege, Burgen, S. 50 jum Jahre 1261 und Ordin. Blas. fol. 10. Mr. 33.

<sup>31)</sup> Subenborf I, 11. 52.

<sup>32)</sup> Subenborf I, 51.

<sup>33)</sup> Urkunde in den Braunschweigischen Anzeigen 1745, S. 1822.

Lehen vom Stift Blastus 84); Herwich Münzer besaß 1254 2½ Hufen in Salzdahlum, welche Lehen theils des Blastusstifts, theils des Ritters Heinrich von Langeln waren 85). Antheil am Zehnten in Binsleve trugen die von den sieben Thürmen und die Pawels die 1292 vom Bischof zu Halberstadt zu Lehen 86). In Salzdahlum hatten Lehengüter von Herzog Albrecht dem Großen die Ruffs und die bei St. Ulrich 87). Mögen diese Beispiele hervorragender Kamilien des breizehnsten Jahrhunderts genügen. Daß diese in besonders hohem Ansehen standen, deweist auch der Umstand, daß fast immer nur Mitglieder der obengenannten Familien es sind, welche bei Ausstellung von Urfunden durch die Herzöge oder durch die Vorsteher der hiesigen Stiftsfirchen zugezogen werden, um das Geschehene als Zeugen mit zu beglaubigen.

Außer ben Rathsgeschlechtern sonbern fich aus ber ursprünglichen Bürgergemeinde im breizehnten Jahrhundert auch die Gilben ober Innungen und bilden sich zu einer eigenen Corporation aus. Wie Hanbeleverkehr, so burfen wir auch Handwerksbetrieb unbebenklich icon jur Zeit Heinrichs des Löwen hier annehmen. Dhne Handwerfe ift städtisches Leben nicht benkbar; die 1157 ber Michaeliskirche zugewiesenen Einnahmen aus Marktbanken 88) weisen auf Marktverkehr, an dem ohne Zweifel auch Handwerker sich betheiligten. Schon unter Heinrich bem Löwen, ber ben Lakenmachern des Hagens erlaubte, ihre Waaren im Bause ober auf bem Markte zu verkaufen 89), mögen sich bie Genoffen besselben Gewerks allmälig zu Innungen verbunden haben, wie bas in ber Zeit lag. Daß Kaiser Otto IV. über die Bilbung und Einrichtung solcher Innungen weitere Bestimmungen getroffen zu haben scheint, ift schon erzählt (S. 90). Das Ottonische Stabtrecht 40) zeigt bas hiefige Innungswesen um 1230 bereits als ein geordnetes. Meister stehen am ber Spipe jeder Innung, diese besteht aus den Werkgenossen (de werken), ohne ihre Einwilligung fann Niemand in die Verbindung aufgenommen werden. Die Erlaubniß eine solche Innung zu bilben ex

<sup>34)</sup> Degeb. ber Altftabt I, S. 157.

<sup>35)</sup> Pistorius, Amoen. VIII, 2335.

<sup>36)</sup> Pistorius, bas. 2352.

<sup>37)</sup> Daj. 2336, 2339.

<sup>38)</sup> Urfunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie Suppl., S. 54.

<sup>39)</sup> Urtunben und Statuten Rr. 7. S. 14.

<sup>40) §. 55</sup> in Ilrtunben und Statuten Rr. 2. S. 7.

theilte den Goldschmieben in der Altstadt 1231 der bortige Rath mit Bustimmung ber Bürgergemeinbe 41), die Bürger ber Altenwif bagegen whielten ihr Innungerecht 1240 noch von dem herzoglichen Bogt, Hermann von Borone 42); die Lakenmacher der Neustadt 1293 von Herzog beinrich bem Wunberlichen 48). Daß sich bie Innungsgenossen ihre freiheiten und Rechte im breizehnten Jahrhundert von jedem Herzog wieder bestätigen zu lassen pflegten, zeigt recht beutlich die Urkunde für bie Wanbschneiber und gafenmacher im Hagen von 1268 44). Bur Zeit des ersten Aufstandes der Gilden 1292—1294 bestanden hier nach den Angaben bes Shigtboks (S. 6) zwölf Gilben. Welche maren es? Der große Brief von 1445 nennt vierzehn Gilben und Innungen. Läßt man die beiben erweislich erft im vierzehnten Jahrhundert eingerichteten Bilben der Schneider und Leinweber fort, so bleiben als die um 1294 bestehenben übrig: bie Gilben und Innungen der Wandschneiber ober Inchandler, ber Lakenmacher ober Tuchmacher, ber Gerber, ber Schuhmacher, ber Anochenhauer, ber Schmiebe, ber Wechster ober Munger, ber Golbschmiebe, ber Bedenschläger, ber Bäcker, ber Krämer und ber Rinfoner.

Rach dieser Absonderung der Geschlechter einerseits und der Gilden oder Innungen andererseits blieb der Rest der alten Bürger- oder Stadtgemeinde als dritter Stand, als die Gemeinde im späteren Sinne des Wortes, übrig. Diese umfaste etwa seit Ende des dreizehnsten Jahrhunderts hier wie anderswo<sup>45</sup>) alle die Bürger, die jenen erstsgenannten Corporationen nicht angehörten, also namentlich die zahlreiche Classe von Ackerdürgern und Gärtnern und die Leute, welche Gewerbe trieben, ohne in Gilden und Jünste vereinigt zu sein (S. 115. N. 17).

Diese Standesverhältnisse entwickelten sich ohne Zweisel in der ganzen Stadt auf gleiche Weise; in dem Sack und der Altenwik freilich mit dem Unterschiede, daß diese Weichbilder im dreizehnten Jahrhundert noch in viel engeren Abhängigkeitsverhältnissen zur Herrschaft blieben, als die drei anderen, welche schon Heinrich der Löwe mit städtischen Rechten und Freiheiten begabte und aus Hofrecht und Grundsassenver-

<sup>41)</sup> Urfunben und Statuten Mr. 3. S. 8.

<sup>42)</sup> Urfunben unb Statuten Rr. 4.

<sup>43)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 10.

<sup>44)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 7, vergl. Rr. 12.

<sup>45)</sup> Begel, Italienische Stäbteversassung II, 400. 403. R. 1 und 406.

hältniß entließ. Jene beiden Weichbilber nennt Herzog Albrecht 1296, als er die Einnahmen aus ihnen dem Rathe verpfändet, "unsere besonberen Stäbte" (distincta nostra oppida) 46), sei es, weil bie Herrschaft aus ihnen Einnahmen 47) bezog, die sie aus ben übrigen Weichbilbern nicht erhielt, oder weil sie hier beim Anbau oder bei Ertheilung bes Beichbilderechtes fich größere Rechte vorbehalten hatte. Diefes Recht ertheilte die Herrschaft beiben Stadttheilen erft im breizehnten Jahrhunbert; ber Altenwif mahrscheinlich Otto IV., als er ste mit Mauern und Gräben zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts befestigte (S. 85). 1240 werden bereits Bürger ber Altenwif (burgenses de Veteri vico) urkundlich erwähnt 48), was auf eine vorangegangene Ertheilung bes Weichbilderechts schließen läßt; wahrscheinlich ist es auch ber Rath ber Altenwik, welcher 1240 bei ber Verleihung bes Innungsrechts an bies Weichbild als Zeuge zugegen mar. Wenn ber Sack schon 1290 eine Stadt (oppidum) genannt wird 4%), so muß er damals auch Weichbildsrecht gehabt haben.

## 4. Die Rathsverfassung vor 1300.

Dhne Zweisel ging ber Rath auch hier aus dem allgemeinen Stresben deutscher Städtebewohner nach Selbstverwaltung ihrer Angelegensheiten hervor. Unter welchen Umständen derselbe sich hier bildete, liegt allerdings im Dunkeln; aber fest steht doch, daß derselbe unter Heinrich dem Löwen, also bereits vor dem Ende des zwölsten Jahrhunderts in Stande war. Schon in der von Herzog Otto dem Kinde anerkannten Auszeichnung der Rechte und Freiheiten, mit denen Heinrich der Lörze den Hagen im Laufe der Zeit begabt hatte, heißt es 1): "Die Bürger sollen ihre Rathsherren (consules) haben, wie sie dieselben zu hab en gewohnt sind, damit nach ihrem Rath die Stadt regiert werde." Dies

<sup>46)</sup> Urkunben und Statuten Dr. 13. §. 1.

<sup>47)</sup> Erwähnt werben 1325 die precaria et proventus und die collecta Veteris Vici et Sacci in Urkunden und Statuten Nr. 26.

<sup>48)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 4.

<sup>49)</sup> Ordin. S. Blasii fol. 27. Nr. 5.

<sup>1)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 1. §. 15.

bem hagen zugestandene Recht kann heinrich ber alteren Altstadt unmöglich vorenthalten haben, so wenig wie es später der Reuftabt und den jungeren Weichbilbern versagt werben konnte. Demnach burfen wir muchmen, daß mindeftens Altstadt und hagen bereits zu heinrichs des wwen Zeit ihren Rath hatten. Bebenkt man, daß jener große Fürst bas traftvolle Aufftreben ber lombarbischen Stäbte in ber Rähe geschaut und ihre inneren Einrichtungen fennen gelernt, daß er die Grundlage ihrer großartigen Bluthe und Macht in dem Besit innerer und außerer Freiheiten und einer wohlgeordneten Rathsverfassung erkannt hatte, so finn man es nicht wunderbar finden, daß er das dort als zweckmäßig Effannte auch seiner Lieblingsstadt Braunschweig gestattete. Wenn wir demnach an der Existenz hiesiger Consuln in der zweiten Hälfte bes wölften Jahrhunderts zu zweifeln feinen Grund haben, so gehört Braunimmeig zu ben menigen beutschen Städten 2), wo sich ein Stadtrath von Confuln bereits in ber zweiten Hälfte bes zwölften Jahrhunderts findet. Die Annahme, der Rath sei hier aus einem Schöffencollegium erwachsen, durfte der Begründung entbehren. Von einem solchen Collegium findet ich in Braunschweig keine Spur ) und sie kann sich nicht sinden, weil hier keine altfreie Bürgergemeinde bestand 4). Ferner wenn hier wirklich zur Zeit Heinrichs des Löwen ein solches Collegium gewesen mare, so ware wohl nichts mit größerer Rothwendigkeit in die Jura Indaginis aufgenommen, ale Bestimmungen über bas Berhältniß ber neuen Consuln zu bem älteren Schöffencollegium.

Der Rath sollte nach den Worten des Hägener Rechts das Stadtstegiment führen. Aber in welchem Umfange? Die Analogie anderer städte zeigt, daß die Consuln Bürgervorsteher waren, welche die Gewerbes, Markts und Sicherheitspolizei hatten und die Verwalstung der Gemeindeangelegenheiten besorgten 5). Andeutungen in den

Ţ

<sup>2)</sup> Confuln finden sich in Soest um 1150, in bem westphälischen Mebebach 1165, in Lübeck 1188, in Hamburg 1190. Hegel, Italienische Stäbteverfassung II, 464.

<sup>3)</sup> Schöffen, für jebe Gerichtssitzung aus ber Bürgerschaft genommen, sind bekanntlich etwas ganz Anderes. Hegel, Italienische Städteversassung II, 393.

<sup>4)</sup> Segel, bas. II, 420.

<sup>5)</sup> Hegel, Italienische Stäbteversassung II, 461. So war es in Soest (Hesel II, 445 sig.), in Freiburg im Breisgau (bas. II, 448) und in Lübeck (bas. II, 460), welches sein Stabtrecht etwa gleichzeitig mit Braunschweig auch von Heinrich dem köwen erhielt. Bergl. Hüllmann, Stäbtewesen II, 384.

Duellen erweisen Jenes wenigstens theilweise auch für Braunschweig. Die Erlaubniß zur Errichtung ber Innung der Goldschmiebe giebt 1231 ber Rath der Altstadt; er hat also mindestens einen bedeutenden Antheil an der Aufsicht über das Gewerbewesen. Für eine Betheiligung des Raths an der Sicherheitspolizei spricht der Umstand, daß von den Strafgeldern, die für verübte Gewaltthaten zu zahlen waren, zwei Drittel der Stadt zusielen. Die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten bezeichnet das Hägener Recht?) als Hauptaufgabe der Consuln. Von diesem Theil ihrer Amtsthätigkeit zeugt auch die 1269 von dem Rathe der Alts, der Reustadt und des Hagens getroffene Verabredung, in einem Hause zusammenzusommen, wenn über Angelegenheiten der ganszen Stadt und nicht bloß eines Weichbildes zu berathen seis).

Ueber bie Zahl ber Rathsherren, die jedes Weichbild hatte, belehren uns weber die Rechte bes Hagens, noch bas Ottonische Stabtrecht. In der Altstadt, beren ältestes Rathsherrencollegium in einer Urkunde von 1231 9) vorkommt, werden bamals zwölf Consulu genannt. Ebenso viele sind als Consuln der Stadt Braunschweig 1253 in einer Urkunde aufgeführt, deren Inhalt allein die Altstadt betrifft 10). Dagegen werden in Urfunden, die ebenfalls nur dies Weichbild angehen, 1254 und 1258 nur zehn Personen als Rathsherren ber Stadt genannt 11). Eine Urfunde beweist, daß 1269 nur gehn Personen den Rath der Altstadt zu bilden pflegten; wogegen er im Hagen bamals aus sechs und in ber Reuftadt aus vier Rathsherren bestand 12). Die Gesammtzahl Rathsherren in jenen brei Weichbilbern betrug also 22, später 20 Personen. Unbebenklich möchten wir daher die 22 oder 20 als "Bürger von Braunschweig" unterschriebenen Zeugen in Urfunden 18), welche entweber nur ber Rath auszustellen hatte, ober bie bem Rath ausgestellt werben mußten, für die vereinigten Rathsherren jener drei Weichbilber

<sup>6)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 2. §. 4. Bergl. Begel II, 444.

<sup>7)</sup> Urfunben und Statuten Dr. 1. §. 15.

<sup>8)</sup> Urkunben und Statuten Nr. 8.

<sup>9)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 3.

<sup>10)</sup> Urfunde in Sad, Altstadtrathhaus, S. 5. N. 13.

<sup>11)</sup> Urtunde bei Pistorius, Amoen. VIII, 2335 und 2358.

<sup>12)</sup> Urfunben unb Statuten Rr. 8.

<sup>13)</sup> Urkunde von 1204 in Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 108; Urkunde von 1245 bas. I, 137 und Urkunde bes Stadtarchivs Rr. 17 in Urkunden und Statuten Rr. 8.

enslären, um so mehr, da sich hier fast dieselben Ramen sinden, welche in den vorhandenen Rathsregistern genannt sind. In der Altenwik sinden wir 1240 einen Advocatus und drei Rathsherren, wenn anders die Zeugen der betreffenden Urkunde 14) diesem Weichbilde angehören, was sehr wahrscheinlich ist. Das älteste Rathscollegium des Sackes 15) vom Jahre 1299 zeigt vier Rathsherren.

Jeder Rathsherr bekleidete sein Amt in alter Zeit nur ein Jahr lang. Erst allmälig warb es Sitte — etwa seit ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts ift es nachzuweisen — baß einzelne Rathsherren unmittelbar nach ber Bekleibung ihres Amtes noch ein zweites Jahr im Rathe find, wohl um die neu eintretenden Rathmannen mit den Intereffen und Angelegenheiten ber Stadt schneller bekannt zu machen. hermann Holtnider mar nachweislich ber erfte, ber zwei Jahre hintereinander 1253 und 1254 unter ben Consules ber Stabt erscheint 16). Bon ben zehn bekannten Rathsherren bes Jahres 1257 finden fich brei, Arnold von Calve, Konrad Sohn ber Frau Sophie und Gerhard Steffens auch 1258 im Stadtrathe wieder 17). Diese Einrichtung scheint fich bewährt zu haben. Wohl in Folge bavon bestimmte ber Gesammts rath, welchen bie Weichbilderathe ber Altstadt, bes hagens und ber Reufadt bildeten, am 11. November 1269, es solle bei ben jährlichen Raths. mahlen stets etwa ein Drittheil der alten Rathsherren in den neuen Rath übergehen. Dies übergehende Drittheil murbe burch Wahl bestimmt; wer mahlte, wird nicht gesagt; boch ift anzunehmen, baß ber abgehende Rath diese Wahl traf, wenn andere jener 3med erfult werden sollte. So sollten seit 1269 in der Altstadt jährlich sieben Rathsherren neu gewählt werben, zu ihnen kamen noch brei aus bem Rath des vorigen Jahres. Im Hagen bleiben zwei, neugewählt werden vier; in der Reustadt bleibt einer, neugewählt werden drei Rathsherren 18).

<sup>14)</sup> Urfunben unb Statuten Rr. 4.

<sup>15)</sup> Das Copialbuch von St. Ulrich fol. 169 nennt vier Consules ante urbem in Brunswig. "Rathmannen vor der Burg" nennt sich der Rath des Sack noch bis gegen 1328 im ältesten Degedingsbuch dieses Weichbildes.

<sup>16)</sup> Das zeigen die Urkunden bei Sack, Altstadtrathhaus, S. 5 und bei Pistorius, Amoen. VIII, 2335.

<sup>17)</sup> Urfunde bei Pistorius, Amoen. VIII, 2345 und Urfunde bes Stabtarchive Rr. 13, ungebruckt.

<sup>18)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 8. §. 4.

Bon wem und in welcher Weise die neuen Rathsherren erforen werden, liegt im Dunkeln.

Bürgermeister als Vorsitzer des Rathes kommen im breizehnten Jahrhundert noch nicht vor. In bem um 1300 geschriebenen Stadtrechte 19) wird ber Vorsitzende im vereinigten Rathe "ber brei Stäbte", ber Alt= und Reuftabt und bes Hagens, bezeichnet burch bie Worte "ber bes Rathes Wort spricht." Daß jeder Weichbildsrath einen solchen Wortführer oder Worthalter 20) gehabt hat, ist mahrscheinlich, aber für die Zeit vor 1300 nicht zu erweisen. Wahrscheinlich hat ber Borfteber bes Weichbildrathes im zwölften und dreizehnten Jahrhundert ben Titel Abvocatus geführt. Eine Urkunde aus dem Jahre 1231, ausgestellt vom Advocatus, consules et burgenses in Bruneswich, faßt die Aussteller weiter unten in den Worten nos burgenses Antiquae civitatis zusammen. Die Vermuthung, daß demnach jener Abvocatus nicht ber herzogliche Bogt, sondern ein burgerlicher Beamter, der den Rathsherren im Range vorangeht, sei, wird burch bie Zeugenreihe bestätigt. Diese eröffnet als presidens in advocatia nostra ein Bürger, H. von ber Breitenstraße, ihm folgen bie Rathsherren des Weichbildes 21). Es liegt nahe, ihn für den Vorstand des altstädtischen Gerichtssprengels und seines Rathes anzusehen. Ebenso unzweifelhaft ist in einer Urkunde von 1240, in welcher ber herzogliche Bogt Hermann von Borone ber Altenwif das Innungerecht ertheilt, ber unter den Zeugen zuerst ge= nannte Bartoldus advocatus ein Bürger und der erste von den Confuln wahrscheinlich ber Altenwik als des betreffenden Weichbildes 22). Auch in ihm glauben wir einen Bürger - oder Rathsmeister erkennen zu muffen, wenn anders advocatus bort eine Amtsbezeichnung ift. Schon Heinrich der Löwe gestattete ben Burgern im hagen, einen advocatus aus ihren Mitbürgern zu erwählen 28). Demnach war bieser advocatus, von dem die Jura Indaginis den herzoglichen Vogt unter dem Namen Judex streng unterscheiben, schon damals ein burgerlicher

<sup>19)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 16. S. 21. §. 45.

<sup>20)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 30. §. 6 und Rr. 41. §. 2. In ber um 1312 geschriebenen Behmgerichtsorbnung §. 2 heißen sie "des Raths Meister." Urstunden und Statuten Rr. 21. S. 28.

<sup>21)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 3. S. 8.

<sup>22)</sup> Urkunben und Statuten Nr. 4. S. 9.

<sup>23)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 1. §. 4.

1

Beamter. Er konnte ganz passend so genannt werden, weil auch er einen Antheil an der Gerichtsbarkeit hatte. So ist denn auch begreislich, warum die Rathsherren der Altstadt 1231 ihr Weichbild mit dem Ausseuck advocatia nostra bezeichnen konnten.

Anfangs scheint nach ben Bestimmungen bes Hägener Rechts 24) jeder Rath nur in seinem Weichbilde regiert zu haben. Diese vereinzelte Stellung mag die Wirksamkeit der Gemeindebehörden oftmals erschwert haben. Dhne eine engere Gemeinschaft derselben, ohne gemeinssames Berathen und Handeln war eine Erweiterung der städtischen Rechte und Freiheiten und eine kräftige Wahrung des Interesse der ganzen Stadt nicht wohl möglich. Daher einigten sich um Martini 1269 die Rathscollegien der Altstadt, des Hagens und der Neustadt eidlich dahin, sie wollten an einem Orte zusammenkommen, wenn Ansgelegenheiten zu berathen seien, welche nicht ein Weichbild, sondern die ganze Stadt beträsen. Auch die Einkunste und Steuern derselben sollten in eine gemeinsame Casse sließen, um aus ihr die Ausgaben zum Ruten des gesammten Gemeinwesens bestreiten zu können 25).

Bei besonders wichtigen Angelegenheiten scheint der Rath noch einen Beirath zugezogen zu haben. Wie man schon 1258 in Coln nach alter Gewohnheit aus der Gemeinde der Bürger einige redliche und geschickte Leute zum Rathe zuzog 26), so war es seit etwa 1250 auch hier. 1253 erschienen bei dem Verkaufe des alten Rathslocals in der Altstadt außer den Rathsherren noch "andere zur Berathung Erkorene", also die erste Spur eines Beirathes 27). Die eben erwähnte Rathseinigung des Jahres 1269 erfolgte habito soniorum et discretorum nostrorum consilio. Ob ein Vehmgericht zu halten sei, besprechen nach der um 1312 erlassenen Ordnung die Rathsmeister mit einem ober zwei "der namhaftigsten und weisesten Bürger" 28). Bestand dieser Beirath, der wohl nur bei wichtigen Dingen berusen wurde, etwa aus

<sup>24)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 1. §. 15: Consules, quorum consilio civitas (d. i. das Weichbild) regatur.

<sup>25)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 8. S. 15.

<sup>26)</sup> Assumi possunt ad consilium civitatis. Hegel, Italienische Stäbteverfaffung II, 404. R. 1.

<sup>27)</sup> Sad, Altstabtrathhaus, S. 5. N. 13.

<sup>28)</sup> Urtunben und Statuten Dr. 21. §. 2.

gewesenen Rathsherren, die augenblicklich nicht im Rathe waren (soniores) und anderen auserlesenen (discreti) Bürgern?

Die Grunbsäte, von benen ein Rathsherr fich in seiner amtlichen Wirksamkeit leiten laffen sollte, find in bem Schwure zusammengefaßt, der bei dem Antritt dieses Amtes zu schwören war. Schon im dreis zehnten Jahrhundert schwuren die Rathleute nach alter Gewohnheit, ihr Amt führen zu wollen "nach ber Herrschaft Ehre und zum Frommen ber Stadt" 29). Daß die lettere Rücksicht die erstere oftmals überwog, lag in ben Berhältniffen, beren Entwickelung bie Herzöge nicht hinberten. So raumte schon Otto bas Rind bei ber Ertheilung bes Stabtrechts ben Behörben ber Stabt eine wenn auch nur unwesentliche Beschränfung seines Bogtes ein. Wenn nämlich bieser sich weigerte, ben Berfauf eines Grundstucks burch Friedewirken zu bestätigen, so sollte bie Auflaffung auch "vor ber Stabt", b. h. vor ber stäbtischen Behörbe, also wohl vor bem Rath des betreffenden Weichbildes rechtsgultig geschen burfen 80). Daburch wurde bie Stadtbehörde zuerst bei Eigenthumsübertragungen eventuell Concurrentin bes Bogtes. Daß bem Rath schon im breizehnten Jahrhundert die Erwerbung einzelner herrschaftlicher Rupungen und Rechte wenn auch nur vorübergehend gelang, zeigen urkundliche Notizen. In einem Urkundenverzeichniß, welches hier zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts angelegt wurde 81), ift erwähnt Littera ducis Ottonis antiqua super advocatia consulibus censualiter data. Weil babei nur an eine Urfunde Otto des Kindes gebacht werben kann no so zeigt biese Notiz, daß schon jener Herzog bem Rathe bie Vogtei zinsmeise überlaffen hat; unter welchen Mobificationen, ist leiber nicht anzugeben. Gegen Enbe des dreizehnten Jahrhunderts verpfändete Herzog Albrecht 1296 bem Rathe der Stadt bereits alle Einkunfte, die ihm aus bem Gerichtswesen ober ber Vogtei, aus ben Böllen, ber Munge, ben beiben Weichbilbern Sad und Altewik und aus den hiesigen Mühlen zukamen 82). Daß der Bogt unter biesen Berhältniffen noch immer ein herzoglicher Beamter blieb, ber bie Ueberschuffe seiner Amtseinnahmen an die Stadt abliefern mußte, zeigt bie-

<sup>29)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 15. §. 9.

<sup>30)</sup> Urtunden und Statuten Rr. 2. §. 64.

<sup>31)</sup> Jett im Besit bes Herrn Registrators Sad in bessen Urkunbensammlung, S. 358.

<sup>32)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 13. §. 1-3.

5. Das Aufftreben ber Stabtbehörben im vierzehnten Jahrhundert. 285

selbe Urkunde. Mehrere dieser Rechte kamen aber bald wieder an die herrschaft, namentlich die Münze und der Zoll, wogegen das Recht, im Sac und der Altenwik Schoß zu erheben, dem Stadtrathe blieb 88).

## 5. Das Aufstreben der Stadtbehörden im vierzehnten Jahrhundert 1).

Das Aufstreben ber Stadtbehörden zu größerer Selbständigkeit hatte icon im breizehnten Jahrhundert einigen Erfolg gehabt, wie wir gesehen haben. Dies ermunterte im vierzehnten Jahrhundert zu weiterem Streben. Die 1299 von den Herzögen dem Rath gegebene Freiheit, das Recht der Stadt bessern zu dürfen, wo er könne, wenn daraus der herrschaft fein Schaben ermachse, verlieh ber Stadt bie Autonomie zur weiteren Ordnung der inneren Angelegenheiten 2). Aber auch den Berjogen gegenüber ftrebte ber Rath nach größerer Selbständigkeit, ja endlich felbst nach Unabhängigkeit. Diese konnte er aber nur erreichen, wenn die der Herrschaft zustehenden Rechte allmälig immer mehr beschränkt und endlich burch Pfändung ober Kauf für die Stabt erworben murben. Erft wenn sie im Besit ber gangen Gerichtsbarfeit, ber Rutuns gen aus Boll, Munge, Muhlenzins, Jubenschut und ber aus Sac unb Altewif zu ziehenden Einfünfte mar; konnte jenes Ziel als erreicht gelten. Unausgesett verfolgten Bürger und Stadtbehörden im vierzehnten Jahrhundert die Erreichung deffelben; aber nicht in offenem Rampfe, nicht durch Empörung ober mit roher Gewalt tropten sie ber Herrschaft Rechte ab; sondern wie sie im breizehnten Jahrhundert langsam und fast unmerklich vorschreiten, so verfolgen sie im vierzehnten Jahrhunbert wenn auch rascheren Schrittes boch stets nur bei guter Gelegenheit ihr Biel und erreichen es in der Hauptsache vor dem Jahre 1374. Begünstigt wurden fie in biesen Bestrebungen burch mancherlei Umstände. In viels fachen Kämpfen hatten Braunschweige Burger ihre Kraft fennen ge-

<sup>33)</sup> Sühnebrief von 1299 in Urkunden und Statuten Rr. 15. §. 8 und 16.

<sup>1)</sup> Durre, Die Stadtvogtei zu Brannschweig, im Archiv bes historischen Bereins für Riebersachsen 1847, S. 182 fig.

<sup>2) 8. 127.</sup> 

lernt, durch die Bluthe des Handels und der Gewerbe waren sie zu Wohlhabenheit und Reichthum gelangt, deffen Besitz durch den Anschluß an die Hanse gesichert war. Der aufstrebenden Stadt gegenüber mar bie Macht der welfischen Fürsten seit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts entschieden im Sinken. Es ift bekannt, wie die Söhne und Enkel Heinrich bes Wunderlichen den diesem zugefallenen Landestheil Grubenhagen burch fortgesette Theilungen zersplitterten; ebenso machten es die Nachkommen Albrechts des Fetten mit den auf kurze Zeit vereinigt gewesenen Landen Braunschweig und Göttingen. Im Vergleich zu ber Macht Heinrichs bes Löwen, ja selbst noch seiner nächsten Rachkommen bis auf Otto bas Rind mußten die welfischen Fürsten bes vierzehnten Jahrhunderts, welche die einzelnen Landestheile regierten, schon im Allgemeinen ziemlich machtlos erscheinen. Ramentlich mußte bies aber in ber Stadt Braunschweig ber Fall sein, ba an ben Hoheits. rechten über dieselbe seit 1299 außer bem Landesherrn nun auch die Berzöge ber grubenhagenschen und seit 1345 auch bie ber göttingenschen Linie Antheil hatten. Nicht ohne Einfluß mag auch ber Umftand gemesen sein, daß gerade die Beherrscher bes Landes Braunschweig ihre Restbenz nicht mehr dauernd hier hatten. So waren sie auch nicht mehr im Stande, die Entwickelung bes städtischen Wesens gleich ihren Borfahren zu beachten und zu leiten, sondern wurden namentlich nur durch oft wiederkehrende Geldverlegenheiten ober durch sonstige Noth gezwungen, mit der aufstrebenden Stadt in geschäftlichem Berkehr zu bleiben. Betrachten wir zunächst, wie die Stadt ben Vogt in den Befugniffen eines herrschaftlichen Gerichtsbeamten allmälig immer mehr einschränkte.

In Folge bes Erbstreites ward das Dominium über die Stadt 1299 ein getheiltes, es stand seitbem den göttingenschen und grubenhagenschen Fürsten gleichmäßig zu. Da jede dieser Linien seitdem hier einen eigenen Bogt hielt, so gab es deren nun zwei<sup>8</sup>). Dadurch ward

<sup>3)</sup> In den Hulbebriesen der Fürsten beider Linien (z. B. Herzog Otto des Milben von 1318 in Urkunden und Statuten Nr. 23 und der Söhne Heinrich des Wunderlichen vom Jahre 1323, das. Nr. 25) sagen die Aussteller: We ok in der stad to Brunswich Voget is van unser wegen. Daß nicht an einen gemeinsamen Bogt zu benken ist, zeigt eine Urkunde von 1314 bei Rehtmeier, Chronik 530, wo bestimmt wird, in einem benannten Falle solle Anzeige gemacht werden der Vogede eineme, de van unser (der Fürsten beider Linien) wegene to Brunswick syn. Der Bögte geschieht auch Erwähnung in der Behmgerichtsordnung in Urkunden und Statuten Nr. 21. §. 10 und im Liber proscriptionum I. zum Jahre 1357.

bas Ansehen der Bögte gemindert, und dem Rathe die weitere Beschränstung ihrer Befugnisse erleichtert, zumal wenn jene bei der Ausübung berselben nicht einig zusammenhielten.

Seit dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts suchte die Stadt immer öfter bei gerichtlichen Verhandlungen mit den herrschaftlichen Bögten zu concurriren, und so deren Wirkungskreis mehr und mehr zu beschränken. Weigerte sich ein Vogt, in einer Sache Recht zu sprechen, so trat der Rath "der drei Städte" Altstadt, Hagen und Neustadt zusammen und ließ durch seinen Worthalter, den vorsitzenden Bürgermeister der Altstadt, entscheiden, was Rechtens sei.

Schon im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts gelang es bem Rath, ben Bögten die meisten Civilprocesse zu entziehen. Das geschah burch die Einrichtung bes oben S. 131 ermähnten Schiedsgerichts, welchem jeber Rechtsstreit unter Burgern, bei bem es sich nicht um ein Berbrechen handelte, bas Berweisung aus der Stadt zur Folge hatte, von bem Rathe zur gutlichen Ausgleichung zugewiesen werben konnte. Durch die Einrichtung bieses Gerichts wurden die Bögte factisch auf die Criminaljurisdiction beschränkt. Aber auch von dieser suchte ihnen ber Rath schon fruh einen Theil zu entreißen. Schon 1312. gelang ihm bies mit ben Klagen über Diebstahl, welche bisher vor die Bögte gehört hatten. Jest brachte man fie vor das S. 130 beschriebene Behmeding. In diesem hatten freilich auch die Bögte Sitz und Stimme; aber im Gangen war bies Gericht boch ein fast rein ftabtisches Inftitut. Bunachft entschieden zwei Burgermeister mit Buziehung von höchstens zwei angesehenen Bürgern, ob ein solches Gericht vieler vorgekommener Diebstähle halber zu halten seis); der gemeine Rath nimmt an dem Gerichte, welches vor dem alten Petrithore im Peters . 6), Reustadt = 7) ober Behmgraben 8) gehalten wurde, Theil und bestimmt,

<sup>4)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 16. §. 45 und Stabtrecht von 1408 I. §. 8.

<sup>5)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 21. §. 2.

<sup>6)</sup> In fossa St. Petri ober in fossato St. Petri heißt ber Gerichtsplatz im Liber judicii Vemeding bei ben Rotizen zu ben Jahren 1314, 1321, 1322, 1326 und öfter.

<sup>7)</sup> In fossu Novae civitatis, bas. zum Jahre 1319.

<sup>8)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 21. §. 7. Seine Lage bezeichnet das Behmedingsbuch zum Jahre 1845: in fossa inter valvas S. Petri et S. Andreae oder 1862: in fossa inter valvas S. Petri et Novae civitatis. Nach den Angaben der Behmgerichtsordnung und des Neustädt. Rechtsbuch I, fol. 16, wo von der Ausbesse-

welche unter den dem Behmschreiber berichteten Klagen vor das Gericht zu bringen seien 9); den Vorsit führt der Behmgraf, mahrscheinlich einer der Rathsherren; seine Schöffen sind die zwölf Vehmnoten, vier aus ber Altstadt, aus jedem anderen Weichbilde zwei 10), neben ihnen haben auch die Bögte und einige Rathsherren Sit und Stimme im Behmebing 11). Im ersten Decennium seiner Eriftenz richtete bies Gericht ftets nur über Diebstähle, wie man aus ben im Liber judicii Vemeding verzeichneten in den Jahren vor 1321 erledigten Fallen ersehen kann. Aber bann erweitert es seine Competenz auf bem Gebiete ber Criminaljurisdiction allmälig. Seit 1321 citiren die Behmschreiber auch Leute wegen Diebeshehlerei, wegen Falschung, Betrug, Mord und Gewaltthat 12). Was das städtische Behmbing somit an Befugnissen gewann, mußte natürlich der herrschaftlichen Bogtei verloren gehen. Bahrend biese in früheren Zeiten mit angesehenen Ministerialen ber Herzöge beset war, ward sie jest, wo bas Amt immer mehr an Bebeutung verlor, an Burger 18) verlieben und biefe mogen fich einer Schmalerung ber Bogteirechte, die ja der Stadt zu Gute kam, gewiß nicht mit besonberem Rachbrud widersett haben.

So hatte die Stadt die wesentlichsten Amtsrechte der Bogtei durch zeitgemäße Einrichtungen allmälig verkummert. Es blieb nur noch ein Schritt zu thun übrig, sich der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit durch die Erwerbung der Bogtei endlich ganz zu entziehen. Auch dies gelang bald. Factisch war ja die Stadt bereits im Besitz sast der gesammten Jurisdiction, dem factischen Zustande mußte nur noch die rechtliche Anersennung durch die Herzöge verschafft werden. Da die Bogtei für die Herr-

rung der Stadtmauer tigen dem vemegraven burch ben Rath der Reuftadt berichtet wird, ist wahrscheinlich, daß der Behmgraben zwischen den oben genannten Thoren auf der jetzigen Wallpromenade lag.

<sup>9)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 21. §. 7.

<sup>10)</sup> Bergl. im Liber judicii Vemeding bas Register ber Bemenoten am Enbe bes Buches.

<sup>11)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 21. §. 9.

<sup>12)</sup> Liber judicii Vemeding ju 1321, 1322, 1329, 1334 n. s. w.

<sup>13)</sup> Als solche kennen wir Olbenborp, unses herren Voghet 1312—1328, Lubemann Osse und Henne von Polebe, ebenfalls noch herzögliche Bögte 1352 und 1356, Hans von Kissenbrügge 1357—1361, Lubemann Muntaries und Konrad Backermann 1362. 1363 und Webbege Abbet 1365 aus bem Liber judic. Verneding und ans dem Liber proscriptionum zu den genannten Jahren und aus dem Gebenfouch I, fol. 8. 9.

schaft seit Ende des dreizehnten Jahrhunderts immer mehr an Werth verloren hatte, so entschlossen sich die Herzöge namentlich in Geldverslegenheiten leicht, dieselbe mit der gesammten Jurisdiction und deren Rupungen der Stadt zum Pfandbesitze zu überlassen. So blied ihnen wenigstens die Wöglichkeit des Wiedererwerbes, zu dem es ihnen freilich im Mittelalter fast immer an Geld fehlte.

Die ersten Schritte zur Erwerbung ber Vogtei hatte bie Stabt icon im breizehnten Jahrhundert gethan, wie oben erwähnt ist. Herzog Albrecht behielt sich 1296 bei Verpfandung feines Antheils an ber hiefigen Bogtei noch bas Recht vor, baß sein Vogt in seinem Namen bem Gerichte vorsite; aber er mußte icon zugestehen, daß berselbe die Ueberichune von ben Gerichtsgeldern in die Stadtcasse abliefern solle 14). Balb nachher fam auch bie Bogtei selbst an bie Stadt. Den Antheil, welcher seit 1299 ben göttingenschen Fürsten an berselben zustand, erwarb ste von Otto bem Milben, welcher zwischen 1318 und 1325 für sich und . als Bormund seiner jungeren Brüber Magnus und Ernst bie Bogtei für hundert Mark an den Rath ber Altstadt überließ 15). Rach Ottos Tobe bestätigten seine eben genannten Bruder um Pfingsten 1345 jene Berpfandung, behielten sich jedoch bas Recht ber Einlösung ausbrucklich vor 16). Als Herzog Magnus ber Jungere jene Verpfändung 1371 noch einmal bestätigte 17), warb aus dem Pfanbbesit allmälig ein factisches Eigenthum, da jenes verpfändete Recht nicht wieder eingelöft murbe. Etwas später fam auch ber Antheil, welcher ben grubenhagenschen Berjögen an der Bogtei zustand, an die Stadt. Die Göhne Heinrichs bes Bunderlichen hatten fich bei mannigfachen anberen Verpfändungen bie Bogtei 1325 noch erhalten 18); erst Herzog Ernst der Aeltere († 1361) verpfandete auch sie, und sein Sohn Albrecht bestätigte bies 1370 am . Donnerstag vor Kreuzeserhöhung 19). Die Folge aller dieser Erwerbuns gen war bie Eremtion ber Stadt von ber Gerichtsbarkeit ber welfischen

<sup>14)</sup> Urtunben und Statuten Nr. 13. §. 2.

<sup>15)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 26. S. 34.

<sup>16)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 32.

<sup>17)</sup> Urtunde aus bem Copialbuch I, fol. 30, zuerst gebruckt in Urkunden und Statuten Rr. 49.

<sup>18)</sup> Urkunbliche Rachricht aus Degeb. ber Altstadt II, fol. 29: Domini Consules babent omnia jura .... excepta advocacia ex parte siliorum Ducis Henrici. Zuerst gebruckt in Urkunden und Statuten Rr. 26.

<sup>19)</sup> Copialbuch I, fol. 291. Zuerft gebruckt in Urkunden und Statuten Rr. 48. Durre, Geschichte Braunschweigs.

Herzöge 20). Die Bögte werben nun 21) zu stäbtischen Beamten, welche ber Rath in Eid und Pflicht nimmt 22). Als die Stadt somit die Gertichtsbarkeit in ihrem Gebiete vollständig besaß, mußten die Einrichtungen, durch welche man die Bögte früher beschränkt hatte, ihre praktische Bedeutung verlieren. Daß die Wirksamkeit des Schiedsgerichts und des Bemedings seit dieser Zeit ganz aufgehört habe, ist nicht erwiesen. Nach dem 1403 erlassenen Stadtrechte scheinen beide Institute damals noch bestanden zu haben.

In berselben Zeit suchte die Stadt auch andere herrschaftliche Gestechtsame an sich zu bringen, damit die mit jenen verbundenen Rugunsgen und Gefälle von den Herzögen oder deren Beamten nicht willkürlich erhöht oder bei dringender Geldnoth an einzelne Bürger überlassen würsden, weil diese, um guten Gewinn an dem Pfandgut zu machen, geswöhnlich minder human in der Nutung solcher Rechte sein mochten als die Stadtbehörden 28). Auch die nun zu nennenden Erwerbungen gesschahen selten auf einmal, sondern meist stückweise; bei passender Gelegenheit kaufte man den berechtigten Linien des Welfenhauses die Rechte ab, zu deren Verpfändung diese eben bereit waren.

Bei dem bedeutenden Handel der Stadt war der hiefige Zoll gewiß eine einträgliche Einnahmequelle. Die Verpfändung derfelben auch an Dienstleute und Aftervasallen konnte zu unangenehmen Collisstonen abeliger Familien mit der Stadt führen 24); daher strebte der Rath nach diesem Besty. Als Herzog Albrecht der Feiste 1296 seinen Antheil am Zoll der Stadt verpfändet hatte, nahm der Zöllner für die grubenhagensche Linie die eine, der Nath für die Stadt die andere Hälfte

<sup>20)</sup> Die Formel: We ok in der stad to Brunswich Voget is van unser wegene kommt baber in ben berzoglichen Hulbebriefen seit Mitte bes vierzehuten Jahrhunderts nicht mehr vor.

<sup>21)</sup> Im Jahre 1363 überträgt ber Rath nachweislich zuerst selbständig bie Bogtei bem Bürger Konrab Badermann auf ein Jahr. Gebentbuch I, fol. 15.

<sup>22)</sup> Eibbuch im Rechtsbuch Rr. VIII, p. 23 und Nr. IX, fol. 27<sup>1</sup>. Bergl. bas Gebentbuch I, fol. 15.

<sup>28)</sup> Billmann, Stäbtemefen II, 102.

<sup>24)</sup> Nach dem Lehnbuch Herzog Otto des Milben hatten Einnahmen aus bem hiefigen Zolle Wilhelm von Sambleben und die von Werle (Subendorf, Urkundenbuch I, 166. 168). Das Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst (das. II, 40 sig.) nennt als berechtigt zu Einnahmen aus dem hiefigen Zolle Hermann von Brundrobe, Bertram und Heinrich von Werle, die Obrings und die Kirchhofs.

ber Jollabgaben 25). Durch ben Sühnevertrag von 1299 scheint Albrecht wieder in ben Besit des Zolls gekommen zu sein 26). Aber sein Sohn Duo ber Milde erneuerte die Verpfandung seiner Hälfte gegen eine Summe von dreißig Mark, und seine Bruder, die Herzöge Magnus und Ernft, bestätigen bieselbe 1360 ben Bürgern Gilard von ber Seibe und deffen Better Boneke, welche nun ben halben Boll vom Herzog zu Leben trugen 27). Den Antheil ber grubenhagenschen Fürsten am Zoll und Marktzoll erwarb die Stadt 1428 von Herzog Otto von Grubenhagen, der ihn für sich und als Vormund der Söhne Herzog Erichs ber Stadt überließ 28). Im Ganzen mandte bieselbe für die Ermerbung diefer Einnahmequelle die Summe von 790 Mark Geldes an 29). Die Salfte, welche ben göttingenschen Fürsten am Bierzoll zustand, trugen schon zur Zeit Otto bes Milben bie Bürger Heinrich Kirchhof, Lubolf und Elias Salghe von biesem zu Lehen 80). Dieselben Familien waren auch unter ben Bergögen Magnus und Ernft Lehnsbesitzer bes halben Bierzolls hieselbst 81).

Rach Erwerbung des Münzrechts strebte die Stadt theils wegen des Schlagschapes, der dem Rünzherrn zufam, theils auch um der Willster und den Rünzfälschungen der herrschaftlichen Münzmeister zu entzehen \*2). Den göttingenschen Antheil an den Einfünften aus dem Rünzwesen verpfändete zuerst Herzog Albrecht der Feiste 1296 der Stadt \*2) wie es scheint nur auf kurze Zeit. Im Sühnevertrag von 1299 behält er sich die Rünze wieder vor, aus welcher schon damals auch einzelne Bürger Einnahmen zu ziehen berechtigt waren \*4). Sein Sohn

.7

<sup>25)</sup> Degeb. der Renstadt I, fol. 8. c. 1300: Ein Fuder Bier kostet zwei Schileinge Zoll, dere wert 1 sol. dem Rade, de andere dem tolnere.

<sup>26)</sup> Urfunben und Statuten Nr. 15. §. 8.

<sup>27)</sup> Urkunde im Copialbuch des Herzogs Magnus fol. 661, gedruckt in Rehtmeier, Chronik 634 und Braunschw. hist. Händeln I, 114. Bergl: das Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst bei Subenborf II, 48.

<sup>28)</sup> Urtunde vom Jahre 1428 im Copialbuch I, fol. 16.

<sup>29)</sup> Notis in der Hemelik rekenscop, S. 100.

<sup>30)</sup> Subenborf, Urfundenbuch I, 175.

<sup>31)</sup> Subendorf, das. II, 49. 52.

<sup>32)</sup> Sillmann, Ständemefen III, 73 fig.

<sup>83)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 13. §. 1.

<sup>34)</sup> Urfunden und Statuten Rr. 13, Einleitung. Wie die Verpfändungen ber Einfünfte aus ber Münze allmälig immer weiter gingen, zeigen die Lehnbücher Otto bes Milben und seiner Brüber Magnus und Ernst bei Subendorf.

Magnus der Aeltere verpfändete seinen Antheil an der Runze seit 1345 öfter stets auf mehrere Jahre und 1369 auf unbestimmte Zeit 25). Die erste Verpfändung von Seiten der grubenhagenschen Fürsten geschah 1370 26), und eine völlige Ueberlassung dieses wichtigen Rechts von Seiten aller berechtigten Herzöge kam 1412 zu Stande 27).

In den hiesigen Rühlen, welche herrschaftlich waren 28), hatte ein herzoglicher Beamter (nuncius noster) eine Abgabe zu erheben; Anfangs bestand sie in einem Antheil an dem dort zu mahlenden Korne 29), später scheint man statt dessen Geld gezahlt zu haben, für den Scheffel einen Pfennig 40). Die so sich ergebenden Einnahmen aus den Mühlen verpfändete Albrecht der Fette 1296 zu seinem Antheil an die Stadt; die grubenhagensche Hälfte des Mühlenzinses erwarb dieselbe 1370 und in den folgenden Jahren 41).

Die seit 1296 hier vorkommenden Juden hatten für den ihnen gewährten Schutz an die Herzöge ein Schutzelb zu zahlen, wie eine Urfunde des Herzogs Magnus 42) zeigt. Auch diese Einnahmequelle ward wenigstens zum Theil an die Stadt oder einzelne Bürger derselben überlassen. Den grubenhagenschen Antheil an den Judenschutzgeldern erhielt die Stadt 1370 zum Pfandbesitz 48). Andererseits überließ Herzog Otto der Milbe für ein Darlehen von sunfzig Mark 1320 am 22. Desember an die Bürger David Kronesben und Hildebrand Elers fünf Mark sährlicher Rente aus den Abgaben, welche die hiesigen Juden zu zahlen hatten 44). Nach dem Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst

<sup>35)</sup> Nach ben im Copialbuch bes Herzogs Magnus fol. 16<sup>1</sup>, 34<sup>1</sup>, 45, 67, 78<sup>1</sup> stehenben Urkundenabschriften geschah dies zuerst 1345 am Sonntag vor Bonisacius auf drei Jahre, gedruckt in Urkunden und Statuten Nr. 34, 1348 auf fünf Jahre, das. Nr. 36; 1357 auf drei Jahre, das. Nr. 40; 1360 auf drei Jahre das. Nr. 48; 1369 auf unbestimmte Zeit, das. Nr. 47.

<sup>36)</sup> Urfunben und Statuten Nr. 48.

<sup>37)</sup> Urtunden im Copialbuch I, fol. 26-29, gebruckt in Urtunden und Statuten.

<sup>38)</sup> Urfunbe von 1269 in Orig. Guelf. IV, praef. 18 fig.

<sup>39)</sup> Quidquid brazii nobis derivari poterit de molendinis nostris omnibus in Bruneswich heißt es in Herzog Albrechts Urkunde von 1296. §. 3, in Urkunden und Statuten Nr. 13.

<sup>40)</sup> Urfunde von 1386 bei Rehtmeier, Chronit 668.

<sup>41)</sup> Urkunde von 1370 in Urkunden und Statuten Rr. 48 und S. 184 bieses Werkes.

<sup>42)</sup> Urtunde von 1345 in Urtunden und Statuten Rr. 83.

<sup>43)</sup> Urfunde Bergog Albrechts 1370 in Urfunden und Statuten Rr. 48. §. 4.

<sup>44)</sup> Subenborf, Urfunbenbuch I, 195.

waren um 1350 Antheile an den Auffünften von den Juden verpfanbet an die Familien Holtnicker und Elers 45).

Endlich erreichte bie Stadt im vierzehnten Jahrhundert noch die Aufnahme ber Altenwif und bes Sades in ben stäbtischen Berbanb. Diese beiben Stadttheile, noch 1296 von Herzog Albrecht bem Fetten distincta nostra oppida genannt, hatten zwar schon im breizehnten Jahrhundert bas Weichbilderecht und ihren eigenen Rath; aber sie hatten außer bem Worthzins an bas Benedictinerflofter resp. an's Blafiusnift noch Schoß und Beben an die Herrschaft zu zahlen (S. 278). Alle Einnahmen aus ihnen, soweit sie ber göttingenschen Linie zukamen, verpfändete zuerst Herzog Albrecht ber Fette 1296 an die Stabt 46), 1299 gab auch Heinrich ber Wunderliche bem Rath die Befugniß, in tiesen beiden Weichbildern den Schoß zu erheben 47). Albrechts Söhne Dtto, Magnus und Ernft überließen ihre Anspruche auf solche Ginnahmen nebst allen Anrechten an jene Weichbilber um 1325 ber Stadt für 590 Mark 48) und die beiben letteren Fürsten bestätigen dies nochmals 1345 49), ebenso Magnus ber Jungere 1371 für einen Rachschuß von dreihundert Mark 50). Die Anrechte der grubenhagenschen Herzöge an jenen Beichbilbern erwarb bie Stadt 1325 von ben Söhnen Heinrichs des Bunberlichen für 450 Mark 51), beffen Enkel, Herzog Albrecht, obige Berpfandung seines Baters und seiner Oheime 1370 bestätigte 52). Das Altewif und Sad balb nach dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts mit in ben städtischen Berband gezogen waren, lassen mehrere Anzeichen annehmen. Das "liber judicii Vemeding totius civitatis" zeigt, daß bies Gericht auch für jene Weichbilber bestimmt war, beren Rath nach ben Angaben zu 1319 und 1329 bort Recht suchte. An ber Uebereinkunft, das städtische Schiedsgericht einzusepen, nehmen die Rathe dieser Weichbilder um 1320 bereits Theil 58). Am 29. Januar 1325

<sup>45)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch II, 49. 53.

<sup>46)</sup> Quidquid de distinctis nostris oppidis, Sacco et Veteri vico poterit derivari, omnia tollent (Consules). Urfunden und Statuten Nr. 13. §. 1.

<sup>47)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 15. §. 16.

<sup>48)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 26.

<sup>49)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 32.

<sup>50)</sup> Urfunben und Statuten Nr. 49.

<sup>51)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 26.

<sup>52)</sup> Urtunben und Statuten Rr. 48.

<sup>53)</sup> Urfunben und Statuten Rr. 24. §. 1.

sinden wir in der universitas Consulum zum ersten Male auch die Rathsherren der Altenwif und des Sackes 54). Freilich sehlen bei einer Verhandlung des gemeinen Raths im Jahre 1327 die Räthe dieser beis den Weichbilder wieder 55).

Werechtsame Gelb aufzuwenden nicht zögerte, so pflegte sie für die Sicherstellung des Erworbenen und zur Befestigung der Rechte, die nicht mit Geldnutzungen verbunden waren, den Zeitpunkt zu benutzen, wo ein neuer Herzog die Regierung antrat und von der Stadt die Huldigung empfing. Erst wenn der Herzog in Gegenwart seiner Rathe gelobt hatte, alle von seinen Vorgängern und Vorsahren der Stadt gegebenen Zusagen treulich und vollständig halten und etwaiger Irrungen nicht gedenken zu wollen, erst wenn er den üblichen Huldebrief 36) hatte ausstellen lassen, in welchem auch die der Stadt etwa neu bewilligten Gnaden und Freiheiten mit aufgenommen wurden, dann erst schwur der Rath, "dem Herzog und seinen Erden so treu und hold sein zu wollen, wie es ein Vürger seinem Herrn nach Recht sein solle, und ihm behülfslich zu sein, die Stadt zu Gute zu halten." Denselben Eid leistete sodann auch die auf dem Markte versammelte Vürgerschaft (S. 141).

Wie man sich bei solchen Gelegenheiten immer weiter gehende Zussagen von der Herschaft geben ließ, zeigt eine Betrachtung der Huldesbriefe und Huldigungsnotizen. Als die Bürger 1279 den Söhnen Herzog Albrechts des Großen huldigten, schwuren sie, ihnen unterthänig und treu zu sein, so lange sie von den fürstlichen Brüdern "gut behandelt würden." Dabei stellten sie gleich die Bedingung: Wenn die Brüder das Land dereinst theilten, so wollten sie nur dem unterthan sein, dem Braunschweig zusiele, so lange er sie gut behandle (S. 110). Das Herzog Otto der Milde bei seiner Huldigung 1318 schon manche neuen Rechte und Freiheiten bewilligen mußte, haben wir aus dessen Huldesbrief schon oben (S. 133) erwiesen. Dasselbe geschah durch die Söhne Herzog Heinrich des Wunderlichen, als sie 1323 die Huldigung empfingen (S. 136). In dem Huldebriefe, welchen die Herzoge Magnus und Ernst 1345 ausstellten, wurden auch die Bewohner des Sacs als Freie

<sup>54)</sup> Urfunde im Ordin. S. Blasii fol. 61. R. 42.

<sup>55)</sup> Degeb. ber Neustabt II, jum Jahre 1327.

<sup>56)</sup> Die bei solchen Gelegenheiten ausgestellten hulbebriefe find mitgetheilt in ben Urkunden und Statuten ber Stadt Braunschweig.

auerkannt (S. 141). Eine damals geschriebene Rotiz zeigt, daß die Stadt den Herzögen das Zugeständniß abzudingen sich vornahm, sie sollten seine Fehde beginnen ohne Wissen und ohne den Rath der Stadtbehörzden, sollten die aus der Stadt Versesteten in ihren Schlössern nicht begen, sondern dem Rath erlauben, solche Verwiesene durch ihre Schlösser und Gerichte zu führen 57). Dennoch ward ihnen die erste und letzte der Forderungen nie bewilligt, die zweite erlangten sie erst 1400. Die 1361 und 1367 ausgestellten Huldebriese 58) enthalten kein neues Zuzgeständniß, wohl aber die von Herzog Magnus II. der Stadt 1367 und 1371 ertheilten Privilegien 59).

Bei einem so unausgesetzten und erfolgreichen Streben der Stadtbehörden, "ihr Recht zu bessern", kann es uns nicht wundern, schon
vor 1374 Zeichen jener troßigen Unabhängigkeit zu sinden, welche später
noch offener hervortritt in dem Streben, sich von den welfischen Fürsten
loszumachen und Braunschweig als Reichsstadt an Kaiser und Reich zu
bringen. Man lese nur die keden Auslegungen am Ende der Huldigungsordnung 60). "Wenn die Herren Recht und Gewohnheit brechen
und die Stadt nicht bei Gnaden lassen, so sind die Bürger von Rechts
wegen nicht verdunden, den Huldigungseid zu halten. Thut die Herrschaft dem Rathe und den Bürgern Gutes und vertheidigt sie die Stadt
in ihrem Rechte, so dankt man ihnen das billiglich; thut sie das nicht,
so ist die Stadt nicht pslichtig, sie in ihren Röthen zu unterstüßen; denn,
so schließt die Ordnung, durch Gottes Güte ist Braunschweig eine freie
Stadt. Das sollen unsere Rachsommen wissen!"

## 6. Die weitere Ausbildung der Stadtverfassung im Mittelalter.

Schon im dreizehnten Jahrhundert hatte sich eine Anzahl von Familien, ausgezeichnet durch Reichthum und Güterbesitz, sowie durch öftere Besteidung von Rathsherrnstellen, von der Gemeinde der übrigen Bür-

<sup>57)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 31.

<sup>58)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 44 und 45.

<sup>59)</sup> Urfunden und Statuten Ar. 46 und 50.

<sup>60)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 30. §. 9.

ger allmälig abgeschlossen und einen höheren Stand rathsherrlicher Ges schlechter gebildet (S. 114 und 272). Sie führten das Stadtregiment bis 1293 unangefochten. Damals zuerst traten ihnen Gilben und Gemeinde entgegen, verbundet in ber Absicht, "baß Jedermann von nun an mehr zu seinem Rechte komme" (S. 115). In welcher Hinsicht biesen Ständen der Bürgerschaft ihr Recht verfummert war ober beeinträchtigt zu sein schien, wird nicht gesagt; boch zeigt ihr weiteres Benehmen, namentlich ihr Streben nach Theilnahme am Stadtregiment, daß ihre bisherige politische Berechtigung ihnen nicht genügte. Obgleich die Gemeinde von jener Verbindung bald zurücktrat und sich bem Rathe wieber anschloß, so räumte bieser boch ben Gilben am 5. August 1293 eine gewisse Theilnahme an der Stadtregierung ein (S. 117 flg.). bies gemischte Regiment, aus Rath und Gilbemeistern zusammengesett, trennte sich balb nach Pfingsten 1294 wieber. Herzog Albrechts Ginschreiten stellte nun die aristofratische Rathsverfassung ber, die Gilben murben von dem Stadtregimente wieder ausgeschlossen und durch Hin= richtung mehrerer Führer berselben die Lust zu neuen Aufständen unterbrückt, wie dies oben S. 119 fig. erzählt ift.

Seitdem bestand wieder aristokratische Geschlechterherrschaft und blieb bis 1374 unangesochten. Bon der Abgeschlossenheit dieser bevorrechteten Familien ist S. 152 sig. die Rede gewesen; wie der aus ihnen besetzte Rath fast zur Selbständigkeit der Herrschaft gegenüber gelangte, ist im vorigen Abschnitt dargestellt. Jur inneren Geschichte der Rathsverfassung bis 1386 geben die Quellen wenigstens einige interessante Beiträge.

Die mit der Einwohnerzahl und Bedeutung der Stadt sich mehrens den Geschäfte des Raths mögen der Grund gewesen sein, welcher eine Vermehrung der Zahl der Rathsherren in mehreren Weichbildern nöthig machte. 1269 regierten ihrer zehn in der Altstadt, sechs im Hagen, vier in der Neustadt 1). In der Altstadt sindet sich 1298 noch dieselbe Zahl 2), seit 1304 regieren dort meistens zwölf Rathsherren 8), wenn zuweilen nur elf genannt werden 4), so ist das wohl durch das Ausbleisben eines derselben genügend zu erklären. Im Hagen regierten schon

<sup>1)</sup> Urfunben und Statuten Mr. 8. §. 4.

<sup>2)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beilage S. 191.

<sup>3)</sup> Degeb. ber Altstabt I, 3. 4. 304.

<sup>4)</sup> So z. B. 1301, 1307, aber auch 1343 und 1392 in ben Degebingsbüchern ber Altstadt I, 2. 4. 287 und III, zum Jahre 1392.

1304 acht Rathsherren ), bieselbe Zahl blieb vor wie nach ber Schicht von 1374. Der Reustabt standen 1310 noch vier Rathsherren vor, seit 1312 jährlich fünf, seit 1322 sechs. In den Jahren nach dem Ausstande bis 1417 schwankt die Zahl der jährlichen Rathsherren dort wischen sechs und acht, seit dem Jahre 1418 stehen wieder stets nur sechs an der Spise dieses Weichbildes, wie die Degedingsbücher darschun. In der Altenwik, wo 1240 drei Rathsherren und ein Bürgermeister gewesen zu sein scheinen ), sehlt es die jest leider an jedem Zengnis über die Zahl der dortigen Rathmannen im vierzehnten Jahrshundert; die drei in einer Urkunde von 1374 ) genannten werden schwerlich das ganze Collegium gebildet haben. Nach 1400 bestand das selbe dort aus fünf Rathsleuten. Im Sack endlich ist seit 1299 die Zahl der vier Rathsherren stets dieselbe geblieben.

Die Einrichtung, bei ber jährlichen Erneuerung bes Rathes einen Theil der alten Rathsherren in das Collegium für das folgende Jahr mit hinüberzunehmen, bestand seit 1269 bis 1385 fort, wie aus ben Ratheverzeichnissen erhellt. Aber eine Aenberung scheint im vierzehnten Jahrhundert insofern eingetreten zu sein, daß Rathsherrnwahlen nicht mehr jahrlich, sondern nur alle zwei Jahre gehalten wurden. Der abtretende Rath's) bestimmte, wer von den für die zweijährige Rathsperiode Gewählten im ersten Jahre des Turnus regieren sollte; der Reft der Bewählten mit ben nach Ablauf bes erften Jahres zum llebertritt in ben folgenden Rath Erforenen regierten im zweiten Jahre bes Turnus. Demnach scheinen für die zweijährige Rathsperiode in der Altstadt zwanzig Rathmannen gewählt zu fein; im ersten Jahre regierten zwölf, im zweiten die acht übrigen mit vier zum Uebertritt Erkorenen ). Im Sagen wurden vierzehn gewählt, obwohl jährlich acht Rathsherren regierten; benn zwei traten in's zweite Turnusjahr hinüber. In ber Renstadt mahlte man zehn Rathsherren auf zwei Jahre; im ersten regierten seche, im zweiten vier mit den zwei Uebertretenben. Rur wenn diese Einrichtung bestand, sieht man ben Grund ein, warum die um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts geschriebene Eidsamms

<sup>5)</sup> Degeb. bes Bagens I, 1.

<sup>6)</sup> Urfunben und Statuten Dr. 4.

<sup>7)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Rr. 258.

<sup>8)</sup> Urtunden und Statuten Rr. 53. §. 109.

<sup>9)</sup> Urtunben und Statuten Nr. 41. §. 1.

lung 10) und ein 1360 erlassenes Geset 11) zwischen den Herren des sitzenden Rathes und den Rathsgeschworenen unterscheidet; jene führen die Regierung, diese bilden ihren Beirath, wenn sie dazu entboten wers den. Wer sich nach seiner Wahl in das Collegium der Bestimmung des abgehenden Raths darüber, ob er zu dem zunächst regierenden Rathe oder zu den Rathsgeschworenen gehören sollte, nicht fügte, der ward versestet und mußte die Stadt auf ein Jahr verlassen 12).

Bei dem Antritt ihres Amtes hatten die regierenden Rathsherren zu schwören, sie wollten der Stadt vorstehen nach ihren fünf Sinnen so gut als möglich, "der Herrschaft zur Ehre und der Stadt zu Rus und Frommen." Sie versprachen serner, die Einigkeit in der Stadt zu erhalten, Armbrüste nicht zu entsernen, für das Bürgerrecht mindestens einen Verding zu nehmen, auf Beobachtung der Berordnungen über Dobbelspiel und Hochzeiten zu halten und nicht zu leiden, daß Grundstücke von den Pflichten gegen die Stadt befreit werden 18).

Der Rath jedes Jahres wählte sich einen Vorsitzenden, "der des Rathes Wort führen soll". Dieser erfor sich einen Beistand, beide besetzten dann die dem betreffenden Rathe obliegenden Aemter aus den regierenden Rathsherren nach bester Einsicht. Wer die auf ihn fallende Wahl nicht annehmen will, bezahlte eine hohe Geldstrafe, in der Altsstadt hundert Mark 14).

Der oben S. 158 fig. erzählte blutige Aufstand von 1374 stürzte bas aristofratische Regiment in der ganzen Stadt mit Ausnahme der Altenwif, aber nur für furze Zeit. Schon 1376 standen wieder Männer aus den Geschlechtern an der Spise der Rathscollegien. Diese mögen einer weniger exclusiven aristofratischen Richtung angehört haben, die auch den Gilden und der Gemeinde Antheil am Regiment gönnte. In sinanziellen Angelegenheiten sehen wir diesen Rath bereits die Zustimmung der Gildemeister öfters einholen. Obwohl das alte Rathsregis

<sup>10)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 42. §. 1. 2.

<sup>11)</sup> Urtunben und Statuten Nr. 53. §. 109.

<sup>12)</sup> Daß auch aus einer Rathsperiobe bie angegebenen Zahlen von Rathsherren in die folgende übergingen, zeigen die Rathsregister und die Urkunde von 1360 in Urkunden und Statuten Nr. 41, §. 1.

<sup>13)</sup> Urfunden und Statuten Dr. 42. §. 1.

<sup>14)</sup> Rathsorbnung der Altstadt von 1360 in Urkunden und Statuten Rr. 41. §. 2-4.

ment 1380 durch die Hansestädte förmlich wieder hergestellt mard, so wurden doch seitdem die Gildemeister und Vertreter der Gemeinde zur Erledigung wichtiger Angelegenheiten vom Rathe öfters zugezogen (S. 169). Ja ganz aus freiem Antriebe, so scheint es, that dieser am Ende des Jahres 1385 einen entscheidenden Schritt, um die aufstrebenden Elemente der Bürgerschaft auf die Dauer zu befriedigen und so die Ursachen innerer Zerrüttungen ganz hinwegzuräumen. So erfolgte 1386 eine wesentliche Aenderung der Rathsverfassung 15). Diese, bisher rein aristofratisch, erhielt jest jenen Zusat demotratischer Elemente, welchen die Rusterverfassungen aller Zeiten hatten. Daraus erklärt sich denn auch ihr Fortbestehen dis über das Ende des Mittelalters hinaus.

Junachst mussen die bisher rathsfähigen Geschlechter 1386 ihre bevorrechtete Stellung ganz aufgegeben haben. Mit Ausopserung ihrer gehässigen Abgeschlossenheit traten sie je nach ihrer Beschäftigung ober Reigung in eine der bestehenden vierzehn Gilden oder in die Gesmeinde ein, um fortan nicht mehr als privilegirte Familien, sondern als hervorragende Genossen dieser volksthümlichen Corporationen am Regimente der Stadt Theil zu nehmen. Rur wenn man dies annimmt, was freilich direct keine Quelle meldet, so begreift man die sonst unerstärliche Einrichtung, daß der Nath seit 1386 nur aus Vertretern der Gilden und der Gemeinde gebildet wird, während von den Geschlechtern mirgends die Rede ist 16). Die Grundzüge der neuen Rathsversassung sind nach dem 1408 geschriebenen "Ordinarius des Nathes" 17) folgende.

Während der Rath Anfangs jährlich, dann immer auf zwei Jahre gewählt wurde, wählte man ihn seit 1386 18) stets auf eine dreisäherige Rathsperiode, "man setzte einen dreifaltigen Rath ein" und erfor für jene drei Jahre im Ganzen für alle fünf Weichbilder 105 Rathsherren. Bon ihnen bildeten 36 den dreifaltigen Rath der Altekadt, 24 den im Hagen, 18 den in der Neustadt, 15 den in der Altens wil und 12 den im Sacke. In sedem der drei Jahre war ein Drittheil

<sup>15)</sup> Orbinar. 148.

<sup>16)</sup> Orbinar. 148.

<sup>17)</sup> Gebruckt in Leibnitz, S. R. Br. III, 446 und in Urkunden und Statuten.

<sup>18)</sup> Diese Weise, ben breisaltigen Rath einzusetzen, bestand 1410 am Montag nach ben heiligen brei Königen 24 Jahre, ist also eingeführt zu Ende 1385 ober zu Ausang 1386. Orbinar. 148.

jener Männer regierenbe Rathsherren, die beiben anderen Drittheile heißen die Zugeschworenen. Jeder der 105 Erwählten war also während seiner Rathsperiode ein Jahr regierender Rathsherr und zwei Jahre lang Zugeschworener 19). In den Rath wurden seit 1386 nur gewählt Bertreter ber Gilben unb ber Gemeinbe. In ber Alt= ftabt wurden die für drei Jahre nöthigen 36 Rathmänner genommen: neun aus der Gemeinde, feche aus ben Wanbichneibern, feche aus ben Wechstern, brei aus ben Gerbern, brei aus den Schuhmachern, brei aus ben Anochenhauern; aus Rrämern, Goldschmieben und Badern je zwei und einer aus den Schneibern 20). Bu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts trat bort die unwesentliche Aenderung ein, daß aus der Gemeinbe zehn, aus den Anochenhauern und Badern nur je ein Ratheherr gewählt und bag auch der Schmiedegilde ein Rathsherr zugestanden ward 21). Im hagen wurde bas breijährige Rathscollegium gebildet durch sechs Vertreter ber Gemeinde, elf Wandschneiber und Lakenmacher, brei Anochenhauer und burch je einen Vertreter ber Schmiebe, Bader, Schneiber und Rurschner. In der Reuftabt bilbeten ben breifaltigen Rath brei Danner aus ber Gemeinbe, feche Bandschneiber und Lakenmacher, sechs Bedenschläger und brei Anochenhauer. In ber Altenwif finden wir neben funf Bertretern ber Gemeinde noch brei Lakenmacher, zwei Schuhmacher und Gerber, zwei Knochenhauer; von den Schmieden, Badern und Schneibern je einen. Im Sad ende lich ift ber dreifaltige Rath zusammeingesetzt aus drei Anochenhauern, brei Schuhmachern, zwei Kurschnern, einem Schmied, einem Bader und zwei Mannern aus ber Gemeinbe 22). Wie bie ben Gilben unb ber Gemeinde zukommende Zahl von Rathsherren erwählt ward, ift nicht völlig flar. Ramentlich ob bie Rathsherren für die Gemeinde von diefer erwählt, oder von dem alten Rathe aus ihr erkoren wurden, wird nicht gefagt, boch ift Letteres mahrscheinlicher. Die Gilben bagegen prafentirten am Schluß einer Rathsperiobe bem abgehenden Rathe ein Berzeichniß

<sup>19)</sup> Orbinar. 1.

<sup>20)</sup> Orbinar. 148. Da bie Summe 37 ift, so mag ber Bertreter ber Schneibergilbe erst zwischen 1386 und 1410 hinzugefügt sein.

<sup>21)</sup> So war es 1413 nach ber Sad'schen Manuscriptensammlung, ben Rath betreffenb.

<sup>22)</sup> Diese Angaben stehen im Orbinar. nicht, sie find bem Sad'ichen Manuscript, ben Rath betreffend, entnommen.

"ehrlicher frommer Leute" aus ihrer Mitte, dieser wählte dann zwischen Weihnachten und Neujahr diejenigen 105 Personen für die kommende Rathsperiode aus, die ihm "dazu nütlich und bequem" zu sein schienen 28).

Da in jedem Jahre nur ein Drittel der Gesammtzahl regierte, in ber Altstadt zwölf, im Hagen acht, in ber Reuftadt seche, in ber Altenwit funf und im Sade vier, welche ben regierenden ober sitzenben Rath bildeten, mährend die übrigen zwei Drittel so lange Zugeschworene biegen, bis fie selbst zur Regierung tamen, so mußte zunächst bestimmt werben, in welcher Ordnung bie Gewählten regieren follten. Den regierenben Rath bes erften Jahres erfor nach vorheriger Besprechung mit den Rathsältesten der abtretende Rath aus allen Reuerwählten in ben ersten Tagen nach Reujahr<sup>24</sup>). Der so eingesetzte regierende Rath wählte bann nach Ablauf seines Amtsjahres aus ben Rathsgeschworenen die Salfte aus, welche im zweiten Jahre ber Periode regieren follte; bie Uebrigbleibenben waren ber regierenbe Rath bes britten Jahres 25). Ber fich folden Bestimmungen nicht fügen wollte, ben traf eine Strafe von hundert Mart 26). Um Montag nach bem Dreikonigstage gingen bie abtretenden Rathe des verfloffenen Jahres nach dem Reuftabtrathhause zur Besprechung über die Erneuerung bes Rathes. Dort legte jeber Beichbilderath ben vier übrigen Weichbilderathen die Liste ber von ihm zur Regierung erforenen Rathsherren vor, trat bann ab, bamit bie Uebrigen fich besprechen könnten. Erhoben diese gegründete Bebenken gegen einen Erwählten, so einigte man sich burch gutliche Besprechung ober durch Abstimmung 27). War eine Einigung erreicht, so ging jeder Rath nach dem Rathhause seines Weichbildes. Wenn die durch Glockengeläute entbotene Burgerschaft 28) sich bort versammelt hatte, ließ ber Burgermeister bes vorigen Jahres die für bas neue Jahr bestimmten Rathsherren burch den Rathsschreiber öffentlich verkundigen 29).

Am Montag Nachmittag trat ber neue Rath sein Amt an. Glocken-

<sup>23)</sup> Orbinar. 1 unb 148. §. 3.

<sup>24)</sup> Orbinar. 148. §. 4.

<sup>25)</sup> Orbinar. 148. §. 4 und 1. §. 1.

<sup>26)</sup> Orbinar. 6. Note.

<sup>27)</sup> Orbinar. 2.

<sup>28)</sup> Im Sade, wo keine Kirche lag, wurden die Bürger burch ben Rathsboten vor bas Rathhaus geladen. Orbinar. 3.

<sup>29)</sup> Orbinar. 3.

geläut berief ihn fammt bem alten Rath nach bem Weichbilderathhause; bort saßen sie zusammen auf bes Rathes Bank, Wein ober Bier wurde geschenkt und dem neuen Rath die Schlussel zu den Thoren, den Rathhäusern und anderen Rathsgebäuben, sammt ben Rleinobien, Buchern und Briefschaften überantwortet. Dann zog jeder Weichbilderath nach dem Reuftadtrathhause, der alte Rath voran, der neue hinterdrein 80). Dort wurden die fünf neuen Weichbilderathe beeidigt. Wenn ber Rathsschreiber ben zu schwörenben. Eib vorgelesen, so nahm ber abtretende Bürgermeister jedes Weichbildes bem neuen Rathscollegium den Eib ab 1). Wenn es die Zeit erlaubte, so begab fich bann jeder Rath nach seinem Rathhause, erwählte bort die Bürgermeister und vertheilte unter sich die Beaufsichtigung ber Stadtthore. Der Bürgermeister, die den Vorsitz in den Rathsversammlungen führten, hatte Reuftadt, Altewif und Sad je einen, Altstadt und Hagen bagegen zwei. Bei Bersammlungen des gesammten Raths aller Weichbilder führte der erfte Bürgermeister der Altstadt den Vorsit; war er abwesend, so that es ber zweite 82). Bu Bürgermeiftern pflegte man bie Rathsherren zu mahlen, die am längsten im Rathe gewesen waren 88). Die Oberaufsicht über feine Stadtthore sammt beren Schlüffeln überwies jeder Weichbilderath an bestimmte Rathsherren. In ber Altstadt, mo die beiben Burgermeister und ber buchführende Kämmerer von dieser Pflicht befreit maren, war je brei Rathsherren, im Hagen je zweien ein Weichbildsthor überwiesen 84).

Wenn die Zeit am Montage sehlte, so besetzte jeder Rath bei seisner nächsten Zusammenkunft die höheren Aemter seines Weichbilds mit den Rathsherren, von denen jeder demnach ein Jahr hindurch eins, oft auch mehrere bekleidete 85). Wer ein Amt ablehute, zu dem der Rath berief, ward mit hundert Mark gebüßt 86). Zunächst ernanute der Rath

<sup>30)</sup> Orbinar. 4.

<sup>31)</sup> Orbinar. 5.

<sup>32)</sup> Orbinar. 6.

<sup>33)</sup> Telomonius Ornatomont. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 91 jagt: Summa tamen regiminis apud magistros civium est, qui ex ordine in magistratu juxta senium creantur.

<sup>34)</sup> Orbinar. 7. 31.

<sup>35)</sup> Auch Rathsgeschworene wurden zu ben minder wichtigen Aemtern herangezogen. Orbinar. 15.

<sup>36)</sup> Orbinar. 7.

aus feiner Mitte bie Rammerer, in ber Altstadt zwei, in ben übrigen Beichbildern je einen, zur Führung der Weichbilderechnung 87); ferner bie Weinherren, welche nur in der Altstadt, im Hagen und ber Reuftabt vorkommen. Diese beforgen ben Einkauf und die Berbeischaffung des Weines, welchen der Rath verkaufen laffen will, verwahren benselben, beforgen bessen weitere Behandlung und Verkauf und legen dem Rath davon Rechnung ab. Gemeinsam bestimmen sie ferner den Preis der Weine, welche Burger ober Fremde hier verkaufen wollen, und beeibigen beren Berkaufer 88). Dann ernannte ber Rath jedes Beichbildes zwei Richteherren. Diese fanden ben beiben Bögten, beren einer in der Altstadt, einer im Sagen Gericht hielt, von Raths wegen zur Seite und sahen banach, baß Jebem nach ber Stadt Recht mb Gewohnheit Recht. gesprochen wurde. Sie gaben Vollmacht zur Crecution gerichtlicher Urtheile; erschienen ihnen solche unrecht ober auch nur bebenklich, so theilen sie dieselben dem Rathe mit, falls nicht ber Betheiligte an den Rath appellirt. Solche Appellationen sollen fie zu verhüten suchen, wenn ber Fall vor Gericht ober durch Vergleich beenbet werben kann. Sie notiren die vorkommenben Eigenthumsübertragungen wegen bes von dem Eigenthumer zu zahlenden Schoffes, machen eventuell bei Räufen das Näherrecht des Rathes geltend und beaufsichtigen die Sendgerichte ber Officiale und das Treiben der Sendwroger 89). Der Rath in jedem Weichbilde mahlte ferner eine Baucommiffion, welche bei Reubauten darauf zu achten hatte, daß nichts von ber Straße jum Hause gezogen und daß Schaufenster nicht zu weit herausgerückt wurden 40); sobann bie Aufseher über den Mauergraben und über die Landwehren 41), endlich einen Ginnehmer ber Gelber, welche fur bas Bargerrecht zu gahlen waren 42). In der Altstadt wurden außerdem noch bestellt zwei Dufemeister jur Beaufsichtigung ber städtischen Ruftfammern im Martinithurme, im Rathhause und auf den Thorthurmen 48); ein Zeichen, ober Aichmeifter, welcher richtig befundenen Gemäßen

<sup>37)</sup> Orbinar. 8. 31. 32.

<sup>38)</sup> Orbinar. 9. Bergl. bas Eibbuch ber Altstabt, p. 12. 13.

<sup>39)</sup> Orbinar. 10. 34.

<sup>40)</sup> Orbinar. 11.

<sup>41)</sup> Orbinar. 13. 15.

<sup>42)</sup> Orbinar. 16.

<sup>43)</sup> Orbinar. 12.

auf dem an der Martinifirche belegenen "lickhuse" das gesetliche Zeichen geben ließ 44), und einer der alle vier Wochen in die Rathstüche der Reustadt ging, um die Zahlung der Accise zu beaussichtigen, welche die Schenkwirthe dort zu entrichten hatten 45).

Waren alle Aemter besetzt, so überantwortete ber Rath in ber Altstadt einem Rathsherrn den Schluffel zum großen Stadtsiegel, einen zweiten Schluffel zu demselben erhielt ein Rathsherr der Reuftadt; nur in Gegenwart beider durften Urfunden mit demselben bestegelt werden 46). 3mei Rathsherren ber Altstadt, und mahrscheinlich zweien aus Hagen und Reuftabt wurden die Schluffel zu ben Kiften und Behältniffen auf brei Jahre anvertraut, in welchen die Urfunden ber Stadt lagen. Zu jeber gehörten mehrere Schluffel, welche in verschiebene jener brei Beichbilber vertheilt waren. Jene Urfunben aber lagen theils in zwei Kiften in ber Sacriftei zu St. Martinus, theils in ber vorberen Labe bes Heiligenstock jener Kirche; die Urfunden, welche die Altstadt allein betrafen, barg eine Riste, welche auf ber Dornze des Altstadtrathhauses stand, zu welcher die Kammerer ber Altstadt die Schluffel hatten 47). Enblich wurde noch einem Rathsherren der Altstadt die Aufbewahrung . bes baaren Gelbes, welches ber Stadt gehörte, anvertraut. Diefes lag in einer Gelbfifte, die in ber Sacristei ber Martinifirche stand; einen zweiten Schluffel zu berselben führten die bortigen Provisoren 48).

Für diese vielen Aemter scheint die Zahl der Rathsherren namentslich in den kleineren Weichbildern nicht ausgereicht zu haben. Ein Blick in die Rathsregister selbst der Altstadt zeigt, daß man sich zu helsen wußte. Oft bekleidete ein Rathsherr mehrere jener Aemter; aber man zog auch die Rathsgeschworenen mit heran. Ein Beispiel aus dem vierten Degedingsbuch der Altstadt mag genügen. 1425 waren in diessem Weichbild wie gewöhnlich zwölf Rathsherren. Bürgermeister waren Statius Belhower und Tile von Abenstedt; Kämmerer Hans Kale und Gerwin Pamme; als Rathsherren sind noch genannt Tile von Evensen, Wasmod von Kemme, Hennig von Vimmelsen, Tile Kovot, Cord von Scheppenstede, Hinrik Twedorp, Hennig Rode und Cord Mul. Der

<sup>44)</sup> Orbinar. 13.

<sup>45)</sup> Orbinar. 14.

<sup>46)</sup> Orbinar. 17.

<sup>47)</sup> Orbinar. 18.

<sup>48)</sup> Orbinar. 19.

Beinherr und Großsiegelbewahrer; ber zweite Kämmerer ist auch Weinherr; Tile von Evensen ist Richteherr; W. von Kemme ist Baumeister,
Zeichenmeister und Einnehmer der Bürgergelder; H. von Vimmelsen ist Baumeister, T. Kovot Richteherr, C. von Schepenstede Aufseher des Mauergradens und der Landwehr, H. Twedorp Acciseausseher, H. Robe Baumeister, C. Mul Aufseher des Mauergradens und ein Rathsgesschworener Johann Brandes Mitausseher der Landwehr.

Am Mittwoch nachher ließ jeder Rath seine Zugeschworenen nach dem Rathhause entbieten und dort beeidigen. Im ersten Jahre der Rathsperiode leisteten die zwei Drittel der Gesammtzahl den Eid, welche nicht im regierenden Rathe des ersten Jahres waren; im zweiten der Rath des ersten Jahres, im dritten war natürlich keine solche Beeidigung mehr nöthig 49). Die Zugeschworenen kamen nur auf besondere Einsladung zu den Rathssitzungen 50).

Die Sitzungen wurden nach Verabredung regelmäßig an bestimmten Bochentagen zu festgesetzter Stunde auf dem Weichbilderathhause gehalen; wer zu spät kam oder ohne Grund ausblieb, zahlte eine Geldstrase. In der Altstadt z. B. kam der Rath jeden Mittwoch und Freitag beim lezten Läuten der Besperglocke zusammen 51) und erledigte die vorlies genden Angelegenheiten. Sollte keine Sitzung sein, so ließ der Bürgers meister die Rathsherren abbestellen 52). Wenn die Bürgermetster es sur nothig hielten, eine Angelegenheit erst im kleineren Kreise zu besprechen, so ließen sie die Aeltesten aus dem Rath und den Rathsgeschworenen zuf die Bude über dem Schranke am St. Martinifirchhose" zu einer Borberathung entbieten 58).

In jedem Weichbilde gab es noch eine Anzahl von Ehrenämstern, zu benen ber Rath die passenden Personen berief ohne Rücksicht darauf, ob sie im Rathe waren oder nicht 54). Diese waren von dem ihnen zugewiesenen Geschäftstreise dem Rathe zur Rechenschaft verpstichs

<sup>49)</sup> Orbinar. 22.

<sup>50)</sup> Orbinar. 24. 30 und Eibbuch 3.

<sup>51)</sup> Dies war nach bem Degebingsbuch ber Altstabt III im Jahre 1393 verabrebet.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Orbinar. 28.

<sup>58)</sup> Orbinar. 29.

<sup>54)</sup> Orbinar. 48 am Enbe.

Barre, Gefdicte Braunfdweigs.

tet. So ernannte jeder Rath die Vorsteher der im Weichbild belegenen milden Stiftungen, die Provisoren oder Aelterleute seiner Pfarrkirchen und Capellen und die Aufseher über die an den Heerstraßen belegenen Dämme 55).

Bur Besprechung ber Angelegenheiten, welche fein einzelnes Weichbild, sonbern bie ganze Stadt betrafen, und um Streitigkeiten zwischen Bürgern verschiedener Weichbilder in Gute zu schlichten, trat jeden Mittwoch im Winter um neun, im Sommer um acht Uhr Morgens auf ber Dornze des Reustabtrathhauses der gemeine Rath, d. h. die regierenden Rathsherren aller Weichbilber zusammen 56). Dort stimmte man nicht nach Röpfen, sondern nach Weichbildern ab 57). Ramen Angelegenheiten zur Sprache, welche nur ein Weichbild ober eine Gilde betrafen, so entfernte sich ber betreffende Rath ober die jener Gilbe angehös rigen Rathsherren mahrend ber Besprechung. Wurden Angelegenheiten einzelner Bürger besprochen, so mußten biese, wenn fle im Rathe waren, ober ihre bort etwa befindlichen Anverwandten die Sitzung so lange verlaffen 68). Den Vorsit im gemeinen Rathe führte ber erste ober in bessen Abwesenheit ber zweite Bürgermeister ber Altstadt 59). Wer zu spät ober gar nicht kam, zahlte eine Strafe, wenn nicht etwa öffentliche Geschäfte, Krankheit oder Abwesenheit ihn hinderten 69). Bei besonders wichtigen Angelegenheiten zog man auch die Rathsgeschworenen zu 61). Auch ber gemeine Rath wählte zur Erledigung der ihm zugewiesenen Geschäfte aus sich und ben Rathsgeschworenen gewisse Beamte, nämlich fünf Zinsherren, sieben Beutelherren, fünf Mung- ober Gießherren, steben Baumeister, vier Mitglieber bes geistlichen Schiebsgerichts, einen Rleinstegelbewahrer, einen Mühlenbaumeister, zwei Herren zum Einund Verkauf der nöthigen Mühlsteine, vier Vorsteher des Marstalles und zwei herren zur Oberaufsicht über bie Steinbrüche im Rußberge und im Lindenberge bei Thiede 62).

<sup>55)</sup> Orbinar. 51-54, 55-62; 70-73. 63.

<sup>56)</sup> Orbinar. 20.

<sup>57)</sup> Orbinar. 26.

<sup>58)</sup> Orbinar. 27.

<sup>59)</sup> Orbinar. 6.

<sup>60)</sup> Orbinar. 20.

<sup>61)</sup> Orbinar. 24.

<sup>62)</sup> Orbinar. 35-45.

Ein engerer Rath fommt in ben deutschen Städten befanntlich bann vor, wenn Gilben und Gemeinde ben Zutritt zum Rathe errungen haben. In ihm pflegte ein Ausschuß das im Voraus zu berathen, was demnächst dem gesammten Rathscollegium vorgelegt werden sollte. Etwas Aehnliches war der hiesige Rüchenrath, so genannt, weil er sich gewöhnlich auf der Rathskuche in der Neustadt, zuweilen auch wohl auf der Münzschmiede in der Altstadt versammelte. Dort traten die ältesten 63) Mitglieder des Rathes, regierende Herren wie Rathsgeschworene, auf Entbieten der Bürgermeister mit diesen zusammen zur Berathung von Angelegenheiten, die eilig waren und noch geheim gehalten werben follten 64). Bei einer wichtigen Finanzberathung im Jahre 1387 bestand ber Rüchenrath aus 21 Personen; von diesen waren acht aus ber Altfabt, seche aus bem Hagen, brei aus der Neuftabt, zwei aus ber Altenwif und zwei aus dem Sact 65). Db er stets so viele Mitglieder zählte, ift nicht anzugeben; gewiß aber ift, daß auch in ihm nach Weichbildern abgestimmt wurde 66).

Es ist nun noch von ben Rathsgewohnheiten zu reben, b. h. von den Geschäften, welche dem Rathe zu bestimmten Zeiten des Jahres oblagen, wie sie der Ordinarius angiebt. In den ersten vier Wochen nach dem Dreikönigstage des ersten Jahres einer Rathsperiode hatte der neue Rath das Buch, welches "die heimliche Rechenschaft" dieß, dem ganzen Rathe und den Zugeschworenen durch die Aeltesten des Raths vorlesen zu lassen, damit Jeder wisse, wie sich die Stadt nach dem unheilvollen Ausstande von 1374 durch weise Sparsamseit und patriotische Maßregeln wieder aus drückender Schuldenlast hervorgearzeitet hatte 67). Bald nach dem Dreikönigstage legten die sieden Beuzelherren des vorigen Jahres ihre Rechnung ab 68). Vierzehn Tage oder drei Wochen vor der Fastenzeit verschenkte der Rath Häring, Lachs und Mandeln. Wer solche Geschenke erhielt, wird nicht angegeben; sie scheinen aber hauptsächlich aus der Stadt geschickt zu sein 69). Zu derz

<sup>3)</sup> An einer anderen Stelle ift von den Ebelsten des Raths die Rede.

<sup>64)</sup> Orbinar. 25. 136.

<sup>65)</sup> Hemelik rekenscop, p. 15.

<sup>66)</sup> Orbinar. 26.

<sup>67)</sup> Orbinar. 115.

<sup>68)</sup> Erbinar. 116.

<sup>69)</sup> Orbinar. 116. 118.

selben Zeit ernannte jeder Weichbilderath die Constabeln, welche den in ber Fastnacht auf ben Rathhäusern zu veranstaltenben Tanz arrangirten und die Beföstigung ber bazu Eingelabenen aus eigenen Mitteln bestrit-Der Rath mählte für biesen Zweck stets eine Anzahl vermögender Bürger seines Weichbildes, in der Altstadt z. B. zwölf, und rechnete es ihnen zum Verdienst an, wenn sie die Rosten beschränkten, keine übermäßige Zehrung gaben und sich an alte, einfache Sitte hielten 70). Auf ben grünen Donnerstag (de gude donnersdag) sandte ber Altstadtrath seinen Rathsherren und den Mitgliedern des Rüchenrathes Fische und jedem ein halbes Stübchen Wein 71). In die Woche nach Quasimodogeniti fiel die öffentliche Verkundigung und Vorlefung berjenigen Gesete und polizeilichen Verordnungen, welche um 1400 in bas sogenannte Echtebing zusammengetragen waren. Dies geschah am Montag in der Altstadt, am Dienstag im Hagen, am Mittwoch in der Reuftabt, am Donnerstag in ber Altenwif und bem Sade. Dann sammelte sich beim Glockengeläut die Bürgerschaft bes Weichbildes vor ihrem Rathhause. In bem von ben Bögten gehegten Gerichte konnte Jeber melben, wenn er etwas wußte, bas gegen die Herrschaft, gegen ben Rath, gegen Gilben und Gemeinden gerichtet war. Das Gemeldete ward dem Rathe angezeigt. War bas Gericht gehalten, so dankten bie Bürgermeister ben Bögten bafür, baß sie ber Bürger gnäbige Richter gewesen seien, und bat fie, bas auch fernerhin zu sein. Dann ging ber Rath auf die Laube bes Rathhauses und ließ bem versammelten Volke durch den Schreiber das Echteding vorlesen. In der Woche nach Michaelis ward biese Vorlesung wiederholt 72). Den Barfüßern sandte ber Rath an ihrem Kirchweihfeste zur Mittagsmahlzeit zwei Stübchen Wein. Am Frohnleichnamstage betheiligte sich auch ber Rath an der festlichen Procession, welche er zur Erinnerung an den auf diesen Tag bei Winsen 1388 erfochtenen Sieg zu halten einst beschlossen hatte. Die Einrichtung dieser Feier werben wir in dem Abschnitt "Kirchenmesen" angeben 78). Von dem Pfingsten zu entrichtenden Judenschoss zahlte der Rath den städtischen Dienern die erste Hälfte des ihnen gebührenden

<sup>70)</sup> Orbinar. 117. Daß ber Rath schon 1356 ben Aufwand ber kunstavelen beschränken mußte, zeigt bas Gebenkbuch I, fol. 11.

<sup>71)</sup> Orbinar. 119. Bergl. Sad, Alterthümer, S. 14 fig.

<sup>72)</sup> Orbinar. 120. 132.

<sup>73)</sup> Orbinar. 121.

Lohnes 74). Am Mittwoch nach Pfingsten, wenn die jungen Frauen ber Altstadt ausgingen, um Kräuter zu einem jest unbefannten 3wecke zu juden (se plegen umme krüde to gân), schickte ber Rath ber Altstadt ben Abends Bersammelten zwei Stübchen Wein zur Erquickung 75). An der Feier bes Freitags vor Johannis, wenn man mit St. Autors Sarg um die Stadt ging, betheiligte sich auch der Rath 76). Am Tage vor dem Peter-Paulsfeste, wenn in Folge der Wallfahrt nach Königslutter viele Frembe in die Stadt kamen, ließ jeder Weichbilderath wie bei ans deren ähnlichen Gelegenheiten seine Stadtthore forgfältig bewahren; ber Sicherheit willen wurden bann stärkere Tag = und Nachtwachen an bieielben verlegt 77). Jährlich am Freitag vor dem Margarethentage gab der Rath ben Armen eine Spende, die Hagelspende genannt, damit "unter Gottes gnädigem Schute bie Feldfrucht ohne Hagel und Unwetter eingebracht werbe." Die große Glocke zu St. Martinus berief die Armen zur Empfangnahme 78). Während ber balb folgenden Erntezeit mußte ber Henker gegen Bettler besonders ftrenge einschreiten und fie nothigen, auf's Felb hinauszugehen, um sich burch Arbeit Gelb zu verdienen 79). Am 20. August ließ der Rath ben Autorstag als hohes Jeft in einer Beise feiern, die wir weiter unten beschreiben werben 80). Am 31. August ließ berfelbe die neugemunten Pfennige in folgenber Beise kundigen. Wenn ein breimaliges Geläut die Burger vor bas Altstadtrathhaus berufen hatte, so verkundete des Rathes Schreiber im Auftrage bes Burgermeisters, baß vom 1. September, bem Aegibiustage an neue Pfennige ausgegeben würden. Da für 30 Schillinge alter Pfennige nur 291/3 Schillinge neuer Pfennige gegeben wurden, jo erlitt man an jeber Mark alten Gelbes, bas nun ungültig warb, also umgewechselt werden mußte, acht Pfennige Schaden 81). Seit der großen Best bes Jahres 1350 gab ber Rath ben stäbtischen Armen am Freitag

<sup>74)</sup> Orbinar. 122.

<sup>75)</sup> Orbinar. 123.

<sup>76)</sup> Orbinar. 124. Die weitere Beschreibung bieser Feier siehe beim Rirchen-

<sup>77)</sup> Orbinar. 125.

<sup>78)</sup> Orbinar. 126.

<sup>79)</sup> Orbinar. 127.

<sup>80)</sup> S. Kirchenwesen. Orbinar. 128.

<sup>81)</sup> Orbinar. 129.

vor Kreuzeserhebung eine zweite Spende 82) und ließ bieses Fest in allen Stadtkirchen als hohes Fest begehen 88). Wenn in der zweiten Woche nach Michaelis die Rathsschreiber mit Hulfe ber Bauermeister die Schöffregister angelegt hatten, so mußten in ben beiben folgenben Wochen, also in der zweiten Hälfte des October, die Bürger "zum Schoff schwören", b. h. ihr Vermögen und Einkommen eiblich angeben, um banach bemnächst ben Schoff zu entrichten 84). Um Martini verschenkte ber Rath Wein theils an auswärtige Freunde und Gönner ber Stadt, welche ber Rüchenrath bestimmte, theils an die Mitglieber bes regierenben Rathes, bessen Burgermeister und an ben Rüchenrath. Der Rathsherr erhielt ein halbes, ein Bürgermeister ein ganzes Stübchen. In ber Altenwif allein war bies nicht Sitte, in ben vier anderen Beichbilbern verschenkte man bei biefer Gelegenheit 36 Stübchen Wein 85). In ber Woche nach Martini murbe ber Schoff bezahlt, von ben bann eingegangenen Summen bezahlte ber Rath ben fälligen Zins für die bei ihm von Bürgern belegten Capitalien, namentlich auf Leibzucht und Webbeschat. Den etwa bleibenden Cassenvorrath übergab man ben steben Beutelherren. Dann erhielten bie Diener bes Rathes bie zweite Halfte ihres fälligen Soldes 86). Zwischen dem 25. und 30. Rovember wurde dem Rüchenrathe in der Rathsfüche ober auf dem Neuftabtrathhause Rechnung abgelegt von den Mühlen, dem Marstalle und den Landwehren durch die Rathsherren, welche der betreffenden Verwaltung vorgestanden hatten 87). Am 1. December war ebendaselbst Rechnung abzulegen von ben Ziegelhöfen und ben städtischen Steinbrüchen 88) und zwischen Neujahr und bem Dreikonigstage rechneten bort bie Rämmerer vom städtischen Haushalt 89). Am Tage vor Weihnachten wurde bem durch Glocengeläut versammelten Volke von ber Laube der Rathhäuser burch den Rathsschreiber angefündigt, wie es mit bem Laufen ber Schanteufel gehalten werden sollte 90). In den letten vierzehn Tagen

<sup>82)</sup> Orbinar. 130.

<sup>83)</sup> Orbinar. 131.

<sup>84)</sup> Orbinar. 133, 134.

<sup>85)</sup> Orbinar. 136. 137.

<sup>86)</sup> Orbinar. 138-141.

<sup>87)</sup> Orbinar. 142.

<sup>88)</sup> Orbinar. 143.

<sup>89)</sup> Ordinar. 145. 146.

<sup>90)</sup> Orbinar. 144.

Beichbildes alle noch restirenden Strafgelder, welche an ihn zu zahlen waren, eintreiben, um dem nachfolgenden Rathe Alles geordnet übergeben zu können <sup>91</sup>). Die lette Amtshandlung des abtretenden Rathes siel auf den Wontag nach dem Dreikönigstage, wo er auf dem Reustadts wichhause zu berathen hatte, wer für das neue Jahr in den regierenden Rath eintreten solle <sup>92</sup>).

So freistnnig die Rathsverfassung 1386 auch geandert war, so blieben boch auch in ihr noch einzelne Mißstände übrig, deren- Hinwegmung mit ber Zeit wünschenswerth wurde. Ramentlich scheint die Art und Weise, wie die Rathmänner gewählt wurden, den Wünschen ber Bürgerschaft nicht ganz entsprochen zu haben. Während bie Gilben ehrliche, fromme Leute" aus ihrer Mitte bezeichneten, aus benen ber abgehende Rath die neuen Rathsherren für die Gilben ermählen mußte, ideint die Gemeinde nicht einmal zu einer solchen indirecten Wahl benchtigt gewesen zu sein. Beibe Corporationen mußten bestrebt sein, die Bahl ihrer Vertreter im Rathe dem Rathscollegium zu entreißen und an sich zu bringen. Beides gelang noch vor der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts, wie der große Brief von 1445 98) zeigt. Zuerst setzten die Gilten die Aenderung durch, daß ihre Meister und Geschworenen die jeber Gilbe zugestandenen Rathsleute selbst aus der Gilbe mahlten. 1445 war bies bereits eine "alte Gewohnheit" geworden, welche ber große Brief bestätigt und anerkennt 94). Die Gemeinde erhielt 1445 bie 28 Hauptleute, je zwei in ben vierzehn Bauerschaften, zu ihren Vorstehern, melde dies Amt drei Jahre bekleibeten und bei der Erneuerung des Rathscollegiums die von der Gemeinde zu stellenden Rathsherren zu erwählen hatten 95).

Abgesehen von dieser zweckmäßigeren Vertretung der Gilben und Gemeinden im Rath erhielten die genannten Vertreter dieser Corporationen 1445 noch einen größeren Antheil an den wichtigsten politischen Rechten, nämlich an der Gesetzgebung und an der Entscheidung über Arieg und Frieden. Gesetz waren demnach nun erst gültig, wenn außer

<sup>91)</sup> Orbinar. 147.

<sup>92)</sup> Orbinar. 148.

<sup>93) ©. 221.</sup> 

<sup>94)</sup> Großer Brief §. 3 und Eibbuch ber Altstabt, S. 43.

<sup>95)</sup> Großer Brief &. 3, Eibbuch ber Altstadt, S. 42.

bem Rathe auch die Gilbemeister und Hauptleute, die bann mit zu ben Rathesitungen entboten wurden, sich mit benselben einverstanden erflärt hatten 96). In Kriegszeiten sollte eine Commission des Rathes, aus sechszehn Personen bestehend, zu benen die Altstadt fünf, der Hagen vier, die Reuftadt drei, Sad und Altewif je zwei stellte, mit vierzehn Gilbemeistern und fünf Hauptleuten, aus jedem Weichbild einer, zusammentreten, um die Last der Einquartierung der vom Rathe zu haltenden Anechte und Pferbe gehörig zu vertheilen 97). Richt unwesentlich ift ferner bas ben Gilbemeistern und ben Hauptleuten bamals zugestanbene Recht, sich versammeln zu burfen, sobald es ihnen nöthig scheine 96); mogegen Gilben und Gemeinden zur Pflicht gemacht wird, dem ordnungsmäßig erwählten Rathe beizustehen und "ihm Alles treulich zu Gute zu halten" 99). Enblich ward 1445 noch die Unsitte abgestellt, daß nahe Verwandten zusammen im Rathe wären. Namentlich sollten nicht mehr in einem Weichbilbe zwei Brüber ober Bater und Sohn zu gleicher Zeit zum Rathe gehören; ebenso wenig sollten so nahe Verwandten im regierenden Rathe überhaupt in demselben Jahre sich befinden; zu Bürgermeistern endlich follten niemals nahe Verschwägerte zu gleicher Zeit erwählt werden 100).

Als durch die Bestimmungen des großen Briefes die Versassung 1445 in einer Weise fortgebildet war, daß sie allen billigen Wünschen der Bürgerschaft genügte, lag es auch im Interesse dieser, die Zusammensehung des Rathes den Zufälligkeiten einer wenn auch nur alle drei Jahre erfolgenden Wahl immer mehr zu entziehen. Was vielleicht seit Jahrhunderten bei der Mehrzahl der Rathsherren Sitte gewesen war, ward 1463 am 19. December vom Rath, den Rathsgeschworenen, den Gildemeistern und Hauptleuten zum Gesetz erhoben, daß nämlich die nach den Bestimmungen des großen Briefes erwählten Rathsherren zeitzlebens im Rathe bleiben sollten, außer wenn der gemeine Rath, die Gildemeister und Hauptleute erklärten, daß einer der Gewählten "zum Rathe nicht bequem wäre." Auch die von dem Rathe zu ernennenden Bürgermeister sollten sortan zeitlebens im Amte bleiben 101).

<sup>96)</sup> Großer Brief §. 7. 8.

<sup>97)</sup> Großer Brief §. 24.

<sup>98)</sup> Großer Brief §. 26.

<sup>99)</sup> Großer Brief §. 4.

<sup>100)</sup> Großer Brief §. 5.

<sup>101)</sup> Degeb. ber Altstabt IV, zum Jahre 1463.

Einen Bersuch, die Rathsverfassung noch demokratischer zu gestalten, machte der bekannte Parteisührer Lüdese Holland. Obwohl der Rath 1488 am 6. Februar den vorgelegten Reces beschwor, obwohl er sich eine Läuterung durch Holland gefallen lassen und noch 24 Männern aus Gilden und Gemeinden zum Rathe und fünf derselben zum Küchenstate Jutritt gestatten mußte, obwohl die ganze Stadtverwaltung in demokratischer Weise umgewandelt wurde; so hatten doch diese maßlosen Umgestaltungen nur kurzen Bestand. Schon am 29. November 1490 erstätten die Weichbildsgemeinden, sie wollten von dem Reces und dem neuen Stadtregiment nichts mehr wissen; zwei Tage nacher ward dersielbe auf dem Altstadtrathhause zerrissen und verbrannt, der Beirath der 24 Männer ausgehoben und das frühere Rathsregiment von 1445 wieder eingesetz, worauf Holland und eine Anzahl seiner Anhänger die Stadt verließen <sup>102</sup>).

<sup>102) &</sup>amp;. 246-254.

## U. Die städtische Vinanzverwaltung.

Die Hauptquellen für die Renntniß der städtischen Finanz tung im Mittelalter sind die 1401 geschriebene Hemelik rekensc seit 1402 aufgezeichneten Zins= und Kämmereibücher der fünf bilder, der 1408 zu Ostern begonnene Ordinarius des Rathes u Gebenkbuch des Kämmerers Hans Porner, von ihm selbst 1417 ve Da diese Quellen alle dem Ansang des sunfzehnten Jahrhunde gehören und die wenigen älteren hieher gehörenden Nachrichten zig sind, um eine Geschichte der städtischen Finanzverwaltung getönnen, so beschränken wir uns darauf, darzustellen, wie dies Ansang des sunfzehnten Jahrhunderts war.

## 1. Die Einnahmen des Rathes.

Ein großer Theil der ordentlichen oder regelmäßigen Eins der Stadt : und der Weichbildscassen 2) ergab sich im Anfang de zehnten Jahrhunderts aus dem bedeutenden Eigenthum des Rat Grundstücken aller Art, welche meist in der Stadt, zum Theil ab außerhalb derselben im Stadtgebiete oder in der entsernteren Un belegen waren. Zu solchen Grundstücken zählen wir zunächst die stände und Waarenhallen sür manche hiesige Gewerksleute, ihre Waaren lieber an öffentlichen Pläten als in ihren Häuse

<sup>1)</sup> Mein ber Orbinarius ist bis jetzt gebruckt, er steht bei Leibnit: Br. III, 446 und in Urkunden und Statuten. Bon ben übrigen genannten ist oben S. 190 sig. die Rebe gewesen.

<sup>2)</sup> Erst zu Enbe bieses Abschnitts wird angegeben werden, in welche jeni jede Einnahme zunächst floß. Der Stadt kamen ste zuletzt alle zu Gute.

Berfauf ausstellten. Die bazu nöthigen Localitäten richtete ber Weichbilberath am Markte ober in deffen Nähe ein und überließ ste dann, bas Eigenthumsrecht sich vorbehaltenb, an Gewerksleute seines Beichbilbes gegen einen jährlichen Zins zur Benupung. Solche Waarenhallen wurden bald eine ergiebige Einnahmequelle ber Stadtbehörben, wie aus den Kämmereibüchern zu ersehen ist. Der Rath ber Altstadt nahm jährlich ein aus ben 44 Ausständen seines Gewandhauses an 440 Schillinge, aus ben 34 Leben bes baneben liegenden Knochenhauerscharrens 272, aus ben sechszehn Leben bes Baderscharrens 128, von ben siebenzehn Stellen ber Kürschner auf bem Kleiberhofe neben bem Rathhause 51 und von den zwölf Stellen der Leinwandhandler daselbst 36°), also in Summa 927 Schillinge ober 30 Mark 27 Schillinge. Im hagen brachten die Ausstände der Wandschneider und Lakenmacher im Gewandhause dem Rathe jährlich 384, der Brodscharren 96 und ber Anochenhauerscharren neben bem Paulinerfloster 328 Schillinge 4) ein, hier also in Summa 808 Schillinge ober fast 27 Mark. In ber Reu-Radt trug ber Anochenhauerscharren mit seinen 36 Stellen, von benen vier an ber Jubenstraße belegene für die Juben bestimmt waren, jährlich 280, das Gewandhaus mit seinen 22 Ausständen nur 44 und ber Backerscharren mit seinen sechs Leben 48 Schillinge ein b), zusammen 372 Schillinge ober 12 Mark 12 Schillinge. Der Rath ber Alten. wik nahm aus ben 29 Ausständen seines Anochenhauerscharrens 116 Schillinge, und aus ben Verfaufostellen, welche ben Tuchmachern jenes Beichbildes unten in bessen Rathhause eingeräumt waren,  $10\frac{1}{2}$  Schila linge ein 6), also in Summa 4 Mark 6½ Schillinge. Von den Einnahmen dieser Art im Sade ist nur bekannt, daß der dortige Anochenhauerscharren jährlich 264 Schillinge ober 8 Mark 24 Schillinge einbrachte 7). Demnach lieferten bie genannten Ausstände und Waarenhallen der Stadt einen jährlichen Gesammtertrag von 831/4 Mark.

Roch bedeutendere Einnahmen erwuchsen der Stadt aus Häuser= miethe. Am einträglichsten waren die zu bestimmten Zwecken vermietheten Locale, wie die Waagehäuser, Hoken= und Krambuden, Wechsel=

<sup>3)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 25. 14. 26. 30. 35.

<sup>4)</sup> Kämmereibuch bes Hagens, fol. 41. 7. 251.

<sup>5)</sup> Kammereibuch ber Neustabt, S. 9. 10.

<sup>6)</sup> Rämmereibuch ber Altenwif, fol. 4. 7.

<sup>7)</sup> Kämmereibuch bes Sactes, fol. 11.

und Scheerbuden und Weinkeller. In der Altstadt maren die Hofenund Krambuben am Markte und am Martinikirchhofe so vermiethet, daß ste jährlich 31 Mark 7 Schillinge einbrachten 8), das dortige Waagehaus trug elf Mark, die Wechselbude auf der Münzschmiede 1/4 Mark und zwei Scheerbuben zwei Mark Miethzins 9). Bermiethet waren in ber Altstadt ferner die Keller unter bem Rathhause und unter ber Mungschmiebe 10) für jährlich sieben Mark, endlich auch Thorthurme und Bergfriede, welche für die Sicherheit der Stadt keine Bedeutung hatten, z. B. das Südmühlenthor, der Lauenthurm auf dem Ulrichsthore und der Bergfried der Dammmühle gegenüber 11). Die dem Rath der Altstadt gehörenben Hauser in ber Garfüche 12) ("hinter bem Scharren"), am Sübmühlen - und Michaelisthore waren zusammen zu etwa 81/2 Mark jährlich vermiethet 15). Dem Rath im Hagen brachten die beiben Scheerbuben am Gewandhause jährlich zwei Mark, die Waage am Ratharinenkirchhofe über zehn Mark, die Wechselbude am Gewandhause 1/4 Mark, ber Weinkeller 21/2 Mark ein, die Einnahme aus vermietheten Bürgerhäusern betrug bort nur etwa 1 1/2 Mark 14). In ber Neustabt waren die Scheerbuben am Gewandhause auch zu zwei Mark, die Waage dagegen zu 71/2 Mark vermiethet. Die beiben Hirtenhäuser am Reustadtthore brachten 188/4 Schilling, der alte Bergfried zu Delper acht Shilling an Miethe ein 16). Die Haupteinnahme dieser Art zog ber Rath der Neustadt aus den Häusern der Judenstraße, welche meist an Juben zu jährlich 221/2 Mark vermiethet waren, der Gerbehof auf dem Riderfulke und einige nahe babei gelegene Säuser trugen 61/2 Mark, einige Häuser auf ber Langenstraße und auf dem Andreaskirchhofe vier Mark Miethe ein 16). Der Rath ber Altenwif nahm an Miethe jahrlich nur 22/2 Mark auf, nämlich eine Mark aus dem Keller unter dem Rathhause, neunzehn Schillinge aus zwei Bergfrieden in der Stadt-

<sup>8)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 26-34.

<sup>9)</sup> Daj. S. 66. 67. 64.

<sup>10)</sup> Daj. S. 35. 49. 66.

<sup>11)</sup> Das. S. 7. 68.

<sup>12) 1401</sup> zahlten die Bewohner dieser Häuser keine Miethe, dafür besorgten sie bas Schließen der Ketten und Schläge in der Altstadt und des Südmühlenthores, das. S. 5. 6.

<sup>13)</sup> Das. S. 5. 6. 15. 16.

<sup>14)</sup> Kämmereibuch bes Hagens, fol. 7. 111. 30.

<sup>15)</sup> Kämmereibuch ber Neuftabt, S. 10. 30. 31.

<sup>16)</sup> Daj. S. 10—12. 22. 23. 30. 31.

mauer an der Mönchstraße und den Rest aus zwei Häusern auf dem Klinte 17). Der Rath im Sacke endlich hatte sährlich fast seche Mark Mietheins nahme aus dem Keller unter seinem Rathhause und aus zwei Häusern, deren eins bei dem Rathhause, das andere an den langen Stegen neben der Burgmühle lag 18). Aus allen vermietheten Häusern und Localen dieser Art hatten also die Weichbildscassen eine Einnahme von 130 Mark.

Eine weitere Einnahme aus Grundstücken lieferte ber Worth. zins, welchen die Besitzer mehrerer Häuser an ben Rath ber Altstadt whlten, zu beren Anlage biefer den Grund und Boden einft hergegeben batte. In ber Regel liegen bie worthzinspflichtigen Häuser, wo sie vortommen, in Menge bei einander, was sich aus obigem Berhältniß erflatt, und zwar gewöhnlich auf einem Terrain, bas noch lange unbebaut bom Rath bei zunehmender Bevölkerung allmälig mit zum Anbau hergegeben wurde. Solche Raume finden sich namentlich in der Nahe ber Beichbildsthore ber Altstadt. So ward ber ganze Raum vom Ulrichs. thor und Lauenthurm bis an die Hutfilternbrude auf beiben Seiten ber Straße mit Häusern bebaut, die noch 1402 an den Rath 4 Mark 16 Schilling Worthzins zahlten 19). Am Südmühlenthore waren zum Zahlen desselben verpflichtet die Häuser Nr. 481—484, ebenso zwei hauser am Hohenthore, Rr. 659 und 660, auch zwei Häuser am Betrithore 20). Worthzins zahlten außerdem in der Altstadt nur noch vier Haufer im Kattreppeln, eins im vorberen Winkel ber Schuhftraße, wei im westlichen Theil der Neuenstraße, eins auf der Gildenstraße und brei vor bem Hohen= und Petrithorc 21). Aus allen genannten Haus sern ergab sich für ben Rath der Altstadt eine jährliche Einnahme von 14 Mark 6 Schillingen. In den vier anderen Weichbildern kommt kein an den Rath zu zahlender Worthzins vor mit alleiniger Ausnahme des auf bem Meymbernshofe belegenen Schmiebehauses Rr. 2757, welches an ben Rath im Sac jährlich 82/3 Schilling Worthzins zu entrichten hatte 28).

<sup>17)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit, fol. 7.

<sup>18)</sup> Kammereibuch bes Sads, fol. 3.

<sup>19)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt, S. 57. 59.

<sup>20)</sup> Daj. S. 10. 20. 44.

<sup>21)</sup> Daj. E. 58. 55. 54. 43—45.

<sup>22)</sup> Kämmereibuch bes Sades, fol. 11.

<sup>23)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 10—13. 20—23. 27. 43—46 und 51—62. Kämmereibuch bes Hagens, fol. 8. 16. 24. Kämmereibuch ber Neustabt, S. 6. 14. 26. Kämmereibuch ber Altenwit, fol. 4. Kämmereibuch bes Sack, fol. 1. 21.

Eine nicht unbedeutende Einnahme des Rathes war in allen fünf Weichbildern der von Häusern zu zahlende Erbenzins. An solchem hatte der Rath der Altstadt 1402 einzunehmen 41½ Mark, der im Hagen fast 20 Mark, der in der Neustadt 17½ Mark, der in der Altenswif 5½ Mark, der im Sacke endlich etwas über 2½ Mark<sup>24</sup>), woraus sich eine Gesammteinnahme an Erbenzinsgeldern von etwa 87 Mark ergiebt.

Innerhalb ber die Stadt umschließenden Ockerarme lagen noch einige Räume, welche dem Rath Pachtgelber eintrugen; so namentlich die Werder und Niederungen des mit Weiden und Risch bewachsenen Bruches, ein Grashof mit Garten an der Südmühle, die große Wiese zwischen dem Cyriacusberge und dem Ilienholze 24). Unbebaute Bleke an den Mauern verpachtete der Rath der Reustadt und des Hagens 25), lesterer hatte auch einen Garten am äußeren Fallersleberthore, zwei Pläte vor dem Lindenberge und einen vor dem Steinthore als Sägehöse wie es scheint an Zimmerleute verpachtet 26). Die Gesammteinnahme aus verpachteten Räumen betrug jährlich nur 3½ Mark. Was die um 1400 von der Stadt für etwa 640 Mark erwordenen hiesigen Rühlen 27) dem Rathe an Pacht einbrachten, wird von den Kämmereisbüchern nirgends angegeben, vielleicht weil der Ertrag kein seststeen der war.

Bedeutender war die Einnahme aus verpachteten Gärten, der Gartenzins genannt. Solcher Gärten hatten die Räthe der Altstadt und des Hagens eine nicht geringe Zahl. Jener löste aus den ihm gehörigen 56 Morgen 107 Ruthen eine jährliche Pacht von 14 Mark 19 Schillingen, dieser aus 64 Morgen nur 11 Mark 6 Schillinge 28), was sich aus der besseren Bodenbeschaffenheit der westlich vor der Stadt belegenen Gärten, die dem Rath der Altstadt gehörten, genügend erklärt. Während dort für einen Morgen Gartenlandes durchschnittlich acht Schillinge Pacht gezahlt wurden, erhielt der Rath des Hagens für die mehr sandigen Gärten seines Terrains im Durchschnitt für den Morgen wenig über füns Schillinge Jahrespacht. Der Rath der Altenwik löste aus

<sup>24)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 16. 13. 15.

<sup>25)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt, S. 26 und bes Hagens, fol. 17.

<sup>26)</sup> Kämmereibuch bes Hagens, fol. 16. 20. 30.

<sup>27)</sup> Hemelik rekenscop, p. 74 unb 123.

<sup>28)</sup> Rämmereibuch ber Altftabt, S. 79-85, Rämmereibuch bes Hagens, fol. 34-37.

sieben Morgen Gartenlandes jährlich 44, der der Reustadt aus 1½ Morgen 13 Schillinge, der des Sackes hatte keine Garten 29). Die Gesammteinnahme aus dem Gartenzins betrug demnach 27 Mark 22 Schillinge.

Der Rath besaß um 1400 auch zwei Ziegeleien vor ber Stadt, eine vor dem Petrithore neben dem Kreugkloster, beren Stelle noch ber Ziegelhof heißt, und eine in ber Feldmark ber Altenwik 80). Das für die Erbauung und Einrichtung berselben angewandte Capital von 240 Rark verzinste fich sehr gut; benn es trug ber Stadt jährlich minbestens wanzig Mark, also ein Minimum von zwölf Procent ein 81). Den Betrieb jeder Ziegelei leitete ein Ziegelmeister ober Ziegler, ein Ziegelihreiber besorgte das Rechnungswesen. Jener mußte die zum Ziegelbrennen geholte Erbe sechsmal schlagen lassen, damit die Steine die rechte barte erhielten, und beforgte bann bas Formen und Brennen berfelben 32). Den fertigen Stein zählte er dem Ziegelschreiber zu und erhielt dann für das Tausend einen bestimmten Lohn, nämlich 5 Schillinge, seit 1417 aber 51/2 Schilling, so daß er an einem Ofen voll, in welchem 12000 Steine gebrannt werben konnten, 2 resp. 21/5 Mark verbiente. Außerbem lieferte ihm ber Rath ju Oftern sieben Glen aachensches, ju Nichaelis sieben Ellen graues hiefiges Tuch zu zwei Anzügen 88). Der Ziegelschreiber führte Rechnung über die Betriebsausgaben, namentlich iber die Ziegelerbe und bas jum Brennen nöthige Holz. Gegen Anveisungen, die man auf der Zollbude gegen Baarzahlung erhielt, verabfolgte er ben Stein vom Ziegelhofe und legte mit diesen Anweisungen bem Rathe Rechnung ab 84). Er erhielt von jedem Dfen voll Steine, den er verkaufte, 71/2 Schilling für seine Mühwaltung. Für einen Ofen voll 12000 Steine, welcher der Stadt 21/2 Mark Kosten machte an Erbe und Holz, nahm man beim Berfaufe fünf Mark, bedte von bem Ueberschuß den Lohn der Ziegelmeister und Ziegelschreiber und behielt dann 1/4 Mark als Reingewinn 86). Da diese Ziegeleien einträglich

<sup>29)</sup> Rämmereibuch ber Altenwit, fol. 10 und Kämmereibuch ber Reustabt, S. 33.

<sup>30)</sup> Nach bem Orbinarius 89 lag bie zweite Ziegelei im Hagen.

<sup>31)</sup> Hemelik rekenscop, p. 84.

<sup>32)</sup> Eibbücher ber Altstadt Rr. 30. S. 20 und fol. 261 und Mr. 62. S. 44. Orbinar. 90 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 469.

<sup>33)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 131. Orbinar. 89.

<sup>34)</sup> Orbinar. 89 und Eibbücher ber Altstabt, S. 20. Nr. 31 und fol. 26.

<sup>35)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 131.

waren, so legte der Rath, um dem Bedürfniß besser genügen zu können, 1443 noch eine Ziegelei in Schwülper an, wozu er sich einen Raum bei jenem Dorfe von Berthold von Mahrenholz erkaufte 26).

Auch die Steinbrüche, welche die Stadt besaß, brachten ihrer Caffe guten Nuten. Schon 1278 wird nach langem Streite vom Abt Lubolf von Ribbagshausen ben Bürgern Braunschweigs bas Recht eingeräumt, im Rußberge Steine zu brechen 87). Um 1310 faufte ber Rath von Johann Lange für hundert Schillinge eine der dortigen Steingruben und versprach, sie zum Rugen der Stadt stets im Stande zu erhalten 88). Später erwarb er auch bie Steinbruche im Lindenberge bei Thiede 1404 und im Defel bei Neindorf 1425, besaß auch 1468 einen Steinbruch auf der Broipemer Feldmark 89). Jedem Steinbruch stand ein Steinbrechermeister vor; ber das Brechen und Schichten ber Steine leitete, die vom Rathe zu lohnenden Arbeiter treulich zur Arbeit anzuhalten und danach zu sehen hatte, daß von den Geräthschaften nichts wegkam. Rur gegen besiegelte Anweisungen bes Rathes, welche auf der Zollbude zu erhalten waren, ließ er Steine verabfolgen und erhiell einen bedungenen Lohn 40). 1406 berechnete Hans Porner ben in ben letten acht Jahren aus bem Nußberge und dem Lindberge gezogenen Reingewinn für die Stadtcasse auf 1631/2 Mark, also jährlich auf etwa zwanzig Mark<sup>41</sup>).

Der Reinertrag auswärtiger Besitzungen scheint mindestens ein sehr unsicherer und schwankender gewesen zu sein, wenn überhaupt von einem Reinertrage die Rede sein kann. Denn die Erhaltung der auf solchen Gütern liegenden Schlösser und die Burghut daselbst durch städtische Schützen verursachten so große Kosten, daß in der Regel mehr Schaden als Vortheil aus ihrem Besitze entsprang 42). Als einträgliche Güter nennt Porner die Asseurg, die sährlich vierzig die funszig Mark Reinertrag lieferte, Reubrück mit 37, Schwülper mit 24 und Achim mit 14 Mark Reinertrag 48).

<sup>36)</sup> Copialbuch I, fol. 23.

<sup>37)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Rr. 18, ungebruckt.

<sup>38)</sup> Degeb. ber Altstadt I, p. 52.

<sup>39)</sup> Die Nachweisungen siehe bei Guterbesit.

<sup>40)</sup> Eidbücher ber Altstadt, S. 21 und fol. 261. Nr. 32 und Orbinar. 45.

<sup>41)</sup> Borner, Gebentbuch, fol. 48.

<sup>42)</sup> So berichtet Hemelik rekenscop, p. 19.

<sup>43)</sup> Borner, Gebentbuch, fol. 2. 46. 57.

Bie bie bisher besprochenen Einnahmen der Stadtcaffe aus Grundfiden flossen, so bilbete bie Rutung der im vierzehnten und zu Ansang des funfzehnten Jahrhunderts erworbenen herrschaftlichen Berechtsame eine zweite ergiebige Ginnahmequelle. Hieher gehören mnächst die Einnahmen aus der Bogtei, welche der Stadt zum Theil icon seit 1296 überlassen wurden (S. 284). Seit der völligen Erwerbung ber Bogtei um 1360 verpachtete ber Rath dieselbe an zwei bazu geignete Bürger, wo möglich an einen aus ber Altstadt und an einen im hagen 44). 1363 zahlte ber bamals vom Rath gewählte Bogt Kon-1818 Backermann zwölf Mark für die Vogtei auf ein Jahr 45). 1417 soffen jährlich sechszehn Mark aus der Rupung derselben; wahrscheinlich philte jeder der Bögte acht Marf 46). Bei Antritt ihres Amtes hatten fe ju schwören, fie wollten recht richten nach bem ftäbtischen Recht und mach alter Gewohnheit, wollten Niemand heimlich schapen und nur die Strafen von Jedem nehmen, die vor offenem Gericht über ihn verhängt kien, enblich sich in allen zweifelhaften Sachen nach bes Rathes Geheiß richten 47).

Nus dem 1412 erworbenen Straßen: oder Stadtzoll (S. 193) ward mit der Zeit eine noch ergiebigere Einnahmequelle. Im ersten Jahre, wo die Stadt nur etwa  $2\frac{1}{2}$  Monat die Nugung hatte, sind doch wölf Mark Reingewinn verzeichnet. Dagegen 1413 nahm die Stadtcasse schon etwa  $67\frac{1}{2}$  Mark aus dem Zoll ein und erhob das neben noch etwa 24 Mark "Wegpsennige" vor den Thoren. Diese kinnahmeposten blieben in den solgenden Jahren ziemlich dieselben, sties gen aber 1421 auf  $73\frac{1}{2}$  Mark Gewinn aus dem Straßenzoll und  $33\frac{1}{2}$  Mark Wegpsennige, 1422 auf etwa 81 Mark aus dem Zoll und  $42\frac{1}{2}$  Mark Weggeld, 1424 auf  $95\frac{1}{2}$  Mark aus dem Zoll und  $42\frac{1}{2}$  Mark Weggeld, 1424 auf  $95\frac{1}{2}$  Mark aus dem Zoll 48). Seit 1423 ist keine Einnahme an Weggeld mehr verzeichnet.

Dunkler ist das Verhältniß des Marktzolles. Daß dieser 1412 um Theil und 1428 vollständig an die Stadt kam, ist oben S. 193 und 208 berichtet. Dennoch zeigt das Kämmereibuch der Altstadt, daß der Rath dieses Weichbildes bereits 1402 von allen zu Markte gebrachten

Marie a

<sup>44)</sup> Orbinar. 46.

<sup>45)</sup> Gebentbuch I, fol. 15.

<sup>46)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 2. 46.

<sup>47)</sup> Urtunben und Statuten Nr. 60. §. 34.

<sup>48)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 19-24. 421-441.

Dirre, Gefdicte Braunfoweige.

Waaren, wie Hopfen, Fisch, Honig, Gartenfrüchten, Brod, Schuhen, Rleidern und dergleichen seine Marktpfennige im Betrage von über sechs Mark erhob 49). Es scheint also eine frühere Verpfändung dieser Einsnahmequelle an den Rath stattgefunden zu haben, von der wir nichts wissen. Da diese Abgabe in den anderen Weichbildern nicht gezahlt ward, so kam der Altstadtmarkt allmälig in Verfall; die Verkäuser miesden ihn. Das bewog den Rath, diese Abgabe noch im ersten Viertel des sunszehnten Jahrhunderts bedeutend zu verringern, zum Theil ganz auszuheben 50). Porner erwähnt in seinem 1417 begonnenen Gedenks buch der aus dem Marktzoll gewonnenen Einnahmen nirgends.

Bu ben Anfangs herrschaftlichen Regalien gehört auch ber Biers zoll, welcher von frembem Biere zu zahlen mar. Die ben göttingens schen Fürsten zustehende Hälfte mar schon zur Zeit Otto bes Milben an die Bürger Heinrich Kirchhof und an die Gebrüber Ludolf und Elias Salge verpfändet 51); daß biese Familien noch zur Zeit der Herzöge Ernst und Magnus im Besit berselben waren, zeigt bas Lehnbuch bieser Herzöge 52). Die grubenhagensche Hälfte scheint bem Rath schon lange vor 1400 verpfändet zu sein 58). Er pachtete auch die jenen beiden Familien zustehende Hälfte zuerst 1353 auf ein Jahr, bann 1354 auf zwei Jahre für jährlich 24, bann 28 Mark 54). Wenn er auch 1386 den in der Altenwif zu erhebenden Bierzoll an einige Burger verpfandete 55), so war er doch zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts wieder im Besit seiner Hälfte des Bierzolles, welche, wie die Stadtbucher 56) beweisen, jährlich sieben Mark einbrachte. Etwa benselben Ertrag lieferte die andere Hälfte des Bierzolls den Salgen 57). Erst nachbem diese Familie mit vierhundert Gulden abgekauft war 58), floß der ganze Bierzoll in die Stadtcasse. Bei Einführung fremden Bieres gab nun ber Schenfwirth (taverner), welcher es erhalten sollte, ein Zeichen am

<sup>49)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 36-40.

<sup>50)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 114.

<sup>51)</sup> Subenborf, Urtundenbuch I, 175.

<sup>52)</sup> Subenborf, Urkundenbuch II, 49.

<sup>53)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, G. 90.

<sup>54)</sup> Gebenkbuch I, fol. 51. 81.

<sup>55)</sup> Copialbuch II, fol. 561.

<sup>56)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 90.

<sup>57)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 401.

<sup>58)</sup> Daj. fol. 461.

Thore ab und bezahlte dann auf der Jollbude den üblichen Joll 59). Dieser lieserte 1412 schon hundert Mark Ertrag. Bei der Angabe der Summen wird stets der alte und der neue Bierzoll geschieden, der Erstag des letzteren ist etwas bedeutender als der des ersten. Der Unterschied scheint sich auf die früher erwordene grubenhagensche Hälfte im Gegensatzt zu der später den Salgen abgefausten göttingisch braunschweissischen Hälfte zu beziehen. Der Ertrag beider steigerte sich allmälig. 1413 brachten sie der Stadtcasse 124, 1414 schon an 170, 1416 nur 99, 1418 an 114, 1421 nur  $72^{1}/_{2}$  Mark, 1426 aber wieder 143 Rark ein 60).

Als die Stadt nach der völligen Erwerbung des Münzrechts seit 1413 Pfennige und Verlinge selbst schlug und die städtischen Gießkerren den Münzmeister beim Prägen beaufsichtigten, ward auch in der Minze jährlich noch ein Reingewinn gemacht. Zu Oculi 1418 berechnete Porner, daß an den 3313½ Mark, welche in den letzten fünf Jahren hier in Pfennigen gemünzt waren, ein Reingewinn von 180 Rark für die Stadt erübrigt war 61).

Seit der Erwerbung des Judenschutzes hatten die hiesigen Inden ihr Schutzelb an den Rath zu bezahlen, welches unter dem Ramen einer Bede oder eines Schosses, welchen sie Pfingsten entrichteten, vorkommt <sup>62</sup>). Die Höhe dieser Abgaben stieg und sank, je nachdem die Jahl jener Schützlinge im Steigen oder Sinken war. 1351 zahlten die hiesigen Juden achtzig Wark Jahreszins, 1358 versprachen ihre Vertweer dem Rathe jährlich 24 Mark Jins zu zahlen; 1397 zahlen sie ichnich 50 Mark, 1417 nur 20 Mark <sup>68</sup>).

Bermöge des "Rechts an Land und Wasser" stand der Herrschaft unch die Fischerei in der Ocker hieselbst zu. Einkunfte aus derselben sab schon Herzog Otto der Milbe zu Lehen an Busso von Dreynleve im Betrage zu vierzig Schillingen, ebenso an die Gebrüder von Gandersiem die Fischerei in einem Theile des Flusses<sup>64</sup>). Diese Bürgerfamilie trug von den Herzögen Magnus und Ernst die Berechtigung zu achtzig

<sup>59)</sup> Eibbuch in Urkunden und Statuten Nr. 60. §. 21.

<sup>60)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 191-24 und 44.

<sup>61)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 13. Bergl. Orbinar. 36. 37.

<sup>62)</sup> Orbinar. 36. 122.

<sup>63)</sup> Gebentbuch I, fol. 7. 111. 47 und Porner, Gebentbuch, fol. 2. 46.

<sup>64)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch I, 168. 174.

Schillingen jährlicher Einnahme aus ber hiesigen Fischerei und be Vogelfang zu Lehen 65). Wann die Stadt die Fischerei von ber Her schaft erwarb, ist nicht anzugeben, im Besit derselben erscheint ste i Anfang des funfzehnten Jahrhunderts. Die Kämmereibucher zeigen, de 1402 jeder der fünf Weichbilderäthe in bestimmten Ockerarmen b Fischerei hatte, die er theils durch seine Fischer ausüben ließ, theils au verpachtete. Der Rath der Altstadt behielt sich die Fischerei im Maue: graben von ber Brude am Gieseler bis an bie bobe Binne am Betr thore vor; im Graben von der Sübmühle bis an die Burg hatte er f für zehn Schillinge jährlich verpachtet 66). Der Rath ber Reustadt hat zum eigenen Behuf die Fischerei vom inneren Petri = bis zum Reuftab thore und hinter dem bei ber bortigen Mühle belegenen Fluthgertun Lettere Strede verpachtete er spater für eine Mark 67). Der Rath u Hagen hatte die Fischerei in allen Gewässern seines Weichbildes vo Rebingerthor bis an's Wenbenthor für zwei Mark und abwärts vo letterem Thore für vier Schillinge, die im Berwinkel auf dem Huhne bruch vor bem Wenbenthore für 111/4 Schillinge verpachtet 68). Rath ber Altenwik hatte bie Fischerei in bem sein Weichbild im Sube und Often einschließenden Mauergraben vom Wasserthore bis zum Fri fenthore selbst in Benutung 69). Im Dtublenkulte hinter der Burg mühle stand die Fischerei dem Rath des Sackes zu 70). Die Fischer in bem Hauptarme ber Oder, welcher die Stadt mitten burchfließt, hat von der Eisenbüttler Mühle bis nach Delper hin die Familie von d Mölen von Herzog Magnus und seinen Söhnen zu Lehen. 1355 hat sie aus der bortigen Fischerei einen jährlichen Zins zu fordern?1 Obwohl sie schon 1365 bie Strecke unterhalb ber Stadt verpachtete 72 so resignirte sie ihr Unrecht boch erft 1383 ben Herzögen Friedrich ur Bernhard als ihren Lehnsherren. Diese übergaben sie damals dem Ba ger Klaus Ludewiges 78), welcher sie vor 1409 einem Altar in bi

<sup>65)</sup> Subenborf, Urfundenbuch II, 48.

<sup>66)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 8. 16.

<sup>67)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt, S. 4. 30.

<sup>68)</sup> Kämmereibuch bes Hagens, fol. 111 und 24.

<sup>69)</sup> Kämmereibuch ber Altenwil, fol. 2.

<sup>70)</sup> Degeb. bes Sades II, auf ber inneren Seite bes vorberen Umschlages.

<sup>71)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch II, 52.

<sup>72)</sup> Degeb. der Neustadt II, fol. 561.

<sup>73)</sup> Originalurtunde bes Stabtarcibs Rr. 283, ungebruckt.

Katharinenkirche überwies, worauf der Rath im Hagen 1409 die Admisnistration derselben übernahm mit der Verpflichtung, dem Priester des Andreasaltars in jener Kirche jährlich 145 Schillinge aus derselben zu phlen 74). 1417 lieferte der Rath dieses Weichbildes einen Ueberschuß von 185 Schillingen in die Stadtcasse ab 75), von dem jene Summe m die Kirche wohl erst zu zahlen war.

Als Steuern, aus deren Ertrage die Stadtcasse bedeutende Einnahmen zog, sind bekannt die Wachtepfennige, der Schoss, der Robenzins und die Accise.

Die Wachtepfennige waren eine Steuer, welche jeder Hausbester für die Erhaltung ber nächtlichen Sicherheit durch die Rachtwichter schon 1268 76) zu entrichten hatte. Bon jedem Reihenhause
waren jährlich sechs Pfennige, von jeder Bude drei zu entrichten. Bekeit waren von dieser Abgabe nur die Häuser der Nachtwächter, der
Pfarrer und die Rühlen 77). Diese Abgabe lieserte nach den Kämwareibüchern 1402 folgenden Ertrag: in der Altstadt 9 Mark 13/4 Schilling, im Hagen 7 Mark 14½ Schilling, in der Neustadt 5 Mark
51½ Schilling, im Sack 3 Mark und in der Altenwik nur 2 Mark
26 Schilling. Hier waren nämlich zwei der volkreichsten Straßen,
Alint und Friesenstraße, und der Bezirk des Benedictinerklosters St.
Regidien von dieser Abgabe befreit; sene Straßen, weil ihre Bewohner
die Bergfriede in der Mauer vom Friesen- dis zum Aegidienthore
Rachts bewachten, der Klosterbezirk als fürstliche Freiheit 78).

Eine zweite Steuer war der Schoss, welche schon 1268 unter dem Ramen collecta hier vorkommt <sup>79</sup>), die aber wahrscheinlich schon seit Begründung des städtischen Gemeinwesens erhoben sein mag. In die Stadtcasse schossten erst seit 1296 oder 1299 auch die beiden Weichbilder Sac und Altewif in Folge fürstlicher Erlaubniß <sup>80</sup>). Der Schoss war sine Bermögenssteuer, die wie es scheint vom Grundbesitz aller Art, der

<sup>74)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 435, ungebruckt.

<sup>75)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 2.

<sup>76)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Mr. 15, ungebruckt.

<sup>77)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 18.

<sup>78)</sup> Kammereibuch ber Altenwit, fol. 9.

<sup>79)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 15, ungedruckt. Daß der Schossemeint ist, zeigt eine Urkunde von 1345 in Urkunden und Statuten Nr. 32: collecta, que vulgo schot dicitur.

<sup>80)</sup> Urfunden und Statuten Mr. 13. §. 1 und Mr. 15. §. 16.

im Weichbild der Stadt, b. h. innerhalb ihrer Landwehren lag, und Bürgern ober hiesigen Einwohnern gehörte, gezahlt werben mußte, aber auch vom Einkommen berer, welche fein Grundftud befagen. Um bie Eigenthümer jedes Grundstucks stets genau zu kennen und nach beffen Werth die Schoffquote berfelben bestimmen zu können, hielt ber Rath ftrenge barauf, daß alle Beränderungen im Besit von Grundstuden, namentlich von Häusern, in die ftabtischen Degebingsbucher eingetragen wurden. Jene Beränderungen und die in den auf den Grundstuden lastenben Spotheken murben erft rechtsgültig burch Eintragung in jene Bucher vor Gericht, die nachweislich schon im vierzehnten Jahrhundert Sitte war 81). Deshalb waren bie städtischen Richteherren stets im Gerichte zugegen 82). Selbst wenn ein Bürger Felbgut fo mußte er dies dem Rathe zur Anzeige bringen 88). Schwerer als ber Grundbesit mar bas bewegliche Vermögen ber Burger zu controliren. Der Rath that in dieser Hinsicht, was die Umstände gestatteten. hielt die Einwohner dazu an, auch ihre Einnahmen von ausstehenden Capitalien, Hypothefen, Leibrenten und Pfandzinsen und von landlichen Grundstücken außerhalb bes Stadtgebietes anzuzeigen, damit sie in die Degebingsbücher eingetragen wurden; in diesen finden sich baber sehr eingehende Nachweise über bas Vermögen ber hiefigen Ginwohner. Hinsichtlich bes burch Handel und Gewerbe gewonnenen beweglichen Vermögens, wovon auch Schoff zu zahlen war, mußte sich ber Rath auf die Angaben ber Einwohner verlaffen. Daher ließ man Jeden zum Schoff schwören, b. h. sein Gesammteinkommen eiblich angeben, wovon er dann den gesetzmäßigen Schoff zu geben hatte. Eine vorbereitenbe Magregel mar das Ausschreiben des Schosses, welches in ber zweiten Woche nach Michaelis geschah. Dann stellten die Rathsschreiber mit Sulfe der Bauermeister, welche die Einwohner ihrer Bauerschaft anbesten kannten, bas Schossbuch auf, d. h. ein Berzeichniß aller Einwoh ner der Stadt, nach den Bauerschaften geordnet84). Um dieselbe Zebestimmte der Rath die Schoffquote in folgender Weise. Um Michael famen die funf Herren ber Finanzcommission und die sieben Beutelherr je für fich zusammen, prüften ben Stand der städtischen Finanzen um

<sup>81)</sup> lirtunden und Statuten Dr. 16. §. 19 und Rr. 39. §. 4. 5.

<sup>82)</sup> Orbinar. 10.

<sup>83)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 53. §. 36.

<sup>84)</sup> Orbinar. 133.

berichteten gesondert darüber an den Rüchenrath. Db der Schoff zu erbohen ober zu vermindern, oder in dem vorjährigen Betrage wiederum u erheben sei, beschloß der Rath mit Zuziehung der Rathsgeschworenen nach vorheriger Besprechung mit dem Küchenrathe 85). In der britten Boche nach Michaelis wurde zum Schoff geschworen. Am Montag begann man bamit in ber Altstadt, am Dienstag im Hagen, am Mittwoch in der Reuftadt, am Donnerstag in Altewif und Sact. Nachdem am Morgen dieser Tage die Rathsherren und Rathsgeschworenen bes betreffenden Weichbildes nach dem Schwören bes Schosseides ihr und ihrer Frauen Vermögen angegeben hatten, wurden die Einwohner des Beichbildes nach Mittag burch Glockengeläut ober burch bes Rathes Boten nach ihrem Rathhause gefordert. Dort mußten sie ben Schosseib vor bem Rathe ober einigen Rathsherren schwören und spätestens binnen vierzehn Tagen die nöthigen Angaben machen 86). Jeber Bürger mußte selbst kommen; nur bei echter Roth desselben ließ man bessen Frau w Beschwörung des Schosses zu 87). Für vaterlose unmündige Kinder immuren beren Vormunder zum Schoff88). Die gemachten Angaben witten des Rathes Schreiber in den Schoffbüchern. Wer beschwur, er habe "kein Gut im Werthe von brei Mark", mit bem accordirte ber Rath um ben Schoff, ber Rathsschreiber trug auch solche Posten in's Schoffbuch ein 89). Wer in ben ersten vierzehn Tagen nach dem Ans sangstermin nicht schwur, ben konnte ber Rath festnehmen laffen und sesthalten, bis er die nöthigen Angaben machte. Nur wer in jener Zeit abwesend war, ward auch später noch zugelassen 90). Die Schoffsumme war natürlich verschieden und richtete sich nach den Bedürfnissen ber Von 1404 bis 1406 zahlte man zwei Schilling Vorschoss und ale Hauptschoff zwei Pfennig von der Mark, d. h. 1/180 (ober 5/9 Pros unt) bes fteuerbaren Vermögens; biefer Sat fteigerte fich aber in schlimmen Zeiten oft auf bas Doppelte, Dreifache, 1388 einmal selbst auf

<sup>85)</sup> Orbinar. 148b.

<sup>86)</sup> Orbinar. 134. Urkunden und Statuten Nr. 39. §. 60. Eibbuch bes Sedes, fol. 241.

<sup>87)</sup> Eibbuch bes Sades, fol. 25. §. 3.

<sup>88)</sup> Eibbuch bes Sades, fol. 241.

<sup>89)</sup> Hemelik rekenscop, p. 32. Orbinar. 133. Eibbuch des Sackes, fol. 23<sup>1</sup> Ind Eibbuch in Urkunden und Statuten Nr. 60. §. 1.

<sup>90)</sup> Orbinar. 134. 135. Hemelik rekenscop, p. 32 und die Eidbücher

das Vierfache; damals zahlte jeder Einwohner acht Schilling Borschoff und acht Pfennige von der Mark, also 1/45 ober 21/9 Procent seines Vermögens 91). Gezahlt wurde ber Schoss nach Martini; am Montag nach diesem Feste in ber Altstadt, am Dienstag im Hagen, am Mittwoch in der Neustadt und am Donnerstag in Altewik und Sack auf ben Weichbilderathhäusern. Die Zahlung geschah in Gegenwart einiger Rathsherren, die den ganzen Tag babei waren, Abends die eingegangenen Summen gählten und mit bem Schoffbuche, in welchem die eingelieferten Gelber verzeichnet stanben, nach ber Münzschmiebe brachten 2). Wer ben Schoff nicht punktlich zahlte, ben verurtheilte ber Rath wohl zum Steinetragen beim Bau ber Mauern, ober ließ ihn eine Zeitlang mit der Armbruft Schüßendienste thun 98). Die Hauptsummen scheinen an ben betreffenden Tagen eingekommen zu sein, wie Porners Gebenkbuch beweist. 1404 wurden an dem ersten Tage in den fünf Beichbilbern eingezahlt etwa 1075 Mark, nachgezahlt nur etwa 29 Mark; 1414 wurden an den ersten Tagen gezahlt 11941/2 Mark, nur etwa 14 Mark kamen nach 94). Von den aufkommenden Schoffsummen zahlte die Altstadt, der Sit ber reichsten Leute, fast die Hälfte, der Sagen kein ganzes Viertel, über ein Viertel brachten bie brei übrigen Beichbilber auf, und zwar die Neustadt zur einen, Altewik und Sad zur anderen Hälfte. Dies beweisen Porners Rotizen über bie aus jedem Beichilb aufkommenden Schoffsummen. Da diese Angaben zugleich von bem fteigenden Wohlstand der Stadt Zeugniß ablegen, so theilen wir einige -in folgender Tabelle mit:

<sup>91)</sup> Hemelik rekenscop, p. 65–67. Nach bem geringsten Steuersate balten Zeit zahlt jetzt nur die unterste Classe ihre Communalsteuer, die zehnte unterste Classe zahlt etwa das Doppelte jenes geringsten Steuersatzes; die neunzehnet Classe mit 1000 Thaler Einnahme zahlt 2½ Procent, also mehr als den höchsten satzt die 23. Classe mit 1400 Thaler Einsommen zahlt 3 Procent, die neunzehnet böheren 3½ Procent, also das Sechssache der geringsten Schossquote alter Zeit.

<sup>92)</sup> Orbinar. 138 und Hemelik rekenscop, p. 33.

<sup>94)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 251 und 261.

<sup>95)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 251. 261. 29. 311. 33.

|                          | 1404.  | 1414.     | 1419.   | 1424.   | 1426.  |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------|--------|
|                          | Mart.  | Mart.     | Mart.   | Mart.   | Mart.  |
| Miffabt                  | 496    | 5531/2    | 559     | 6051/4  | 633    |
| hagen                    | 2531/2 | 270       | 287     | 3314/4  | 3503/4 |
| Reuftabt                 | 163    | 197       | 2071/2  | 2863/4  | 2491/4 |
| Altewit                  | 85     | 92        | 963/4   | 116     | 119    |
| Sad                      | 771/2  | <b>82</b> | 88 、    | 104     | 103    |
| Summe mit bem Rachschoss | 1104   | 12091/2   | 12511/4 | 14128/4 | 1475   |

Schosseinnahmen ber Stabt.

Befreiung vom Schoff ward ausnahmsweise für einige Jahre solchen Värgern verwilligt, welche sich hervorragende Verdienste um die Stadt morben hatten, wie z. B. Cord Stapel dieselbe 1378 auf sechs Jahre, Junge Holtnicker 1383 auf zwei Jahre erhielt 96).

Eine dritte Steuer war der Roben- oder Hopfenzins. Bald nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts nahm der Rath von jedem Centner Hopfen, welcher auf dem Stadtgebiete gewachsen war und in tinem hiesigen Robenstoven getrocknet wurde, ein halbes Loth Steuer <sup>97</sup>). Damit identisch scheint die Steuer zu sein, welche nach den Eidbüchern der Altstadt die Gartner, welche Hopfen bauten, in gleichem Betrage um Ostern an den Rath zu zahlen hatten und die der Robenzins genannt wird. Aus dreißig Morgen löste der Rath der Altstadt 1402 eine Steuer von  $5\frac{1}{2}$  Mark, der der Reustadt nahm  $2^8/4$  Mark, der des Hagens zwei Mark ein <sup>99</sup>).

Eine vierte sehr einträgliche Steuer war die Accise, welche von Bein, Bier und Mehl gezahlt ward. Die Weinaccise (de winzise) richtete sich nach dem Werthe des zu verkaufenden Weines, dessen Preis die vom Rathe ernannten Weinherren vor dem Verkaufe zu bestimmen hatten. Die Stadt nahm etwa 1/12 vom Werthe desselben, also 81/3

3...

<sup>96)</sup> Gebenkbuch I, fol. 371 und Copialbuch II, fol. 271 und 102.

<sup>97)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 53. §. 106.

<sup>98)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 60. §. 23. Kämmereibuch ber Altstadt, 6. 85.

<sup>99)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 85-89; ber Neustabt, S. 33; bes Hagens, sol. 361

Procent als Accise. Von dem Wein nämlich, von welchem ein Stüdche (d. i. vier Quartier) unter  $1\frac{1}{2}$  Schilling kostete, zahlte der Weinhändlivon einem vierzig Stüdchen haltenden Ohm  $3^3/_4$  Schilling Accise; koste das Stüdchen  $1\frac{1}{2}$  Schilling und darüber, so betrug die Accise von Ohm  $5^5/_8$  Schilling  $1^{100}$ ). Gegen Ende des Mittelalters setzte man d Weinsteuer auf die Hälfte herab, von jedem Ohm gab der Weinhändler ohne Unterschied des Werthes nur  $1\frac{1}{2}$  Loth  $(2^{18}/_{16})$  Schilling  $1^{101}$ ). Die Einnahmen aus der Weinaccise schwankten in den Jalren  $1^{412}$ — $1^{426}$  zwischen  $5^6$  und  $1^61\frac{1}{2}$  Wark, jene Summe war  $1^41^6$ , diese im Jahre darauf eingenommen; nur fünsmal in jenen sun zehn Jahren gingen über hundert Wark Weinaccise ein  $1^{102}$ ).

Die Bieraccise zahlten die Brauer, welche hiesiges Bier braute Sie dursten das zum Biere nöthige Malz nicht eher zur Mühle bringerals dis sie jene nach der Zollbude gebracht hatten. Bon dem Prei des Malzes und des Hopfens, die zum Gebräu nöthig waren, zahltissie ½12 als Accise. Seit 1433 sah der Rath von dem Preise jen Materialien ab und ließ sich für ein aus elf Himpten Malz zu machen des Gebräu zehn Pfennige Accise zahlen, von jedem Himpten, den d Brauer mehr nahm, mußte er noch einen Pfennig entrichten 108). Weiel hiesiges Bier gebraut ward, ersieht man aus den bedeutenden Sun men, welche die Accise für dasselbe einbrachte. Die Stadtcasse nah 1412 an Bieraccise 287½ Mark ein, was auf 862 Gebräue schließe läßt, jedes mit zehn Pfennigen versteuert 104).

Daß der Rath 1386 das Recht erhielt, von jedem Scheffel des i den damals noch herrschaftlichen Mühlen zu vermahlenden Kornes eine Pfennig Accise zu nehmen, ist oben S. 184 erzählt. Nachdem der her schaftliche Mühlenzoll oder Mühlenzins um 1399 abgelöst (S. 184) ur die Mühlen alle für die Stadt erworben waren, wurde auch diese Steufür die Stadtcasse von Bedeutung. Statt der Anfangs zu gebende

<sup>100)</sup> Urkunden und Statuten Rr. 60. §. 19. Orbinar. 9.

<sup>101)</sup> Eibbücher ber Altstabt, S. 166 fig. und fol. 23.

<sup>102)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 191-24 und 421-44.

<sup>103)</sup> Eibbuch ber Neuftabt, fol. 70. Kämmereibuch bes Hagens, fol. 66.

<sup>104)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 19<sup>1</sup>—24 und 42<sup>1</sup>—44. 1415 betrug bie Einnahme an 337 Mart, 1417 an 343 Mart, 1419 nur 285 Mart, 1421 etn 380 Mart, 1422 sogar 403<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mart, 1423 nur 351 Mart, 1424 wieber 391 ur 1426 sogar 428 Mart, was auf 1284 Gebräue schließen läßt.

Rahlmete entrichtete man seit etwa 1400 bie Metenpsennige. Bezahlte man sie auf der Zollbude, so erhielt man ein Zeichen, welches in der Rahle abgeliesert werden mußte <sup>105</sup>). Ob die in Porners Gedenkbuch angegebenen Einnahmen der Stadtcasse aus den Rühlen allein aus dieser Abgabe herrührten, oder auch die Mühlenpacht mit begreisen, ist nicht zu ermitteln. Es nahm aber der Rath aus den hiesigen Rühlen die 1418 jährlich an dreis die vierhundert, später auch über vierhundert Rart ein <sup>106</sup>). Demnach hat der Verfasser der Homelik rekenscop Recht, wenn er den Werth der hiesigen Rühlen in einer Zeit, wo man die zehn Procent Zinsen nahm, auf über viertausend Mark berechnet <sup>107</sup>).

Bon fonstigen Einnahmen ber Stadtcasse kennen wir noch folgende. Bon ben Gelbern, welche für Gewinnung bes Bürgerrechts gezahlt wurden, erhielt der gemeine Seckel, was der neue Bürger über die gessehlichen Gebühren 108) hinaus etwa freiwillig zahlte 109). Die durch die Stadtgesetze angedrohten Gelbstrafen, welche von deren Uebertrestern zu entrichten waren, stossen gleichfalls in jene Casse, nachdem die damit beauftragten Leute sie eincassirt hatten 110). Bon Erbschaften, die nach Recht oder durch testamentarische Berfügung aus der Stadt in die Hand von Richtburgern kamen, blied dem Rathe ein Drittel, welches die sieden Beutelherren in Empfang zu nehmen hatten 111). Im vierszehnten Jahrhundert erhielt derselbe auch ein Biertel der Gebühren, welche ein Meister der Schuhmacher und Gerber bei seiner Aufnahme in die Gilde zu zahlen hatte 112). Die Leinwederinnung gestand dem Rathe 1331 "den vierten Pfennig", d. h. ein Biertel aller Gildeeinswahmen zu 112). Bon den Strafgeldern, welche für Lebertretung der

7

2

3

.....

<sup>105)</sup> Orbinar. 86. Urfunben und Statuten Mr. 60. §. 24. 39.

<sup>106)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 19<sup>1</sup>—24. Die Einnahme aus ihnen betrug 1412 etwa 348, 1413 etwa 312, 1414 an 380, 1415 an 345, 1419 über 400 unb 1421 etwa 438 Mark.

<sup>107)</sup> Hemelik rekenscop, p. 75.

<sup>108) 7</sup>½ Schilling erhielten bie Rathsherren, 1 Schilling bas Rathsgesinbe und ½ Schilling ber Rathsschreiber. Orbinar. 47.

<sup>109)</sup> Orbinar. 36. 16.

<sup>110)</sup> Orbinar. 36. Urfunben und Statuten Mr. 60. §. 74.

<sup>111)</sup> Urkunden und Statuten Nr. 53. §. 102. 125. Echtebing XII, 1. Orbinar. 36. Hemelik rekenscop, p. 27.

<sup>112)</sup> Degeb. ber Altstabt I zu 1329, S. 154.

<sup>113)</sup> Degeb. ber Altstadt I ju 1331, S. 157. Reuftäbt. Weichbildsbuch, fol. 111.

Gilbeordnung zu zahlen waren, erhielt ber Rath bei ben Golbschmiel bie Hälfte, bei ben Bedenschlägern Anfangs ein Drittel, später auch t die Hälfte 114). Db dies auch bei anderen Gilden ber Fall mar, richten bie Quellen nicht. Endlich wird noch ber Grabenzins in b Kämmereibuch der Neustadt erwähnt. Er kommt schon in dem al Zinsregister dieses Weichbildes aus der Mitte des vierzehnten Jahrhi berts vor; banach zahlten ihn im Betrage von je 1/2 bis 11/2 Schill alle Bewohner ber Bedenschlägerstraße und einige ber Kaiserstraße und Riderfulkes "von bem Graben bei der Mauer" 115). Nach bem Ka mereibuche 1 16) von 1402 gaben alle Häuser ber Reuftabt, hinter ber der Mauergraben herfloß, diesen Zins an ihre Weichbildscaffe in ein jährlichen Betrage von 251/8 Schilling. Daß dieser Zins für die Unt haltung des Mauergrabens gezahlt wurde, ist eine nicht unwahrsche liche Vermuthung 117). Die Summe aller Einnahmen betrug 14 nach ber Kämmereirechnung bieses Jahres etwa 2491 Mark, ber Sch brachte außerdem etwa 1209 Mark, was eine Gesammteinnahme t 3700 Mark ergiebt.

Die genannten Einnahmen flossen zum größten Theil unmittell in die allgemeine Stadtcasse, welche die unten zu erwähnenden stel Beutelherren verwalteten. Nur einzelne Einkunfte waren den Kämmer der einzelnen Weichbilder vorbehalten, um damit gewisse Ausgaben bestreiten, die man der Stadtcasse nicht aufdürden wollte. In die Wei bildscassen wurden entrichtet der Worthzins, Erbenzins, Miethe a Häusern und Waarenhallen, Pachten, namentlich auch der Gartenzi und Fischereizins, Wachtepfennige und Grabenzins 118). Daß alle aberen Einnahmen unmittelbar in die Stadtcasse flossen, zeigt der Ornarius 119).

<sup>114)</sup> Degeb. ber Altstabt I, S. 331 und II, fol. 32. Reustäbt. Weichbilbebi fol. 131. §. 7. 12.

<sup>115)</sup> Reuftäbt. Weichbilbebuch, fol. 67. 701.

<sup>116)</sup> Rämmereibuch ber Meuftabt, S. 19. 28. 29.

<sup>117)</sup> Sad, im Baterl. Archiv 1847, S. 256.

<sup>118)</sup> Das ift aus ben fünf Zins- und Kämmereibuchern zu erseben.

<sup>119)</sup> Orbinar. 36.

## 2. Die Ausgaben bes Rathes.

Orbentliche, jährlich wieberkehrende Ausgaben, welche theils aus der Sudt, theils aus den Weichbildscaffen bestritten wurden, führte zunächst de Erhaltung der öffentlichen Bauwerke herbei. Zu diesen gestönten die Rathhäuser der fünf Weichbilder, an welchen oft bedeutende Summen verbaut wurden 1), sodann die Mühlen, die öffentlichen Waarenstalen, z. B. die Gewandhäuser, die Krambuden, die Hokenbuden und Scharren, serner die Thore und Bergfriede in der Stadtmauer, die Runzschmiede, die drei Waagehäuser, das Haus des Stadthauptmanns 2) und das des städtischen Officials, sür welches um 1400 an dreizehn Warf verausgabt wurden 3). Die städtischen Cassen bestritten auch die wöttigen Bauten und Reparaturen an den zahlreichen Brücken und Stesenstigen, namentlich an den Pallisaden des Mauergradens 6). Sie besachten die Ausbesserung des Straßenpstasters 7) und der Steinwege vor den öffentlichen Gebäuden der Stadts), die Reparaturen der Schläge

1:

Ţ

W II S

77

<sup>1)</sup> Hemelik rekenscop, p. 96. So z. B. zu Anfang bes funfzehnten Jahr-Sanberts binnen wenigen Jahren an 1100 Mark.

<sup>2)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 117.

<sup>3)</sup> Hemelik rekenscop, p. 56.

<sup>4)</sup> So kostete ber Stadt um 1400 die Brücke vor dem Hohenthore über 6½ Part, die lange Brücke beim jetzigen Waisenhaus über 58 Mark, die kurze Brücke wm Hutsiltern 9 Mark, die Brücke am Michaelisthor 21 Mark, die am Petrithor Rark, die am Steinthor 5 Mark. Hemelik rekenscop, p. 47. 49. 53.

<sup>5)</sup> Um 1400 wandte man an die Ausbesserung ber Mauer von dem Michaelisbis jum Petrithor 65 Mart; an die der Altenwif 24 Mart und erbaute die Mauer m den Johannishof und um den Südmühlenhof für 259 Mart. Hemelik rekenscop, p. 47. 48. 55. 96.

<sup>6)</sup> An die palinge vor dem Petrithor wandte der Rath um 1400 an 16 Mark, am Hohenthore etwa 17½ Mark, am Michaelisthor 16 Mark, am Gieseler 18 Mark, and dem Reustadtthore und dem Grashose bei der dortigen Mühle über 44 Mark. Elemelik rekenscop, p. 48. 49. 54.

<sup>7)</sup> Für 144 Quabratruthen Straßenpflaster zahlte man bamals eine Mark. Borner, Gebentbuch, fol. 584.

<sup>8) 23</sup> Mart tostete um 1400 bes Rathes Steinweg bei St. Ulrich vor bem Bagehause und ber Münzschmiebe bis an die nach St. Ulrich sührende Stiege; Mart der Steinweg vor dem Weinteller, 15 Mart der Steinweg beim Pauliners Woser, vier Mart der Steinweg vor dem Rathhause des Sacks. Hemelik rekenscop, p. 49. 53. 56. Kämmereibuch der Altstadt, S. 117.

und Ketten, welche die Straßen Nachts gegen einander absperrten<sup>9</sup>), si erhielten die Schilde an den Ecken, auf denen der Straßenname angigeben sein mochte, die aber vielleicht auch zu öffentlichen Anschlägen is dienten, und besorgten endlich die Säuberung der Ockercandle und Stadigräben. Für die Erhaltung aller genannten Bauwerke sind in den Kan mereibüchern bestimmte Summen ausgesetzt, in der Altstadt 25 Mar in den vier anderen Weichbildern zusammen etwa 17 Mark 11). Ei besonderer Etat von siehen Mark ward ausgesetzt zur Erhaltung die brei Springbrunnen (joghetborn) auf dem Altstadtmarkte, dem Kohmarkte und auf dem Hagenmarkte 12).

Nachdem die Landwehren als äußerste Befestigungslinie de Stadtgebietes mit ihren Thürmen und Bergfrieden bis 1416 mit einer Kostenauswande von 2652 Mark erbaut waren, genügten für die Erhatung derselben geringe Summen. In der Altstadt waren für diese Zweck jährlich zehn Mark ausgesetzt, in der Neustadt vier, im Hage sechs Mark; für den etwaigen Mehrbedarf scheint die Stadtcasse eingstreten zu sein 13).

Für die Erhaltung der Landstraßen, soweit sie durch ba Stadtgebiet liefen, scheint aus der Stadtcasse nichts verausgabt zu sein Man ließ die Wege in dem Zustande, in welchen sie durch Wind un Wetter kamen, und begnügte sich, für die besonderer Vorsorge bedürftige Stellen eine städtische Aussicht anzuordnen. So ernannte der Rath in Ansang des sunfzehnten Jahrhunderts "Vormünder" für die Dämme z Vechelde und vor Klein Scheppenstedt. An diese wurde das dort bi zahlte Weggeld eingeliesert, sie verwandten dies Geld an ihren Dami nach bestem Ermessen 14). Reichten solche Mittel nicht aus, so ließ ma

<sup>9)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 117.

<sup>10)</sup> Erwähnt werben solche Schilbe am Eingang in die Gilben und Echteristraße, am Petrithor und auf dem Bäckerklint um 1400. Hemelik rekenscopp. 48. 49.

<sup>11)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt, S. 117; bes Hagens, fol. 631; ber Neustad S. 41; ber Altenwik, fol. 23; bes Sacks, fol. 141.

<sup>12)</sup> Kämmereibücher ber Altstabt und bes Hagens a. a. D. Daß größere Baute an benselben mehr Gelb in Anspruch nahmen, zeigt Hemelik rekenscop, p. 49.

<sup>13)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt, S. 117; ber Neustadt, S. 41; bes Hagens, fo 631. Bergl. Orbinar. 36.

<sup>14)</sup> Orbinar. 63. 70. Bon vierzig Mark erblosen Gutes aus bem Nachlaf eines Hennig von Abenstebt wurden 1402 jenen beiden Dämmen dreizehn Marzugewiesen. Degeb. der Altstadt III zum Jahre 1402. Nr. 16.

duch irgend einen geiftlichen Würdenträger denen Ablaß zusagen, die zur herstellung der verfallenen Strecke behülflich wären 15).

Bedentende Ausgaben verursachte der Stadtcasse die Erhaltung in der Stadt verpfändeten Schlösser<sup>16</sup>). Sie mußten in gutem Stande erhalten werden, wenn sie anders in Fehdezeiten vertheidigungsssihig sein und den städtischen Handelsleuten vor Wegelagerern einen scheren Zusluchtsort gewähren sollten. Ueber die großen Kosten ihrer Irdaltung flagt schon der Verfasser der Homelik rokonscop, p. 19 nicht ohne Grund. An der Assedurg hatte der Rath 1406 binnen wenigen Jahren 150, bis 1417 sogar schon 400 Mark, an dem 1392 erwordenen Schloß Bechelde bis 1416 über 464 Mark verbaut, ein neuer Steinthurm daselbst kostete allein über 142 Mark verbaut, ein Baulichkeiten des Schlosses Neubrück mußte der Rath in den ersten sies ben Jahren seines Besißes 1010 Mark wenden 18).

An firchliche Feierlich keiten und Stiftungen wandte der Rath jedes Weichbildes einiges Geld. Jum Andenken an eine eben überstansdene große Pest beschloß der Rath 1350, den Tag der Erhebung des heiligen Kreuzes (14. September) fortan als hohes Fest in allen Stadtsirchen seiern zu lassen <sup>19</sup>). Damit die Pfarrgeistlichkeit bereit wäre, wit allem Glanz zu verherrlichen, so ließ der Rath dem gesammten Personal der Pfarrfirchen dis zum Gehülsen des Opfermannes hinad an diesem Tage eine Gratisication reichen, welche sich für alle sieden Pfarrfirchen auf etwa 33 Schillinge belief <sup>20</sup>). Ebenfalls 1350 erfolgte der Beschluß, St. Autorstag am 20. August als hohes Fest zu seiern und dem Heiligen Lichte im Aegidienkloster zu opfern <sup>21</sup>). Vor der Prochsisch war seierlicher Gottesdienst in allen Pfarrfirchen der Stadt, versterlicht durch Gesang von der Orgel. Dasür und für Betheiligung

<sup>15)</sup> Ein Ablaß bes Bischofs Siegfried von Hilbesheim ward 1281 zur Hersteling ber langen Brücke bei Bechelbe erlassen. Originalurkunde bes Stadtarchivs Rr. 19, ungebruckt. Dies geschah im weiteren Umsange auch 1502, Urkunde im Copialbuch I, fol. 551, gedruckt bei Hessen müller, H. Lampe, S. 142.

<sup>16)</sup> Orbinar. 36.

<sup>17)</sup> Hemelik rekenscop, p. 88 und 89 und Porner, Gebentbuch, fol. 701.

<sup>18)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 69 und Hemelik rekenscop, p. 100.

<sup>19)</sup> Gebenkbuch I, fol. 71. 11.

<sup>20)</sup> Kämmereibuch der Altstadt, S. 101; der Reustadt, S. 36; des Hagens, fol. 561; der Altenwik, fol. 16; des Sackes, fol. 111.

<sup>21)</sup> Gebentbuch I, fol. 71.

an der Procession ließ der Rath der Geistlichkeit zu St. Martinmi St. Katharinen und St. Andreas je zwei, der der vier übrigen Pfan kirchen an jenem Tage je ein Stüdchen Wein reichen. Die Barfüßi und Pauliner erhielten je fünf Schillinge, wenn ste an der Processio Theil nahmen. In jedem Weichbilde bekam der Opfermann der Haup firche zehn Pfennige für das Festgeläut und für die Anfertigung des zopfernden großen Lichtes, zu welchem das Wachs 18—30 Schillingklostete. Die Pfeiser, welche der Procession voranzogen, lohnte der Raimit fünf und den Opfermann im Aegidienkloster mit 2½ Schillinge für das Anzünden und Auslöschen dieser Lichter das Jahr hindurd Ein Theil dieser Kosten ward aus dem Ertrag der milden Gaben bistritten, welche das Jahr über für diesen Zweck in den Kirchen ein kamen <sup>22</sup>).

Von den milden Stiftungen und Capellen, welche der Rath stiftet wird weiter unten die Rede sein. Von anderen firchlichen Stiftunge kennen wir folgende. Der Rath der Altstadt hielt einen Priester am EAnnenaltar in der Martinifirche zum Messelsen und gab diesem jährli  $4^2/_3$  Mart <sup>28</sup>).  $7^1/_3$  Marf wandte der Rath der Reustadt an, um zw Capellane in der Andreaskirche zu täglichem Messelsen zu halten <sup>24</sup> zwölf Mark der Rath im Hagen zur Fundation täglicher Messen abrei Altären vor dem Chor der Katharinensische <sup>25</sup>). Das Fest der est tausend Mägde am 21. October ließ der Rath in der Martinus un Andreaskirche, das der heiligen Elisabeth am 19. November in di Martinuskirche seiern und zahlte bei dieser Gelegenheit an jedes Gottes haus sünf Schillinge <sup>26</sup>). Für das Läuten der Ave Marienglocke zeit. Martinus und St. Katharinen zahlte der Rath den beiden Opseileuten jährlich  $4^1/_2$  resp. vier Schillinge als Gratisication <sup>27</sup>).

An der Armenpflege betheiligte sich der Rath, indem er jährlich zwei öffentliche Spenden an die Armen gab, eine am Freitag vor der Magarethentage, also im Anfang des Juli, die Hagelspende genaun

<sup>22)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt, S. 102; ber Neustadt, S. 36; bes Hagens fol. 561; ber Altenwit, fol. 161; des Sackes, fol. 12. Ordinar. 128.

<sup>23)</sup> Kammereibuch ber Altstadt, S. 94.

<sup>24)</sup> Kämmereibuch ber Reuftabt, S. 34.

<sup>25)</sup> Rämmereibuch bes Hagens, fol. 55.

<sup>26)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 99 und ber Reustabt, S. 84.

<sup>27)</sup> Kammereibuch ber Altstabt, S. 103 und bes hagens, fol. 55.

die andere am Freitag vor Kreuzeserhöhung, also im September 28). Beide kosteten nach den Kämmereibüchern 23) der Weichbildscasse in der Altstadt 44, im Hagen 40, in der Neustadt 34, in der Altenwik 24 und im Sack 16 Schillinge, also zusammen 5 Mark 8 Schillinge.

Die Besoldung ber Rathsbiener 30), benen man die eine hilfte ihres Soldes Pfingsten, die andere Martini ausgahlte 31), machte kn Weichbildscassen nach den Angaben der Kämmereibücher folgende kosen. Die Bauermeister, deren vier in der Altstadt, je zwei in hagen und Reustadt, je einer in Sack und Altewik dem Rathe ihres Beichbildes Pedellendienste thaten 32), erhielten jeder außer dem Zeug mihrer Amtösteidung 38) noch einen festen Gehalt und zum Theil Resumerationen. In der Altstadt betrug ihr Gehalt sechszig Schillinge, im hagen und der Reustadt funfzig, in Sack und Altewik dreißig. In der Schosseit um Martini erhielt jeder einen Schilling Gratification; die in der Altstadt bekamen jeder noch 1/4 Schilling, wenn sie Wildbraten untragen mußten, und zwei von ihnen noch 36 Schilling Rennepfennige dastr, daß sie die Reiter entboten, welche der Rath entsenden wollte 34). Die zehn Bauermeister kosteten demnach der Stadtcasse 19 Mark 13 Schilling und 140 Ellen Tuch.

Jedes Weichbild hatte einen Bobel oder Gerichtsbiener, der die Parteien vor Gericht lud, Verurtheilte einsperrte und in Haft hielt, aber auch polizeiliche Dienste that und in den vier Weichbildern außer der Altstadt auch die Dienste eines Bauermeisters mit versah 85). Jeder Bobel hatte

<sup>28)</sup> Orbinar. 126. 130.

<sup>29)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 102; ber Neustabt, S. 36; bes Hagens, Fol. 56; ber Altenwit, fol. 16; bes Sacks, fol. 111.

<sup>30)</sup> Anßer biesen Dienern ber Weichbildsräthe gab es noch Diener bes gemeimen Rathes; bahin gehören ber Stadthauptmann, der reitende Koch, die Landwehrbeniter, die Rathsschreiber, ber Stadtspndicus, der Zollschreiber, der Münzmeister,
ber Bertmeister, ber Marstallswärter und ber Scharfrichter (Ordinar. 74–91).
Ueber beren Besoldung wissen wir aus ben Kämmereiblichern Nichts.

<sup>31)</sup> Orbinar. 122. 141. Rämmereibuch ber Altstabt, S. 107.

<sup>32)</sup> Orbinar. 92. 23. 111—114. Eibbuch in Urfunden und Statuten Rr. 54. §. 6.

<sup>33)</sup> Für ben Sommer erhielten sie sieben Ellen aachensches Tuch, für ben Binter sieben Ellen braunschweigisches Grautuch zur Bekleibung. Kämmereibuch ber Alestabt, S. 105. 106.

<sup>34)</sup> Kämmereibuch der Altstadt, S. 107; der Neustadt, S. 38; der Altenwik, sol. 19; des Sack, fol. 131; das des Hagens im Zinsbuch aller fünf Weichbilder, S. 145.

<sup>35)</sup> Orbinar. 94. 111—114. Eibbuch in Urfunden und Statuten Nr. 54. §. 7. Darre, Geschichte Braunschweigs.

freie Wohnung in der Rähe des Rathhauses, erhielt Zeug zur Amt kleidung wie ein Bauermeister und einen Gehalt von 20 bis 25 Schlingen. Der Bodel der Altstadt hatte zum Gehülfen einen Jungen, de der Rath dreizehn Ellen hägener Blautuch zur Kleidung und zwei Schling für zwei Paar Schuhe verabreichen ließ. Der hägener Bodel kont noch zehn Schilling Rennepsennige für Bestellung der Rathsdiener, 1 reiten sollten, verdienen \*\*86).

Der Bote, welchen der Altstadtrath dem ganzen Rathe zu Gr hielt, damit er im Auftrage desselben über Feld gehe oder reite n Briefen oder sonstigen Bestellungen, erhielt zwanzig Schilling Sehr und Zehrungskosten auf seinen Reisen \*\*7).

Die Nachtwächter, beren die Altstadt sechs, Hagen und Alten je vier, Neustadt drei, Sack zwei hielt, bekamen als Lohn jeder vierz Schillinge; die unter ihnen, welche die Aufsicht über die anderen Wächtschren, die Kurwächter, erhielten funfzig Schillinge. Sie kosteten der nach insgesammt  $27\frac{1}{2}$  Mark.

Bur Aufsicht hielt ber Rath an jedem Thore einen Thorwärte ber Nachts auf dem äußeren Thore schlief. Ein solcher erhielt a Hohen und Petrithore einen Jahresgehalt von funszehn Schillinge der Thorwärter am Michaelisthor neunzehn, der am Neustadtthore fur zehn, der am Magnithore sechszehn, der am Ilienthore drei Schilling Im Hagen bezahlte man jedem Thorwärter 7% Schillinge. Die Schülfen derselben, welche Nachts auf dem inneren Thore schlafen mußte befoldete der Rath an den meisten Thoren mit funszehn, am Michaeli thore mit vierzehn, am Magnus und Aegidienthore mit zehn Schilligen S9). Die Gesammtkosten betrugen 72/3 Mark für das Jahr.

Die Wärter der Landwehrthürme, welche die Passirend überwachten, bezogen bafür einen bestimmten Sold. Je 1½ Me erhielten die Wärter auf den Bergfrieden bei Broizem und Küninge je eine Mark die auf dem Rassthurme, auf dem Wendenthurme, Gliesmarode und auf dem Scheppenstedter Thurm, 1¼ Mark der Wä

<sup>36)</sup> S. bie Rammereibucher an ben D. 34 bezeichneten Stellen.

<sup>37)</sup> Orbinar. 93. 36. Rämmereibuch ber Altstabt, S. 108.

<sup>38)</sup> Orbinar. 95. 111-114 und bie Kammereibucher a. a. D.

<sup>89)</sup> Kämmereibücher ber Altstabt, S. 109; ber Nenstabt, S. 89; ber Alte wit, fol. 19; bes Hagens im allgemeinen Zinsbuch, S. 145. Orbinar. 9 111—114.

ter des Bergfrieds zu Delper 40). Die Gesammtkosten beliefen sich demnach jährlich auf 81/4 Mark.

Die Thurmmanner zu St. Martinus und St. Katharinen, welche bei ausbrechendem Feuer, oder wenn sich ein Feind näherte, Sturmsignale gaben und die Thurmuhr nach der Sonnenuhr stellten, erhielten, weil ste daneben kein Geschäft treiben konnten, einen hohen Lohn, nämlich seber 1211/8 Schilling 41).

Rathsfischer, welche in den Teichen und Gewässern des Rathes au bestimmten Zeiten sischen mußten, hielt man in Altstadt, Hagen und in der Neustadt. In jener gab man dem Fischer Zeug zu einem Beinkleide und zehn Schillinge, im Hagen fünf, in der Altenwik nur 3½ Schillinge jährlichen Lohn 42).

In jedem Weichbild miethete der Rath mehrere Hirten zur Hütung der Rindvieh- und Schweineheerden, wahrscheinlich auch zur Fütterung der von der Gemeinde zu haltenden Bullen und Kempen. Die Hirten Lohnten die Eigenthümer des zu hütenden Viehes, der Rath gewährte ihnen die Schossfreiheit. Die Haltung der Zuchtstiere und Eber kostete ichrlich sechs Mark 48).

Diener, welche vom Rath gelöhnt wurden, waren endlich noch die Drei Waagemeister in Altstadt, Reustadt und Hagen, welche außer Antheil an den Wägegebühren je dreißig Schilling Löhnung erhielten 44); Die Straßenkehrer, deren jedem der Rath sechstehn Schilling zahlte 45); der Graben meister, der außer einer Kleidung 38/4 Schillinge Löhstung bekam 46); der Marktmeister, dem man das zu zwei Kleidungen

<sup>40)</sup> Kämmereibücher ber Altstabt, S. 109. 111; ber Reustabt, S. 38; ber Altenwit, fol. 191; bes Sacks, fol. 131 und bes Hagens im allgemeinen Zinsbuch, E. 146. Orbinar. 99. 111–114.

<sup>41)</sup> Kammereibücher ber Altstabt, S. 110; bes Hagens im allgemeinen Zinsbuch, S. 146. Orbinar. 100. 111.

<sup>42)</sup> Kämmereibücher ber Altstadt, S. 105. 110; des Hagens, fol. 57; der Altenwik, fol. 19.4. Ordinar. 102. 111. 113.

<sup>43)</sup> Orbinar. 105. 106. 111. 112. Kämmereibücher ber Altstabt, S. 110; ber Rustabt, S. 39; bes Hagens, fol. 57.

<sup>44)</sup> Orbinar. 96. 111. 112. Kämmereibücher ber Neustabt, S. 38; bes Hagens, fol. 57.

<sup>45)</sup> Orbinar. 103. Rammereibuch ber Altstabt, S. 111.

<sup>46)</sup> Orbinar. 109. Kämmereibuch ber Altftatt, S. 106. 111.

nöthige Tuch gab 47), und die beiben Eiervögte in Altstadt und Hage beren Besoldung die Kammereibucher nicht angeben 48).

Für kleine Ausgaben war in jedem Weichbilde eine bestimn Summe ausgesetzt, in der Altstadt elf Mark, in der Neustadt sechs, Hagen und in der Altenwik je fünf, im Sack drei Mark. Davon lorgte man die Heizung der Rathsstuben (Dornzen), Papier, Pergamund sonstiges Schreibmaterial für den Rath, die Reinigung der Zimn auf den Rathhäusern, davon verabreichte man Bier bei den Rathssitzt gen, davon das Essen, welches man an den Schosstagen dem Kämmer dem Schreiber und den Bauermeistern lieferte, davon bezahlte man tWein, welcher am Martinsabend an die Rathsherren, den Schreib den Stadthauptmann und an die Bauermeister und Rathsboten gescher wurde 49).

Bis 1397 wurden öfters Ehrenmahlzeiten gehalten, zu ben jeder Weichbilderath außer ben Rathsgeschworenen auch mehrere angsehene Bürger einzuladen pflegte. Solch ein Festmahl wurde z. B. i Freitag vor Johannis veranstaltet, wo man mit St. Autors Sarge d'Umzug hielt. Zu solchem Essen waren einst 180 Personen eingelade Der bedeutenden Kosten willen schaffte man dies 1397 ab 50). De mit der Veranstaltung der Fastnachtslustdarkeiten beauftragten Constadigab der Rath allerlei Unterstühung, um ihre schon so großen Kost etwas zu ermäßigen. Der Rath der Altenwif pflegte furz vor 1400 der Kreuzwoche ein Dorschessen, der Rath im Sade am Burchard abend (1. Februar) wie in der Fastnacht ein Gelage zu halten Dies Alles ward 1397 abgeschafft und für gemeinsame Mahlzeiten t Rathes, die dieser wohl selbst nicht ganz abstellen mochte, eine klei Summe ausgesetzt, in allen fünf Weichbildern acht Mark 52).

Ehrengeschenke kosteten ber Stadtcasse jedes Jahr Geld. : Fastnacht verschenkte der gemeine Rath Häringe, Lacks und Mande an seine Gönner außerhalb der Stadt. Am grünen Donnerstag san

<sup>47)</sup> Orbinar. 107. Kämmereibuch ber Altstabt, S. 105. 106.

<sup>48)</sup> Orbinar. 108, 111.

<sup>49)</sup> Kämmereibücher der Altstadt, S. 116; ber Neustadt, S. 41; des Hagel fol. 63. 64; ber Altenwit, fol. 23; des Sacts, fol. 141.

<sup>50)</sup> Hemelik rekenscop, p. 39.

<sup>51)</sup> Das. p. 40.

<sup>52)</sup> S. die Rote 49 angeführten Quellen.

Athenraths Fische und je ein halbes Stübchen Wein. Um Martini schickte man an Fürsten und vornehme Herren Ehrenwein, vergaß jedoch auch die regierenden Rathsherren und die Rathsältesten nicht 58). Waren sürstliche Personen hier anwesend, so machte der Rath ihnen und ihrem gesammten Gefolge größere oder kleinere Geschenke und veranstaltete ihnen zu Ehren auf dem Altstadtrathhause festliche Gelage und Tänze. Rathsherren aus den verdündeten Städten bewirthete man sestlich, selbst ihren Frauen erwies man auf etwaiger Durchreise ehrenvolle Ausmerkssamkeiten 54). So kam es, daß die für dies Alles ausgewandten Summen 1414 an 109 Mark betrugen. Am reichsten beschenkte der Rath natürlich die Herzöge und Mitglieder der herzoglichen Familie, sobald sie in die Stadt kamen 55).

Eine sehr bebeutende Ausgabe führte für die Stadtcasse die Bersinsung der dem Rath entweder auf Leibgedinge oder als Webbesschaft dargeliehenen Capitalien herbei. An solchen Zinsen 56) zahlte sie in runden Summen:

|            | 1414.        | 1417.                | 1420.        | 1423.        | 1426.        |
|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bedbeschat | Warf.<br>172 | Mart.<br><b>24</b> 9 | Wart.<br>292 | Warf.<br>326 | Wart.<br>322 |
| Ribgebing  | 6961/2       | 772                  | 854          | 900          | 9241/2       |

Diese Zinsen beckte etwa ber Ertrag bes Schosses, wie schon ber Kams merer Hans Porner 57) berechnete.

Der städtische Marstall, 1406-1417 mit einem Kostenaufwande von über sechshundert Mark angelegt 58), in welchem die Pferde kanden, welche der Rath für die Söldner hielt 59), kostete der Stadt-

4

<sup>53)</sup> Orbinar. 118, 119, 136, 137. Der 1414 zu Martini versandte Ehrenwein toftete nach ber Kämmereirechnung 21 Mark.

<sup>54)</sup> Beweise liefert bie Kämmereirechnung von 1414 unter ber Rubrit: Geschenke.

<sup>55)</sup> Die fürstliche Familie kostete ber Stabt jährlich etwa hundert Mark. Por-

<sup>56)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 331-36.

<sup>57)</sup> Gebenkbuch, fol. 451.

<sup>58)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 21. Hemelik rekenscop, p. 80. 81.

<sup>59) 1417</sup> ftanben bort an sechszig Pferbe in einem Gesammtwerthe von viertunden Mart. Porner, Gebentbuch, fol. 21.

casse 60) nach Porners Anschlag 1417 etwa siebenhundert, 1418 etwa sechshundert Mark 61). Bedeutende Kosten machte namentlich die Anschaffung der Pferde, auf die jährlich etwa 150 Mark zu verwenden waren, serner ihre Erhaltung, für welche in einem Jahre 150 Fuber heu, 60 Fuder Stroh und 1000 Schessel Hafer für 250 Mark nothis waren. Weniger kostspielig war der Hussplag der Rosse, der jährlich nur zwölf Mark kostete, und die Besoldung der Stallwärter und ander Diener des Marstalles 62).

Auch in friedlichen Zeiten hielt der Rath eine Anzahl Soldnert, die unter dem Commando des Stadthauptmanns standen und gle diesem einen verabredeten Sold erhielten 68). Rach einer glaubwürdig gen Rotiz 64) kostete 1417 der Hauptmann, zehn Glevien, zwanzig Schüsen und vier Wartleute der Stadtcasse jährlich an 250 Mark 65). Unter der Rubrik "Dienersold" weisen die Kämmereirechnungen nach, welche Unkosten das Halten der Söldner in jedem Jahre verursachte.

Schwankender sind natürlich die Summen, welche für Kriege (orlege unde hêrvarden) zu verausgaben waren. Die für das Jahr 1418 ausgesette Etatsumme von funfzig Mark vor dat krichwerk of wird in kriegerischen Zeiten oftmals überschritten sein. Dann mußte sich der Rath, wie Hemelik rekenscop, p. 10 erzählt, fremde Ritten und Herren mit vielem Gelbe zur Bundesgenossenschaft gewinnen und die Jahl der Söldner mehren, um die in der Stadt verpfändete Schlösser an den Haupthandelsstraßen wirksam vertheibigen zu körnen 167). Wurden die Söldner in unglücklichen Kämpfen gefangen genommen, so mußte die Stadt sie aus der Gefangenschaft lösen und sverlorene Habe entschäbigen, was sie auch Bürgern zu thun pflegent. Daß oft nach einem verlorenen Treffen mehrere tausend Mark an Lös

<sup>60)</sup> Orbinar. 36.

<sup>61)</sup> Gebenkbuch, fol. 21 und 451.

<sup>62)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 21. Hemelik rekenscop, p. 28. Orbin. 41. 36. 87.

<sup>63)</sup> Orbinar. 74. 36. Hemelik rekenscop, p. 28.

<sup>64)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 21.

<sup>65) 1423</sup> hielt die Stadt acht Glevien, 26 Schützen und vier Wartlente; weistens löhnt sie die Altstadt; der Hagen stellt sieben, die Reustadt sechs Schützen weber Wartleute. Porner, Gebenkbuch, fol. 51.

<sup>66)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 451.

<sup>67)</sup> Hemelik rekenscop, p. 19.

geb und als Entschädigung für verlorene Habe zu zahlen waren, berichten die Quellen 68). Welche Kosten der Stadt die zahlreichen Fehden verursachten, mögen wenige Beispiele zeigen. Die Theilnahme an einem Juge gegen die Harzburg kostete 1413 und im folgenden Jahre 492½ Mark, 1415 sind für Kriege 639 Mark verausgabt 69). Die Theilnahme an einer Fehde gegen Hildesheim kostete der Stadteasse 1421 an 3400 und 1422 noch 1056 Mark 70). Mit den Ausgaden für den Krieg steht in enger Verbindung, was der Rath auf den Guß neuer Geschütze verwandte. In den Kämmereirechnungen sind die dafür verwusgabten Summen unter der leberschrift Uppe de düssen oder Muserye ausgesührt. 1412 sind demnach 617 Mark "für die große Donnerbüchse" und deren Zubehör, 1414 für zwei neue große Büchsen, b. i. Kanonen 242½ Mark und 1416 für Donnerbüchsen 492 Mark verwusgabt 71). Porner berechnet die Kosten der von 1411 bis 1417 ansgeschaften Geschütze auf 1150 Mark 72).

Auch Processe kosteten der Stadtcasse oftmals nicht geringe Summen. In dem Etat von 1418 setzte Porner hundert Mark vor de pladeringe, d. i. für Plaidiren, an 78). Der Rath hatte bereits seit mehrmen Jahren während des Pfassenkrieges die Erfahrung gemacht, das der frühere Etatsat von dreißig Mark nicht genügte; denn in den vier Jahren von 1414 dis 1417 hatte die Stadt an 1343 Mark Processischen gehabt 74), also jährlich etwa 336 Mark. Porners Etatsumme reichte auch 1418 bei Weitem nicht aus; denn die Processe katsumme reichte auch 1418 bei Weitem nicht aus; denn die Processe katsumme seichte über 674 und 1419 etwa 300 Mark 75). Allerdings scheinen hieher auch die Ausgaben gerechnet zu sein, welche jest zu politischen Iweichen aus den geheimen Fonds bestritten werden 76).

An Lohn für die drei Rathsschreiber, welche die Stadt zum Absassen von Urkunden und deren Eintragung in die Weichbildsbücher,

k '

<sup>68)</sup> Hemelik rekenscop, p. 6. 23. 24.

<sup>69)</sup> Bergl. bie Kämmereirechnungen ber genannten Jahre.

<sup>70)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 451.

<sup>71)</sup> Hemelik rekenscop, p. 100 und Kämmereirechnung von 1414.

<sup>72)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 64.

<sup>73)</sup> Daj. fol. 451.

<sup>74)</sup> Die Processe kosteten der Stadtcasse 1414 an 256 Mark, 1415 an 340, 1416 etwa 316, 1417 sogar 432 Mark. Porner, Gebenkbuch, fol. 41.

<sup>75)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 41 unb 721.

<sup>76)</sup> Hemelik rekenscop, p. 103.

jum Protocolliren in den Rathsstüungen, jum Anlegen der Schossregister und für dergleichen Geschäfte hielt, waren 1417 von der Stadtcasse sunszig Mark ausgesett? D. Wie der Rath einzelnen besonders verdiensten Schreibern, z. B. Dietrich Frize, schon 1409 eine Alterspenston aussetze, wie er ihnen den Schoss erließ, zeigen Porners Rotizen? Dum Gebrauch jener Secretäre und des Rathes selbst dienten schon vor Ersindung der Buchdruckerfunst Bücher, die bereits um 1412 erwähnt werden und, weil aus der Stadtcasse angeschaft, als Grundlage der späteren Rathsbibliothes anzusehen sind. Genannt werden eine Institutio und Authentica, ein Liber pauperum, ein Liber decretalium, zusammen im Werthe von 48/4 Mark, serner Summa juris canonici et legum von Johann von Ersurt, 24 Gulden werth, dann eine Concordantia legum et decretalium von Bartholomäus aus Briren, 2 Gulden werth, endlich ein Speculum im Werthe von 45 Gulden <sup>79</sup>).

Daß es im Rathe schon im Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts an Sinn für Wissenschaft nicht fehlte, zeigt der Umstand, daß derselbe Söhnen unbemittelter Bürger Stipendien zu ihren Studien auf mehrere Jahre aus der Stadtcasse bewilligte. 1417 sagte er Hennig von Goslar, dem Sohn eines hiesigen Dachdeckers, auf sechs bis acht Jahre während seiner juristischen Studien in Bologna jährlich zehn Gulden Beihülfe zu 80).

Erwähnt werden in dem Pornerschen Ausgabenetat der Stadtcasse von 1418 endlich noch hundert Mark "für Mühlenlohn, Zins und Bauwerk", hundert Mark "gemeiner Anfall" (?) und zehn Mark Lohn für Boten bei außerordentlichen Sendungen, welche der Rath ausrichten ließ<sup>81</sup>).

Daß namentlich in friegerischen Zeiten die Ausgaben die Einnahmen überwogen und daß die Stadt dadurch in Schulden gerieth, zeigen urfundliche Notizen. Von 1408 bis 1422 hatte der Rath an neuntaussend Mark zugesetzt, in den folgenden beiden Jahren kamen tausend

<sup>77)</sup> Ordinar. 77. Eibbuch in Urkunden und Statuten Nr. 60. §. 4. Porner, Gebenkbuch, fol. 451.

<sup>78)</sup> Gebentbuch, fol. 16.

<sup>79)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 161 und 17.

<sup>80)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 171. Daß bies auch um 1445 öfter geschah, zeigt ber große Brief, §. 22.

<sup>81)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 45. Orbinar. 36.

und 1425 noch tausend Mark Schulden bazu<sup>82</sup>). Daß der Rath es aber auch verstand, sich aus den Schulden wieder herauszuarbeiten, ist oben S. 178 erzählt.

## 3. Die städtischen Finanzbeamten.

Die höheren Beamten für die städtische Finanzverwaltung erwählte der gemeine Rath sowohl aus den regierenden Rathsherren, als auch und den Rathsgeschworenen. Dahin gehören die sieben Beutelherren, die fünf Zins – oder Finanzherren und die fünf Gießherren.

Die sieben Beutelherren waren die hiesige Hauptsinanzbehörde und Verwalter der Stadtcasse. In großer Finanznoth 1390 eingesett, Ansangs zehn, dann seit Ende des vierzehnten Jahrhunderts nur sieben 1), seidem stets so ausgewählt, daß zwei der Altstadt, zwei dem Hagen und je einer den drei übrigen Weichbildern angehörte, besorgten sie alle Einsuhmen und Ausgaben, welche wir in den vorhergehenden Abschnitten als der Stadtcasse zukommende kennen gelernt haben. Auf der Münzschmiede hatten sie eine große Kiste, die ward mit fünf Schlüsseln gesössnet, welche fünf Rathsherren der Alts und Reustadt und des Hagens sührten. In dieser verwahrten die Beutelherren die Gelder der Stadt und die Rechnungsbücher, in welche sie ihre Ausgaben und Einnahmen eintrugen, um nach Ablauf ihres Amtsjahres dem Küchenrathe Rechsung abzulegen 2).

Die fünf Zins ober Finanzherren, 1396 eingesett, von denen bie der Altstadt, einer dem Hagen und einer der Reustadt angehören mußte, bildeten eine Finanzcommission, welche den Auftrag hatte, die Stadtschulden zu verwalten. Sie zahlten Capitalien zurück, für welche der Rath zu hohen Zins geben mußte, lösten Leibgedingsverträge ab, welche unvortheilhaft waren, effectuirten aber auch Anleihen für die Stadt, indem sie die nöthigen Capitalien von den Bürgern unter guten

<sup>82)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 391.

<sup>1)</sup> Hemelik rekenscop, p 27. 28.

<sup>2)</sup> Orbinar. 36. 116.

Bedingungen zu erhalten sich bemühten. In einer mit drei Schlösse versehenen Kiste auf der Münzschmiede verwahrten sie ihre Gelder zu Rechnungsbücher, aus denen sie dem Küchenrathe jährlich Rechnung seigten 8).

Reben ihnen sind von Bebeutung die fünf Gießherren, r benen zwei der Altstadt, einer dem Hagen, einer der Neustadt angehö mußte, auch sie wurden vom gemeinen Rathe aus dem gesamm Rathscollegium zur Beaussichtigung der Münze gewählt. Daher empf gen sie das Geld, welches der Rath auf der Münzschmiede durch i Münzmeister schlagen ließ; sie sahen danach, daß dies Geld die ges mäßig vorgeschriebene Mischung und das rechte Gewicht erhielt; da mußte stets wenigstens einer von ihnen beim Münzen zugegen se Sie zahlen den auf der Münze haftenden Zins zu Michaelis aus v liefern ihren lleberschuß an die sieben Beutelherren ab 4).

Die wichtigsten Finanzbeamten ber einzelnen Weichbilder, wel der betreffende Rath zur Verwaltung der Weichbildeasse aus sein Mitte erwählte, waren die Kämmerer. Sie besorgten die ihrer Wei bildeasse zusommenden Einnahmen und Ausgaben, führten Rechnn darüber und scheinen dem Weichbilderathe wie dem gemeinen Rai Rechenschaft abgelegt und die lleberschüsse den steben Beutelherren aber Münzschmiede für die Stadtcasse abgeliesert zu haben. Da dammerer oblag, die gemeinsamen Mahlzeiten des Weichbilderath in seinem Hause zu besorgen, so verwahrte er auch des Rathes Silbgeschirr und Kleinodien 6).

Der Ziseherr war ein Rathsherr der Altstadt, welcher alle v Wochen, wenn die Schenkwirthe ihre Accise auf der Zollbude abzuliest hatten, dort zugegen war und danach sah, daß jeder die Abgabe vo ständig in die Zisekiste schob. Säumige Zahler meldete er dem Ratwahrscheinlich des betreffenden Weichbildes ). Noch ein Rathsherr we in der Altstadt mit dem Empfange der Bürgergelder beauftragt. We er über die nothwendigen Gebühren hinaus von einem Neubürger ihielt, lieserte er in die Stadtcasse auf der Münzschmiede ab ?).

<sup>3)</sup> Orbinar. 35 und Hemelik rekenscop, p. 34-38.

<sup>4)</sup> Orbinar. 37.

<sup>5)</sup> Orbinar. 8. 31—34.

<sup>6)</sup> Orbinar. 14.

<sup>7)</sup> Orbinar. 16.

Bon den niederen Finanzbeamten ist endlich noch der Zollschreisber zu nennen, dessen Stelle man mit keinem Rathscherrn, sondern wit einem zuverlässigen Manne, den der gemeine Rath wählte, zu bestehen pflegte. Sein Geschäftslocal war die Zollbude in der Neustadt. Dort nahm er die Zise der Brauer und Schenkwirthe, den Zoll und andere Einnahmen, die in die Stadtcasse stossen, an. Als köhnung erhielt er, wie es scheint, Procente der bei ihm eingezahlten Gelder nebst Amtskleidung.

<sup>8)</sup> Orbinar. 80. Eibbuch ber Altstabt, S. 14. 26 fig.

# III. Der Güterbesitz der Stadt.

## 1. Die Güter außerhalb bes Stadtgebietes ').

Im Interesse ihres aufblühenden Handels war die Stadt sch vor 1350 bedacht, an den wichtigsten Verkehrswegen in ihrer Rammel wenigstens je einen Stuppunft zu gewinnen, welcher ben handelsleuseine sichere Zuflucht gewähren könnte (S. 147). Bis 1374 erwarb Rath an der wichtigen Straße nach Leipzig und Wien die Affeburg u-1 Hessen, an dem Wege in die Altmark und an die Ostsee das ha zum Campe und Vorefelbe, an der Straße nach Luneburg, Hambiund Lübeck Gifhorn und an dem Wege nach Goslar Wolfenbut Schladen, Liebenburg und Hornburg (S. 148). Die bedeutenden U koften, welche bie Erhaltung solcher Stuppunkte nothig machte, mog bem Rugen, welchen sie bem städtischen Sandel brachten, nicht überentsprochen haben; barum suchte sich der Rath in seiner Finanznoth f 1380 der kostspieligsten wieder zu entledigen (S. 177). Zwar macket bann bie Stadt im Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts wieder man Erwerbungen an auswärtigen Gutern, behielt aber meift nur diejenige A langere Beit, welche auch fur ben stäbtischen Seckel einigermaßen eintrag I lich waren, z. B. Neubruck und Schwülper unfern ber Straße nach Cest Die so erworbenen größeren Güter wurden entweder vestädtischen Bögten verwaltet, oder an zuverlässige, der Stadt befreunde ritterliche Familien zur Burghut übergeben. Dies geschah jedoch stes nur auf bestimmte Jahre, damit eine Aenderung möglich wäre, wer

<sup>1)</sup> Den ersten Versuch, die Nachrichten über die Pfandschaften und käuslichesserbungen ber Stadt zusammenzustellen, machte C. F. von Bechelbe, Braussschweigische Geschichten 1835, S. 287—296.

sende Aufsählung der städtischen Erwerbungen wird die Beläge für diese allgemeinen Bemerkungen liefern.

Das erfte größere Besithum, welches bie burch Handel reich gewordene Stadt ermarb, war die Asseburg<sup>2</sup>), welche Herzog Otto ber Milde ihrem Rathe überließ. Für ein Darlehn von 1470 Mark Silber abergab er ihr jene Burg mit bem dazu gehörigen Gerichte, bem Go-Dinge zum Altfelde, mit bem Weichbilde und bem Gute zu Riffenbrud, mit elf Hufen Landes zu Wittmar und dem Holze Wittmarhorn, mit dem Dorfe, dem Zehnthofe, Gericht und Vogtei zu Denkte und mit seinen Gütern zu Volzum, Sifte und Salzdahlum. So berichtet es eine Urkunde vom 15. Februar 1345, in welcher Ottos Brüber Magnus und Ernst jene Verpfändung bestätigen 8). Daß biese vor bas Jahr 1344 fällt, bedarf keines Beweises. Bielleicht geschah sie schon 1331. Denn daß die Stadt in jenem Jahre dem Herzog Otto eine bebeutende Geldsumme "auf die Affeburg gab", zu welcher der Rath ber Reuftadt allein 350 Mark beifteuerte, melden urfundliche Nachrichten 4). Das Braunschweig schon zu Otto bes Milben Zeiten im Besitze Jener Burg war, zeigt die burch Bischof Heinrich von Hilbesheim vereinbarte Uebereinkunft, wonach die Stadt gehalten sein sollte, zu etwaigen Bauten an derselben die Zustimmung der von Otto dem Milden ernannten Bertrauensmänner einzuholen 5). Wie viel von ber Stabt bort an Bauten und sonstige Verbesserungen gewandt sein mag, ift vielleicht ans ber Pfandsumme von 2500 Mark zu ersehen, für welche Herzog Magnus der Aeltere am 11. November 1367 die Verpfändung wieder auf drei Jahre verlängerte . Die Stadt scheint die Burg Anfangs selbst innegehabt zu haben, überließ sie aber seit 1371 bald an Bürger, bald an ritterschaftliche Familien zur Burghut; so am 21. November 1371 an den Bürger Heinrich Kirchhof auf drei Jahre 7); 1384 am 22. April dagegen an die adelige Familie Bock auf vier Jahre für taus fend löthige Mark. Damals mußten sich die Pfandinhaber verpflichten,

<sup>2)</sup> Bege, Geschichte einiger Burgen und Familien, S. 13-21.

<sup>3)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch II, 61.

<sup>4)</sup> Reuftäbt. Beichbilbebuch I, fol. 79.

<sup>5)</sup> Subenborf, Urfunbenbuch II, 199.

<sup>6)</sup> Bege, Burgen, G. 13.

<sup>7)</sup> Originalurtunde des Stadtarchive Mr. 244, ungebruckt.

bas Schloß den Bürgern gegen jeden Feind zu öffnen, die Meier und das Landvolk des zugehörigen Gerichtes bei alten Freiheiten zu lassen und die Wälder nicht zu verwüsten, auch aus der Stadt Verwiesene dort nicht zu hegen<sup>8</sup>). Unter diesen Bedingungen behielt jene Familie die Burg mit ihrem Zubehör dis zum 1. Mai 1392, wo der Rath das eingelöste Pfandgut an Herzog Friedrich zurückgab<sup>9</sup>).

Aber nur kurze Zeit behauptete sich bie Herrschaft im vollen Besitze besselben. Nachdem Herzog Friedrich schon 1395 wieder 500 Mark vom Rath auf baffelbe geliehen, es bann mehreren herren ritterlichen Stanbes überlaffen hatte, nachdem ferner seine Brüber Bernhard und Seinrich am 22. Juli 1402 noch breihundert Mark barauf von der Stadt geliehen hatten, übertrugen biese 1406 am 24. Februar Schloß und Gericht Affeburg für zweitausend Mark an die Stadt und erlaubten ihr, einen Bogt in demselben zu halten 10). Seitdem ift bas Schloß im Mittelalter der Stadt geblieben. Sie übte seit 1406 durch ihren dortigen Bogt 11) die Jurisdiction im Gericht Affeburg, zog die gutsherrlichen Einfünfte und vergrößerte ihre Besitzungen in bemselben mit ber Beit'so sehr, bag es ben Unschein gewann, als suchte fie bort ein geschlossenes Territorium zu bilben 12). Das Zubehör ber Burg im engeren Sinne scheinen die erwähnten elf Hufen Landes bei Wittmar gebilbet zu haben, 128 Morgen bavon waren 1406 mit Weizen, Roggen und Gerste, die übrigen 165 mit Hafer bestellt 18). Auf der zugehörigen Dekonomie hatte die Stadt 1417 4 Pferde, 60 Kühe, 120 Schweine und 280 Schafe und wie es scheint auch eine Brauerei. Daß sie bie Burg in gutem Stande erhielt, zeigen die an derfelben verbauten Summen 14). Jenes Zubehör erweiterte die Stadt später burch weiteren

<sup>8)</sup> Urkunde im Copialbuch II, fol. 35 und 37.

<sup>9)</sup> Urkunde im Copialbuch II, fol. 108. Hemelik rekenscop, p. 30. Bege, Burgen, S. 15. 16.

<sup>10)</sup> Urkunde im Copialbuch III, fol. 741, gedruckt in Braunschw. hist. Händeln I, 118. Bergl. Rehtmeier, Chronik 689. 691. Hemelik rekenscop, p. 87. Bege, S. 17. 18.

<sup>11)</sup> Als Burgvögte kennen wir Hennig Blote (Gebenkbuch II zum Jahre 1424), Heinrich Olbenborf 1445 (Bege, S. 19) und Hepbeke Rottorp 1471 (Original-urkunde des Stadtarchivs Nr. 863).

<sup>12)</sup> Bege a. a. D., S. 18.

<sup>13)</sup> Urtunde im Copialbuch III, fol. 741 und Porner, Gebentbuch, fol. 731.

<sup>14)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 701, fol. 381 und Hemelik rekenscop, p. 88. Bon 1406—1417 hatte die Stadt 250 Mart an Bauten gewandt.

Antanf gelegener Grundstücke. So erward sie 1470 drei Hufen Landes unterhalb der Burg, die, wie ihr Name "Rodeland" zeigt, vorher Wald gewesen waren, auch einen Teich für 25 Mark 18); 1478 kauste sie den Meierhof zu Denkte mit drei Husen Landes für dreißig rheinische Gulsden von der Aebtissen zu Gandersheim 16). Daß Pertinenzen der Burg auch in Denkte und Kissenbrück lagen, ist schon erwähnt. Das weitere Zubehör derselben war das Gericht Asseung, d. h. der Landsbezirk, welchen im Norden die Altenau, im Westen die Ocker, im Süden der große Bruch und im Osten eine Linie einschließt, welche die Feldsmarken von Winnigstedt und Kleins Bahlberg gegen die von Gevenssleben, Uehrde und Berklingen begrenzt 17).

hunderts als Pfandbesit vom Bischof von Halberstadt erworben zu haben; 1348 besaß er dasselbe bereits, ließ dort 1353 eine Dornze bauen und übergab das Schloß 1354 am 10. März zur Burghut dem Ritter Heinrich von Herlingsberg 18). Bischof Ludwig von Halberstadt fündigte der Stadt 1364 am 16. Februar den Besit von Hornburg 19), soll auch nach späteren Quellen das Schloß wieder an sich gebracht haben 20); war dies der Fall, so muß er oder sein Nachfolger dasselbe bald wieder an die Stadt verpfändet haben; denn 1372 ist der Rath wieder im Besit des Schlosses, in welches er eine Besatung verlegte 21). Später, jedoch vor 1384, übergad es der Rath zur Burghut an Cord von Asselver und Gumpert von Wanzleben 22). Da der Besit dieses Schlosses der Stadt nichts einbrachte, so suchte sie es wieder loszuwers den. Schon 1378 erließ sie dem Bischof bei Gelegenheit einer Sühne, die sie mit demselben abschloß, sechshundert Mark ihrer Forderung an

<sup>15)</sup> Gebenkbuch II jum Jahre 1470.

<sup>16)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 886, ungebruckt.

<sup>17)</sup> Im Gericht Asseburg lagen nach Porner, Gebentbuch, fol. 241 1418 folgende Pfarrbörfer: Groß= und Klein=Denkte, Wittmar, Sottmar, Neinborf, Stecklenburg (jett Hedwigsburg), Oster= und Westerbiwende, Remlingen, Semmenstebt, Timmern, Kalm, Börssum, Seinstebt, Hebeper, Rokeln, Groß- und Klein-Winnigstedt, Monche-Bahlberg und Klein-Vahlberg.

<sup>18)</sup> Gebentuch I, fol. 51. 81.

<sup>19)</sup> Daj. fol. 16.

<sup>20)</sup> Winnigstadii Chron. Halberst., geschrieben um 1600 zum Jahre 1365, bei Abel, Sammlung alter Chroniken.

<sup>21)</sup> Gebentbuch I, fol. 281.

<sup>22)</sup> Urtanbliche Rachricht bei Bege, Burgen, S. 15.

Hornburg 28); 1392 erhielt sie sechshundert Mark baar, behielt aber doch noch eine Forderung von tausend Mark 24); 1396 erkaufte sie einen Bund mit dem Stift Halberstadt durch nochmalige Erlassung von 400 Mark an der wieder auf 1400 Mark gewachsenen Pfandsumme 25) und gestattete für diese die Einlösung. Diese muß spätestens 1404 erfolgt sein, für eine Summe von 2000 Mark sollte der Bischof das Schloß mit Zubehör wiedererhalten; er bezahlte 1300 Mark baar, von dem Reste wollte er 300 Mark im Februar 1405, die letzten 400 im October 1407 abtragen 26). Da der Bischof die letzte Summe nicht bezahlen konnte, so mußte er das Schloß an die Stadt Braunschweig der getrossenen Abrede gemäß 27) zurückgeben und ihr am Valentinstage 1427 förmlich "einthun" 28). Wie lange die Stadt im Besitze Hornburgs seitdem wieder geblieben, ist nicht anzugeben.

Wie der Besit der Asselburg für Braunschweigs Handel nach Hallberstadt, Duedlindurg, Ascherbleben und Halle von Bedeutung war, wosornburg den Verkehr nach dem Harze schirmte, so erward die Statur Sicherung ihres Handels nach der Altmark bald nach der Mitte derietzehnten Jahrhunderts das Haus und Schloß zum Campe an dechunter. Nämlich 1354 am 7. April versetze ihr Herzog Wilhel von Lünedurg für 310 Mark Silber jenes Schloß mit allem Zubehs auf zwei Jahre zum Pfandbesitze). Diese Verpfändung erneuerte derzog 1357 für eine Summe von 440 Mark Silber so); er lieh aus 28. Juni 1359 vom Rathe sogar noch zweihundert Mark, wofür eventuell das Haus zum Campe mit verpfändetes). Zu den dort verzunehmenden Bauten hatte die Stadt die Zustimmung der lünedurgisches Fürsten einzuholen 32). Alls sich der Rath nach der Schicht von 1374

<sup>23)</sup> Originalurlunde bes Stadtarchivs Mr. 268, ungebruckt.

<sup>24)</sup> Hemelik rekenscop, p. 30.

<sup>25)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 356, gebruckt bei Rehtmei Spronik 676.

<sup>26)</sup> Urkunde im Copialbuch III, fol. 69.

<sup>27)</sup> Hemelik rekenscop, p. 99. Urfunde von 1424 im Gebenkbuch II.

<sup>28)</sup> Urtunde von 1427 im Gebentbuch II.

<sup>29)</sup> Originalurtunde Herzog Wilhelms im Stadtarchiv Rr. 168, noch un bruckt, und Urkunde des Rathes zu Braunschweig, gedruckt bei Subendorf L 287. Rehtmeier 633.

<sup>30)</sup> Driginalurtunde bes Stabtarchivs Rr. 174, ungebruckt.

<sup>31)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Nr. 193, ungebruckt.

<sup>82)</sup> Driginalurtunde bes Stadtarchive Nr. 218 vom 20. Januar 1866, ungebrus

toffpieligen Pfanbschlöffer entledigte, verpfandete fie 1384 88) auch Campe. Etwa gehn Jahre später besaßen baffelbe als städtisches Pfand die Gebrüber Bale und Rabob von Wierthe, benen es der Rath 1393 am 30. Rovember für 350 Mark auf die Lebenszeit des Rabod Wale übergeben hatte 84). 1403 am 14. Februar kam Rolef von Garssenbuttel gegen Zahlung von dreihundert Mark auf sechs Jahre in den Besit des Soloffes und seines Zubehörs 85); wer es 1409 von der Stadt erhielt, ift nicht anzugeben. 1415 übernahm es ber Rath zur eigenen Bewirthschaftung und behielt es brei Jahre lang. Damals gehörten zu ber bottigen Dekonomie etwa 220 Morgen Landes, 4 Pferde, 50 Rühe, 17 Ochsen, 90 Schweine und 240 Schafe, auch war bort eine Brauerei. Die Abgaben an das Schloß betrugen jährlich an zweihundert Schillinge. Unter der Gerichtsbarkeit des dortigen Vogtes standen drei Gerichte, in denen 1417 belegen waren 22 bewohnte und 9 wüste Dörfer 86). Da der Rath in drei Jahren an dem Besitze dieses Schlosses 1091/2 Mark Shaben gemacht hatte 87), so gab er es seit 1417 stets zu so vortheilhaften Bedingungen als möglich an ritterliche Besitzer zu Pfande; 1417 an 2. Rovember für hundert Mark an Siverd von Wenden auf sechs Jahre 88); 1433 am Sonnabend vor Palmarum auf seche Jahre an Safilius von Weferlinge 89) und 1446 auf brei Jahre an die von Mahrenholz 40). 1468 war Heinrich von Salbern im Besit bes Schlos-Fes 41), beffen Sohn Aschwin 1473 vom Rathe mit tausend Gulden ab. Befunden wurde 42). 1476 wird Johann von Salbern als Hauptmann

<sup>33)</sup> Gebenkbuch I, fol. 75.

<sup>34)</sup> Urkunde im Copialbuch III, fol. 281. Bergl. Originalurkunde des Stadtwhite Rr. 343, ungebruckt.

<sup>35)</sup> Originalurtunde bes Stadtardivs Rr. 388, ungebruckt.

<sup>36)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 71. 72. Die brei Gerichte mögen die späteren mi Gogrefschaften Essehof, Lehre und Garbessen gewesen sein. In späterer Zeit gesiten zum Amt Campen nur solgende vierzehn Dörfer: Essehof, Bolimarobe, Sibbesborf, Schapen, Weddel, Hordorf; Lehre, Flechtorf, Beienrobe; Garbessen, Sinsborf, Rotensamp, Schandelah und Abbenrode. Hassel und Bege, Topostophie I, S. 457.

<sup>37)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 75.

<sup>88)</sup> Urtunbe im Copialbuch III, fol. 991.

<sup>89)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Mr. 668, ungebruckt.

<sup>40)</sup> Gebentbuch II jum Jahre 1446.

<sup>41)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Rr. 853, ungebruckt.

<sup>42)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchive Dr. 871, ungebruckt.

Durre, Gefdicte Braunfdweige.

der Stadt zum Campe erwähnt 48) und 1490 that der Rath dies Se den Brüdern Dietrich und Hans von Ribbesbüttel gegen eine jäh Abgabe von funfzig rheinischen Gulden ein 44). 1494 mußte die Eampen sammt Zubehör den läneburgischen Fürsten zurückgeben 45)

Eine zweite wichtige Erwerbung ber Stadt an der Straße Halberstadt war Hessen. Am 22. März 1355 versette Herzog ! nus ber Aeltere für vierhundert Mark Silber bem Rathe bas be Schloß mit allem Zubehör, namentlich mit dem Dorfe Hessen, bem fter Stötterlingenburg, mit Leuten, Diensten, Bogtei und Gericht falls das Gut binnen drei Jahren nicht eingelöst wird mit dreißig! jährlicher Einfünfte aus bem Zoll zu Linben; auch gestattet er Rathe, den bortigen Thurm, das Moshaus und die Mauern Schloffes, auch bie Muhle, Graben, Planken und Bergfriede ausbe zu laffen 46). Nach brei Jahren erneuerte er bie Verpfandung 1200 Mark 47). Den älteren Besitzer bes bortigen Burglehens fan Stadt 1363 mit vierzig Mark ab und fam nun auch in ben Befit zwölf Hufen Landes, welche zur Burg gehörten 48). Run versorgte Rath diefelbe mit allerlei Kriegsgeräth und Victualien, nahm at bebeutende Bauten vor 49), ließ sich vom Herzog die Erlaubniß erthi von jedem über ben Damm vor Heffen fahrenden Wagen zwei Pfe Weggeld zu nehmen, und übernahm bafür die Pflicht, jenen Dam gutem Stande zu erhalten 50). Bald nachher verpfändete bie C dies Schloß an ritterschaftliche Geschlechter. Bis 1370 besaßen es & rich und Ludolf von Wenden 51), bann erhielt es für tausend Mart von Lutter 52); für ein Darlehn von zweihundert Mark verpfändet

<sup>43)</sup> Gebentbuch II jum Jahre 1476.

<sup>44)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Mr. 969, ungebruckt.

<sup>45)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 1063, gebruckt in Rehtme Chronit 833.

<sup>46)</sup> Urkunde im Copialbuch bes Herzogs Magnus im Landesarchiv zu Bibüttel, gebruckt in Subenborf, Urkundenbuch II, 267.

<sup>47)</sup> Urfunde im Copialbuch bes Herzogs Magnus bei Bege, S. 163.

<sup>48)</sup> Originalurfunde bes Stabtarchive Rr. 202, ungebruckt.

<sup>49)</sup> Notizen aus 1362 und 1365 im Gebenkbuch I, fol. 1. Bergl. Urtund Stadtarchivs Nr. 171, ungebruckt.

<sup>50)</sup> Originalurkunde bes Stadtarcivs Rr. 203, ungebruckt.

<sup>51)</sup> Gebenkbuch I, fol. 25.

<sup>52)</sup> Hemelik rekenscop, p. 6.

Kath die Halfte besselben an Borchard und Lippold von Saldern und heinrich von Cramm, welche es an die von der Gowische überantworsten 43). Als diese es 1384 zurückgegeben hatten, gab es der Rath den Familien Wale und von Wierthe erst auf drei, dann auf sechs und endlich auf neun Jahre 64). 1408 war Hessel wieder in der Hand des benoglichen Hauses 55).

Der Hof zu Lichtenberg, welchen die Gebrüder Burchard und Johann von Saldern, deren Familie damals im Besitz der Burgvogtei m Lichtenberg war, dem Rath 1361 verpfändeten, blieb nur wenige Jahre im städtischen Besitz; 1368 hatte jene Familie das Psand schon wieder eingelöst 5.

Für 804 Mark verpfändete Herzog Magnus 1363 Schöningen mit dem dortigen Lorenzkloster, mit dem Schloß Esbeck und seinen Hösen was Wobeck und Offleben dem hiesigen Rathe 57). 1377 hatte sich dieser verdindlich gemacht, Schöningen sammt Zubehör an Herzog Ernst, den Sohn Magnus des Aelteren, auszuliesern. Für die Zahlung von dreis hundert Mark erließ der Fürst der Stadt die Erfüllung jener Zusage 58). Bann Schöningen nebst Zubehör wieder an die Herzog Friedrich dass selbe an die von Beltheim wieder verpfändete 59).

"Haus und Stadt Borsfelbe" verpfändete Herzog Wilhelm von Uneburg 1364 am 21. December an den hiesigen Rath für sechshuns beit löthige Mark 60). 1365 am 24. December erneuerte er die Verspfindung "bes Schlosses und der Stadt und aller Zubehörungen" für sebenhundert Mark auf drei Jahre 61). Bis 1367 ließ der hiesige Rath

<sup>53)</sup> Urtunde im Copialbuch II, fol. 10 und 11.

<sup>54)</sup> Urkunde im Copialbuch II, fol. 27. 33. 531. Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 308, gedruckt bei Rehtmeier, Chronik 669 und urkundliche Nachricht Im Jahre 1393 bei Bege, Burgen, S. 89.

<sup>55)</sup> Bege, baf. S. 91.

<sup>56)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 196 bei Rehtmeier, Chronik stand Gebenkbuch I, fol. 23. Bege, das. S. 185.

<sup>57)</sup> Urkunde im Copialbuch bes Herzogs Magnus nach Bege, Burgen, S. 164. Daher sindet sich eine Auszeichnung der damals nach Schöningen zu zahlenden Absgeben im Gedenkbuch I, fol. 15.

<sup>58)</sup> Gebenkbuch I, fol. 33.

<sup>59)</sup> Bege, Burgen, S. 168.

<sup>60)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Rr. 206, ungebruckt.

<sup>61)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 211, ungebruckt.

jenen Besitz durch seine Beamten vermalten; wie es scheint, war es ein ganz einträglicher. Die jährlich dahin zu zahlenden Zinse betrugen über zwanzig Mark in baarem Gelbe, an Vieh waren zu liefern 3 Schweine, 36 Schafe und aus Dannborf so viele Huhner, als Manner im Dorfe waren, ferner 25 Scheffel Roggen und einiger Hafer. In's Gericht Vorsfelde gehörten alle Dörfer des Werders, b. h. des von der Aller und der kleinen Aller umflossenen noch jett braunschweigischen Lands strichs, in welchem bamals sieben Dörfer von Wenden bewohnt waren, die jährlich 29 fette Schafe und zu Oftern 7 fette Bocke nach Vorsfelde lieferten; ferner sublich von ber Aller bie Dörfer Reislingen, Steimke, Hehlingen, Volkmarsborf, Danndorf und die jest wuften Orte Klein-Hehlingen, Berendorpe und Vogelsang 62). Am 25. Januar 1367 überließ ber Rath Vorsfelde ben Gebrübern Werner und Gungel von Bartensleben für dreihundert Mark auf brei Jahre zum Pfandbefit 62), nachdem er an hundert Mark in demfelben verbaut hatte 64). Wann Vorsfelbe wieber an die Herrschaft tam, ift bunkel.

Wenn der Rath 1365 mit Rötger von Ambleben übereinkommt, daß dieser auf dem Haus zu Schladen vier Lanzenträger, sechs Bespanzerte und Schüßen, alle zu Roß, außerdem aber auch Thorhüter, Wächter, Schließer und Thurmleute halten solle; wenn der Rath 1366 das Inventar, welches sich zu Schladen und auf dem Vorwerke befindet, dem Schreiber Heinrichs von Saldern nachweist 6.5), so ist wohl anzusnehmen, daß Schladen damals dem Rathe zustand und daß er es 1366 an Heinrich von Saldern überlassen haben mag. Wie und wann dass selbe an die Stadt kam, wissen wir nicht.

Am Sonntag nach Oftern 1366 versette Bischof Gerhard von Hildesheim dem Rathe die Liebenburg für fünfhundert löthige Mark, aber nur auf neun Monate; zu Weihnachten wollte er das Geld zurückzahlen und dann sollte ihm die Liebenburg wieder überantwortet werden. Bis dahin vertraute der Rath die Burghut an Aschwin Schenke und Timme Bock 66). Wann der Bischof Liebenburg zurückerhielt, ist nicht anzugeben.

<sup>62)</sup> Diese Angaben hat zum Jahre 1366 bas Gebenkbuch I, fol. 181.

<sup>63)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 223, ungebruckt.

<sup>64)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 224, ungebruckt.

<sup>65)</sup> Gebenkbuch I, fol. 161. 171.

<sup>66)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Nr. 219 und 222, ungebruckt. Bergl. (Roch) Pragm. Geschichte 206.

Das Dorf Bornum vor dem Elme verpfändete Herzog Magnus am 11. Rovember 1367 mit anderen Gütern an den hiesigen Rath, welcher es für hundert Mark 1392 am 1. Mai dem Herzog Friedrich zurückgab 67).

Das Schloß Wolfenbuttel sette Herzog Magnus ber Jüngere bem Rathe 1370 am Sonntag Judica bis Pfingsten 1371 zum Pfande, die Stadt zahlte ihm bafür eine ansehnliche Summe 65). Der Rath überließ das Schloß 1370 zur Burghut an Hans von Honlege und andere adelige Geschlechter 68); als es der Herzog nach Ablauf der Pfandzeit nicht einlösen konnte, blieb es in deren Hand 69). Am 21. October 1374 gab der Rath das Schloß den Söhnen Magnus des Jüngeren zurück, wogegen diese versprachen, aus der Bede demnächst wenigstens sechstundert Mark auf die Pfandsumme zurückzuzahlen. Aber auch das konnte nicht gehalten werden. Als sich nachher Otto der Quade in den Besitz von Wolfenbüttel setze, verlor die Stadt das ganze für Wolfenzbüttel gezahlte Gelb im Betrage von 3800 Mark 70).

Das Schloß und Städtchen Gifhorn, an der für Braunschweig so wichtigen Straße nach Uelzen, Lüneburg und Hamburg gelegen, war schon 1374 im Pfandbesit der Stadt 71). Die Herren von Beltheim, welche im Auftrage des Rathes dort eine Zeitlang die Burghut gehabt hatten, gaben es 1381 an die Stadt zurück 72). Im falgenden Jahre zu Michaelis überließ der Rath für tausend löthige Mark an Hennig von Balmoden auf sechs Jahre Gishorn mit Fallersleben sammt allem Zubehör an Gericht, Dörfern, Höfen, Holzungen und Leuten, wie es die Stadt von den lüneburgischen Fürsten bisher als Pfand beseisch hatte 78). Diese Uebertragung mag später erneuert sein, die die Stadt 1392 Gishorn mit allem Zubehör für 2200 Mark wahrscheinlich an die lüneburgische Herrschaft zurückgab 74).

<sup>67)</sup> Urkundliche Nachricht bei Bege a. a. D., S. 14. Urkunde im Copialbuch II, fol. 1031 und 108.

<sup>68)</sup> Nach ber Urkunde des Stadtarchivs Nr. 230 betrug die Pfandsumme 1200 Mark, nach Hemelik rekenscop, p. 5 bagegen 3800 Mark.

<sup>69)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Mr. 245, ungebruckt.

<sup>70)</sup> Gebentbuch I, fol. 341 und Hemelik rekenscop, p. 9.

<sup>71)</sup> Gebeutbuch I, fol. 1.

<sup>72)</sup> Gebenkbuch I, fol. 78.

<sup>73)</sup> Urtunde im Copialbuch II, fol. 131, ungebruckt. Bergl. Gebenkbuch I, fol. 73.

<sup>74)</sup> Hemelik rekenscop, p. 80.

1382 am 27. September verpfändeten die Gevettern von Wenden dem hiefigen Rathe gegen ein Darlehn von dreihundert Mark ein Drittheil des Schlosses zu Jerrheim auf drei Jahre 75). Dieses Anrecht übertrug die Stadt in demselben Jahre für die ausgelegte Summe an Hilmar von Oberg ebenfalls auf drei Jahre 76). Später erhob der Rath um des Schlosses willen Ansprüche an's Blasiusstift hieselbst, deren Grund unbekannt ist. In einem Bergleiche, der am 13. December 1386 zu Stande kam, entsagte die Stadt dem Stift gegenüber allen weiteren Ansprüchen um jenes Schlosses willen 77). 1388 kam Jerrheim in die Hand des fürstlichen Hauses zurück 28).

Das Haus Vogtsbahlum ober Groß. Dahlum an der Straße nach Schöningen muß schon vor 1385 minbestens zur Balfte in ben Besit ber Stadt gekommen sein; benn biese Balfte, welche fie fur ein Darlehn von zweihundert Mark an die Gebrüder von Beltheim verpfändet hatte, erhielt fie damals gegen Ruckahlung biefer Summe wieder 79). 1388 am 25. Juli überließ ber Rath die Halfte jene Hauses nebst Bubehör für breihundert Mark auf brei Jahre an Bertrange vom Damme, einen hiefigen Bürger 80). An wen es 1391 fam, wissen wir nicht. Am 4. Juli 1397 erscheint ber Rath im Besite bes gangen bortigen Schlosses, welches er bamals für vierhundert Mark auf neun Jahre an Brand und Heinrich von Wobeck versette 81). Rach Ablant dieser Frist sollte dasselbe einem bereits 1399 gegebenen Versprechen an folge dem Ritter Cord von der Affeburg für stebenhundert Mark auf neun Jahre eingethan werden 82). Schon 1413 am 14. Februar stattete der Rath dem Herzog Bernhard, das Schloß für vierhunden Mark wieder einzulösen. Daß die Einlösung erfolgte, steht fest, ob sogleich oder erst nach Ablauf der Pfandfrist, ist zweifelhaft 88).

Zu Weihnachten verpfändete Herzog Friedrich dem Rathe für neunshundert Mark Schloß und Dorf Vechelbe sammt der dortigen Rühle,

<sup>75)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 282, ungedruckt.

<sup>76)</sup> Originalurfunde bes Stabtarchivs Rr. 281, ungebruckt.

<sup>77)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 302 bei Rehtmeier, Chronit 6559.

<sup>78)</sup> Chron. S. Aegidii zum Jahre 1388 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 5

<sup>79)</sup> Originalurtunde bes Stadtarcios Rr. 298, ungebruckt.

<sup>80)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 314, ungebruckt.

<sup>81)</sup> Urkunde im Copialbuch III, fol. 49, ungebruckt.

<sup>82)</sup> Originalurtunte bes Stadtarchivs Nr. 369, ungebruckt.

<sup>83)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Nr. 509, ungebruckt.

bem Bogtbruche, vier Höfen und sonstigem Zubehör<sup>84</sup>). Bis gegen 1410 wandte die Stadt an dies Schloß etwa 464 Mark an Baukosten, ein neuer Steinthurm daselbst kostete allein über 142 Mark <sup>85</sup>). 1420 hatte der Rath für Bechelbe im Sanzen schon über 1750 Mark ausgegeben <sup>86</sup>). Im Besitze dieses Schlosses, das die wichtigen Straßen nach Hildesheim und Hannover beherrschte, ist die Stadt noch über das Mittelalter hins aus geblieben <sup>87</sup>).

Auf bem Lindenberge bei Thiede eine Steingrube anzulegen, erlaubten bem Rathe die Herzöge Bernhard und Heinrich am 14. Juni 1404 86). Wenige Jahre nachher verkaufte Heinrich von Mahrenholz ju Reubruck dem Rathe für acht Mark auf sieben Jahre bas Ellernholz Tiberbruch, bas bei jenem Orte an ber Oder belegen mars). Balb darauf kam Reubrud selbst in den Besit des Rathes. Die Herzöge Bernhard und Otto hatten 1411 im November vom Rathe vierhundert Rarf geliehen, um jenes Schloß von denen von Mahrenholz, benen es upfändet war, einzulösen. Da sie jene Summe nach Jahresfrist nicht vollständig zurückzahlen konnten, so mußten sie Reubruck sammt Zubehör am 14. Februar 1413 ber Stadt für dreihundert Mark zum Pfandbesit bergeben 90). Der Rath überließ bas Schloß zunächst auf drei Jahre m Bilken von Gustebt 91); bann nahm er es 1415 selbst in Bewirthschaftung, nachdem er im Februar 1415 für 118 rheinische Gulben bas brige Burglehn, welches die von Mahrenholz bis dahin von den Hertogen zu Lehn getragen hatten, mit dem Immenhof und bem Weingarten burch Kauf an sich gebracht hatte 92). Auf bem Schlosse hielt der Rath einen Vogt. Zu der dortigen Dekonomie gehörten damals 6 Pferde, 80 Rühe, über 100 Schweine, an 240 Schafe und ein

ŀ

<sup>84)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Chronit 672.

<sup>85)</sup> Hemelik rekenscop, p. 89.

<sup>86)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 381.

<sup>87)</sup> Gebenkbuch II zu den Jahren 1423, 1451, 1456, 1460, 1461, 1470 im Lanbesarchiv zu Wolfenbüttel.

<sup>88)</sup> Originalurfunde bes Stadtarchivs Nr. 398, ungebruckt.

<sup>89)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 436 vom 5. Mai 1409, ungebruckt.

<sup>90)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Rr. 446 und 508, ungebruckt. Nach Berner, Gebenkbuch, fol. 641 gab die Stadt nur 200 löthige Mark.

<sup>91)</sup> Urkunde im Copialbuch VI, fol. 94, ungebruckt.

<sup>92)</sup> Originalnrtunden bes Stadtarchivs Nr. 533 und 534, ungebruckt. Por-

Inventarium im Werthe von 150 Markos). Rach Reubrud hatten bie jest hannöverschen Dörfer Elze, Catensen, bas halbe Dorf Craepe (Aretfing), Wipshausen, Dibbersen, Rethen, Abenbuttel und bas jest wüste Lauersbuttel Herrndienste zu leiften. Die Bewohner bieser Dorfer zahlten auch Zinse und Schoff und lieferten dahin Raturalabgaben an Roggen 94). Die Mühle zu Reubrud brachte jährlich an funfzig Scheffel Roggen, einige Scheffel Malz und Weizen und etwa fünf Scheffel Hafergrüte 95) an Muhlenzins. Einige Mark Einnahmen ertrug auch bie Fischerei in der vorbeifließenden Oder, etwa seche Mark die dortige Schenke und bas Walkhaus an jährlicher Pacht 96). Die Gesammteinnahmen von Neubruck schätte man 1421 abgesehen vom Ertrag ber Mühle auf jährlich 37 Mark 97). Da ber Besit dieses Schlosses so einträglich mar, so ließ ber Rath die Baulichkeiten gut im Stande erhalten. In den sieben Jahren bis 1420 gab er 1010 Mark für bortige Bauten aus, bie Ausgaben für Pferbe, Safer und Arbeitelohn ungerechnet 98). Die Verpfändung marb durch die Herzöge später noch mehrmals erneuert 99), und so blieb Reubrud ber Stadt bis gegen bas Ende des funfzehnten Jahrhunderts.

Der Bests dieses Schlosses mag die Stadt veranlast haben, in der Umgegend desselben noch mehr Güter an sich zu bringen. Schon 1416 erwarb sie von der Familie von Mahrenholz Gut in den Reubrück benachbarten Dörsern Rolfsbüttel und Warrbüttel. Am 17. December 1416 setzte jene Familie dem Rathe für hundert rheinische Gulden den Zehnten zu Rolevesbutle, den sie vom Stift Hildesheim zu Lehn trug, zum Pfande; überließ ihm auch einen vom Stift zum heiligen Kreuz in Hildesheim zu Lehn gehenden Hof daselbst 100). Für diesen und das mahrenholzsche Gut zu Werkesbutle 101), welches ebenfalls an

<sup>93)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 691.

<sup>94)</sup> Das. fol. 641. 651.

<sup>95)</sup> Daj. fol. 70.

<sup>96)</sup> Das. fol. 521. 651.

<sup>97)</sup> Daj. fol. 57.

<sup>98)</sup> Das. fol. 69.

<sup>99) 3.</sup> B. 1423 Urtunde in Rehtmeiers Chronik, S. 1853.

<sup>100)</sup> Originalurtunden bes Stadtarchivs Nr. 546 und 552, ungedruckt. Die Leistungen an benselben s. Porner, Gebenkbuch, fol. 66.

<sup>101)</sup> Die Zinse, welche die Hofe zu Werkesblittel zahlten, verzeichnete Porner im Gebenkbuch, fol. 66.

jenem Tage an die Stadt kam, zahlte ber Rath im Ganzen sechshundert rheinische Gulben 102). Bis 1513 scheint die Stadt im Besit dieser Gater geblieben zu sein; benn erft bamals fündigten die Gebrüber von Rahrenholz den ferneren Besitz dieser Pfanbstude 108), die im funfzehnten Jahrhundert ein Zubehör von Neubrud gebilbet hatten 104). Auch in Bollbuttel (Bollenesbutle) erwarb der Rath am 17. December 1416 einen Hof 106). In der Umgegend von Reubruck gehörten der Stadt auch mehrere Holzungen, die zum Theil wenigstens von benen von Mahrenholz erkauft maren 106). In der Rähe dieses Ortes erwarb der Rath 1417 auch Schwülper an ber Oder. Rachdem er um Michaelis 250 Mark Silber an Everd von Mahrenholz für jenes Dorf, den dortigen Zehnten und die Gerichtsbarkeit und für die Berechtigung zur Someinemast im Hannwebel bezahlt hatte, wurden am 30. November 1417 zwei Rathsherren, Fride vom Damm und Heinrich Lutherbes, als Bertreter ber Stadt mit jenem Gute und allem Zubehör von Everb förmlich belehnt 107). An Zehnten brachte Schwülper bem Rath jährlich acht Mark ein, die dahin zu leistenben Herrnbienste hatten einen Werth von sechs Mark, elf größere Bauhöfe zahlten jährlich 101/2, vierzehn Rothofe etwas über sechs Mark an Zins, die Mühle lieferte vier Scheffel Roggen, die Heterwiese, die Mühlenwiese und die Sikwiese brachten 11/2, mehrere benachbarte Hölzer 121/2 Mark Pacht 108). 1443 ertaufte sich der Rath von Berthold von Mahrenholz für funfzig rheinische Gulden noch "ein Blet" vor Schwülper zur Anlegung einer Ziegelhutte 109). Den Antheil, welchen die von lleze am dortigen Ritterhofe hatten, kaufte ber Rath Jasper von Uepe 1482 am 16. März für

<sup>102)</sup> Urfunde im Gebentbuch II zum Jahre 1416. Porner, Gebentbuch, fol. 38. 66.

<sup>103)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Mr. 1274.

<sup>104)</sup> Borner, Gebentbuch, fol. 38.

<sup>105)</sup> Urkunde im Gebenkbuch II zum Jahre 1416.

<sup>106)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 67. 66. 53. So z. B. ein Holz bei Rolfsbuttel nebst bem Frankenmoor und bem Hagen, ein "großes Holz" bei Werkesbüttel und zwei Hölzer bei Neubrück.

<sup>107)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 371. Originalurtunde bes Stadtarchivs Rr. 557, ungebruckt.

<sup>108)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 55—57. Unter ben ber Stadt gehörigen Holzern bei Schwülper sind genannt das Stapelbruch und das Ellernholz bei der Mühlenwiese an der Ocker, der Altekamp, der Breitehof, das Heinholz und der Areuzhof.

<sup>109)</sup> Originalurtunbe bes Stabtgrobivs Nr. 738, ungebruckt.

23 Mark ab 110). Als Besthungen ber Stadt in der Rachbarschaft von Reubrud find noch bekannt bas Gut zu Alvesse (Alferse) nordwestlich von Wipshausen, welches ber Rath um Pfingsten 1418 von Rolef Hohof für 32 Mark erkaufte und bas aus zwei Höfen mit zwei Hufen Landes, Holztheilen und Wiesentheilen bestand und ber Stadtcaffe jahrlich 11/2 Mark einbrachte 111). 1420 faufte ber Rath von Rötger von Elze für 78/8 Mark bie Duble zu Elze an ber Erse, aus ber bann ber Stadt eine jährliche Einnahme von vier Schillingen und 3 Scheffeln Roggen erwuchs 11). In bemselben Jahre erwarb er von denen von Salbern für siebenzig Mark eine jährliche Einnahme von fünf Mark Gelbes und achtzehn Fubern Seu, welche Einwohner bes Dorfes Abbenfen an der Fuse nach Neubrud liefern mußten; auch Herrndienste scheinen ste bahin gethan zu haben 118). Schon 1417 erwarb bie Stadt bas Holz zu Twischowe, das hinter Wendezelle gelegen haben soll, "von ben Herzögen" Anfangs, wie es scheint, auf brei, bann um 1420 für zwanzig Mark auf zehn Jahre; nach Ablauf berselben kaufte sie es 1430 am 28. Mai, indem sie noch zehn Gulden zahlte 114). Am 19. August 1423 gab ber Rath dem Kreuzkloster seche Mark für ein Ellern. holz bei Wettlenstedt. Es ist nicht flar, ob es bafür gekauft ober auf zwei Jahre gepachtet ward; wahrscheinlich aber ift, daß es ber Rath kaufte, um es binnen zwei Jahren schlagen zu lassen; das Holz war "zum Ziegelhause" bestimmt 115).

Ueber das Dorf Achim bei Börsum erward die Stadt 1417 am 26. Juli von den Gebrüdern von Burgdorf mit Einwilligung des Grafen Heinrich von Wernigerode als Lehnsherrn die Gerichtsbarkeit, nachsdem sie am 15. Juni von Alerd von Burgdorf für 150 Mark Silber achtzehn Hufen Landes daselbst erkauft hatte. Dieses Land brachte der Stadt jährlich 54 Scheffel Weizen ein 116). In dem benachbarten Fallstein erward sich der Rath 1488 am Dienstag vor Weihnachten

<sup>110)</sup> Originalurtunde des Stadtarchivs Nr. 902, ungebruckt.

<sup>111)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 38.

<sup>112)</sup> Das. fol. 381.

<sup>113)</sup> Das. fol. 381. 561 und Originalurkunde des Stadtarchivs Nr. 575, une gebruckt.

<sup>114)</sup> Porner, Gebenkbuch, fol. 39 und Gebenkbuch II zum Jahre 1417 und 1430.

<sup>115)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 39.

<sup>116)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Rr. 558a, ungebruckt und Porner, Gebentbuch, fol. 371.

ein Holyblek für 45 rheinische Gulben auf vier Jahre von Gebhard von heyme zu Hornburg 117).

Die Fährmühle (de Vore molon) bei Ohrum hatte ber Rath nur wenige Jahre in seinem Besit. Er kauste sie 1421 für 55 Mark vom Rüller Brand und veräußerte sie für 76 Mark 1425 wieder an heinrich Fingerbank 118). Auf dem nahe gelegenen Desel durste die Stadt in Folge einer von den Herzögen 1425 ertheilten Erlandniß Steine brechen und Kalk brennen 119).

Als 1427 am 16. März in der Fehde gegen die von Schwicheld die Schlösser Wiedelah und Lutter am Barenberge eingenommen waren, erward sich die Stadt gegen Gelbsummen den Antheil, welcher einzelnen Theilnehmern der Fehde an dem Eroberten zustand, nämlich vom Bischof von Hildesheim dessen Antheil an Wiedelah und vom herzog Otto dessen Antheil an Wiedelah und Lutter 120). An jenem Schlosse hatte Braunschweig nun eine Forderung von fünshundert Mark, den hierauf sich gründenden Antheil an demselben übertrug es 1429 auf die Familie von Schwicheld 121). Das Orittel, welches dem Rathe am oberen Schlosse Bischofslutter seit 1427 zustand, überwies er 1428 am 30. September auf ein halbes Jahr an den Knappen Hans von Saningen 122). Dann scheint der Antheil der Stadt an's Bisthum hildesheim übergegangen zu sein.

Das Dorf Schandelah mit der Hälfte des Lehrer Wohldes verstaufte 1432 am 25. Juni Heinrich der Friedsame für sich und im Rasmen seines Bruders Wilhelm des Aelteren an die Stadt <sup>128</sup>). Der Rath übergab das Dorf mit allem Jubehör 1433 am Tage vor Thosmas an den Bürger Tile vom Broke auf sechs Jahre für 125 Mark zum Pfande <sup>124</sup>). Im Besitze dieses Dorfes blieb die Stadt bis über das Mittelalter hinaus.

<sup>117)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 956, ungebruckt.

<sup>118)</sup> Porner, Gebentbuch, fol. 39.

<sup>119)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Mr. 615 und 678, ungebruckt.

<sup>120)</sup> Originalurkunden vom 16. März und 1. April im Stadtarchiv Rr. 630 und 631, gedruckt bei Bogell, Geschichte ber Grafen von Schwicheld 148.

<sup>121)</sup> Bogell a. a. D. 157. Lüntel, Geschichte ber Diöcese und Stadt Hilbetheim II, 409 fig.

<sup>122)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Nr. 647, ungebruckt.

<sup>123)</sup> Gebentbuch II zum Jahre 1432.

<sup>124)</sup> Urtunde im Copialbuch III, fol. 141, ungebruckt.

Rachdem bas Raubnest Ambleben vor dem Elme 1425 zerstört war, verkaufte Heinrich der Friedsame 1433 am 17. März an den Rath von Braunschweig alle Zubehörungen dieses Schlosses sammt dem Pastronat über die Schloscapelle und über die Dorffirche für 1200 Gulden <sup>125</sup>). Der Rath behielt sich das Patronat vor und verpfändete alles Uebrige für achthundert Gulden auf zehn Jahre an den Bürger Hans Kahle. Der dortige Besitz bestand in der Burgstätte, 24 Hufen und den zugehörigen Hösen in Ambleden, einem Holze, dem ganzen Zehnten und dem Vogteis und Dienstrechte <sup>126</sup>). Später sam Ambleden wieder an die Stadt und blieb ihr bis 1671.

Für eine Summe Geldes ward dem Rathe 1434 am 23. Juni von Günther von Bartensleben ein Antheil am Hause Wolfsburg verpfändet. Wie lange die Anrechte der Stadt fortdauerten, ist nicht anzugeben 127).

Die Mühle zu Flechtorf bei Campen an der Schunter verkaufte ber Rath Ostern 1462, die dortige Schenke 1468. In den Besitz dieser Grundstücke mag die Stadt mit dem Hause Campen gekommen sein 128).

Das Schloß Moringen war nur einige Jahre im Besitze bet Stadt. 1462 am 12. Mai verpflichtete sich Herzog Wilhelm ber Aeltere und sein Sohn Friedrich, jenes Schloß dem Rathe so lange einzuräusmen, die der durch einen Landfriedensbruch veranlaßte Streit durch die gewählten Schiederichter entschieden sei. Erst 1467 am 29. Mai ward der hiesige Rath aufgefordert, Schloß und Stadt Moringen an Markgraf Friedrich von Brandenburg zu überantworten 129).

Die lette bekannte Erwerbung, welche die Stadt im Mittelalter machte, fällt in's Jahr 1468, wo der Rath Land auf der Broitemer Feldmark ankaufte, um daselbst Steine brechen zu lassen <sup>180</sup>).

<sup>125)</sup> Originalurkunde des Stadtarchivs Mr. 679, ungebruckt.

<sup>126)</sup> Urfunde im Copialbuch III, fol. 14, ungebruckt.

<sup>127)</sup> Driginalurkunde bes Stadtarchive Mr. 690, ungebruckt.

<sup>128)</sup> Gebenkbuch II zu ben Jahren 1462 und 1468.

<sup>129)</sup> Originalurkunden bes Stadtarchivs Mr. 829 und 848, lettere gebruckt bei Rehtmeier, Chronik 747.

<sup>130)</sup> Gebenkbuch II jum Jahre 1468.

### 2. Die Grundstücke im Stadtgebiete.

Das Stadtgebiet umfaßt theils ben Raum, auf welchem bie Stadt liegt, theils aber auch die Ländereien um dieselbe her bis zu den oben S. 176 beschriebenen Landwehren hin, bis wohin auch die Geltung des Stadtrechts reichte. Bon den innerhalb der Landwehr belegenen Dörfern war es Lehndorf, wo der Rath schon früh einige Grundstüde besaß. Schon 1326 am 11. Juni überwies Ludolf Münzer dem Rath der Altstadt dort einen Hof, welcher jährlich sieben Schillinge Zins und sieben Hühner als Abgabe lieferte 1). Noch einige Höfe daselbst kamen 1345 im Januar von der Familie Wolfram an die Stadt 2). Eins von den städtischen Grundstüden in Lehndorf hieß der Schäfereihof, welchen der Rath für etwa sechszehn Schillinge zu verpachten pflegte, die er ihn 1354 am 23. März einem Altar in der Capelle zum heiligen Beiste überwies.

Der Stadt gehörten ferner außer den Landwehren auch die an den Eingängen in dieselbe erbauten Landwehrthürme bei Rüningen, bei Broipem, der Raffthurm, der Bergfried zu Delper, die Thürme bei Rühme und Gliesmarode und der Schöppenstedter Thurm. Sie alle werden bereits in den Kämmereibüchern im Anfang des funszehnten Jahrhunderts erwähnt.

Die Hälfte der Mühle zu Eisenbüttel erward der Rath im Sade mit der Ulrichsfirche für ein Darlehn von funfzig Mark vom Bürger Peter von Wenden 1380 am 13. December 4) auf sechs Jahre. Ob dieser Antheil in der kleinen Mühle bestand, in deren Besitze der Rath 1454 nachzuweisen ist 5), kann nicht ermittelt werden.

Am Rußberge, welcher schon im breizehnten Jahrhundert Steinbrüche enthielt, hatte der Rath bereits damals ein Anrecht, das ihn mit dem tamaligen Eigenthümer, dem Kloster zu Riddagshausen, in einen langwierigen Streit verwickelte. Dieser ward 1278 am 21. März dahin ausgeglichen, daß der Stadt das Recht, dort Steine zu brechen, vom

<sup>1)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchis Rr. 54, ungebruckt.

<sup>2)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Mr. 135, ungebruckt.

<sup>3)</sup> Gebentbuch I, fol. 61 jum Jahre 1351 und fol. 81.

<sup>4)</sup> Originalurtunbe bes Stabtarcivs Rr. 276, ungebrudt.

<sup>5)</sup> Gebenkbuch II jum Jahre 1454.

Rloster zugestanden ward, diesem aber das Recht blieb, neue Steinsgruben anzulegen und das Terrain der alten ausgefüllten für sich hinzunehmen. Um 1310 erkaufte sich der Rath eine der dortigen Steinsgruben, die er zum Rupen der Stadt stets im Stande zu erhalten verssprach?). Daß der Rath auch nach dem 1400 mit dem Abt von Ridsdagshausen abgeschlossenen Vergleiche im Rußberge Steine brechen ließ, zeigen unverdächtige Quellen.

Zum Schluß ist nach ben Kämmereibuchern 9) anzugeben, welche Grunbstüde bem Rath in ber Stadt und in ihrer unmittelbaren Rähe gehörten. Städtisches Eigenthum waren zunächst die gesammten Befestigungen der Stadt, wie die Stadtmauer mit ihren Mauerthürmen Bergfrieden und Thorthurmen, die auf bem Plane ber Stadt zu sehen Ferner waren die Bruden und Stege theils an den Thoren, theils in der Mitte der Stadt, wie alle Straßen, Märkte und Plate öffentliches Eigenthum; fobann bie fünf Weichbilberathhäuser mit allen in und neben ihnen oder in ihrer Rähe befindlichen Waarenhallen und Ausständen, wie sie S. 315 angegeben find, namentlich auch die drei Waage häuser, die Hofen = und Krambuben, Wechsel = und Scherbuben, Bein = keller und Mühlen, die Localitäten des Marstalls, die Rathsfüche und Zollbude in der Reuftadt, die Babstuben an den Thoren und die Mingschmiede am Rohlmarkt. Daß auch manche Bürgerhäuser städtisches Eigenthum waren, welches vermiethet oder gegen die Verpflichtung m Worthzins ober Erbenzins ausgethan war, ist oben S. 316 fig. berichtet. Auch außerhalb bes Mauergrabens war mancher Raum städtisches Eigen thum, wie die Kämmereibücher barthun. Als Eigenthum des Rathes in der Altstadt wird genannt der Girzewerder und zwei andere Berder auf bem Bruche; die große Wiese zwischen bem Cyriacusberge und bem an der Oder belegenen Ilienholze; der Weingarten am Michaelisthore; Grashof und Garten an der Submuhle 10); ihm gehörten um 1400 seche Hufen ober etwa 180 Morgen Lanbes auf bem Stabtfelbe, welche er 1399 für eine Summe von 110 Mark an den Bürger Hans Kable

<sup>6)</sup> Originalurkunde bes Stadtarcivs Nr. 18, ungebruckt.

<sup>7)</sup> Degeb. ber Altstabt I, p. 52.

<sup>8)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Mr. 374, jest verloren. Orbinar. 143.

<sup>9)</sup> In dem Abschnitt "Die stäbtische Finanzverwaltung", S. 314—818 in bie betreffenden Belegstellen citirt.

<sup>10)</sup> Kammereibuch ber Altstabt, S. 13. 15. 16.

auf seche Jahre verpfändete; endlich noch an 57 Morgen Gärten unb eine Ziegelei 11). Eigenthum bes Nathes in ber Neustabt war die große und die kleine Masch (de mersch), das Eichthal mit den dasselbe einschliefenden Graben; sobann bas Saulager, ber "Dingstatt bes Hagens" gegenübergelegen, mahrscheinlich ein Anger für die Schweine; ferner bie neue Beibe, ber Bruch und das Altfeld, alle am Wege nach Lehnborf belegen und zur Biehweibe benutt; endlich einiges Gartenland bei dem Alostercampe 12). Bum Eigenthum des Rathes im hagen gehörte ber Ramphof am Ritterbrunnen; vor ber Stadt bie Hagen - ober Wenbenmasch mit bem fie umgebenden Graben; bas große und fleine Suhnerbruch öftlich baneben, welches ber Rath von Herzog Magnus bem Aelteren für 120 Mark erkauft hatte; der Karshof mit der krummen Wiese auf bem Bulten an ber Landwehr in der Rahe von Duerum; ber hagenbruch mit bem Sagenborn und mit allen zugehörigen Graben; außerbem noch Sägehöfe am Fallersleber - und Steinthore, etwa 64 Morgen Gartenland vor bem Wenben = und Fallereleberthore und eine Biegelei 18). Dem Rath in der Altenwif stand zu das Eigenthum am Banjewinkel, der vom Ilienthore bis an die Oder reichte (ber jesige Tummelplas), ber Altewifer Bruch mit bem Schweineborn, wohin auch de Burger des hagens ihr Bieh zu treiben berechtigt waren, eine Biegelei und einige Garten vor dem Ilienthore bei bem Beidenkirchhofe 14). Der Rath bes Saces besaß feine Grundstücke vor der Stabt.

<sup>11)</sup> Rammereibuch ber Altftabt, S. 42. 79 fig.

<sup>12)</sup> Rämmereibuch ber Reuftabt, S. 3. 33.

<sup>18)</sup> Kammereibuch bes Hagens, fol. 2. 15. 22. 34-36. Orbinar. 89.

<sup>14)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik, fol. 2. 10. Hemelik rekenscop, p. 84.

## IV. Das Kirchenwesen.

Eine eingehende Betrachtung des hiefigen Kirchenwesens, die nach den fleißigen Vorarbeiten Rehtmeiers!) möglich ift, gewährt ein besonderes Interesse. Sie zeigt einen großen Reichthum an kirchlichen Stifttungen; neben zwei Stifts- und vier Klosterkirchen sinden sich hier steben zum Theil reichbegüterte Pfarrkirchen und eine Anzahl von Capellen. Sie giebt ferner den Nachweis, daß die Stadtbehörden schon früh den Uebergriffen des Clerus in heilsamer Beise Schranken setzen, theils um durch die Strahlen des Kirchenbannes, welche damals selbst Königen und Kaisern surchtbar waren, nicht vernichtet zu werden, theils um den Mißbräuchen, welche der Reichthum und die Anmaßung des Clerus herbeisührte, entgegentreten zu können. Sie liefert endlich zahlreiche Beiträge zur Sittengeschichte und erklärt, wie es kam, daß die Stadt das Epoche machende Ereigniß der Resormation schon 1528, die wohin das kirchliche Mittelalter der Stadt reicht, allgemein so freudig begrüßte.

Indem wir zuerst den allgemeinen kirchlichen Berhältnissen der Stadt unsere Aufmerksamkeit zuwenden, betrachten wir

### 1. Die kirchliche Berfassung der Stadt 2).

Im Weichbildsgebiete - von Braunschweig schied die Ocker die Diöcesen Hildesheim und Halberstadt. Die östliche Hälfte der Stadt lag in dem halberstädtischen, die westliche in dem hildesheimischen

<sup>1)</sup> P. J. Rehtmeier, Kirchenhistorie ber Stadt Braunschweig, 1707. 4. Theil I. und II.

<sup>2)</sup> Bergl. Rehtmeier, Rirchenhistorie II, 227-234.

Sprengel.). Als Gotteshäuser ber halberstädtischen Sälfte werben genannt St. Magnus, St. Aegidien, die Kirche des Marienhospitals, St. Ricolaus auf bem Damme, St. Matthäus und das Paulinerklofter am Bohlweg, St. Katharinen und St. Jodocus am Wendenthore; wos gegen alle anderen hier nicht genannten Kirchen und Capellen zur hildes= beimischen Diöcese gehörten . Daraus ift abzunehmen, daß die urprüngliche Ocker, welche jene Sprengel schied, ber Urm des Flusses ift, welcher beim jetigen Tummelplate in die Stadt tritt und in stets nörde licher Richtung unter ber Waisenhausbrucke, ber Dammbrucke, ber Langenhofsbrude, ber Brude am Ruhfautchenplag, ber Stecherstraßen = und hagenbrude und der Nickelnkulksbrude durchfließt und welcher sodann unterhalb der Wendenmühle aus der Stadt tritt. Demnach lagen der hagen, bie Altewif und bie Rlofterfreiheit von St. Megibien in ber halberstädter Diocese; bagegen Altstadt, Reuftadt, Sack und die Burg Dantwarderode sammt ben Borftadten jum Rennelberge, jum Steinwege und auf dem Cyriacusberge im hildesheimischen Sprengel. Aus diesem Berhaltniß erklart fich, daß von ber mestlichen Hälfte bes Stadtgebietes imerhalb der Landwehren der Zehnten dem Bischof von Hildesheim, von ber öftlichen dem von Halberstadt zukam. Beibe Rirchenfürsten gaben benselben schon früh anderen Besitzern zu Lehen. Der Zehnten von den ur Burg gehörenben Ländereien war schon zur Zeit Heinrichs des Löwen ale hildesheimisches Lehen in dem Besitz Reinolds, eines Stiftsherrn zu St. Cyriacus, fam dann an Bruning, einen Stiftsherrn zu St. Blafius, und darauf an Arnold von Dorstadt. Den Zehnten von den städtischen Landereien auf der Westseite der Oder hatte damals das Kloster Stederburg als hildesheimisches Lehen. Da die Burgländereien und die Stadtländerei sehr durcheinander lagen, so entstand zwischen Arnold von Dorkabt und dem Kloster öfters Streit. Deshalb ward 1187 das Abkommen getroffen, daß Arnold für zehn Mark Entschädigung seinem Anrechte entsagte, worauf Bischof Abelhog ben Zehnten vom Burg- und Stadtlande an's Kloster Stederburg übertrug, wozu er noch den Novalzehnten von dem damals ausgerodeten Wäldchen Hitdenlah in der Nähe der

<sup>3)</sup> Telomonius Ornatomont. Sci Leibnitz, S. R. Br. II, 90: Animarum unius portionis ejus civitatis Halberstadensi, alterius autem Hildensemensi episcopis secundum directam fluminis intersectionem demandata est.

<sup>4)</sup> Deffenmalller, B. Lampe, G. 1.

Durre, Gefdicte Braunfdweigs.

Stadt hinzufügte 5). Den Zehnten über die halberstädtische Hälfte trugen die von Wenden vom Bischof zu Halberstadt zu Lehen. Den Feld und Rovalzehnten über das zur Altenwif gehörige Land übertrugen sie 1257 am 6. Mai an das Marienhospital 6); von dem Zehnten "auf dem Lappenberg bei Braunschweig" überließen sie 1299 ein Viertel dem Bürger Wittekind von Gandersem und 1304 die Hälfte dem Marienshospital 7).

Das Verhältniß ber Stadt zu ihren Diöcesanbischöfen ward schon um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts beschränkt. Auf Bitten Herzog Albrechts des Großen erimirte Papft Alexander IV. am 12. August 1255 die Stadt "vom Recht der Diöcesanbischöfe", namentlich wie es scheint insofern, als es diesen ohne besonderen Befehl des papstlichen Stuhles nicht erlaubt sein solle, die Ercommunication ober das Interdict über die Stadt auszusprechen. Ueber die Beachtung biefes Privilegiums zu wachen, beauftragte ber Papst ben Abt bes benachbarten Cistercienserklosters Riddagshausen in zwei besonderen Schreiben am 12. August 1255 und am 11. Januar 12568). Jene Befreiung scheint sich indeß auch auf mancherlei Leistungen und Abgaben ber hiefigen Geistlichkeit an jene beiden Bischöfe bezogen zu haben. Aus einer Urfunde des Papstes Sirtus IV. vom Jahre 1481 geht hervor, bas die Beiftlichkeit bieser Stadt sich gegen ben Papst darauf berief, seit mehr als zweihundert Jahren sei sie frei gewesen von aller Jurisdiction und Dberherrschaft ihrer Diöcesanbischöfe, hätte bisher auch keine Dienstgelber, keine Liebesgaben, keine regelmäßigen Geschenke noch Steuern an ihre Bischöfe bezahlt. Auch diese Eremtion scheint also Papst Alexander IV. ihr 1255 verliehen zu haben; Papst Sixtus bestätigte dieselbe 1481 am 3. Januar in ihrem ganzen Umfange und übertrug bem Abt von St. Blasius in Nordheim und dem Dechanten der Marienstifter in Erfurt und Hamburg, diese Freiheiten aufrecht zu erhalten 9).

<sup>5)</sup> Gerhardi Annal. Stederb. bei Pertz, M. G. H. XVI, 220.

<sup>6)</sup> Urfunde bei Pistorius, Amoenit. VIII, p. 2345.

<sup>7)</sup> Urkunde in den Braunschw. Anzeigen 1747, p. 730.

<sup>8)</sup> S. 105. Urkunden des Stadtarchivs Mr. 7. 8. 9. Die beiden ersten gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage II, 172; lettere bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 93.

<sup>9)</sup> Urkunde im Copialbuch I, fol. 461, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage II, S. 174. Bergl. die Urkunde Alexanders IV. bei Rehtmeier, Kirchen-historie, Beilage I, 62.

Benn bemnach die hiesige Geistlichkeit von der Jurisdiction ihrer Diocesanbischöfe eximirt war, so war dies doch keineswegs mit den kaien ber Fall. Diese standen in geistlichen Sachen unter der Gerichts. bateit ber Sprengelbischöfe, welche dieselbe burch Archibiaconen in ihrem Ramen ausüben ließen. Die westliche Hälfte ber Stadt gehörte gleich ben Dörfern Runingen und Broipem vor das Forum des hildesheimischen Archibiaconus zu Groß-Stöckeim; Delper und Lehndorf bagegen mit ihren Feldmarken, die zum Theil innerhalb ber Landwehren liegen, standen unter dem Archidiaconus zu Denstorf 10). Die östliche Stadthälfte lag in dem geistlichen Gerichtsbezirke bes halberstädtischen Archibiaconus zu Athlevessen (Apum) 11). Wenn diese Stellvertreter der Bischöfe ihre geistlichen Sendgerichte hielten 12), so mußten die Einwohner ber Stadt, die flagen wollten ober vorgeladen waren, nach Stodheim oder Ayum wandern. Sendwroger, welche zuerst 1356 hier vortommen, zeigten die vorgekommenen geistlichen Vergehungen und beren Thater dort an. Aber damit sie sich im Interesse bes Clerus keine Uebergriffe auf bas Gebiet ber weltlichen Gerichtsbarkeit erlaubten, so mußten sie bei Uebernahme ihres Amtes bem Rathe schwören, vor bem Sendgerichte nur bas rugen zu wollen, was "gegen Gott und Christenbeit" sei und was ihnen in ihrer Amtszeit kund werde 18). In zweifels haften Fällen hatte ber Rath, ber bie Sendwroger durch feine Richtes berren in ihrer Wirksamkeit übermachen ließ 14), sich vorbehalten zu ent. scheiden, was gottlos und unchristlich sei 15). Wie zucht = und sittenlos te bei solchen geistlichen Gerichten herging, mußte die Stadt 1389 selbst dem Papfte Bonifacius IX. flagen. Ihre Bürger und Einwohner beis betlei Geschlechts, so flagte sie, wurden von den Archidiaconen durch öftere Citationen vor die Sendgerichte vielfach geplagt, grobe Unbill und Gewaltthätigkeiten verübe man da namentlich an Frauenzimmern aus ber Stadt, selbst Mord komme bei solchen Gelegenheiten vor, ber

'n.

<sup>10)</sup> Archibiaconateregister bei Luntel, Die altere Dibcese Silbesbeim, am Enbe.

<sup>11)</sup> Urkunde vom 5. Juli 1394, gebruckt bei Heffenmüller, H. Lampe, S. 101.

<sup>12) 1354</sup> wurden die Sendgerichte in Stöckheim in der Fastenzeit und um . Richaelis gehalten. Degeb. der Neustadt I, fol. 734. 74.

<sup>18)</sup> Gebenkbuch I, fol. 11, gebruckt bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 97. Fibbuch in Urkunden und Statuten Nr. 60. §. 52. Orbinar. 10 am Ende.

<sup>14)</sup> Orbinar. 10 am Enbe.

<sup>15)</sup> Beffenmüller, B. Lampe, S. 97.

unnühen Ausgaben und sonstigen Beschwerben nicht zu gedenken. Da ber Rath mit diesen Klagen die Bitte verband, der Papst möge sich der Sache annehmen, so ertheilte dieser am 19. Mai 1389 der Stadt das Privilegium, es solle kein Bürger oder Einwohner gehalten sein, vor einem auswärtigen Sendgericht zu erscheinen, wenn er bereit sei, sich vor dem competenten geistlichen Richter in der Stadt zu stellen 16). An demselben Tage beauftragte der Papst den Abt von St. Aegidien und den Dechanten zu St. Blasius, auf Beachtung dieses Privilegiums zu halten 17).

Als aber die Bischöfe von Hilbesheim und Halberstadt in Folge diefer Entscheidung dem Papste vorstellen ließen, welcher Rachtheil baraus für sie, ihre Domstifter, bie Archidiaconen und die gesammte Geiftlichkeit ihrer Diöcesen ermachse, so widerrief Bonifacius IX. jene Bewilligung. Aber auch ber Rath wandte sich an ben papstlichen Hof. Er ließ bort vortragen, bei ber Entfernung ber beiben bischöflichen Resibenzen von Braunschweig sei es den Einwohnern der Stadt sehr läftig, dort vor bem geiftlichen Gerichte zu erscheinen; fie seien erbotig, vor einem geiftlichen Gericht in der Stadt zu Recht zu stehen, und baten um Wiederbewilligung obiger Erlaubniß. Darauf bestimmte ber Papst 1391 18), die Bischöfe ober die Archidiaconen sollten als ihren Vicar einen Offis cial anstellen; so lange die Stabtbewohner vor biesem zu Recht ständen, follten sie vor kein auswärtiges Gericht geladen werden; für bie Besoldung solcher Officiale habe ber Rath zu sorgen. Die Ausführung bieser "Anordnungen sollte der Abt zu St. Aegibien und die Dechanten zu St. Blasius und des Marienstiftes zu Hamburg überwachen. Dietrich von Daffel, ber Archibiaconus zu Stockheim, ernannte nun zu Oftern 1392 einen Commissarius als geiftlichen Richter an seiner Statt, biesem follte ein Priester ber Stadt und zwei Rathsherren beim Halten bes Gerichts jur Seite ftehen; nur wenn Beiftliche gefchlagen ober verwundet werben, will der Archidiaconus selbst richten. Für diesen Verzicht zahlte ihm die Stadt jährlich seche Mark 19). Bon halberstädtischer Seite scheint

<sup>16)</sup> Originalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 325, gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage 161.

<sup>17)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 323, gebruckt bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 94.

<sup>18)</sup> Urkunde im Copialbuch VI, fol. 83.

<sup>19)</sup> Urkunde im Copialbuch II, fol. 1054.

Biberstand geleistet zu sein. Als baher ber hamburgische Dechant Werner einzuschreiten brohte, appellirten die beiberseitigen Bischöfe und ihre Archibiaconen wiederum nach Rom. Der Papst beauftragte zuerst seinen Capellan Ricolaus, bann ben Cardinal Bartholomaus, die Sache nochmale zu untersuchen. Während bies geschah, fam eine ftabtische Gesandts schaft nach Rom. Diese erhiclt vom Papst Audienz. Durch Hervorbebung ber Gefahren, welche ber Sittlichkeit und damit dem Ansehen des Clerus drohten, wenn die alte Einrichtung bliebe, durch die Erwähs nung, daß noch manches Aergerniß, ja selbst Krieg baraus hervorgehen tonne, bewogen die Gefandten ben Papft, die Sache selbst zu entscheiben. 3m Juli 1394 bestimmte er, die Stadt solle einen Official haben, welcher die geistliche Gerichtsbarkeit im Ramen beiber Diöcesane zu verwalten und außer einer passenben Wohnung einen anständigen Gehalt von der Stadt zu beziehen habe. Er übt die geistliche Gerichtsbarkeit in ber Stadt unbeschränkt, bei ber Ausführung gefällter Urtheilssprüche muß der Rath ihn unterstützen und schützen. Den Official, welcher feine Pflicht nicht thut, konnen die beiben Bischöfe entfernen und durch einen von ihnen ober ben betreffenben Archibiaconen neu ernannten erfeten, die drei Erecutoren bes papstlichen Willens können die Bischöfe unter Umständen zur Ernennung eines neuen Officials anhalten. Von bem Spruch besselben ift an ben betreffenden Diocesanbischof die Appellation freigestellt 20).

Der Official pflegte durch Abgeordnete der beiden Bischöfe und die beiden Archidiaconen von Stöckheim und Ahum dem Rathe vorgestellt und von diesem auf seine Amtspflichten beeidigt zu werden 21). Er hatte hier in allen geistlichen Processen im Sendgericht Recht zu sprechen, also namentlich vor sein Gericht diesenigen zu ziehen, welche gegen christzliche Gesetze und Ordnungen handelten, die ein anstößiges, ketzerisches leben sührten, Priester erschlugen, verwundeten oder beleidigten und die Freiheiten der Kirchen und des Elerus beeinträchtigten. Notarien, Prozuratoren standen ihm zur Seite, Diener und Gerichtsboten waren ihm

i.

<sup>20)</sup> Das Ganze erzählt die Urkunde, welche Papst Bonisacius IX. am 5. Juli 1394 ausstellte. Sie ist zuerst gedruckt bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 98 –106. Die Gewinnung dieses Privilegiums kostete der Stadt im Ganzen 383 Mart nach Hemelik rekenscop, p. 95.

<sup>21)</sup> So geschah es z. B. noch 1507 mit Johann Kirchner, bem letzten hiesigen Ossicial. Urkunbliche Nachricht bei Hessen müller, H. Lampe, S. 98.

untergeordnet. Es wird ihm von den geistlichen Oberen an's Herz geslegt, Bann und Interdict nicht in unbedeutenden Sachen zu verhängen, damit der Gottesdienst nicht ohne Roth gestört werde und die Unschulsdigen unbeschwert bleiben <sup>22</sup>). In einem für dreizehn Mark gekansten Hause gab ihm der Rath freie Wohnung <sup>28</sup>); außerdem erhielt er für Abhaltung des Sendgerichts in jedem Weichbilde von dem betreffenden Rathe eine Gratisication, die in der Altstadt acht, im Hagen drei, in der Neustadt sechs, in der Altenwik vier Schillinge betrug <sup>24</sup>).

Die hiesigen aus Urkunden bekannten Officiale sind: Johann von Elze 1404, vom Rathe jährlich mit drei Mark besoldet 25); Johann von Sneen 1424 26); Hennig Becker 1426 27); Arnold Lampe 1428 28); Bertram Schattenberg, 1450 und 1453 genannt 29); Heinrich Brakel 1463 80); Jordan Rovere 1474 81); Hennig Henstell 1482 82) und Johann Kirchner, 1507 am Dienstag nach Exaudi angestellt und bis 1534 als hiesiger Official erwähnt 88).

Die Pfarrherren der sieben städtischen Pfarrfirchen zu St. Martinus, St. Katharinen, St. Andreas, St. Magnus, St. Ulrich, St. Petrus und St. Michaelis bildeten mit den Prälaten, dem Abt zu St.
Aegidien, den beiden Dechanten von St. Blastus und St. Chriacus
und dem Propst zum Kreuzkloster die sogenannte Union. Ohne deren Einwilligung durfte in Kirchensachen keine Neuerung vorgenommen werden, sie übte die Strafgewalt über alle Priester und Diener an städti-

<sup>22)</sup> Urkunde des Bischofs Albrecht von Halberstadt von 1523 im Copialbuch I, fol. 71, gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 167.

<sup>23)</sup> Hemelik rekenscop, p. 56.

<sup>24)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt, S. 103; ber Reustabt, S. 35; bes Hagens, fol. 55; ber Altenwik, fol. 16.

<sup>25)</sup> Driginalurkunde bes Stadtarchivs Nr. 401, ungebruckt.

<sup>26)</sup> Originalurkunde bes Stabtarchivs Nr. 611, ungebruckt.

<sup>27)</sup> Originalurtunde bes Stadtarchivs Mr. 621, ungebruckt.

<sup>28)</sup> Originalurtunden bes Stadtarchivs Nr. 640. 642 und 642 a, ungebruckt.

<sup>29)</sup> Originalurkunden des Stadtarchivs Mr. 768. 769. 779. 785. 786, un, gebruckt.

<sup>30)</sup> Originalurkunden bes Stadtarchivs Nr. 834. 835, ungedruckt.

<sup>31)</sup> Originalurtunden bes Stadtarchivs Nr. 875. 876, ungebruckt.

<sup>32)</sup> Originalurtunde bes Stabtarchivs Nr. 904, ungebruckt.

<sup>33)</sup> Urkunde von 1507 bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 98, und Originalurkunden des Stadtarchivs von 1519, Nr. 1306 und von 1534, Nr. 1892, alle ungebruckt.

schre und Wandel irgendwie Aergerniß gaben. Die von ihr erkannten Strafen vollzog der Official. Alle Jahr um Johannis hielten die Mitsglieder der Union ein gemeinschaftliches Gelage, bei welchem in der Zeit durz vor der Resormation das Maß nicht selten überschritten sein soll 84).

An der Spige ber Geistlichkeit jeder städtischen Pfarrkirche stand ein Pfarrer (rector ober plebanus). Um tüchtige von bem Papst und dem Diöcesanbischof möglichst unabhängige Geistliche in diese wichs tigen Stellen bringen zu können, erwarb die Burgerschaft spätestens im Anfang bes breizehnten Jahrhunderts bas wichtige Recht, die Hauptpriefter ihrer Pfarrkirchen selbst zu ermählen, welche die Herrschaft als Rirchenpatronin dem Bischof präsentirte und nach erfolgter Zustimmung mit ber Rirche belehnte 85). Sie zogen sich gegen bas Ende bes Mittelalters immer mehr vom Gottesbienst zurud und überließen ihre Umtegeschäfte meistens an Pfarrpriester ober Vicare, neben benen jebe Rirche noch einige Capellane für bas Abhalten der vorgeschriebenen Messen an ben zahlreichen Altaren zu halten pflegte 86). Die Einnahmen biefer Priester bestanden in den Renten der Capitalien, mit denen die ihnen miliehenen Altäre botirt oder im Laufe der Zeit beschenkt waren, und in den Gebühren für Todtenmessen, Memorien und Seelmessen, welche ieder zu halten beauftragt wurde. Jebe Kirche hielt auch einige Schus ler. Deren gab es mehrere Classen. Die Pfarrschüler, welche bie nieberen Weihen empfangen hatten, leisteten beim Gottesbienst, naments lich bei ber Messe, als Ministranten hülfreiche Hand, besorgten die Reis nigung der Kirche und waren meistens beim Pfarrer in Kost. Die Chorschüler waren bestimmt zum Absingen ber Psalmen, Antiphonen und Responsorien und ber bei Processionen und Leichenbegängnissen üblichen Gesänge. Sie hatten im Chor der Kirche ihre bestimmten Die Opfermannsschüler halfen den Opferleuten bei ber Erleuchtung der Kirchen, ste zundeten die Lichter auf den Altären und Rronen an nach der für jedes Fest bestehenden Vorschrift. Die Schlafe fouler endlich mußten abwechselnd in einem in ber Kirche befindlichen Bette schlafen und dienten somit als Sicherheitswache für den kostbaren

<sup>84)</sup> Dies erzählt Rehtmeier in ber Rirchenhistorie II, 230 nach bem hanbfristlichen Berichte D. Lampe's, bes ersten evangelischen Predigers hieselbst.

<sup>35)</sup> Urfunden und Statuten Nr. 1. §. 12, Nr. 2. §. 54.

<sup>36)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 231.

Rirchenschmud, halfen auch mit beim Balgentreten und Glodenlauten 87). An jeder Kirche war auch ein Opfermann. Dieser hatte dieselbe zu öffnen und zu schließen, verwahrte die heiligen Gerathe, wie Messgewänder, Relche, Meskucher, Monstranzen u. dergl., mußte auch wohl in der Kirche schlasen. Ihn ernannte der Rath des Weichbildes mit den Kirchenprovisoren 88). Auch ein Glöckner war an jeder Kirche zur Besorgung des Geläutes. Das dienende Personal wird bei den einzelnen Gotteshäusern angegeben werden. Endlich hatte jede Pfarrstirche, auch manche Capellen und die Hospitäler je zwei Vormünder, Aelterleute oder Provisoren, welche das Vermögen des Gottesshauses oder der ihnen anvertrauten Stiftung zu verwalten, das Kirchenzgebäude zu erhalten und die Kosten des Gottesbienstes zu bestreiten hatten 89).

## 2. Die kirchlichen Hanptfeste ber Stadt.

Es sind nun die kirchlichen Feste zu nennen, deren Feier die Stadtbehörden besonders großartig begehen ließen, weil sich an dieselben Erinnerungen an die große Vergangenheit Braunschweigs knupften, welche
glorreich genug waren, um durch Feste verherrlicht zu werden. Dahin
gehören namentlich die verschiedenen Feste St. Autors, des Schuppatrons
der Stadt, das Frohnleichnamssest und das Fest der Kreuzeserhöhung.

Unter allen mittelalterlichen Heiligen ward hier seit dem dreizehnten Jahrhundert dem heiligen Autor die höchste Ehre erwiesen. Nach der Legende war er der Sprößling einer berühmten griechischen Familie, Sohn des Licius, eines Chiliarchen, der von den Thaten des Apostels Paulus begeistert gegen die Ungläubigen stritt. Seinen Sohn bestimmte der Vater zum Kriegsmann, aber Autor verachtete den irdischen Ruhm,

<sup>37)</sup> Sad, Schulen, S. 23-26.

<sup>38)</sup> Orbinar. 55. 56.

<sup>39)</sup> Orbinar. 55.

<sup>1)</sup> Ueber sein Leben berichten bie Acta Sanctorum jum 20. August Band 4, S. 45-48, eine Vita S. Autoris in Rehtmeiers Kirchenhistorie, Beilage 178—183 und ber baraus von Barthold Meyer um 1450 gemachte Auszug, aus welchem Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 242 viel mittheilt.

verließ heimlich Baterland und Eltern, kam nach Rom und erlangte den die Priesterweihe. Schon bekannt als Prediger wanderte er nach Gallien, um den dortigen Heiden Gottes Wort und den Glauben an Christus zu verfünden. In Met nahm er seine Wohnung und gewann duch Lehre und Beispiel dem Christenthum dort viele neue Bekenner. Rach dem Tode des dortigen Bischoss berief ihn der einstimmige Wunsch des Clerus und Bolks zum Nachfolger. Durch ein Wunder ermuthigt idernahm er das Amt. In demselben soll er sich um Metz sehr verdient gemacht haben, indem er vielen angeblich von Attila gefangenen Einswohnern die Freiheit wieder verschaffte. Nach dem Tode des Erzbischoss Legontius von Trier ward er zu dessen Nachfolger erkoren. Dem dortigen Erzbisthum stand er dis an's Ende seiner Tage vor; am 20. August eines unbekannten Jahres ging er ein zum Herrn, angeblich zur Zeit des Kaisers Valens und des Papstes Damasus, nachdem er 49 Inhre das bischössiche Amt bekleidet hatte.

Sein Leichnam ward im Benedictinerkloster St. Maximin zu Trier in der Arypta bestattet. Dort prophezeihete Autor nach der Legende einst einem andächtigen Beter, welchem er Nachts erschien, sein Körper werde in's Sachsenland übertragen werden. Diese Prophezeihung erssällte sich zu Anfang des zwölsten Jahrhunderts, als die Brunonin Gentrud seine Gebeine von dort entführte und 1115 in dem hiesigen Benedictinerkloster niederlegte (S. 54—56). Hier sollen durch Autor Alerlei Wunder geschehen sein<sup>2</sup>), namentlich schreibt ihm der fromme Glaube unserer Vorsahren die Rettung der 1200 von König Philipp hartbedrängten Stadt zu (S. 82). Als er deshalb zu ihrem Schutz-datron erhoben war, wurden ihm zu Ehren hier mehrere Feste<sup>8</sup>) mit besonderem Glanze geseiert.

Sein Haupt fest siel auf seinen Tobestag, den 20. August 1). Erst am 28. December 1298 bestimmten die Rathsherren der Altstadt in Anerkennung der Verdienste jenes "gnädigen Vertheidigers der Stadt", daß sein Tag fortan im Blasiusstift jährlich seierlich begangen werden

<sup>2)</sup> Translatio S. Autoris bei Leibnitz, S. R. Br. I, 702 und bei Pertz, M. G. H. XVI, 316.

<sup>8)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie II, 250-267.

<sup>4)</sup> Antor ftarb XIII Kal. Septembr. nach ben Angaben seiner Vita (Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage 183). Bergl. Shigtbot S. 246.

1350 solle burch Hochamt und Besper mit Gesang von ber Orgel 5). nach überstandener Pest fügte ein Beschluß des gemeinen Rathes eine feierliche Procession der Bürgerschaft hinzu, die jährlich an diesem Tage nach Autors Ruhestatt, dem Benedictinerkloster St. Aegidien, gehen follte, um bort bem Beiligen fünf große Backlichter darzubringen. gesammten Beiftlichkeit sollten auch alle Gilben ber Stadt an berselben Theil nehmen 6). Seitbem feierte die Stadt ben Autorstag jährlich als hohen Festtag und zwar in folgender Weise. In allen Kirchen ward festlicher Gottesdienst gehalten, welchen Gesang von der Orgel verherr: Einem Gelübbe zufolge verehrte ber Rath jährlich an biesem Tage fünf "herrliche Wachslichte" nach St. Aegibien, welche an hohen Festen dort "vor St. Autors Heiligthum" brennen sollten. Weichbild schenkte ein solches, bas hundert Pfund an Gewicht hatte. Diese brachte man in Procession von St. Ulrich ober vom Blastusstift nach St. Aegidien. An dieser nahm die gesammte Geistlichkeit und alles Volk Theil; jedes Weichbildes Bewohner folgten ihrem Lichte, voran jog ber Sac, bann folgten die Altewif, die Neustadt, der Hagen und enblich die Altstadt. Jedem Lichte schritt ein eigenes Musikcorps mit Pfeifern und Posaunenblasern voran; ber Clerus folgte ber Burgerschaft. Im Benedictinerkloster angekommen, ging man mit St. Autors Sarge in Procession um den Klosterhof und hielt dann ein feierliches Hochamt daselbst. Diese Feier bestand bis zur Reformation 7).

Ein zweites Fest seierte die Stadt zur Ehre ihres Schutheiligen jährlich am Freitag vor Johannis. Dann trug man zum Andenken "an die gnädige Beschirmung, die St. Autor der Stadt in mancher Noth" erwiesen, den Sarg mit den Reliquien dieses Heiligen mit Areusen und Lichtern um die ganze Stadt. An den Tagen vorher lieh der Rath der Altenwif das Heiligthum vom Benedictinerkloster und schaffte es nach St. Cyriacus vor dem Michaelisthore. Bon dort ging die seierliche Procession aus, bei welcher die Bürger der Altstadt den Sarg

<sup>5)</sup> Urkunde im Degedingsbuch der Altstadt II, fol. 281, gedruckt in Reht, meier, Kirchenhistorie, Beilage II, 191. Bergl. Memorienregister von St. Blasius, S. 45.

<sup>6)</sup> Gebenkbuch I, fol. 71.

<sup>7)</sup> Orbinar. 128. Telomonius Ornatomont. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 92; Urkunde des Cardinals Rapmund vom Jahre 1502 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage II, 241 und Shigtbol, S. 246.

summt dem ganzen Clerus Theil nahmen. Wenn die Benedictiner von St. Aegidien vor vier Stadtthoren Abschnitte aus den Evangelien vorsgelesen hatten und der Zug um die ganze Stadt gezogen war, so brachte et jenen Sarg nach dem Benedictinerkloster zurück, wo "eine herrliche Station mit einem Lobgesang" das Fest beschloß. Hierdurch glaubte man zu erreichen, "daß der heilige Herr St. Autor bei Gott serners hin für die Stadt in allen ihren Nöthen Gnade und Beschirmung awerbe".

Ein britted Autorsest kam um die Mitte des funszehnten Jahrhunsderts in Sang. Als der in der Noth des Jahres 1445 vom Rathe gelobte silberne Sarg 1456 fertig geworden war und Autors Gebeine unter großen Feierlichkeiten in benselben übertragen waren (S. 225. 230), sistete der Abt des Benedictinerklosters dem Heiligen ein neues Fest, welches zum Andenken an die Umlegung der Reliquien stets auf den Sonntag Lätare fallen sollte. Auch der Rath erklärte sich damit eins verstanden und gebot der Bürgerschaft, dieses Fest mit zu seiern. Auch sollten von nun an dei dem Feste vor Johannis der alte und der neue Sarg zugleich um die Stadt getragen werden.

Von den zahlreichen Festen, welche der katholische Ritus mit sich dingt, ließ der Rath auch das Fest der Areuzeserhöhung am 14. September besonders seierlich begehen. Dies geschah in Folge eines 1350 gesaßten Beschlusses des gemeinen Rathes zum Andenken an die surchtbare Pest, welche die Stadt in jenem Jahre heimgesucht hatte. Das Fest, welchem eine Spende an die Armen vorherging, wurde in allen Kirchen der Stadt durch Hochamt und Gesang von der Orgel Beseiert, wosür die Geistlichkeit von dem Rathe angemessene Remunerastionen (consolation) aus den Weichbildscassen erhielt (S. 335). Auch diesen Tag mußte die Bürgerschaft seiern; wer ihn durch Arbeiten entscheiligte, ward in eine Strase von fünf Schillingen genommen 10).

Bu ben städtischen Kirchenfesten gehörte endlich noch bas 1264 von

**4**\_\_

<sup>8)</sup> Orbinar. 124; Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage II, 241; Shigtbol, S. 246. Telomonius Ornatomont. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 92.

<sup>9)</sup> Barthold, Van dem levent und der overhalinge St. Autors III, cap. 7. 8 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 264.

<sup>10)</sup> Gebenkbuch I, fol. 71. 11. Orbinar. 131.

Papft Urban IV. angeordnete Frohnleichnamsfest 11). Als auf ben Tag bieses Festes 1388 mit Hulfe ber Burger Braunschweigs ber Sieg bei Winsen erfochten war, welcher das Land Luneburg bem welfischen Fürstenhause rettete, vereinigten sich die Herzöge Friedrich und Heinrich mit dem Rathe dahin, sie wollten "bem heiligen Leichnam zu Lobe unt zu Ehren" diesen Tag jährlich durch eine Procession feiern. zog bie gesammte Geistlichkeit ber Stadt und die Bürgerschaft am Frohn: leichnamstage mit Fahnen, Lichtern und sonstigem Schmuck mit ben heiligen Leichnam vom Blaftusstift nach bem Cyriacusstift und von be zurud nach St. Blafius, wo bie ganze Clerisei bie Meffe bes heiliger Leichnams sang. Die Procession, zu welcher ber Rath die Geiftlichkei ber städtischen Rirchen und Capellen, die Gilben und geiftlichen Bruberschaften einlaben ließ, ging in folgender Ordnung. Dem vom Elerue begleiteten heiligen Leichnam folgten biejenigen, welche "florirte" Lichten oder Leuchter trugen, ohne Rucksicht auf die Gilde ober Corporation, bei ste angehörten. Dann folgten Gilben und Innungen jede mit ihrer Lichtern in folgender Ordnung: Kaufleute, Mülter (Brauer), die Band schneiber aus Altstadt, Hagen und Neuftadt, Wechsler, Golbschmiebe Aramer, Lakenmacher, Anochenhauer, Gerber, Schuhmacher, Bader, Beden schläger, Schneiber, Schmiebe, Messerschmiebe, Leinweber und Hutmacher An ste schlossen sich bie Ralandsgenossen, zuerst die von St. Gertrub bann die von St. Matthäus, barauf die von St. Petrus; ihnen folgt bie Brüberschaft zu St. Michaelis, "bie Gilbe Unsrer lieben Frau", bi Drenergilbe und endlich bie Müller und Babstubenbesiter 12).

## 3. Das alte Stift in ber Burg Dankwarderobe.

Die ältieste Stiftskirche in der Burg, im elften Jahrhundert di Kirche zu Dankwarderode 1) genannt, ward zu den Zeiten des brunonischen Grafen Ludolf vielleicht durch dessen Gemahlin Gertrud begründe

<sup>11)</sup> Bafe, Kirchengeschichte, 5. Auflage, S. 297.

<sup>12)</sup> Orbinar. 122.

<sup>1)</sup> Urkunde aus der Zeit um 1060 in Orig. Guelf. II, 334: Ecclesii Thoncguarderoth.

und von Bischof Gobehard von Hildesheim angeblich 1030, jedenfalls vor 1038 Christus, der Jungfrau Maria, dem heiligen Kreuze, Johansnes dem Täufer, den Aposteln Petrus und Paulus, St. Blastus und anderen Heiligen geweiht. Binnen wenigen Jahrzehnten ward dieselbe mit mehreren Altaren ausgestattet. Im Mittelschiff standen der Hochsaltar und der Kreuzesaltar, im nördlichen Seitenschiff der Mariens und der Clemensaltar, im südlichen der Stephans, und der Morihaltar. Den Erzengeln Michael und Gabriel waren Capellen mit Altaren im unteren Geschoss des Thurmbaues eingerichtet 2).

Die Kirche war eine Stiftskirche, an welcher zwanzig Canonici ober Stiftsherren 8) den Gottesdienst besorgten und ein gemeinsames keben nach den canonischen Regeln Chrobegangs führten. Ihre Oberen waren ein Dechant und ein Propst; einer der Stiftsherren, ber Scholaficus, hatte die Leitung der Stiftsschule, auch ein Cantor wird erwähnt 4). Bon ben Dechanten bes Stiftes ift nur Retiger befannt, der 1157 urfundlich sancti Blasii decanus genannt wird 5); von den Bropften bagegen mehrere. Buerst Athelolb, welcher bem Stift icon dur Zeit ber Brunonen angehörte und sich burch Erwerbungen und Schenfungen um baffelbe fehr verdient machte. Bereits unter Ecbert I., Also vor 1068, übergab er bem Stift einen Guterbesit von 381/2 Hufen Canbes . Der Haupthof mit zwanzig Hufen lag in dem unbekannten Drie Hurnihusen, fleinere Besthungen in Geitelbe, Lehndorf, Bienrobe, Sitte, Uehrde, Sefer (Sicuri) bei Jerrheim und in ben unbefannten Drien Cavenheim und Egganrobe?). Nach ben Angaben ber Reim-Gronif's) verschaffte Athelold dem Stift zu Ecberts I. Zeiten "wohl hun-Dert hufen" Landes, nach dem Memorienregister auch mehrere Capellen ). Db beibe Quellen, welche sich bei Mittheilung dieser Rachricht einer

=

1.3

11

•

11

<sup>2) 6. 46. 49.</sup> 

<sup>3)</sup> Die Zahl ergiebt sich aus bem Memorienregister von St. Blasius, wo ben Stiftungen aus ber Zeit vor ben Welfen stets die Zahl 20 beigeschrieben ist.

<sup>4)</sup> Memorienregister, &. 5. 37.

<sup>5)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Suppl. 53.

<sup>6)</sup> S. 49 und Urfunde in den Orig. Guelf. II, 334.

<sup>7)</sup> An Engerobe bei Gebharbshagen ist schwerlich zu benken; bieser Ort heißt im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert Eddingerode. Lüntzel, Die ältere Dikese Hilbesheim, 254.

<sup>8)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 53.

<sup>9)</sup> Memorienregister, S. 17 bei Webetinb, Roten I, 428.

groben Berwechslung schuldig machen, hier Glauben verdienen, ift sehr zweiselhaft <sup>10</sup>). Als Athelold 1100 am Ende des März starb, ward er im Stift begraben, in der von Heinrich dem Löwen erbauten Kirche ward er "inmitten des Münsters" vor dem Candelaber wieder beigesseht <sup>11</sup>). Daß zu Athelolds Zeit die ältere Markgräfin Gertrud dem Stift Güter in "Machtersem", wahrscheinlich auch mehrere Kostbarkeiten schenkte, daß vermuthlich auch sie es war, die im Stift ein Gedächtnis aller Seelen für den 29. September anordnete, ist S. 50 erzählt. Als Propst von St. Blasius kommt sodann Bennico in Urkunden Kaiser Lothars von 1129 bis 1134 vor <sup>12</sup>). Rhethard war Propst des Stiftes unter Heinrich dem Löwen; wenn er es zu Ansang der Regierungszeit dieses Fürsten war, was wahrscheinlich ist, so könnte er Bennicos Rachfolger gewesen sein 18). Urkunden von 1146 und 1166 nennen als Propst Echard, der dem Stiste einige Husen Landes in Lehndorf verschaffte und kurz vor Weihnachten eines unbekannten Jahres starb <sup>14</sup>).

In biesem Gotteshause stifteten sich die brunonischen Fürsten seit der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts durch milde Gaben Seelsmessen und Memorien, die nach ihrem Ableben an ihrem Todestage geshalten zu werden pflegten. Solche Gedächtnisse sind dort gestistet für Ecbert I., seine Mutter, die ältere Markgräsin Gertrud, für seinen Sohnsechert II., dessen Schwester Gertrud, für deren Tochter Richenza und ihren Gemahl Kaiser Lothar. Sie sesten zu diesem Zwecke theils Capitalien aus, von deren Zinsen jene Memorien und Seelmessen bezahlt wurden, theils wiesen sie Güter in Machtersem, Söllingen, Heerte, Beyerssteht, Vahlberg und Wirdeslem oder Wirdeshof an, deren Ertrag dem Stift zusiel 15). Aber die Stiftsherren gedachten auch älterer Fürsten, die mit Braunschweig in Verdsendung standen, so am 21. Januar des Todes der beiden "Grafen in Brunswich", Tanquard und Bruno; am 25. Januar hielten sie eine Erinnerungsseier an König Heinrich und

<sup>10)</sup> Dürre, Geschichte ber Gelehrtenschulen zu Braunschweig, I, G. 4.

<sup>11)</sup> Chron. rhythm. cap. 31, v. 82-93 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 53.

<sup>12)</sup> Urfunden bei Harenberg, Histor. eccl. Gandershem., p. 705. 170 und Leuckfeld, Antiq. Gandershem., p. 167.

<sup>13)</sup> Urfunde vom Jahre 1197 in den Orig. Guelf. III, 617.

<sup>14)</sup> Harenberg, Histor. eccl. Gandershem., p. 708. 1690 und Memorienregister, S. 74.

<sup>15)</sup> Memorienregister, S. 5. 37. 35. 72. 31. 70.

um die Mitte Februars feierten sie das Gedächtniß eines Otto, der ebens salls "Graf in Brunswich" genannt wird 16).

Dies alte Burgstift, welches balb nach zweien seiner Hauptpatrone, St. Johannes und St. Blasius, oder nach Petrus und Paulus, balb mich St. Blasius allein benannt ward 17), bestand bis 1173. Damals ließ Heinrich der Löwe die alten Gebäude "vergehen" und setzte an die Stelle derselben das neue Blasiusstift 18).

## 4. Das Stift St. Blasius 1).

Die Erbauung der neuen Stiftsfirche St. Blasius fällt in die Zeit uch der Heimkehr Heinrichs des Löwen von Palästina, wahrscheinlich in's Jahr 1173°). Der Bau war 1188 so weit fortgeschritten, daß ein Altar im Chore von dem damaligen Bischof Abelhog <sup>8</sup>) von Hildes-

<sup>16)</sup> Memorienregister, S. 7. 8. 11.

<sup>17)</sup> Urkunde in Orig. Guelf. II, 334; Chron. rhythm. cap. 31, v. 61; Urkunde in Achtmeier, Kirchenhistorie, Suppl. 53.

<sup>18)</sup> Chron. rhythm. cap. 31, v. 30. 42. 86-89.

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Quellen für die Geschichte bieses Stiftes sind außer ben im kanbeshauptarchiv zu Wolfenbüttel befindlichen Originalurkunden:

<sup>1.</sup> Ordinarium St. Blasii, ein von dem Stiftsherrn Johannes Crispus im Jahre 1301 angelegtes Copialbuch der dies Stift betreffenden Urkunden, welches wan anderer Hand bis gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts fortgesetzt ist. Es besiedet sich im herzoglichen Landeshauptarchiv.

<sup>2.</sup> Die Excerpta Blasiana, um 1314 geschrieben (S. 7).

<sup>3.</sup> Das Memorienregister von St. Blasius, etwa um 1380 zusammengungen, im Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel befindlich. Ein kurzer Auszug aus demselben ist gebruckt in Webekinds Noten I, 427.

<sup>4.</sup> Die Tabula Blasiana, um 1514 geschrieben (S. 9).

Die Grundlage aller neueren Bearbeitungen ist Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 6.84—118. Als wichtige Ergänzungen besselben sind zu nennen die Aufsätze von von Schmidt-Phiselbeck und von Schmidt im Braunschw. Magazin 1802. Rr. 24—26 und 1817. Nr. 36—45, 1815. Nr. 1—2; endlich Görges, Der Blasusbom zu Braunschweig, 1836.

<sup>2)</sup> Dies Jahr nennt die Reimchronik Kap. 31, 88 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 53 und nach ihr spätere Quellen.

<sup>3)</sup> Durch Bischof Hermann, ber nach bem Catal. episcop. Hildeshem. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 154 bie Weihe verrichtet haben soll, kann bies nicht geschen sein, ba Hermann schon 1170 starb. Lüntzel, Geschichte ber Dibcese him I, 469.

heim der Jungfrau Maria geweiht werden konnte (S. 67). Die Be endung der Kirche nach dem von ihm beliebten Plane erlebte Heini nicht, obwohl dieselbe 1195 seinen Leichnam in sich aufnehmen konr Erst 1227 am 29. December marb bas gang vollendete Gotteshaus v Bischof Konrad von Hilbesheim zu Ehren St. Johannis des Täufe bes heiligen Blasius und bes 1173 heilig gesprochenen Erzbischofs Tl mas von Canterbury geweihet 4). Die Kirche mar, nach bem Mol zu urtheilen, welches die Statue Heinrichs des Löwen auf beffen Gr in der Hand hält, ein breischiffiger byzantinischer Bau mit zwei Thi men. An die Stelle bes alten oberen Thurmgeschoffes foll in der zw ten Hälfte bes breizehnten Jahrhunderts das noch vorhandene mit got schem Glodenhaus geschmudte getreten sein; auch bie beiben Spigbogi fenster in den Banden des Mittelschiffes bicht vor den Kreugfüg sollen nach bem Urtheil Kunstverständiger jener Zeit angehören 5). Spi genügten die anfänglichen Seitenschiffe, welche nur die halbe Höhe u Breite bes Mittelschiffes gehabt zu haben scheinen, nicht mehr, breit Hallen mußten an ihre Stelle treten und diese mußten namentlich 1 größeren Genstern versehen werben, wenn es im Innern der Rirche ni an Licht fehlen sollte. Schon 1322 gaben die Herzöge Otto ber Mil Heinrich der Wunderliche und Otto von Luneburg die Erlaubniß, sudliche Seite der Kirche niederzureißen, um den Erweiterungsbau v nehmen zu können 6). So erstand bort bie noch vorhandene gothis Doppelhalle, fundirt von Otto bem Milben und seiner Gemahlin Agnes 1 vermuthlich 1346 vollendet?). Die Weihe dieses Anbaues soll Bischof! brecht II. von Halberstadt, der Bruber Otto des Milden, vollzogen haben Das alte nördliche Seitenschiff wurde durch Herzog Heinrich ben Friedsan 1469 zu einer Doppelhalle erweitert; aber erst 1474 ward dieser E vollendet, welchen Bischof Hennig von Hilbesheim weihete"). So ift

<sup>4)</sup> Excerpta Blas. zu 1227 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61.

<sup>5)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 17 und 18.

<sup>6)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 591. Mr. 33 und 34 und Urkunde Scheib, Anmerkungen und Zusätze, S. 444.

<sup>7)</sup> Botho zu 1319 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 375. Braunschw. Mage 1817, S. 672. Die über ber Thür dieses Seitenschiffs stehende Inschrift theilt Schiller, S. 19.

<sup>8)</sup> Pomarius, Sachsendronit, S. 368; Bünting, Braunschw. Chronit, S. 2

<sup>9)</sup> Botho zum Jahre 1474 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 415. Die 3
1469 stebt über ber Eingangsthur bieses Seitenschiffes.

großartig einfache Kirche Heinrichs bes Löwen allmälig zu einem Bauwert geworden, welches den architektonischen Geschmack mehrerer Jahrhunderte neben einander zeigt 10).

..

1.1

**,** =

.

11 11 11

Der wesentlichste Theil seiner inneren Ausstattung waren die zahlnichen Altare 11), deren die Kirche am Ende des Mittelalters 26
ausuweisen hatte. Zwei, vielleicht auch vier derselben, gehören der
zeit Heinrichs des Löwen an, fünf entstanden die Ende des dreizehnten Ichrhunderts; noch acht kamen bis 1350, die übrigen neun die zu den Zeiten der Reformation hinzu. Sie sind in folgender Ordnung von Mitgliedern des welsischen Hauses, Stiftsherren, abeligen oder birgerlichen Familien begründet.

Der Hochaltar am Oftende des Chores, St. Blasius 12) und ohne Zweisel auch dem ursprünglichen Mitpatron Johannes dem Täuser zweist, von Heinrich dem Löwen begründet, muß spätestens 1188 bei der Einweihung des Marienaltars vorhanden gewesen sein. Dieser Narienaltar, eine Stiftung Heinrichs des Löwen und seiner Gesachlin Mathilde, 1188 vom Bischof Adelhog geweist, stand mitten im Chor 12). Beide Altäre sind noch vorhanden, nur ist der letztere jetzt im Schiff der Kirche zwischen den beiden auf den Chor führenden Trepden aufgestellt. Wahrscheinlich ebenso alt und wohl auch eine Stiftung Seinrichs oder seiner Gemahlin war der Petrusaltar im unteren Seinrichs des nördlichen Kreuzstügels in der sogenannten Peters.

Der Kreuzesaltar, vom Stiftsherrn Ludolf von Volkmarobe Fundirt und 1196 schon vorhanden, stand im Schiff der Kirche zwischen

<sup>10)</sup> Ueber die kunstlerische Bebeutung ber Stiftskirche St. Blasius siehe C. Siller, Die mittelalterliche Architektur Braunschweigs, S. 13-21.

<sup>11)</sup> S. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 101 und Schmidt, im Braunschw. Lagazin 1817, St. 36—45. Ihm stand als Bicar bas Stiftsarchiv zur Benutzung Dien.

<sup>12)</sup> St. Blasins wird als Hauptpatron des Hochaltars genannt in einer Urnde von 1237 im Ordinar. S. Blasii, fol. 81. Nr. 27.

<sup>13)</sup> Inschrift in einer ber ihn tragenden Säulen: Anno 1188 dedicatum est oc altare in honorem Mariae ab Adelogo episcopo Hildeshemensi fundante ac Promovente duce Heinrico et ejus consorte Mathildi. Die Urkunde des Pfalz-Stesen Heinrich von 1223 in den Orig. Guelf. III, 676 schreibt die Gründung des Utars St. Mariae, quod est in medio choro d. Blasii, allein der Mathilde zu.

<sup>14)</sup> Urtunde von 1345 in Erath, Erbtheil. 15; Memorienregister, S. 2; Ordinar. 8. Blasii, fol. 711. Nr. 79.

den beiden Chortreppen 15). Wenn das fostbare mit Reliquien gefüllte Areuz, welches Heinrich ber Löwe mitten in ber Rirche vor bem Chote aufstellen ließ 16), zur Zierbe dieses Altars bienen sollte, so mar berselbe auch schon vor 1195 vorhanden. Vor diesem Kreuze und bem Kreuzesaltar stand ein Candelaber, mahrscheinlich jener von Beinrich angeschaffte siebenarmige Leuchter 17). Bei bem heiligen Areuze hing auch ein ewiges Licht 18). Der Altar bes Evangelisten Johannes, ebenfalls von jenem Ludolf von Volkmarode fundirt, ward 1203 geweiht und lag in unteren Geschoß bes sublichen Kreuzflügels in ber Johanniscapelle 19). Den Bartholomäusaltar fundirte im Mittelschiff ber Kirche 1222 Pfalzgraf Heinrich 20); ben Stephansaltar, "auf ber Sübseite bes Chores", vermuthlich im oberen Geschoß bes süblichen Kreuzflügels über der Johanniscapelle gelegen, stiftete ein Mitglied des fürstlichen Sauses zwischen 1222 und 123721); ben Altar ber Apostel Philippus und Jacobus der Ritter Ludolf von Bortfeld angeblich 123722); ben Ricolausaltar im nördlichen Seitenschiff ein Mitglied ber fürstlichen Familie, vielleicht Bischof Otto von Hilbesheim, bet Sohn Otto bes Rinbes 28) um 1266.

Die meisten Altäre des südlichen und nördlichen Seitenschiffs entstanden im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert. Den Austorsaltar fundirte 1317 Konrad Holtnicker<sup>24</sup>); den Altar der zehntausend Märtyrer 1328 Konrad von Belstede <sup>25</sup>), beide waren Patricier der Altstadt. Der Altar des Erzengels Michael im

<sup>15)</sup> Urkunde von 1196 im Ordinar. S. Blasii, fol. 61. Nr. 20; Memorienregister, S. 2. 52: Altare S. Crucis ante Chorum.

<sup>16)</sup> Excerpta Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 59.

<sup>17)</sup> Urtunde von 1196 im Ordinar. S. Blasii, fol. 61. Mr. 20.

<sup>18)</sup> Urtunbe von 1250 im Ordinar. S. Blasii, fol. 21. Rr. 81.

<sup>19)</sup> Auszug einer Urkunde von 1203 in dem Braunschw. Magazin 1817, St. 37. S. 588: Oratorium, quod est in australi parte ecclesiae nostrae in honore de Johannis evangelistae und Urkunde von 1206: Capellae S. Johannis evangelistae, quae in ecclesia nostra sita est.

<sup>20)</sup> Urfunde in ben Orig. Guelf. III, 693.

<sup>21)</sup> Schmibt, im Braunschw. Magazin 1817, S. 596; Memorienregister, S. 52; zuerst urkundlich erwähnt 1276 im Ordinar. S. Blasii, fol. 60. Ar. 37.

<sup>22)</sup> Memorienregister, S. 14; urtundlich zuerst erwähnt 1277 im Ordinar- S. Blasii, fol. 36. Nr. 47; Rehtmeier I, 101.

<sup>23)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 643; Rehtmeier I, 101.

<sup>24)</sup> Rehtmeier I, 101 und Braunschw. Magazin 1817, S. 649.

<sup>25)</sup> Rehtmeier I, 101; Braunschw. Magazin 1817, S. 650.

nordlichen Seitenschiff verbankt seine Stiftung einem Cleriker Konrad von Bornum 132926); ber Jacobsaltar bem Bürger Johann von Kellersleben 1334 2,7). Der Anbreasaltar, in einer eigenen Capelle a der Subseite der Kirche belegen, ward 1334 vom Magister Bruno, bem Pfarrer zu St.-Andreas, gestiftet 28); ber Georgsaltar von bem Birger Hermann Helmschläger zu berselben Zeit 29); ber Matthäus. altar im erweiterten sublicen Seitenschiff von Reinbold, Pfarrer zu St. Ratharinen, ebenfalls 1334 80) und ber Lorenzaltar in der danach benannten Lorenzcapelle auf der Subseite der Kirche von Herzog Otto bem Milben burch testamentarische Verfügung vom 30. August 1344 81). Den Altar des Apostels Thomas fundirte Herzog Magnus der Jungere 1370 a2); ben Martinusaltar in ber Jacobscapelle 1393 83) ber Stiftsherr Gottfried von Mackenrobe; den Altar des Leichnams Christi ber Stiftspropst Aschwin von Saldern angeblich erft 1410, idenfalls aber schon vor bessen Tobesjahre 1369 84). Den Annenaltar stiftete Konrad Flaschenbrever, ein Geistlicher zu Lüneburg 1450 85); en Dreieinigkeitsaltar im nörblichen Seitenschiff nächst der Nicowicapelle 1473 86) der Pfarrherr der Stiftskirche Ludolf Kirchhof; den Altar des heiligen Geistes im nördlichen Seitenschiff87) der Stifts. vicar Ludolf Remmerdes 1505; den Dionpsiusaltar neben dem Rartinsaltar ber Stiftsherr Hilbebrand von Elze 1484; ben Marienaltar im nördlichen Seitenschiff 1487 der Stiftsherr Gerhard Ahrens; endlich den Erasmusaltar ber Bürger Friedrich Hünebostel 1521 88).

In der unter dem hohen Chor belegenen dreischiffigen Krypta,

<sup>26)</sup> Urfundliche Angabe in bem Braunschw. Magazin 1817, S. 660.

<sup>27)</sup> Brannschw. Magazin 1817, S. 665.

<sup>28)</sup> Memorienregister, S. 15; Braunschw. Magazin 1817, S. 668.

<sup>29)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 669. Bon bem altare S. Georgii in nostro onasterio situm spricht eine Urkunde bes Dechanten Roland von 1381 im Ordinar. S. Blasii. fol. 75. Nr. 96.

<sup>30)</sup> Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1289 und Braunschw. Magazin 1817, 5. 670; Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 93.

<sup>31)</sup> Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1289 und 1817, S. 671.

<sup>32)</sup> Brannschw. Magazin 1817, S. 680.

<sup>33)</sup> Memorienregister, S. 30 und Braunschw. Magazin 1817, S. 682.

<sup>341</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 686 und Braunschw. Anz. 1757, S. 1286.

<sup>35)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 691.

<sup>36)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 692.

<sup>37)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 693.

<sup>88)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 711.

der jetigen Fürstengruft, stand außer dem im Mittelichiff befindlichere Hochaltar, beffen Patron unbekannt ift, im sublicen Schiff ber 1329 von Helmold von Oldendorf begründete St. Paulsaltar 89); im nordlichen Schiff jenem gegenüber ber Cyriacusaltar, ben Lubolf von Honlage, Propft des Stifts Cyriacus, 1349 stiftete 40). Der Ratharinenaltar, welchen 1328 Bernhard Kahle fundirte, lag "unter bem Stephansaltar", nämlich im süblichen Schiff ber Arppta 41). Der 1492 vom Stiftsherrn Luber Hornburg begründete Matthiasaltat, "in der neuen Capelle S. Cyriaci belegen", scheint seine Stelle im norb lichen Arpptenschiff gehabt zu haben 42).

Für die innere Ausstattung bes ehrwürdigen Gotteshauses trug schon Heinrich ber Löwe eifrig Sorge; er und seine Gemahlin Mathilbe wollten ja dort ihre lette Ruhestatt finden. Er war es, der den hem lichen stebenarmigen Canbelaber im Schiff ber Rirche aufstellte, welche jest auf dem Chore steht 48); er stattete seine Grabeskirche mit reichen Reliquienschäten aus, die in Gold, Silber und Ebelftein gefaßt wurden, und mit prächtigen Meggewändern, welche er aus mitgebrachten morgen, landischen Gewändern fertigen ließ (S. 67). Daß er bas Gotteshaus in den letten Jahren seines Lebens mit jenen jett wiederhergestellten Ŧ herrlichen Wandgemälben 44), mit Fensterzierrathen, mit einem getäfelten Fußboben, mit einem von Golb und Ebelsteinen strahlenden Rreuze und mit einem Bilde bes gefreuzigten Heilandes schmuden ließ, ift S. 76 Jünger sind das Grabmal Heinrichs bes Löwen, die Statut dieses Fürsten und eines Bischofs, beibe neben dem Grabmal eine ander gegenüber aufgestellt 45), während sie jest auf dem Chore stehe Der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts mögen die beiden steine nen Statuen angehören, welche noch jest zwischen zwei Fenstern b südlichen Seitenschiffs stehen; nach Rehtmeiers 46) Vermuthung stellen ste die Erbauer besselben, Otto den Milden und seine Gemahl-

=

1

-

-

<sup>39)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blas., fol. 68 und Braunschw. Magazin 1817, S. 65

<sup>40)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 677.

<sup>41)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 63. Nr. 47 und Braunschw. Magaz-1802, **©.** 405.

<sup>42)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 712.

<sup>43)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 23.

<sup>44)</sup> Schiller a. a. D., S. 26-47.

<sup>45)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 89. 90.

<sup>46)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 93.

3, dar. Auch mehrere Gebenktafeln zur Erinnerung an Heinrich öwen und Otto den Milden schmuckten die Kirche, auch Bilder, eins Heinrich den Löwen und seinen Sohn Otto IV. mit ihren hlinnen darstellte und ein Lettner, der am Eingange zum Chor 17). Der Orgel wird bereits 1298 gedacht 48).

Die innere Einrichtung, welche Heinrich der Löwe im alten Stift unden hatte, behielt er im Wesentlichen auch im neuen Blafius= ei, mit der einzigen Ausnahme, daß in demselben statt zwanzig ur neunzehn Stiftsherren lebten 49). In jener unruhigen Zeit bas Stift bis 1227 keinen Scholasticus gehabt zu haben, thlich weil es ber Stiftsschule an Schülern fehlte. Denn bei itiftungen jum Gebächtniß ber Kaiserin Beatrir († 1212), ihres hle Raiser Otto IV. († 1218) und des Pfalzgrafen Heinrich 27) find stets nur neunzehn Stiftsherren berücksichtigt, bes isticus geschieht keine Erwähnung 50). Als aber kurz nach des rafen Tobe im December 1227 bie Beihe ber Stiftsfirche e, waren wieder zwanzig Stiftsherren vorhanden, neben benen ruch die brei ältesten Bicare, nämlich des Kreuzesaltars, des bes Evangelisten Johannes und bes Bartholomäusaltars genannt 161). Im Jahre 1238 bilbeten 24 Personen bas Stift 62), wahrich 21 Canonici und 3 Vicare 68); als niedere Diener erscheinen em ber Cantor, ber Kämmerer und ber Glöckner. Seitbem flieg ihl ber Stiftsgeiftlichen rasch; um 1252 waren bereits 22 Stifts. und 17 Vicare vorhanden 64). Zu ben 19 alten Stiftsherren em Scholasticus waren die jenen gleich geachteten Priester bes naltars und bes Petersaltars, zu ben oben ermähnten brei Bicaaren noch brei Altarpriester, sechs Hülfspriester, zwei Diaconen

<sup>)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 90. 93; Schiller, Die mittelalterliche tur, S. 23.

<sup>)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage II, 191.

<sup>)</sup> Das zeigt bas Memorienregister, in welchem neben ben Stiftungen aus be Zeit bis 1227 stets nur die Zahl 19 am Rande steht.

<sup>)</sup> Memorienregister, S. 43. 27. 24.

<sup>)</sup> Daj. S. 35. 2.

<sup>)</sup> Orig. Guelf. IV, 175.

Dies macht bie im Memorienregister auf bem Ranbe oftmals geschriebene 11/3 wahrscheinlich, z. B. S. 6. 10. .12. Der 21. Canonicus bebiente ben taltar auf bem hohen Chore.

<sup>1)</sup> Remorienregister, S. 31.

und drei Subdiaconen hinzugekommen 55). Die Zahl der Vicare nahm seit Anfang des vierzehnten Jahrhunderts allmälig zu 5°), sie stieg bis 1371 auf 31 67), die 1388 sogar auf 34 55). Da seitdem noch sieben Altäre und zehn Commenden gestistet sind, so mag die Zahl der Geistlichen am Ende des Nittelalters auf 40 bis 50 Bicare neben den 22 Stiftsherren angewachsen sein so).

Das Patronat über das Stift stand von jeher dem fürstlichen Hause als bessen Begründer zu. Die Landestheilungen führten auch zu wunderlichen Theilungen bes Patronats. Die Theilung, welche Albrecht der Große und Johann von Lüneburg 1267 vornahmen, sprach des Patronat über dies Stift bem Herrn des Landes Braunschweig zu; nur die Präbende des Marienaltars wollten die luneburgischen Fürsten abs wechselnb mit den braunschweigischen verleihen 60). Die Anrechte der letteren famen nach Herzog Wilhelms Tobe um 1300 halb an Grubenhagen, halb an Göttingen. Die Theilung zwischen ben Berzögen Magnus und Ernst führte zum Vergleiche vom 4. und 5. Mai 1345, wobei verabredet ward, die Fürsten der braunschweigischen und der göttingen fchen Linie, von benen nun jeder ein Biertel am Blafiusstift zustand, follten bie in ihre Hälfte fallenden Präbenden stets wechselsweise verleihen 61). Das braunschweigische Viertel ward 1428 wieder getheilt, 1/8 blieb Braunschweig, 1/8 erhielt Lüneburg; als 1432 auch bieb Achtel getheilt wurde, blieb 1/16 Heinrich bem Friedfertigen von Braunschweig und 1/16 kam an Wilhelm den Aeltern von Calenberg. A16 aber 1463 Herzog Otto Cocles von Göttingen und 1473 Heinrich bet Friedsame von Braunschweig ohne Erben ftarben und die göttingenschen calenbergischen und braunschweigischen Lande wieder vereinigt wurde 1 ward das Verhältniß der Anrechte an St. Blaffus dahin vereifacht, daß den Fürsten von Grubenhagen die Hälfte, Lüneburg ein Ach 🖚 und Braunschweig brei Achtel des Patronats zustand. Daß bei so ver

<sup>55)</sup> Memorienregister, S. 2-3.

<sup>56)</sup> Das Memorienregister zeigt bei einer Stiftung bes Jahres 1307 neben 22 Stiftsherren noch 18 Vicare (S. 64), 1317 schon 19 (S. 59), 1384 bereits (S. 69), 1344 schon 29 (S. 37).

<sup>57)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 741. Nr. 93.

<sup>58)</sup> Memorienregister, S. 76.

<sup>59)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 102.

<sup>60)</sup> Urkunde von 1269 in ben Orig. Guelf. IV, praef. 19.

<sup>61)</sup> Urfunde in Subenborf, Urfundenbuch II, 69.

widelten Berhälfnissen bei einer Wiederbesetzung erledigter Prabenden oft Irrung und Streit zwischen den berechtigten Linien des Fürstenhausies entstand, läßt sich wohl denken. Darum bestimmten die Stiftsskutten, in streitigen Fällen solle der Präsentirte nicht eher zugelassen werden, als dis sich die Fürsten um das Präsentationsrecht vertragen hatten, zum Iweck solcher Einigungen wolle Dechant und Capitel gern behülslich sein 62).

Jum Canonicus ober Stiftsherrn konnte von den Fürsten Jeder ernannt werden, der ehelich geboren war 68). Schon früh ward es Sitte, eröffnete Canonicate auch mit Geistlichen zu besetzen, die dem Stifte bereits eine Zeitlang als Vicare in den niederen Präbenden gestient hatten. Da sich die Patrone dabei nach dem Dienstalter der Vicare nicht richteten, so entstanden hierdurch oft ärgerliche Streitigkeiten. Um diese zu vermeiden, versprachen die Herzöge Albrecht, Heinrich und Otto 1306, sich bei der Besetzung von Canonicaten mit Vicaren sortan an die Anciennetät derselben zu halten 64).

Der Ernannte wurde auf dem Chor der Kirche durch den Dechanten oder den altesten Canonicus in Anwesenheit des gesammten Capitels in solgender Weise feierlich installirt. Während die Stistsherren in ihren Chorstühlen saßen und der Dechant vor dem Hochalter stand, trat der Ausunehmende mit stach zusammengelegten Händen vor ihn hin, der Dechant nahm diese zwischen seine Hände und sprach dann die Worte: Im Ramen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. In weinem und meiner Mitbrüder Namen nehme ich dich auf zum Canozuicus und geistlichen Bruder! Wenn er ihn dann gefüßt hatte, so ging Iener in gleicher Stellung zu jedem Stistsherrn, um den Brudersuß zu empfangen; dann kniete er vor einem auf dem Chor stehenden Kreuze, wohrend die Capitularen zwei Psalmen lasen, nach denen der Dechant das Kyrie und das Baterunser sprach. Wenn der Auszunehmende nach der Bollendung einer Litanei mit Weihwasser besprengt war, so trat er

<sup>62)</sup> Statuta eccl. S. Blasti vom Jahre 1442 bei Erath, Erbtheil., S. 17.

<sup>63)</sup> Ehrlosen und an hervorstechenden körperlichen Gebrechen Leidenden sollte Kine Stiftspräbende verliehen werben. Urkunde von 1444 in Sack Urkunden-semmlung, S. 152. Seit 1435 sollten auch keine Geistlichen an städtischen Pfarrkirchen mehr zu einer Stelle am Stift besördert werden (Huldebrief im Copialbuch I, sol. 8).

<sup>64)</sup> Urtunben im Ordinar. S. Blasii, fol. 42. Nr. 74-76.

wieder vor den Dechanten, ward von ihm mit der Stola angethan und gelobte ihm auf das Evangelium Gehorsam und Beachtung der Stists—
statuten, worauf er in einen bestimmten Chorstuhl (stallus) geführt und
somit installirt ward 65). Später soll die Einführung eines neuen—
Canonicus auch wohl durch Ueberreichung eines Buches, eines Brodstückes oder eines Baretts, d. h. eines vieredigen Hutes von rothenmit Pelzwerf verbrämten Tuche vorgenommen sein 66). Der Ausgenom—
mene hatte sechszig rheinische Gulden in die Baucasse der Stistskirch—
zu entrichten, gab auch seinen geistlichen Brüdern wohl noch einen
Schmaus und den Stistsschülern kleine Gaben 67).

Die Stiftsherren hatten nach ben Regeln bes Bischofs Chrobegan -von Met ein canonisches Leben zu führen. In ehelosem Stande wohnten sie noch 1251 iu bemjenigen Stistsgebäube bei einander, welche das Kloster hieß, aßen dort an bemselben Tische zusammen und schliefer in dem gemeinschaftlichen Dormitorium. Erft gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts scheint Jeder eine einzelne Curie erhalten zu haben — Die ihnen vorgeschriebenen gottesbienstlichen Uebungen, namentlich bi Hora, hielten sie im Chor gemeinsam singend und betend ab unt bedienten bei ber Messe ben Hochaltar 68). Sie bildeten das Capitel, sie wählten aus sich den Dechanten, den Propst und die Officialen des Stiftes. Schon 1283 war es eine "alte Gewohnheit", da alle Stiftsherren ein Gnabenjahr hatten, b. h. baß noch ein Jahr nach ihrem Tode die ihnen zukommenden Einkunfte keinem Anderen übertragen wurden, damit von diesem Gelde etwaige Schulden bezahlt und von bem Gestorbenen gewünschte milbe Stiftungen gemacht werden konnten. -Auch dem Magister ober Scholasticus ward 1283 ein solches Gnabenjahr zugestanden 69) und 1307 räumten die Herzöge den Stiftsherren sogar noch ein zweites Gnabenjahr ein, was später noch öfter von ben-Fürsten bestätigt wurde 70).

<sup>65)</sup> So beschreibt es ber Ordinar. S. Blasii, fol. 47.

<sup>66)</sup> Bon ben Canonicis im mittlern Zeitalter im Braunschw. Mag. 1774, St. 91. -

<sup>67)</sup> Urkunde Papst Sirtus IV. vom Jahre 1482 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beisage I, 71 und Gregors XII. von 1407, bas. II, 235.

<sup>68)</sup> Braunschw. Magazin 1774, St. 91. Nur die Inhaber ber beiden jüngsten Canonicate dienten dem Marienaltar auf dem Chore und dem Petrusaltar in der Petruscapelle. Memorienregister, S. 2.

<sup>69)</sup> Urlunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 39. Rr. 59.

<sup>70)</sup> Urtunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 43. Nr. 79-81; Urtunden von 1326,

Seit etwa 1227 erhielt bas Stift auch eine immer größer werbenbe Anjahl von Vicaren 71), welche die Nebenaltäre der Kirche zu bedienen und die Stiftsherren in Verhinderungsfällen zu vertreten hatten. Sie gehörten nicht zum Stiftscapitel, mußten aber bie geiftliche Weihe erlangt haben und erhielten bestimmte Einfunfte. Einige Bicarien, welche an keinen bestimmten Altar gewiesen waren, beren es nur sechs gegeben 34 haben scheint, wurden vom Capitel, welches bas vorliegende Bedürfmiß am besten kannte, nur auf bestimmte Zeit verliehen, diese nannte man beneficia volatilia. Die meisten Vicare aber waren als Mes-Priefter an bestimmte Altare gewiesen, sie wurden auf Lebenszeit angenommen, hießen darum vicarii perpetui. An den von der fürstlichen Familie begründeten Altaren ernannte natürlich diese bie Vicare; an ben von Privaten gestifteten bestimmte ber Stifter wohl ben ersten Priester felbst; die später nöthigen Geistlichen erwählte oft das Capitel, oft aber auch bie Herzöge, welche im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts in ben ausschließlichen Besitz des Ernennungsrechts gekommen zu sein icheinen. Indeß schon 1327 am 11. Januar übertrugen die Herzöge Der verschiedenen im Stift berechtigten Linien des Welfenhauses bem Dechanten und Capitel bas Recht, zu allen fortan im Stift zu begrün-Denden Altären die nöthigen Priester zu präsentiren ?2). So entstand Die Unterscheidung der Vicarien in herzogliche und gewöhnliche (vicariae ducales und vicariae simplices); jenes sind die Vicarien Des Bartholomauss, Stephanss, Nicolauss, Lorenzs und Thomass altare, alle übrigen sind gewöhnliche. Aber jenes Zugeständniß ber Denoge ward bem Capitel bald eine Quelle mancher Verlegenheiten. Denn nun schlug der papstliche Hof dem Stift für erledigte Vicarien oftmals fremde Cleriker in einer Weise vor, daß dieses eine Richtberud. Techtigung derselben nicht wagen durfte. So blieb dem Capitel von dem eingeraumten Rechte nur die Ehre übrig, die von Rom geschickten Afpis Tanten nach bem Willen bes heiligen Vaters zu Vicaren anzunehmen. Da bies bem Stift burchaus nicht angenehm war, so suchte es, ba eine

<sup>1327,</sup> das. fol. 631. Rr. 48. 49. 54; zum Theil gebruckt bei Scheib', Anmerkun-Ben und Zusätze 448 und Vom hohen und niederen Abel 580 und Urkunde von 1377 im Ordinar. S. Blasii, fol. 75. Nr. 95.

<sup>71)</sup> S. von Somidt-Phiselbeck Ueber die Berleihung der Bicarien am Blasinsstift, im Braunschw. Magazin 1802, St. 24—26.

<sup>72)</sup> Urtunde im Braunschw. Magazin 1802, S. 375.

Aenderung auf directem Wege mit Einwilligung bes Papftes faum erwarten war, auf Umwegen jum Ziele ju kommen. Die Stiftung ! Martinsvicarie führte 1393 zu Verhandlungen bes Capitels mit t Fürsten und zu bem Bergleiche von 1409, in welchem die Herzi Bernhard und Heinrich versprachen, dies neue Bicariat stets bem Gei lichen zu ertheilen, welchen ber Dechant und die beiden ältesten M glieber bes Capitels bazu präsentirten. Als so wenigstens eine Vica dem römischen Einflusse entzogen mar, strebte das Capitel weiter. Sch 1406 hatte es die Befreiung ber auf unbestimmte Zeit zu verleihent Vicarien (vicariae volatiles) vom papstlichen Einfluß erreicht. nämlich vorstellte, seit etwa hundert Jahren sei es Sitte, diese Stell alteren Stiftspersonen zur Berbefferung ihrer oft geringen Pfrunden verleihen, so konnte Papst Gregor XII. nicht umhin, diese Einrichtu zu bestätigen 78). Ganz gelangte bas Capitel erst 1414 zum Ziele. A geblich zur Vermeibung ärgerlicher Streitigkeiten übertrug der damal Papst Johann XXIII. am 25. August 1414 bas Patronat auch i einfachen Bicarien auf ben regierenben Fürsten bes Lanbes Brau schweig 74). Der Herzog Bernhard und sein Bruder Heinrich, ben die Befreiung ihres Stiftes vom papstlichen Einfluß am Herzen k nahmen jeues Patronat an, machten sich aber schon am 11. Noveml 1414 verbindlich, nur biejenigen zu Vicaren zu ernennen, welche b Capitel vorher erwählt und von ihnen erbeten habe 75). So hörte ! Einmischung von Rom her mit einem Male auf, das Capitel war a aller Verlegenheit und erhielt doch die Vicare, welche es wünsch Darum ermirkte es sich bie Bestätigung obiger Zusagen auch von Hei riche Söhnen, den Herzögen Wilhelm und Heinrich, im October 1429? Seitdem verliehen die Herzöge alle herzoglichen und die vor bem Jal 1327 gestifteten einfachen Bicarien nach eigenem Gefallen, Die ni 1327 begründeten einfachen Bicarien aber nach vorgängiger Erwählu eines paffenden Clerifers burch bas Capitel. Später nahm man a die Zeit der Stiftung bei den einfachen Vicarien keine Rucksicht mel sondern es wurde Gebrauch, daß das Stift zu drei erledigten einfach

<sup>73)</sup> Urtunde in Rehtmeier, Rirchenhistorie, Beilage I, 63.

<sup>74)</sup> Urfunde, bas. I, 65-68.

<sup>75)</sup> Diese höchst wichtige Urkunde ist gebruckt im Braunschw. Magazin 18.
S. 385.

<sup>76)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 76. Nr. 99.

Bicarlen das zu ernennende Subject wählte und das vierte den Hersigen zur freien Präsentation überließ, was 1536 am 23. Juni förmslich sestgeset wurde 77).

An der Spipe der Geiftlichkeit bes Blaftusstifts stand ein Dechant, vom Capitel der Stiftsherren gewählt und an bessen Beschlüsse wie an bie Statuten des Stiftes gebunden 78). Seit der Exemtion der Stadt vom Diöcesanverbande 1256 soll ihm die Jurisdiction in Civil- und Eriminalfällen über die Stiftsgeistlichen und über ben gesammten Elerus an den städtischen Pfarrkirchen und Capellen zugestanden haben. Me Geiftlichen, welche ein anftößiges Leben führten, fich biefer Gerichtsbarkeit zu entziehen suchten, so mandte sich das Capitel an Papft Johann XXIII. und biefer bestimmte 1415, der Dechant solle jene geiftliche Jurisdiction nach wie vor ausüben 79). Auch hinfictlich der in ber Stadt zu feiernden kirchlichen Feste, über die zu haltenden Fasten und über andere geistliche Sachen hatte er, gleichsam als Bischof ber Stadt, mit bem Dechanten zu St. Chriacus die nöthigen Anordnungen zu treffen 80). Die Würde eines Dechanten bekleideten seit ben Zeiten beinriche bes lowen im neuen Blaftusftiftei): Balbuin (Baldewinus), ber 1196 und 1197 vorfommt<sup>82</sup>); Herwich (Harwicus, Herewicus, Herwicus), als Dechant vom Jahre 1200 bis in den Juli 1236 in einer Reihe von Urkunden genannt, starb um die Mitte des August 1236—123888). Sein Nachfolger Winand nennt sich schon 1238 Dechant des Stiftes 84), befleitete diese Würde nachweislich bis 1248 und starb. um jene Zeit gegen Enbe bes Märzus). Ihm folgte. Echert von Medinge, der vor 1255 am Ende des Marz starb 86); diesem

<sup>77)</sup> Urtunbliche Mittheilung im Braunschw. Magazin 1802, S. 894.

<sup>78)</sup> Amtseib ber Dechanten bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Beilage I, 106.

<sup>79)</sup> Urfunde Papft Johann XXIII. bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 68.

<sup>80)</sup> Urkunde des Bischofs Otto von Hildesheim von 1322 im Ordinar. S. Blasii, d. 64. Nr. 58.

<sup>81)</sup> Ein Berzeichniß ohne Nachweisungen giebt schon Rehtmeier, a. a. D. I, 114.

<sup>82)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. III, 606. 616.

<sup>88)</sup> Urkunden in den Braunschw. Anzeigen 1753, S. 99; Rehtmeier, Kir-Genhistorie, Beilage I, 107; und in Orig. Guelf. III, 779. 677. 693. 710, IV, 171; Ordinar. S. Blasii, fol. 35!. Nr. 45 und 44; Memorienregister, S. 43.

<sup>84)</sup> Lungel, Geschichte von hilbesbeim II, 255.

<sup>85)</sup> Urkunden in den Orig. (iuelf. IV, 204 und von 1248 in Sack, Urkundenfammlung, S. 179; Memorienregister, S. 16.

<sup>86)</sup> Memorienregister, S. 17.

Dethmar, welcher von 1255 bis 1268 in diesem Amte nachzuweisen ift87). Dietrich, vermuthlich sein Rachfolger, soll schon 1275 Dechant gewesen sein; in Urkunden erscheint et von 1280 bis 1287 88). Gottfried, nach Rehtmeier schon 1288 Dechant, urfundlich als solcher 1294 erwähnt, starb im Februar spätestens 129789). Im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert kommen folgende Dechanten in Urkunden ber neben ihnen angegebenen Jahre vor: Balduin von Campe 1302 bis 1314 90); Engelbert von Medinge vom 31. Mai 1317 bis zum 16. October 133091); Florinus vom 9. Mai 1337 bis Mai 1356 92); Heiso von Uslar vom 4. October 1358 bis in ben Anfang bes Jahres 1363 98); Roland von Wettlenstedt vom 12. September 1371 bis zum 13. December 138794); Ludolf von Melchor von 1391 bis 1404%); Ludolf von Bergfelde von 1414 bie 142796); Johannes Schwaneflügel nach Rehtmeier seit 1427 Dietrich Arndes, angeblich schon 1440 Dechant, ift als solcher nachzuweisen von 1457 bis 1482 97); Johannes Woldenberg, bedemnach nicht 1480 nach Rehtmeiers Angabe Dechant gewesen seizfann, und Heiso Groven († 1496). Johann Beder, ermählt 1499

<sup>87)</sup> Urtunde von 1255 im Degedingsbuch ber Altstadt I, S. 157; Urtundvon 1268 bei Pistorius, Amoenit. VIII, 2348. Er starb im Anfang des März 
Memorienregister, S. 13.

<sup>88)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 114; Urkunden von 1280 im Ordinar. Selasii, fol. 381. Nr. 55 und von 1287 in den Braunschw. Anzeigen 1745, S. 1725

<sup>89)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 341. Nr. 39 und Memorienregister, S. 11.

<sup>90)</sup> Urkunden vom 8. October 1302 im Ordinar. S. Blasii, fol. 381. Rr. 58 und vom 15. September 1314 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 75.

<sup>91)</sup> Urkunden von 1317 im Ordinar. S. Blasii, fol. 54<sup>1</sup>. Nr. 23 und von 133<sup>1</sup> im Stadtarchiv Nr. 66.

<sup>92)</sup> Urkunde von 1337 im Ordinar. S. Blasii, fol. 68. Nr. 70 und von 1356 6, das. fol. 73. Nr. 86. Nach Rehtmeier kommt er schon 1333 urkundlich vor.

<sup>93)</sup> Urkunde von 1358 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 141 und Urkunde von 1363 im Ordinar. S. Blasii, fol. 74. Nr. 89. Er starb am Ende de April; Memorienregister, S. 24.

<sup>94)</sup> Urkunde von 1371 im Ordinar. S. Blasii, fol. 74<sup>1</sup>. Nr. 93. Urkunde de Stadtarchivs Nr. 312 bei Rehtmeier, Chronik 669. Er ftarb im Ansang de Spril nach dem Memorienregister, S. 21.

<sup>95)</sup> Urkundliche Mittheilung bei Sack, Schulen, S. 82; Urkunde des Stedt archivs Nr. 405. Er starb im Februar nach bem Memorienregister, S. 10.

<sup>96)</sup> Papenbot, S. 58 und Copialbuch von St. Ulrich, fol. 1721.

war nachweislich noch 1515 Dechant 98). Die beiden letten katholischen Stiftsbechanten waren nach Rehtmeiers Angaben Johann Hantelsmann um 1535 und Friedrich Burdian um 1543.

Der erfte Propft 99), ber mit ber Berwaltung ber Guter bes neugegründeten Blasiusstiftes beauftragt war 100) und beffen Nachfolger icon 1254 eine eigene Curie bewohnten 101), scheint der in einer 1175 hier ausgestellten Urkunde 102) an der Spipe der Zeugenreihe genannte Propft Heinrich zu sein; ber nach ihm genannte Propft Gottfried mag bem Cyriacusstift angehört haben; der bann folgende Abt Friedrich war damals Abt ber Benedictiner zu St. Aegibien. Davib befleibete 1196 und 1197 die Propsteiwurde 108). Noch in bemselben Jahre scheint Burchard zu berselben gelangt zu sein, welchen Urkunden von 1197 bis 1226 in dieser Würde zeigen 104). Werner, welcher in einer im Juli 1235 hier ausgestellten Urkunde mit Crachto als Propst genannt wird, ift wahrscheinlich Propst zu St. Blafius gewesen, wie jener es zu St. Cyriaci war 105). Ihm mag Rubolf gefolgt sein, welchen Urfunden von 1237 bis 1249 in diesem Amte zeigen 106). heinrich wird als Propst von 1249 bis 1280 genannt, er solles noch 1287 gewesen sein 107). Obolricus, sein Nachfolger, kommt 1289 vor 108); bann Balbuin von Campe von 1292 bis 1297 109); barauf wieber ein Heinrich aus bem Hause ber Fürsten von Anhalt 1302

<sup>98)</sup> Rehtmeier I, 115 nenut ihn Bleder. Urtunde in Sads Urtundensamm-Img, S. 128.

<sup>99)</sup> Berzeichnisse ber Pröpste in ben Braunschw. Anzeigen 1749, St. 59 unb 67, vollständiger in dem Braunschw. Magazin 1815, St. 1. 2 von Schmidt.

<sup>100)</sup> Urtunde von 1196 in Orig. Guelf. III, 606 und von 1197 das. 617.

<sup>101)</sup> Urtunde bei Pistorius, Amoen. VIII, 2341.

<sup>102)</sup> Urtunbe in ben Orig. Guelf. III, 531.

<sup>103)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 4 und Urtunde in Orig. Guelf. III, 616.

<sup>104)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 617 und 711 und in Rehtmeier, Kirchenbistorie, Beilage I, 9.

<sup>105)</sup> Urfunde in den Orig. Guelf. III, 719.

<sup>106)</sup> Urkunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 36. Nr. 48 und in den Orig. Guelf. Iv, 230.

<sup>107)</sup> Urtunden in den Orig. Guelf. IV, 207 und 231 und im Ordinar. S. Blasii, fol. 38<sup>1</sup>. Nr. 55; Braunschw. Magazin 1815, S. 5.

<sup>108)</sup> Brauuschw. Magazin 1815, S. 5. 6.

<sup>109)</sup> Urfunden in den Orig. Guelf. IV, praef. 21 und im Ordinar. 8. Blasii, 261. Nr. 1.

und 1304, der 1307 als Erzbischof von Magdeburg farb 110). Auch sein Nachfolger Siegfried um 1307 gehörte bem anhaltinischen Fürstenhause an 111); Eugenius von Medinge war 1312 Propst und scheint es bis gegen 1327 geblieben zu sein 112). Die Propstei bekleibete ferner Hermann von Eschwege von 1327 bis 1332 1 18); dant Johann, mahrscheinlich ein Sohn Heinrich bes Wunderlichen 133' bis 1342, ber 1367 als Propst des Alexanderstists zu Eimbeck starb Aschwin von Saldern von 1342—1363, der 1363 Propft ju Morisberge vor Hildesheim ward und als solcher 1369 starb 115); Ku \_\_\_\_rb von Oberg 1363—1369; Heinrich, ein Fürst von Schwarzb-1369; Ludolf von Gladebeck 1370; Albrecht, ein Graf von Ber. nigerode 1383—1389 116); Johann Lovessen, seit 1389 bis min. restens 1403, vielleicht bis 1432 117); Engelbert Smullen 1432 1 29; Gerhard, ein Graf von Hoya, 1432 bis um 1437 119); Hermann Beutel 1438 bis 1456; Dietrich Rahle 1456, vielleicht bis 1476. Lüber Tobing, vermuthlich von 1476 bis 1494 120); Wulbrand von Oberg 1494, auch Dompropst zu Denabrud, Hilbesheim und Eimbed, Fundator ber am Kreuzgang unseres Stifts belegenen Aunencapelle und Stifter einiger fleinen Prabenden im Blafiusstift, farb am 8. Februar 1523 121). Schon vor seinem Tode findet sich 1518 Johann Patmer als Stiftspropst 122); ihm folgte 1523 hen 8

\_\_\_\_

.

エ

<sup>110)</sup> Urkunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 501. Nr. 8, fol. 721. Nr. 85 u \_\_\_\_\_\_nd Memorienregister, S. 64.

<sup>111)</sup> Rehtmeier, Chronik 595.

<sup>112)</sup> Excerpta Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 59 und Braunschw. M 🚄 🗬 a' gazin 1815, S. 7.

<sup>113)</sup> Urkunde im Ordinar. Blas., fol. 62. Nr. 44 und Braunschw. Ragarin 1815, **S**. 7.

<sup>114)</sup> Braunschw. Magazin a. a. O.

<sup>115)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 8-10; Rehtmeier, Chronit, S. 182 342. Eine Urkunde von 1367 in den Orig. Guelf. IV, praef. 34 nennt ihn noch "Bro- opf in ber Burg zu Braunschweig".

<sup>116)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 17. 18. Bergl. bas. 1749, S. 1195.

<sup>117)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 19.

<sup>118)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Itr. 663.

<sup>119)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 19 und 1749, St. 67.

<sup>120)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 19—21 unb. 1749, St. 59. 67.

<sup>121)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 21. 22; Braunschw. Anzeigen 1749,— Ø. 1195 und Lauenstein, Silbesheim. biplom. Siftorie I, 300.

<sup>122)</sup> Urfunde des Stadtarchivs Nr. 1297.

Georg, ein Sohn Heinrich des Aelteren, als Propst, der 1566 als Egbischof von Bremen starb 123).

Als Bicedomini werden genannt: Hilbebrand 1223 und 1224 124); Wilhelm 1226 125); Engelhard 1249 126) und Engelsbert von Meding 1314 127).

Das Amt bes Cuftos befleibeten Lubolf 1200 128); Johann von Oberg 1204 129); Lubolf 1207 180); Johannes von Brunsrobe, nachtweislich von 1223 bis 1236 ober 1238 181). Sein Nachfolger wird der nur aus dem Memorienregister S. 68 befannte Balduin von Bendhausen gewesen sein, dem 1245 bereits Werner in dieser Stellung gesolgt war, der sich in derselben noch 1268 wiedersindet 182). Der Custos Wide sind kommt 1280 vor; er war der Stister einer Bicarie und starb um die Mitte des Januar 188). Balduin von Dalem, der im December stard, bekleidete neben der Custodie im Stist noch das Amt eines Pfarrherrn an der Katharinensirche, urfundlich erswähnt wird er 1294 184). Eckehard sommt als Custos des Stists Ichon 1302 und 1312, aber auch noch 1343 vor 185); Ludolf von Sponlage war Custos zu St. Blasius und Propst zu St. Cyriacus 1347 und starb gegen Ende des Monats Juni 186); Otto von Reden

<sup>123)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 23.

<sup>124)</sup> Urtunden in ben Orig. Guelf. III, 677. 698.

<sup>125)</sup> Urfunde das. 711.

<sup>126)</sup> Urtunbe bas. IV, 230.

<sup>127)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 50. Rr. 5.

<sup>128)</sup> Urkunde in ben Brannschw. Anzeigen 1753, S. 99.

<sup>129)</sup> Urfunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 107 und Memorien-

<sup>130)</sup> Lüngel, Die altere Diocese Hilbesheim, S. 390.

<sup>131)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 677 und IV, 171. Bergl. Lüntzel, Seschichte von Hildesheim II, 255. Er starb nach dem Memorienregister S. 69 Ende bes November.

<sup>132)</sup> Urkunden in den Orig. Guelf. IV, 204 und bei Pistorius, Amoenit. VIII, 2348.

<sup>133)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 381. Nr. 55; Memorienregister, 2. 6.

<sup>134)</sup> Memorienregister, S. 72 und Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 271.

<sup>135)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 46. Ar. 89; Excerpta Blas. bei dibnitz, S. R. Br. II, 59 und Urkunde in Sack, Urkundensammlung, S. 142. 136) Urkunde im Memorienregister, S. 46 und das. S. 83.

zugleich Pfarrherr zu. St. Martinus um 1357 187), gestorben im Friedrich von Bervelbe 1377 188); Hermann 1414 und Jo 1420 als Custodes im Blasiusstifte erwähnt 189).

Als Scholastici, welche ber Stiftsschule vorstanden, sind b befannt Mag. Johannes vor 1307 140). In diesem Jahre Mag. Bertold das Fest der Translation des heiligen Blasiu Der Scholasticus Leonhard um 1308 begründete eine Stifts und war auch Pfarrer zu St. Magnus 142). Mag. Heinrick Luckenem, muß vor 1312 im October gestorben sein 148); denn i war Reinbold schon Scholasticus, der dies Amt noch 1318 bete 144). Als spätere Borsteher der Stiftsschule sind noch be Bernhard von Hisacker 145) 1370; Mag. Ropertus 1401409; Reyner 1413 146); Mag. Luder Rottorp 1418 147); mann Peutell 1432 148); Johann Swülber 1438; Heinrich kethus 1455 und Heinrich Clüer 1504 149).

Die niederen Diener des Stiftes mehrten sich mit der Zei dem schon 1238 erwähnten Cantor, Kämmerer und Glöckner kam auch ein Schließer (claviger) 150); 1350 finden sich im Stift mehrere Cantoren, ein Succentor, ein Glöckner, ein Sacristan, ei ganist und der Rector der Schüler.

Die kirchlichen Feste, welche bie Geistlichkeit bes Blasiussti

<sup>137)</sup> Memorienregister, S. 35.

<sup>138)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 75. Nr. 95.

<sup>139)</sup> Papenbol, S. 48 und Shigtbol, S. 47.

<sup>140)</sup> Memorienregister, S. 58. Er starb im October eines ungenannten vor 1807.

<sup>141)</sup> Memorienregister, S. 34. 37. Er starb zu Anfang bes Juli wal lich 1308.

<sup>142)</sup> Memorienregister, . 3. 13. Er starb zu Anfang bes März.

<sup>143)</sup> Das. G. 9. 59.

<sup>144)</sup> Excerpta Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 59; Urfunbe im (S. Blasii, fol. 69<sup>1</sup>. Nr. 72.

<sup>145)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 18.

<sup>146)</sup> Bapenbot, S. 2.

<sup>147)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Mr. 566.

<sup>148)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Nr. 663.

<sup>149)</sup> Die Scholastici, bei welchen keine Quellenangabe gemacht ist, beru ben Angaben Sack, Schulen, S. 85.

<sup>150)</sup> Urfunden von 1337 im Ordinar. S. Blasii, fol. 69. Nr. 71 n 1350, das. fol. 71<sup>1</sup>. Nr. 79.

feiern hatte, find zum Theil alter, zum Theil jungerer Stiftung. dluften berselben waren schon im alten Burgstift eingeführt, wie aus der im Memorienregister ihnen beigeschriebenen Zahl der 20 im alten Stift vorhandenen Canonici zu ersehen ist. Danach waren folgende die dleften: das hohe Fest der Erscheinung Christi am 6. Januar, Pauli Betehrung am 25. Januar 151), Maria Reinigung am 2. Februar, ber Blafiustag als hoher Festiag mit Procession gefeiert am 3. Februar, das hohe Fest ber Berfündigung Maria am 25. März, Palmsonntag, Grunbonnerstag und bas Ofterfest 152), bas Fest der Kreuzeserfindung am 3. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten burch viertägigen Gottesbienst gefeiert und bas Trinitatisfest, bas Fest Johannis des Täufers am 24. Juni, ber Peter Paulstag am 29. Juni 168), bas Fest ber sieben Bruber am 10. Juli, Kreuzeserhöhung am 14. September, als hohes Fest durch eine Procession nach bem Cyriacusstifte gefeiert, das Fest aller Heiligen am 1. Rovember, der Nicolaustag am 6. December und das Weihe nachtsfest, durch Gottesbienst an vier Festtagen verherrlicht 154). Diesen Festen fam um 1200 bas Fest ber Enthauptung Johannis am 29. August und 1227 bas Rirchweihfest, Anfangs am 29. December geseiert, 1246 vom Bischof Konrad von Hilbesheim auf ben 7. Juli verlegt 156). Bis etwa 1250 famen hinzu bas Matthiasfest am 24. Sebruar, das Maria - Magdalenenfest am 22. Juli, das Bartholomaus-Teft am 24. August, ber Cosmas, und Damianustag am 27. September, 📭as hohe Fest aller Seelen am 2. November, das Martinusfest am 11., Der Tag ber heiligen Katharine am 25. November und der des Bischofs Thomas von Canterbury am 29. December 156). Um 1250, zu einer Beit, wo neben ben 22 Stiftsherren erst 12 Vicare am Stift waren, wurden als neue Feste eingeführt der Johannistag am 6. Mai und ber Andreastag am 30. November 157). Am Ende des dreizehnten und in Den ersten beiden Decennien des vierzehnten Jahrhunderts famen hinzu

<sup>151)</sup> Memorienregister, S. 4. 7.

<sup>152)</sup> Daj. S. 8. 9. 16. 21.

<sup>153)</sup> Das. S. 25, 27, 29, 32, 33,

<sup>154)</sup> Daj. S. 36. 53. 62. 70. 74.

<sup>155)</sup> Memorienregister, S. 49 und Ordinar. S. Blasii, fol. 2, Nr. 4; auch bie Excerpta Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 61 zum Jahre 1227 und 1246; Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 2. Nr. 8. 9.

<sup>156)</sup> Memorienregister, S. 12. 38. 46. 57. 62. 65. 68. 75.

<sup>157)</sup> Das. S. 25. 69.

<sup>26</sup> 

das Fest der heiligen Agnes am 21. Januar, der Sonntag nach Osterr das Fest der Apostel Philippus und Jacobus am 1. Mai, der Frohn leichnamstag, der Cyriacustag am 8. August, das Autorsfest am 20 August, seit 1350 auch durch eine Procession nach St., Aegidien ge feiert, der Matthäustag am 21. September, bas Fest der elftausen Jungfrauen am Ursulatage (21. October), der Tag der Apostel Simo und Judas am 28. October und ber Cacilientag am 22. November 158 Zwischen 1320 und 1386 fügte man endlich noch hinzu bas Fest be heiligen Vincentius am 22. Januar, bas Fest ber zehntausend Martyr am 22. Juni, Maria Heimsuchung am 2. Juli, den Annentag a 26. Juli, ben Euphemientag am 16. September, ben Moristag a 22. September, ben Tag ber heiligen Elisabeth am 19. Rovembe wahrscheinlich auch das Fest ber Geburt Maria am 8. September 155 Somit feierte man im Blastusstift gegen Ende bes vierzehnten Jalo hunderts außer den Sonntagen noch an funfzig zum Theil mehrtägk Feste. Daß auch bis zur Reformation noch manche Festtage burch mil Stiftungen hinzugekommen sind, ist wohl anzunehmen, obwohl dave Nichts berichtet wird. Natürlich machte die würdige Feier so vieler Fe bedeutenden Kostenaufwand nöthig. Diesen konnte das Stift bei 🕿 Menge von Geschenken, welche ihm die Frömmigkeit der Gläubigen a. allen Ständen zuwandte, sehr wohl bestreiten. Jene Gaben wandte an, fich einen großartigen Guterbesit in ber Stadt wie außerhalb b selben zu erwerben. Die theils geschenften, theils erkauften Gir waren theils zur Dotation einzelner Altäre bestimmt, theils gehörten dem Stift im Ganzen. Um den Reichthum desselben zu veranschaulich wird angegeben werben, was das Blastusstift in den einzelnen Jam hunderten erwarb.

Heinrich der Löwe scheint bem neuen Stift, welchem das Gut In alten ohne Zweifel zufiel, keine weiteren Grundstücke geschenkt zu haben Die Reihe der Schenkungen eröffnete erst seine Gemahlin Mathilde, I dem neubegründeten Marienaltar auf dem Chore die Kirche in Deershes

<sup>158)</sup> Das beweisen die beigeschriebenen Zahlen  $\frac{22}{17}$  ober  $\frac{22}{19}$  im Memorienregist  $\mathfrak{S}$ . 7. 22. 24. 30. 43. 45. 56. 60. 61. 67.

<sup>159)</sup> Memorienregister, S. 7. 32. 34. 41. 53. 56. 66. 52. Die lette Stiftmift ohne beigeschriebene Zahl.

(Dersem) überwies 160). Der Stiftsherr Friedrich von Beltheim überließ dem Stift 1196 drei Hufen Landes in der Feldmark der Altenwik;
dies ist neben neun Gärten "vor dem Petrithor" das erste größere Gut,
welches das Capitel vor der Stadt besaß 161). Daß schon damals der Propst manche Güter der Kirche zu Lehen gab, zeigt diese Urkunde gleich der von 1197, in welcher Pfalzgraf Heinrich die Rechte des Stiftsvogts
dahin beschränkt, er solle nur über Diebstahl, Mord und andere Unthaten, welche unter den Blutdann gehörten, richten, falls Liten des Stifts
solches begingen, solle aber das Stift übrigens in keiner Weise beschweren 162).

Bur Zeit ber Söhne Heinrichs bes Löwen, also bis 1227, bereis derte besonders Ottos IV. Freigebigkeit bas Stift ansehnlich. Bei seis nem Tobe vermachte er bemfelben in seinem Testamente außer einer Menge von Reliquien alle sein Gut in Scheverlingenburg und alles Zubehör bes bort 1213 von ihm begründeten Gotteshauses, deffen Patronat nun mit dem über die Rirchen in Bofeln, in der Elmsburg, zu Benbeffen, zu Börsum und mit bem halben Patronat in Asleborg bem Stift zufiel. Weiteres Zubehör jener Kirche waren ber Ort Walle, Damals Scheverlingenburg genannt, stebenzehn Hufen, b. i. etwa fünfhundert Morgen Landes in dem jest wusten Honrode an der Oder mit ber bortigen Mühle, eine Hufe in Waggen und ber bortige Walb Bobenhorn, die Mühle in Gifhorn und ein Bienenstand in Gamsen 168). Mit dieser Schenkung erklärten sich 1218 der Pfalzgraf Heinrich und Bischof Siegfried von Hildesheim, 1227 auch Herzog Otto bas Kind mb 1228 Papft Gregor IX. einverstanden 164). Den neu begrundeten Bartholomäusaltar dotirte Pfalzgraf Heinrich 1222 mit 31/2 Hufen, Also etwa hundert Morgen Landes und einer Wiese zu Gupplingen 165).

<sup>160)</sup> Urkunde von 1223 in den Orig. Guelf. III, 676. Das Zubehör dieser Siche bestand in einem Hose baselbst mit sechs Hufen Landes. Braunschw. Magazin 1817, S. 582.

<sup>161)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 605 und im Ordinar. S. Blasii, fol. 6. In. 20.

<sup>162)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 617 und bei Rehtmeier, Kirchenbikorie, Beilage I, 57.

<sup>163)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Chronik 458 und Kirchenhistorie, Beilage I, 59.

<sup>164)</sup> Urkunden in den Orig. Guelf. III, 660 fig. und in Rehtmeier, Kirchenbikorie, Beilage I, 60. 61.

<sup>165)</sup> Urfunden in den Orig. Guelf. III, 693; Memorienregister, S. 24.

An auswärtigem Gut besaß das Stift in dieser Zeit noch zwei Hufen Ackers zu lehrbe 166), einiges Land bei Melverobe (Meinolvesroth), für welches es sich 1218 den Reubruchszehnten auf dem im Stadtgebies belegenen Hibbenlo eintauschte 167), vier Hufen in Meinerdingerobe (? 1219 erfauft 168), und eine Hufe in Sambleben, 1224 von Johann von Bornum geschenkt 169). In dieser Zeit wurden bei Gelegenheit vom Memorienstiftungen noch an's Stift geschenkt 170) ein Hof in Velwom Priester Johannes von Cöln, eine halbe Hufe in Uehrbe, Sufe in Winnigstedt, ein Hof mit vier Hufen Landes vom Stiftsherm Hilbebrand und verschiedene Geldeinnahmen.

Vor der Stadt besaß das Stift außer den schon erwähnten brei Hufen im Felde der Altenwik und den Gärten vor dem Petrithor 1206 noch zwei Hufen östlich und zwei Gärten nördlich von der Stadt (R. 166) und erhielt 1224 vom Bürger Konrad, Odas Sohn, einen Garten auf dem Rennelberg vor dem Petrithore.

Die Grundstücke und Rechte, welche bas Stift zur Zeit Otto bes Kindes († 1252) erwarb, erhielt es theils durch Tausch mit dem her zog, theils durch Kaus, theils aus Schenkungen Geistlicher. Die Bürger ber Stadt hatten dem Stift jährlich dreißig Schillinge "Fischpsenige" zu zahlen; diese Abgabe überließ es 1235 dem Herzog und erhielt von ihm dafür drei Husen Landes in Allenem bei Schöppenstedt und eine in Sambleben, welche ihm 32 Schillinge Zins einbrachten 171). In letterem Orte gab ihm der Herzog 1240 noch zwei Husen, wosür ihm das Stift den Wald im Hühnerbruche vor dem Wendenthore über ließ 172). Für das Patronat über die Kirche zu Bokeln bei Gishom gab der Herzog dem Capitel 1249 das Patronat über die Kirchen pu Honenstedt bei Ingeleben und zu Wedem sammt 7 Hösen mit 8½

<sup>166)</sup> Urkunden von 1206 und 1207 im Ordinar. S. Blasii, fol. 35. 36. Ar. 44 und 49.

<sup>167)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 11. Nr. 42 und Memorienregister, S. 56.

<sup>168)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 22. Nr. 85.

<sup>169)</sup> Urtunde in ben Orig. Guelf. III, 694; Memorienregifter, S. 63.

<sup>170)</sup> Das ist aus dem Memorienregister zu ersehen, wo den Stiftungen aus Beinrichs des Löwen Zeit und bis 1227 stets die Zahl 19 beigeschrieben ist, S. 17. 12. 28. 36. 13. 53.

<sup>171)</sup> Orig. Guelf. IV, 152.

<sup>172)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 201. Nr. 80.

hufen Landes in Webem, Heerte, Leffe und Engelnstebt 178). Durch Rauf tam bas Stift 1237 in ben Besitz zweier Höfe mit funf Hufen Endes in Uefingen, eines Hofes in Sauingen und eines Viertheils vom Zehnten in Uefingen, welche ihm die Grafen Hermann und Heinrich von Wohlbenberg verkauften 174). Die Hälfte bes Zehntens in jenem Orte war seit 1245 im Besitze bes Stiftes 175). Durch Schentung erhielt es 1237 von Siegfried Scabewalt, Stiftsherrn zu St. Cpriacus, vier Hufen Landes zu Sonnenberg 176) und von dem Canonicus Florinus drei Hufen zu Timmern 1238 177). Wenn das Stift 1240 seine ihm ungelegenen Grundstücke zu Ergenstedt (?) an's Kloster Usenburg und 1251 den Zehnten in Astfeld an einen goslarischen Clerifer verkaufte 178), so erwarb es dagegen 1251 von den Brüdern Ludolf und Gebhard von Bortfeld ben halben Zehnten im nahe gelegenen Delper, ben Antheil am Zehnten zu Wahle (Welebe), welcher bisher ben Brudern Berthold und Johann von Wettlenstedt zugestanden hatte 179) und im Februar 1252 den halben Zehnten zu Rüningen von den Eblen Bernhard vom Hagen und Johann von Wolethe 180). Auch einiges Bins tragende Gut in Broipem erhielt es in dieser Zeit für Seelmessen 181).

In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, wo Albrecht der Große und seine Söhne regierten, machte das Capitel noch bedeustendere Erwerbungen zunächst an ländlichen Grundstücken, welche zum Theil zur Dotirung neubegründeter Altäre erworben wurden. Drei hufen Landes zu Broißem erfaufte es 1256 vom Bürger Etheler vom haus <sup>182</sup>); die Gerichtsbarkeit über  $12\frac{1}{2}$  Hufen vor Schöppenstedt

<sup>173)</sup> Urkunden in Orig. Guelf. IV, 229 flg., im Ordinar. S. Blasii, fol. 13. Rr. 50 und bei Sack, Urkundensammlung, S. 179. Bergl. Ordinar. S. Blasii, fol. 19. Nr. 77.

<sup>174)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 81. Nr. 27.

<sup>175)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 81. Nr. 26.

<sup>176)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 124. Nr. 46.

<sup>177)</sup> Orig. Guelf. IV, 175 und Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 13.

<sup>178)</sup> Urkunden in den Braunschw. Anzeigen 1746, S. 1988 und bei Heineccius, Antiq. Goslarienses, p. 271.

<sup>179)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 9. Nr. 28.

<sup>180)</sup> Orig. Guelf. IV, 241.

<sup>181)</sup> Memorienregister, S. 42. 44.

<sup>182)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 24. Nr. 96.

1260 von den Brüdern Johannes und Balduin von Dalem 188); 41/\_ Hufen in Liedingen schenkte Herzog Albrecht 1260 zur Erhaltung bee Lichtes, welches vor bem heiligen Kreuze in ber Kirche brennen follte 184) = ein Areal von etwa achthundert Morgen wurde vom Stifte 1264 ir-Bensleben (?), Honenstebt, Klein Dahlum, Klein Twieflingen un Twelken bei Schöppenstebt erkauft 185). Noch großartiger mar bie Erwerbung, welche es 1267 in Ahlum (Abenem) machte, wo es für 18-Mark vom Aloster Hamereleben mit bem Kirchenpatronat ein Gut m-35 Hufen Landes erfaufte, beren 20 von Liten gebaut murben und 1 auf Zins ausgethan waren 186). Ferner erwarb bas Stift 51/2 Momm gen zu Söllingen 1268 187), elf Hufen in Warle, zwei in Ambleben eine in Klein Deleben, vier in Gevensleben, eine in Jerrheim, ein in Crielinge und 2½ in Rüningen 1270 188). Das Jahr 1271 vegrößerte seinen Besitz um 78 Hufen, b. i. etwa 2300 Morgen Lande 🚤 die es meift von Herzog Albrecht erkaufte. Von diesen lagen 21 Huf in Ahlum, 12 in Rautheim, 9 in Apelnstedt, je eine in Salzbahlummt und Agum, 71/2 in Bensleben (?), 41/2 in Sefer bei Jerrheim, 6 Söllingen, 6 in Uehrbe, je eine in Gevensleben und in Lamme, 6 Timmerlah und 2 in Geitelbe 189). 431/2 Hufen in Söhlbe, Heet Thidersem und Plockhorst kaufte bas Capitel 1272 vom Alexa-r berstift in Eimbect 190); 1275 erwarb es sechs Hufen in Sifte, eine Söllingen und vier in Watenstedt bei Bahrum 191); 1276 zwei Zweidorf (Twethorpe) 192) und 1277 eine in Wagum 198).

Unter Herzog Albrechts Söhnen wurden 1281 dem Kloster Burfelde 18½ Hufen abgekauft, die theils in den hildesheimischen Ort = Binder, Holle, Sillium, Söderen und Sebecke, theils im hiesigen Lan-

<sup>183)</sup> Urfunben im Ordinar. S. Blasii, fol. 131. Mr. 51-53.

<sup>184)</sup> Urkunde bas. fol. 21. Nr. 81. Bergl. Braunschw. Magazin 181

<sup>185)</sup> Urkunde bas. fol. 21. Nr. 82.

<sup>186)</sup> Urkunden bas. fol. 22. Nr. 86. 87.

<sup>187)</sup> Urtunde bas. fol. 231. Nr. 93.

<sup>188)</sup> Urkunden bas. fol. 141. Nr. 54-57.

<sup>189)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. 32 und Urkunden Fordinar. S. Blasii, fol. 15. Nr. 58-64.

<sup>190)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 231. Nr. 92.

<sup>191)</sup> Urkunden das. fol. 17 und 181. Nr. 65. 75.

<sup>192)</sup> Urfunden bas. fol. 221. Nr. 88. 89.

<sup>193)</sup> Urlunde bas. fol. 36. Nr. 47.

in Ahlum, Weft- und Mittel-Bahlberg belegen waren 194). Im folgenden Jahre erwarb das Stift eine Hufe in Salzdahlum 195), 1285 9 Hufen in Beperstedt vom Kloster Riddagshausen 196), 1287 einen hof in Börsum 197) mit neun Morgen Landes, 1292 das Patronat ther die Kirche zu Holtdorp im Archidiaconatsbezirke Schöppenstedt und die Gerichtsbarkeit über die  $25^{1/2}$  Hufen, welche es dort, zu Söllingen, Jerrheim, Beperstedt und Broihem besaß 198). 1293 besaß das Stift  $4^{1/2}$  Hufen in Bolthesem 199), 1295 erward es drei Höse zu Lehre 200), 1296 zwei Hufen in Klein-Gleidingen bei Denstorf 201), 1297 schenkte ihm Herzog Albrecht der Fette sechs Hufen in Siste, Broihem und Rorthum bei Uesingen <sup>202</sup>), 1298 kauste es noch zwei Hufen in Beperskedt und einen Hof mit zwei Hufen Landes in Köchingen 208) und endlich 1299 drei Hufen in Alnum bei Scheppenstedt und in Mittel-Bahlberg 204).

Zehnten erwarb das Stift in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts mehrere in der hildesheimischen Diöcese belegene, so von dem zu Köchingen die eine Hälfte 1258 von den Edlen von Meinersen, die andere 1298 vom Ritter Echard von Lewenstedt 205); ein Drittel des Zehntens zu Groß. Wahle 1258 von Heinrich von Wettlenstedt 206); den Zehnten zu Klein. Wahle 1258 von den Edlen von Meinersen 207); den fleinen Zehnten zu Gadenstedt von den Bürgern Heinrich Lange und Johann von Münstedt 1266 208); vom Ritter Siegfried von Scadewolt 1277 einen Antheil am Zehnten zu Stedern, den es 1298 ganz besaß 204); von den Edeln von Dorstadt 1278 den Zehnten über acht

<sup>194)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 23. Nr. 91.

<sup>195)</sup> Urtunde bas. fol. 19. Nr. 78.

<sup>196)</sup> Urfunde bas. fol. 181. Nr. 73.

<sup>197)</sup> Urhinde das. fol. 181. Nr. 74.

<sup>198)</sup> Urkunden das. fol. 17. Nr. 67. 70 und 66, gebruckt in den Brannschw. Anzeigen 1750, S. 1833 fig.

<sup>199)</sup> Urtunde bas. fol. 24. Nr. 94.

<sup>200)</sup> Urfunde bas. fol. 271. Nr. 9.

<sup>201)</sup> Urtunden bas. fol. 24. Nr. 95 und fol. 18. Nr. 71.

<sup>202)</sup> Urtunde das. fol. 22. Nr. 84.

<sup>203)</sup> Urfunden das. fol. 331. Nr. 33 und fol. 37. Nr. 50.

<sup>204)</sup> Urtunbe bas. fol. 37. Nr. 51.

<sup>205)</sup> Urkunden bas. fol. 9. Nr. 30 und fol. 37. Nr. 50.

<sup>206)</sup> Urlunde bas. fol. 91. Nr. 31.

<sup>207)</sup> Urfunde bas. fol. 10. Rr. 32.

<sup>208)</sup> Urfunde bas. fol. 10. Nr. 33.

<sup>209)</sup> Urtunden das. fol. 10. Nr. 34. 35. 36, fol. 34. Nr. 38.

Husen vor Burgdorf am Lichtenberge <sup>210</sup>); und vom Ritter Berthold vo —19 Gobensteht 1278 den halben Zehnten zu Steberdorp bei Peine <sup>211</sup> ) endlich 1281 den Zehnten zu Didegessen (Diddersen bei Reubrück —212) vom Bischof Siegfried von Hildesheim <sup>212</sup>).

In der Stadt gehörten dem Stift außer der Kirche und demu Stiftsgebäuden im engeren Sinne, in welchem die Canonici Anfangs unteinem Dache zusammenwohnten 218), schon im breizehnten Jahrhunde It mehrere Höse und Häuser in der Burg Dankwarderode. Dort hatten eigem Te Wohnungen der Dechant, der Propft 214), der Kammerer und selbst einzelne Vicare, wie der bes Bartholomaus und des Thomasaltars 21 - ). In ber Burg gehörten dem Stifte ferner schon damals die Stift schule mit dem zugehörigen Areal, das der Kinderhof hieß 216); e n Häuschen an dem Thor, das zu dem Schulstiege führte 217) und zur ei Hausstellen am Burgthore nach der Mühle zu 218). Daß die Stift 6, herren schon 1290 eigene Eurien bewohnten, welche theils im Burgbezirke, theils im Weichbild des Sackes, wahrscheinlich an dem dav-n benannten Papenstiege lagen, zeigen Urkunden 219). Auch außerhalb er Burg, z. B. am Bohlwege und im Weichbild bes Saces, überließ > as Stift manchen ihm gehörigen Raum zum Anbau an Burger, von no chen es sich dann einen Worthzins zahlen ließ 220).

-m),

em

\_sii,

S

<sup>210)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 10. Nr. 37.

<sup>211)</sup> Urkunben baf. fol. 10. Nr. 38-40.

<sup>212)</sup> Urkunden das. fol. 11. Nr. 41.

<sup>213)</sup> Bon ben Stiftsgebäuben werben erwähnt der Kornspeicher (granariumneben welchem um 1290 ein Steg über ben Burggraben führte (Ordinar. S. Blasie, fol. 24<sup>1</sup>. Nr. 99); bas Schlashaus (dormitorium) und bas Kloster, in welchbie Stiftsherren zusammen wohnten 1251-(Ordinar. S. Blasii, fol. 31. Nr. 27).

<sup>214)</sup> Curia decani unb bie Wohnung bes camerarius 1294 im Ordinar. Blasii, fol. 34<sup>1</sup>. Nr. 39; Curia praepositi 1254 bei Pistorius, Amoen. VD. p. 2341.

<sup>215)</sup> Urkunde von 1295 im Ordinar. S. Blasii, fol. 28. Nr. 12; Memoris ien register, S. 58.

<sup>216)</sup> Als Curia choralium vulgariter kinderhof dicta schon vor 1800 • wähnt in einer Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 241. Nr. 99.

<sup>217)</sup> Urfunde von 1293 im Ordinar. S. Blasii, fol. 34. Rr. 40.

<sup>218)</sup> Urfunde von 1296 bas. fol. 35. Nr. 42.

<sup>219) 3.</sup> B. eine Urtunde von 1290 im Ordinar. S. Blasii, fol. 27. Rr. 5.

<sup>220)</sup> Dürre, Der Bohlweg in Braunschweig im Braunschw. Magazin 18S. 113 fig. Worthzins zahlten nach ben Degebingsbüchern bes Sackes faßt a Bürger bieses Weichbildes "an die Herren in der Burg".

ļ

Nennelberges und zwei bei Lehndorf<sup>221</sup>), 1254 einen Garten zwischen dem Hennelberges und zwei bei Lehndorf<sup>221</sup>), 1254 einen Garten zwischen dem Hohen, und Petrithore<sup>222</sup>) und 1290 einen vor dem Neustadtthore<sup>228</sup>), wo es 1300 und 1302 noch zwei an sich brachte<sup>224</sup>). Daß es vor 1300 endlich auch mehrere Salzgüter in Lüneburg erwarb, erhellt aus Urfunden<sup>225</sup>).

Auch bis zur Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts machte bas Stift noch reichliche Erwerbungen an Grundstücken aller Art; aber seit 1350 werden die Schenfungen an das bereits überreiche Stift allmälig geringer. Unter Herzog Albrecht bem Fetten famen an St. Blafius 1301 fieben Hufen zu Köchingen burch ben Burger Hermann von Ursleve 226), ferner ein Hof mit drei Hufen Landes in Fallersleben 1302 227), 1 1/2 Hufen in Watenstedt 1304 228), zwei Höfe mit vier hufen zu Batum 229), das ringelheimische Klostergut zu Badersleben mit einem Zubehör von über 36 Hufen Landes 1306 280), vier hufen und eine Mühle zu Reppner 1307281), zwei Höfe mit vier Hufen in Dfter Binnigstebt 1309 282), ein Hof mit vier Hufen in Ingeleben, eine Hufe in Salzdahlum und ein Hof mit 5 Hufen in Lengede, für welche bas Stift 1311 anberes Gut in ber Umgegend von Beine, namlich in Steberborf, Equord, Abenstedt, Bultum und Dibbersen bem Bischof von Hildesheim tauschweise überließ 288). 1312 wurde ein Hof En Semmenstedt und einer in Remlingen denen von Beltheim abge-Fauft 284); noch zwei Höfe mit vier Hufen zu Ahlum und ein Hof zu

<sup>221)</sup> Originalurkunde bes Lanbesarchivs von 1250 nach Bege, Burgen, S. 48.

<sup>222)</sup> Urfunde bei Pistorius, Amoen. VIII, S. 2336.

<sup>223)</sup> Urtunbliche Nachricht im Braunschw. Magazin 1817, S. 589.

<sup>224)</sup> Urfunbliche Nachricht baf. S. 590.

<sup>225)</sup> Urtunden von 1282. 1285. 1287. 1290 und 1291 im Ordinar. S. Blasii, fol. 29. Nr. 14-25.

<sup>226)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 371. Rr. 52.

<sup>227)</sup> Urkunden das. fol. 381. Nr. 57. 58.

<sup>228)</sup> Urkunden das. fol. 40. Nr. 65, 66.

<sup>229)</sup> Urfunde in Rehtmeiers Rirchenhistorie, Supplem. S. 33.

<sup>230)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 41. Rr. 73.

<sup>231)</sup> Urtunbe baj. fol. 55. Rr. 25.

<sup>232)</sup> Urfunde das. fol. 44. Nr. 82.

<sup>233)</sup> Urtunden das. fol. 44. Nr. 83. 86—88 und 90, fol. 52. Nr. 14.

<sup>234)</sup> Urtunde das. fol. 46. Nr. 91.

Wahum wurden 1314 erworben 285). Nach dem Memorie durch Begründung von Seelmessen bis 1318 noch an's S Wahum, Apelnstedt, Bültum, Rüningen, Ahum und Osdes

An Rechten erwarb das Stift in dieser Zeit die Gifeit über einige Besthungen in Twelsen bei Scheppenstel über funszehn Hufen in Vensleben 1315 258) und über ein borst in der Nähe von Walle 1316 289), ingleichen die Eengede 1311 240) und Ahum 1317 241).

Unter der Regierung Otto des Milden erwarb bak zwei Höfe in Zweidorf mit fünf Hufen Landes 242), 1327 in Delper 243), 1328 in Vallstedt 61/2 Hufen, welche Ber bei Begründung des Katharinenaltars schenkte, ferner ei Remlingen mit einer Hufe Landes auf der Feldmark von und einen Sof in Rautheim, für welchen es an's Kloster sen eine halbe Hufe in Klein-Wobeck vertauschte 244). 1 ber Burger Helmold von Oldendorp bei Begründung des ! in ber Arnpta zwei Hufen in Dettum und vier auf ber f schon damals muften Dorfes Westrem bei Upum; in dem dotirte der Cleriker Konrad von Bornum den Michaelisal Hufen Landes zu Alversdorf bei Schöningen 245); 1333 1 Otto dieser Dotation noch eine Hufe vor Schöningen hin; Begründung neuer Altäre schenften die Pfarrer der Andrea tharinenkirche 1334 vier Höfe zu Barnsborf mit 81/2 Huf Bofe zu Gustebt mit acht Hufen Landes an's Stift, welch-Höfe mit 41/2 Hufen in Gustedt zukaufte 247). 1338 er

<sup>235)</sup> Urfunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 33. Nr. 32, fol. 501.

<sup>236)</sup> Memorienregister, S. 41. 59. 66. 71. 61. 22.

<sup>237)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 41. Nr. 71.

<sup>238)</sup> Urkunde das. fol. 51. Nr. 9.

<sup>239)</sup> Urfunde bas. fol. 53. Nr. 18.

<sup>240)</sup> Urfunde bas. sol. 45. Nr. 86.

<sup>241)</sup> Urkunde bas. fol. 53. Nr. 20.

<sup>242)</sup> Urkunden das. fol. 66. Nr. 60. 61. Bergl. Braunschw. Mag.

<sup>243)</sup> Urtunbe bas. fol. 62. Nr. 44.

<sup>244)</sup> Urfunden das. fol. 63. Nr. 47, fol. 66. Nr. 63 und Nr. !

<sup>245)</sup> Urkunden das. fol. 67. Nr. 64-66 und 68 und urkundlic im Braunschw. Magazin 1817, S. 661.

<sup>246)</sup> Urkundliche Mittheilung im Brannschw. Magazin 1817, S.

<sup>247)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 666 flg. 669.

Capitel für eine Hufe in Rordassel eine in Lobmachtersen <sup>248</sup>) und erswarb wahrscheinlich 1344 in Hessen vier Hufen Landes und den Capellengarten <sup>249</sup>). An Rechten erwarb es unter Otto dem Milben die Gerichtsbarkeit über einige Besitzungen in Ahlum 1319 <sup>250</sup>) und den Zehnten auf der Feldmark von Westrem bei Azum 1318 <sup>251</sup>).

Seit bem Tode Otto des Milben mindern sich die Schenkungen an's Blafiusftift in auffallender Beise. Unter Magnus I., seinem Sohn und Enkel, also bis 1400, murben crworben die Einnahmen aus ber Bogtei über 22 Höfe zu Delper und über 8 zu Rischau 252), welche 1345 71/2 Pfund Pfennige betrugen, dort sollte das Stift auch Beede und Dienste forbern; nur ber Blutbann blieb bem Herzoge 258). · 1346 ward das kleine Vorwerk zu Ahlum, welches die Gebrüber von Edbeffe in Anspruch nahmen, bem Stift von Herzog Magnus I. zugesprochen 254). In demfelben Jahre erhielt es zur Fundirung einer von Otto dem Milben gewünschten Stiftung zwei Höfe mit 51/2 Hufen Landes zu Krautneindorf und einen Hof in dem jenem Orte benachbarten Westerbiwende 255). Eine Uebereinfunft mit Hermann von Warberg zeigt, daß bas Capitel 1351 Guter in Wackereleben, Bubbenftebt und hefefenborf befaß 266); 1361 erkaufte es vom Kloster St. Michaelis zu Hilbesheim fiebenzehn Hufen Landes zu Ohrum 257) und 1363 noch einige Salzgefälle in Lüneburg, deren es seit 1304 mehrere erworben hatte 268). Bei der spätestens 1369 erfolgten Gründung des Frohnleichn.imsaltars wurde bem Capitel ber halbe Zehnte zu Geitelde und ein Achtel bes Behntens zu Haberlah geschenkt 259). Bei Stiftung des Thomasaltars aberwies Magnus II. 1370 bem Stift acht Pfund Pfennige als jahr-

<sup>248)</sup> Urfunben im Ordinar. S. Blasii, fol. 70. Nr. 73. 74.

<sup>249)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 574.

<sup>250)</sup> Urtunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 55. Nr. 27. 28.

<sup>251)</sup> Urtunde das. fol. 55. Nr. 29.

<sup>252)</sup> Rach biefem Orte beißt noch jett bas Rischauer Holz westlich von Delper.

<sup>253)</sup> Subenborf, Urkundenbuch II, 86 und Rehtmeiers Kirchenhistorie, Supplem. S. 34.

<sup>254)</sup> Subenborf, Urfundenbuch II, 111.

<sup>255)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 672.

<sup>256)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 72. Nr. 81.

<sup>257)</sup> Urtunben bas. fol. 73. Nr. 87. 88.

<sup>258)</sup> Urfunden das. von 1304, fol. 40. Nr. 67; von 1829, fol. 68. Nr. 69; 1330, fol. 69 und von 1363, fol. 74. Nr. 89 und 90.

<sup>259)</sup> Urfunbliche Mittheilung im Braunschw. Magazin 1817, S. 680.

liche Einnahme aus dem Gräfenzins zu Siersse, zwei Reierhöse in Wendeburg und Iweidorf und vier Husen Landes zu Hülperode 260). 1390 erwarb Gottfried von Madenrode, der Stifter des Nartinsaltars, für das Stift ein Viertheil des Zehntens zu Dettum 261). Bis gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts hat es nach den Angaben des Remorienregisters noch erhalten einen Hof in Holzelem (vielleicht Höhen) von Konrad von Wolfenbüttel, der um 1320—1330 lebte 262), 21/4. Husen in Sefer dei Jerrheim vom Canonicus Ulrich und Güter in Wesleben vom Bürger Johann von Halberstadt um 1370 262).

Als Erwerbungen des Stifts im funfzehnten Jahrhundert find nur zu nennen ein Hof zu Lesse und einer zu Hohenassel, jeder mit fünf Hufen Landes, 1437 für einen Altar der Stiftskirche erkauft und 1473 ein Grundstück zu Beltheim an der Dhe und vier Hufen Landes zu Saldern 264). Jedenfalls noch in der Zeit vor der Resor mation erworben sind die zum Eigenthum einzelner Altare gehörigen Grundstücke, deren Erwerbung bis jest nicht genauer nachgewiesen werden kann. Dahin gehören fünf Hufen zu Denstorf, vier zu Wahum und eine zu Liebenburg, mit welchen ber Stephansaltar botirt war 266), zwei Hufen in Watenstedt, bem Altar ber Apostel Philippus und I cobus gehörig 266), zwei Hufen in Volzum, zum Altar der zehntausend Ritter geschenkt 267), Grundstücke zu Ingeleben und Schöppenstedt, Eigenthum des Matthäusaltars 268), zwei Hufen in Denkte, zum Thomasaltar und Gut zu Ingeleben, Ahlum, Remlingen und Schöppenstedt zum Frohnleichnamsaltar gehörig 269). Den 1520 erworbenen Zehnten P Dhrum hat das Stift nur eine Zeitlang besessen 270).

Hier in der Stadt, wo das Stift wahrscheinlich schon seit den altesten Zeiten und das ganze Mittelalter hindurch von städtischen Lasten

<sup>260)</sup> Urfundliche Mittheilung im Braunschw. Magazin 1817, S. 686.

<sup>261)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 682.

<sup>262)</sup> Memorienregister, S. 32 und Bege, Burgen, S. 41.

<sup>263)</sup> Daj. S. 12. 23.

<sup>264)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 687 und 692.

<sup>265)</sup> Daj. &. 597.

<sup>266)</sup> Das. S. 598.

<sup>267)</sup> Das. S. 652.

<sup>268)</sup> Daj. S. 671.

<sup>269)</sup> Daj. S. 681, 689.

<sup>270)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 21.

und Abgaben frei war<sup>271</sup>), scheint dem Capitel wohl in Folge einer fütflichen Schenkung bas ganze Areal bes Säcker Weichbildes gehört p haben. Als es baffelbe im dreizehnten Jahrhundert zum Anbau m Burger überließ, behielt es sich an jedem dort neugebauten Hause inen Worthzins vor, ben die Eigenthumer noch im funfzehnten Jahrundert an das Stift entrichteten 272). Beim Verkaufe solcher Sauser onnte bas Capitel ein Räherrecht geltend machen; wurde ber Borthne nicht punktlich bezahlt, so durfte es am sechsten Tage nach bem ahlungstermine einschreiten, es ließ bann die Thur des Hauses, worin er Schuldner wohnte, ausheben, und dieses erhielt seine Thur erft vieder, wenn der Zins entrichtet mar 278). Besonders lange gehörte em Stift "ber große Hof", welcher ben ganzen Raum zwischen bem Bapenfliege, bem Sade und ben vor ber Burg gelegenen Saufern einahm und ber 1345, als die alten Gebäude sehr baufällig geworden saren, in achtzehn Bauftellen getheilt warb, von benen zehn am Sade, ht am Papenstiege bem Burggraben gegenüber gelegen maren. Die ort errichteten neuen Gebäube wurden an Burger gegen Miethe ober itenzine überlaffen 274).

Dem Stift stand ferner das Patronat über die städtischen Kirchen 5t. Martini, S. Ulrici, St. Bartholomäi und über die Jacobscapelle zu. das Patronat über St. Martinus verlor es schon 1204 durch Otto IV., er ihm dasür die Georgscapelle in der Burg überwies <sup>275</sup>), das der Urichskirche in Folge des Pfassenkrieges 1420, wosür es die Kirche zu Stecklenburg erhielt (S. 205); die anderen beiden Patronate behielt es is 1542 <sup>276</sup>). Auch die in der Burg neben oder in der Rähe der Stiftsfirche belegenen Capellen standen unter dem Patronat des Stifts.

Das vor der Stadt gelegene Land endlich, von welchem sechs Husen, son ameihundert Morgen schon 1304 vor dem Hohenthore erwähnt verden 277) und wo um dieselbe Zeit die "todte Huse" dem Stifte ges

<sup>271)</sup> Urkunde des Rathes von 1295 in Braunschw. hift. Händeln II, 270.

<sup>272)</sup> Das zeigen bie Degebingsbücher bes Sades.

<sup>273)</sup> Urfunde vom Jahre 1314 bei Rehtmeier, Chronit 530. 596.

<sup>274)</sup> Urtunde von 1345 bei Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 72.

<sup>275)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Beilage I, 107.

<sup>276)</sup> Urtunde von 1414 im Braunschw. Magazin 1802, S. 385 und Urtunde 1542 im Stadtarchiv Nr. 1401.

<sup>277)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 501. Mr. 8.

hörte <sup>278</sup>), waren gegen Erbenzins an hiesige Bürger ausgethan, so z. 3½ Hufen Neuland 1363 an die Bürger Eggeling und hilmat von Strombeck <sup>279</sup>).

## 5. Die Capellen in der Burg.

Wie einzelne Theile des Blasiusstifts nach den in ihnen stehenden Altären auch Capellen genannt wurden, haben wir oben gesehen. So lernten wir in der Kirche z. B. die Peters, die Johannis, die Andreas, und Lorenzcapelle kennen. An der Kirche stand als eigenes Gebäude

Diese fundirte der Canonicus Lippold von Gadenstedt und sorgte testamentarisch für ihre Dotation. Für die von ihm legirte Summe erstauften seine Testamentsvollstrecker im Januar 1348 den halben Zehnten zu Lehndorf vom Bürger Heinrich Kirchhof dem Jüngeren, um davon einen Rector dieser Capelle zu besolden, welcher als Vicar des Blasiussstifts angesehen ward?). Die Capelle scheint an den südlichen Kreussstifts angesehen ward?). Die Capelle scheint an den südlichen Kreussstiftsel des Chores stehenden Stephansaltar ging man aus der Kirche in diese Capelle; daher kommt es, daß Urkunden hinsichtlich ihrer Lage sowohl sagen, sie stoße an die Stistskirche, als auch sie liege in der Kirche.). Einer ihrer ersten Geistlichen war Friedrich von Beltoheim, welcher im März 1367 starb 4). Die Capelle eristirt nicht mehr.

Die Annencapelle<sup>5</sup>) fundirte der Stiftspropst Wulbrand von Oberg 1519<sup>6</sup>). Der Bau scheint

<sup>278)</sup> Memorienregister, S. 60.

<sup>279)</sup> Urtunben im Ordinar. S. Blasii, fol. 24. Mr. 91. 92.

<sup>1)</sup> Schmidt, im Braunschw. Magazin 1817, S. 673-676.

<sup>2)</sup> Urtunben im Ordinar. S. Blasii, fol. 701. Nr. 75. 67; Memorienregister, S.

<sup>3)</sup> Die Urtunde des Bischoss Erich von Hildesheim von 1348 im Ordinar-Blasii, sol. 70. Nr. 77 spricht von der Capella S. Gorgonii in ecclesia S. Blasii juxta altare S. Stephani versus partem australem noviter sundatae. Urtunde Nr. 75 sagt, die Capelle sei ecclesiae S. Blasii contigua.

<sup>4)</sup> Memorienregister, S. 14.

<sup>5)</sup> Früher ist ste fälschlich bie Johanniscapelle genannt. Schmibt im Brazschweigischen Magazin 1817, S. 714.

<sup>6)</sup> Das besagte eine Inschrift an ihr. S. Rehtmeier, Kirchenhiftorie I, 1

1522 vollendet zu sein; denn erst damals ward die Stiftungsurkunde ausgestellt, aus der sich ergiebt, daß sie der Jungfrau Maria, ihrer Mutter St. Anna und dem heiligen Ivseph geweihet war?). Sie war mit dem Zehnten zu Ohrum und einigen Einkunsten zu Duttenstedt und Oberg dotirt<sup>8</sup>). Sie stand in dem von den Kreuzgängen umschlossenen inneren Hose und stieß an die westliche Seite des Kreuzganges. Rach dem Abbruch des Cyriacusstists diente sie dessen Capitel zum Versammlungslocal, später barg sie das Archiv desselben ), die sie 1830 ammt den alterthümlichen Kreuzgängen niedergerissen ward.

Die Maria: Magbalenencapelle

n der kleinen Burg hat die Sturme der Zeit überdauert. Sie soll nach keueren 10) 1501 erbaut sein. Nämlich über einem Fenster der nörd. ihen Seite, welches mit dem Bilde der Jungfrau Maria geschmückt ft, die das Jesustindlein auf dem Arme trägt und deren Haupt ein Strahlenkranz umgiebt, steht die Inschrift Anno domini mo ve io. Diese ann sich aber nur auf das betreffende Fenster beziehen, welches bas wis wo nicht angelegt, so boch erneut zu sein scheint, denn die lapelle selbst ist viel älter, sie ist urkundlich schon im breizehnten shrhundert nachzuweisen. Zuerst gedenkt derselben eine Urkunde es Jahres 1237, wonach der Stiftsherr Winandus ihr eine Hufe andes in Börsum schenkte; von den daraus sich ergebenden Einkunften emflichtet sich bas Stift, einen ständigen Vicar zu halten, welcher jener sapelle als Rector vorstehen sollte 11). Solcher Rectoren sind bekannt flemann aus der zweiten Hälfte des breizehnten oder dem Anfang 1es vierzehnten Jahrhunderts, Johannes um 1330 12) und Hernann von Lengede, welcher ben bei ber Capelle gelegenen Sof von em Stiftsherrn Godeke von Mackenrode 1387 kaufte 18). Daß nicht an ine im Blastusstift belegene, sondern an die in der kleinen Burg stehende

<sup>7)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 714.

<sup>8)</sup> Braunschw. Magazin 1815, S. 21.

<sup>9)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 100 und Braunschw. Magazin 1817, 713.

<sup>10)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 100.

<sup>11)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 36. Nr. 48. Bergl. Memorien-

<sup>12)</sup> Memorienregister, S. 63. 6. Jan von St. Maria-Magdalenen wird 1338 dhut im Degeb. bes Sades I, 7.

<sup>13)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 76. Nr. 98.

Capelle zu denken ist, zeigt das Degedingsbuch des Sackes 14). Außer dem Gut zu Börsum erhielt diese Capelle im Mittelalter noch zwei Höfe in Klein-Dahlum, einen Hof in Reppner und einen in Broisem. Erbenzins zahlten ihr zwei Höfe in Watenbüttel, zwei Häuser hieselbst und einiges Gartenland vor dem Hohenthore 15).

Die St. Georges und Gertrubscapelle.

Der untere Raum dieser schon von Heinrich dem Löwen nahe bei der Stiftskirche erbauten Doppelcapelle war der heiligen Gertrud, der obere St. Georg geweiht (S. 67 flg.); als Hauscapelle der fürstlichen Familie war sie an deren Palast gebaut <sup>16</sup>).

Die Georgscapelle 17) blieb Eigenthum des Fürstenhauses bis 1204, wo ste von Kaiser Otto IV. an das Stift St. Blastus als Erfat für das aufgegebene Patronat über die Martinifirche übertragen ward 18). An diese Capelle schloß sich ber 1265 gestiftete "Raland zum heiligen Geiste"; er hielt bort feinen Gottesbienst, bis er 1367 nach der Templerkirche St. Dab thäus am Bohlwege überstebelte 19). Der Georgscapelle vermachte her jog Albrecht ber Große ein Roß. Mit den 45 Mark, welche man aus deffen Verkauf löste, kaufte sein Sohn Heinrich berselben zwei Hufen Landes in Sambleben 20). Sein zweiter Sohn Herzog Albrecht wer ordnete 1293 in ihr seinem Großvater Otto, seinem Vater Albrecht und seinem Bruder Wilhelm Seelmessen, bei denen alle Geistlichen seines Landes erscheinen sollten, die das Privilegium freier Verfügung über ihre Hinterlassenschaft genießen wollten 21). 1317 gehörte der Capelle eine Hufe Landes in Bramborst bei Walle 22). Der an dieses Kirchlein gewiesene Kaland zum heiligen Geist erkaufte 1313 von den hiesigen Bürgern Heinrich und Webekind von Gandersheim einen Hof in Gon-

<sup>14)</sup> Nr. II, zu 1403 Art. 25; zu 1415, Nr. 1 und zu 1434. Nr. 11.

<sup>15)</sup> Braunschw. Magazin 1817, S. 600.

<sup>16)</sup> Ueber die Lage s. Schabe, Archivalische Rachrichten über die Gertruben capelle im Baterl. Archiv 1836, S. 361 fig.

<sup>17)</sup> Braunschw. Anzeigen 1777, St. 59.

<sup>18)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Beilage I, 107.

<sup>19)</sup> Ordinar. eccles. S. Mutthaei in Gebhardi, Stist St. Matthaei, G. 61 und 68.

<sup>20)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 38. Nr. 54; Bege, Burgen, G-

<sup>21)</sup> Urfunde bei Gebharbi, Stift St. Matthat, S. 81.

<sup>22)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 541. Nr. 28.

nenberg mit zwei Hufen Landes, damit von dessen Einkunften Gebrechlichen und Bettlern in dem Kirchlein desto reichlichere Almosen gespendet werden könnten 28). Ueber diesen Kaland wird weiter unten die Rede sein.

Die Gertrubscapelle 24)

lag unter der Georgscapelle und ward wie diese von Heinrich dem Löwen erbaut. 1318 scheinen bereits zwei Altare in derselben vorhanden gewesen zu sein, der Hochaltar der heiligen Gertrud und ein Altar, wels der bem Erzbischof und Märtyrer Thomas von Canterbury geweihet Beiden wird aber die nöthige Dotation damals noch gefehlt haben 25). Zwei Canonici bes Blasiusstifts, Lukemann und Dietrich von Gobenstede, schenkten damals zur Dotation der Capelle und ihres hochaltars 38 Mark, für welche 1319 ein Hof in Uehrde mit zwei husen Landes dem Ritter Jordan von Wendhausen abgekauft wurde 26). fir den Thomasaltar gab der Priefter Berthold von Wagum 20 Mark her, mit diesem Gelde erwarb man 1326 eine Hufe Landes in Sambkien 27). Auch einen dritten Altar, der Jungfrau Maria geweihet, Mitete ein Priester, Heinrich von Mörte 1384, er dotirte ihn mit Salzanahmen zu Lüneburg und in Gemeinschaft mit dem Priefter Hermann Ride 1405 mit noch einem Hofe zu Apelnstedt, zu welchem eine Hufe Undes gehörte 28). Daß es ber Capelle an Meggewändern, Altarlaken mb anderem Ornate nicht fehlte, zeigen alte Register 29). Außer jenen Gatern gehörten derselben auch mehrere Häuser, in ihrer Rähe "hinter dem Mosthause" bei der Burgmühle belegen. Eins derselben bewohnte seit 1375 der Rector der Capelle, jedes der übrigen brachte jährlich einige Shillinge Zins ein 80).

<sup>23)</sup> Urtunde bei Gebhardi, Stift St. Matthäi, S. 82.

<sup>24)</sup> Außer bem Rote 16 genannten Anffatze von Schabe vergl. noch Sac im Brunfchw. Magazin 1838, S. 198.

<sup>25)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beilage 124.

<sup>26)</sup> Urkunden vom 14. März 1320 im Copialbuch St. Ulrici II, S. 15—17; vom 27. Juli 1319 das. S. 11, vom 30. Juli 1319 das. S. 13 und von 1322 und 1323 das. S. 22 flg.

<sup>27)</sup> Urtunden von 1326 im Copialbuch ber Ulricitirche II, S. 25. 27. 28.

<sup>28)</sup> Urkunden von 1384 im Copialbuch St. Ulrici II, S. 39; von 1390 bas. 6. 40, gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 127 und von 1405 im Copialbuch II, S. 62.

<sup>29)</sup> Shabe im Baterland. Archiv 1836, S. 380 und Sad, bas. 1838, S. 199.

<sup>30)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 37 und Baterländisches Archiv 1836, S. 382.

Das Patronat über die Gertrubscapelle, beren Hochaltar und den Thomasaltar hatte der Dechant des Blastusstisse. Er hatte mit diesen Altären stets einen Priester zu belehnen, welcher dem Gertrudenkaland mindestens ein Jahr lang angehört hatte. Mit dieser Bestimmung, welche die Herzöge Heinrich der Wunderliche, sein Bruder Albrecht und Otto von Lünedurg 1318 trasen 131, erklärten sich Dechant und Capitel senes Stists am 21. September 1318 einverstanden; erst wenn der Dechant 14 Tage nach eingetretener Vacanz die offene Stelle nicht besetzt hatte, besetzt sie der Propst des Kalands 122). Das Patronat des Rarrienaltars stand dem Kaland zu 188).

Somit hatte die Capelle brei Priester, auch wohl die drei Vicare von St. Gertrud genannt \*4), der dem Hochaltar dienende Priester heist der Rector. Als Rectoren sind genannt: Heinrich 1320 \*5), Berthold von Wahum 1326 \*6), Johann von Abenstedt 1405 \*7), Bernhard Ros vers 1443 \*8), Helmold Volher und Hennig Helingmann 1443 \*9). Der Rector hatte dem Dechanten des Blasiusstifts Gehorsam zu geloben, stand unter dessen Gerichtsbarkeit und konnte nöthigenfalls von ihm entsest werden. Er hatte wöchentlich zwei Messen, eine für die lebenden, eine für die gestordenen Mitglieder der Kalands Brüderschaft zu lesen. Jur Kirchweihe der Capelle, an den Tagen ihrer Patrone und zu den Memorien der Kalandsgenossen ließ er die Gloden der Georgscapelle läuten. Mit den beiden anderen Geistlichen von St. Gertrud mußte er am Kirchweihtage der Stiftskirche, am Blasiustage und bei anderen Festen dem Hochamte im Stifte beiwohnen \*40).

Auf die Gertrubencapelle beziehen sich noch zwei Urkunden des Bischofs Otto von Hildesheim. Die eine vom Jahr 1321 verlegt bie

<sup>31)</sup> Urkunden vom 26. Mai 1318 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 124 und vom 2. und 3. Juli im Baterländischen Archiv 1836, S. 365-369.

<sup>32)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 125.

<sup>33)</sup> Urkunde von 1390 bei Rehtmeier, das. S. 128.

<sup>34)</sup> Memorienregister von St. Blasius, S. 76.

<sup>35)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 16.

<sup>36)</sup> Memorienregister St. Blasii, S. 41.

<sup>37)</sup> Urfunde bes Stabtardins Dr. 412.

<sup>38)</sup> Urtunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 124.

<sup>39)</sup> Urfunde bas. S. 128.

<sup>40)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 56. Nr. 29, gedruckt bei Rehtmei Ct. Kirchenhistorie I, Beilage 125 und die Bestätigungsurkunde des Bischoss Otto Dilbesheim vom Jahre 1321, das. I, 129.

kichweih vom Silvestertage (31. December) auf eine gelegenere Zeit, amlich auf den Sonntag nach dem Jacobstage, und das Fest der Transention St. Gertruds vom 4. September auf den 30. August <sup>41</sup>). Im schre 1322 verlieh jener Bischof Allen, welche jene Capelle am Tage ster Weihe, an den Tagen der Geburt und der Translation St. Gerends und des Thomas von Canterbury, am Charfreitage und an jedem uderen Freitage in Andacht besuchen würden, Ablaß <sup>42</sup>). Bon dem nit dieser Capelle verbundenen Gertrudenkaland wird weiter unten die lede sein.

## 6. Das Cyriacusstift 1).

Das 1545 zerstörte Cyriacusstift, welches "auf dem Berge" ober Rönchsberge an der Stelle des großen Eisenbahn=Güterschuppens vor

<sup>41)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 20. Shigtbot 248.

<sup>42)</sup> Urtunbe bas. S. 21 fig.

<sup>1)</sup> Bon ben bies Stift betreffenden Urkunden sind bei der Zerstörung besselen 1545 viele verloren gegangen; die erhaltenen werden im Landeshauptarchiv zu Belsenbüttel ausbewahrt. Abschriften von einer Anzahl der wichtigsten Stiftsdocuwente, welche drei Foliobände füllen, sind jetzt im Besitz des Herrn Areisgerichtsegistrators Sac, der dem Berfasser ihre Benutzung mit giltiger Bereitwilligkeit
estattete. Die wichtigsten der bort vorgefundenen noch ungedruckten Quellen sind:

a) Ein vom Vicarius Schmidt angelegter Auszug aus dem Registrum memoirum et festorum S. Cyriaci, welches 1487 geschrieben ist und in seiner Anordmug dem Memorienregister von St. Blasius entspricht. Es steht in Band I, sol. 18-56.

b) Statuta ecclesiae S. Cyriaci, am 17. April 1483 erneuert und verbessert, in Band III, S. 17—47.

c) Thiderici Lutherdes computatio de officio custodiae facta anno 1476, which über die Einnahmen und Ausgaben des Stistscustos Ausschluß giebt; sie steht &b. I, fol. 35—38.

d) Berzeichniß ber Einnahmen bes Cyriacusstifts vom Jahre 1542. Bb. I, fol. 18-72.

e) Berzeichniß ber Bicariatspräbenben im Cpriacusstift, eine Abschrift aus enerer Zeit in Band III, S. 86—98.

f) Zwei Berzeichnisse ber Propsteilehen zu St. Cpriacus; bas ältere auf Perment gehört bem breizehnten, bas jüngere bem stebenzehnten Jahrhundert an. sie stehen Band I, fol. 4. 6.

g) Eine Rachricht über die Fundation der Bicarien im Cyriacussissist aus dem Chre 1627 in Band I, fol. 133 flg.

dem Wilhelmithore lag, hat nach der Angabe zuverlässiger Duellen des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts 2) der Brunone Ecbert II. zwischen 1068 und 1090 gegründet. Daß Bischof Hezilo von Hilbetheim († 1079) diese Kirche zu Ehren des heiligen Kreuzes und der Martyrer Cyriacus und Quirinus geweiht, daß ihr Gründer sie mit Gütern und Einfünften dotirt habe, melben erft Berichte aus bem Enbe des sechszehnten Jahrhunderts b), deren Glaubwürdigkeit hinsichtlich die ser Nachrichten weiterer Bestätigung bedarf. Die erste sichere Rachricht vom Bestehen des Cyriacusstifts liefert eine Urkunde des Jahres 1144, unter beren Zeugen der Stiftspropst Anselm genannt wird 4). Damals muß also das Stift und seine Kirche im Stande gewesen sein. Schon am Ende des dreizehnten Jahrhunderts machte die Kirche "in Folge ihres Alters" öftere Reparaturbauten nöthig; um die Mittel dazu her: beizuschaffen, forberte Bischof Siegfried von Hildesheim 1287 und eine Anzahl anderer Kirchenfürsten 1290 bie Gläubigen zu milben Gaben an dies Gotteshaus auf 5). Diese mögen denn auch so reichlich gestoffen sein, daß die Stiftsfirche erhalten wurde. Sie war ohne Zweisel ein Basilikenbau im romanischen Rundbogenstil. Ueber der Arypta 6) erhob sich der Chor 7) wie im Blasiusstift; die Menge der Altare, für welche die Kirche Raum hatte, läßt vermuthen, daß auch sie drei Schiffe hatte. Erwähnt wird schon um 1200 ein Thurmbau s); daß dieser zwei vieredte Thurme trug, welche ein Sattelbach mit einander verband, zeigt die älteste Ansicht der Stadt vom Jahre 1547, welche sich auf der Biblio,

h) Ein Schreiben bes Capitels St. Cyriaci aus bem Jahre 1543 über feine inneren Berhältnisse in Band I, fol. 74 fig.

Vorarbeiten für die Geschichte bieses Stifts lieferten Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 31—42 und Sac in ben Baterländischen Alterthümern und Denkwürdigkeiten II, 107 fig.

<sup>2)</sup> Den S. 51 Note 18 angeführten Quellen ist hinzuzufügen bie Rotig bes Memorienregisters St. Cpriaci: Ecbertus Marchio fundator ecclesiae obiit. Da biese Notiz im Juli steht, so ist Ecbert II. gemeint, bessen Tob auch bas Memorien register von St. Blastus S. 35 in diesen Monat verlegt.

<sup>3)</sup> Jac. Reutelius (1573) bei Paullini, Syntagma rer. Germ. p. 84 mb Pomarius in der 1589 erschienenen Sachsenchronik, S. 223.

<sup>4)</sup> Harenberg, Hist. eccles. Gandersh., p. 707, Note a.

<sup>5)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Kirchenhistorie Suppl. S. 70 fig.

<sup>6)</sup> Sie wird öfters erwähnt in ben Custobienregistern z. B. von 1476, in ben Sad'ichen Samml. I, fol. 36.

<sup>7)</sup> Urkunde vom Jahre 1509 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. 243.

<sup>8)</sup> Orig. Guelf. III, 612.

thet zu Wolfenbüttel befindet. Reben der Stiftsfirche lag um 1200 auch das Klostergebäude, in welchem die Stiftsherren nach den canos nichen Borschriften anfangs zusammenwohnten, ebenso die Stiftsschule und ihr Resectorium. Später wird erwähnt der Kreuzgang (ambitus) und die an ihm belegene 1312 gestiftete Mariencapelle 10), über velcher 1448 die Stiftsbibliothef stand 11); serner das Kornhaus um 1350 12), das Capitelhaus 1536 13). Auch Krankenhaus, Schlashaus, ine Choralei oder Wohnung der Chorschüler sollen nebst manchen ökos wmischen Gebäuden zum Stifte gehört haben 14).

In der Kirche entstand allmälig eine Menge von Altären 15). Bis egen Ende des Mittelalters wurden etwa zwanzig in ihr fundirt, zwölf on ihnen waren denselben Heiligen geweiht, wie die Altäre im Blazusstift, manche standen sogar in beiden Kirchen an denselben Stellen. Dem elsten Jahrhundert gehört der ohne Zweisel von Ecbert II., dem difter der Kirche, begründete Hochaltar im hohen Chore an, welcher en Patronen des Gotteshauses geweiht war. Als solche bezeichnen ie älteren Urfunden das heilige Kreuz und den Märtyrer Cyriacus 16), patere nennen auch St. Quirinus und die Apostel Johannes und Pausus 1861. Daß die zur Zeit des Pfalzgrafen Heinrich noch vier Altäre um gesommen waren, erhellt aus dem von jenem Fürsten um 1200 estegelten Güterinventarium dieses Stifts, in welchem von fünf Altären ie Rede ist 18). Wie im Blasiusstift so erhob sich auch hier in dem mittleren Theile des Chors ein Marienaltar 19), vor dem Aufgang

<sup>9)</sup> Orig. Guelf. III, 613.

<sup>10)</sup> Alte Nachrichten in Sad's Sammlung I, fol. 133.

<sup>11)</sup> Sad, Schulen, S. 115.

<sup>12)</sup> Memorienregister St. Cpriaci a. a. D. I, fol. 55.

<sup>13)</sup> Urtunbe baf. III, S. 47.

<sup>14)</sup> Sad, Schulen, S. 59.

<sup>15)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 41. Bergl. bas Berzeichniß ber Vicariae capituli S. Cyriaci in Sact's Sammlung III, S. 86—98, bas Schreiben bes Stifts von 1543, bas. I, fol. 75 und die Nachrichten über die Fundation der dortien Bicariate vom Jahre 1627, das. I, fol. 133.

<sup>16)</sup> Orig. Guelf. III, 608.

<sup>17)</sup> Urtunde des Cardinals de Cusa von 1451 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie U, Beilage 213 und Urtunde des Bischofs Johann von Hildesheim von 1509, das, 242.

<sup>18)</sup> Orig. Guelf. III, 608 flg.

<sup>19)</sup> Die Bicarie B. Mariae virginis in medio choro ward 1308 am 12. Nobember vom Bürger Hermann von Ursleve begründet. Sack I, fol. 133.

zum Chore stand auch hier unter bem Scheibbogen ber bem heilige Kreuze geweihte Laienaltar 20), auf ihm mag bas in ben Stiftsstatt ten g. 39 erwähnte Kreuz, vor welchem an Festtagen vierzehn Licht brannten, gestanden haben. Bielleicht hatten noch mehrere Altare, ber selben Heiligen geweiht, in beiben Stiftskirchen gleiche Stellen. U 1200 waren hier noch zwei andere Marienaltäre vorhanden, ein im westlichen Theil der Kirche und einer unter dem Thurme 21). 3 dreizehnten Jahrhundert kam bazu der Johannesaltar unter be Thurme 22), ber Nicolausaltar, durch ben Canonicus Dietrich 24 und ber Petersaltar, burch ben Priester Johann begründet, vor b Thur zum Kreuzgange belegen 24). Erst bem vierzehnten Jahrhunde gehören bie von "ben jüngeren Vicaren" bebienten Altäre an. A solche nennt das Memorienregister 25) den Bartholomäusalta wahrscheinlich von der Familie von Bechelbe fundirt 26), den Altar d Apostel Philippus und Jacobus, ben Matthäusaltar, vo Priester Bernd von Haverla gestiftet, am 1. September 1309 gewei und in einer eigenen Capelle belegen 27). St. Quirinus, bem Mi patron bes Stifts, war ein Altar in einer eigenen Capelle geweil welche an den mittleren Theil des Chors gestoßen zu haben scheint Unbekannt ist die Stelle des Matthias und des Michaelisaltar beibe von Ecbert Scheveling von Lutter fundirt und am 2. Febru 1315 und am 10. September 1316 geweiht 29). Den Allerheiligen altar stiftete Johann, Pfarrer ber Michaeliskirche und Canonicus biefe

<sup>20)</sup> Der Altar S. Crucis ante chorum erhielt 1281 einen Bicar burch eit Stiftung bes Canonicus Dietrich, Sack I, fol. 133, Orig. Guelf. III, 612 w Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 242.

<sup>21)</sup> Orig. Guelf. III, 612 und Urkunde von 1451 in Sad's Samml. I, fol. 17

<sup>22)</sup> Der Vicar Altaris S. Johannis sub turri ist Pfarrer ber Stiftsgemeinb Urfunde von 1543 bei Sack I, fol. 75 und von 1464 Nr. 91 ber Michaelistirche

<sup>23)</sup> Sad's Sammlung I, fol. 133.

<sup>24)</sup> Das. und Copialbuch V, 12.

<sup>25)</sup> In Sad's Sammlung I, fol. 56.

<sup>26)</sup> Nach 1452 besaß biese Familie bas Patronat bieses Altars. Urkunde 1, fol. 18.

<sup>27)</sup> Nachrichten bas. I, fol. 75 und 133.

<sup>28)</sup> Das Memorienbuch und Nachrichten aus bem Jahre 1543 a. a. D. I, 75 und 56 sprechen von einer capella S. Quirini und dem Altar S. Quirins medio chori.

<sup>29)</sup> Urkunde in Sammlung ungebruckter Urkunden Riebersachsens II, 3. Nachricht bei Sack I, fol. 133.

Stifts, die Einweihung geschah am 30. Juni 1330, den Altar der Moskel Simon und Judas und St. Magnus dotirte 1344 Friedstich von Remlingen, ein Bürger der Altenwif 30). Noch späterer Zeit gehört der von zwei Diaconen bediente Andreasaltar an, welcher angeblich "an der Thür beim großen Weihekessel" stand; ebenso der Cosmas, und Damianusaltar 31), der Annenaltar und endslich der Maria, Magdalenenaltar 32). An den Kreuzgang des Stiftes stieß die Mariencapelle, deren Altar der Bürger Hans von Alseld stiftete und 1312 am 8. Juni weihen ließ 88).

Als Zierrathen des Gotteshauses erwähnt das um 1200 bestegelte Gaterinventar des Stifts eine Krone, auf welcher an Festtagen acht Lichter zu brennen pflegten, nebst zwei silbernen Leuchten, von welchen bie eine über bem Marienaltar unter dem Thurme, die andere über dem Reuzesaltar brannte. Schon um 1200 war es Sitte, daß an neunzehn hohen Festiagen bem Innern ber Kirche durch Anzunden vieler Kichter ein festliches Ansehen gegeben wurde. An solchen Tagen stellte der Cuftos eine große Wachsterze, das Ofterlicht genannt, neben den mit Rerzen besetzten Hochaltar, zwölf andere Lichter, rings um den Chor aufgestellt, umleuchteten benselben, acht Lichter brannten auf der Krone und vier "auf dem westlichen Marienaltar" 84). Die Zahl solcher zu gewissen Zeiten brennenden Lichter ward allmälig noch bedeutender. bem Chore" auf dem dem heiligen Areuze geweihten Laienaltar standen vier große Kerzen, die sogenannten Seelen - ober Kreuzlichter, die jährlich auf den Allerseelentag aus hundert Pfund Wachs bereitet und öfters im Jahre, namentlich wohl bei Seelenmessen, angezündet wurden. iener Stelle brannte auch eine ewige Lampe 85). 1451 ist auch von einem Cyriacuslicht die Rebe, welches bei der Sonnabends zu haltenden Liebfrauenmesse "vor dem Chore" brennen sollte. Auf dem Lieb-Fauenaltar unter bem Thurme ftiftete Johann Unverhowen, ein Bicar Desselben, 1451 zwei Lichter, die dort Sonnabends bei der Messe und

<sup>30)</sup> Snbenborf, Urfundenbuch II, 57.

<sup>31)</sup> Urfunde von 1543 bei Sact I, fol. 75, Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 41.

<sup>32)</sup> Urfunde bei Sad I, fol. 155 und Rehtmeier a. a. D.

<sup>33)</sup> Sie heißt capella B. Mariae virginis in ambitu ecclesiae in den Nach-

<sup>34)</sup> Orig. Guelf. III, 612.

<sup>35)</sup> Memorienregister St. Cyriaci bei Sack I, fol. 53. Computatio de officio S- Crucis von 1476, bas. I, fol. 39 und Stiftsstatuten §. 39.

ber Besper und bei feierlichen Gelegenheiten in ber Fasten- und L zeit brennen follten 86). Derfelbe Priester stiftete 1466 burch reid Gaben auch zwei ewige Lampen; die eine sollte zur Ehre des Fr leichnams auf bem hohen Chore, die andere zur Ehre des heiligen S zes im Schiff ber Kirche bei bem Taufsteine brennen 87). Rechnu von 1476 gedenken noch mehrerer Lichter, eins hatten die von Bed ein zweites die Familie Hahn, ein brittes die Bergfelds, ein vierter von Lehnborf geftiftet 88). Einer Lampe vor bem Petersaltar und anderen unter bem Thurme gebenken die Stiftsstatuten §. 39. — 1 ben Reliquienbehältnissen ber Stiftsfirche mag eine geschnitte S des heiligen Cyriacus besonders kostbar gewesen sein. Sie hatte halbe Größe eines Mannes, war also etwa brei Fuß hoch, mit sta Silberblech überzogen und mag bazu gebient haben, Reliquien b Heiligen aufzubewahren. Andere Statuen, Monftranzen und Arme n noch zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts vorhanden 89). Erw wird ferner eine kleine Tafel auf bem Kreuzesaltare vor bem C auf welcher ein Bild der Jungfrau Maria stand, welches ein froi Priester aus dem heiligen Lande mitgebracht und hierher geschenkt 1 Bu beiben Seiten berselben stanben St. Cpriacus und St. Quir als Schuppatrone bes Stifts und hielten fie. Der Cardinal Rain weihete das Bild, als er 1502 hier anwesend war, und sagte andi gen Besuchern besselben reichlichen Ablaß zu, welchen Bischof Jol von Hildesheim 1509 auch allen benen verhieß, welche vor jenem ! "für den Frieden und die Einheit des Baterlandes, für das Bohl Rirche und ihrer eigenen Seele" andächtig beteten und bort eine I ober ein Salve regina absingen hörten 40). Bon den Glocen Stiftsfirche werben gegen Enbe bes funfzehnten Jahrhunderts erw die Primens, die Tertiens und eine Sacramentsglocke 41).

<sup>36)</sup> Urkunde in Sad's Sammlung I, fol. 171.

<sup>37)</sup> Urkunde von 1466, in Sad's Sammlung I, fol. 31. Zur Erhaltung ewigen Lampe gehörte jährlich ein Centner Del, den man 1476 mit 28½ Sch berechnete. Computatio de officio custodiae bei Sad I, fol. 36.

<sup>38)</sup> Computatio de officio custodiae a. a. D. I, fol. 36 unb Computati officio S. Crucis dás. fol. 39.

<sup>39)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 41.

<sup>40)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 242 fig.

<sup>41)</sup> Computationes de officio custodiae von 1476, 1478, 1483 bei Si fol. 37. 431. 50.

Das Patronat über bies Stift ging von den Brunonen burch Raiser Lothar auf die Welfen über. In deren Hand blieb es bis 1267 ungetheilt. Als die Brüder Albrecht und Johann damals das Herzogthum theilten, verabrebeten sie, die erledigten Prabenden biefes Stifts sollten abwechselnd von ihnen besetzt werden; so erhielt also die lüneburgische und die braunschweigische Linie des Fürstenhauses je eine Hälfte des Patronats 42). Die braunschweigische Hälfte scheint nach Herzog Bilhelms Tobe 1292 ungetheilt geblieben und auf Herzog Albrecht von Göttingen als Besitzer des Landes Braunschweig übergegangen zu sein, während ber luneburgische Antheil 1277 auf Otto Strenuus vererbte. Aus der Zeit, wo diese beiden Fürsten regierten, scheint ber g. 1 der Stiftsstatuten von St. Cyriacus 48) herzurühren, wonach "bie Herzöge Albrecht von Braunschweig und Otto von Lüneburg und ihre Erben die Prabenden dieses Stifts abwechselnd übertragen". Rur bei dieser Auffaffung erklärt sich ber Umstand, daß die Grubenhagener keinen Antheil am Stift hatten, für welches sie barum auch nicht eine Urfunde ausstellten, in deffen Ungelegenheiten sie sich nie einmischten. Albrechts Antheil ward 1345 wieder getheilt, ein Viertel erhielt Ernst von Gottingen, bas andere kam an Magnus I. von Braunschweig 44). Alg durch das Aussterben bes altluneburgischen Hauses die Anrechte deffelben an Braunschweig fielen, ward das Patronatsverhältniß wieder vereinfacht; Braunschweigs Fürsten hatten nun brei Biertel, Göttingen ein Biertel am Patronat über dies Stift. Durch die Theilung von 1428 im die Hälfte der braunschweigischen Anrechte an das mittlere Haus kineburg. Run hatte also Göttingen ein Viertel, Braunschweig brei Achtel und Lüneburg brei Achtel am Patronat. In der Theilung von 1432 behielt Braunschweig nur drei Sechszehntel und gab einen gleichen Theil seiner Rechte an das calenbergische Fürstenhaus ab. Somit hatte die Zersplitterung der Patronatsrechte ihren höchsten Grad erreicht. Seitbem wurden die Berhältnisse wieder einfacher. Das Aussterben bes gottingenschen Fürstenhauses 1463 und der kinderlose Tod Heinrichs bes Stiedfertigen von Braunschweig 1473 bewirften, daß Wilhelm ber Ael-

<sup>42)</sup> Orig. Guelf. IV, praef. 15.

<sup>43)</sup> In Sad's Sammlung III, p. 18: Albertus et Otto, duces de Brunset Luneburg et horum heredes praebendas in ecclesia S. Cyriaci conferunt Etratim.

<sup>44)</sup> Subendorf, Urfundenbuch II, 69 und Erath, Erbtheilungen S. 17-22.

tere von Calenberg mit seinem Antheile die der braunschweigischen und göttingenschen Linien vereinigte. Seitdem hatte also am Patronat über dieses Stift Braunschweig-Calenberg fünf Achtel und Lünedurg drei Achtel. Daß aber eine solche Theilung der Anrechte zuweilen zu Streit unter den patronatsberechtigten Linien führte, zeigen die Stiftsstatuten von 1483, welche in §. 2 bestimmen, der in solchem Falle präsentirte Canonicus solle erst ausgenommen werden, wenn der Streit über die Präsentation ausgeglichen sei. 1543 waren hier sogar sechs Canonicate vacant, weil sich die fürstlichen Patrone über deren Besehung nicht hatten einigen können 45).

In alter Zeit bilbeten zwölf Canonici bas Capitel bes Stifts 46). Diese Zahl blieb nachweislich bis 1240 unverändert 47). Seit welchem Jahre neben ben Stiftsherren auch Vicare vorkommen, ift bis jest nicht anzugeben; mehr als anderswo ist unser Wissen in diesem Punkte nur Studwerk. Eine Urfunde zeigt, daß 1315 neben den zwölf Stiftsherren auch neun Vicare im Stift maren 48), welche die älteren Altäre bedienten, namlich ben in der Mariencapelle, ferner ben Altar des Evangelisten Johannes, des heiligen Kreuzes, St. Ricolaus, den Marienaltar im Mittelchore, ben Altar St. Peters und ben Bartholomausaltar. Ob- bie beiben letten der von jenen Vicaren bedienten Altäre der Philippus-Jacobusaltar und ber Matthäusaltar 49), ober bie Altare St. Matthias und St. Michaelis 50) waren, hat fich bis jest nicht ermitteln laffen. Durch die bis 1344 erfolgte Vermehrung ber Altare des Stifts um noch fünf wurden auch noch fünf Vicare nöthig; um 1350 finden sich bereits funfzehn 81), um 1357 schon siebenzehn 82) und noch später achtzehn Vicare 38). Seit Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts werden noch

<sup>45)</sup> Urfunde von 1543 bei Sact I, fol. 75.

<sup>46)</sup> Das zeigt bas Memorienregister St. Cyriaci, bas bei ber Memorie Ecberts II. nur zwölf Canonici erwähnt. Sact I, fol. 55 1.

<sup>47)</sup> Auch die Memorienstiftung des 1240 gestorbenen Propstes Crachto gebenkt nur der 12 Canonici. Memorienregister St. Chriaci a. a. D.

<sup>48)</sup> Sammlung ungebruckter Urfunben II, 3, 81.

<sup>49)</sup> So nach ben Angaben bes Memorienregisters St. Cpriaci a. a. D. fol. 56.

<sup>50)</sup> Diese nennt das Vicariateregister von 1543 unter Nr. 8. 9. das. fol. 75.

<sup>51)</sup> Memorienregister St. Cyriaci a. a. D. fol. 56.

<sup>52)</sup> Memorienregister St. Chriaci a. a. D. fol. 54. Gegen Ende bes 14. Jahrhunderts zur Zeit Herzogs Friedrich werben 12 Canonici und 16 Bicare am Epriacusstift erwähnt vom Memorienregister St. Blasti p. 76.

<sup>58)</sup> Urtunde vom Jahre 1451 bei Sack I, fol. 171.

wei Commendisten 54) erwähnt, welche dem Marienaltar auf dem Mittelhore und dem Kreuzesaltar aggregirt waren; später kamen noch vier Commendisten hinzu, welche die Altäre St. Cosmas und Damianus, St. Anna, ad vultum tuum und den der Maria Magdalena bediens ien 55). Die Verfassung des Stifts, namentlich die Stellung der Canosmic und der Vicare war durch gewisse Gesete geregelt, welche in eine Statutensammlung zusammengetragen wurden. Daß diese öfters geänsden, verdessert und erweitert wurde, liegt in der Natur der Sache. Die lette Redaction der Stiftsstatuten, welche am 17. April 1483 unter dem Dechanten Lambert von Dagesorde zu Stande kam, ist handschriftslich noch erhalten 56) und giebt folgende Ausschlässe über die innere Verssassung des Stifts.

Die Stiftsherren wurden von den fürstlichen Patronen ernannt (§. 1), aber nur ehelich Geborene konnten eine Prabende erhalten (§. 5). Rach ihrer Aufnahme durch den Dechanten oder Senior (§. 4), dem sie Gehorsam geloben mußten (§. 9. 10), hatten ste dreißig Gulden in die Baucasse der Kirche zu zahlen und dem Kämmerer und Glöckner je sinf Ellen Hägener Langtuch zu geben (§. 11) <sup>57</sup>). Schon 1243 gestattete Otto das Kind, der Ertrag einer durch den Tod eines Stiftsberrn vacant gewordenen Präbende solle während des sogenannten Gnabenjahres nach dem Willen des Verstordenen verwandt werden, während des dann solgenden Jahres aber in die Baucasse der Stiftsstirche stießen Se); dahin kamen auch die Einkunste einer Präbende, welche in Folge eines Streites der Patrone längere Zeit undeset blieb <sup>59</sup>). Die Einnahmen eines seden der zwölf Stiftsherren, welche herzogliche Capellane genannt werden <sup>50</sup>), bestanden in Kornzinsen <sup>61</sup>) und etwa zwanzig

<sup>54)</sup> Urfunde vom Jahre 1418 bas. I, fol. 25.

<sup>55)</sup> Urtunde von 1543 bas. I, fol. 75 und 155, vgl. Rehtmeier, Kirchenbistorie I, 41.

<sup>56)</sup> In ben Sammlungen Sad's III, p. 17-47.

<sup>57)</sup> Urkunde Papst Innocenz VIII. vom Jahre 1434 in Rehtmeier's Kirhenhistorie I, Beilage 17. Stiftsstatuten von 1483 bei Sack III, p. 18 fig.

<sup>58)</sup> Sammlung ungebruckter Urkunden II, 3, 67 und Statuten von 1483 §. 12. 13.

<sup>59)</sup> Statuten §. 3.

<sup>60)</sup> Urfunde von 1438 bei Sack I, fol. 20.

<sup>61)</sup> Alle zwölf bezogen 132 Scheffel Roggen, 54 Scheffel Gerste, 40 Scheffel Paser und 10 Scheffel Weizen.

Gulben baarer Einnahmen 62). Jeber hatte ferner eine Wohnung in einer der zwölf Stiftscurien, die gleich den achtzehn Curien der Bicare und Commendisten in der Rähe der Kirche lagen 62). Die volle Prabende erhielten nur die anwesenden Stiftsherren; die mit Erlaubniß des Dechanten und Capitels Abwesenben bezogen einen geringeren Antheil (portio absentium) 64). Einem Canonicus, der studiren wollte, pflegte das Capitel einen Urlaub auf drei Jahre zu ertheilen und ließ ihm auch während seiner Abwesenheit auf der Universität seine volle Prabende 65); zu Wallfahrten bewilligte es einen Urlaub auf ein Jahr 66). Die zwölf Stiftsherren sammt dem Dechanten und bem Propft bildeten das Capitel, welches Freitags bald nach ein Uhr Rachmittags zusammenkam und beschlußfähig mar, wenn drei Personen mit dem Dechanten anwesend waren 67). Es bezeichnete den Herzögen bei Bacanzen die zu ernennenden Vicare 68), besetzte 1543 von fünf erledigten Vicarien und Commenden vier; die fünfte dagegen ward von den Herzögen besett 69). Bollichlig mußte das Capitel versammelt sein bei Verleihung der Stiftsbeneficien, sowie beim An und Verkauf von Gutern und Liten 70). Es ernannte ferner den Rector der Stiftsschule, den Kämmerer, welchem das Kornhaus und das Schlafhaus zur Uebermachung anvertraut wurden, den Subcuftos ober Glöckner, welcher die zum Gottesbienfte nothis gen Lichter verfertigte, die Gloden lautete und ben Rirchenschmud mit beaufsichtigte 71), endlich den Vicedominus (monitor ober Ridemester), welcher die Eintreibung der Stiftseinnahmen beforgte, den Stiftsherren ihre Präbendengelder zahlte und jährlich um Johannis Rechnung ablegte 72). Das Capitel, ohne bessen Anwesenheit Urkunden weder besie-

<sup>62)</sup> Urtunde von 1543 das. I, fol. 74.

<sup>63)</sup> Statuten §. 46. 56.

<sup>64)</sup> Urkunde der Herzöge Albrecht und Otto vom Jahre 1300 in Sammlung ungedruckter Urkunden II, 3, 76. 78. und Statuten §. 18. 19.

<sup>65)</sup> Statuten §. 20. 22.

<sup>66)</sup> Das. §. 21.

<sup>67)</sup> Daj. §. 34.

<sup>68)</sup> Daj. §. 6.

<sup>69)</sup> Urkunde von 1543 bei Sack I, fol. 74 1.

<sup>70)</sup> Statuten §. 31.

<sup>72)</sup> Statuten §. 41. Urfunbe von 1543 bei Sad I, fol. 74 1.

gelt, noch aus der Privilegienkiste entnommen werden durften 78), ohne bessen Einwilligung selbst der Dechant nichts von Bedeutung vornehmen durste 74), wählte den Dechanten 75), wogegen den Propst die fürstlichen Batrone präsentirten 76). Das Capitel hatte auch polizeiliche und riche kriiche Gewalt über die Stistsherren und Vicare, alle wider dieselben erhobenen Klagen wurden von demselben entschieden 77). Endlich besetze et gemeinsam mit dem Dechanten in Erledigungsfällen die Pfarre St. Betri hieselbst 78) und die Stistspfarre, welche mit der Vicarie des St. Iohannesaltars verbunden war 79).

Bur Bedienung der Altare wurde allmälig eine Anzahl von Bicas ren nöthig. Reben ben für biesen 3wed auf Lebenszeit angenommenen vicariis perpetuis gab es auch hier vicarii temporales ober volatiles, welchen nur vorübergehend einzelne firchliche Dienste übertragen wurs ben 80). Die Verhältnisse hinsichtlich ber Ernennung ber Vicare scheinen ich hier ebenso wie im Blastusstift entwickelt zu haben (S. 393); fest steht, daß auch hier zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts nach ber Bestimmung Papst Johanns XXIII. die Vicarien mit den Personen beset wurden, welche Dechant und Capitel erwählt und von den Herzogen von Braunschweig erbeten hatte 81). Daß bieser Modus 1483 noch bestand, zeigen die Stiftsstatuten &. 6. Auch 1543 noch war es Sitte, dif das Capitel alle Vicarien - und Commendistenstellen durch seine Bahl besetzte, womit sich der Herzog sodann einverstanden erklärte. Erft damals wird eine Modification berichtet, die sicher längst bestanden batte, daß nämlich von fünf vacanten Vicarien vier in der angegebenen Beise, die funfte aber unbeschränkt durch den Herzog vergeben murde; nur ben Vicar bes Matthäusaltars ernannte stets ber Stiftspropst 82). Jeder Vicar und Commendist bezog als Einnahmen die seinem Altar

<sup>73)</sup> Statuten §. 40.

<sup>74)</sup> Das. §. 42.

<sup>75)</sup> Das. §. 43.

<sup>76)</sup> Das. §. 32.

<sup>77)</sup> Das. §. 53. 50. 51. 48. 54. 55 und Urkunde von 1300 in Sammlung urgebruckter Urkunden II, 3, 76 und bei Rehtmeier, Suppl. S. 10.

<sup>78)</sup> Statuten §. 57.

<sup>79)</sup> Das. g. 58 und Urfunde von 1543 bei Sack I, fol. 741 fig.

<sup>80)</sup> Statuten §. 24. 17.

<sup>81)</sup> Urfunde von 1429 im Ordinar. Blasii, fol. 76. Nr. 99.

<sup>82)</sup> Urtunbe von 1543 bei Sad I, fol. 74.

außerdem freie Wohnung in einer der Stiftscurien; nur der Commendist des Cosmas. und Damianusaltars hatte keine Wohnung in einer Curie 84). Zu einer Abwesenheit von acht Tagen ertheilte den Vicaren der Dechant oder Senior, auf längere Zeit das Capitel den nöthigen Urlaub 85).

Der geistliche Borstand des Stifts war der Dechant. Er ward vom Capitel gewählt 86) und war in allen Angelegenheiten an dessen Einwilligung gedunden. Nur hinsichtlich der den Gottesdienst betreffenden Anordnungen war er unbeschränkt und mit Strafgewalt für Bergehungen dagegen ausgestattet 87), er ertheilte Stiftsherken und Bicaren den nöthigen Urlaub, wenn sie das Stift auf einige Zeit zu verlassen wünschten 88). Er hatte das Patronat über die Pfarre zu Wahle; seine Einnahmen bestanden in 7½ Gulden baaren Geldes, in zwanzig Schessel Roggen und einigen anderen Naturalabgaben aus den Dörfern Wahle, Bettmar und Köchingen, auch besaß er Haus und Hosse).

Bon den Dechanten des Stifts giebt schon Rehtmeier vo) ein ziemlich vollständiges Verzeichniß, welchem hier, soweit es möglich ist, die nothigen Rachweisungen hinzugefügt werden sollen. Den ersten bestannten Dechanten Reimarus, welchen das Güterinventar öfters erswähnt v), müssen wir in die Zeit um 1200 versehen. 1204 wird in einer offenbar in Braunschweig ausgestellten Urfunde Ottos IV., welche das Stift Cyriaci anging und in welcher lauter hiesige Geistliche als Zeugen genannt sind, nach dem Propst dieses Stifts Rodolfus decanus als Zeuge aufgeführt. Da dieser dem Blasiusstift, welches damals einen Dechanten Herwich hatte, nicht angehört, so halten wir ihn unbedenklich für den Dechanten des Cyriacusstifts v). Im Jahre 1226 nennt eine

<sup>83)</sup> Ein altes Berzeichniß biefer Einnahmen finbet fich bei Gad III, fol. 86 fig.

<sup>84)</sup> Urfunde von 1543 baf. I, fol. 76 fig. und Statuten §. 39.

<sup>85)</sup> Statuten §. 23.

<sup>86)</sup> Das. §. 43.

<sup>87)</sup> Das. §. 42.

<sup>88)</sup> Das. §. 18. 28.

<sup>89)</sup> Prabendenverzeichniß bei Sac III, p. 97 und Urkunden von 1543 bas. I, fol. 73 und 74.

<sup>90)</sup> Kirchenhistorie I, 39. Einige Berbesserungen besselben sinden sich in Schmibt's handschriftlichem Berzeichniß ber Dechanten und Pröpste St. Cyriaci bei Sack U.

<sup>91)</sup> Orig. Guelf. III, 609.

<sup>92)</sup> Orig. Guelf. III, 773.

Ununde Elias als beffen Dechanten 98). Ulrich erscheint in bieser Burbe 1232 94), Hermann 1243 95), Lubwig 1251 96). Reben ben Dechanten Rutgerus sett Rehtmeier bas Jahr 1298, neben Bartold von Honlage 1310, beides ohne Nachweis. Deffen Rachfolger Friedrich wird von ihm zum Jahre 1312 genannt und soll bis 1340 gelebt haben, urfundlich ist er von 1315 bis 1339 als Stiftsbechant nachzuweisen 97). hermann von Wittmar war nach Rehtmeier von 1340 bis 1352 Dechant, in Urfunden fommt er als solcher zuerst 1341 98), zulest 1357 am 4. Mai vor 99) und im Anfang Mai 1358 farb er 100). Den Dechanten heinrich nennt eine im October 1358 ausgestellte Urfunde 101), sein Nachfolger Lippold von Gabenstebt joll nach Rehtmeier von 1359 bis 1369 Dechant gewesen sein, kommt aber noch 1370 am 2. Februar in einer Urfunde vor 102). Seine Nachsolger Wolmarus von Gabenstebt und Helmerich von Werle nennt Rehtmeier ohne weiteren Nachweis zu den Jahren 1370 und 1371. Die Zeit von da bis etwa 1386 mögen die beiben Dechanten Ludeger und Rötger von Abenstedt ausgefüllt haben 108). Hildebrand von Goslar nennen Urfunden von 1386 und 1394 als Dechanten 104); Reiner von Alfersen 1408 105), Hermann Golde

<sup>93)</sup> Orig. Guelf. III, 712 und Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beilage 9.

<sup>94)</sup> Lüntel, Geschichte ber Diöcese Hilbesheim II, 255 und Sammlung unzehruckter Urfunden II, 3, 69.

<sup>95)</sup> Sammlung ungebruckter Urkunben II, 3, 69.

<sup>96)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 9. Mr. 28.

<sup>97)</sup> Sammlung ungebruckter Urkunden II, 3, 79 und Urkunden des Stabtarchive Rr. 65. 87. 97.

<sup>98)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, p. 266.

<sup>99)</sup> Urkunbe bes Stabtarchivs Mr. 176.

<sup>100)</sup> Memorienregister St. Cyriaci in Sad's Sammlung I, fol. 54 und Rehtmeier, Suppl. S. 11.

<sup>101)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 141.

<sup>102)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 18.

<sup>103)</sup> Lubeger starb in der zweiten Hälfte Februars nach dem Memorienregister St. Cpriaci bei Sack I, fol. 54, vergl. Memorienregister St. Blassi S. 10; Rötger im October eines unbekannten Jahres. S. das Memorienr. St. Cpriaci a. a. O. fol. 53.

<sup>104)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 305 und Urkunde der St. Michaeliskirche Rr. 41. Er starb im October eines unbekannten Jahres. Memorienregister St. Spieci a. a. O. fol. 53.

<sup>105)</sup> Memorienregister St. Cpriaci a. a. D. fol. 54. Urkunde St. Petri Nr. 23.

<sup>106)</sup> Er ftarb nach bem Memorienregister St. Cyriaci fol. 54 im Januar. Urtunde von 1424 in Gebharbi, Stift St. Matthäi S. 119.

schmibt 1426 106). Heinrich Rasoris war noch 1443 Stiftsbechant 107), sein Rachfolger Lambert Dagevorde kommt als solcher zuerst 1448 um Ostern, zulest 1484 urfundlich vor 108). Heinrich von Dannenberg, welcher nach ihm genannt wird, bekleibete das Amt des Dechanten schon 1487 109), angeblich bis 1492. Sodann ward dasselbe sechs Jahre lang durch den Senior Hennig Bülow verwaltet. Erst 1498 ward wieder ein Dechant gewählt in der Person des Heinerich Halfpape. Seine Nachfolger Johann Evershausen und Johann Meisner waren 1505 bis 1510 immer abwesend, so das der Senior Sperling des Dechanten Geschäfte versehen mußte 110). Auf Bartold Binder, welcher von 1515 bis 1536 in Urfunden genannt wird 111), folgte Conrad Flist als letzer katholischer Dechant, er soll diese Würde von 1538 bis an seinen Tod 1553 bekleidet haben 118).

Mit der Verwaltung des sehr bedeutenden Stiftsvermögens war der Propst beauftragt. Ihn präsentirten die fürstlichen Patrone. Als Canonicus mußte er dem Dechanten Gehorsam geloben, seine geistlichen Functionen versah ein für diesen Zweck von dem Capitel erwählter Vicar <sup>118</sup>). Ihm stand das Patronat über die Pfarren zu Vallsteht und Heiligendorf zu, er vergad die Vicarie des Matthäusaltars in der Stiftskirche und verlieh etwa sechszig Husen Landes als Lehngut <sup>114</sup>). Seine Einnahmen bestanden aus 17 Schesseln Kornes und 31 ½ Gulden an Zins; später allein aus 50 Gulden; doch hatte er auch Haus und Hos sof <sup>115</sup>). Der erste bekannte Propst des Cyriacusstists ist Ansselm, welcher 1144 und 1164 in Urkunden genannt wird <sup>116</sup>). In

<sup>107)</sup> Urfunde im Copialbuch St. Ulrici II, p. 124. Er ftarb im Juni.

<sup>108)</sup> Urkunde von 1448 in Sack's Sammlung I, fol. 26 und Urkunde der Michaelistirche Nr. 99 von 1484. Er starb nach dem Memorienregister St. Cyrisci fol. 54 1 um Ostern.

<sup>109)</sup> Urtunde ber Michaelistirche Nr. 103.

<sup>110)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 39.

<sup>111)</sup> Urtunde in Sad's Sammlung I, fol. 124.

<sup>112)</sup> So nach Schmibt's Berzeichniß ber Stiftsbechanten. Bergl. Rebtmeier, Kirchenhistorie I, 39.

<sup>113)</sup> Statuten §. 32. 33.

<sup>114)</sup> Berzeichnisse ber Propsteileben finden sich in Sac's Sammlung I, fol. 4 und fol. 6.

<sup>115)</sup> Urkunden von 1543 bei Sack I, fol. 73, fol. 74 und Präbendenverzeichnist das. III, p. 97.

<sup>116)</sup> Urlunden bei Harenberg, Hist. eccl. Gandersh., p. 707 und in Orig. Guelf. III, 425.

einem Diplom, welches Heinrich ber Löwe 1175 "in seiner Stabt Braunschweig" ausstellen ließ, erscheint der Propst Gottfried als Beuge, ber wahrscheinlich bem-Cyriacusstift angehörte 117). Gine lange Reihe von Jahren lenkte Volpert die ökonomischen Verhältnisse des Stifts, als beffen Propft er zuerst 1196, zulett 1226 genannt wird 118). Crachto befleibete diese Würde von 1233 bis 1240 119) und war zugleich Stiftsherr zu St. Blaftus und Notar Herzog Otto bes Kinbes. 3hm folgte Bermann aus dem Geschlechte ber Grafen von Gleichen, ber von einem Theile ber hildesheimischen Geistlichkeit 1246 zum Bischof gewählt seinem Gegner Heinrich bas Bisthum eine Zeitlang streitig machte 120). Als Stiftspropst kommt 1251 Dethmar vor 121), Ulrich 1279 122), Heinrich 1290 und 1305 128), Lubolf von Wenden 1308 124) und Ludolf von Honlage 1338 bis 1348 125). Weiter, hin werben als Stiftspröpfte genannt heinrich von Schwalenberg 1369, Bertram von Beltheim 1388, Conrad 1391 126) und heinrich Spauge um 1432 127). Luber Hornburg fommt als Propft zuerst in einer Urkunde 127) von 1456, zuletzt in einer von 1495 vor 128). Im sechszehnten Jahrhundert waren Stiftspröpste Heino

<sup>117)</sup> Orig. Guelf. III, 531.

<sup>118)</sup> Urtunde von 1196 in Orig. Guelf. III, 605 und von 1226 das. III, 712.

<sup>119)</sup> Urkunde von 1233 in Orig. Guelf. IV, praef. 135 und von 1240 im Ordinar. S. Blasii Nr. 29. Er starb im Anfang August nach dem Memorienrezister St. Blasii S. 42; am Ende des Juli nach dem Memorienregister St. Cyriaci a. a. D. fol. 55.1.

<sup>120)</sup> Chron. Hildesiense zum Jahre 1247 bei Pertz, M. G. H. VII, 861 und Lingel, Geschichte ber Diöcese Hilbesheim II, 258.

<sup>121)</sup> Urfunde in Orig. Guelf. IV, 233.

<sup>122)</sup> Urkunde im Landesarchiv zu Wolfenbüttel. Er ftarb im Anfang bes Juli. Memorienregister St. Blafti S. 35.

<sup>123)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Kirchenhistorie, Suppl. S. 9 und im Copialbuch St. Martini S. 25.

<sup>124)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 48.

<sup>125)</sup> Urtunden von 1338 im Ordinar. S. Blasii, fol. 69 1. Nr. 72 und von 1348 bas. fol. 70. Nr. 75.

<sup>126)</sup> Sad I, fol. 6.

<sup>127)</sup> Sact I, fol. 6. Er starb im Juni nach bem Memorienregister St. Cy-riaci a. a. D. fol. 55.

<sup>128)</sup> Original-Urtunde im Besitz des Herrn Kreisgerichtsregistrators Sack und urtundl. Nachrichten in den Braunschw. Anzeigen 1817, S. 711.

<sup>28</sup> 

von Werder schon 1498 129) († 1535) 180) und Konrad König von 1536 bis Michaelis 1574 181).

Als Bicedomini oder Geschäftssührer des Stifts kommen urstundlich vor 1226 Ulrich <sup>182</sup>), 1236 Werner <sup>188</sup>), 1240 Willekinud <sup>184</sup>) und 1243 Johannes <sup>185</sup>). Diese Würde bestand am Cyriacusskist noch im sunszehnten Jahrhundert <sup>186</sup>). Im Amte des Custos <sup>187</sup>) sinden wir 1243 Johannes <sup>188</sup>), 1317 wieder einen Johannes <sup>189</sup>), 1475 Nicolaus Havet <sup>140</sup>) und 1476 Dietrich Lutherdes <sup>141</sup>). Als Beamten und Diener des Stists werden erwähnt der Kämmerer (camerarius), der Subcustos oder Glöckner (campanarius), der Bursarius, der Küster, der Cantor, der Organist und der Schulmeister (magister scholae) <sup>142</sup>).

Die kirchlichen Feste, welche im Stifte geseiert wurden, waren wie zu St. Blasius älterer oder jüngerer Stiftung. Von den achtzehn hohen Festen, welche man schon um 1200 zu St. Cyriacus beging 148), seierte elf auch die Geistlichkeit zu St. Blasius in alter Zeit. Es sind außer den drei hohen Festen noch Neujahr, Himmelsahrt, Krenzesersindung am 3. Mai und Kreuzeserhöhung am 14. September, der Trinitatissonntag, der Johannistag am 24. Juni, der Epiphaniastag und

<sup>129)</sup> Original = Urtunde im Besit bes herrn Kreisgerichtsregistrators Sad.

<sup>130)</sup> Lauenstein, Diplomatische Historie bes Stiftes Hilbesheim I, 237.

<sup>131)</sup> So nach ben hanbschriftlichen Notizen bes Bicarius Schmibt.

<sup>132)</sup> Orig. Guelf. III, 712.

<sup>133)</sup> Orig. Guelf. IV, 171.

<sup>134)</sup> Ordinar. Blasii, fol. 32. Mr. 29.

<sup>135)</sup> Sammlung ungebruckter Urkunden II, 3, 69.

<sup>136)</sup> Urkunden von 1449 bei Sack I, fol. 26 1 und von 1436 bas. sol. 36.

<sup>137)</sup> Der Custos hatte die Erleuchtung der Kirche, ihrer Kronen und der Altäre für den Gottesdienst, ferner die Hostien, den Weihrauch und Wein für die P haltenden Messen zu besorgen. Orig. Guelf. III, 613. Stistsstatuten 3. 39 bei Sack III, p. 31.

<sup>138)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunden II, 3, 69.

<sup>139)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 11.

<sup>140)</sup> Urfunde in Sad's Sammlung I, fol. 31.

<sup>141)</sup> Rechnung ber Custobie bei Sack I, fol. 35.

<sup>142)</sup> Sie alle werden im Memorienregister St. Cyriaci und in der Computati de officio custodiae bei Sack I, fol. 37 öfters erwähnt. Urkunde von 1543 besack I, fol. 74.

<sup>143)</sup> Orig. Guelf. III, 612.

ırid Reinigung am 2. Februar. Die anderen steben Feste feierte bas riacusstift entweder allein wie seine Kirchweihe am Tage St. Johanund Pauli am 26. Juni 144), bas Fest ber himmelfahrt Maria 15. August, den Michaelistag am 29. September, den Adventsntag und einen Cyriacustag, ober wenigstens in viel früherer Zeit das Blafiusstift, so namentlich den Tag des glorreichen Märthrers riacus am 8. August und ben Tag ber Geburt Maria am 8. Sepiber. An mehreren Festen des Blastusstifts betheiligte sich auch ber rus von St. Cyriacus, indem er die feierliche Procession mitmachte, namentlich am Blasiusfeste, am Tage Johannis des Täufers und am muleichnamsfeste 145), wogegen die Geistlichkeit des Blasiusstifts die ier der Kreuzeserhöhung im Chriacusstift durch Theilnahme an der tigen Procession schon in alter Zeit zu verherrlichen pflegte 146). gen Ende des dreizehnten Jahrhunderts wurden hier als Feste ferner riert ber Charfreitag, die Tage Johannes des Täufers und des Evaniften Johannes, ber Peter-Paulstag (29. Juni), ber Nicolaustag . December) und die Tage St. Katharinas (25. November) und St. argarethas (13. Juli) 147). Um die Mitte bes funfzehnten Jahrhun-16 ward außerdem auch das Frohnleichnamsfest und das Fest der ktundigung Maria im Cyriacusstifte gefeiert 148). Die von Bischöfen d anderen Kirchenfürsten gegebenen Zusagen eines vierzig- ja hundertpigen Ablasses für Alle, welche an folden Festen dem Gottesbienst in : Stiftefirche beiwohnten und milbe Gaben spendeten, trugen gewiß ju bei, daß Schaaren Gläubiger dann dem Gotteshause zuströmten. n Ende des funfzehnten Jahrhunderts war die Zahl der dort gefeierten ste nochmals bedeutend gestiegen; urfunbliche Rachrichten aus bem hre 1476 149) nennen als Feste auch ben Sonntag nach bem Frohnhnamstage, ben Tag ber zehntausenb Ritter (22. Juni), Maria Beimhung (2. Juli), ben Ulrichstag (4. Juli), Aposteltheilung (15. Juli), : Translation der heiligen Ratharina und die Tage St. Jacobus

<sup>144)</sup> Shigtbot S. 247.

<sup>145)</sup> Memorienregister St. Blafii G. 9, 32 unb 76.

<sup>146)</sup> Memorienregister St. Blafii S. 53.

<sup>147)</sup> Urkunde von 1290 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 205. Tgl. Urkunde von 1287 bas. Suppl. S. 71.

<sup>148)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage 213.

<sup>149)</sup> Computatio de officio custodiae bei Sad I, fol. 36 !.

(25. Juli), St. Annas (26. Juli), St. Stephans (3. August), Lorenz (10. August), St. Bernwards (16. August), St. Eufemias 16., St. Lamberts am 17., St. Morit am 22., St. Cosmas Damianus am 27., und ben hieronymustag am 30. September, fi die Tage St. Placidus (5. October), St. Martins (11. Novem St. Elisabeths (19. November), St. Antonius (17. Januar), St. ! centius (22. Januar), der commemoratio Mariae und der Befehr Magbalenas (1. April). Endlich nennt das Memorienregister bi Stifts noch einige Feste, welche bis 1487 hinzugekommen maren. ! Autorsfest am 20. August und das Allerseelenfest am 2. November r ten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, zwischen 1476 und 1487 n bie Feier folgender Tage verordnet: St. Fabianus und Sebastia (20. Januar), St. Agnes (21. Januar), der Bekehrung Pauli (25. nuar), St. Ignatius (1. Februar), bes Festes St. Dorothea (6. bruar), bes Valentinstages (14. Februar), bes Gründonnerstages, Festes des heiligen Blutes, der commendatio Mariae, des Vitusta (15. Juni), bes Magnustages (19. August), bes Matthäustages ( September), des Festes illationis Mariae (21. November), des E baratages am 4., ber Empfängniß Maria am 8., ber Feste des Apof Thomas am 21., bes Stephanus am 26. und bes Evangelisten! hannes am 27. December.

Die nöthigen Mittel für die würdige Feier so vieler Feste liest dem Stifte eine Menge milder Stiftungen 160), von denen das Memori register Kunde giebt, namentlich aber ein seit Heinrichs des Löwen fehr bedeutender Grundbesit, über den bis jest Folgendes bekannt

Den ersten ausführlichen Nachweis über denselben giebt ein t Pfalzgraf Heinrich besiegeltes Güterinventar 151), welches demnach die Zeit 1195 bis 1227 gehört. Dieses nennt zuerst die Orte, in welch

<sup>150)</sup> Den gestorbenen Wohlthätern hielt man im Stift monatlich an jedemer Werktage ein Gebächtniß zu ihrem Seelenheil. Urkunde von 1448 bei Sad fol. 26 1.

<sup>151)</sup> Orig. Guelf. III, 608—613. Dies Document ist eine ber interessantes Urkunden der vaterländischen Geschichte nicht blos wegen der Nachweisungen üben bedeutenden Güterbesitz des Stifts um 1200, sondern auch weil eine Menge t Dörfern unseres Landes darin genannt werden, deren Existenz um 1200 dadurch wiesen ist. Um so mehr ist zu bedauern, daß die Herauszeber der Orig. Guels. vi Worte in der Urkunde nicht mehr lesen konnten. Bergl. den Ansang der Urkubei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 34 Note 1.

"ber erlauchte Fürst Beinrich seligen Angebenkens zu seinem Seelenheil" ber Kirche Guter zutheilte. Dies fann nur Heinrich ber Löwe sein. Der von ihm diesem Stifte überwiesene Güterbesit ist ein großartiger, ba er fast 100 Hufen Landes in 34 Orten umfaßte, welche fast alle im Darlingau, bem alten Comitat ber Brunonen, belegen waren. bentenbsten jener Guter lagen in Bubbenftebt 12 hufen, in Apelnstebt (Apelberstide) 8, in Sifte 6½, in Ergebstide (?) 5, in Neindorf 5, in Imelfen, einem ausgegangenen Orte bei Scheppenstedt 6, in Jerrheim (Intesheim), Wenbeffen (Wenethesheim) und dem benachbarten Dorfe Besterheim je 4, in Alversdorf (Algotesborp) 4½, in Rautheim (Rothu), Klein-Budbenstebt, Twieflingen, Aspenstebt am Huy, Apum (Atleweheim) und Dahlum je 3 Hufen Landes. Diese wie es scheint vermierten Güter brachten dem Stift jährlich bestimmte Gelbabgaben und Raturallieferungen ein, nämlich jebe Hufe Landes durchschnittlich 8, bei iflechterem Boben 6 ober 7, bei besserem Boben mohl 10 Schillinge Rierzins, manche Hufe hatte außerbem jährlich noch 3 Maaß Getreibe m liefern 152).

Diese Ausstatung ber Stiftskirche vermehrte ber Dechant Reimarus burch Ankauf ländlicher Grundstücke und verschiedener Nutungsrechte in Orten auf beiden Seiten der Ocker. Auf der Westseite des Flusses werden genannt ein Haupthof (Allodium) mit 23 Hufen Landes in Große Ballskebt (Beledstide) und 8 Hufen in Kleins Vallstedt. Es gehörten dem Stifte ferner über 3 Hufen in Sonnenberg, ½ Hufe in Gleidingen (Gledinge), 4½ Hufen in Rüningen, 2 in Heerte, ½ in Cramme, 4 zu Halchter, ½ Ju Bungenstedt und 1 zu Wendedurg. Auf der Ostseite der Ocker erward das Stift zwei Hufen in Benerstedt, 1 in Watenskebt und 1 in Honrode bei Veltenhof. Auch von diesen Gütern brachte die Huse jährlich einen durchschnittlichen Jins von 8 Schillingen oder Abgaben an Korn, oft auch beides neben einander. Manche Güter wursden noch um 1200 erworden, welche neben der Abgabe der Honigpsenswige Honig in natura lieserten, so z. B. in den Orten Eslethe, Gersswide, Hohnhorst und Metzingen 158).

Außerdem besaß das Stift schon um 1200 eine Anzahl zinstrasgender Güter und zu Abgaben verpflichteter Höfe, deren Ertrag theils

<sup>152)</sup> Orig. Guelf. III, 608 fig.

<sup>153)</sup> Orig. Guelf. III, 609-610.

zur Erhaltung ber Stiftsherren, theils zur Dotirung der Propfiei unl Dechanei bienten, theils bem Stiftscuftos für gottesbienfliche Zwech überwiesen waren. Für die Prabenben ber Stiftsherren mag schon Ecbert II. die Einfünfte ber Mühle zu Eisenbüttel und die Korn abgaben der 10 Hufen Landes bestimmt haben, welche neben ber An. höhe lagen, auf der das Stift erbaut war. Die 15 Schillinge, welche das neben demselben angelegte Neuland zu zahlen hatte, verbankte es einem anderen Wohlthater, beffen Ramen nicht mehr vollständig zu lesen ift. Dem Capitel gehörte auch bas Dorf Bennestorp mit seiner Riche und 31 Hufen Landes; etwa 24 Schillinge hatte es an jährlichem Zins aus den Dörfern Lehre, Waggen, Wetmarshagen, Bechtsbuttel, Barbüttel und aus den jest muften Orten Gilardesbuttel, Herederod, Tithe, Mebele und Dubinge einzunehmen. Zur Präbende ber Stiftshemen gehörten endlich manche Einnahmen an Honig und Korn aus Brunsrobe, Essenrobe und Munstedt (Munnenstide) und aus einer Saline, wahrscheinlich ber zu Salzhemmenborf. Die um 1200 erworbenen 31/2 Hufen in Atum (Atlevessen) und Klein-Ballstedt find die letten Guter, welche nach dem Inventar von geiftlichen Brüdern des Stifts demselben gekauft sind 154).

Die Propstei war mit etwa 90 Hufen Landes ausgestattet, von denen 7 in Salzdahlum, 6½ zu Broizem (Brotsem), je 3 in Sicke, Brunestorp, Ahum, 4 in Abenstedt und 3½ in Seinstedt lagen. Die Einnahmen, welche ihr diese Güter einbrachten, sind auf 42 Pfunde d. h. auf 840 Schillinge berechnet. Dem Propst standen noch 32 Schillinge Zins aus der Mühle zu Eisenbüttel und zu Bernestorf und endlich das Patronat über die Kirche in Ballstedt zu 156). — Für den Dechanten waren 12 Husen Landes in Hattorf, Große und Kleinsheiligendorf angewiesen. Außer den Zinsen, welche jene Grundstüde einbrachten, hatte der Dechant abwechselnd mit dem Propst des St. Ischannisstists zu Halberstadt das Patronat über die Kirche in Großesteiligendorf auszuüben 156). Der Eustos endlich erhielt jährlich 45 Schilligendorf auszuüben 156).

<sup>154)</sup> Orig. Guelf. III, 610. 611.

<sup>155)</sup> Orig. Guelf. III, 611. 612.

<sup>156)</sup> Orig. Guelf. III, 613.

<sup>157)</sup> Orig. Guelf. III, 612. 613.

<sup>158)</sup> Orig. Guelf. III, 710 fig. und Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 8.

linge Zins aus Gütern zu Rautheim, Biwende und den Orten Hergersteht und Bodenrode, außerdem hatte er das Patronat über die hiefige Petrifirche 157).

Daß die obengenannten Güter bes Stifts zum Theil von aller welklichen Gerichtsbarkeit schon zur Zeit bes Pfalzgrafen Heinrich erimirt waren, zeigt dessen 1226 ausgestellte Urfunde 158). So wie er damals die Abvocatie über das dem Stifte gehörige Dorf Bennestorp, welche bis dahin Heinrich von Wenden vom Welfenhause zu Lehen getragen hatte, dem Stifte übergab, so bestätigte er demselben die Eremtion von der Bogtei, die es bereits besessen hatte, für den Cyriacusberg sammt Judehör und die Mühle zu Eisenbüttel (Epserbetle), für 2 Allodien zu Ballstedt (Velerstide), für 5 Husen in Klein-Scheppenstedt, drei in Ahum, dei in Rüningen, je eine in Wahum (Wattelessem), in Wolethe, in Bendedurg, Winnigstedt, Glusinge und Watenstedt, eine halbe in Lehn-bus, zwei Grundstücke in Bethmar und verschiedene Gefälle in 5 anderen Dörfern.

In Ansehung seiner Hauptbesitzung, des Dorfes Bennestorp, hatte des Stift manche Gewaltthat und Beschädigung zu erdulden. Selbst nicht im Stande, diesen Ungehörigkeiten mit Nachdruck entgegenzutreten, ibertrug es dem Grasen Hermann von Wohldenberg 1232 die Beschützung jenes Gutes zunächst auf drei Jahre 159).

lleber weitere Beränderungen im Güterbesit des Stiftes während des 13. Jahrhunderts haben wir dis jest nur solgende Runde. Zwei hasen Landes in Tweleven (?) scheint es dem Kaiser Otto IV. überslaffen zu haben, welcher sie 1204 dem Kloster Mariendorn schenkte 160). Die fünf Husen, welche das Stift zu Klein-Scheppenstedt 1226 besaß, zub es durch Tausch an das Kloster Riddagshausen und erhielt zum Ersas dassür mehrere Höse mit 4 Husen zu Weserlingen um 1240 zur zeit, als Ulrich sein Dechant war 161). Bom Ritter Ludolf von Wenschn und seinen Brüdern erkauste es 1272 die Gerichtsbarkeit über vier husen Landes zu Wackersleben 162). Neu erworben hat es in sener zeit, so viel wir die jest wissen, nur eine Huse Landes zu Aşum 1286 168),

<sup>159)</sup> Lungel, Geschichte ber Dibcese Silbesheim II, 180.

<sup>160)</sup> Urtunbe in ben Orig. Guelf. III, 773.

<sup>161)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunben II, 3, 69.

<sup>162)</sup> Das. II, 3, 70.

<sup>163)</sup> Das. II, 3, 72.

eine zu Watenstedt 1291 164) und seche zu Wahle (Walede) mit dem halben Patronat der bortigen Kirche 1297 165). Von den Gütererwerbungen des Stifts im 14. Jahrhundert sind bis jest folgende bekannt. Vier Hufen Landes in Beltheim an ber Dhe überwies ihm 1308 Herzog Albrecht der Fette, zwei derselben bildeten die Ausstattung der Vicarie, welche der Bürger Hermann von Ursleve damals für ben Marienaltar auf bem Mittelchore stiftete 166). 1309 verkaufte Albert, Ebler von Alghestorpe bem Stift eine Hufe Landes zu Runftedt (Ronstebe) 167), 1315 schenkte ihm Conrad, Edler von Warberg bas Eigen. thum einer Hufe Landes in Bischofsdorf bei Gevensleben 168), 1315 stattete Ecbert Scheveling von Lutter ben von ihm fundirten Matthias, altar mit einem Hofe und 5 Hufen Landes zu Sonnenberg aus, welche ihm die Familie von Gandersem für 80 Mark verkauft hatte 169). In demselben Jahre erwarb bas Stift zu Hebeper einen Hof mit 1 1/2 hu fen von den Gebrüdern Hermann und Jan Wulveram 170) und einen anderen Hof mit 2 Hufen von Hennig und Hildebrand, ben Söhnen Ludolf Matthias für 34 Mark, zu denen jener Ecbert Scheveling die Hälfte hergab 171). In dem Dorfe Ballftedt besaß es seit alten Zeiten die Gerichtsbarkeit über zwei Grundstücke, 1317 am 24. August verkaufte ihm Herzog Albrecht ber Fette die gesammte Gerichtsbarkeit über jenes Dorf, so weit sie ihm zustand, mit alleiniger Ausnahme bes Blutbannet, für 240 Mark 172). Gefälle und Einnahmen von drei Hufen Landes in Felbbergen wurden 1323 für 33 Mark den Gebrüdern von Bortfeld abgekauft 178). Einen Hof mit 5 Hufen Landes in Garmissen (Ger merbissen) erwarb es 1327 vom Kloster Lockum für 115 Mark 174). Zu

<sup>164)</sup> Braunschw. Anzeigen 1750, S. 1833.

<sup>165)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunben II, 3, 73-75.

<sup>166)</sup> Original = Urkunde des Landesarchivs nach der Mittheilung Bege's, Burgen S. 64 und Notizen in Sack's Sammlung III, 89.

<sup>167)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunben II, 3, 78.

<sup>168)</sup> Bege, Burgen S. 158.

<sup>169)</sup> Degebingsbuch der Altstadt I, S. 86 und Sammlung ungedruckter U = - kunden II, 3, 81.

<sup>170)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 87.

<sup>171)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 89 und Sammlung ungebruckter U = funden II, 3, 79.

<sup>172)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 9 fig.

<sup>173)</sup> Bege, Burgen S. 73.

<sup>174)</sup> Sammlung ungebruckter Urtunben II, 3, 85.

ben vier Hufen, die das Stift seit Heinrichs des Löwen Zeit in Westers beim oder Westerem bei Azum besaß, erwarb es 1338 noch einen dorzigen Hof mit vier Hufen Landes, welchen ihm die Brüder Burchard und Günzel von Assedurg schenkten <sup>175</sup>). Drei Hufen und drei Höfe zu Remlingen, die denen von Assedurg gehörten und an einen hiesigen Bürger, Friedrich von Remlinge, zu Lehen gegeben waren, wurden durch denselben 1342 zur Ausstattung des von ihm zu begründenden Magnussaltars bestimmt und dem Stift mit Einwilligung der Lehnsherren überswiesen <sup>176</sup>).

Bu ben Grundstüden, welche dasselbe seit alter Zeit in ber Nähe ber Stiftstirche besaß, erwarb es im 14. Jahrhundert noch manche andere im Stadtgebiete, andere befreite es von Lasten und Abgaben. Wie is 1327 am 21. October durch einen Vergleich mit dem Kloster Steskburg das Zehntrecht ablöste, welches jenem Kloster an einem Garten des Stifts zustand, der am Rüninger Wege lag 177), so überließ es um 1330 dem Thomashospital einen in dessen Rähe gelegenen Garten zinsseiselfe 178). An einer zwischen der Kuhfurth, dem Ellernholz und dem Bege nach Eisenbüttel belegenen Wiese, über welche es mit dem Rath der Altstadt in Streit war, erhielt es 1355 durch einen Vergleich das Riteigenthum, auch auf dem Altselbe sollten seine Heerden weiden durssen Lande hinter dem Rennelberge, fünf Gärten vor dem Hohens und Leinen vor dem Fallersleberthore und zog seitdem aus diesen Grundstücken einen jährlichen Zins von 96 Schillingen 180).

Bon den Erwerbungen, welche das Capitel im 15. Jahrhundert machte, sind die jest nur folgende bekannt. 1430 kaufte es für 1100 Theinische Gulden zu Abersheim den Burghof mit vierzehn Hufen und vier Kothöfe mit drei Hufen Landes von Hildebrand und Siegfried von Salder <sup>181</sup>). Für 150 Gulden, welche der Vicar Johann Unverhoven und seine beiden Schwestern hergaben, ward der halbe Zehnten zu Lesse

<sup>175)</sup> Urfunde bes Landesardivs nach Bege, S. 77.

<sup>176)</sup> Urfunde bes Landesarchive nach Bege, S. 77.

<sup>177)</sup> Urtunde in Sad's Sammlung I, fol. 7.

<sup>178)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Dr. 65.

<sup>179)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt II, jum Jahre 1355.

<sup>180)</sup> Urkunde im Copialbuch II, fol. 2 und Copialbuch III, fol. 221.

<sup>181)</sup> Urtunbliche Rotiz bei Sad I, fol. 181.

und einige bortige Meiers und Kothöfe mit neun Hufen Landes 1466 erwarben <sup>182</sup>). Balb nachher kaufte das Stift 1471 von Riddag von Wenden für 300 Gulden den Korns und Fleischzehnten im Dorfe Kleins Dahlum <sup>188</sup>).

Unbefannt ift die Erwerbungszeit folgender Kirchengüter, die theils jur Ausstattung einzelner Altare gehörten, theils zur Beforgung von Memorien geschenkt waren. 1 1/2 Hufen zu Timmerlah nebst 6 Gärten in ber Rähe bes Stifts und auf bem Königsstiege gehörten zum Johannisaltare, ber Zehnten von 100 Morgen Landes im Laffertscampe dem Kreuzesaltare, dem Nicolausaltare 3 Hufen Landes zu Rienstebt im Gerichte Jerrheim und 2 hufen zu Benerstedt, bem Marienaltare auf bem Mittelchore 2 Hufen zu Beltheim an ber Dhe, dem Bartholomaus. altare 6 Hufen zu Barnftorf, bem Michaelisaltare 31/2 Hufen zu Rem lingen, dem Matthiasaltare 1 1/2 Hufen in Rautheim, dem Altare bee Philippus und Jacobus Land und ein Antheil am Zehnten zu Volzum, dem Allerheiligenaltare 2 Hufen zu Hattorp und Grundstücke zu Wenfe, Rummelsheim und Beltheim an der Dhe, dem Matthäusaltare 1 Huse zu Wense, dem Quirinusaltare 4 Hufen zu Groß-Biwende und bem Magnusaltare 3 Hufen zu Remlingen 184). Für Memorien hatte bas Stift im 14. und 15. Jahrhundert Grundstücke in Sickte, Ballstebt, Felbbergen und Garmissen (Germersen) und mehrere Geldzinse in Det tum, Hedeper, Vallstebt, Lesse und in den Städten Scheppenstedt, Konigelutter, Hornburg und Lüneburg erworben 185).

Seine ländlichen Grundstude überließ das Stift seit alter Zeit ar Meier, welche für deren Rutung jährlich zu einem bestimmten Meierzine in Geld und allerlei Naturalleistungen verpflichtet waren. — Die Summ der aus dieser Quelle fließenden Einnahmen berechnete das Stift 1542 auf 469½ Scheffel allerlei Kornes und auf 523 Gulden 3½ Schillinge an baarem Gelde; außerdem hatte sein Dechant damals 21 Scheffel Roggen, der Propst 17 Scheffel und 31½ Gulden einzunehmen 186). Andere Besitzungen gab das Stift zu Lehen. Als alte Lehnsleute bessels

<sup>182)</sup> Urtunbe bei Sad I, fol. 31.

<sup>183)</sup> Urtunbe bei Sack I, fol. 31.

<sup>184)</sup> Die Bicarien ju St. Cpriacus bei Sad III, S. 86 fig.

<sup>185)</sup> Memorienregister St. Cyriaci bei Sack I, fol. 53-56.

<sup>186)</sup> Urtunbe bei Sad I, fol. 78.

ben werden genannt Ludwig von Veltem, Berthold von Rothne und ein Ludger; jener trug 6½ hufen in Abum, Evessen und Uesingen, Berthold in Salzdahlum und Beyerstedt, Ludger 8 in Büddenstedt und Drurberge zu Lehen <sup>187</sup>). Gegen Ende des Mittelalters standen zum Stift im Lehnsverbande die Bürgersamilien von Damm seit 1369 wegen zweier Höse in Abum, die Lutherdes wegen eines Hoses in Rautheim, die von Beserlingen seit 1456 wegen eines Hoses in Timmerlah, die Dörings seit 1432 wegen eines Hoses in Seinstedt, die von Strobese seit 1388 wegen eines Hoses in Salzdahlum und wegen einer halben Huse Landes vor dem hohen Thore hieselbst, endlich die von Broizem seit 1441 wegen eines Hoses zu Vallstedt <sup>188</sup>). Von noch anderen Besitzungen bezog das Stift bloß einen bestimmten Jins, wie aus den Güterinventaren erhellt.

Bei so bebeutenben Besitzungen mag es nicht selten geschehen sein, baß einzelne Leute, welche Stiftsguter zu Lehen trugen ober als Meier Enne hatten, ben eingegangenen Berbinblichkeiten unpunktlich ober gar nicht nachkamen und baburch das Stift in Schaben brachten. ein solcher Unfug zu arg, so wandte sich Dechant und Capitel an den papftlichen hof mit der Bitte um wirksamen Beiftand. Bei einer solchen Gelegenheit trug Papst Clemens V. 1312 ben Dechanten zum heiligen Rreuz in Hildesheim und bes Liebfrauenstifts zu Halberstadt auf, die Betreffenden Leute durch geistliche Strafen anzuhalten, den schuldigen Zins und sonstige Abgaben vollständig' zu entrichten 189). Dennoch hals Fen solche Maßregeln nicht für alle Zeiten. Zu Anfang bes 15. Jahr-Hunderts scheint bem Stift wieberum vielfacher Schaben an seinen auswärtigen Gütern geschehen zu sein. Die Klagen über erlittene Beein-Erachtigungen bewogen 1417 ben Papft Martin V., ben Dechanten zu St. Blaftus hiefelbst anzuweisen, sich ber Restitution ber bem Cyriacus. Fifte genommenen Guter anzunehmen 190). Um gleicher Mißstände willen Beauftragte Papft Pius II. 1460 den Benedictinerabt von St. Aegibien Bub bie Dechanten zu Bremen und Erfurt, dahin zu wirken, daß bem

· .

<sup>187)</sup> Urtunbe bei Sad I, fol. 4.

<sup>188)</sup> Nachrichten bei Sack I, fol. 6 und Lehnbriefe für Hans von Broitem von 1463 und 1476 im Bestt bes herrn Kreisgerichtsregistrators Sack.

<sup>189)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 12.

<sup>190)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 36.

Cyriacusstifte die vorenthaltenen und entfremdeten Güter zurückgegeben und die rückftändigen Gelder und Zinse gezahlt würden 191). In Folge solcher Einwirkungen mag es geschehen sein, daß Bernd von Asseburg 1445 das Stift wieder in den Besit von zwei Hufen Landes zu Neins dorf am Desel setzen ließ 192).

Daß von dem reichen Besit älterer Zeit dem Stifte furz vor seinem Uebertritt zu der Reformation Vieles verloren gegangen war, ift aus einem 1542 gefertigten Inventar seiner Güter und Einnahmen 198) zu ersehen. Danach besaß das Stift damals noch Folgendes. Im Gerichte Bebbingen zu Ballstebt 6 Meierhöfe mit 221/4 Hufen, zu Aberdheim 2 Meierhöfe mit 17 Hufen, in Halchter 1 Hof mit 71/2 Hufen und in Fümmelse einen Hof; im Halbgericht zu Wahle 2 Höfe ma, 8 Hufen, zu Bethmar und Woltorp je 1 Hufe; im Eichgerichte 5 H fen zu Sonnenberg und 1 1/2 Hufen zu Timmerlah. Im Gerichte Salz dahlum besaß es in Apelnstedt 2 Kothöfe mit 3 Hufen Landes, in Abum 1 Hof mit 31/2 Hufen, in Volzum ben halben Zehnten und eine Hufe und in Rautheim 1 Hof mit 11/2 Hufen. Im Gerichte Eveffen waren Stiftseigenthum 1 Hufe zu Sickte, 4 zu Weferlingen und 4 zu Beltheim an der Dhe; im Gericht Scheppenstedt drei Hufen zu Schep. penstedt, mehrere Erbenzinsgefälle und einige Meierhöfe zu Barnstorf; im Gerichte Jerrheim 4 Hufen zu Beperstedt und 3 auf der wüsten kelbmark von Nienstedt, endlich im Gericht Affeburg 8 Hufen Landes zu hebeper, 21/2 zu Winnigstebt, 71/2 zu Remlingen, 4 in Wester-, 1 in Osterbiwende und 2 in Neindorf. Im Stadtgebiete gehörte bem Stift bamals bas ganze Bergfeld, welches ihm jährlich 38 Scheffel Roggen und 10 Scheffel Gerfte einbrachte, bei Rüningen besaß es 6 Hufen Landes un "auf dem Roten Feld" einiges an die Familien von Broipem un 🖜 Kahle verliehene Land. Außerdem besaß es noch sechs Hufen in de hildesheimischen Dörfern Soffmar und Rüper und zwei im lüneburgische — 1 Hattorf an ber Schunter. Aus allen diefen Grundstücken hatte es jah lich an Naturallieferungen etwa 260 Scheffel Roggen, etwas über 5-Scheffel Weizen, an 70 Scheffel Gerste und fast 100 Scheffel Hafe außerdem noch über 523 Gulden Gelde und Pfennigzinse einzunehmen =

<sup>191)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 13-15.

<sup>192)</sup> Urkunde bes Landesarchivs nach Bege, Burgen S. 93.

<sup>193)</sup> Eine Abschrift besselben sindet sich bei Sack I, fol. 69—73. Bergl. defol. 133 1.

Außerdem bezog der Dechant des Stifts 21 Scheffel Roggen aus Süstern zu Wahle, Bethmar und Köchingen; dem Propst waren 17 Scheffel Korn und 31½ Gulden Zinse angewiesen. Dem Custos 194) endlich, welcher die Ausgaben für den Gottesdienst zu bestreiten hatte, waren an Einnahmen überwiesen Haus- und Gartenzinse im Stadtgebiete, Geldzinse aus 10 Dörfern des Landes, unter anderen aus Rüningen, Delper und Rischau 195), Naturallieserungen an Weizen und Haser aus 7 Dörsfern im Werthe von  $4\frac{2}{3}$  Wark; endlich mehrere Einnahmen aus kirchslichen Stiftungen, namentlich von Memorien.

Bei seinem reichen Güterbesitze hatte das Stift bei geordneter Bertraltung seines Bermögens Gelegenheit, Capitalien zu sammeln. Diese belegte es bald auswärts 196), bald bei dem Rathe der Stadt, wovon die Copialbücher der Stadt und andere Urfunden Zeugniß geben. Für die hier belegten Capitalien wurden dem Stift entweder Zinse von bestimmten Häusern angewiesen 197), oder Zinsen bezahlt 198). Daß das Stift auch den Herzögen, wie Wilhelm dem Aelteren 1480, und ritterslichen Familien, wie 1478 denen von Veltheim, mit Darlehen beistand, geht aus Urfunden hervor 199). 1542 hatte dasselbe von ausstehenden Capitalien jährlich 90 Gulden einzunehmen, freilich war es damals in seinen Vermögensverhältnisen soweit zurückgekommen, daß es saft ebensoviel, rnämlich 83½ Gulden für geliehene Gelder an Ziusen zu zahlen hatte 200).

## 7. Die Martinikirche ').

Unter den sieben städtischen Pfarrkirchen war schon im Mittelalter Die Martini - oder Marktkirche die bedeutenbste. Wann und von wem

<sup>194)</sup> Computatio de officio custodiae von 1476 bei Sad I, fol. 35 fig.

<sup>195)</sup> In Delper besaß bas Stift noch 1476 vier, in Rischau acht Hufen Landes. Computatio fol. 36.

<sup>196) 1448</sup> wurden für 55 Mark beim Rath zu Eimbed Renten für bas Stift Bekanft. Urkunde bei Sad I, fol. 26.

<sup>197)</sup> So z. B. 1384 von Häusern am langen Stege und im Rosenwinkel. Pialbuch II, fol. 31.

<sup>198)</sup> So 1486 und 1493 Copialbuch V, fol. 201 und 911.

<sup>199)</sup> Bei Sad I, fol. 32.

<sup>200)</sup> Urtunde bei Sad I, fol. 73.

<sup>1)</sup> Die wichtigste Quelle für die Geschichte bieser Kirche im Mittelalter find 200 Originalurkunden, welche in der Registratur der Kirche ausbewahrt werden.

sie erbaut sei, berichtet freilich keine Urkunde; bennoch halt man Heinrich ben Löwen für ihren Erbauer, und bas nicht ohne Grund. Wenn Otto IV. dies Gotteshaus 1204 "unsere Kirche" nennt, so muß sie, da er selbst nicht ihr Stifter war, von einem seiner Vorsahren gegründet sein. Aus der romanischen Bauart namentlich der Thürme vermuthen Kunstkenner, sie sei um 1180—1190 erbaut, also im vorletzten Descennium Heinrichs des Löwen, welchen, wie man meint, das einst an der Ostseite des südlichen Thurmhelmes besindliche Löwenbild?) als Ersbauer bezeichne. Diese an sich nicht unwahrscheinlichen Vermuthungen bedürfen urfundlicher Bestätigung; sicher ist, daß die Kirche 1204 am 22. October, wo zuerst eine Urkunde ihrer gedenkt.), im Stande war.

zum ursprünglichen Bau soll 1) außer den romanischen Doppel. thürmen das auf 12 romanischen Pfeilern ruhende Mittelschiff und die beiden Kreuzstügel gehört haben, welche wie jenes von romanischen Gratz bögen ohne Gurten überspannt sind. Die ursprünglich in Form eines lateinischen Kreuzes gebaute Kirche hatte wohl gleich Anfangs zwei Seiztenschiffe ursprünglich nur von der halben Höhe und Breite des Mittelschiffs. Daß die jetigen Seitenschiffe, welche gleiche Höhe und Breite mit dem Mittelschiff haben und von spisbogigen mit Rippen versehenen Kreuzgewölben bedeckt sind, einer späteren Zeit angehören, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Diese Erweiterung des ursprünglichen Baues, welche vermuthlich die wachsende Zahl der Gemeindegenossen nöthig machte, wird in die Zeit 1250—1280 verlegt, eine Angabe, die noch des Besweises harrt 6). Ebenfalls nur kunsthistorische Daten begründen die Bersmuthung, daß etwa im 14. Jahrhundert die südliche und nördliche Stims

Abschriften berselben stehen in zwei Copialbüchern. Das ältere ist 1565 angesertis , bas andere von J. H. Wilmerding 1778 angelegt. Dieses besindet sich kan Stadtarchiv, jenes in der Registratur der Kirche.

Bon Bearbeitungen ist nach Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 120 und Supted. 40 fig. und Schiller, Die mittelalterliche Architektur S. 66 sig. namentlich zu nennen J. A. Schmidt, Die Martinikirche in Braunschweig 1846.

<sup>2)</sup> Bed in ben Braunschw. Anzeigen 1777, St. 59.

<sup>3)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 107.

<sup>4)</sup> Schmibt S. 9, Schiller S. 68.

<sup>5)</sup> Schiller S. 72.

<sup>6)</sup> Schiller S. 66. 70. Zwar fehlt es für diese Bestimmung an jeder his sischen Grundlage; doch mögen die in jener Zeit der Kirche gegebenen Ablahind zustigenzen immerhin mit auf Förderung auch dieses Baues berechnet gewesen sein.

Wand der Areuzstügel in die jetigen Portale des Priesterthores und der Brautthür umgebaut und mit dem reichen Schmuck an Statuen versehen wurde, welcher sie noch jett ziert?). An der Südseite der Kirche ließ der Bürger Wasmod von Kemme die noch vorhandene Annencapelle erstauen, welche am 5. Januar 1434 dem Gottesdienst übergeben wurde<sup>8</sup>). Als letzte Erweiterung des Gotteshauses wird die angeblich um 1490—1500 erbaute Chornische bezeichnet<sup>9</sup>).

Wie die Stiftsfirchen so wurden auch die hiefigen Pfarrkirchen allmalig mit einer Menge von Altären 10) ausgestattet. Die Martinikirche hatte am Ende bes Mittelalters etwa zwanzig aufzuweisen, beren Lage von den Urfunden nicht immer mit Genauigkeit angegeben wird. Im Chor fand ber Hochaltar, welcher St. Martin, bem Hauptpatron ber Rirche, geweiht mar. Aus bem Legate bes Burgers Dietrich von ber Treppen ward 1301 ber Altar über ber Sacristei botirt, bessen Southeiliger nicht bekannt ift 11); ber Cacilienaltar, welchen Johann von Alveld "im sublichen Seitenschiff an bem großen Pfeiler" er-Dauen ließ 12), war 1304 schon vorhanden; 1311 fundirte ber Rath Der Altstadt ben Unnenaltar an dem süblichen Pfeiler ber späteren Annencapelle gegenüber 18) neben bem Taufstein. Auf ber anberen Seite Deffelben erstand im nörblichen Theil der Kirche um 1316 ber von bem Bürger Wenemar gestistete Altar ber heiligen vier Lehrer Hiero-Trymus, Ambrosius, Augustinus und Gregorius, benen 1440 noch meh-Tere Patrone jugefügt murben 14). Der Unbreasaltar "an dem Pfei-Ler vor dem Chore in der Nordseite" ward 1318 von Elisabeth, der Bittwe von Johann Salghe, reichlich beschenkt 15), ben Altar ber

<sup>7)</sup> Shiller S. 72.

<sup>8)</sup> Urtunbe Mr. 194.

<sup>9)</sup> Schiller S. 66 und 75.

<sup>10)</sup> Rehtmeier, Suppl. S. 40—43.

<sup>11)</sup> Uriunde Nr. 7: altare in septentrionali parte in ecclesia St. Martini supra sacrarium seu vestibulum constructum.

<sup>12)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 5 und Urkunde Rr. 18. Schmibt S. 14.

<sup>13)</sup> Urkunden Nr. 18 vom Jahre 1311 und Nr. 209 vom Jahre 1475. Dieser Alkar, ad quod prior missa diedus singulis est dicenda, heißt darum auch der brühmessenaltar.

<sup>14)</sup> Urhunden von 1316 Nr. 27, von 1321 Nr. 35, von 1323 Nr. 43 und von 1440 Nr. 164.

<sup>15)</sup> Urkunden vom Jahre 1318 Nr. 31 und vom Jahre 1435 Nr. 148.

10,000 Ritter stiftete 1321 Ludolf Grube im süblichen Theil ber Kirche, wo er hinter dem ersten am Chor stehenden Pfeiler in der sogenannten Grubencapelle stand 16); eines Marienaltars, welchen Ecbert Scheveling beschenfte, geschieht schon 1323 Erwähnung, er lag "oben ber Thur an der Nordseite gegenüber 17)", sein Stifter ist unbekannt. Eines Stephansaltars gedenkt eine Rotiz über die Fundation eines Altars, den 1327 Bernhard Kahle gründete und reichlich botirte 18). Erst gegen das Ende des 14. Jahrhunderts wird von weiteren Altargrundungen in dieser Kirche berichtet. Abelheid, die Wittme Wasmods von Ruden später die Chefrau Webege Pawels, funbirte 1392 einen Altar, welcher St. Petrus, St. Paulus und St. Livinus geweiht ward und bei dem ersten Pfeiler an der Südseite stand 19). 1393 ließ ein Mitglieb der Familie Holtnicker "an bem mittelften Pfeiler ber Norbseite" den 12 Aposteln, den 11,000 Jungfrauen und mehreren Heiligen einen Altar erbauen 20). Den Lorenzaltar in der Rordseite stiftete 1395 Gieseke von Abenstedt 21), nach anderen Nachrichten, wonach er "bem Taufstein gegenüber vor ber Rosten" lag, hat ihn Lubete von Wendessen 1397 botirt 22). Ebenfalls beim Taufstein lag ber 1404 fundirte Theo. baldusaltar 28). In Folge testamentarischer Verfügung Heinrichs von Delper entstand 1407 ber Altar der heiligen drei Könige hinter dem Liebfrauenaltar in der Nordseite 24). Den Altar der heiligen Dreis einigkeit stiftete 1407 der Bürgermeister Hermann von Bechelde und

<sup>16)</sup> Urkunden vom Jahre 1321 Mr. 34 und 37. Die Urkunde von 1462 Ar. 198 nennt als Patrone dieses "achter dem ersten pilere in der suderen halve tome kore wart" belegenen Altars noch St. Jacebus, St. Cäcilie, St. Maria, Die heiligen drei Könige, St. Andreas, St. Anna und St. Gertrud. Der Grubensche pelle gedenkt auch eine Urkunde vom Jahre 1473 Mr. 207.

<sup>17)</sup> Urfunde vom Jahre 1323 Nr. 42 und Urfunde von 1439 Nr. 160.

<sup>18)</sup> Degeb. ber Altstadt I, S. 6.

<sup>19)</sup> Urkunde von 1392 im Copialbuch bes Raths II, fol. 105 und III, fol. Sturkunden von 1404 Nr. 104 und von 1511 im Fundationsbuch ber geistlichen sitter fol. 131.

<sup>20)</sup> Urkunden von 1393 Mr. 91, von 1408 Mr. 117, von 1403 im Cop & a buch des Raths III, fol. 881 und vom Jahre 1430 Mr. 143.

<sup>21)</sup> Urtunde im Copialbuch III, fol. 33.

<sup>22)</sup> Urkunden von 1397 im Copialbuch III, fol. 43 ', von 1408 Nr. 115 won 1484 Nr. 219.

<sup>23)</sup> Urkunde von 1404 im alten Copialbuch fol. 17.

<sup>24)</sup> Urkunden von 1403 im Copialbuch des Rathes III, fol. 71 und vom 3-45 1407 Nr. 110.

seine Frau Ilse geb. Kirchhof "vor der Rosten hinter dem heiligen Stocke dem Frühmessenaltar gegenüber" 25). Auf die Prieche über ber Sacristei m die Nordmauer der Kirche ließ 1408 Kord Havek den Erasmusaltar bauen 26), in demselben Jahre stiftete Gieseke von Adenstebt an ber nordlichen Kirchenmauer ben Altar St. Philippi und Jacobi27), welcher auch unter bem Ramen bes Eufemienaltars vorkommt 28). An ber öftlichen Mauer bes sublichen Seitenschiffes nachft bem Chore erstand 1413 von Thile Döring fundirt der Autorsaltar 29). Der Altar in ber Annencapelle war ber Dreieinigkeit, St. Anna, ben heiligen brei Königen und einer Anzahl anderer Heiligen geweiht 80); ben Bern wardsaltar fundirte 1435 Hennig Salgen 81), den Jacobusaltar 1462 Gerecke Pawel 82). Der Nicolausaltar, neben einer Thür an der Südseite belegen, war 1484 vorhanden; wer ihn gestiftet, ist nicht befannt 28); der Kreuzesaltar endlich, beffen erst eine Urkunde von 1525 gebenkt 24), deffen Stifter aber unbekannt ift, scheint der noch jest vorhandene kleine Altar zu fein.

In der Kirche hingen zwei Kronen. Eine hatte ihr Hermann von Bechelde 1407 verehrt, damit sie an hohen Festen über dem Dreistingkeitsaltare brenne 25); eine zweite schenkte der Pfarrherr Johann Savethorst (1459—1484), welche auf dem Chore an hohen Festen wähsend bes Hochamtes und der Besper brennen sollte 26). Ewige Lichster brannten vor dem Dreieinigkeitsaltar seit 1407, ein anderes suns

<sup>25)</sup> Urkunden von 1407 im Fundationsbuch fol. 14, vom Jahre 1438 Nr. 154 und 1439 Nr. 161.

<sup>26)</sup> Er war auch St. Bincentius, St. Epiphanius und St. Thomas von Canterbury geweiht. Urkunde von 1408 Nr. 116.

<sup>27)</sup> Urtunden von 1408 Nr. 116 und von 1411 Nr. 120.

<sup>28)</sup> Urfunde von 1442 Rr. 169.

<sup>29)</sup> Urfunde von 1413 Nr. 128.

<sup>30)</sup> Urfunde von 1460 Nr. 194.

<sup>31)</sup> Urfunde von 1435 im alten Copialbuch fol. 57.

<sup>82)</sup> Urfunde von 1462 im alten Copialbuch fol. 96.

<sup>33)</sup> Urfunde von 1484 Rr. 216. Dies ist vielleicht ber in einer Urfunde von 1439 Rr. 157 erwähnte Altar, welchen die Gebrüber Warenholt und Hans Kale gestistet hatten.

<sup>34)</sup> Urtunde von 1525 Nr. 286.

<sup>35)</sup> S. Note 25. Die Krone vor dem Frühmessenaltar, welche in einer Urimbe von 1458 Nr. 189 genannt wird, scheint dieselbe zu sein.

<sup>36)</sup> Urtunbe von 1512 Rr. 264.

Darre, Beidichte Braunfdweigs.

birte 1429 Bele Zellemann 87), ein brittes hing vor dem Hod altar, ein viertes in der Annencapelle 88). Andere Lichter wurden ni bei bestimmten gottesdienstlichen Handlungen oder zu gewissen Zeiten au gezündet, so allnächtlich das von den Gruben 1401 gestistete Licht 80), bas von Bele Zellemann fundirte Licht, welches inmitten der Kirchting und täglich während der Frühmesse und Sonnabends während de Liebfrauenmesse brannte 40). Das messingene Tausbeden, mit siebe Darstellungen aus dem Leben Jesu geschmücht, auf den Gestalten di vier Paradiesssüsse dem Leben Jesu geschmücht, auf den Gestalten di vier Paradiesssüsse verhend, ist laut Inschrift 1441 gegossen. Der au demselben besindliche Deckel und das schüßende Gitter gehören dem 1° Jahrhundert an 41). Der Orgel wird urfundlich zuerst 1356 42), di "großen Glocken" schon 1311 gedacht 48).

Da jeder Altar einem eigenen Priester überwiesen ward, so wuch mit der Zahl der Altäre auch die der Geistlichen dieser Kirche. Währen 1204 von nur einem Priester die Rede ist \*4), werden 1301 bereit mehrere Capellane erwähnt, welche der Pfarrherr hielt \*5). Als 135 außer dem Hochaltar mindestens noch 8 Altäre in der Kirche vorhan den waren, bestand ihr geistliches Personal aus dem Pfarrer (pleda nus), 3 Pfarrpriestern (sacordotes parochiales) und 7 Capellanen außerdem werden 4 Schüler, 1 Glöckner (campanarius) und desse Schüler erwähnt \*6). Am Ende des 14. Jahrhunderts standen dem Pfar rer bereits 13 Priester für den Dienst an den Altären zur Seite \*7) 1407 sogar 17 Cleriser, nämlich 3 Pfarrpriester, 7 Capellane und Vicare \*8). Die Zahl der letzteren war 1519 auf 25 gestiegen, so das also das ganze geistliche Personal der Kirche damals aus 36 Personei

<sup>37)</sup> Sack, Schulen 25.

<sup>38)</sup> Urfunde von 1460 Nr. 194.

<sup>39)</sup> Urfunde von 1401 Nr. 96.

<sup>40)</sup> Urfunde von 1432 Nr. 145.

<sup>41)</sup> Schiller, S. 76.

<sup>42)</sup> Gebenkbuch I, fol. 11. Nach Schiller S. 77 wird die Orgel erst 1382 erwähnt.

<sup>43)</sup> Urfunde von 1311 Nr. 20. Bergl. Schiller, S. 78.

<sup>44)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beilage 107.

<sup>45)</sup> Urkunde von 1301 Nr. 7.

<sup>46)</sup> Urfunde von 1357 Rr. 67.

<sup>47)</sup> Urfunde von 1896 Nr. 98.

<sup>48)</sup> Urfunde von 1407 im Fundationsbuch fol. 14.

bestand 49). Außerdem dienten an ihr seit alten Zeiten 4 Schüler, 1 Opfermann und bessen Schüler, 1 Glöckner und 1 Organist 50).

Als Pfarrherren der Kirche 51) find urfundlich befannt geworden: Engelhard, auch Stiftsherr zu St. Blafius um 1240 52), Johannes, auch Notar Herzog Albrecht bes Großen, 1246—12605%), Siegfrieb von Alten, auch Canonicus zu St. Blaffus, ist als Pfarrherr nachzuweisen von 1301 bis 1322 54). Gleichzeitig mit ihm wird als Pfarrer icon 1305 und zulest am 21. October 1327 Mag. Heinrich Holtnider genannt 55). In welchem Verhältniß beibe Pfarrer zu einander standen, ist nicht angegeben. Dietrich war 1331 Pfarrer, Notar Herzog Otto bes Milden und Canonicus zu St. Blafius 56). Nicolaus wird in einer Urfunde vom 25. December 1332 57), Albert von Getelbe 1340.58), und Hermann von Detten von 1347—1351 als Pfarrer genannt 59). Als Pfarrer ber Martinifirche werben ferner urfundlich erwähnt: Dito von Reben, auch Canonicus und Cuftos bes Blafiusstifts, 1357 und 1358 60), Ernst, auch Canonicus in jenem Stift, 1371 und noch 138761), Günzel von Oberg, seit 1363 Camonicus zu St. Blaffus, 1390 und noch 1398 62), Heinrich von Sches mingen, 1404 bis 1425, wahrscheinlich auch Stiftsherr in ber Burg 68), und Johann Westfal 1425, er war seit 1432 auch Stiftsherr in ber

<sup>49)</sup> Urfunde von 1519 Mr. 276.

<sup>50)</sup> S. Noten 46. 47. 49.

<sup>51)</sup> Ein Berzeichniß berselben giebt Schmibt, S. 31 fig.

<sup>52)</sup> Memorienregister St. Blafii S. 75.

<sup>53)</sup> Urkunde vom Jahre 1252 in Orig. Guelf. III, 705 und die Beläge bei Somidt, S. 31.

<sup>54)</sup> Urfunden von 1301 Rr. 7 und von 1322 Nr. 39. Memorienregister St. Blafi S. 62.

<sup>55)</sup> Urfunde in Sad's Sammlung bas Stift St. Cpriaci betreffenb I, fol. 7.

<sup>56)</sup> Memorienregister St. Blasii S. 36 und Urfunde St. Magni Rr. 20.

<sup>57)</sup> Schmibt, S. 31.

<sup>58)</sup> Urkunden bes Stadtarchivs Nr. 103. 109.

<sup>59)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 171. Gebenkbuch I, fol. 41 und Memorienzegister St. Blasii S. 35.

<sup>60)</sup> Urtunden von 1357 Nr. 67 und von 1358 im Stadtarchiv Nr. 189.

<sup>61)</sup> Urfunde von 1371 im Ordinar. Blasii fol. 74 1. Mr. 93. Schmibt, S. 32.

<sup>62)</sup> Somidt, S. 32 und Urfunde von 1398 Nr. 94.

<sup>63)</sup> Urtunbe von 1404 Rr. 104 und Schmibt, S. 32.

Burg und scheint 1446 gestorben zu sein 64). Mag. Conrad Holman seit 1443 Canonicus, ist als Pfarrer von 1451 bis 1455 nachzuweise seine Nachfolger Giseler von Northen war es 1457 und erhielt spä eine Präbende zu St. Blasius; Ludolf von Barum war es 1457 l 1459 und Mag. Johann Havethorst von 1459 bis 1484. Endl Conrad Gossel, seit 1503 im Besitz einer Stiftspräbende zu St. Blstus, kommt als Pfarrer von 1499 bis 1530 vor; er zog sich an zen Stift zurück, als Ludolf Petersen, welcher der evangelischen Lehre igeben war, als Pfarrer angenommen wurde 65).

Daraus daß Raiser Otto IV. diese Kirche 1204 ecclesia nost nennt, ist abzunehmen, daß das Patronat Anfangs den welfisch Fürsten zustand. Bon diesen war es schon vor 1204 an's Blastusst gekommen, dessen Dechant den Pfarrherrn ernannt zu haben schei Rachdem der Dechant durch die Georgscapelle in der Burg entschäd war, übertrug Otto IV. den Bürgern der Gemeinde das Recht, ihr Priester zu wählen, welchem dann die Fürsten das Kirchenlehen übe trugen 66). Bis in's 15. Jahrhundert hinab scheint die Gemeinde n besonderer Borliebe Stiftsherren von St. Blastus zu ihren Pfarrern i wählt zu haben. Das Patronat über die Altäre behielten sich die Fu datoren für ein oder einige Male vor und übertrugen es für die später Erledigungsfälle an den Rath der Altstadt, welcher demnach am En des Mittelalters die meisten Altäre mit den nöthigen Geistlichen versah

Ihr bebeutendes Vermögen verdankt diese reichste der städtisch Pfarrkirchen den zahlreichen Schenkungen, welche ihr im Mittelalter, t sonders bei der Begründung neuer Altare, bei Stiftung neuer geistlich Lehen, kirchlicher Feierlichkeiten oder von Vigilien und Seelenmessen übe wiesen wurden und theils in Grundstücken, theils in Capitalien besta den. Die Grundstücke, deren Erwerbung der Kirche urkundlich nachg wiesen ist, sind folgende. Ein Hof mit 5 Hufen Landes in Salzdahlu wurde 1301 aus dem Legate Dietrichs von der Treppen der Kirche gschenkt und 1321 übereignet 68), 1316 kaufte ihr der Bürger Wenem

<sup>64)</sup> Urkunden von 1425 im Copialbuch St. Ulrici II, 101 und von 149 Nr. 172.

<sup>65)</sup> Schmibt, S. 32 fig. und Urlunde ber Andreasfirche Rr. 122.

<sup>66)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 107 und Schmibt, S. 8.

<sup>67)</sup> So zeigen es die Urkunden über Altargründungen oder über die Stiftun geistlicher Leben an benselben.

<sup>68)</sup> Urfunden von 1801 Rr. 7 und von 1321 Nr. 33.

einen Hof zu Köchingen, zu welchem 5 Hufen Landes und die Grashofswiese gehörten 69). 1321 faufte Johann Felix ber Rirche ben Ofterhof au Bortfeld mit 2 Hufen Landes 70), Ludolf Grube stattete 1321 einen von ihm gestifteten Altar in berselben mit zwei Höfen zu Remlingen und Hebeper aus, zu jenem gehörten 28/4, zu biesem 1 Hufe Landes 71). In Bortfeld erkaufte die Kirche 1322 noch einen Hof sammt einer Hufe Aders 72). 1327 schenkte ihr Bernhard Rahle ben Zehnthof, 3 Rothöfe und 6½ Hufen Landes zu Ballstedt 78). Erst 1357 erwarb die Kirche wieber 3 Hufen Landes zu Timmerlah und eben so viele zu Thiebe 74), 1392 einen Kothof zu Warle und 1393 noch 3 Hufen zu Timmer-Im 15. Jahrhundert kamen zu den erworbenen 288/4 Hufen noch mehrere ländliche Grundstücke, so 1401 ein Hof zu Vordorf 76), bald nachher auch 11/2 Hufen auf bem hiesigen Stabtfelbe, beides Geschenke Der Familie Grube ??); 1407 ein Hof zu Kalme mit 31/2 Hufen Landes, ein Gefchenk Hermanns von Bechelbe 78), 1408 ein Hof zu Dettum mit 2½ Hufen und ein Kothof zu Groß=Denkte 79), 1434 ward die neben der Kirche belegene Unnencapelle durch Wasmod von Kemme mit 2 Meiers und 2 Kothöfen zu Lebenstebt ausgestattet, zu benen 11 Su-Fen Landes gehörten 80), 1462 schenfte Gerefe Pawel der Rirche dort moch 2 Acerhöfe und 1 Kothof mit 8 Hufen Acers 81). 1495 endlich wurde zur Memorie für Arnd Lampe 1/2 Hufe Landes zu Gilzum an St. Martinus überwiesen 82). Somit besaß biese Kirche am Ende bes Mittelalters etwa 56 Hufen oder 1680 Morgen Landes, welche ihr jähr-Lich bebeutende Korngefälle und andere Naturallieferungen und Gelb. Binse einbrachten.

<sup>69)</sup> Urtunden von 1316 Nr. 27. 28. 29.

<sup>70)</sup> Urtunben von 1321 Nr. 35. 36.

<sup>71)</sup> Urtunden von 1321 Nr. 34. 37.

<sup>72)</sup> Urtunde von 1322 Nr. 39.

<sup>73)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 6.

<sup>74)</sup> Urtunde von 1357 Nr. 65.

<sup>75)</sup> Degeb. ber Altstabt III, 1392 Nr. 114 und 1393 Nr. 127.

<sup>76)</sup> Urtunde von 1401 Nr. 96.

<sup>77)</sup> Somibt S. 17, Note 3.

<sup>78)</sup> Kundationsbuch fol. 14.

<sup>79)</sup> Urtunde von 1408 Nr. 117.

<sup>80)</sup> Urfunde von 1460 Nr. 194.

<sup>81)</sup> Urtunbe von 1462 Nr. 198.

<sup>82)</sup> Urinnbe von 1495 Nr. 233.

Naturallieserungen flossen der Kirche zu Zeiten auch aus Zehntderechtigungen zu. Ein Viertel des Zehntens zu Klein Bahlberg versetzet ihr 1367 Hense von Strobeke auf 8 Jahre st.) und 1470 überließen ihm die von Bervelde den Zehnten des schon damals musten Dorfes Getelden bei Hillersen unter der Bedingung des Wiederkauses, welcher 1485 zum Stande kam 84).

Bebeutende Capitalien wurden dem Gotteshause im 15. und zum Ansang des 16. Jahrhunderts bei Begründung neuer Altäre, die maum mit Grundbesits nicht ausstatten konnte, oder bei Fundirung neuer geist= licher Lehen an vorhandenen Altären, oder bei Stiftung von Seelen= meffen und kirchlichen Feierlichkeiten vermacht 186). Mit den so erhaltener- Capitalien kaufte die Kirche einträgliche Renten; sie lieh das Geld theile an den hiesigen Rath gegen übliche Zinsen ist lieh das Geld theile von denen sie dafür Anweisungen auf Gefälle aus dem hiesigen Zowund der Münze erhielt 187), theils an Privatpersonen und ließ sich vom deren Grundstücken Zins dafür zahlen, oder sie kaufte Salzgefälle aus der Saline zu Lünedurg 188).

Die Verwaltung bes Kirchenvermögens war seit alter Zeit Sachder Provisoren 89) ober Aelterleute (olderlude), welche der Rath deAltstadt ernannte. Sie empfingen alle Einnahmen der Kirche, besorgtesete die Ausgaben für Bauten, Licht, Zierrathen und die Kosten des Gottesbienstes und legten die Ueberschüsse zinsbar an 90). Dieses Amt besteiten meist angesehene und wohlhabende Gemeindegenossen 91).

<sup>83)</sup> Urtunbe von 1367 Nr. 73.

<sup>84)</sup> Urfunden von 1470 Mr. 206 und von 1484 Mr. 218.

<sup>85)</sup> Beispiele bei Schmibt, S. 14—28.

<sup>86)</sup> Beispiele liefern die Copialbilcher des Rathes, z. B. III, fol. 84 1; V, fol. 34 1. 36.

<sup>87)</sup> Beispiele liefern die Urkunden Mr. 76 vom Jahre 1371, Mr. 93 vom Jahre 1396, Mr. 91 vom Jahre 1393, Mr. 122 vom Jahre 1411.

<sup>88)</sup> Urfunden von 1301 Nr. 14 und 1311 Nr. 18.

<sup>89)</sup> Den Namen provisores führen sie urfundlich schon 1316 (Urfunde Nr. 27).

<sup>90)</sup> Ordinar. Art. 55 im Urfunbenbuch I, 163.

<sup>91)</sup> Provisoren zu St. Martini maren:

<sup>1316:</sup> Heinrich Elie und Conrad Poltnicer (Urkunde 9tr. 27).

<sup>1321:</sup> Beinrich Elie und Johann Lubolves (Urfunden Rr. 33. 34. 35).

<sup>1357:</sup> Tzabel von Strobete und Johann von dem Amberga (Urtunde 65).

<sup>1364:</sup> Cord Döring und Beinrich von Ganbersem (Urtunde 72).

Außer den allgemeinen kirchlichen Fest, und Sonntagen seierte die Martinikirche ihre Kirchweih am Sonntage nach dem Frohnleichnams, tage \*2), serner den Martins, (11. November) und den Bitustag (15. Juni) schon 1276 \*3). Für den Besuch des Gotteshauses an solchen Tagen verhießen Ablaßbriese reichliche Indulgenzen \*4). Seit etwa 1356 ließ der Rath zum Andenken an die Rettung der Stadt von der großen Best des Jahres 1350 hier wie in allen städtischen Pfarrkirchen das Kest der Kreuzeserhöhung und den Autorstag seierlich begehen \*5).

Der heiligen Jungfrau zu Ehren hielt man in dieser Kirche Sonnsabends eine Liebfrauenmesse 36), jeden Abend gab den Gläubigen der Ton der Ave-Mariaglocke, welche der Opfermann nach einem Vermächtniß Heinstichs von Abenstedt zu läuten hatte, das Zeichen zum Gebet 97). Seit 1424 ward in der Fastenzeit Abends 5 Uhr nach dreimaligem Geläut ein feierliches Salve Regina von den drei Pfarrpriestern, dem Schulsmeister der Martinischule, dem Opfermann und einer Anzahl Schüler jener Schule vor dem Hochaltar ober dem Frühmessenaltar, auf dem dann sieben Lichter brannten, gesungen und die betreffenden Collecten gelesen,

1370: Conrad Döring und Rudolf von Belstebe (Urkunde 75).

1393: Albert von Winnigstebt und Hilmar von Strobeke (Degeb. ber Altstadt III, Nr. 127).

1412: Sans Rrull und Cambert von Eveffen \*).

1428: Fride von Damm und Cambert von Eveffen.

1432 und 1448: Sans von Scheppenstebt und Beinrich Rirchhof.

1455: Hermann Rable und Corb von Strobete.

1465: Bebege von Belstebt und Corb von Strobete.

1475: Jordan Holle und Albert von Bechelbe.

1485: Jorban Bolle und Webege von Belftebt.

1495: Jordan Holle und Hans Rable.

1503: Jordan Solle und Tile Döring.

1515: Tile von Damm und Gerlach Rable.

1525: Tile von ber Levne und Lubolf Bobe.

- \*) Diese und alle Folgenden nach bem Goddeshuse register von 1412.
- 92) Shigtbol S. 248.
- 93) Ablaßbrief des Bischofs Heinrich von Brandenburg von 1279 im Archiv
- 94) Ablaßbrief des Bischofs Heinrich von Hildesheim von 1311, ebendas. Nr. und noch ein anderer von 1322 das. Nr. 38.
  - 95) Gebenkbuch I, fol. 11 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 101.
  - 96) Urkunde von 1432 Rr. 145.
  - 97) Degeb. ber Altstabt III, Rr. 495.

wie es Hans Porner bestimmt hatte 98). Jener Lobgesang ward seit 1502 auch jeden Sonntag nach ber Besper in der Kirche gesungen 99).

An der Sübseite der Kirche stand auf dem Kirchhofe ein Marienbild. In die vor demselben befindliche Leuchte ward ein Licht währent
des Lobgesangs gestellt, welchen an jedem Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend Abend dort Priester mit Schülern zu singen hatten 100)\_
Endlich noch 1524 furz vor der Reformation gaben zwei Bürger das nöthige Geld her, um jenen Gesang an noch zwei Abenden vor dems Marienbilde auf dem Kirchhofe singen zu lassen 101).

## 8. Die Katharinenkirche 1).

Ehronisten des 15. Jahrhunderts nennen Heinrich den Löwen ders Erbauer dieser Kirche und berichten, sie sei von ihm für das Weichbild des Hagens zur Pfarrfirche bestimmt<sup>2</sup>). Daß dies Gotteshaus in den von jenem Kürsten verliehenen und von Otto dem Kinde bestätigter Rechte des Hagens &. 11 erwähnt wird, ist S. 68 angegeben; die erste sichere Spur ihres Bestehens gehört dem Jahre 1224 an, wo ein Pfarerer derselben urfundlich erwähnt wird<sup>8</sup>). Von dem ursprünglichen Bau ist das Mittelschiff mit den Kreuzssügeln und das untere Thurmgeschoß, beide im rein romanischen Charafter erbaut, erhalten<sup>4</sup>). In die Mitte des 13. Jahrhunderts fällt ein erweiternder Umbau der Kirche, wovon

<sup>98)</sup> Urfunden von 1424 Mr. 137. 138.

<sup>99)</sup> Urfunden von 1502 Nr. 246 und 252.

<sup>100)</sup> Schmibt, S. 27.

<sup>101)</sup> Urfunde von 1524 Mr. 283.

<sup>1)</sup> Duellen für die Geschichte dieser Kirche im Mittelalter sind außer etwa 80 Driginalurkunden, die jetzt im Stadtarchiv ausbewahrt werden, ein Copialbuch in 4°, welches auf 48 Seiten Urkunden des 14. Jahrhunderts enthält, und zwei Finanzbücher in 4°, das eine 33 Blätter start dem 14. Jahrhundert angehörend, das and dere 68 Seiten zühlend im Jahr 1403 begonnen, ebenfalls im Stadtarchiv ausbewahrt. Eine Bearbeitung ihrer Geschichte lieserte Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 122 sig. Das Architektonische bespricht Schiller, Die mittelalterliche Architektur in Braunschweig, S. 48 sig.

<sup>2)</sup> S. 69. Daß Heinrich bie Kirche botirte, wie Rehtmeier I, 122 angiebt, erweisen weber Urkunden, noch sonstige Quellen.

<sup>3)</sup> Orig. Guelf. III, 698.

<sup>4)</sup> Schiller, S. 48.

ber Ablagbrief Zeugniß giebt, welchen Carbinal Hugo am 31. Januar 1252 ausstellte, in bem er Allen, welche den fostbaren Reubau ber Kirche unterflüten, 40 Tage Ablaß zusagte 5). Welcher Theil bamals umge-Paltet warb, sagt feine Urfunde; aber aus dem Charafter des Baues vermuthet man 6) nicht ohne Grund, daß in jener Zeit die beiben Seitenfoiffe vom Thurme bis an die Kreuzflügel und das zweite und britte Thurmgeschoß hinzugefügt wurden. Das vierte Geschoß bes Thurmes wit dem gothischen Glockenhause wurde angeblich gegen Ende bes 13. Sahrhunderts erbaut 7). Im Anfang bes 14. Jahrhunderts muß ein Ungluckfall, wie es scheint eine Feuersbrunft8), die Rirche betroffen haben. In Folge bavon ward eine fast vollständige Erneuerung bes Gebäubes nöthig, welche unter ber Leitung Conrads von Lutter, ber auch Rathsherr im Hagen war, um 1320 vorgenommen wurde. Er begann Duit einem Reubau bes Chores, welcher 50 Mark kostete. Den neuen Sochaltar weihete 1321 ein Vicar des Bischofs Johann von Halber-Radt. Dann wurde die Kirche, deren Bande und Pfeiler ftehen geblie-Den zu sein scheinen, mit einem neuen Dache und mit einer Orgel ver-Tehen, auch die beiben Seitenschiffe mit einem Aufwande von 80 Mark wiederhergestellt. Erst 1343 scheint die Restauration der Kirche been-Det zu sein; denn erst damals soll sie Bischof Albrecht von Halberstadt won Reuem geweihet haben 10). Der Thurm ward 1379 vollendet und mit einem achtseitigen Helmbach versehen 11). Die Rachricht, baß bie Beiben von den Kreuzstügeln ab nach Often gelegenen Quadrate ber Seitenschiffe 1450 und die Chornische um 1500 erbaut seien, bedarf bes Beweises 12). Daß jene Theile junger als die übrige Kirche sind, zeigt Toon bas Material, aus bem sie erbaut wurden. Auf der Stelle bes öflichsten Quabrats bes süblichen Seitenschiffs stand eine um 1400 er-

<sup>5)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beilage S. 108.

<sup>6)</sup> Schiller, S. 50.

<sup>7)</sup> Shiller, S. 51.

<sup>8)</sup> Diese hatte 1302 auch das benachbarte Tuchhaus der Lakenmacher verzehrt. Topialbuch ber Kirche S. 3.

<sup>9)</sup> Computatio Conradi de Luttere aus der Zeit um 1330 im Stadtarchiv Notiz aus dem Jahre 1321 bei Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braun-schweig I, 188.

<sup>10)</sup> C. Abel, Stiftschronif von Balberstadt, S. 347.

<sup>11)</sup> Botho jum Jahre 1379 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 387.

<sup>12)</sup> Shiller, S. 54. 48.

baute Capelle, nach bem barin belegenen Altar bie Anbreascapelle be-

Im Innern der Kirche standen nicht 12, sondern 16 Altare 14) Der Hochaltar im Chore, "ber glorreichen Jungfrau Catharina" ge weihet, ward erft 1295, wahrscheinlich nach Vollendung bes um 125 begonnenen Reubaues ber Kirche, ron einem Lübecker Halto funbirt un Den Altar St. Elisabeths in der Subseite der Kirch botirt 15). fundirten 1300 Stephan Stapel und andere Bürger 16). Den Rico lausaltar, welcher ebenfalls in ber Südseite ber Kirche am Eingan zum Chore lag, botirte 1302 Alexander von Manbere. Daß in jenemen Jahre außer bem Altar ber 11,000 Jungfrauen noch zwei obe brei andere Altare vorhanden maren, zeigt bieselbe Urfunde, nach welcher damals außer bem Pfarrer noch sechs Priester ber Kirche bienten, wa s auf sechs Nebenaltäre schließen läßt 17). Der Thomasaltar war 131 🖘 im November durch Wasmod von Roben 18), der Altar der 10,000 Ritter 1320 burch Echard von Vallersleve und Berthold Grube ura d ber Altar Simonis und Juda, am oberften b. h. öftlichsten Pfeiler ber Sübseite belegen, burch Dietrich Steffens 1320 fundirt und botirt 1973. Am mittelsten Pfeiler ber Sübseite stand ber Altar Johannes be-Täufers und ber Maria Magdalena, welchen 1341 ber Pfarrer Reinbold stiftete und fromme Gemeindemitglieder später weiter ausstatteten 2000. In der auf der Südseite des Chores belegenen kurz vor 1400 erbaute Andreascapelle finden wir den 1397 von Claus Lodewiges fundirte T Andreasaltar 21). Im nördlichen Seitenschiff ftand an der Sacrift

<sup>13)</sup> Finanzbuch II, S. 53 und Urfunde von 1408 Nr. 44.

<sup>14)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 123-125. Dort sind leiber keine Onelle-

<sup>15)</sup> Urfunde vom 22. September 1295 Rr. 6.

<sup>16)</sup> Urfunde vom 31. October 1300 Rr. 8, auch im Copialbuch S. 1. 2.

<sup>17)</sup> Urfunde vom 27. October 1302 Rr. 9, auch im Copialbuch S. 3.

<sup>18)</sup> Urkunde vom 6. November 1319, im Copialbuch S. 5.

<sup>19)</sup> Urkunde des Bischofs Albrecht von Halberstadt vom 17. October 1820 im Sopialbuch S. 11 flg. und bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage 109 und Urkunde Nr. 54.

<sup>20)</sup> Urkunden vom Jahre 1360 Nr. 37 und vom Jahre 1429 Nr. 56. Rotigsvon 1397 im Degedingsbuch des Hagens II, Nr. 46. 33. 88. 203 und im Copia buch III, Nr. 146 zum Jahre 1433 und Nr. 274—288 zum Jahre 1427.

<sup>21)</sup> Urkunden von 1397 Nr. 41 und von 1418 Nr. 46. Rotizen im Degeding- 25 buch des Hagens II, zu 1399 Nr. 59. 71.

and dem Aufgange zu der über ihr besindlichen Prieche der Philippus, und Jacobusaltar, 1401 von Barthold Schwalenberg begründet <sup>22</sup>). Im Anfang des 15. Jahrhunderts war auch der Liebfrauenaltar, der vor dem vorhergenannten Altare stand, schon vorhanden. Wer ihn kistete, ist nicht bekannt; doch ist zu vermuthen, daß der um 1400 von Heinrich von Amberga in dieser Kirche gegründete Altar mit diesem Altar identisch seinrichs Brandenborg 1411 der Altar der heiligen drei Könige erbaut <sup>24</sup>). Undekannt ist die Lage des Dreisaltigkeitssaltars, welchen 1429 Tile vom Broke sundirte <sup>25</sup>), ebenso die des Matthiasaltars, welchen 1437 Aschwin von Halberstadt wo nicht begründete, so doch reichlich beschenkte <sup>26</sup>). Witten in der Kirche beim Tausstein stand der Frohnleich namsaltar, gebaut von Grete, der Bittwe des Bürgers Bruns <sup>27</sup>). Endlich wird noch genannt der Annensaltar, welchen der Bürger Hennig Kalm stisstete <sup>28</sup>).

An Lampen und Lichtern besaß die Kirche im Mittelalter großen Reichthum. Um 1400 brannten Lampen auf dem hohen Chore, in der Andreascapelle vor dem Andreasaltare, über dem Taufstein und vor dem Liebfrauenaltare <sup>29</sup>). Vor dem Chore hing eine Krone, zu deren Besteuchtung die Wittwe Blumenhagen um 1400 das Geld aussetze <sup>50</sup>). An derselben Stelle etwa über dem fleinen Altar, der wohl auch hier als Laienaltar dem heiligen Kreuze geweihet gewesen sein wird, mag das heilige Kreuz seine Stelle gehabt haben, welches 1325 urfundlich erwähnt wird <sup>31</sup>). Vor diesem Kreuze erhielten die Meistergesellen der

<sup>22)</sup> Finanzbuch II, S. 24 und Urkunde vom Jahre 1402 Nr. 43 und Copialbuch des Raths II, fol. 81; III, fol. 1201. Deged. des Hagens II, S. 81 und Urkunde von 1429 Nr. 60. Daß 1405 in der Kirche zwölf Altäre bestanden, zeigt Fimanzbuch I, fol. 191.

<sup>28)</sup> Finanzbuch II, S. 24. Degebingebuch bes hagens II, S. 64.

<sup>24)</sup> Urkunden von 1411 Rr. 50 und von 1429 Rr. 59 und im Degedingsbuch bes Hagens II, S. 189. Weitere Bermächtnisse an diesen auch St. Barbara ge- weiheten Altar siebe im Copialbuch bes Rathes III, fol. 111 , 120 und 117.

<sup>25)</sup> Urfunde von 1441 Nr. 70.

<sup>26)</sup> Urtunbe von 1437 Nr. 67.

<sup>27)</sup> Urfunde von 1440 Mr. 69 und Finanzbuch I, fol. 29.

<sup>28)</sup> Stiftungsjahr und Lage find unbefannt. Rehtmeier I, 125.

<sup>29)</sup> Finanzbuch II, S. 48. Degeb. bes Hagens II, S. 76 und S. 94.

<sup>30)</sup> Finanzbuch I, fol. 201.

<sup>31)</sup> Urfunden von 1325 Mr. 19 und Mr. 65 vom Jahre 1485.

Tuchmacherinnung im Hagen 32) ein Licht; eine andere 36 Pfund schwere Bachskerze, bas Tauflicht, brannte am Taufstein, bas 40 Pfund schwere Liebfrauenlicht vermuthlich vor dem Liebfrauenaltare 38). Bor bem Frohnleichnamsaltare brannte seit 1448 eine eigene Krone 84), vor bem Sochaltare hielten seit 1443 bie Knochenhauer im Hagen einige Rerzen 26) erwähnt werden ferner die Apostel - Lichter 86). Am Charfreitage verfertigte man aus 13 Pfunden Wachs Kerzen zur Erleuchtung bes fü biesen Tag hergerichteten heiligen Grabes, am Tage Maria Lichtmesse= verwandte man ebenso viel Wachs zu Kerzen, am Frohnleichnamstag 10 Pfund zu ben Frohnleichnamslichtern und am Kirchweihtage 30 Pfun zur Erleuchtung bes Gotteshauses 87). Diese Rerzen beschaffte man meisten von milben Gaben, welche zu verschiedenen Zeiten in ber Gemeinbe ge= = sammelt wurden 88). Bur Haltung von vier großen Kerzen ober Trace lichtern, zu benen 100 Pfund Wache verwandt werben follten, feste Sam s von Halberftadt 1409 eine Summe Gelbes aus 89). Diese Lichter wurdent, wie es scheint, beim Leichenbegängniß armer Leute benutt; am Frohraleichnamstage trug man sie in Procession bem heiligen Leichnam vorcum und ließ sie bann auf bem Frohnleichnamsaltar bis zum Ende ber Bes. per brennen; auch am Allerheiligen - und Allerseelentage brannten sie 400.

An Kirchenornat <sup>41</sup>) waren 1405 vorhanden zwölf Kelche, zehn Mortsftranzen, darunter eine aus Elfenbein, mehrere andere mit kostbaren Keiliquien geschmückt <sup>42</sup>), zwei Kreuze, mit denen der Priester den Segen ertheilte, ein Paar silberne Ampeln und zwei silberne Weinkannen. In Keliquienbehältern mögen mehrere aus Silber getriebene Arme und Haupter von Heiligen benutt sein. Genannt wird das Haupt St. Keitharinas und die Arme St. Valentins, St. Splvesters und St. Ber

<sup>32)</sup> Degeb. bes Hagens II, S. 33. 143.

<sup>33)</sup> Finanzbuch II, S. 48.

<sup>34)</sup> Finanzbuch I, fol. 29.

<sup>35)</sup> Finanzbuch II, S. 65.

<sup>36)</sup> Finanzbuch II, S. 26. 49.

<sup>37)</sup> Finanzbuch II, S. 50. 27.

<sup>38)</sup> Finanzbuch II, S. 48-50.

<sup>39)</sup> Dusse lecht scalme setten unde bernen allen ellenden armen unde worden begerd.

<sup>40)</sup> Degeb. des Hagens II, S. 167. Finanzbuch II, S. 68.

<sup>41)</sup> Kinanzbuch I, fol. 17'-20.

<sup>42)</sup> In einer befand sich ein Finger St. Elisabeths, in einer anderen ein Stiff wom Haupt St. Katharinas, in einer britten ein Stücken vom Krenze bes Herri

wards. Die Statuen St. Katharinas, St. Matthias, St. Benedictus und St. Andreas zierten die Altäre des Gotteshauses, unter dessen Kost-barkeiten auch eine Krone Unserer lieben Frau erwähnt wird. An 20 Meßgewänder und eine Menge von Priesterröcken, Caseln und Kappen nebst Altardecken, Vorhängen und Teppichen waren 1405 vorhanden; 38 Bücher dienten zum gottesdienstlichen Gebrauch der Geistlichen, daranter 7 Meßbücher 48), 4 Gradualbücher, 4 Antiphonaria, 6 Psalter, 2 Bibeln, 3 Agenden, 2 Legendenbücher und 1 Passtonale. Die Orgelwar 1400 schon "seit alter Zeit" vorhanden 44), 1502 ward das Orgelwerf erneuert und bei der Anwesenheit des papstlichen Legaten und Carsbinals Raimund eingeweiht 45).

Gloden haben sich im Thurme schon 1295 befunden, schon damals ist vom Morgengeläut dieser Kirche die Rede 46); einen Glöckner sinden wir bereits 130247). Um 1400 werden zwei große Glocken offenbar im Gegensatz zu kleineren Glocken erwähnt 48), zu diesen mag die 1401 erswähnte Aves Marienglocke gehört haben 49); eine der noch vorhandenen ist aus dem Jahre 1498, eine andere, die St. Bernward geweihete Stunsdenglocke ist 1512 gegossen 50). Eine Sonnenuhr hat ein Meister Marsquard 1385 am Thurme angebracht 51).

Dem Pfarrer der Kirche standen 1302 schon sechs Priester, zwei Schüler und zwei Glöckner für die gottesdienstlichen Verrichtungen zur Seite 52), 1322 werden neben ihm drei Pfarrpriester und fünf Capellane, Altaristen oder Officianten genannt 58), die Zahl der letzteren ist 1401 auf neun, die der Pfarrschüler auf vier gestiegen 54). Das Amt des

<sup>43)</sup> Schon 1281 schenkten Conrad Stapels Söhne ber Kirche ein Meßbuch. Ur-kunde bes Stadtarchivs Nr. 21 und im Copialbuch der Kirche S. 35.

<sup>44)</sup> Finanzbuch II, S. 54 und I, fol. 17.

<sup>45)</sup> Finanzbuch II, S. 67 und Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 126.

<sup>46)</sup> Urtunde von 1295 Rr. 6.

<sup>47)</sup> Urfunde von 1302 Nr. 9.

<sup>48)</sup> Finanzbuch I, fol. 11 '. Eine ber großen Gloden ward 1393 angeschafft. Sinanzbuch I, fol. 33 '.

<sup>49)</sup> Kammereibuch bes Hagens fol. 55 1.

<sup>50)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architeftur, S. 56.

<sup>51)</sup> Copialbuch bes Raths II, fol. 541.

<sup>52)</sup> Urfunde Nr. 9.

<sup>53)</sup> Degeb. bes Hagens I, fol. 5.

<sup>54)</sup> Finanzbuch I, fol. 11 und Rämmereibuch bes hagens fol. 561.

Pfarrers, welchen die Gemeinde wählte, der Herzog aber investirte 56), bekleibeten nachweislich folgende Geiftliche:

- 1. Heinrich 1224 56).
- 2. Nicolaus 1280, 1295 57).
- 3. Balbewin von Dalem 1300. 1302, zugleich Cuftos im Blasstusstift 58).
- 4. Reimbold 1301 Scholasticus am Blasiusstift, Pfarrer der Kartharinenkirche seit etwa 1302, später auch Capellan Otto bes Wilden, stiftete den Johannisaltar in der Kirche, ließ noch 1350 für dieselbe eine Bibel schreiben und starb um 1351 59).
- 5. Johannes von Verbingessen 1358. 1360 60).
- 6. Conrat von Soltau 1377. 1400 auch Canonicus zu St. Bla- sius 61).
- 7. Johannes Ryfe 1402. 1411 62).
- 8. Gerlach von bem Broke 1415. 1418 68).
- 9. Otto Ottonis, ein unchelicher Sohn Herzogs Otto von Grubenhagen, als Pfarrer von 1429 bis 1456 genannt 64).
- 10. Conrad Schwanenflügel 1479.
- 11. Johannes Seborch 1488. 1495 6.5).
- 12. Johann Evernhusen 1500 66).
- 13. Johann Kalm 1523 67).
- 55) Jura Indag. §. 12 im Urfunbenbuch ber Stabt I, S. 2.
- 56) Orig. Guelf. III, 698.
- 57) Urkunde Rr. 3 in Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 72 und Urtunde Rr. 6.
  - 58) Urkunden Nr. 8. 9 und Memorienregister von St. Blafius S. 72.
- 59) Urkunde von 1301 der Martinikirche Rr. 7. Urkunde von 1349 im ged. des Hagens I, fol. 50; Urkunde von 1333 in Rebtmeier, Supplem. S. von 1350 und 1351 Nr. 32. 34 und Degeb. des Hagens I, fol. 56.
  - 60) Urfunde bei Rehtmeier I, 141 und Urfunde Rr. 37.
  - 61) Ordinar. S. Blasii fol. 75. Nr. 95 und Hinauzbuch I, fol. 16 1.
- 62) Urkunde Rr. 43 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 125 und Deged. Sagens II, S. 179.
  - 63) Urtunden von 1415 Nr. 45 und von 1418 Nr. 46.
- 64) Urfunden von 1429 Mr. 53 fig. und Ordinar. S. Matthaei bei Gebharb-
  - 65) Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 125.
  - 66) Urfunde bes Stabtarchivs 92r. 1155.
- 67) Urkunde bei heffenmüller, heinrich Lampe S. 106. Rehtmeie = Supplem. S. 46.

Die Pfarre umfaßte im Mittelalter wie noch heut zu Tage das nasse Weichbild des Hagens, bessen einzige Pfarrkirche dieselbe ist.

Die ländlichen Grundftude, welche bas Rirchenvermögen bilbeten, ind meistens im Verkauf des 14. Jahrhunderts bei Gelegenheit von Utargrundungen erworben. Den Altar Simonis und Juda dotirte Dietich Steffens 1315 mit einem Hofe und drei hufen Landes in Bohn-201 66). Für den Thomasaltar erwarben die Kirchenvorsteher 1319 von en Gebrübern von Rottorp ben Brühlhof zu Ingeleben mit vier Hufen andes 69). 3m April 1320 erfaufte die Kirche für 150 Mark fünf jöse in Twelken bei Scheppenstedt, zu benen vier Hufen Landes, eine Biefe und ein Wäldchen gehörten, ferner bie bortige Mühle und acht n Liten ausgethane hufen Landes, endlich zwei hufen in Gevensben, brei in Remlingen und eine in Sefer bei Jerrheim 70). Bom legibienfloster erfaufte bie Kirche 1327 zwei Höfe in Thiebe mit zwei jufen Landes 71); noch einen Hof daselbst mit achtzehn Morgen Landes mfte fie 1331 vom Kreuzstifte in Hilbesheim 72). Zur Dotation bes whannisaltars erwarb Pfarrer Reimbold burch Kauf von den Gebrüern Reiners 134() noch vier Hufen Landes in Twelken 78). Einen jof mit 11/2 Hufen zu Dettum schenkte 1341 Adelheid, die Wittwe iohanns von Fallersleben; die Hälfte dieses Gutes sollte bem Aloster Bibrechtshausen bei Nordheim, ein Viertel der hiesigen Andreas - und benso viel der Katharinenkirche gehören 74). 1398 fand die Katharinenrhe bas Rloster ab und gelangte so in den Besit breier Viertel des Butes zu Dettum 75). 1343 kaufte die Rirche einen Hof mit einer Hufe andes zu Remlingen 76). Alle diese Güter sind ihr zur Zeit ihres Pfars

<sup>68)</sup> Urkunde von 1315 im Copialbuch und von 1320 bei Rehtmeier, Kirenhistorie I, Beilage S. 120.

<sup>69)</sup> Urkunden vom 6. November 1319 im Copialbuch S. 4 und S. 15.

<sup>70)</sup> Urkunden vom Jahre 1320 Nr. 12. 13. 14 und im Stadtarchiv Nr. 46, n Copialbuch S. 6, S. 9 und S. 11, letztere gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenkorie I, Beilage S. 109-111. Urkunde von 1332 im Copialbuch S. 26.

<sup>71)</sup> Urfunde vom 30. Mai 1327 Nr. 20 und im Copialbuch S. 19.

<sup>72)</sup> Urkunde vom 2. Mai 1331 im Copialbuch S. 22-24.

<sup>73)</sup> Urkunde vom 31. December 1341 Nr. 24 vergl. Nr. 21—23, im Copial-5 S. 27—29.

<sup>74)</sup> Urfunde vom 27. Mai 1341 im Copialbuch S. 33.

<sup>75)</sup> Finanzbuch I, fol. 101; II, p. 5 und Urkunden bes Klosters von 1398 im Dialkuch S. 42. 43 fig.

<sup>76)</sup> Urtunde vom 28. März 1343 im Copialbuch S. 28.

rers Reimbold erworben. Rach bessen Tobe um 1350 sind nur noch wenige ländliche Grundstücke acquirirt, so 1353 eine halbe Huse in Absbenrode am Elme ??) und 1366 zwei Husen zu Kraut-Reindorf bei Kissendruck am Feldgut ergiebt sich, daß zu Ansang des 15. Jahrhunderts mehrere der früher erworbenen Güter wieder verloren gegangen waren; die Besthungen zu Bohnstedt, Ingeleben, Twelsen, Gevensleben, Thiede, Remlingen werden nicht mehr genannt. Das Vermögen der Kirche an Feldgut bestand damals nur noch in den Gütern zu Dettum, Abbenrode, Kraut-Reindorf, ferner in einer Huse zu Watenstedt, drei Husen und vier Hösen zu Bornum, in einem Hof zu Kissenbrück und in ½ Huse zu Geser. Aus diesen Grundstücken hatte sie jährlich 8½ Schessel an Weizen, 7 an Roggen, 6 an Haser und etwas über 50 Schillinge baase Geld an Zinsen einzunehmen ?9).

Die Kirche hatte ferner jährlich einen halben Wispel Salz aus der Saline zu Lüneburg zu empfangen, woraus sich eine Einnahme von etwa fünf Mark ergabso). Die Feldmark des zwischen Jerrheim und Söllingen belegenen Dorfes Seker, welche 44 Hufen groß war, hatte an die Katharinenkirche den Zehnten zu entrichtens1). Seit 1379 stand ihr die Fischerei in der Oder oberhalb der Stadt die Eisenbüttel und unterhalb die Delper zu, welche jährlich sieden Pfund Zins einbrachtes. Im Grbenzins hatte ste um 1400 jährlich 168½ Schilling aus Häusen im Hagen einzunehmens8), an Worthzins über 27 Schillinge aus der Säusern am Bohlwege bei der Tempelkirche und aus drei Häusern am Bausmiethe ungefähr 34 Schillinges8), Im Pacht für etwa 12 Morgen Garten- und Feldländerei vor der Sta

<sup>77)</sup> Urkunde vom Donnerstag nach Severns 1353 im Copialbuch S. 36.

<sup>78)</sup> Urkunden von 1366 Nr. 39, im Copialbuch S. 40. 42 und Finar buch II, S. 4.

<sup>79)</sup> Finanzbuch II, S. 4-7. 1408 gehörten der Kirche auch Wiesen zu Abbe- et büttel. Urtunde Nr. 44.

<sup>80)</sup> Finanzbuch II, S. 5.

<sup>81)</sup> Finanzbuch II, S. 7.

<sup>82)</sup> Urfunde von 1418 Rr. 46.

<sup>83)</sup> Finanzbuch II, S. 10—12.

<sup>84)</sup> Das. S. 12-13.

<sup>85)</sup> Das. S. 14.

etwa 90 Schillinge 86) und an Zinsen für 190 Mark ausstehender Caspitalien etwa 12 Mark 87). Die Einnahme aus den Opfern, welche an Festiagen auf den Altären geopfert wurden, berechnete man um 1400 auf über 170 Schillinge, außerdem sammelte man für die in der Kirche kennenden Lichter in der Gemeinde jährlich über 50 Schillinge 88).

Der Provisoren, welche der Rath im Hagen zur Verwaltung des Kirchenvermögens ernannte, gedenkt schon eine Urkunde vom Jahre 1295 89).

Außer Weihnachten, Oftern, Himmelfahrt und Pfingsten wurden in der Katharinenkirche schon im 13. Jahrhundert als Feste geseiert der Beter-Paulstag (29. Juni), der Katharinentag (25. November) und die Kirchweih, welche man am Sonntag nach dem Gallentage in der zweiten Halfte des October beging 90), ferner der Neujahrstag, der Tag der Erscheinung Christi, der Palmensonntag, Maria Geburt, Verkündigung, Reinigung und Himmelfahrt, der Michaelistag, das Allerheiligensest und der Ricolaustag (6. December) 91). Aussicht auf die Erwerbung reichslichen Ablasses trieb die Gläubigen an diesen Tagen zum Besuch des Sotteshauses. Jener Ablas ward 1300 auf den Besuch der Kirche am

=

18

<sup>86)</sup> Finanzbuch II, S. 15-17. Schon seit 1351 hatte bie Kirche jährlich 71 Schilling Pachtzins aus 9½ Morgen Gärten einzunehmen. Copialbuch S. 38.

<sup>87)</sup> Das. S. 19-22. Weddescat.

<sup>88)</sup> Das. S. 25-27.

<sup>89)</sup> Urkunde Nr. 6. Dort heißen sie procuratores ecclesiae. Ordinar. 70 im Urkundenbuch I, 166. Bekannt sind von benselben:

Eggeling von Ringelem und Albert Kramer 1319 (Urkunde im Copialbuch S. 4).

Hermann von Honlage um 1325 (Urkunde Mr. 19).

Tile von Obenum und Herwich Kahle 1388 (Degeb. ber Neustadt II, fol. 77.

Gerlach vom Brote und Claus Berwer 1394. 1399 (Degeb. des Hagens 11, S. 4. 59).

Andelef von Ingeleve und Cord Slachmann 1403 (Finanzbuch II, S. 1). Cord Slachmann und Hans Katenhusen 1409 (Deged. des Hagens II, 167). Mehne von Pepne und Heinrich Wittetop 1502 (Finanzbuch II, S. 67). Heinrich Wittetop und Hennig Binder 1518.

Corb Hornburg und hennig von Pepne bis 1528 (Der goddeshuse register).

<sup>90)</sup> Urkunde von 1252 Nr. 2 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beilage S. und Shigtbol S. 258.

<sup>91)</sup> Urfunde von 1280 Rr. 3 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Suppl. S. 72. Durre, Geschichte Braunschweige.

Johannistage, am Stephans - (26. December), Bincentius = (22. Januar), Martine = (11. November), Magbalenen = (22. Juli) und am Lucientage (13. December), so wie auch auf alle Gläubigen ausgebehnt, welche unter Abbetung bes Baterunsers und bes englischen Grußes um ben Kirchhof gingen 92). 1302 begründete ein Vicar des Blasiusstifts, Johann von Lüneburg, zwei Feste in ber Ratharinenkirche, das ber 11,000 Jungfrauen (21. October) und das ber heiligen Glisabeth (19. Rovember) 98). Im Verlauf des 14. und im Anfang des 15. Jahrhunderts kam noch bazu die Feier des Balentinstages (14. Februar); ein Mas rienfest nach Holtnickers Fundation am Sonnabend vor Jubilate zu begeben, bas Frohnleichnamsfest, bas Fest ber Befehrung St. Katharinas am Sonntage nach bem Peter-Paulstage zu feiern, von Claus Lubewigs Chefrau fundirt; das Fest der Heimsuchung Maria, von Remerd von dem Campe gestiftet, das Theobaldussest (29. Januar), eine Stiftung Hans Hornburgs, das Fest der heiligen Anna (26. Juli), das Euse mienfest (16. September), gestiftet von Bernd Kahle 94), endlich bas kest St. Autors (20. August) und bas ber Kreuzeserhöhung (14. Septeme ber), beibe vom Rath um 1350 gestiftet 95). In der Fastenzeit wurde seit 1426 auch hier gleich nach 5 Uhr Nachmittags ein Salve regins gefungen 96). Bon späteren gottesbienstlichen Stiftungen an Dieser Rirche ist nichts mehr befannt, weil die Urfunden von 1458—1524 bei der großen Ueberschwemmung bes Jahres 1808 durch Benegung mit Wasser unleserlich geworden sind.

## 9. Die Andreaskirche 1).

Für die Erbauung dieser Kirche um's Jahr 1200°) läßt sich ke ir altes Zeugniß anführen. Erst 1559 schrieb der Erbauer des Thurm Er Barward Tafelmaker, in einem 1835 im Thurmknopfe wieder aufgesus

<sup>92)</sup> Urfunde von 1300 Nr. 7.

<sup>93)</sup> Urfunde von 1302 Nr. 9, im Copialbuch S. 3.

<sup>94)</sup> Urkunde von 1354 im Cepialbuch S. 40 fig.

<sup>95)</sup> Finanzbuch II, S. 55-58, Kammereibuch bes Hagens fol. 56 1.

<sup>96)</sup> Copialbuch des Rathes III, fol. 112.

nen Berichte\*), daß das Fundament des Thurmes 1200 gelegt sei. arans hat man geschloffen, baß auch die Kirche um jene Zeit erbaut in musse. So unsicher der Grund dieses Schlusses ift, so nahe kommt bennoch ber Wahrheit. Daß 1227 bei ber Weihe des Blasiusstiftes e fleben Pfarrkirchen ber Stabt im Stande waren, leibet keinen 3meis 14), obwohl bie alteste Urfunde, welche der Andreasfirche gebenkt, erft m Jahre 1290 angehört 5). Die Behauptung des Shigtboks C. 255, reiche Raufleute, welche Kruppel gewesen feien, hatten sie erbaut," scheint iftorisch unbegrundet; mehr Glauben verdient die Angabe, daß dies botteshaus dem Apostel Andreas und St. Vitus geweihet sei, obwohl d ber Lettere als Patron urkunblich nicht nachweisen läßt. Im 13. ahrhundert scheint nur das Mittelschiff mit den Kreuzflügeln und den eiben ursprünglichen Seitenschiffen, welche in romanischer Weise nur bie ilbe Höhe und Breite bes Mittelschiffes gehabt haben mögen, nebst m unteren Thurmgeschoß fertig geworden zu sein 6). Seit 1360 bauete an am Thurme weiter. In ben folgenden sechs Jahrzehnten warb 186 Mittelhaus" ober Glockenhaus und die untere Gtage beiber Thürme 1 rein gothischen Style erbaut ?). In bieser Zeit bauete man aber ich an der Rirche; 1397 ward die Sacristei vergrößert und mit mehr mstern versehens); 1405 die Chornische vollendet, wie die Inschrift 1 ihrem Giebel befagt; 1419 endlich scheinen die erweiterten und eriheten Seitenschiffe und ihre mit vielen Bildwerken verzierten Gie-

<sup>,</sup> auf bessen Umschlage die Jahreszahl 1383 steht, und c) ein 1399 angelegtes Co: albuch, in welchem die wichtigsten Urkunden der Kirche dis 1524 eingetragen
th, nebst einem Berzeichniß der ihr gehörenden Kleinodien, der ihr zu zahlenden
inse und der von ihr zu entrichtenden Leibrenten. Es enthält 74 Blätter in hoch
- Alle diese Quellen werden jetzt im Stadtarchive ausbewahrt.

Beiträge jur Geschichte biefer Rirche lieferten:

Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 129-137 und Supplem. 46 fig.

Bolff, Einige Nachrichten von der Andreastirche im Braunschw. Magazin 25, St. 42—44. Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 80—92.

<sup>2)</sup> Rehtmeier I, 129 und Schiller, S. 81.

<sup>3)</sup> Abgedruckt in von Bechelbe, Br. Geschichten, S. 299.

<sup>4)</sup> Memorienregister St. Blasii S. 35.

<sup>5)</sup> Urkunde Nr. 1 und Wolff im Braunschw. Magazin 1825, S. 681.

<sup>6)</sup> Shiller, S. 81—83.

<sup>7)</sup> Tafelmater bei von Bechelbe, S. 301.

<sup>8)</sup> Urtunbe Nr. 38.

belfelber fertig geworden zu sein <sup>9</sup>). Nachdem die Kirche somit um 1420 vollendet war, machte man sich um 1450 wieder an den Thurmbau <sup>10</sup>). 1454 nahmen der Rath und die Borsteher derselben den Reister Jacob von Göttingen für den Thurmbau an <sup>11</sup>), verwandten seitdem nachweiss lich auch mehrere Capitale an die Erbauung des südlichen Thurmes <sup>12</sup>), welchen Barward Taselmaker 1518 — 1532 vollendete, worauf er 1544 ein Kupserdach erhielt <sup>18</sup>).

In der Kirche wurden im Laufe des Mittelalters folgende Alibe gestiftet 14). Am altesten ist der Hochaltar im Chore, dem heiligen Andreas als dem Schuppatron der Kirche wohl zu Anfang des 13. Jahrhunderts geweiht; vielleicht ebenso alt ist der Altar vor dem Chore, ber jetige fleine Altar, deffen Patron wir nicht fennen 16). Im Anfang bes 14. Jahrhunberts ward ein neuer Altar im füblichen Seitenschiff fertig, an welchem Theodolf von Graslege und andere Burger 1316 eine täglich nach der Frühmesse abzuhaltende Messe fundirten 16). Dieses Altars Patron scheint die Jungfrau Maria ober St. Nicolaus gewesen zu sein. Der Margarethenaltar mag um 1323 gestistet fein; benn bamals erwarb ber Kaufmann Berthold von Holle und ber Pfarrer Bruno bie fünf Hufen zu Woltorp, welche beffen Ausstattung bilbeten 17). Er lag "oben in der Kirche in der Capelle am Chon nächst der Sübseite", heißt darum auch der Capellenaltar 18). Altar St. Barbaras warb 1353 von Lubefe Schermer begründet und mit dem halben Zehnten zu Südgleidingen und brei Husen zu

<sup>9)</sup> Diese Jahrzahl steht am westlichsten Giebel ber Rorbseite neben bem Bilbe bes heil. Andreas.

<sup>10)</sup> Testamentenbuch S. 64. 71 zu ben Jahren 1453 und 1454.

<sup>11)</sup> Copialbuch fol. 42.

<sup>12)</sup> Urkunde von 1454 im Copialbuch fol. 521, von 1484 Urkunde Rr. 92, von 1517 bei Rehtmeier, Supplem. S. 46.

<sup>13)</sup> Tafelmater bei von Bechelbe, S. 301 fig.

<sup>14)</sup> Ohne Angabe ber Quellen nennt Rehtmeier I, 134 fig. die meisten berselben.

<sup>15)</sup> Daß ber Altar vor bem Chore St. Bitus geweihet war, wie Rehtmeier I, 135 vermuthet, sagt keine Urkunde. Im Copialbuch fol. 32 heißt er de vromissen-altar.

<sup>16)</sup> Urfunde Mr. 8.

<sup>17)</sup> Urkunden Nr. 10. 11. 12 und Copialbuch fol. 6, in welchem die beigeschritztene Rotiz ad altare S. Margarete von Wichtigkeit ift.

<sup>18)</sup> Urkunde von 1485 im Copialbuch fol. 66 !. Copialbuch fol. 32 !.

Munstedt dotirt 19). In demselben Jahre stiftete Hennig von Mache tersem den Altar Johannis des Täufers und stattete ihn mit But zu Hallendorf und Bedbingen aus 20). Nach bem letten Willen hennigs von Obenum ward 1377 ber Lorenzaltar fundirt und mit 3 Hufen zu Beierstedt dotirt, wozu Arnd Perzekes noch 2 Hufen in Bornum bei Lutter fügte 21). Spätestens am Enbe bes 14. ober im Anfange des 15. Jahrhunderts, jedenfalls vor 1407, entstanden noch bie Altäre Unfrer lieben Frau und St. Nicolaus<sup>22</sup>). Der lettere, auch ber Seelmessenaltar genannt, bessen eine Urkunde schon 1408 gebenkt 28), lag bei bem Chore rechter Hand nach Süben hin; eine Stiftung ber Bürgerin Hense fügte biesem Altar 1516 St. Anna als zweite Patronin hinzu 24). Im 15. Jahrhundert kamen noch acht neue Altare zu den neun schon vorhandenen. Den Paulsaltar, am britten Pfeiler im nördlichen Seitenschiff belegen, fundirte Hans Boffe und der Priester Valentin Sasse 140725). Im Jahre 1408 war auch ber Altar Maria Magdalena, welcher über ber Sacristei stanb, bereits vorhanden 26). In der Mitte der Kirche stand "vor der Rosten hinter dem heiligen Stocke bei dem Taufsteine" der Altar der heilis gen Dreifaltigkeit, welchen 1429 Hans Blumenhagen stiftete 27). Un dem "untersten Pfeiler der nörblichen Seite" ward 1442 der Peterbaltar burch Arnb von der Lenne 28), und ihm gegenüber am uns tersten Pfeiler der südlichen Seite 1442 noch ein Dreifaltigkeits. altar durch Thile Karftens gegründet, an welchem St. Andreas und

<sup>19)</sup> Urtunde Rr. 26 und Copiasbuch fol. 12.

<sup>20)</sup> Urtunde Nr. 27 und Copialbuch fol. 25.

<sup>21)</sup> Urtunde Mr. 32 und Urtunde von 1403 im Copialbuch fol. 171.

<sup>22)</sup> Diese erwähnt bas vor 1407 geschriebene Berzeichniß ber Altarbehänge zu St. Andreas im Copialbuch fol. 32 1. Der Marienaltar wird erst 1429 wieber er- wähnt im Degedingsbuch ber Neustadt II, fol. 165.

<sup>23)</sup> Urtunbe Rr. 48.

<sup>24)</sup> Urfunde von 1507 Nr. 107; von 1516 im Copialbuch fol. 711.

<sup>25)</sup> Urkunde von 1407 Nr. 46; von 1408 im Copialbuch fol. 21 und von 428 Rr. 61. Mitpatrone waren St. Stephan, St. Alexius, Fabianus, Sebastianus, Chriacus, Enstachius und Valentinus.

<sup>26)</sup> Urfunde Rr. 48.

<sup>27)</sup> Urkunde Rr. 62. Mitpatrone waren die Apostel Simon, Judas, Matthias und Mlus, St. Splvester, Pancratius, Theobald, Jodocus, St. Brigitte und Katharina.

<sup>28)</sup> Urtunde Rr. 67.

St. Bartholomäus Mitpatrone waren 29). Unten an der Sacristei fundirte im nördlichen Seitenschiff 1448 Dietrich Rutenberg den Kreuzes, altar 50); 1463 stiftete der Licentiat Eggeling Becker den Altar der vier heiligen Lehrer in der Südseite in der Capelle neben dem Chor 31); den Altar der 10,000 Ritter endlich stiftete Gerefe vom Hagen 1495 über der Sacristei 22). Ob der in einer Urfunde vom Jahre 1519 erwähnte Balentinsaltar 33) ein selbstständiger Altar war, oder ob dies nur eine andere Benennung für den Paulusaltar ist, welcher St. Balentin zum Mitpatron hatte, ist nicht zu entscheiden.

Dafür, daß an hohen Festen der Schmuck der Lichter nicht fehlte, sorgten fromme Christen auch in dieser Kirche. Auf dem Chore stand ein siebenarmiger Leuchter, auf welchem nach einer Stiftung Thile Rate stens an Festiagen 7 Lichter zu brennen pflegten 84); ebenbaselbst brannte, wahrscheinlich vor dem Hochaltar, eine ewige Lampe, welche einst bie Lafenmacher ber Neuftadt dem Gotteshause verehrten 85). Gine ander Lampe stiftete die Familie Gerwinus 86). Lichter brannten an hohen Festen mehrere auf bem Chore 87), eins vor bem Nicolausaltare 88), eins vor dem Kreuze, das den Kreuzesaltar geschmückt haben mag 83). Das Liebfrauenlicht, welches an einem ber sublicen Pfeiler bem Standbilbe St. Urbans gegenüber brannte, wenn Freitage bas Hochamt, Sonn abends die Liebfrauenmesse und Sonntags die Seelenmesse gehalten wurde, wenn in der Fastenzeit das Salve regina gesungen ober ein hohes Fest gefeiert ward, hatten 1480 die Knochenhauer der Reustadt gestiftet und botirt 40). Auch an Kleinobien und sonstigen Rostbarkeiten fehlte es nicht. Ein um 1400 aufgenommenes Inventarium 1) nennt

<sup>29)</sup> Urfunte Nr. 66.

<sup>30)</sup> Urfunde Nr. 70.

<sup>31)</sup> Urtunde Nr. 79.

<sup>32)</sup> Urkunde Nr. 101 und Copialbuch fol. 63 '.

<sup>33)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 47.

<sup>34)</sup> Urkunde von 1429 im Copialbuch fol. 51 und im Degebingsbuch ber Fitabt III, fol. 165.

<sup>35)</sup> Urfunde von 1395 im Degeb. der Neustadt I, fol. 181.

<sup>36)</sup> Vermögensbuch S. 9.

<sup>37)</sup> Das. S. 3.

<sup>38)</sup> Urtunde von 1447 Nr. 68.

<sup>39)</sup> Bermögensbuch S. 13 und Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 28.

<sup>40)</sup> Urfunde Nr. 87.

<sup>41)</sup> Copialbuch fol. 31' - 33'.

8 filberne Relche mit Patenen, für bie bamals vorhandenen Altäre ausmichend, 9 Monstranzen, meistens von Silber, nur zwei von Kupfer aber ergoldet; in einer filbernen Monstranz ward etwas vom heiligen Blute be herrn aufbewahrt, welche zu bestimmten Zeiten ausgestellt warb, mmit die Gläubigen vor ihr milbe Gaben opferten 42). Für die 1400 withandenen Altare waren 22 Altarbeden vorhanden, 8 Paar Altars leuchter, 4 große Leuchter auf bem Chor und 6 Ampeln; 18 Desgewäns ler hatte bie Rirche bald nach 1400, barunter ein sammetnes und eins von rother Seide; an Caseln, Alben, Chorfappen fehlte es nicht, auch ein Paar Fahnen für Processionen maren ba. An Festtagen wurden mf ben Altären die Kleinobien ausgestellt, z. B. St. Andreas Haupt mb sein Arm, beibes silberne Reliquienbehältnisse, 5 silberne Statuen von Aposteln, 4 vergoldete Kreuze aus Silber, ein Frauenhaupt als Reliquienbehältniß, eine Statue ber heiligen Jungfrau, welche man mit filbernem Scepter, silberner Krone, Mantel und Spangen schmuckte, du elfenbeinernes Marienbild, Statuen der heiligen Barbara und Urfula und mehrere Reliquienbuchsen. Bon gottesbienftlichen Buchern waren mehrere Missalien, Psalter, Antiphonarien, Gradualien, Legenden. und Taufbücher, Sequenzen- und Hymnenbücher vorhanden. Gine Dr. zel hatte die Rirche bereits 1392 43), Glocken schon 1302, die alteste ber noch erhaltenen stammt aus dem Jahre 141044), eine Thurmuhr virb 1491 ermähnt 45).

Das geistliche Personal wuchs auch in dieser Kirche mit der zunehs nenden Zahl der Altäre. Um 1350 sinden wir außer dem Pfarrer Pfarrpriester und 2 Capellane 46), 1401 hat sich die Zahl der letteren hon auf 6 vermehrt 47). Im 15. Jahrhundert fügte man noch mehstere Bicare oder Altaristen hinzu, welche der Pfarrherr gleich den Casellanen annahm und beköstigte. Um 1430 sinden sich 2, etwa 40 Jahre nachher 6, 1472 schon 9 und zu Anfang des 16. Jahrhunderts ar 12 Vicare 48). Für die niederen Functionen hatte die Kirche einige

<sup>42)</sup> Urfunde Mr. 6 vom Jahre 1315.

<sup>43)</sup> Bermögensbuch S. 28.

<sup>44)</sup> Urkunde bee Stadtarchivs Nr. 28 und Schiller, S. 90.

<sup>45)</sup> Urfunde im Copialbuch fol. 45 1.

<sup>46)</sup> Degeb. ber Neustabt I, fol. 25.

<sup>47)</sup> Rämmereibuch ber Menstabt S. 36.

<sup>48)</sup> Urfunden von 1432 im Copialbuch fol. 52; von 1468 Nr. 82; von 1472 E- 84; von 1507 Nr. 107 und 1517 bei Rehtmeier, Supplem. S. 46.

Schüler, und einen Opfermann, bem auch ein Schüler zugeordnet war. Das ganze geiftliche Personal ber Kirche ftand unter ber Aufsicht ihres Pfarrherrn. Das Umt eines solchen bekleibeten, soweit uns aus Urfunden bekannt ist:

1) Mag. Jordanus um 1300, zugleich Canonicus bes Blastusstiftes und Begrunder der Pfarrbibliothet zu St. Andreas, welcher er 16 Hanbschriften meift theologischen Inhalts vermachte 49).

. =:

J

13

I

ينم -

-1-

...

\_\_\_\_

- i

-26

. :

7.:(

. .

Tel

- 2) Mag. Bruno Luckemann wird zuerst 1301 am 26. Mirg als Pfarrherr zu St. Anbreas erwähnt. Später ward er auch Canonicus zu St. Blasius und fundirte und botirte in diesem Stift die Ans dreascapelle und deren Altar, er ist als Pfarrer bis in den Juni 1333 nachzuweisen. Er starb im März 1335 ober 1336 50).
- 3) Ortahis bekleibete das Pfarramt im October 1336 und besorgte dasselbe noch 1358 im März 51). Pfarrer waren ferner:
  - 4) Claus von Solvelbe um 136052).
- 5) Lubolf von Steinfurt von 1365 bis 1393. Er beschenkte die Pfarrbibliothek mit mehreren Werken und lebte noch eine Zeit lang nach Riederlegung seines Amtes 58).
- 6) Johannes von Embern ward Pfarrer um 1399, urfund. lich zuerst 1402 als solcher genannt, zulest 1422 im April 54).
- 7) Ludolf Duirre war am 27. Marz 1424 schon im Besit bes Pfarramtes zu St. Andreas, später erscheint er auch als doctor decretorum, als Archibiaconus des Bannes Stöckeim, endlich auch als Dompropst zu Halberstadt und starb als solcher 1468, nachbem er bie Pfarre schon einige Jahre vorher aufgegeben hatte 65).
- im 49) Degeb. ber Neustabt I, fol. 36. Noch 1308 kommt er in einer Urkunde Ordinar. S. Blasii fol. 48 als Mag. Jordanus de S. Andrea vor. 1309 im Novens ber ftarb er nach bem Memorienregister St. Blasti, S. 64 und nach ber Urtunbe Andreastirche von 1310, in welcher er quondam plebanus biefer Kirche genannt w
- 50) Urkunde ber Martinikirche Nr. 7 von 1301 und Urkunde von 1333 Rehtmeier, Supplem. S. 60. Memorienregister St. Blafii S. 15.
  - 51) Urtunde ber Andreastirche Nr. 20 und Urtunde bes Stadtarcivs Nr. 189
  - 52) Bermögensbuch S. 4.
- 53) Urkunde Nr. 30 vom Jahre 1365 und Notiz von 1393 im Degedingeb ber Neustabt II, fol. 83. Urfunde von 1400 Rr. 44. 1399 kommt er als de o perner vor im Bermögensbuch, S. 30. 1401 war er schon tobt. Kämmereib ber Reustabt, S. 34.
  - 54) Urtunde Nr. 41 von 1402 und Nr. 55 von 1422.
- 55) Urfunde Nr. 58 von 1424; Nr. 67 von 1442; Nr. 70 von 1448 und 9 28 von 1468.

hannes Hornburg, Pfarrer 1463 66).

g. Heinrich Loseken von 1485 bis 1495, einige Male in nannt 67). Sein Nachfolger war

tilken von Hamburg um 1497, ber nur wenige Jahre kleibete 58), ba sein Nachfolger

ietrich von Linde schon 1499 im Besitz desselben war, er bis 1524 blieb. Er war auch Canonicus zu Ganders.

ennig Schorkopf von 1525 Pfarrer zu St. Andreas 60). ulstein endlich bekleibete bies Amt 152761).

satronat über die Andreaskirche, in welche die ganze Reusfart war 62), stand den Herzögen zu, ob auch so, daß die en Priester wählte und der Herzog den Gewählten investisfraglich, da in dem Recht der Reustadt 65) von diesem Prisr Bürger jenes Weichbildes nicht die Rede ist. Die Hersn die Ausübung ihres Patronats hinsichtlich der Besehung renstelle an's Blasiusstift übertragen zu haben 64). Das r Rebenaltäre stand dem Rath der Reustadt zu.

idlichen Grundstücken erwarb die Kirche namentlich bei Gein Altarstiftungen folgende: Der Kausmann Berthold von
der Pfarrer Bruno schenkten 1323 zur Ausstattung des Marre einen Hof in Woltorp mit 5 Husen Landes 65), 1329
e Kirchenvorsteher zwei Höse in Beperstedt mit einem ZubeHusen 66). In Woltorp verkaufte der Ritter Siegfried
der Kirche 1330 noch einen Meierhof und eine Köte mit 3

mbe Nr. 79 vom 11. November 1463.

nbe von 1485 im Copialbuch fol. 66 und Urtunde Nr. 101 von 1495. inde von 1497 Nr. 102.

nde Nr. 103 von 1499 und von 1524 im Copialbuch fol. 73 und im Ragazin 1825, S. 696.

unschw. Magazin 1825, S. 700.

entbuch XV, jum Jahre 1527.

3tbol S. 255.

ınbenbuch I, S. 21.

unichw. Magazin 1825, S. 695.

mben Nr. 10. 11.

mbe Nr. 15.

Hufen ober 72 Morgen Landes 67). Den Johannisaltar botirte Hennig von Machtersem 1353 mit zwei Acters und zwei Kothöfen, zu welchen 4 Hufen Landes vor Hallendorf und 4 vor Beddingen gehörten. Dem Barbaraaltar überwies Ludese Schermer 1353 den halben Zehnten zu Sübgleidingen und 3 Hufen zu Münstedt 60), dem Lorenzaltar Hennig von Odenum 1377 einen Hof mit 3 Hufen zu Beherstedt 70). Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde für die Kirche noch erwotz ben ein Hof mit 2 Hufen in Bornum am Elme 71), und ein Hof zu Dettum 72). Im 15. Jahrhundert, wo man das Geld schon mehr zinsbar belegte, sind an Grundstücken meist auf Wiederkauf erworden: 1408 ein Meierhof zu Seinstedt im Gerichte Asseburg mit 6½ Hufen Landes 78), 1409 ein Hof in Oberg mit 6 Hufen 74), 1427 zwei Höst zu Bortseld mit 4 Hufen 75) und 1458 ein Hof zu Alvesse mit einer halben Hufe Landes 76). So besaß St. Andreas um die Mitte des 15. Jahrhunderts 45 Hufen, d. i. etwa 1300 Morgen Landes.

Bebeutende Einnahmen hatte diese Kirche schon am Ende des 14.

Jahrhunderts an Miet- und Erbenzinsen, welche die Besitzer von hier sigen Hösen und Gärten zu zahlen hatten, entweder weil die Kirche ihnen oder ihren Vorsahren Capitalien vorgeliehen hatte, oder weil von Privatleuten das Recht, solche Zinse zu heben, an die Kirche bei Merro, rien- oder Altarstisstungen übertragen war 77). Seit der Mitte des 15.

Jahrhunderts belegten die Kirchenvorsteher die großen Geldsummen, welche der Kirche bei Altar- und Memorienstisstungen zugewiesen wart den oder welche sie erspart hatten, meistens beim hiesigen Rathe, von seiten einmal auswärts, wie eine Menge von Urkunden dieser Schotzuhrt. Zur Verwaltung des Kirchenvermögens ernannte der Rest

<sup>67)</sup> Urfunde Mr. 18.

<sup>68)</sup> Urfunden Dr. 27. 29. 30 und Degebingsbuch ber Neuftabt II, fol. 47.

<sup>69)</sup> Urfunde Nr. 26.

<sup>70)</sup> Urfunbe Rr. 32.

<sup>71)</sup> Urfunde von 1403 im Copialbuch fol. 171.

<sup>72)</sup> Bermögensbuch S. 13.

<sup>73)</sup> Urfunde Mr. 48.

<sup>74)</sup> Urfunde im Copialbuch fol. 22.

<sup>75)</sup> Urkunden Nr. 59. 60.

<sup>.76)</sup> Urfunde Nr. 78.

<sup>77)</sup> Bermögensbuch S. 1 — 15. Berzeichnisse solcher Einnahmen aus bem fange bes 15. Jahrhunberts finden sich im Copialbuch, fol. 35 fig.

leustabt 78) 2 Aelterleute, in Urfunden auch procuratores ober sores genannt 79).

kußer den kirchlichen Hauptfesten seierte man hier ohne Zweisel vem Bestehen des Gotteshauses das Kirchweihsest am Sonntag dem Bartholomäustage, also gegen Ende des Monats August 80). alt mag auch die Feier des Andreastages (30. November) in dies 3m geweihten Kirche gewesen sein. Reichlichen Ablaß verhießen 1475 mehrere Cardinale für den Besuch der Kirche den Gläubigen, 2 an senen Tagen milde Gaben spendeten 81). Seit der Mitte des sahrhunderts ward nach einer Anordnung des Rathes auch hier lutorstag und das Fest der Kreuzeserhöhung seierlich begangen 82). 5. Jahrhundert kam durch besondere Stistungen noch hinzu ein auensest, 4 Wochen nach Ostern zu seiern 88); der Barbaratag Besper am Borabend, Frühmesse und Hochamt am Festtage (4. nber) zu seiern 84); 1431 das Fest St. Elisabeths am 19. Novems

<sup>8)</sup> Ordinar. 71 im Urfunbenbuch I, 166.

<sup>9)</sup> Zuerst kommen die procuratores ecclesiae S. Andreae vor in Urkunden 302 und 1305, Nr. 28 des Stadtarchivs und Nr. 2 des Kirchenarchivs. iche sind bekannt:

<sup>1322</sup> Dietrich des Abbedes und Dietrich von Bahlberg (Degedingsbuch der Neustadt II, zum Jahre 1322).

<sup>1408</sup> Conrad Unverhowen und Beinrich von Engelnstebt (Copialbuch fol. 21).

<sup>1422</sup> Ulrich vom Brote und Bertholb Bogt (Urfunde Rr. 55).

<sup>1429</sup> Bans Blomenhagen und Bans vom Robe (Copialbuch fol. 51).

<sup>1436</sup> Lubolf von Barbete und Gerwin Unverzagt (Copialbuch fol. 53).

<sup>1443</sup> Thile Karstens und Gerwin Unverzagt (Copialbuch fol. 41 1).

<sup>1454</sup> Hennig Ropber und Thile Forster (Copialbuch fol. 521 und 59).

<sup>1461</sup> hennig Ropber und hennig vom hagen (Copialbuch fol. 60).

<sup>1472</sup> Hennig Royder und Lubeke Swülber (Urkunde Nr. 84). 1484 Lubeke Kramer und Hans von Barbeke (Urkunde Nr. 92).

<sup>1507</sup> Gerlach von bem Brofe und Hermann Redbessen (Urfunde Rr. 106 und Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 1248).

<sup>1517</sup> Gerlach von bem Brote und Hans Beren (Urfunde Mr. 114 und bei Rehtmeier, Supplem. S. 46).

<sup>1518—1528</sup> hans Beren und Barward Tafelmaker (von Bechelbe, Br. Geschichten, S. 302.

<sup>0)</sup> Shigtbot S. 255.

<sup>1)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhiftorie II, Beil. 215.

<sup>2)</sup> Rämmereibuch ber Reuftabt G. 35. 36.

<sup>8)</sup> Bermögensbuch G. 31.

<sup>4)</sup> Urkunde von 1429 im Copialbuch fol. 51 und im Degeb. der Reuftabt III,

ber 85); 1457 bas Fest "ber Einbringung Unser lieben Frau" 86) unb 1468 bas Fest ber Bekehrung ber heiligen Katharina, am 20. Juli zu begehen 87). Rach 1500 kam noch hinzu bas Fest ber heiligen Doros thea (6. Februar), 1507 bas Frohnleichnamsfest 88) und 1515 bas Fest ber heiligen Dreifaltigkeit89). Am Mittwoch in ber Ofterwoche bielt man ju St. Andreas eine Procession; bas geschah in Folge eines Belubbes zur Gühne des Frevels einer Person, "bie das Sacrament En ben Oftertagen bort einst unnüglich empfing" 90). Wie in anberen Pfarrfirchen, so sang man auch hier in ber Fastenzeit jeden Abend um Uhr nach einem Schauer Geläut ein Salve regina; ein Priester les babei die Collecte, unterdessen brannten die Lichter auf bem siebenarm vie gen Leuchter und zwei Kerzen auf bem Liebfrauenaltare 91). Alle Do I. nerstage ministrirten 2 Capellane bie Meffe vom heiligen Leichname - or dem Dreifaltigkeitsaltar. Unter Orgelbegleitung ward dazu ein Kymie eleison und die Lobgesänge Gloria in excelsis und Lauda Sion fungen 92), dreimaliges Geläut lub zu dieser Messe ein 93). Der Renth der Neuftadt endlich ließ täglich zwei Meffen zu St. Andreas le cn, für biesen 3med hatte ber Pfarrherr 2 Capellane ju halten, wofür i 5m ber Rath jährlich 14 Pfund Pfennige zahlte 94).

Bei der Andreaskirche befand sich die älteste Bibliothek unserer Star Di. Diese begründete am Ende des 13. Jahrhunderts der Pfarrherr Ms. Jordan, indem er seine aus 16 Büchern bestehende Bibliothek der Kir At zum Geschenk machte, damit ihr Pfarrer und dessen Capellane sie ben bei ihrem Amtsantritt dem Dechanten des Blasiusskistes Caution leist ...

<sup>85)</sup> Urfunbe Mr. 63.

<sup>86)</sup> Urfunde Nr. 77.

<sup>87)</sup> Urfunbe Nr. 82.

<sup>88)</sup> Urfunde Nr. 107.

<sup>89)</sup> Urfunbe Mr. 112.

<sup>90)</sup> Shigtbol S. 255.

<sup>91)</sup> Urkunde von 1429 im Copialbuch fol. 51 und im Deged. der Reuftadt I

<sup>92)</sup> Urkunden von 1489 Nr. 98 und von 1495 Nr. 100.

<sup>93)</sup> Urfunde von 1491 im Copialbuch fol. 45.

<sup>94)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt I, fol. 25 und Kämmereibuch ber Renstatten b. 34.

<sup>95)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 36.

daß sie keines jener Werke verdußern ober verloren gehen lassen wollten 96). Dennoch ist Manches verloren. Unter Bruno und Ortghis zählte die Bibliothek nur 14 Werke, Ludolf von Steinfurt schenkte 12 neue hinzu 97), sein Rachfolger, Johann von Embern, verdoppelte die Sammlung, so daß Ludolf Quirre 1424 etwa 50 Werke vorsand 98). Durch diesen zuwachs ward ein größeres Local nöthig. Durch Meister Heinrich Berners ließen die Provisoren 1412 am Kirchhofe ein eignes zweistädiges Gebäude für diese Sammlung erbauen, welches seitdem östers unter dem Ramen "der Liberei zu St. Andreas" erwähnt wird 99). Durch Schenkungen, z. B. Gerwins von Hameln, des Rectors an der Capelle zum heiligen Geist, mehrte sich die Zahl der Bücher dieser Sammlung, für deren Vermehrung besonders die Pfarrer zu St. Answas sorgen sollten, wogegen die Kirche das Gebäude erhalten wollte 100). Ueber das Schicksal dieser Bibliothek im 16. Jahrhundert ist die jest nichts bekannt geworden.

## 10. Die Magnikirche ').

Die Magnikirche ward zur Zeit bes brunonischen Grafen Lubolf von Hatheguard, einem Freien und Lehnsmann jenes Grafen, und seiner Gemahlin Atta erbaut und 1031 vom Bischof Branthago von Halberstadt zur Ehre bes Bischofs Magnus und anderer Heiligen einge-

<sup>96)</sup> Solche Cautionen gaben 1310 Pfarrer Bruno, 1336 Ortghis, 1424 Lubolf Quirre. S. Urkunden Nr. 3. 20. 58.

<sup>97)</sup> Urtunbe von 1400 Nr. 44.

<sup>98)</sup> Urfunden von 1422 Nr. 55 und von 1424 Nr. 58.

<sup>99)</sup> Urkunden von 1412 Nr. 53. 54, auch Urkunde von 1424 Nr. 58 und Desedingsbuch ber Neustadt III, fol. 152 1 und 180 1.

<sup>100)</sup> Urtunbe von 1422 Nr. 55.

<sup>1)</sup> Auf die Geschichte der Magnikirche im Mittelalter beziehen sich 62 Originalurkunden, deren älteste vom Jahre 1031 im Landesarchive zu Wolfenbüttel ausbedehrt wird; die übrigen besinden sich im hiesigen Stadtarchive. Sie sind in einem Sopialbuch, welches J. F. L. Robemeier 1773 angelegt hat, abschristlich vordanden. Die Geschichte der Kirche behandelten in neuerer Zeit Rehtmeier,
kirchenhistorie I, S. 20—25, Schmidt, Bruchstlicke zur Geschichte der Magnikirche,
kirchenhistorie I, S. 20—25, Schmidt, Bruchstlicke zur Geschichte der Magnikirche,
kirchenhistorie Magazin 1844, S. 12—14 und Schiller, Die mittelalterliche
kraunschw. Magazin 1844, S. 12—14 und Schiller, Die mittelalterliche

weiht 2). Das älteste Kirchengebäude, wahrscheinlich eine romanisch Basilica 8), von der auch nicht ein einziges Fragment übrig geblieber ift, war um die Mitte bes 13. Jahrhunderts zusammengestürzt 1). Di ein großartigeres Gebäube an die Stelle bes alten treten sollte, si mußte man bei ber Beschränktheit ber vorhandenen Mittel und bei be Armuth ber Kirche, die bamals kaum 5 hufen Landes besaß, die Dilb. thätigkeit ber Gläubigen in Anspruch nehmen. Carbinal Hugo, ale päpstlicher Legat gerade anwesend, spendete am Ende des Februars 1251 reichlichen Ablaß allen Förderern bes Rirchenbaues 5). Diefer muß fpa testens 1259 so weit vollendet gewesen sein, daß in der neuen Rirch Gottesbienst gehalten werden konnte, wie aus bem Ablaß Papst Alexander IV. zu ersehen ift 6). Nach Vollendung ber Kirche ging man at ben Thurmbau. Da auch zu biesem bie Mittel nicht ausreichten, se legte Bischof Ludolf von Halberstadt den Gläubigen die Förderung bes felben 1275 unter Berheißung eines vierzigtägigen Ablaffes an's Berg?). Daß man noch 1290 mit ben Bauten am Gotteshause beschäftigt war, zeigt der Ablagbrief des Bischofs Johannes von Riga; denn er verheißt vierzigtägigen Ablaß, weil "die Kirche in ihrem Bau ohne die Hulfe be Gläubigen sonst gar nicht vollendet werden fonne"3). Die anfange schmaleren Seitenschiffe follen später ermeitert sein, das füdliche erhiel seine setige Gestalt angeblich noch vor bem Schlusse bes 13., da nörbliche erst im 14. Jahrhundert. Architektonische Umftande möge bies mahrscheinlich machen 9); historische Beläge giebt es bafür nich Endlich 1447 murde ber Chor erweitert 10), mobei bie beiben Seiten schiffe um je 2 Quabrate nach Often hin verlängert sein sollen i

<sup>2)</sup> Urkunde bes Landesarchivs in Wolfenbiittel vom Jahre 1031, abgebruck = Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 3.

<sup>3)</sup> Schiller, S. 106.

<sup>4)</sup> Die Urkunde von 1251 Nr. 6 nennt bie Kirche collapsa.

<sup>5)</sup> Urfunde Nr. 6 von 1251.

<sup>6)</sup> Urfunde Dr. 9, gedrudt in Rehtmeiers Kirchenhistorie II, Beilage 193.

<sup>7)</sup> Urtunbe Nr. 3.

<sup>8)</sup> Urkunde Nr. 8 vom Jahre 1290.

<sup>9)</sup> Shiller, S. 106-109.

<sup>10)</sup> Inschrift am Chor: Anno dom. 1447 to paschen wart düsse kor tenget.

<sup>11)</sup> Shiller, S. 109.

1518 am Sonnabend vor Trinitatis warf ein Sturm die Spize des Magnithurmes herab, welche erst 1534 wieder aufgesetzt wurde 12).

Im Chor der Kirche ftand ber Hochaltar, welcher ohne Zweifel bem Kirchenpatron St. Magnus geweiht war und seit 1031 im alten, feit 1251 im neuen Kirchengebäude stand. Schon 1288 ift von mehreren Altaren ber Kirche die Rede 18), 1327 bestanden beren bereits vier 14); steilich wissen wir nicht, welchen Heiligen dieselben geweiht waren. Um 1331 ward der Andreasaltar wahrscheinlich durch Gerburg, die Bittwe Heinrichs von Obenem, "in der Capelle ber Sübseite neben dem Chore" gegründet 15), um 1346 erstand ein von Ludolf von Dalem gegründeter Altar, bessen Patrone unbefannt sind 18). Um 1409 ward die Kirche von Bürgern durch zwei neue Altäre bereichert; ben einen fiftete Rolef von Scheppenstedt, den anderen Bernd von Remmeling. Iener, beffen Schutheiligen unbekannt sind, lag in der Nordseite der Riche unten an der Sacristei 17), dieser, allen Aposteln, St. Motis und anderen Heiligen geweihet, über berselben 18). 1441 ließ Barwid Rrevet (Rrebs) 19) einen Altar erbauen, welcher ber Dreifaltige feit, ber Mutter Maria, den beiden Johannes und anderen Heiligen geweiht ward 20). Den Annenaltar vor bem Taufsteine funbirte 1479 ber Priester Johann Hermesburg mit ben Bürgern Hennig Grieß und Hennig Bardenwerper 21). In der Kirche waren im 15. Jahrhunbert noch 4 andere Altäre vorhanden, beren Stiftungsjahr unbekannt ift. Dies sind der Seelmessenaltar im Südschiff, 1461 zuerst er-Wihnt 22), ber Antoniusaltar im Nordschiff bei bem heiligen Stocke,

<sup>12)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 6.

<sup>13)</sup> Urfunde Rr. 5.

<sup>14)</sup> Urfunte Mr. 19.

<sup>15)</sup> Mitpatrone waren St. Simon und Judas und St. Cäcilie. Urkunden Pr. 20 von 1331 und Nr. 52 von 1492.

<sup>16)</sup> Urfunde Nr. 24.

<sup>17)</sup> Urfunde Dr. 31.

<sup>18)</sup> Urkunde Nr. 33 vom Jahre 1409, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie Beil. S. 4, und Urkunde von 1418 Nr. 131 der Martinikirche und im Copialbes Rathes III, fol. 101 \cdot.

<sup>19)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 23 las Greve beraus.

<sup>20)</sup> Urfunben Nr. 40 unb Nr. 48.

<sup>21)</sup> Urkunden, Rr. 50 von 1479 und Ar. 59 von 1506.

<sup>22)</sup> Urfunbe Nr. 44.

1492 reich beschenkt 28), ber Altar ber 11,000 Dagbe und ber Ptrusaltar, um 1470 reicher botirt 24).

Ueber die innere Ausstattung dieser Kirche haben wir sehr dürsti Rachrichten. Die Urkunden gedenken eines heiligen Kreuzes, welch aus verschiedenen Häusern der Altenwik Einnahmen bezog 25). Di Weistergesellen der Tuchmacher in der Altenwik scheinen dies Kreuz winicht geschenkt, so doch reich ausgestattet zu haben 26). Eine Orgel war ohne Zweisel schon vor 1479 vorhanden, obwohl sie damals zuent er wähnt wird 27). Die älteste Glocke stammt, wie die Inschrift besagt aus dem Jahre 1335 28); eine zweite ward 1405, eine dritte 1495 gegossen 29).

An der Magnifirche standen dem Pfarrer für die gottesdienstlichen Verrichtungen 1327 drei Priester zur Seite 80); später sinden wir neben ihm 2 Prediger und 2 Capelläne 81). Mit der Jahl der Altäre mussich auch die Jahl der Geistlichen vermehrt haben, dis zu welchem Rarimum, ist nicht anzugeben. Die Stifter der Altäre pflegten die Altar priester gewöhnlich nur ein Mal oder höchstens einige Male zu bestimmen, dei späteren Vacanzen hatte der Rath der Altenwis das Ernen nungsrecht 82). Den Pfarrer dagegen scheint das Aegidiensloster erwähl zu haben, als dessen Jubehör die Kirche schon 1178 genannt wird 85). Als Pfarrer derselben werden urfundlich genannt:

- 1) Gevehardus 1275 84),
- 2) Leonardus 1308, auch Scholasticus im Blafiusstift 85),
- 3) Albert von Honlage 1327 und 1348 86),

<sup>23)</sup> Urfunbe Nr. 52.

<sup>24)</sup> Urfunden Nr. 47 von 1471 und Nr. 48 von 1472.

<sup>25)</sup> Das Degedingsbuch ber Altenwif enthält bazu Beispiele.

<sup>26)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit jum Jahre 1450, Art. 3 und 1459, Art. 7.

<sup>27)</sup> Urfunde Dr. 49.

<sup>28)</sup> Ut clangem magne, conserva me, pie Magne. Ao. dni. 1335.

<sup>29)</sup> Shiller, S. 110.

<sup>30)</sup> Urkunde Mr. 19.

<sup>31)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 232.

<sup>32)</sup> Nur bei dem Altar aller Apostel und St. Morit hatte ber Rath ber Alfabt mit dem der Altenwif das Patronat. Urfunde Nr. 33.

<sup>33)</sup> Urfunde von 1178 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 38.

<sup>34)</sup> Urkunde Nr. 3.

<sup>35)</sup> Memorienregister S. Blasii, S. 3. 13. Ordinar. S. Blasii, fol. 48.

<sup>36)</sup> Urkunde Nr. 18 und Urkunde von 1348 bei Rehtmeier, Kirchenhister II, Beil. 171.

- 4) Dietrich von Ralm 140987),
- 5) Roland von Dalem 1441 und 1464 88),
- 6) Hennig Kohlhase 1472 und 1492 89),
- 7) Mag. Dietrich Ennem 1523 40).

Seit Ende bes 15. Jahrhunderts finden sich hier wie an anderen Kinden auch Stellvertreter bes Pfarrers unter dem Namen "Hüerster", d. h. Miethpfarrer. Als solche werden Johann Hermesborch, heinrich Hagemann und Johann Heytmoller in Urkunden von 1506 md 1523 genannt 41).

Jur Pfarrgemeinde St. Magni gehörten außer der villa Brunosguik, der späteren Altenwif, 1031 noch 17 Ortschaften der Umgegend, welche sich später die auf eine, das Dorf Rühme, alle vom Kirchenverbande der Mutterkirche abgelöst haben <sup>42</sup>). Hier in der Stadt war das Weiche bib der Altenwif der Parochialbezirk der Magnifirche <sup>42</sup>).

Schon 1031 botirte Hatheguard die Kirche mit 2 Hufen Landes, auch Graf Ludolf überwies ihr das Land, welches ganz in ihrer Rähe lag 44). Rur wenig über 5 Hufen betrug das Eigenthum der Kirche 1211. Damals besaß sie eine Hufe in dem verschollenen Thüringes-bittel, drei in Beleten und 37 Morgen vor 9 zu ihrem Sprengel gehöstigen Dörfern 4.5). Bedeutender ward ihr Eigenthum an Grundstüden ent im 14. Jahrhundert. Einen Hof zu Ingeleben mit einer Hufe Landes erkauften die Provisoren 1308 von den Gebrüdern Ludolf und helmold von Werle, einen Hof in Dettum mit einer Hufe Aders 1313 von Heinrich von Dettum 46). 1323 verkaufte Herzog Otto der Milde den Kirche für 95 Mark einen Hof und 5 Hosstellen in Oberstäte mit 4 Hufen Landes sammt dem Recht, jährlich 20 Schillinge Jins aus

<sup>37)</sup> Urfunde Nr. 33.

<sup>38)</sup> Urfunben Nr. 40 unb 44.

<sup>39)</sup> Urfunden Nr. 48 und 52.

<sup>40)</sup> Urfunde Nr. 62.

<sup>41)</sup> Urtunben Rr. 59 unb 62.

<sup>42)</sup> Urkunde Rr. 1. Das Dorf Honrobe hatte z. B. 1300 seine eigene St. Autor und St. Magnus geweihte Kirche. Urkunde Rr. 8.

<sup>43)</sup> Shigtbot S. 255.

<sup>44)</sup> Urlunde Rr. 1: Hatheguardus.... (ecclesiae) duos mansus in dotem manci-Parunt. Comes vero Liudolfus rus proximum huic atrio domino optulit summo.

<sup>45)</sup> Urfunbe Rr. 2.

<sup>46)</sup> Urfunden Rr. 12 und 13. Der Hof zu Ingeleben ward 1362 wiederläuflich bem bortigen Pfarrer überlaffen. Urfunde Rr. 27.

<sup>31</sup> 

ber Mühle in Niedersickte zu beziehen. Noch 41/2 Morgen Landes zu Sidte wurden 1327 bem Ritter Wilhelm von Sambleben abgekauft 47). 5 Hufen Landes, welche zu bem bortigen "Sebelhofe" gehörten, scheint ber Rath der Altenwif 1327 an die Kirche geschenkt zu haben 48). 1331 erwarb dieselbe als Dotation des Andreasaltars 2 Höfe in Ofterbiwende mit 4 Hufen Landes und einem viridarium 49), für einen ans deren Altar 1346 zwei Hufen Landes zu Kissenbrud 50), für den Altar, welchen Rolef von Scheppenstebt gegründet hatte, 1409 zwei Deierhöfe und 4 Rothöfe zu Lebenstebt mit 8 Hufen Landes, auch eine Hufe zu Nordaffel 51). 1465 fauften zwei Priester für die Kirche 2 Hufen zu Hachum 52) und 1479 schenfte Johann Sachtelevent ihr einiges Land bei Peine 53). So besaß sie gegen Ende des Mittelalters über 30 Hufen Ackerlandes. Baares Gelb verlieh sie an Bürger der Stadt und ließ sich bafür Zinse von beren Häusern zahlen 54) ober gab es an ben Rath, ber dafür auch bestimmte Zinsen zahlte 55). Die Verwaltung des Kirchenvermögens hatten auch hier 2 Provisoren ober Aelterleute 56), welche ber Rath ber Altenwif erwählte 57).

Außer den Festen unsers Herrn Jesu Christi und der Mutter Maria wurden schon im 13. Jahrhundert in der Magnikirche geseiert der Magnustag am 19. August und die Kirchweih, welche auf den

<sup>47)</sup> Urfunben Nr. 16. 17. 18.

<sup>48)</sup> Urfunbe Nr. 19.

<sup>49)</sup> Urfunbe Nr. 20.

<sup>50)</sup> Urtunbe Mr. 24.

<sup>51)</sup> Urkunden Nr. 31. 32.

<sup>52)</sup> Urfunben Nr. 44. 45.

<sup>53)</sup> Urfunde Nr. 49.

<sup>54)</sup> Eine Menge von Beispielen liefert bas Degebingsbuch ber Altenwik.

<sup>55)</sup> Beispiele liefern die Copialbiicher des Rathes, z. B. III, fol. 10. 85 1 und V, fol. 6 1. 45 1.

<sup>56)</sup> Provisores zuerst 1308 in Urfunde 12 erwähnt.

<sup>57)</sup> Ordinar. §. 72. Genannt werben urfunblich:

<sup>1313</sup> Heydete Pistor und Heinrich von Lafforde (Urkunde Nr. 18).

<sup>1323</sup> Sepbete Piftor und Johann von Obenum (Urtunde Nr. 17).

<sup>1383</sup> Elemann von Stibbien und Albrecht von Detten (Copialbuch bes Rathes II, fol. 18).

<sup>1400</sup> Bertolb von Denkte und Lubeke von Remlingen (Urkunde St. Martini Nr. 95).

<sup>1471</sup> Bennig Barbenade und Bennig Bropte (Urtunbe Rr. 47).

<sup>1472</sup> Bennig Barbenade und Bennig Woel (Urtunbe Rr. 48).

<sup>1520</sup> Hans Milhe und Hans Broistebt (Der goddesbuse register).

femer der Sonntag nach dem Vitustage (15. Juni) nebst dem Allers beiligen = und Allerseelentage 5°). 1301 wurden als Feste außerdem geseiert der Ricolaustag am 6. December, der Peter = Paulstag am 29. Juni, das Johannissest am 24. Juni, der Stephanstag am 26. December, der Bonisaciustag am 5. Juni, St. Martinstag am 11. November, der Negidientag am 1. September, der Augustinustag am 28. August und die Tage St. Katharinas am 25. November, St. Margarethas am 13. und Maria Magdalenas am 22. Juli 6°). Auf Veranstaltung des Rathes wurden auch hier seit 1350 der Autorstag am 20. August und Kreuzeserhöhung am 14. September als hohe Festtage geseiert 61). Ein Salve regina ward auch hier in der Fastenzeit täglich, ebenso auch an jedem Sonnabend nach dem Läuten der Besperglose gesungen 62).

## 11. Die Ulrichstirche 1).

Rach ben Angaben ber Reimchronik?) wurde die Ulrichskirche in der Altstadt um 1036 vom Bischof Godehard von Hildesheim eingeweiht. In 13. Jahrhundert war diese Kirche ohne Zweisel vorhanden; denn de bei der Gedächtnißseier der 1227 erfolgten Einweihung des Blasius, kistes, welche um jene Zeit gestistet zu sein scheint, die sieben Pfarr, deren der Stadt erwähnt werden, so muß damals auch die Ulrichskirche,

<sup>58)</sup> Urkunde Papst Alexander IV. vom Jahre 1259 bei Rehtmeier, Kirchenbistorie II, Beilage 193. Shigtbot 255.

<sup>59)</sup> Urtunbe Mr. 5.

<sup>60)</sup> Urtunbe Nr. 10.

<sup>61)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit, fol. 16.

<sup>62)</sup> Urfunde von 1425 Mr. 35.

<sup>1)</sup> Die Urkunden dieser Kirche sind in zwei Copialbsichern verzeichnet. Das Altere, Rr. I, 193 Folioseiten stark, stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, des jungere, Rr. II, weit reichhaltiger als das ältere, ist 1777 angesertigt. Beide besinden sich im Stadtarchive. Auch in dem Fundationsbuch über geistliche Stiftunsen, welches sich jetzt im Landeshauptarchive zu Wolfenbüttel besindet, stehen Copien mehrerer Urkunden, welche Altarstiftungen in dieser Kirche betressen. Nur diese letzten hat Rehtmeier benutzt. Er spricht über diese Kirche in der Kirchenhistorie I, 26 und Supplem. S. 6. 7.

<sup>2)</sup> Cap. 17, v. 39 sq. bei Leibnitz, S. R. Br. III, 30.

eine ber steben städtischen Pfarrkirchen, vorhanden gewesen sein \*). Wenn sie bem 11. Jahrhundert angehört, so war sie im byzantinischen Style erbaut; sie hatte, wie aus der Lage der in ihr gegrundeten Altare zu sehen ist, brei Schiffe von ziemlich bebeutenbem Umfange, von benen bas Mittelschiff im Often burch einen Chor geschlossen war. Im Westen stand ein Thurmbau mit zwei Thurmen. Gegen Ende bes Mittelalters war das Gebäude so baufällig geworden, daß 1494 und 1511 eine Reparatur vorgenommen warb, welche aber aus Mangel an Mitteln nur bis 1514 fortgesett warb 4). Diefer Bau scheint bie Rirche nicht wesentlich verbessert zu haben. Denn schon nach einigen Jahrzehnten war sie wieder in einem Zustande, daß sie täglich mit Einsturz brobete, wie es scheint, weil die alten Mauern die neu eingefügten Gewölbe nicht tragen konnten. Ganze Theile ber Mauern fturzten bei Racht zus sammen, ohne Furcht konnte man ben Gottesbienst nicht mehr halten. Da schritt man 1544 zum Abbruch des Thurmes und der Kirche und verwandelte den bisherigen Kirchhof in einen geräumigen Marktplas, ben jetigen Rohlmarkt 5).

Wenn im Innern der Kirche 15 Altare Plat hatten ), so muß sie an Größe und Umfang anderen Hauptkirchen der Stadt nicht viel nachgestanden haben. Im Chore stand der Hochaltar, ohne Zweisel St. Ulrich geweiht, vor dem Chor der Frühmessenaltar, wahrscheinlich beide aus der Zeit der Gründung der Kirche?). Im Mittelsschiff stand vor dem Taussteine der Juvanitiusaltar (?), von 30stann Buder um 1493 gestistet, und hinter dem heiligen Stocke der Trinitatisaltar, 1451 vom Bürger Gerd von Warendorp fundirt. An den Pfeilern, welche das Mittelschiff von den beiden Seitenschissen trennten, standen 6 Altäre, drei an den nördlich, drei an den südlich

<sup>3)</sup> S. 48. Die älteste Urkunde ber Kirche ist aus bem Jahre 1288 und Steht im Copialbuch II, S. 1.

<sup>4)</sup> Urfunden von 1494 und 1496 im Copialbuch II, S. 80 fig. und S. 201. Der goddeshuse register zum Jahre 1511 bis 1514 und Copialbuch I, fol. 21-

<sup>5)</sup> Urkunde des Stadtarchivs von 1544 Nr. 1478 und im Copialbuch I, fol. 6) Rehtmeier, Supplem. S. 6. 7, kennt bavon nur sieben. Ein vollste sie

<sup>6)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 6. 7, kennt bavon nur sieben. Ein vollstaten. ges Berzeichniß steht im Copialbuch I, fol. 1.

<sup>7)</sup> Copialbuch I, fol. 1 und Degedingsbuch bes Sackes I, S. 30, z. 3. 1839.

<sup>8)</sup> Copialbuch I, fol. 1 und 132 und II, S. 147. Der Trinitatisaltar 1251 vom Cardinal Nicolaus de Cusa mit eigenem Ablaß begabt. Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 151. Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 214.

gelegenen. Am erften ber nörblichen Pfeiler nach bem golbenen Sterne zu der bereits vor 1349 von Johann Puft gestiftete Jacobusaltars), am zweiten ber Cosmas - und Damianusaltar, vor welchem bie Brüderschaft der Baber und Barbirer schon 1439 ein ewiges Licht hielt 10), am britten der Altar bes heiligen Kreuzes und St. Anna's, von Mette Wulfestop 1511 gestiftet 11). Gegenüber subwarts fand am erften Pfeiler ber Levinus- ober Mettenmeffen. altar 12), am zweiten ber Lucasaltar, von ber Wittwe Martin Boilings und ihrem Bruder Dietrich Woltmann 1520 botirt 18), am britten ber Matthiasaltar, von Martin Wulfestop 1510 gestiftet 14). In der Rahe des Taufsteines stand an einer nicht näher zu bezeichnenben Stelle ber Altar "ber Hulfe Gottes" und bes "heiligen Areuzes", 1505 von Claus Engelfen und seiner Frau Gese, geb. Rniger, fundirt 15). Vor dem Aufgang zur Prieche lag im süblichen Seitenschiffe, mahrscheinlich an beffen öftlichem Ende, ber Johanniss altar, nach bem letten Willen Hermann Lucens 1485 gestiftet 16); diesem gegenüber stand am öftlichen Ende bes nördlichen Seitenschiffs der Ricolauss ober Schusteraltar, weil ihn die Innung der Schuhs macher begründet hatte und den Priester desselben besoldete. Auf der Prieche über der Sacristei stand noch der Thomasaltar, vor welchem m städtische Official zu Zeiten eine Messe las 17). Ein Pantas leonsaltar endlich wird 1427 urfundlich erwähnt 18).

Auf bem Hochaltar ftanden Statuen der heiligen Jungfrau und

<sup>9)</sup> Urkunde im Copialbuch II, S. 35. Bergl. auch das Testamentenbuch S. 33 Pab Urkunde der Martinikirche Nr. 152 von 1438.

<sup>10)</sup> Urkunde der Martinikirche von 1448 Nr. 174. Sack, Alterthümer S. 109 Urkunde von 1468 im Copialbuch II, S. 166.

<sup>11)</sup> Urkunde im Copialbuch II, S. 232.

<sup>12) 1427</sup> war er vorhanden. Urkunde im Copialbuch II, S. 95.

<sup>13)</sup> Copialbuch II, S. 252.

<sup>14)</sup> Copialbuch I, fol. 1 und II, S. 228. Dieser Altar, auch ber Altar aller Christenseelen genannt, hatte zu Mitpatronen ben Apostel Johannes und St. Juliane.

<sup>15)</sup> Der Fundationsbrief vom 20. December 1505 im Copialbuch I, fol. 137 and II, S. 213. Bergl. Urkunden von 1506 im Copialbuch I, fol. 27 und II, S. 219, von 1507 das. S. 221, von 1514 das. S. 243.

<sup>16)</sup> Urtunden im Copialbuch II, S. 186 und S. 236 vom Jahre 1511.

<sup>17)</sup> Copialbuch I, fol. 1. Des Altars auf ber Prieche boven dem gerhuse wirb ichon 1386 im Degebingsbuch bes Sacks I, 182 gebacht. Vergl. Urkunde von 1457 im Copialbuch II, S. 160.

<sup>18)</sup> Urhmbe im Copialbuch II, S. 95.

ber 12 Apostel 19). Vor bemselben brannte eine ewige Lampe, zu deren Unterhaltung 1339 vom Bürger Heinrich, ber bas haus jum schwarzen Hahn bewohnte, Gelbeinnahmen angewiesen wurden 20). In ber Mitte bes Chores befand fich auch ein nicht näher bezeichnetes "Bilb", wahrscheinlich die Statue eines Heiligen, etwa des Bischofs Ulrich, über welchem während bes Hochamtes Lichter brannten 21). Eine Bildfaule des Evangelisten Lucas zierte 1420 ben Jacobusaltar, und eine Statue St. Ratharinas im Subschiff ber Kirche genoß sammt jener hohe Berehrung. Drei Vaterunser und drei Ave Maria vor einer jener Bildfäulen knieend gebetet verschafften seit 1420 einen Ablaß 22). 1478 weihete ber Vicar bes Bischofs Hennig von Hilbesheim in biefer Kirche "eine neue Tafel" für ben Johannisaltar, der mit einem Marienbilbe geschmudt war und mahrscheinlich zum Altarblatt biente, ferner bas verfilberte Haupt St. Ulrichs, zwei Statuen ber Heiligen Cosmas und Damianus für ihren Altar und Bildsäulen des St. Christophorus und St. Dorotheas 23). Der großen Glocke wird schon 1393 24) und ber Orgel 1410 urfundlich gedacht 25); zwei Glocken kamen 1544 beim Abbruch des Gotteshauses in die Franziskanerkirche, die übrigen wurben später verkauft 26). Daß es ber Ulrichskirche an Relchen, Deffgewändern und sonstigem gottesbienftlichen Schmuck nicht fehlte, zigt das Inventarium im Copialbuch I, fol. 1.

Ueber die Zahl der Geistlichen zu St. Ulrich haben wir unvollständige Kenntniß. Eine Nachricht aus dem Jahre 1349 zeigt, daß bis dahin außer dem Pfarrherrn noch 3 Priester den Gottesdienst bes sorgten; damals kam ein vierter hinzu, zwei Schüler und ein Opsers mann besorgten die niederen Dienste <sup>27</sup>). 1427 waren 6 Geistliche an

<sup>19)</sup> Urfunde von 1420 im Copialbuch II, S. 91.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch bes Sades I, 30.

<sup>21)</sup> Urtunde von 1427 im Copialbuch I, fol. 1721.

<sup>22)</sup> Urfunde von 1420 im Copiasbuch II, S. 91.

<sup>23)</sup> Urkunde von 1478, bas. S. 177.

<sup>24)</sup> Urtunde im Copialbuch II, S. 44.

<sup>25)</sup> Degebingsbuch bes Sades II, 3. 3. 1410, Rr. 13.

<sup>26)</sup> Copialbuch I, fol. 57. 36. Aus einer 65 Centner schweren Glode löste man, à Centner 9 Thaler, etwas über 556 Thir.

<sup>27)</sup> Copialbuch II, S. 36 und Degeb. des Sackes II, zum Jahre 1410, Rt. 13. Nach Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 232 standen dem Pfarrherrn 2 Prediger und 2 Capellane zur Seite.

Harrer mehrere Prediger, Capellane und Vicare, außer den Pfarrs und Opfermannsschülern werden Opfermann, Organist, Bälgentreter und Glodenlauter erwähnt <sup>29</sup>). Da außer dem Levinus, und Thomas, altar jeder Altar seinen Priester hatte <sup>80</sup>), so ist zur Zeit des Beginns der Resormation an 13 Priester außer dem Pfarrherrn zu denken. Benn die anfängliche Zahl von 2 Predigern auch später beibehalten und die Zahl der 1427 vorhandenen 4 Capellane nicht überschritten wurde, so müßte die Zahl der Vicare 7 gewesen sein.

Bon ben Pfarrherren zu St. Ulrich sind bis jest folgende bekannt, welche in den beigefügten Jahren urkundlich erwähnt werden. Bernhard 1288\*1), Dietrich 1322 und 1342\*2), Albert von Hisader 1348 und 1358\*3), Gottfried Konow 1388 und 1395\*4), Johann von Monkebe 1407\*5), Heinrich Herbordes 1414\*5), Johann von Uelzen 1426 und 1438\*7), Lambert Dagevorde 1448\*8), später auch Stiftskerr und Dechant; zu St. Cyriacus. Genannt werden serner Johann Boldenberg 1451 und 1467\*9), Johann Lenthe 1485\*9), Heinrich Trappe 1505 und 1511\*1), Georg Irrenberg 1514 und 1523\*2) und Dietrich von Peine 1525\*3).

Die Ulrichspfarre umfaßte außer bem ganzen Weichbilbe bes Saces auch einen Theil ber Altstadt; bie Parochie ward 1544 an die ehemalige

<sup>28)</sup> Urtunbe von 1427 im Copialbuch I, fol. 173.

<sup>29)</sup> Urfunde von 1506 im Copialbuch I, fol. 1381.

<sup>30)</sup> Copialbuch I, fol. 1. Der Cosmas - und Damianusaltar hatte seit 1489 sogar 2 Priester. Copialbuch I, fol. 175.

<sup>31)</sup> Urfunde im Copialbuch II, S. 2.

<sup>32)</sup> Urkunden im Copialbuch I, fol. 170, Nr. 117 des Stadtarchivs und Nr. 63 der Martinikirche.

<sup>33)</sup> Urkunden in Rehtmeier's Kirchenhistorie II, 171 und Nr. 189 bes Stadtarchivs und im Copialbuch II, S. 55.

<sup>34)</sup> Copialbuch II, S. 50 und 42. Papenbot S. 41.

<sup>35)</sup> Urfunde im Copialbuch II, S. 51.

<sup>36)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 520.

<sup>37)</sup> Urtunden bes Stadtarchive Nr. 619 und Nr. 152 ber Martinifirche.

<sup>38)</sup> Urfunde ber Martinitirche Nr. 174.

<sup>39)</sup> Copialbuch St. Ulrici II, S. 147 und Copialbuch I, fol. 173 '.

<sup>40)</sup> Urtunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 186.

<sup>41)</sup> Copialbuch II, S. 213 uub 232.

<sup>42)</sup> Infdrift am Pfarrhause ju St. Ulrich und Urfunde bes Stadtardivs Dr. 1319,

<sup>48)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 7.

Franziskanerkirche gewiesen und ist seitbem unverändert bei dieser gestlieben 44). Das Patronat über die Kirche, anfangs wohl in der Hand der Herschaft, war bis 1420 im Besitze des Blasiusstistes. In Volge des sogenannten Pfassenkrieges kam es durch Tausch an den Landesherrn 45), der noch 1533 im Besitze desselben nachzuweisen ist 46). Das Patronat über die Rebenaltäre hatte der Rath der Altstadt ab, wechselnd mit dem des Sackes.

Die ländlichen Besitzungen dieser Kirche scheinen unbedeutend gewesen zu sein. 1322 erwarb sie einen Hof und eine Hosstelle in
Schliestebt mit einem Zubehör von 3 Husen 6 Morgen Landes 47);
1380 versetzte ihr der Bürger Peter von Wenden auf 6 Jahre die Halste
ber Mühle zu Eisenbüttel 48) und 1410 vermachte ihr Gese, die Witme
Brands von Nowen, eines Rathsherrn im Sace, drei Höse zu Große
Elvede mit 46 Morgen Landes 49). Ihr Anrecht an Eisenbüttel scheint
später wieder abgekauft und die Güter zu Elvede mögen veräußert sein,
in einem Güterverzeichniß der Kirche 50), welches in der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts gemacht ist, stehen sie nicht mehr. Nach demselben
besaß sie aber noch einen Hof in Rautheim und einen zu Riddagshausen, deren Erwerbung nicht nachzuweisen ist. Aus diesen Besitzungen
hatte das Gotteshaus jährlich 12½ Schessel Roggen, 3 Schessel Beizen, 3 Schessel Hafer, 1 Schessel Gerste nebst 1 Himpten Bohnen und
1 Himpten Mohn einzunehmen.

Der Kirche gehörte auch eine Anzahl von Häusern, aus denen sie um 1540 an 38 Mark Hausmiete aufnahm <sup>51</sup>). Diese lagen meistens an der Südseite des sie umgebenden Ulrichsfirchhofes, dort gehörten ihr die 7 Häuser vom Pfarrhofe bis zu dem der Jacobsstraße gegenübers gelegenen Hause. Unter ihnen war am einträglichsten der Stoben in der südwestlichen Ecke des Kirchhofes, welcher sährlich 22 Gulden Jind eintrug, während das daneben liegende Opfermannshaus nur 6 Gul Den einbrachte. In der Schuhstraße gehörten der Kirche 11 Häuser, in de

<sup>44)</sup> Shigtbot S. 257 und Copialbuch I, fol. 57.

<sup>45)</sup> Shigtbot S. 38 und Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 223 fig.

<sup>46)</sup> Urfunde von 1544 im Copialbuch I, fol. 10.

<sup>47)</sup> Urkunde im Copialbuch I, fol. 169 1.

<sup>48)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Mr. 276 und im Copialbuch I, fol. 171.

<sup>49)</sup> Degebingsbuch bes Sack II zu 1410 Rr. 13.

<sup>50)</sup> Copialbuch I, fol. 167 1.

<sup>51)</sup> Copialbuch I, fol. 161 — 165 1.

lengießerstraße zehn; die übrigen lagen meistens im Weichbilde bes

Mit den vorhandenen Ersparnissen an baarem Gelde kauften die eher der Kirche Renten beim Rathe 52) oder Zinseinnahmen aus ichen Grundstücken, die vor der Stadt belegen waren; liehen aber Geld an Häuser, die dafür die Verpstichtung übernahmen, einen wins zu zahlen 58). Andere Hauszinse wurden durch Vermächtsfrommer Gläubigen erworben 54).

Zur Verwaltung des Kirchenvermögens ernannte der Rath des saus der Pfarrgemeinde zwei Provisoren oder Aelterleute 55), die procuratores nachweislich 1288 zuerst erwähnt werden 56).

Reben ben kirchlichen Hauptfesten wurden hier 1339 ber Ulrichstag Tag bes Kirchenpatrons, Reujahr, der Epiphaniassonntag, der Paulstag, der Tag aller Apostel, die Tage St. Martins, St. Rist und St. Katharinas 57) gefeiert. Noch älter ist ohne Zweisel das der Kirchweihe, seit der Anwesenheit des Cardinals Roderich hiers

Boffe von Bahlberg 1422.

Echart Gropengeter 1455—1466. Beinrich Henlel 1466—1485.

Arnb Sprante 1485 — 1489.

Arnb Mestmater 1489 — 1507.

Berthold Clames 1507 - 1520.

heinrich Brandes 1520—1526.

hennig Clawes 1526—1528.

Lubete von Gilzum 1422—1434.
Lubete vom Hagen 1434—1438.
Hennig Salghe 1438—1440.
Heinrich von Dalem 1440—1444.
Gerete Beltoper 1444—1449.
Hans Ovemann 1449—1462.
Friedrich Robe 1462—1472.
Lubete von Bortfeld 1472—1480.
Berthold Broystedt 1480—1491.
Hermann Breteneld 1492—1504.

Hennig Barbenwerper 1505—1528.

<sup>2)</sup> Siehe die Rentenbriefe von 1412 bis 1497 im Copialbuch II, S. 72. 92. 119. 121. 122. 130. 146. 153 flg., 205 flg.

<sup>3)</sup> Ein Berzeichniß ber um 1540 einzunehmenben Zinse liefert Copialbuch I, 361.

<sup>4)</sup> Copialbuch I, fol. 3. 16 1. 26 1. 132.

<sup>5)</sup> Ordinar. Art. 79.

<sup>6)</sup> Urkunde von 1288 im Copialbuch II, S. 1. Bekannt sind als Provisoren irche folgende Männer:

Johann Jürgeses und Lubolf Grope 1337 (Degeb. des Sack I, 22). Berthold Knochenhauer und Conrad Kerzeter 1395 (Copialbuch II, S. 42). Johann Sunne und Gottfried Kerzeter 1407 (Copialbuch II, S. 52). der goddeshuse register nennt außerdem noch solgende:

Thile von Seesen 1423—1434. Hennig Robe 1434—1438. Bolkmar v. Biwende 1438—1444. Hennig Harbenade 1444—1455. Echart Gropengeter 1455—1466

<sup>7)</sup> Urtunde im Copialbuch II, S. 33.

selbst auf ben Sonntag nach Oftern verlegt 58). Das Autor Rreuzeserhöhung ließ ber Rath auch hier feiern 59), Marie feierlich zu begehen verordnete Gese, die Wittwe Brands vo 141060); die Feier ber Einbringung Marias stiftete 1466 bi Restemefer 61), die des Chriacustages 1489 Lambert von I früher Pfarrer zu St. Ulrich, damals Dechant des Cyriacus die des Festes des heiligen Leichnams endlich am Sonntag Frohnleichnamstage funbirte Claus Engelfe 1505 68). Ein e licher Ablaß schloß sich an einen vierectigen Stein bieser R welchem die Kreuzigung bes Herrn bargestellt gewesen zu sei Diefer war an ber Kirchenmauer aufgerichtet und gläubigen welche vor demselben knieend 5 Baterunser und Ave Mari ward 1392 vom Bischof Gerhard von Hilbesheim ein vie Ablaß zugesagt 64). Derfelbe mar seit 1393 auch von benen gen, welche Abends beim breimaligen Läuten ber Besperglode der heiligen Jungfrau knieend fünf Mal das Ave Maria b Selbst für andächtiges Anhören der Antiphonie Salve regin: auch hier in der Fastenzeit und zwischen Oftern und Pfingfl und jeben Sonnabend nach bem Completorium abgesungen wurde Bischof Magnus von Hilbesheim 1438 einen vierzigtägigen ! An Ermunterung zur Werkheiligkeit fehlte es also auch hier nicht.

<sup>58)</sup> Shigtbol S. 258.

<sup>59)</sup> Kämmereibuch bes Sads in bem Capitel: Ausgaben.

<sup>60)</sup> Degebingsbuch bes Sack II, jum Jahre 1410, Nr. 13.

<sup>61)</sup> Copialbuch St. Anbreas, fol. 63.

<sup>62)</sup> Copialbuch I, fol. 175.

<sup>63)</sup> Copialbuch I, fol. 187.

<sup>64)</sup> Urtunde im Copialbuch II, S. 43.

<sup>65)</sup> Urtunde im Copialbuch II, S. 44.

<sup>66)</sup> Urfunde bas. S. 115. Bergl. Urfunden von 1512, S. 225 unt

## 12. Die Petrifirche 1).

Die Petrikirche soll angeblich "für die Capelle" gebaut sein, welche vor 1173 an der Stelle des späteren Blasiusstiftes gestanden hatte 2), daß Heinrich ber Löwe ihr Grunder war, berichtet keine Quelle. Dennoch # bies wahrscheinlich; benn zur Zeit bes Pfalzgrafen Heinrich (1195 -1227) war fie vorhanden, wie aus dem von ihm besiegelten Guterinventarium des Cyriacusstiftes 3) hervorgeht. Einen Pfarrer hatte ste nachweislich spätestens 12274). Balb nach ber Mitte bes 13. Jahrhunderts ward die Kirche durch Brand zerstört. Aber rasch ward ber Reubau begonnen. Im November 1256 war das neue Gebäude bereits so weit wieder hergestellt, daß der Marienaltar in demselben geweiht werden konnte 5). Roch über ein Decennium scheint man mit dem weiteren Ausbau ber Kirche beschäftigt gewefen zu sein; benn bis 1267 penbeten mehrere Bischöfe für jenen 3med reichlichen Ablaß 6). Bei dem großen Brande im Juli 1290, welcher auch den Rabeklint erreichte, mag auch diese Rirche beschäbigt sein. Darauf beutet ber Ablaß hin, welchen verschiedene Kirchenfürsten 1292 Allen zusagen, welche zur Reparatur des Gotteshauses sich hülfreich erweisen 7). In Folge welches Unfalls 1358 wiederum eine Weihe der Kirche und ihres Hochaltars wn bem Vicarius des Bischofs von Hilbesheim vorgenommen werden mußte, ist nicht befannt. Bei bieser Gelegenheit erhielt sie neben bem Apostel Petrus die heilige Eufemia zur Mitpatronin 8). Um 1400 ward die Capelle erbaut, welche sich im Often noch jest bem süblichen

<sup>1)</sup> Duellen für die Geschichte dieser Kirche find 36 jetzt verschollene Urkunden. Rur einige berselben sind in Rehtmeiers Kirchenhistorie abgedruckt. Abschriften jener Urkunden, von dem früheren Stadtdirector Wilmerding versertigt, stehen in der Bodeschen Sammlung, Supplementband 157; ihre Benutzung ward dem Bersiesser vom Herrn Kreisrichter Bode und Herrn Staatsanwalt Jimmermann gütigst gestattet. Bon Bearbeitungen sind zu nennen Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 118 und Schiller, Die mittelalterliche Architestur, S. 111—118.

<sup>2)</sup> Shigtbot S. 249.

<sup>3)</sup> Orig. Guelf. III, 608 fig.

<sup>4)</sup> Memorienregister von St. Blafius, S. 35.

<sup>5)</sup> Urkunde vom 27. November 1256 Nr. 2.

<sup>6)</sup> Ad emendationem ober ad emendam ecclesiae heißt es in ben betreffenben Urkunden aus ben Jahren 1260, 1264 und 1267, Nr. 3. 4. 5.

<sup>7)</sup> Urtunde Nr. 6. Schiller, S. 111. Niedersächs. Chronik zum Jahre 1290 bei Abel, Sammlung alter Chroniken, S. 176.

<sup>8)</sup> Urtunde vom Sonntag Trinitatis 1358 Mr. 15.

Seitenschiff anschließt.). Sie kommt unter dem Ramen der Levinuscapelle 1411, als Annencapelle 1408 vor 10).

Im Chor der Kirche stand der Hochaltar, anfangs nur dem Apostel Petrus, seit 1358 auch St. Eusemia geweiht<sup>11</sup>); in der Mitte der Kirche der schon 1256 geweihete Altar Unsrer lieben Frau und des Evangelisten Iohannes<sup>12</sup>), ebendaselbst bei dem heiligen Stocke der Dreifaltigseitsaltar, an welchem St. Andreas und wie es scheint St. Bartholomäus Mitpatrone waren <sup>13</sup>). In der Capelle stand außer dem Annenaltar, welchen Lüder von Leverhem und Debesen von Eldinge 1408 reichlich begabten <sup>14</sup>), gewiß auch noch ein Levinusaltar, wie aus dem Namen "Levinuscapelle" geschlossen werden darf <sup>15</sup>).

Hohe Verehrung genoß ein "Marienbild", welches seine Stelle über bem Liebfrauenaltar gehabt haben mag und welchem an Festen und Sonntagen Spenden dargebracht wurden 16). Auf Bitten Webegos von Velstede, welcher der Kirche dies Bild verehrt haben mag, verhieß der Bischof Albrecht von Halberstadt 1332 Allen, die andächtig vor demselben beteten und Gaben opferten, reichlichen Ablaß 17). Ferner befand sich in der Kirche eine Veronica, d. h. ein in einem Schweißtuche abgedrucktes Bild vom Antlite Christi. Wer vor demselben an gewissen Tagen knieend ein Vaterunser oder ein Avo Maria betett, konnte vierzigtägigen Ablaß erwerben 18). Eine ewige Lampe stiftete

<sup>9)</sup> In einem Documente von 1406 heißt sie de nye capellen in S. Peters kerken, de in dat suden gelecht is. Copiasbuch des Rathes III, fol. 73 !.

<sup>10)</sup> Urkunde von 1411 im Copialbuch des Raths III, fol. 80 und Urkunde von 1408 im alten Copialbuche von St. Martini, fol. 174.

<sup>11)</sup> Urfunde Mr. 15: virginem ac martyrem Dei Eufemiam — ibidem presecimus in patronam. Shigtbot S. 249.

<sup>12)</sup> Urtunde Nr. 2.

<sup>13)</sup> Urkunde Nr. 35 vom Jahre 1473 und Rehtmeiers Kirchenhistoric, Supplem. S. 40.

<sup>14)</sup> Urtunben von 1408 Nr. 22. 23.

<sup>15)</sup> Er scheint 1406 gestiftet zu sein. Urkunde im Copialbuch bes Rathes III, fol. 73 1.

<sup>16)</sup> Bon diesen erhielt nach einem 1331 geschlossenen Bertrage der Pfarrer ein Drittel, das Uedrige die Kirchenvorsteher zur Erhaltung des Kirchengebäudes. Der gedingsbuch der Altstadt I, S. 157.

<sup>17)</sup> Urkunde vom 10. Februar 1832 Nr. 10, gebruckt bei Rehtmeier, Kir chenhistorie II, Beil. S. 218.

<sup>18)</sup> Urkunde vom 6. Juli 1326 Rr. 9, abgebruckt bei Rehtmeier, Kircherhistorie II, Beil. 217.

in dieses Gotteshaus 1339 der Priester Johann Herdese 19); eine Urstunde von 1398 gedenkt auch einer Liebfrauenlampe, welche vor dem Liebfrauenaltar gebrannt haben mag 20). Orgel und Glocke sind spätes sens 1459 vorhanden gewesen 21).

Reben dem Pfarrer sinden sich 1339 an dieser Kirche zwei Priesker, ein Opfermann und ein Schüler <sup>22</sup>); 1356 standen dem Pfarrer 3 Capellane zur Seite <sup>23</sup>), 1385 werden neben ihm ein Prediger und 2 Capellane genannt <sup>24</sup>), deren Zahl im 15. Jahrhundert auf drei sieg <sup>25</sup>). Bon den Pfarrherren, welche schon um 1200 das Cyriacusskist zu ernennen hatte <sup>26</sup>), sind dis jest bekannt: Repnerus 1288 <sup>27</sup>), heinrich um 1310 <sup>28</sup>), Bernardus 1322—1348 <sup>29</sup>), Johann von Kinteln 1357—1376 <sup>30</sup>), Wedekind 1383 und 1385 <sup>31</sup>), Bernd von Gronau 1388 und 1406 <sup>32</sup>), Johann von Stalberghe 1408 und 1432 <sup>38</sup>), Hermann von Ursleve 1441 <sup>34</sup>), Heinrich Hukebil 1448 <sup>35</sup>), kudolf Dankwards 1452 und 1474 <sup>36</sup>), Karsten Porner, gest. 1507 <sup>37</sup>),

t

<sup>19)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 238.

<sup>20)</sup> Urfunde von 1398 Nr. 20.

<sup>21)</sup> Urkunde von 1459 Nr. 32. Rach Schiller, S. 112 war die Orgel 1410 ba, was ich nicht nachweisen kann.

<sup>22)</sup> Urfunbliche Rotiz im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 238.

<sup>23)</sup> Gebentbuch I, fol. 11.

<sup>24)</sup> Urtunbe Nr. 18.

<sup>25)</sup> Urkunde Nr. 31 vom Jahre 1459.

<sup>26)</sup> Orig. Guelf. III, 613. Nach ben Statuten bes Cyriacusstifts von 1483 5. 57 kommt die Ernennung bes Pfarrers zu St. Petri dem Dechanten und dem Capitel des Stifts zu.

<sup>27)</sup> Copialbuch von St. Ulrich II, S. 2.

<sup>28)</sup> Nach ben Memorienregistern von St. Blastus, S. 14 und von St. Cpriabei Sack I, fol. 54 starb er im März.

<sup>29)</sup> Urkunde der Katharinenkirche Nr. 15 vom 20. März 1322 und Urkunde der Petrikirche Nr. 13 vom Jahre 1348 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 171.

<sup>30)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 65 und Urkunde im Copialbuch des Raths II, fol. 22. Er starb 1376 um Ostern nach dem Memorienregister von St. Blasius, S. 23 und der Inschrift seines Leichensteines in der Petrikirche.

<sup>31)</sup> Urkunden von 1383, gebruckt in ben Br. Anzeigen von 1745, S. 1731, und von 1385 Rr. 18.

<sup>32)</sup> Urfunde Nr. 19 und Copialbuch bes Rathe III, fol. 73 1.

<sup>83)</sup> Urfunben Nr. 22. 23. 26.

<sup>34)</sup> Urfunde im Copialbuch bes Raths IV, 104.

<sup>35)</sup> Urfunde ber Martinifirche Rr. 174.

<sup>36)</sup> Urtunde Rr. 28 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 175.

<sup>37)</sup> Sad, Urtunbensammlung ben Rath betreffenb, S. 87.

Johann Lamberti 151788), Johann Hornburg und Heinrich Stappensen 89).

Ländliche Grundstücke scheint die Kirche außer einer Huse Landes zu Seker bei Jerrheim 40) nicht besessen zu haben; ihre Einnahmen bestanden vorzugsweise in Zinsen, welche sie von ausstehenden Capitalien einzunehmen hatte. Solche Capitalien wurden ihr bei Altarstiftungen, bei Begründung geistlicher Lehne, bei Memorienstiftungen oder in Testamenten überwiesen. Sie lieh dieselben an Bürgerhäuser 41) oder an den hiesigen Rath 42), auch wohl an das Cyriacusstift 43). Die Verwaltung des Kirchenvermögens war auch hier zwei Aelterleuten oder Provisoren, welche der Rath der Altstadt ernannte, übertragen 44). Um 1400 werden ihrer ausnahmsweise drei oder vier genannt 45).

Außer den kirchlichen Hauptfesten, wie sie noch jest bestehen, seierte man die Weihe der Petrikirche seit 1358 am Eusemientage (16. September), später dagegen am Sonntag Cantate 46). Zwei andere Hauptseste dieser Kirche waren um 1250 Petri Stuhl und Kettensseier 47). 1292 seierte man auch die Marienseste, die Johannistage, die

Der goddeshuse register nennt ferner:

<sup>38)</sup> Fundationsbuch, fol. 132.

<sup>39)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie, Suppl. 39.

<sup>40)</sup> Finanzbuch ber Katharinenfirche II, S. 7.

<sup>41)</sup> Davon geben bie Degebingsbücher eine Menge von Beweisen.

<sup>42)</sup> Beispiele aus ben Jahren 1412, 1485 und 1487 liefert das Copialbuch bes Rathes V, fol. 4. 36 \(^1\). 84.

<sup>43)</sup> Urfunde von 1463 Nr. 33.

<sup>44)</sup> Ordinar. 67 im Urfunbenbuch I, S. 164.

<sup>45)</sup> Dies Amt befleibeten:

<sup>1385</sup> Lange Hennig und Lubeger Meyer (Urfunde Rr. 18).

<sup>1398</sup> Lub. Meyer, Bertholb Plochorft, Kunstyn und Albert von Winnigftebt (Urkunde Nr. 20).

<sup>1404</sup> Lub. Meyer, Bertholb Plochorft, Kunstyn (Urfunde Rr. 21).

<sup>1418</sup> Runfton und Bennig Ulenhot.

<sup>1425</sup> Schmebenstebt und Hennig Ulenhot. 1435 Tileke von Elze und Hennig Ulenhot.

<sup>1445</sup> Daniel von Denstorp und Luber Tonnies.

<sup>1455</sup> Wilten von Watenstebt und Bans von Abenstebt.

<sup>1465</sup> Wilken von Watenstebt unb hans Tonnies.

<sup>1485</sup> Hennig Remmelinges und Tile Broiftebt.

Bans Buschmann 1514 — 1528. Bans Gumprecht 1495 — 1515.

Johann Cordes bis 1519 und Beinrich Breling bis 1527.

<sup>46)</sup> Urtunde von 1358 Rr. 15 und Shigtbot S. 249.

<sup>47)</sup> Urfunden von 1260, 1266 und 1267 Nr. 1. 2. 5.

Aposteltage und die Tage St. Katharinas (25. November), Maria Magbalenas (22. Juli), St. Ricolaus (6. December) und St. Lucas (18.
Detober), die beiben Kreuzessseste und den Palmensonntag 48). 1300
wurde auch der Michaelistag (29. September) und die Tage St. Margarethas (12. Juli), St. Lucias (13. December), St. Agnes (21. Jamax) und der Allerheiligentag (1. Rovember) zu St. Petri geseiert 49).
1326 waren hinzugesommen die Tage St. Stephans (26. December),
St. Lorenz (10. August), St. Ulrichs (4. Juli), St. Elisabeths (19.
Rovember), St. Ottilias (13. December), St. Ursulas (21. October)
und das Frohnleichnamssest (13. December), St. Ursulas (21. October)
und das Frohnleichnamssest (26. Juli), der Levinustag (12. November)
und der Tag St. Barbaras (4. December) in der Petrifirche sestlich
bezaugen; reichlicher Ablas bewog die Gläubigen, das Gotteshaus dann
pakteich zu besuchen und milbe Gaben zu spenden 51).

# 13. Die Michaelistirche 1).

Die Michaelistirche, die kleinste der sieben städtischen Pfarrkirchen, ik bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet. Ein gewisser Bendarz gab sein Erbgrundstück her und begann auf demselben den Bau der Kirche. Fromme Bürger der Rachbarschaft kamen ihm mit Spenden zu Hülfe, so daß das neue Gotteshaus um Michaelis 1157 durch Bischof Bruno von Hildesheim geweiht werden konnte. Arme Fremde

<sup>48)</sup> Urfunde von 1292 Mr. 6.

<sup>49)</sup> Urfunde von 1300 Nr. 7.

<sup>50)</sup> Urtunbe von 1326 Nr. 9.

<sup>51)</sup> Urtunbe von 1357 Rr. 14.

<sup>1)</sup> Hanptquelle für die Geschichte dieser Kirche sind etwa 140 Originalurkunden, dieher in der Sacristei, jett im Stadtarchive ausbewahrt. Die Benutung derselben dard dem Bersasser durch Herrn Pastor Pagendarm und herrn Provisor G. allmeper bereitwilligst gestattet. Nur etwa zehn derselben sind in Rehtmeiers dirchenhistorie oder Chronit gedruckt. Eine kurze Geschichte der Kirche lieserte Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 193–196; eine Beschreibung ihres Baues Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 1—7.

und Berbannte sollten bort eine Begräbnisstätte finden 2). Durch ben Brand, welcher am 12. Mai 1278 einen großen Theil ber Stadt in Asche legte, ward auch diese Kirche hart mitgenommen (S. 108). Aber fie wurde nicht ganz zerftort. Erft 100 Jahre später scheint ein Reubau nöthig geworden zu sein. Daß man auch damals einzelne Theile des alten Gebäudes stehen ließ, daß namentlich die westliche Façade verschont blieb, zeigt bas erhaltene romanische Fenster in berfelben. Der Reubau, mit dem man bereite 1370 beschäftigt gewesen zu sein scheints), war bald so weit beendigt, daß 1379 eine neue Beihe der Kirche erfolgte 1). Die Jahreszahl 1454, welche unter dem Bilde des heiligen Laurentius, bes zweiten Patrons ber Kirche, am Giebel nach ber Gulbenftraße ju eingehauen ist b), scheint sich auf die Erbauung bes Giebels zu bezie. hen, welchen jenes Bild schmudt. An ber Stelle bes norböftlichen Quabrats ber Kirche stand nämlich anfangs eine Liebfrauencapelle, wahrscheinlich ein niedriger Bau, beffen Höhe 1454 der der Kirche gleichgemacht zu sein scheint 6). Die ber Capelle gegenüber gelegene Sacristei ward 1469 gewölbt 7).

Das Innere der kleinen Kirche zierten mehrere Altäre<sup>8</sup>). Der Hoch altar im Mittelschiff muß St. Michael, dessen Mitpatron St. Lorenz war<sup>9</sup>), geweiht gewesen sein. Daß ein Altar vor dem Chore St. Lorenz geweiht war, ist nicht zu erweisen. Im Südschiff "unter der Prieche" stand der Maria Magdalenenaltar, 1366 vom Pfarrer Engelbert von Achim und dem Priester Dietrich Daldorp dotitt <sup>10</sup>), ebendaselbst "am Pfeiler bei dem Taufsteine" der Altar, welchen 1442 Albert von Bansleve der Dreifaltigseit, den heiligen drei Königen,

<sup>2)</sup> Urkunde bom 29. September 1157, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhiftmit, Supplem. 51 — 53.

<sup>3)</sup> Shiller, S. 3. Rotiz zu 1370.

<sup>4)</sup> Inschrift an ber nörblichen Thür: Na goddes bort 1379 is desse parkerke vernyget unde in S. Mychelis ere gewyget.

<sup>5)</sup> Br. Anzeigen 1757, S. 1286.

<sup>6)</sup> Dennoch behielt dieser Theil der Kirche auch später noch ben alten Ramen ber Liebfrauencapelle. Urkunde ber Martinikirche Rr. 241 vom Jahre 1500.

<sup>7)</sup> Dort ist erst in neuerer Zeit die Inschrift vernichtet: 1469 do wart dut gerhus welvet. Schiller, S. 3.

<sup>8)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 194. 195.

<sup>9)</sup> Urfunde Ar. 108 vom Jahre 1502.

<sup>10)</sup> Urkunde Nr. 14 von 1366 und Urkunde der Martinikirche Nr. 113 vom 1408. Mithatrone waren Johannes der Täuser, St. Ricolaus und St. Katharina-Urkunde Nr. 44.

it. Thomas und anderen Heiligen weihen ließ 11). Auf der Prieche eben dem Chore stand im Subschiff auch der Jacobusaltar, welchen er Bürger Thile von Warberg 1380 stiftete 12). Derselbe funbirte 10ch einen Altar über ber Sacristei, welcher anfangs St. Maria und 5t. Michael geweiht war, später aber als Allerheiligenaltar Hters genannt wird 18). In ber an das Nordschiff stoßenden Liebs muencapelle stand ber Altar der 10,000 Ritter, welchen 1383 ber Pfarrer Engelbert von Achim, Binian und Grete von Eisenbuttel botirten 15). In der Rorbseite stand neben dem an der Thur befindlichen Beihekeffel noch ein Altar, welcher ber Mutter Gottes, allen Heiligen, St. Peter, Paul, Stephanus, Blastus und anderen Heiligen geweiht war 16). Der Philippus, und Jacobusaltar endlich, an welchem m Priester Hermann Berkhan 1392 eine Vicarie stiftete, lag "vor der cepellen in der vordern halve" 17). Genannt werden im ersten Biertel bes 15. Jahrhunderts noch der Frühmessen- und ber Seelmessenaltar 18), indeß find die Heiligen nicht angegeben, benen fie geweiht waren.

In der Kirche hing ein vergoldetes Metallfreuz. Es diente zur kinnerung an das Leiden des Herrn. Wer es küßte, konnte einen Ablaß auf 40 Tage erlangen 19). Auch einen Steinsessel bewahrte die Liche, der "Tragsessel unsers Erlösers" genannt. Als 1431 Reliquien in ihn gethan waren, ward er geweiht und zur Verehrung ausgestellt.

<sup>11)</sup> Urtunde Nr. 76 von 1442.

<sup>12)</sup> Urfunde Mr. 27 vom Jahre 1380 und Mr. 32 vom Jahre 1383. Nach wier Urfunde der Martinitirche Mr. 205 vom Jahre 1468 stand dieser St. Jacob, Betrus, Paulus, dem Evangelisten Iohannes und anderen Heiligen geweihete Altar uben dem Chore "to der vorderen halve, wanne men von S. Cyriacus berghe tumpt".

<sup>13)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 103 vom Jahre 1404 und Urkunde der Nichaelistirche Nr. 105 vom Jahre 1490.

<sup>14)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 241 vom Jahre 1500.

<sup>15)</sup> Urfunden Nr. 30. 32. 33 vom Jahre 1383.

<sup>16)</sup> Urkunde der Martinikirche Mr. 223 und der Michaeliskirche Mr. 102, beibe wm Jahre 1487. Ob dieser Altar der von Karstens gestistete sei, welcher in der Irkunde Nr. 58 erwähnt wird, steht nicht zu ermitteln.

<sup>17)</sup> Urtunden Nr. 38 vom Jahre 1392 und Nr. 51 vom Jahre 1409.

<sup>18)</sup> Urtunbe Rr. 58.

<sup>19)</sup> Urtunde Rr. 52 vom Jahre 1411, gebruckt bei Rehtmeier, Supplem. 5. 74.

Eine Statue Unster lieben Frau zierte ben Maria Magdalenenaltar 20), eine des Erzengels Michael ohne Zweisel den Hochaltar, welchen auch ein Umbraculum mit Heiligenbildern schmudte; reichlicher Ablaß reizte zur Verehrung dieser Bilder 21). Ein geweihtes Bild des Gekreuzigten zierte 1378 den Maria Magdalenenaltar 22). Daß es dem Gotteshause auch an Meßgewändern, Reliquien und gottesdienstlichen Büchern nicht sehlte, zeigt ein um 1425 geschriebenes Verzeichniß 28). Dieses nennt Kelche, ein Paar Fahnen mit 24 silbernen Glöcken verziert, und 2 Quaternen, in denen sich Reliquien von St. Cyriacus, St. Autor, von Unster lieben Frau und vom Leichnam des Herrn befanden.

Außer dem Pfarrer, welchen die Gemeinde schon 1157 zu wählen, der Dechant des Blastusstiftes aber zu investiren hatte 24), war bereits 1366 ein Capellan an der Michaeliskirche. Die Stiftung des Maria-Magdalenenaltars machte einen zweiten nöthig 25), 1378 sindet sich hier neben dem Pfarrer und jenen zwei Capellanen auch ein Pfarrpriester 26), 1386 und 1402 werden neben dem Pfarrer vier, 1403 sogar fünf Capellane urkundlich erwähnt 27); endlich 1475 ist vom Pfarrer, dem Prediger oder Pfarrpriester, drei Capellanen und den beiden altesten Vicaren die Rede 28); daraus folgt, daß auch noch ein oder einige jüngere Vicare vorhanden gewesen sein müssen. So hätten wir denn auch hier ein der Anzahl der Altäre entsprechendes geistliches Personal, welches der Rath der Altstadt zu ernennen hatte. Ein Opfermann war 1375 vorhanden 29). Als Pfarrer werden genannt: Johannes 1305 und

<sup>20)</sup> Dies Bild schmildte man an Festtagen mit einem rothen Rock, mit Spangen, mit Tsichern und Kränzen und trug es in Processionen mit umber. Urtunde Nr. 58.

<sup>21)</sup> Urfunde Nr. 64 vom Jahre 1431, gebruckt bei Rehtmeier, Supplem. S. 75.

<sup>22)</sup> Urfunde Nr. 23 von 1878.

<sup>23)</sup> Urfunde Mr. 58.

<sup>24)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 52: Debent iidem cives presbyterum inibi domino serviturum . . . eligere et decano S. Blasii investiendum offerre.

<sup>25)</sup> Urkunde Nr. 14 von 1366.

<sup>26)</sup> Urfunde Nr. 19 von 1378.

<sup>27)</sup> Urkunde Nr. 37 von 1386, Nr. 46 von 1402, Nr. 47 von 1403, Nr. <sup>79</sup> von 1450.

<sup>28)</sup> Urfunde Nr. 94 von 1475.

<sup>29)</sup> Urfunde Nr. 17 von 1375.

1330 %), Dietrich 1332 und 1348 %1), Engelbert von Achim 1366 mb 1385, Begründer des Maria-Magdalenenaltars und Mitstister des Ukars der 10,000 Ritter %2). Ferner Eggeling Steinweg 1386 und 1404 %8), Hermann von Stockem 1406 %4), Johann Floreken 1408 mb 1437 %5), Heinrich Gottschalk 1442 und 1482, für welchen am k. November 1486 eine Memorie in der Michaeliskirche gestistet wurde %6). Indlich Jürgen Knochenhauer 1487 %7), Hennig Breyer 1500 bis 1515 %9) und Tilemann Krüger seit 1515, der zur Zeit der Reformasion evangelisch wurde %9).

Ländliche Grundstücke besaß die Kirche nur wenige. 1157 statteten ie die in ihrer Rachbarschaft wohnenden Bürger mit 2 Hufen Landes us, eine zu Timmerlah war einem gewissen Benno für 8 Pfund Beldes abgefauft, die andere hatte der Einwohner Werpehof in Fümswelse für eine gleiche Summe verpfändet 40). Dazu erhielt sie 1380 10th einen zehnts und dienstfreien Hof in Groß. Stöckheim mit 4 Husien Landes 41).

An Geldeinnahmen wurden ihr schon 1157 mehrere Markts, bauss und Worthzinse zugewiesen 42); aus einer Hufe zu Feldbergen batte sie seit 1324 ein Pfund Pfennige 48), und aus dem den Herren

<sup>80)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 72 und bei Sack, Urtunden ben St. Cyriacus I, fol. 133.

<sup>31)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 75 und Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenbistorie II, S. 171.

<sup>32)</sup> Urfunde Nr. 14 von 1366, Urfunde Nr. 36 von 1385. Urfunde Kr. 32.

<sup>33)</sup> Urfunde Nr. 37 von 1386 und Urfunde der Martinikirche Nr. 103

<sup>34)</sup> Urtunbe Rr. 48 vom Jahre 1406.

<sup>35)</sup> Urfunde Mr. 50 vom Jahre 1408 und Mr. 67 von 1437.

<sup>36)</sup> Urkunden Nr. 75 und 76 von 1442, Urkunde der Andreaskirche Nr. 91 den 1482, Urkunde der Michaeliskirche Nr. 101 von 1486.

<sup>37)</sup> Urtunde ber Martinifirche Nr. 223 vom Jahre 1487.

<sup>38)</sup> Urfunde Nr. 120 von 1500 und Nr. 126 von 1515.

<sup>39)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 56. Urkunde Nr. 126 von 1515 und Ha-Melmann bei Rehtmeier III, Beil. S. 461.

<sup>40)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhiftorie, Supplem. S. 52.

<sup>41)</sup> Urtunde Nr. 27, gebrudt bei Rehtmeier, Chronit S. 663.

<sup>42)</sup> Es waren 15 1/2 Schilling Zins aus brei Marktbanken und 12 Schilling wei Hausstellen und einem Stoven. Rehtmeier, Supplem. S. 52.

<sup>43)</sup> Urtunbe Rr. 4, gebruckt bei Rehtmeier, Supplem. S. 53.

von Salbern zustehenden Zehnten zu Rettlingen seit 1414 fünf Rad Zins zu beziehen 44). 10 Mark Jahresrente hatte der herzogliche Bogt zu Dettum aus dem dortigen Gute seit 1408 an diese Kirche zu zahlen 45), und 7 Mark erhielt sie seit 1409 jährlich aus dem Hose derer von Salbern zu Abersheim 46). Aus dem Zehnten zu Hedeper zahlte das Spital an der langen Brücke der Michaeliskirche seit 1406 jährlich 5 Mark 47), die hintere Südmühle entrichtete ihr seit 1383 einen Jahreszins von 5 Mark 48), und noch bedeutendere Summen hatte der Rath von den bei ihm belegten Kirchengeldern an Zins zu zahlen 48). Zur Verwaltung des Kirchenvermögens ernannte der Rath der Altstadt auch hier 2 oder 3 Provisoren, deren zuerst 1347 gedacht wird 50). Ihnen steht bei Verhandlung wichtiger Kirchenangelegenheiten ein Collegium der Kirchengenossen oder Pfarrleute zur Seite 51).

Als kirchliche Feste seierte die Geistlichkeit der Michaeliskirche außer den hohen Festen des Herrn und Unsrer lieben Frau 1312 den Johannistag und die Tage St. Lorenz, Michaels, des Evangelisten Lu-

<sup>44)</sup> Urtunde Rr. 71 von 1414 bei Rehtmeier, Chronit G. 699.

<sup>45)</sup> Urtunbe Nr. 49.

<sup>46)</sup> Urfunbe Mr. 51.

<sup>47)</sup> Urfunde Dr. 48.

<sup>48)</sup> Urtunden Nr. 32 und 42.

<sup>49)</sup> Urkunden Mr. 53. 67, 72. 80. 82. 84, 87, 88, 89. 90. Copiasbuch bes Raths II, fol. 8 1: 106 1; III, fol. 18. 88.

<sup>50)</sup> Gebenkbuch I, fol. 5 und Ordinar., Art. 58. Als Provisoren ober Aelter-leute ber Michaeliskirche sind bekannt:

<sup>1378</sup> Lubeke Baserd, Hennig von Beinde und Thile Beber (Urkunde 19).

<sup>1381</sup> Thile Olslegher und Thile be Beder (Urkunde 31).

<sup>1402</sup> Olrit von Eveffen und Hennig Floreten (Urtunbe 46).

<sup>1412</sup> Heneke Bergfrebe und Lutteke Lubemann (Der goddeshuse register).

<sup>1418</sup> Benete Bergfrebe und Benete Badmefter (Urfunbe 56).

<sup>1430</sup> Heinrich Grove und Hermann Suring (Der goddeshuse register).

<sup>1448</sup> Hennig Suring, Ulrich Wagenführer und Wilken von Repener (Ur, kunde 78).

<sup>1452</sup> Hennig Gobeten, Ulrich Wagenführer und Wilken von Repener (Urtunbe 81).

<sup>1466</sup> Beinrich von Smebenftibbe und hennig Gobeten.

<sup>1475</sup> Brand Witte und Hennig Gobefen.

<sup>1483</sup> Beinrich Fischer und Bennig Gobefen.

<sup>1485</sup> Rolof Gilberarth und Bennig Gobefen.

<sup>1501</sup> Sanber Buschappel und Beinrich Bolfing.

Die Letteren nennt der goddeshuse register.

<sup>51)</sup> So z. B. 1381. Urfunde Rr. 31.

1319 kamen bazu ber Palmens und Trinitatissonntag, Frohnleichnam, Aruzesersindung, die Tage aller Apostel und Evangelisten, Martini, der Ricolauss und Godehardstag und die Tage Maria Magdalenas, Barbaras, Agathes, St. Ursulas und der Tag der Kirchweihe, welche am Lorenztage gefeiert ward 58). 1378 seierte man hier ferner die Ersinnerungstage an St. Felix, Simplicius, Faustinus, Sebastianus, Austor, Bernward und an St. Beatrir, St. Anna, St. Elisabeth und St. Gertrud 54). 1386 kam dazu das Fest der 10,000 Ritter 55), 1392 seierte man an ihren Tagen Philippus und Jacobus, den Apostel Thosmas, St. Eustachius, St. Erasmus und St. Lucia 56); seit 1453 den Dorotheentag 57), seit 1457 das Fest "Marid Besehlung" 58), seit 1502 den Allerseelentag und die Tage St. Andreas, St. Georgs und St. Apollonias 59). Reichlicher Ablaß ermunterte die Gläubigen zum Besuche der Kirche an solchen Tagen.

An diese Kirche schloß sich seit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Brüderschaft St. Michaelis. Diese stiftete 1394 der Pfarrer Eggeling Steinweg mit den an der Kirche dienenden Capellanen und einigen anderen Geistlichen; Laien beiderlei Geschlechts zunächst aus der Richaelisgemeinde traten zu, um einmal im Jahre, nämlich am Sonnstage nach Epiphanias, gemeinsam Gottesdienst zu halten und für die Stelen der Gestorbenen zu beten. Auch für jedes Mitglied, das verstarb, wollte die Brüderschaft Memorien begehen. Der Bischof Gerskard von Hildesheim bestätigte sie 1394 60). Die durch öftere Ablass unleihungen 61) geförderte Brüderschaft, die vorzugsweise aus Gärtnern der Michaelisgemeinde bestanden zu haben scheint, erward sich 1440 durch einige Mark Geldes, durch die Verpslichtung zur jährlichen Lieses

<sup>52)</sup> Urfunde Rr. 2 von 1312, gebruckt bei Rehtmeier, Supplem. S. 72.

<sup>53)</sup> Urkunde Nr. 3 von 1319, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, 5. 208 fig. Shigtbot S. 249.

<sup>54)</sup> Urfunde Nr. 23 von 1378.

<sup>55)</sup> Urfunde Nr. 37 von 1386.

<sup>56)</sup> Urtunde Nr. 39 von 1392.

<sup>57)</sup> Urfunde Nr. 83 von 1453.

<sup>58)</sup> Urfunde Mr. 85 von 1457.

<sup>59)</sup> Urfunde Nr. 108 von 1502.

<sup>60)</sup> Urfunde Rr. 40 von 1394, gebruckt bei Rehtmeier, Supplem. S. 54.

<sup>61)</sup> Urtunden Nr. 66 und 68 vom Jahre 1436 und 1437.

rung einiger Scheffel Rüben und durch das Versprechen, die Kirchweihe ber Barfüßer mitseiern zu wollen, die Theilnahme an allen guten Wer, ken, welche jener Orden hieselbst verrichtete 62).

## 14. Das Benedictinerkloster St. Aegidien 1).

In dem Aegibienkloster wollte die brunonische Markgrafin Gentud die aus Trier entwandten Gebeine St. Autors niederlegen. Als der Bau der Klosterkirche unter der Leitung Heinrichs, des Abtes der Bene dictiner zu Bursfelde, vollendet war, weihte dieselbe am 1. September 1115 der Diöcesandischof Reinhard von Halberstadt in Gegenwart rieler angesehenen Clerifer und Laien zur Ehre Gottes, Jesu Christi und der Mutter Maria, bald nachher ward auch St. Aegibius zum Mitpatron derselben erhoben 2). Das an Benedictinermönche übergebene Kloster erhielt von Gertruds gleichnamiger Tochter seinen ersten Abt in dem aus Issendurg berusenen Goswin 3). Rachdem es angeblich von Kaisser Otto IV. mit der Altenwif bald nach 1200 in die Ringmauern der Stadt ausgenommen war 4), wurde es am 12. Mai 1278 durch eine verheerende Feuersbrunst (S. 108) bis auf den noch erhaltenen Cas

<sup>62)</sup> Urfunde Mr. 73 von 1440.

<sup>1)</sup> Hauptquelle sind die im Landesarchive zu Wolfenblittel befindlichen Urlunden. Eine Anzahl der wichtigsten ist in Rehtmeiers Kirchenhistorie und in desen Chronit, sowie in den Origines Guelsicae mitgetheilt; die übrigen harren noch auf Beröffentlichung und Benutzung. Das Chronicon S. Aegidii, von Leibnitz in den Scriptores rerum Brunsvicensium III, 558 mitgetheilt, enthält nur wenige Beinige zur Geschichte des Klosters. Eine Bearbeitung derselben lieserte Rehtmeier in der Kirchenhistorie I, S. 46 flg., eine architektonische Darstellung giebt Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 119 flg.

<sup>2)</sup> Schon 1146 muß auch St. Aegibius unter die Patrone des Klosters aufgenommen sein; denn damals heißen dessen Bewohner schon fratres Sancti Aegidii Urtunde dei Rehtmeier, Chronik S. 312. Das Kloster wird darum in Urtunden des 12. Jahrhunderts monasterium S. Mariae virginis et S. Aegidii genannt, z. 8. 1175 in den Orig. Guelf. III, 531 und 1178 bei Rehtmeier, Kirchenhistotie l, Beil. S. 38. Später heißt es meist blos ecclesia S. Aegidii, obwohl nach der Membrana Blas. bei Leibnitz, S. R. Br. II, 60 auch der Evangelist Johannes und St. Autor Mitpatrone waren.

<sup>3)</sup> S. 56, Note 7 und S. 57, Note 1.

<sup>4)</sup> Botho zum Jahre 1199 bei Leibnitz, S. R. Br. III. 855.

pitelsaal b) gänzlich zerstört. Alles war so jammervoll vernichtet, daß Abt Eberhard mit seinen Mönchen, die nicht einmal ein Obbach behalten hatten, zum völligen Neubau entschließen mußte. Da aber zu einem solchen die vorhandenen Mittel nicht auszureichen schienen, so mandte fich der Abt an verschiedene Clerifer mit der Bitte um Hulfe. Diese halfen mit Indulgenzen, indem sie allen Förderern des Neubeues reichlichen Ablaß verhießen. So 1278 am 10. Juni Bischof Otto von Hildesheim und im August ber Diöcesanbischof Ludolf von halberstadt ); in den folgenden Jahren bis 1284 ermunterten auch ber Enbischof von Bremen und die Bischöfe zu Osnabrud, Minden, Merses ing und Lübeck burch Indulgenzen zur Unterstützung bes Reubaues, keffen Förberern die Stifts - und Klostergeistlichkeit ber Stadt Hilbesseim sammt dem Propst des hiesigen Kreuzklosters schon am 27. Juli 1278 Theilnahme an allen ihren guten Werken zugesagt hatte 7). Daß ber Bau des neuen Gotteshauses, bes großartigsten, welches unsere Smbt aufzuweisen hat, längere Zeit in Anspruch nahm, liegt in ber Ratur der Sache. Roch 1290 versprachen vier italische Bischöfe Ablaß Men Gläubigen, welche bas Klofter "bei seinem Bau, ber alles Lobes vardig bort ausgeführt wird", unterstütten 8). Richt unwesentliche Dienste zur Förderung des Reubaues mögen auch wenige Tropfen Blues geleistet haben. Heinrich ber Löwe hatte einst von seinem Zuge uch Palastina einige Tropfen vom Blute bes Herrn mitgebracht unb ie an Heinrich, Abt bes Aegidienklosters, welcher bamals zum Bischof von Lübeck erhoben warb, geschenkt. Dieser überließ den kostbaren Schat dem von ihm gestifteten Benedictinerkloster zu Wismar. Dieses aber, sich gleichsam als eine Tochter bes hiesigen Aegidienklosters ansehend, theilte seinen Schat mit der bebrängten Mutter im August 1283 9). Um dies Blut zu Ehren zu bringen, verhieß Bischof Volrad von Halberstadt Ablaß an Alle, die sich zum Empfang bes heiligen Blutes in dem Kloster einfänden 10). Als bei dessen Ankunft hieselbst gar Wuns

<sup>5)</sup> Schiller, S. 123. Selbst bie Thürme mit ihren Gloden wurden zerstört. Urtunde von 1278 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 196.

<sup>6)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beil. S. 196.

<sup>7)</sup> Urfundliche Nachricht aus dem Klosterarchive bei Rehtmeier II, S. 272 und Urfunde bas. I, Beil. S. 50.

<sup>8)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beil. S. 204.

<sup>9)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 197.

<sup>10)</sup> Urtunde bas. II, S. 198.

ber geschahen, wurde allen Verehrern jener Tropfen von mehreren Seisten vierzigtägiger Ablaß zugesagt, zumal wenn sie "zum Bau jenes Münsters behülflich wären" <sup>11</sup>). Einen gleichen Dienst scheint Bischof Volrad dem Aegidienkloster in der Bauzeit durch Uebersendung einiger in Halberstadt aufbewahrten Reliquien des heiligen Stephan im Juni 1282 erwiesen zu haben <sup>12</sup>).

Bollenbet ward der Reubau, wie es scheint, erst im 15. Jahrhuns dert. Um 1400 muß der Rath den Orden im Bau der Klosterkirche gestört haben; denn zur Zeit, als die Herzöge Bernhard und Heinrich gemeinsam regierten, also vor 1409, ersucht das Kloster den Rath, er möge es nicht erkränken mit seiner Macht in dem Baue, wie er begonnen habe 18). Auf Bauten am westlichsten Theil der Kirche und am Thurme von 1424—1434 weiset ein Testament von 1424 und die Jahreszahl 1434 hin, welche sich sonst an einer der westlichen Säulen befand 14). Erst 1478 am Sonntag nach dem Vitustage ward die das mals ganz vollendete Klosterkirche von Neuem zur Ehre Gottes, der Jungfrau Waria, St. Aegibius und St. Benedicts geweiht 15).

In der Kirche waren über 10 Altäre. Wir kennen bis jest 6 berselben. Sie waren geweiht Johannes dem Täuser, den Aposteln Petrus und Paulus, St. Stephan, St. Benedictus, St. Matthias und dem Apostel Jacobus, den letteren hatte Elisabeth, die Wittwe Arnolds von Stammeren, um 1483 fundirt <sup>16</sup>). An die Kirche stieß noch eine Mariencapelle, welche bereits 1273 mit einem Ablaß beschenkt ward <sup>17</sup>). Auch nach dem Brande sinden wir sie wieder, ein eigener Priester bestiente ihren ohne Zweisel der Mutter Maria geweihten Altar <sup>18</sup>).

Einen reichen Schat häufte das Kloster allmälig in seinen Mauern auf. Schon um 1170 beschenkte Abt Heinrich dasselbe mit 12 kostbaren

<sup>11)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 198 und 199. Selbst an einem ungeweihten Altare durften die Benedictiner von St. Aegidien Messellen, wenn nur das Blut Christi darauf stand. Urkunde das. II, S. 201.

<sup>12)</sup> Urkunde bas. II, S. 194.

<sup>13)</sup> Notiz aus dem Fehbebuch S. 84, bei Schiller, S. 123.

<sup>14)</sup> Testamentenbuch S. 30 und Schiller, S. 123.

<sup>15)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 26.

<sup>16)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 84; Supplem. S. 27. Urtunde von 1483 bas. II, Beil. S. 216 und Urtunde von 1308 das., Supplem. S. 21.

<sup>17)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 195.

<sup>18)</sup> Urfunde von 1308 bas., Supplem. S. 21.

Gewändern, die er aus bem Orient mitgebracht hatte 19). Raiser Otto IV. verehrte demselben in seinem Testamente seinen Königsmantel 20), ber Brand von 1278 veranlaßte die Schenkung des heiligen Blutes und einiger Reliquien St. Stephans, wie oben erzählt ist. Genannt wird ferner das silberne Haupt St. Autors, angeblich vom Rath der Stadt bem Rloster geschenkt21), sodann ein silberner Sarg für bie Gebeine jenes Schuppatrons der Stadt, welchen der Rath in Folge eines Gelübbes 1456 in ber Fastenzeit bem Kloster übergab (S. 225). Enb. lich 1494, als nach langer Belagerung der Stadt der Friede wiedergegeben mar, weihte ber Rath seinem Schuppatron im Aegibienklofter das aus Holz geschnitte mit Silber überzogene Bild ber Stadt, melches an einer Rette in der Kirche aufgehängt wurde 22). Noch wird erwähnt eine große Krone; in Form der Stadt Braunschweig geschnitten, auf welcher an Festen 12 Lichter brannten, angeblich zu Ende des 12. Jahrhunderts von dem Benedictiner Johannes Zimmermann gefertigt 28). Eine große Menge von Reliquien bewahrte das Kloster in Schachteln, funstvoll gearbeiteten und verzierten Kästchen und in übersilberten ober vergolbeten Armen auf. Auch mehrere Plenarien waren mit Reliquien ausgestattet 24). Von sonstigem Kirchenornat mar zu Rehtmeiers Beit um 1710 noch vorhanden ein mit Perlen besetzter Bischofshut, ein kleiner filberner Bischofsstab mit Edelsteinen geziert, ein krystallenes Reuz, viele Meffgewänder nebst sonstigem Zubehör, kostbare Trinkgeschirre und ein altes Schwert, bas neben bem Hochaltar an ber Rauer hing 25). Unter ber Orgel am Westenbe der Kirche befand sich das erst 1446 angelegte ober erneuerte Grabmal der Aebte, auf welchem tin Abt in bischöflicher Kleibung, in Metall gegoffen, liegt 26).

Im Rloster befanden sich Benedictinermonche; wie viele, können

<sup>19)</sup> Arnoldus Lubecensis Cap. 13 bei Leibnitz, S. R. Br. II, S. 638.

<sup>20)</sup> Rehtmeier, Chronit G. 457.

<sup>21)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 76.

<sup>22)</sup> Aus einer geschriebenen Chronik theilt Rehtmeier dies in der Chronik S. 835 und in der Kirchenhistorie II, S. 267 mit.

<sup>23)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 25.

<sup>24)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 77-79.

<sup>25)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie 1, 79 fig.

<sup>26)</sup> Die Umschrift des jetzt entsernten Steines sautet: Haec est sepultura dominorum Abbatum hujus ecclesiae, quorum animae requiescant in pace. Anen. Ao. dom. 1446.

wir bis jest nicht angeben. Eine Urkunde Heinrichs bes köwen vor 1175, welche das Kloster betrifft, unterschrieben als Zeugen außer dem Abte der Prior, 2 Priester, 4 Diaconen und 3 Subdiaconen 27). An der Spise stand der Abt, welchen der Klosterconvent erwählte. Der Gewählte schwur bei Antritt seines Amtes Treue und Gehorsam dem Papste, Unterstüßung seiner Legaten, genaue Beobachtung seiner Beselle und der Ordensregeln und daß er die Besitzungen des Klosters ohne Einwilligung des Papstes, dem dasselbe unmittelbar untergeordnet war, nicht verschenken, verkausen, verpfänden, noch von Reuem als Lehen verzgeben wolle 28). Bei seierlichen Gelegenheiten erschien der Abt mit dem Hute und dem Stade eines Bischofs, mit rothen Pantosseln, mit Ring und Handschuhen, er hatte also die wesentlichsten Attribute eines Bischofs; das Kreuz auf der Brust bezeichnete ihn als Abt 29). Besannt sind folgende Aebte 80):

Goswin, vom Bischof Dithmar von Verben vor 1134 geweiht<sup>21</sup>). Heinrich, Abt von 1162—1172, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und Beredtsamkeit, glänzte mit diesen Eigenschaften einst am Hose des griechischen Kaisers bei einer Disputation über den heiligen Geist. 1172 ward er zum Bischof von Lübeck erhoben, nachdem er sein Klosker zehn Jahre lang geleitet hatte 88). Aebte waren ferner: Friedrich 1175 84), Renger 1178 85), Hartmann 1190 und 1191 86). Urfundlich erwähnt werden weiter: Albrecht 1204 und 1206 87), Ans dreas 1209 88), Dietrich, zuerst 1226, zulest 1249 89), Daniel

<sup>27)</sup> Orig. Guelf. III, 531.

<sup>28)</sup> Forma juramenti abbatum Aegidianorum bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 53.

<sup>29)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 31.

<sup>30)</sup> Ein unvollständiges Berzeichniß giebt Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 81 fig.

<sup>31)</sup> Orig. Guelf. II, 520.

<sup>32)</sup> Arnoldus Lubecensis Cap. 5 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 633.

<sup>33)</sup> Arnoldus Lubecensis Cap. 13 a. a. D. S. 638.

<sup>34)</sup> Urfunde in ben Orig. Guelf. III, 530.

<sup>35)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 38.

<sup>36)</sup> Urfunden bieser Jahre in Orig. Guelf. III, 561. 574.

<sup>37)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 773 und im Ordinar. S. Blasii, fol. 35<sup>1</sup>, Nr. 44.

<sup>38)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 25.

<sup>39)</sup> Urkunden in Orig. Guelf. III, 711 und in Pistorius, Amoenitates VIII, &. 2350.

1257 40), Bertholb 1259 41), Gberhard 1278 und 1282 42), Gottsstied um 1283 48), Hermann 1287 44), Martin 1287 45), Heinstied 1292 46) und Dietrich 1298 und 1302 47). Im 14. Jahrhunden werden als Aebte genannt: Petrus von 1308 bis 1311 48), Cottsried 1312 und 1319 49), Heinrich 1327 und 1330 50), Cottsried 1341 und 1342 51), Petrus 1346 52), Gottsried 1353 md 1354 58), Heinrich von Söllingen 1370 54) und Berthold von Kalm 1386. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts sinden wir als Aebte: Arnold 1402 55), Ludolf von Belstede 1404 56), Heinstie Hundlag und 1430 57), Heinrich von Goltern 1442 und 1443 58) und Johannes Witten 1447 59). Dann solgt Berthold Reyer, als Abt 1456 und 1463 genannt. Er versaste das Werf: Van dem levent unde de wise der overhalinge des hilligen gedeentes S. Autoris, welches sich um 1700 noch im Archive des Aegibiens

<sup>40)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 82, ohne Angabe einer Quelle.

<sup>41)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 25, ohne Angabe einer Quelle.

<sup>42)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 196 und Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 20.

<sup>43)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhiftorie II, Beil. S. 200.

<sup>44)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1757, St. 89.

<sup>45)</sup> Urfunde baf. 1753, St. 6.

<sup>46)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 19.

<sup>47)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Supplem. S. 19 und im Ordinar. S. Blasii, fol. 72 1, Rr. 85.

<sup>48)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Supplem. S. 20 und Chronik S. 595. Die Urkunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 21 von 1315 trägt ohne Zweisel ein falssches Jahresbatum.

<sup>49)</sup> Urkunden ber Martinikirche Rr. 23 und im Br. Magazin 1757, S. 1426.

<sup>50)</sup> Urkunde bei Gebharbi, Stift St. Matthai, S. 87 und Urkunde des Stadtarchivs Nr. 68.

<sup>51)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 265 und Urfunde bes Stadtarchivs Rr. 117.

<sup>52)</sup> Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1426.

<sup>53)</sup> Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1426 und Copialbuch der Katharinenkirche, E. 40.

<sup>54)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 18.

<sup>55)</sup> Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1426.

<sup>56)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs 92r. 403.

<sup>57)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Chronik S. 1854 und Rirchenhistorie I, Beil. E. 41.

<sup>58)</sup> Sacks Sammlung, das Chriacusstift betreffend, I, fol. 21 und Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 123.

<sup>59)</sup> Rehtmeier, Rirdenhiftorie II, S. 237.

flosters befand, jest aber im Besitze des Herrn Senat. Culemann in Hannover ist 60). Bis zur Reformation werden noch als Aebte genannt: Johannes Goltern 1468—1478 61), Johannes Stange 1485 und 1489 62), Arnold Papenmeyer 1505, starb 1510 68), und Dietrich Koch 1510—1543 64).

Bon den Prioren dieses Klosters lebten, wie Urfunden darthun, Ernst 1175 65), Friedrich 1226 66), Johannes um 1240 67), Conrad um 1280 68), Echard 1282 69), Martin 1287 70), Heinrich von Mandere 1292 und 1308 71), Conrad Komann 1327 72), Ricolaus 1342 78), Conrad 1456 und 1460 74), Berthold Abbenrod 1485 und 1489 75), Conrad Bergen 1508 76), Hermann Goes 1513 und 1518 77) und Tielemann Wittmershagen 1532 78).

Die Mönche werden zuweilen nach den Aemtern genannt, welche sie im Kloster bekleibeten. Schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts trifft man in einer Urkunde den cellarius oder Kellner und den custos an <sup>79</sup>), einen Kämmerer (camerarius) 1292 <sup>80</sup>), 1308 auch einen hospitalarius und einen magister caritatum, von denen jener auch der magister insirmorum, dieser auch caritatarius genannt wird <sup>81</sup>), end-

<sup>60)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Nr. 795 und Nr. 838. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 48 und II, S. 242 sig.

<sup>61)</sup> Rehtmeier, Supplem. S. 26, ohne Angabe einer Quelle.

<sup>62)</sup> Urfunde der Martinifirche Nr. 213 und Urfunde des Stadtarchivs Rr. 957 -

<sup>63)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 1203 und Braunschw. Anzeigen 1757, S. 1426 \_\_\_

<sup>64)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Nr. 1462. 1463.

<sup>65)</sup> Orig. Guelf. III, 531.

<sup>66)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 25, ohne Quellenangabe.

<sup>67)</sup> Sammlung ungebruckter Urkunden II, 3. S. 70.

<sup>68)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 200.

<sup>69)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Nr. 20.

<sup>70)</sup> Urkunde in ben Braunschw. Anzeigen 1745, St. 89, S. 1725.

<sup>71)</sup> Urkunde in Rehtmeier, Supplem. S. 19. 21.

<sup>72)</sup> Gebhardi, Stift St. Matthäi, S. 87.

<sup>73)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 117.

<sup>74)</sup> Copialbuch bes Rathes I, fol. 35. 38.

<sup>75)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 213 und Urfunde bes Stadtarcivs Rr. 957.

<sup>76)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 222.

<sup>77)</sup> Urkunden im Copialbuch St. Ulrici II, S. 241 und 247.

<sup>78)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Dr. 1382.

<sup>79)</sup> Sammlung ungebruckter Urknnben II, 3. S. 70.

<sup>80)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 19.

<sup>81)</sup> Urlunde das. S. 21 und Copialbuch ber Katharinentirche, S. 40.

lich 1327 auch einen thesaurarius, mit dem monetarius wohl identisch<sup>82</sup>).

Bur Erhaltung bes geistlichen Personals botirte schon die Stifterin Gentrud das Kloster mit einem Theile ihres Erbgutes, nämlich mit 38 hufen Landes zu Bahlberg, später Mönche = Bahlberg geheißen, und mit 10 hufen zu Beperstedt. Die Bekleidung der Mönche sollte aus den 20 Pfunden Geldes beschafft werden, welche ein friesisches Gut Morheim jährlich zu entrichten hatte. Gertruds gleichnamige Tochter, die Gemahlin bes Pfalzgrafen Conrad, schenkte bem Kloster noch 10 Hufen in Berchem 88). So fam es mit dem schon bedeutenden Grundbesit von 58 Hufen, d. i. etwa 1740 Morgen Landes, um 1134 an Lothar. Damals hatte es bereits einen Bogt, welchen der Besitzer von Dankwarberobe ernannte. Dieser sollte über die Hörigen bes Klosters breis mal im Jahre Gericht halten, hatte sich aber in die Verwaltung bes Rloftergutes, welche dem Abt zustand, nicht einzumischen S4). Schon in den ersten Jahren Heinrichs des Löwen besaßen die Benedictiner zu St. Regidien auch 4 Hufen Landes zu Ridbagshausen, welche sie 1146 bem bort zu gründenden Ciftercienserkloster überließen, nachdem ihnen von Deffen Stifter Lubolf von Wenden Grundstude zu Bahlberg als Ent. Fodbigung übergeben waren 85). 1175 erfauften sie für 100 Mark Silber 11 Hufen nebst ber Capelle und 3 Mühlen in Erkerode und eine Hufe im Dorfe tome Rothe von Ludolf von Peine 86). Wie viel Das Rlofter außer ben genannten Besthungen ichon unter Heinrich bem Sowen besaß, zeigt eine Urfunde Papst Aleranders III. vom Jahre 178 87). Nach dieser gehörte ihm damals der Ort Braunschweig, b. h. Die Altewif mit allen ihren Gebauben, Muhlen, Aeckern, Wiesen, Garten und Wäldern sammt ber Magnis und Nicolausfirche daselbst. Außer Dem Patronat über die Kirchen zu Rautheim, Erkerode, Lelm und Bahlberg besaß es Haupthöfe in diesen vier Orten und in Melverode, Linden, Berklingen, Alversborf (Algorestorp), Lochtenhusen bei Celle,

<sup>82)</sup> Urtunde bei Gebhardi, S. 87 und Copialbuch ber Katharinenkirche, S. 20.

<sup>83)</sup> Bielleicht Bertum weftlich von Peine?

<sup>84)</sup> Urtunde von 1134 in den Orig. Guelf. II, 519. Den Besitz des Allodium in Baleberge bestätigte Psalzgraf Heinrich dem Kloster 1226. Orig. Guelf. III, 709.

<sup>85)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Chronit G. 312.

<sup>86)</sup> Originalurkunde des Landesarchivs, gebruckt in den Orig. Guelf. III, 530.

<sup>87)</sup> Urlunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 38 - 40.

Eilstringe bei Schwichelt und im ausgegangenen Mordorf. Kleinere Besthungen, nur aus einem ober einigen Höfen bestehend, besaß es in der Rähe der Stadt östlich von der Ocker in Hondelage (Honloge), Stöckheim (Stocken), Lechide am Lechlumer Holze und in Ahlum (Aben-heim); westlich von der Ocker in Broizem (Brotseim), Timmerlah (Timberlo), Wierthe (Wirite), in Calbecht und Machtersem. Am Elme und in dessen Nähe hatte es Grundstücke in Sunstedt und Schoderstedt bei Königslutter, in Twelken bei Scheppenstedt und in Twieslingen, Söllingen, Büddenstedt, Runstedt, Beperstedt, Alversdorf, Krelinge bei Jerrheimss) und in Berklingen an der Asse. Westlich von Peine gehörte dem Kloster Gut in Ilsede, Equord, Mehrem und Solschen, in der Allergegend zu Saalsdorf, Volkmarsdorf, Dannenbüttel, Wienshausen, im Magdeburgischen zu Wackersleben und Seehausen, endlich die Dörfer Eddesse (Eddesheim) unweit der Fuse im Amte Meinersen und Sdesbüttel (Eddesheim) unweit der Fuse im Amte Meinersen und Sdesbüttel (Eddesbutte) im Amte Gishorn 89).

Besits von 9 Hufen Landes <sup>90</sup>); in dem untergegangenen Orte Wolfs— hagen hatte es 1226 4½ Hufen Landes erfaust, deren Besits ihme Pfalzgraf Heinrich bestätigte <sup>91</sup>). 1242 erfauste es eine Huse zu Broiseme für 20 Marf <sup>92</sup>), 1261 eine halbe Huse in West oder Wönche Bahleberg <sup>98</sup>), 1280 erwarb es durch Tausch eine Walfmühle bei Lucklum <sup>94</sup> und 1291 die Gerichtsbarkeit über seine Güter in West Vahlberg, die damals auß 6 Hösen mit 18 Husen Landes bestanden. Für diese mußte es freilich an Herzog Wilhelm als Entschädigung 10 Husen im Leinen, vier in Berklingen, drei in Volzum, drei in Broisem und eine ein Klein Wobed abtreten <sup>95</sup>). 1292 erfauste es sich den Zehnten zu al

<sup>88)</sup> Bege, Burgen S. 59 jum Jahre 1298.

<sup>89)</sup> Genannt werden noch die unbekannten Orte Burchwebe, Hefelestorp, Hule—— lem, Suthrem, Themaringerobe, Druclethe, Edenhusen, Swalentorp und Limbeke——

<sup>90)</sup> Originalurtunde im Stadtarchive Nr. 1a, gedruckt bei Rehtmeier, Kir-chenhistorie I, Beil. S. 35 und in den Orig. Guelf. III, 883.

<sup>91)</sup> Urkunde in den Orig. Guelf. III, 709. Der Ort scheint am heibberge vom Mascherobe gelegen zu haben, wo der Wolfshagen noch heute vorhanden ift.

<sup>92)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 18.

<sup>93)</sup> Urtunbe baj. S. 17.

<sup>94)</sup> Urtunde im Copialbuch bes Kreugklosters nach Bege, Burgen S. 55.

<sup>95)</sup> Urfunde in ben Braunschw. Anzeigen 1750, St. 89, S. 1798.

Riffenbrud'99), dazu schenkte ihm Abelheib von Haula einen Hof in Ehmen bei Fallersleben 97). 1300 erkaufte Ritter Ludwig von Reindorf Demselben 2 Hufen zu Rautheim und 3 auf dem Wolfshagener Felbe nebft ben beiben Wäldern zum Wolfshagen und bem Beibberge, beibe in der Rahe von Mascherobe belegen 98); 1302 kaufte es 2 Höfe, 7 Sofftellen und 6 Hufen in Volkmarode, zu denen 6 Wiesen und zwei Solzungen, ber Lah und die Brochstibbe genannt, gehörten 99). 1310 verkaufte es die entfernt gelegenen Güter in Alversdorf und bas Holz Alekenla bei Runstebt 100), kaufte bagegen 1311 einen Hof zu Beper-Redt mit 21/2 Hufen Landes 101) und 1313 für 350 Mark Silber von ben Gebrüdern von Dalem 1 Hof und 22 Worthe zu Salzdahlum, zu welchen über 14 Hufen Landes, 28 Holztheile "im großen Walde", 13 Hufen Wiese in der Au (in palude), 37 Schwad Grases in der Gauwiese, Antheil am Salzwerke und die Bergmühle gehörten 102). 1317 überwies Herzog Albrecht dem Kloster Die Gerichtsbarkeit über brei Hufen zu Hachum 108), 1327 verkaufte es ber Katharinenkirche 2 Dofe in Thiede mit 2 Hufen Landes für 26 Mark und erwarb mit Diefem Gelde ben Zehnten zu Melverode und zu Ebbesse im Amte Meimersen 104). 1354 kaufte es 4 Hufen Lanbes in Broipem 105), 1386 verpfändete es dagegen 61/2 Hufen zu Seinstebt an das Michaeliskloster Bu Bilbesheim 106). Bon spateren Erwerbungen an Grunbstuden man-Belt bis jest jebe Runbe.

Bor der Stadt besaß das Kloster außer den Grundstücken am Seidberge auch einen Theil der Bruchniederungen an der Ocker nach

<sup>96)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 18.

<sup>97)</sup> Urtunbe bas. S. 19.

<sup>98)</sup> Originalurkunde des Landesarchivs vom Jahre 1300 nach Bege, Burgen . 59; vergl. Rehtmeier, Supplem. S. 14, wo irrthümlich das Datum 1312 Reht.

<sup>99)</sup> Originalurkunde bes Landesarchivs nach Bege, Burgen S. 108, Rote 4.

<sup>100)</sup> Originalurkunde bes Lanbesarchivs nach Bege, Burgen S. 65.

<sup>101)</sup> Urkunde in den Braunschw. Anzeigen 1755, S. 1584.

<sup>102)</sup> Urkunde Herzog Albrechts vom 30. März 1313 in Sack's Urkunden-Kammlung S. 79.

<sup>103)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Supplem. S. 15.

<sup>104)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 16 und Urkunde der Katharinen-Tirche Rr. 20.

<sup>105)</sup> Urkunde im Copialbuch der Katharinenkirche S. 40.

<sup>106)</sup> Urtunde im Bermögensbuch ber Anbreastirche S. 20.

Eisenbüttel zu, von welchen es 1310 Theile an den Rath der Altsabt verkaufte 107). Mehrere Gärten schenkte ihm Ecbert Scheveling 1308 108). Bis 1489 besaß es das Ilienholz an der Ocker nahe bei der Stadt, welches ihm in den Unruhen jenes Jahres durch Frevler umgehauen ward 109). In der Stadt hatte das Kloster aus fast allen Häusern der Altenwif den Worthzins einzunehmen, wie das Degedingsbuch dieses Weichbildes auf fast jeder Seite zeigt; außerdem bezog es seit Ende des 14. Jahrhunderts auch bedeutende Einnahmen aus der Münze hieselbst und Zinsen von den beim Rath belegten Capitalien 110). In der Stadt gehörte dem Kloster auch die nächste Umgebung seiner Kirche, namentlich der Kirchhof, die Mönchsstraße und die Mühlenstraße samm der Klostermühle an der Ocker. Dies Alles bildete die Klosterfreiheit, welche um 1400 St. Ilienhof genannt wurde 1111).

Von den dem Kloster ertheilten Privilegien verdienen folgende erwähnt zu werden. Schon 1178 nahm Papst Alexander III. dasselbe in seinen besonderen Schutz und entzog es dadurch wohl schon damals bem Diocesanverbande. Von allem Reulande, welches bas Kloster auf seine Kosten urbar machen ließ und von allem barauf gezogenen Bieh sollte es keinen Zehnten zahlen. Wenn bas Land mit bem Interbid belegt wurde, burften seine Monche Messe lesen und Gottesbienst halten, aber nur bei verschlossenen Thuren und ohne Glockengelaut. nicht im Banne Befinbliche konnte fich beim Kloster begraben laffen, wenn die betreffende Pfarrfirche abgefunden mar 112). Bon hergeg Magnus erhielt es 1369 das Versprechen, daß es und seine Guter nie follte beschäbigt werben mit Beben, Diensten, Herbergen, noch mit ber Verpflichtung, fürstliche Jagdhunde zu halten 118). Frei war es sammt feinem Bezirke vermöge ber geistlichen Immunität ohne Zweifel auch von den meisten bürgerlichen Abgaben; daß aber der Rath im 15. Jahrhundert von dem reichen Klofter Steuern und Abgaben forberte, ift, wie es scheint, aus bem Schreiben zu schließen, welches das Concil

<sup>107)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 36.

<sup>108)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Supplem. S. 20.

<sup>109)</sup> Urfunbe bes Stabtarcivs Dr. 957.

<sup>110)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs von 1387 und 1391, Nr. 306. 328 fig. tizen im Copialbuch bes Rathes V, fol. 58. 121.

<sup>111)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 9.

<sup>112)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 39.

<sup>113)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 17.

pu Basel 1434 an die Dompröpste zu Hildesheim und Halberstadt und ben Dechanten zu Stendal über die Exemtion dieses Klosters offenbar in Folge eingelausener Beschwerden ergehen ließ 114).

Daß mit dem fortschreitenden Reichthume ber Alöster die Strenge ber alten Bucht sich loderte, bag man bie alten Sapungen vielfach überichritt, zeigt auch bas Aegibienklofter. Obwohl Innocenz III. und Benedict VIII. den Benedictinern den Genuß des Fleisches und das Tra-Ben leinener Rleiber an gewissen Tagen und Orten verboten, hatte man Ra doch hier nie genau nach jenem Berbote gerichtet. Leinene Kleider trugen die Mönche stets, auch Fleisch aßen sie täglich außer am Mittwoch, Freitag und Sonnabend, freilich ftets nur außerhalb bes Refectoriums. Bur Entschuldigung beriefen sie sich auf bas falte Klima unb auf die hohen Preise, für welche die zu Fastenspeisen dienenden Fische bier zu haben seien. Mit Gesundheiterucksichten entschuldigten ste das Uebertreten jener Verbote. In Anbetracht dieser Umstände ließ ihnen Bapft Ricolaus V. durch ben Cardinal Dominicus 1453 im December erflaren, ber Genuß des Fleisches solle ihnen Sonntage und an zwei Bochentagen aber nur außerhalb des Refectoriums an einem anstäubigen Orte gestattet sein, leinene Rleiber sollten sie stete tragen bur-Fen 116). Gegen die auch hier vorkommende Simonie verfuhr man mit großer Radfict; ftatt die Schuldigen aus bem Kloster zu stoßen, ober in ben Bann zu thun, belegte man fte mit ausbrucklicher Erlaubniß Bapft Ricolaus V. nur mit gelinder Kirchenbuße 116). Wie weit Die Rirchenzucht um 1450 auch hier gesunken war, ist baraus zu erseben, Daß selbst an papstliche Legaten die Klage über den verdorbenen Sittenaufand der hiesigen Klöster gelangte 117). Auch die Reformation der Benedictinerklöfter durch die Bursfelder Congregation konnte nicht durch. Breifend jum Befferen mirten; der Klofterbruder, welche ben Ginn fur Soberes auch durch die That bewährten, maren doch nur wenige 118). Um so allgemeiner waren sie bedacht, es an äußerlicher Werkheiligkeit micht fehlen zu lassen.

Mit benachbarten Alöstern schlossen sie viele Brüderschaften, die

<sup>114)</sup> Urlunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beil. G. 42 fig.

<sup>115)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Lirchenhistorie I, Beil. S. 48.

<sup>116)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 74.

<sup>117)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 245.

<sup>118)</sup> Beffenmüller, S. Lampe, S. 19, Rote 37 und S. 27, Rote 50.

Darre, Gefdicte Braunfdweigs.

meistens darauf hinausliefen, daß man sich gegenseitig Theilnahme an den durch Singen, Beten und Fasten verrichteten guten Werken zusagte, sich gegenseitig gastsrei in den Klöstern aufnahm und für die Todten Wigilien und Seelmessen abhielt. In solche Verbindung trat unset Kloster z. B. mit dem Generalcapitel des Cistercienserklosters Citeaur 1299 119), mit den Benedictinerklöstern Nordheim 1325 120) und Hil, wardshausen 121).

Als besondere Feste feierten die hiesigen Benedictiner außer ihrer Rirchweihe, die auf den Aegidiustag, den 1. September fiel 122), namentlich die dem Andenken St. Autors geweihten Tage, also den 20. Auguft, den Freitag vor Johannis und den Sonntag Lätare, die jum Theil durch Processionen verherrlicht murden, wie S. 377 erzählt ift. Als Festtage, an welchen die Kirchenbesucher Ablaß erwerben fonnten, werden 1290 noch genannt Weihnacht, Charfreitag, Oftern, himmel fahrt und Pfingsten, die vier Feste ber glorreichen Jungfrau Maria und ber Tag bes heiligen Benedictus, ber 21. März 128). Eine Indulgen mehrerer italischen Kirchenfürsten behnte die Gelegenheit, 40 Tage Ab. laß zu erlangen, 1351 noch weiter aus, nämlich auf ben Besuch ber Alosterfirche an allen Festen St. Autors, am Neujahrstage, am Epiphe niastage, am Gründonnerstag, am Trinitatiesonntag, am Frohnleich namsfeste, an den beiden Festen des heiligen Kreuzes und an den Tagen St. Michaels, St. Johannis des Täufers, Peter-Paulus, der vier heiligen Lehrer, aller Apostel und aller Heiligen, am Tage aller Seden, an den Tagen St. Stephans, St. Lorenz, St. Georgs, St. Blafius, St. Marcus, St. Bonifacius, ber Maria Magdalena, Katharina, Agathe und Margarethe und am Sonntage nach Vitus. Der Ablas ward damals auch den andächtigen Besuchern der Klosterkirche an Sonntagen und Allen verheißen, welche bort Freitags zur Verehrung bes heiligen Blutes erschienen, welche den Kirchhof betend ummandelten, welche beim Geläut der Abendglocke knieeten und drei Ave Maria beteten und welche bem Aloster im Leben ober auf dem Todtenbette etwas schenkten 124). Wie sehr solche Verheißungen bie außere Werkeiligkeit

<sup>119)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beilage S. 49.

<sup>120)</sup> Urfunde baf. S. 51 fig.

<sup>121)</sup> Urtunbe bas. S. 52.

<sup>122)</sup> Shigtbot S. 246.

<sup>123)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beil. S. 204.

<sup>124)</sup> Urfunde baf. S. 210.

:bern und die innere Heranbildung des Menschen für das Gottesreich Rebensache machen mußten, ist leicht zu erachten.

#### 15. Das Kreuzklofter 1).

Bor der Begründung bieses Frauenklosters, welche Bunting 2) ohne und Ecbert II. um 1068 zuschrieb, soll nach einer alten Legende ") bessen Stelle eine kleine Klause gestanden haben, in welcher brei lige Jungfrauen wohnten, in weiße Gewänder gekleidet, Gott bienend Tag und Nacht. Neben biefer Klause stand angeblich ein Baum, Gestalt eines Kreuzes gewachsen. Durch Wunder, die im Schatten selben geschahen, so erzählt die Legende, ward ein Ritter, Balduin 1 Campe, bewogen, bort ein Kloster zu gründen. Bei ber Erbanung elben, welche auch Spenden der Gläubigen förderten, sollen die Ens mit geholfen haben, und so ward das Kloster angeblich 1230 burch ichof Konrad von Hilbesheim in die Ehre des heiligen Kreuzes und Jungfrau Maria geweiht 4). Unfange zogen Benedictinerinnen ein, ! daraus zu schließen ift, daß bie älteren Urfunden 5) bas Rloster ein nedictinerkloster nennen. Diese scheinen bis gegen 1400 die Bewohinnen des Klosters gewesen zu sein; eine Urkunde Bonifacius IX. 1 1398 nennt das Kloster auf dem Rennelberge noch ein Benedictis floster 6). Seit 1409 bagegen wird es "ein Kloster Cistercienser=

<sup>1)</sup> Die Urtunden bieses Klosters, zum größten Theil im Landesarchive zu Wolzittel ausbewahrt, zum Theil auch in ein Copialbuch zusammengetragen, sind nurt geringsten Theile in Rehtmeiers Kirchenhistorie und in anderen Werken gesett, von vielen theilt Bege in seinen Burgen wenigstens Regesten mit. Sehr les bleibt hier noch zu thun übrig. Einen Bersuch, die Geschichte dieses Klosters bearbeiten, machte Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 42—46, über ihn sind auch tere Aufsätze im Br. Magazin 1797, St. 9 und 1831, St. 45 nicht hinaussmmen.

<sup>2)</sup> Braunschw. Chronit I, fol. 55 1. In der Ausgabe, welche Meibom beforgte, it S. 117 nichts mehr bavou.

<sup>3)</sup> Narratiuncula de fundatione coenobii S. Crucis apud Brunsvic bei sibnitz, S. R. Br. II, 469.

<sup>4)</sup> Anser jener Narratiuneula vergl. die Riebersächsische Chronik zum Jahre 1229. Abel 160 und Meibom, Chron. Riddagshus. in den Scr. R. Germ. III, 353.

<sup>5) 3.</sup> B. Urfunde von 1298 im Ordinar. S. Blasii fol. 38. Nr. 31.

<sup>6)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. G. 14.

ordens" genannt?). Die alte schon in den Zeiten der Reformation zerstörte Klosterkirche scheint der Hauptsache nach in der ersten Hässte des 13. Jahrhunderts erbaut zu sein, von späteren Bauten an derselben wissen wir nur Folgendes. Eine Capelle ward 1403 an ihre Rodrseite, und eine zweite in derselben Zeit vor 1410 an ihre Südseite angebaut<sup>8</sup>). Bon den Nebengebäuden können wir dis jest nur den Kreuzgang (ambitus)<sup>9</sup>) und eine um 1482 gebaute Capelle nachweissen, welche am nordöstlichen Ende des Kirchhoses an der Heerstraße stand, von wo aus man den zur Nichtstätte geführten Verbrechern eine Monstranz mit einer geweihten Hostie zu zeigen pflegte 10).

Bon den Altären der Klosterfirche kennen wir aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts bis jest nur drei. In der nördlichen Capelle ward 1403 nach dem letten Willen Hennigs von Abenstedt ein Altar gestistet, welcher der Dreisaltigseit, der Jungfrau Maria und dem heiligen Kreuze geweiht ward. Vor diesem Altar brannte eine ewige Lampe, außerdem hingen drei Lichter in der Capelle, die während der täglich dort zu haltenden Messe angezündet wurden 11). In der von ihm erbauten Capelle an der Südseite hatte Jürgen Holmicker um 1410 einen Altar erbauen und dem heiligen Kreuze, der Jungfran Waria, dem Apostel Thomas und St. Bartholomäus weihen lassen 12). Des Engelaltars gedenkt eine Urkunde von 1411 18), seine Stiftungszeit und seinen Begründer kennt man nicht. Urkundliche Rachrichten aus den Jahren 1472 und 1473 gedenken eines neuen Gemäldes auf dem Chore und eines "lieben heiligen Kreuzes", über welche Genaueres nicht bekannt ist. Eine Orgel war 1414 vorhanden 14).

Die in dem Kloster lebenden Ronnen, meist hiesiger Bürger Töckter, welche sich nicht verheirathet hatten, standen unter einer Aebtissen und einer Priorin, denen zur Verwaltung der äußeren Angelegenheiten des Klosters ein Propst beigegeben war.

<sup>7)</sup> Zuerst im Copialbuch St. Ulrici II, 63.

<sup>8)</sup> Urkunde von 1408 im Archiv der Martinikirche Nr. 99 und von 1410 Nr. 120.

<sup>9)</sup> Urtunde von 1409 im Copialbuch ber Ulrichstirche II, S. 64.

<sup>10)</sup> Urfunde von 1482 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 23.

<sup>11)</sup> Urtunde von 1403 im Archiv ber Martinitirche Rr. 99.

<sup>12)</sup> Urtunde der Martinifirche Rr. 120 vom Jahre 1410.

<sup>13)</sup> Urfunde ber Martinitirche Rr. 121 vom Jahre 1411.

<sup>14)</sup> Sad, Alterthumer, S. 48 unb 49.

Als Aebtissinnen werden urfundlich erwähnt: Hilleburg 1269 15), Gentrud 1297, 1298, 1310 und 1318 16), Mechtildie 1333 und 1341 17), Gentrud 1358 und 1362 18), Gertrud von Luckenem 1383 und 1391 19), Sophie Kirchhof 1402 und 1410 20), Gese Rubers 1420 21), Walpur. 1446 22), Elisabeth 1455 23), Margarethe 1468 und 1481 24), Elisabeth 1488 26), Mathilde 1504 26), Gertrud 1505 27), Mathilde 1506 und 1508 28), Gertrud 1515 29) und Abelheid 1544 80).

Als Priorinnen des Kreuzklosters kommen vor: Gertrud 1297 \*1), Irmgard 1341 \*2), Gertrud 1358 \*8), Gertrud Lampe 1391 \*4), Bertha Shalling 1402 \*8) und 1403 \*6), Johanna 1410 \*7) und Mathilbe 1446 \*8).

<sup>15)</sup> Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2343.

<sup>16)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 26. Nr. 4 und fol. 33. Nr. 31; Urkunde bes Stebtarchivs Nr. 37 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 7.

<sup>17)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1989 und 1940.

<sup>18)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Nr. 190 und in ben Br. Anzeigen 1745, B. 1941.

<sup>19)</sup> Br. Anzeigen 1745, St. 89 und Degebingsbuch ber Altstabt III zum Jahre 1891, Nr. 72.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1402, Nr. 58 und Urkunde ber Martinikirche Nr. 120 vom Jahre 1410.

<sup>21)</sup> Degebingsbuch bes Bagens II, S. 255.

<sup>22)</sup> Urfunde ber Martinifirche Rr. 171.

<sup>28)</sup> Br. Anzeigen 1745, S. 1943.

<sup>24)</sup> Urtunben ber Anbreastirche Rr. 81 und 88.

<sup>25)</sup> Urtunbe ber Michaelistirche Rr. 104.

<sup>26)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Rr. 1197.

<sup>27)</sup> Urkunde ber Michaeliskirche Rr. 110.

<sup>28)</sup> Urtunde ber Martinifirche Rr. 253 und Urtunde ber Michaelistirche Rr. 115.

<sup>29)</sup> Urtunde ber Magnitirche Nr. 58.

<sup>30)</sup> Urtunbe ber Anbreasfirche Rr. 125.

<sup>31)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 26. Nr. 4 und fol. 33. Nr. 31; Urkunde bes stadtarchivs Nr. 37 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 7.

<sup>32)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1939 und 1940.

<sup>33)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Nr. 190 und in den Br. Anzeigen 1745, i. 1941.

<sup>34)</sup> Br. Anzeigen 1745, St. 89 und Degebingsbuch ber Altstabt III zum abre 1391, Nr. 72.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III jum Jahre 1402, Rr. 58 und Urkunde ber kartinifirche Rr. 120 vom Jahre 1410.

<sup>36)</sup> Urfunde ber Martinifirche Ntr. 99.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III zum Jahre 1402, Nr. 58 und Urkunde ber kartinikirche Kr. 120 vom Jahre 1410.

<sup>88)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 171.

Als Pröpste bes Klosters werden genannt: Berthold 1269 20), Johann 1297 40), Heinrich von Beringerobe 1310 42) und 1314 40), Johannes 1318 48), Ludolf 1333 und 1341 44), Herwich 1358 und 1362 45), aber 1387 "ber alte Propst auf dem Rennelberge" genanni 40), Ricolaus 1383 und 1391 47), Harneyd 1402 48) und 1403 49), Jacob 1405 und 1410 50). Der goddeshuse register nennt setner als Pröpste Dietrich 1446 bis 1451, Siegsried 1452, Dietrich Petri 1453 bis 1456, Arnold Heubein 1456 bis 1469, Dietrich Petri 1469 bis 1473, Ludwig Tiedemann 1474 bis 1479, Heinrich Rarstens 1479 bis 1487, Heinrich von Biwende 1487 bis 1491, Jürgen 1491 bis 1501. Endlich sind noch aus Urkunden bekannt Hennig 1504 51), Johannes Bogt 1505 52) und 1506 58), Hennig 1508 54), Johannes 1515 und 1544 55).

Den Propst des Klosters, welchem mehrere Capellane beigegeben waren 56), ernannte der Rath der Altstadt entweder auf eine bestimmte Frist oder auf Lebenszeit. Einen solchen Propst hatte der Bischof von

<sup>39)</sup> Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2343.

<sup>40)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 26. Nr. 4 und fol. 88. Nr. 31; Urtunde bet Stadtarchivs Nr. 37 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 7.

<sup>41)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 26. Rr. 4 und fol. 38. Nr. 31; Urtunde del Stadtarchivs Nr. 37 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 7.

<sup>42)</sup> Urfunde im Copialbuch St. Ulrici II, G. 6.

<sup>43)</sup> Urkunde bas. S. 7.

<sup>44)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1989 und 1940.

<sup>45)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Rr. 190 und in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1941.

<sup>46)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 74.

<sup>47)</sup> Br. Anzeigen 1745, St. 89 und Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahn 1891 Nr. 72.

<sup>48)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1402 Rr. 58 und Urtunde ber Martinikirche Nr. 120 vom Jahre 1410.

<sup>49)</sup> Urfunde ber Martinitirche Nr. 99.

<sup>50)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 109 und Urkunde ber Martinistrick Rr. 120.

<sup>51)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Dr. 1197.

<sup>52)</sup> Urtunde ber Michaelistirche Nr. 110.

<sup>53)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 253 und Urfunde ber Michaelistirche Rr. 115.

<sup>54)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 253 und Urkunde ber Michaeliskirche Nr. 115.

<sup>55)</sup> Urkunden der Magnifirche Nr. 58 und der Andreastirche Nr. 125. Biel- leicht sind die 4 letztgenannten dieselbe Person.

<sup>56) 1410</sup> waren ihrer vier. Urtunde ber Martinitirche Rr. 120.

hildebeim zu bestätigen, nur durch diesen konnte ihn der Rath unter Umständen wieder absehen lassen. Des Propstes Nachlaß blieb bei seis wem Tode dem Aloster. Er hatte dessen Güter zu verwalten, Rechnung zu sühren über Einnahme und Ausgabe und Rechenschaft davon abzusiezen "vor den Amtfrauen", d. i. vor Aebtissin und Priorin, vor den Aelterleuten, die ihm berathend zur Seite standen, und vor dem Rathe. Ohne die Einwilligung desselben und des Alosterconvents durfte er kein Alostergrundstück versehen, verpfänden, verkausen oder durch Capitalsauleihen beschweren 57).

Daß sich die Zucht in der Mitte des 15. Jahrhunderts auch in diesem Kloster in mancher Hinsicht von der alten Strenge entsernt hatte, zeigen Urfunden des Bischoss Johannes von Präneste 58), welcher dem Bischos Magnus von Hildesheim 1447 im Namen des Papstes Ricolaus V. auftrug, für etwaige Simonie, angewandt um in's Kloster aufgenommen zu werden, und für Versäumnisse der canonischen Stunden micht sogleich mit dem Banne gegen die Schuldigen einzuschreiten, sondern es bei einer Buße bewenden zu lassen, wenn sonst nichts Gröbliches begangen und das angewandte Geld dem Kloster zu gute gerkommen sei. Als sonstige Vergehen, die im Kloster wohl vorgesommen sein mögen, nennt die eine jener Urfunden Gewaltthätigkeit der Konnen unter einander und gegen Geistliche, Ungehorsam gegen Obere, Betretung verbotener, unanständiger Orte, Umgang mit Ercommunicirten und Uebertretung der Ordenstegeln und anderer Sahungen.

Richt unbedeutend war der Güterbesitz dieses Klosters. Mit welschen Grundstüden es bei seiner Stiftung ausgestattet wurde, ist nicht befannt. Die Reihe der befannten Schenfungen eröffnete der Ritter Iohannes von Wolche und dessen Frau Sophie, welche dem Kloster 1245 einen Hof und das Patronat über die Kirche in Lehndorf überstrugen. 1249 verfauste derselbe Ritter dem Kloster 11 Husen Landes daselbst 59). Durch Kauf erward es ferner 1254 zwei Husen Landes zu Lobmachtersem 60), 1260 den Raffthurm 61) und 1262 drei Husen zu Wasum 62). 1265 verlieh Bischof Otto von Hildesheim demselben den

<sup>57)</sup> Ordinar. 50 im Urfunbenbuch I, S. 162.

<sup>58)</sup> Urtunden von 1447 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 20-23.

<sup>59)</sup> Urfunden bes Landesarchivs nach Bege, Burgen, S. 113.

<sup>60)</sup> Urtunde bas. nach Bege, a. a. D. S. 114.

<sup>61)</sup> Urtunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1824.

<sup>62)</sup> Urfunde des Lanbesarchivs nach Bege, S. 114.

halben Zehnten vor Immendorf, welchen Burchard von Wolfenbutte-Tefignirt hatte 68). Drei Hufen zu Denstorf verkaufte es 1269 an die Kirche des Marienhospitales an der langen Brück, um das damals erwordene Gut zu Weferlingen bezahlen zu können 64). Den Hof zu Wettlenstedt mit 13 Hufen Landes, welcher bis in die neuesten Jeiten dem Kloster gehört hat, schenkte ihm 1270 Ritter Johann von Wettlenstedt 65). Ritter Bertram von Beltheim verkauste dem Kloster 1312 Güter in Watenstedt und Wahum, welchen Heinrich Herbord einiges Gut in Bortseld als Schenkung hinzusügte 66). Zu Viscopestorp bei Gevensleden verkauste ihm der Ritter Rudolf von Winnigstedt 2 Höse mit 2 Husen Landes, welche es 1318 dem Gertrudenkaland überließ 7), nachdem ihm 1317 gegen eine Geldentschädigung der dortige Zehnten überlassen war 65).

Im 14. Jahrhundert erward das Kloster an auswärtigen Süten noch folgende: einen Hof in Lehndorf mit 1 Huse Landes 1322, web chen Heinrich Rüscher schenkte 69), den Steinhof an der Ocker schenkte Herzog Otto der Milbe 1326 79), zwei Höse in Weferlingen nebst 7 Husen Landes, einem Wall, einem Teiche, einer Mühlenstelle, 2 Liebenhusen und den dazu gehörigen Liten erkauste es 1331 für 200 Mast von Burchhard und Günzel von Asseburg 71), drei Husen zu Lamme überließ es 1332 auf Lebenszeit an Kord von Oberg 72) und 6 Husen zu Lamme überließ es 1332 auf Lebenszeit an Kord von Oberg 72) und 6 Husen zu Lamme These Landes sammt der dortigen Kirche und deren sammtlichem Insbehör durch Kauf vom Kloster Katelnburg 74). Mit den 130 Mass, welche ihm der Bürger Thile von Werberge in seinem Testamente vers

<sup>63)</sup> Urtunde bas. nach Bege, S. 39.

<sup>64)</sup> Urfunde bei Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2843.

<sup>65)</sup> Urkunden in den Br. Anzeigen 1745, S. 1933 und 1724.

<sup>66)</sup> Originalurtunden bes Lanbesarchivs nach Bege, S. 67.

<sup>67)</sup> Urtunden im Copialbuch ber Ulrichstirche II. S. 4. 7.

<sup>68)</sup> Urfunde im Landesardiv nach Bege, S. 69.

<sup>69)</sup> Sad, Altertbumer, S. 47.

<sup>70)</sup> Urkunde des Landesarchivs nach Bege, S. 74 und in den Hannov. ger lehrten Beiträgen 1759, St. 99.

<sup>71)</sup> Urkunde des Landesarchivs nach Bege, S. 75 und Hannov. gelehrte Beiträge 1759, St. 99.

<sup>72)</sup> Degeb. ber Altstadt I, S. 162.

<sup>73)</sup> Sad, Alterthümer, S. 47.

<sup>74)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1728.

note, brachte es 1402 ben Zehnten zu Krautneindorf bei Kissenbrück u sich 75). Bon ber Erwerbung auswärtiger Güter in späterer Zeit aben wir bis jest keine weitere Kunde.

Auch hier vor der Stadt besaß das Kloster mehrere Grundstück, 3. B. das Blet Levetige, auf welchem seine Windmühle stand? ).

1 dem Campe to den Roden erfauste es 1322 dreizehn Morgen ndes und besaß dort 1358 mehrere Garten, die 6½ Morgen groß tren??). Garten besaß es 1402 auch an der Diebesstraße zwischen n Petris und Hohenthore, an dem Pferdemarkte vor dem Petrithore? ) d etwa 11½ Morgen Gartenland im Meybomskampe 1407; aus n Reuen oder Cossmanns. Campe bei den Schölken Gartenland zu ichen, erlaubte ihm der Rath 1435.80). In der Stadt besaß es zwei undstücke, das Vorwerk auf der Echternstraße schon 1378, vielleicht on um 1347 und "des heiligen Kreuzes Hans" in der Petrithors, verschaft um 1500.81).

An Zinsen hatte das Kloster nicht unbedeutende Summen aus insern, Garten, Adergrundstüden und aus einem Hose in Waggum zunehmen; um 1400 erhob es allein aus der Altstadt jährlich 17 arf und 2 Pfund Geldes an Zinss2). Capitalien, die es dem Rathe iehen hatte, brachten sichere Jahresrentenss), auch aus der Münze tte es jährlich 45 Schillinge zu beziehen, welche ihm die Familie rchhof 1383 überwiesen hattes4). Baare Summen, aus denen es witalien bilden konnte, wurden ihm besonders dei Stistungen von idren und Seelmessen und in Testamenten zugewiesen, auch Lebensstel, wie Butter und Häring, ja selbst Kleidungsstücke und Hausrath irden ihm durch Testamente geschenkt 85).

<sup>75)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III zum Jahre 1391, Nr. 72 und zum Jahre 02, Nr. 58.

<sup>76)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 37 von 1810.

<sup>77)</sup> Sad, Alterthumer, S. 47 und Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 190.

<sup>78)</sup> Degeb. ber Altstadt III zum Jahre 1402, Nr. 49.

<sup>79)</sup> Das. jum Jahre 1404, Nr. 6.

<sup>80)</sup> Sad, Alterthümer, S. 47 und 49.

<sup>81)</sup> Sad, Alterthümer, S. 49. Rach bem Gebenkbuch I, fol. 5 hatte es bereits 1 1347 ein Allobium in ber Stabt.

<sup>82)</sup> Sack, Alterthümer, S. 49. Copialbuch bes Rathes II, sol. 79 und Urnbe bes Lanbesarchivs von 1330 nach Bege, S. 41.

<sup>83)</sup> S. 3. B. Copialbuch bes Rathes V, fol. 8. 35.

<sup>84)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Rr. 283a.

<sup>85)</sup> Beispiele bei Ead, Alterthilmer, G. 47 - 49.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheinen dem Rloster manche seiner Güter entrissen zu sein. Der Convent beklagte sich dar, über beim Papst Eugenius IV. und dieser erließ gegen Ende des August 1432 ein Schreiben, worin er den Dechanten des hiesigen Cyriacusstisse beauftragt, dafür zu sorgen, daß das Kloster jene entfremdeten Güter wieder erhalte, und selbst mit kirchlichen Strafen gegen dessen krächtiger vorzugehen 86).

Zum Beirath des Propstes bei der Verwaltung ber Klostergum ernannte der Rath der Altstadt zwei Aelterleute oder Vormunder87).

Die Klosterkirche, deren Weihe am Sonntag vor Pfingsten gestien wurde, deren Bewohnerinnen 1492 während der Belagerung der Stadt nach dem Grauenhose am Bohlwege versetzt wurden, wurde nach Einstührung des evangelischen Glaubens 1545 gleich dem Cyriacusstist ans Furcht vor dem katholischen Herzog Heinrich dem Jüngern auf Beschl wes Rathes abgebrochen 88). Die jetzige Kirche ist erst 1567—1571 erbauet.

<sup>86)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 20.

<sup>87)</sup> Ordinar. Art. 51. Dies Amt bekleibeten: 1297 Eggeling Kirchhof, Alexanber von ben sieben Thürmen, Hermann Holtnicker und Dietrich Obring (Ordinar. S. Blasii, fol. 26. Nr. 4). Seit 1431 waren nach der goddeshuse register Aelterlente:

Hennig Salge 1431 — 1433 | mit Albert von Bechelbe 1431 — 1436. Bobo Glümer 1433 — 1436 |

Gerete von Pawel 1437 — 1441, Thile vom Brote 1441 — 1442 und hand Kable 1443 — 1451 mit Thile von Seefen 1437 — 1449.

Mibert von Bechelde 1451 — 1455, Cord von Ralve 1456 — 1462 und Abbert von Bechelde 1462 — 1487 mit Cord von Scheppenstedt 1450 — 1477 und Bodo Glümer 1480 — 1487.

Jacob Ropfen und Corb von Scheppenstedt 1488 - 1490.

Corb von Hübbesum 1490—1495, Bodo Glümer 1496—1501 und Com von Breitem 1502 mit Thile Döring 1491—1502.

<sup>88)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 45. Shigtbot S. 250 und Urlunde bes Stadtarchivs Nr. 1381 vom Jahre 1532.

#### 16. Das Franziskanerkloster ').

Rach bem Berichte Bothos 2) war es Kaiser Otto IV., welcher die ersten Franziskaner ober Barfüßer nach Braunschweig brachte. den Angaben des Chronisten Lezner 3) (um 1600) hat er ihnen 1215 hieselbst auch eine Capelle banen lassen. Diese schon an sich nicht besonders glaubwürdigen Angaben haben eine vollkommene Bestätigung wch nicht 1) gefunden; das Vorhandensein einer Franziskanerkirche im weiten Decennium bes 13. Jahrhunderts ist noch unerwiesen. Daß ne Franziskaner aber bereits vor 1250 jum Clerus ber Stadt Braunigweig gehörten, also hier wahrscheinlich auch ein Kloster hatten, beweist eine hieselbst 1249 am 25. April "in Gegenwart der Minoriten und eller anderen Clerifer der Stadt" ausgestellte Urfunde Otto des Rindes 5). Daß zum Kloster auch eine Rirche gehörte, welche 1375 im Gegensate m dem jegigen neueren Gebäude "die alte Rirche" heißt und an der Rordwestseite jenes hart an der Straße "hinter den Brüdern" lag, zeigt eine urkundliche Rotiz aus jenem Jahre 6). 1375 stand die alte Kirche mod; mann sie abgerissen murbe, ift unbefannt.

Reben ihr erstand seit der Mitte des 14. Jahrhunderts die jetzige Kirche. Schon 1343 hatten die Mönche ein Steinmetenhaus errichtet,

<sup>1)</sup> Urkunden, welche dies Kloster betreffen, sind dis jetzt fast gar nicht veröffentsicht und konnten es auch nicht, weil die hiesigen Franziskaner zur Zeit der Resormation bei ihrem Abzuge die Urkunden ihres Klosters mitgenommen haben, wie Kehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 185 angiebt. Im Stadtarchive besindet sich nur eine kleine Zahl von Urkunden, welche sich auf dies Kloster beziehen, meistens sind is Lestamente von Leuten, welche demselben etwas vermachen. Auch in den Testamenten, Degedings- und Copialbilchern wird es im Ganzen nur selten erwähnt. Im Geschichte dieses Klosters im Mittelalter hat Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 184 nur dürftige Rotizen, etwas mehr dietet Schmidt im Br. Magazin 1819, St. 46-49. Wichtiger sind die Ausstätze von Sack, Die Barsüsser und deren Besitzungen zu Braunschweig das. 1849, St. 49 – 52 und von C. Schiller, Die Brübernkiche das. 1849, St. 21 – 23 und Die mittelalterliche Architektur S. 150 sig.

<sup>2)</sup> Botho zu 1209 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 357.

<sup>3)</sup> Braunschw. - Lüneb. Chronik, Buch 3, Cap. 23, Msc. nach bem Bericht Reht = meiers, Kirchenhistorie, Supplem. S. 49.

<sup>4)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 151.

<sup>5)</sup> Orig. Guelf. IV, S. 210. Lezners Angaben über Mönche bieses Klosters im Jahre 1240 entbehren leiber quellenmäßiger Begründung, um Glauben zu verstienen.

<sup>6)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 153.

"in welchem die Steine zu ihrem Bau behauen und zugerichtet murden" 7). Die Herren von Bortfelb sollen die Mittel zum Reubau meis stens hergegeben haben, aber auch andere milbthätige Freunde bes Dr bens vermachten ihm, wie Testamente von 1347 bis 1391 zeigen, kleine Summen zu jenem 3wecke. Die Einweihung geschah angeblich burch Bischof Heinrich von Hilbesheim (1331 — 1362), aber nicht 1345, sondern erft 1361, wahrscheinlich am Sonntag Rogate. Damals scheint aber nur der hohe Chor der glorreichen Jungfrau Maria, St. Frangistus und St. Bernwardus geweiht zu sein . Auch später noch warm die Mönche mit dem Bau ihrer Kirche beschäftigt. Das nördliche Seitenschiff scheint erst um 1375 begonnen und allmälig von Osten nach Westen weitergebaut zu sein 10). 1408 soll bas Mauerwerk bieses Schiffes noch nicht überall bie Höhe ber Fenster erreicht haben, 1449 arbeitete man an der Ueberwölbung deffelben und erft 1451 scheint der Bau seine Vollendung erreicht zu haben 11). Von den neben der Ale sterkirche belegenen Capellen warb die Liebfrauencapelle um 1399, bie Bernhardinuscapelle um 1450 erbaut 12). Die Lage beider ist unber fannt. Die Erbauungszeit mehrerer anderer Capellen neben dieser Riche, wie der Annencapelle, der Bortfeldschen Capelle ift ebenfalls unbekannt 18). Die "Capelle neben bem Schlinge", die 1544 bereits zu einem Bohr hause umgewandelt war, scheint das jesige Opsermannshaus zu sein Die Sacristei (dat gerhus) war 1367 bereits vorhanden 14). Die auf der Sübseite der Alosterkirche belegenen Arenzgänge, die einen Aircht umschließen, der jest in einen anmuthigen Garten verwandelt ift, sollen, nach der Bauart zu schließen, dem Anfange des 15. Jahrhunderts au

<sup>7)</sup> Urtunde des Stadtarchies Nr. 122: domus, vulgariter en dichus dictum, in qua ad structuram nostram lapides secantur et aptantur.

<sup>8)</sup> Urkunden bes Stadtarchivs Mr. 144. 147. 169. 170. 240. 327.

<sup>&#</sup>x27; 9) Bünting, Braunschw.=Lüneb. Chronik, S. 239. Diese Patrone neuntschon bas Shigtbol S. 249.

<sup>10)</sup> Urkunbliche Rotiz von 1375 im Gebenkbuch I, fol. 35 ¹, gebruckt bei Soil' ler, S. 153.

<sup>11)</sup> Schiller, S. 158.

<sup>12)</sup> Testamentenbuch bes Stadtarchivs S. 5. 63. 66. Lettere ift ohne Zweisel bie 1451 erwähnte neue Capelle. Br. Magazin 1849, S. 174.

<sup>13)</sup> Schiller, S. 160. Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Brann's schweig I, S. 153. Die Bortfelbsche Capelle soll die jetzige Sacristei sein. Siehe dagegen Sact im Br. Magazin 1849, S. 415 flg.

<sup>14)</sup> Urtunbliche Nachrichten bei Sad, Br. Magazin 1849, S. 416.

biren. Die obere Etage berfelben aus Fachwerk ift erft 1522 erbaut, ie eine Inschrift barthut 15). Deftlich von ben Kreuzgängen liegt bas efectorium, ein langes massives Gebäude, bessen Saal vom Rath ers zu Verfammlungen benutt wurde. Wenn es nach der an der lichen Giebelmauer stehenden Jahreszahl erft 1486 erbaut ift, so ift unehmen, daß vorher schon ein älteres Gebäude Versammlungs- und reisesaal enthielt 16). Das Brauhaus des Klosters war 1460 voriben, seine Lage ift nicht mit Sicherheit anzugeben 17). Die Rlofterbe, 1419 urfundlich erwähnt, lag an dem Kloster nach Westen hin, leicht in bem 1840 abgebrochenen späteren Opfermannshause 18). efem Sause gegenüber lag an ber Westseite ber Straße 1400 bas us der Schaffnerin, welche den Klosterhaushalt besorgte 19). Das 36 ermähnte Siechen = oder Krankenhaus war ohne Zweifel schon l früher beim Rlofter vorhanden. Das Schlafhaus und mahrscheinbaneben die Herberge ober bas Gasthaus lagen an ber Schützens be sub Nr. 128 und 129, jenes kommt urfundlich bereits um 1303, ses 1409 vor. Die Schule, jest Nr. 130, am kleinen Kirchhofe egen, ift laut Inschrift 1473 erbaut 20). Die ganze Besitzung ber rfüßer, zu ber auch ein Grashof und ein Friedhof gehörte, jener hrscheinlich westlich, dieser öftlich von der Kirche belegen, mar von er Mauer umschlossen, durch welche 3 Thore in das Innere führten. 18 steht noch an der Schüßenstraße, ein zweites führte dem westlichen uptportale gegenüber in die Schüßenstraße und ein brittes neben bem jen Chore in die Straße hinter den Brüdern. Eine Pforte führte bie Rannengießerstraße 21).

Bon den Altären der alten Klosterkirche kennen wir allein den Risausaltar, an welchem die Mönche für die Genossen "der Liebfrauense" täglich eine Messe zu lesen hatten 22). In der neuen Klosterkirche, en Hochaltar 1361 mit geweiht sein muß, stiftete der Bürger Dietrich Winnigstedt um 1383 einen zweiten Altar, dessen Patron wir nicht

<sup>15)</sup> Shiller, S. 161 und Sad, Br. Magazin 1849, S. 416.

<sup>16)</sup> Sad, Br. Magazin 1849, S. 417.

<sup>17)</sup> Sad, baj. S. 418.

<sup>18)</sup> Sad, das. S. 419.

<sup>19)</sup> Sad, baj. S. 419.

<sup>20)</sup> Sad, bas. S. 419 fig.

<sup>21)</sup> Sad, bas. S. 422.

<sup>22)</sup> Degebingsbuch ber Altftabt I, S. 154.

beschenkt, damit vor dem Liebfrauenbilde auf demselben ein Licht gehalten werden könne. An ihm ward seit 1412 täglich eine Messe für die gestorbenen Mitglieder der Steinbeckers und Steinmeteninnung gehalten. Jur Gründung zweier neuen Altäre setzte Heinrich Lutherdes 1410 die Summe von 40 Mark aus. Der Jacobusaltar war 1409 vorhanden und lag an einem der Pseiler, welche das Mittelschisst von den Seitenschissten trennen; endlich kommt noch 1433 der Frohnleichnamss und 1476 der St. Annenaltar in Testamenten vor 24).

Der Taufstein in einer Messtughülse, die mit 16 Tabernakeln verziert ist, in der der Gekrenzigte, umgeben von Maria und Johannes, Apostel, Bischöse und Heilige stehen, ein Werk aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, stammt wahrscheinlich aus der Ulrichskirche 25). Im hohen Chor, den damals kein Lettuer von der Kirche trennte, stehen noch sett die bald nach 1400 gefertigten 46 Chorstühle, in welchen die Mönche dem Gottesdienste beiwohnten 26). Der älteren Orgel gedenkt zuerst ein Testament 1414, die jezige ist 1516 von Erich Baß gefertigt 27).

Die hiefigen Franziskaner hatten schon 1340 ihren Guardian. Inter ihm stand ein Lector, später ein Obers und ein Unterlesemeiser, welche die Predigten hielten, und ein Viceguardian als Unterassesseher. Als Guardiane kennen wir bis jest:

Friedrich 1375 <sup>80</sup>), Conrad 1403 <sup>81</sup>), Ludolf Sunne 1435 <sup>22</sup>), 366 hannes Bremen 1439 <sup>86</sup>), Albrecht 1440 <sup>84</sup>), Ludolf 1441 <sup>85</sup>), Conrad Wichmann 1506 <sup>86</sup>) und Martin Uthwen um 1528 <sup>87</sup>).

<sup>23)</sup> Sac im Br. Magazin 1849, S. 407 und Urkunden aus einem Copialbuch, bas sich im Besitz ber Dachbeckergilbe befindet.

<sup>24)</sup> Sact, bas. S. 407 fig.

<sup>25)</sup> Sad, bas. S. 409 und Schiller, S. 157.

<sup>26)</sup> Schiller, €. 156. 158.

<sup>27)</sup> Schiller, S. 158 und Sack, a. a. D. S. 413 fig.

<sup>28)</sup> Urfunde bes Stadtarchive Dr. 107.

<sup>29)</sup> Urtunde im Br. Magazin 1819, S. 736.

<sup>30)</sup> Urfunde bei Schiller, S. 153.

<sup>31)</sup> Urfunbliche Rachricht im Br. Magazin 1849, S. 394.

<sup>32)</sup> Urkunde im Br. Magazin 1819, S. 736.

<sup>33)</sup> Urfunbliche Nachricht bei Gad, Alterthilmer ber Stadt, S. 108.

<sup>34)</sup> Urtunbe ber Dichaelistirche Rr. 73.

<sup>35)</sup> Urfunde im Copialbuch ber Dachbederinnung.

<sup>36)</sup> Urfunde ber Andreastirche Rr. 105.

<sup>37)</sup> Urfundliche Nachricht im Br. Magazin 1849, S. 892.

Als Lectoren ober Lesemeister werden urfundlich genannt: Bruno 131988), Johann Kerberg 141989), Hermann und Albrecht 143040), hermann Haring und Nicolaus Steinfeld 143541), Heinrich Cancri und Marquardes 144042), Hermann und Albrecht 144148). Vice- nardiane dieses Klosters waren Dietrich Kruse 143044), Ludolf lordheim 143545) und 144046) und Dietrich 144147). Ueber die lahl der das Kloster bewohnenden Mönche sehlt es dis jest an jeder lachricht.

Landliche Grundstude scheint das Kloster nicht besessen zu haben. ber ein Holbes bei Hondelage, das Heidblet genannt, gehörte ihm. berthold von Vorsselbe schenkte dasselbe 1401, damit die Franziskaner weimessen hielten für alle aus seiner Familie und aus den verwandten beschlechtern derer von Honleghe und von Bartensleben Verstorbenen 48). in der Stadt erhielt es durch Schenkung einige Häuser in seiner Nacharschaft 49). Schenkungen an Geld und anderen Sachen erhielt es amentlich oft in Testamenten, wofür sich die Schenkenden entweder ine Grabstelle auf dem Klosterkirchhose oder Abhaltung von Vigilien nd Seelmessen zu ihrem Seelenheil ausbedangen 50).

Daß auch ganze Corporationen sich ein Gebächtniß bei ben Barüßern stifteten, haben die Stiftungen ber Liebfrauengilde (s. Note 22) er Steindecker- und Steinwerchteninnung (Note 23) und ber Brüber-

<sup>38)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Rr. 44.

<sup>39)</sup> Copialbuch bes Rathes VI, fol. 481.

<sup>40)</sup> Urkundliche Nachricht bei Sact, Alterthilmer S. 107.

<sup>41)</sup> Br. Magazin 1819, S. 736.

<sup>42)</sup> Urtunde ber Michaelistirche Mr. 73.

<sup>43)</sup> Urfunde im Copialbuch ber Dachtederinnung.

<sup>44)</sup> Urfundliche Nachricht bei Sad, Alterthlimer S. 107.

<sup>45)</sup> Urfunde im Br. Magazin 1819, S. 736.

<sup>46)</sup> Urkunde ber Michaelistirche 92r. 73.

<sup>47)</sup> Urkunde im Copialbuch ber Dachbederinnung.

<sup>48)</sup> Urtunben bes Stabtarchive Nr. 379 unb 431.

<sup>49)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 434 vom Jahre 1408 und Sack, Br. Majain 1849, S. 420.

<sup>50)</sup> Sack, im Br. Magazin 1849, S. 398 und 899 und Schiller, das. S. 170, geben eine Menge von Beispielen aus alten Testamentenbüchern. Hinzusügen Innte man noch die Vermächtnisse an dies Aloster, welche die Urkunden des Stadterchies Pr. 144, 147, 169, 170, 240, 327, 392 und die Degedingsbücher der Altbet I. S. 205, des Hagens I, S. 68 und der Neustadt I, zu den Jahren 1335 und 1344, II, sol. 74 und 165 enthalten.

schaft ber Gärtner zu St. Michaelis bereits gezeigt. 1432 stifteten sich auch die Goldschmiede eine Memorie im Kloster. Für die gestorbenen Mitglieder jener Innung ward am Sonntag nach dem Andreastage nach der Rachmittagspredigt hier eine Vigilie und am folgenden Novgen eine Seelmesse gehalten, welcher die Gildegenossen beiwohnten, und nach welcher sie ihr Opfer darbrachten 91).

Am glanzendsten seierten die Barfüßer des Klosters ihre Kirchweih, die auf den Sonntag Rogate siel. Zu diesem Feste sandte der Nach den Mönchen 2 Stübchen Wein zur Mittagsmahlzeit und ließ ihnen eine Gratisication an Geld verabreichen <sup>52</sup>). Dies Alles bestand die 1528, wo die Mönche bei Einführung der Reformation die Stadt verslassen mußten <sup>53</sup>).

# 17. Das Kloster ber Dominicaner ober Pauliner 1).

Den Mönchen bes Dominicaners ober Predigerordens ertheilten am 18. April 1307 die Herzöge Albrecht der Fette und Heinrich der Wunderliche die Erlaubniß, sich den zum Bau eines Klosters nothigen Raum in der Stadt zu kaufen und dort einen Convent ihres Ordens zu begründen?). Bon dieser Erlaubniß machten sie sehr bald Gebrauck. Schon im August desselben Jahres erkauften sie von dem herzoglichen Truchseß Jordan den am Bohlwege belegenen Hof, welchen er als Truchseß inne hatte, sammt dem darauf stehenden Hause und der Cappelle für 65 Mark 3). Als Jordan den Herzogen diesen Hof resignin

<sup>51)</sup> Urfundliche Nachricht bei Sad, Alterthilmer, S. 107.

<sup>52)</sup> Ordinar. Art. 120, Shigtbol S. 249 und urlundliche Notizen im Br. Wegazin 1849, S. 394.

<sup>53)</sup> Bamelmann bei Rehtmeier, Rirchenhiftorie III, Beil. S. 461.

<sup>1)</sup> Der Urknnben, welche sich auf die Geschichte dieses Klosters beziehen, giebt es im Stadtarchive nur wenige, auch sie scheinen in der Resormationszeit entimpt oder verloren gegangen zu sein. Auch in den Degedings = und Testamentenbücken wird dieser Anstalt nur selten gedacht. Darum konnte denn auch Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 183 nur wenige Nachrichten über dasselbe mittheilen.

<sup>2)</sup> Urkunde der Katharinenkirche Rr. 10, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchen, bistorie 1, Beil. S. 131 und bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 109.

<sup>3)</sup> Urknnbe des Stadtarchivs Rr. 31, gebruckt bei Helsen müller, H. Lamp. S. 107. Die Capelle war 1847 noch vorhanden. Urkunde der Katharinenkirk Rr. 29.

hatte'), scheinen die Mönche sogleich den Bau der Klostergebäube begonzien zu haben, mit welchem sie um Johannis 1309 bereits in vollem Bange waren's). Am 1. Juni 1314 werden die Mönche schon als Bewohner jenes Hoses genannt, welchen jene beiden Herzöge ihnen daziels förmlich überließen's). Binnen etwa drei Decennien waren sie, efördert durch die Unterstühung Herzog Otto des Milden, mit dem lau der noch vorhandenen, leider durch moderne Vordauten verunstaltes n Klostersirche so weit vorgeschritten, daß Bischof Albrecht von Halbersadt, der Sohn Albrechts des Fetten, 1343 am Sonntag Judilate die Beihe vornehmen konnte. Er weihte die Kirche dem Apostel Paulus nd dem heiligen Thomas von Aquino (S. 139). Ueber die Erbauung er Rebengebäude wissen wir die jeht nur, daß man mit dem Bau der reuzgänge, die zum Theil noch vorhanden sind, 1438 beschäftigt war; is Resectorium war schon 1408 vorhanden 8).

Bon ben in der Klosterkirche vorhandenen Altären kennen wir dis st nicht einen; eine Krone wird 1439, die Orgel 1450 erwähnt; einen elch verehrte ihr Gese, die Wittwe Hildebrand Zimmermanns um 1350, ven zweiten Dietrich von Altencelle 1452 °). Das Paulinerkloster beseinige kostdare Reliquien. Unter anderen nennen wir ein Buschel aare der Jungfrau Maria, welche die Fürsten des Welsenhauses dem loster verehrt hatten. Ihre Verehrung an den Mariensesten verschaffte idachtigen Betern vierzigtägigen Ablaß, wenn sie es nicht vergaßen, m Kloster eine milbe Gabe zuzuwenden 10).

Der Bau der Klostergebäude war 1319, wie es scheint, so weit resechritten, daß ein Klosterconvent unter einem Prior seine geistliche Irksamkeit beginnen konnte. Damit er sich in dieser keine Ueberiffe in die Rechte der städtischen Pfarrgeistlichkeit erlaube, brachte Her-

<sup>4)</sup> Urknube im Copialbuch ber Katharinenkirche S. 17, gebruckt bei Hessen-Aller, a. a. D. S. 108.

<sup>5)</sup> Urkunbliche Nachricht von 1309 bei Schiller, Die mittelalterliche Architetr, S. 147.

<sup>6)</sup> Urtunde im Copialbuch ber Katharinenfirche S. 18, gebruckt bei Bessen-**Hiler** S. 109.

<sup>7)</sup> Botho jum Jahre 1319 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 375.

<sup>8)</sup> Testamentenbuch bes Stadtarchivs S. 46 und Urkunde der Katharinenkirche r. 44.

<sup>9)</sup> Urkunde von 1439 bei Sack, Alterthümer, S. 109. Testamentenbuch des itabtarchivs S. 51. 60 und Urkunde das. von 1350, Nr. 147.

<sup>10)</sup> Urfunde vom Jahre 1466 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 219. Durre, Geschichte Braunschweigs.

von Wenden, Echerts von Asseburg und Wedefinds von Garent einen Vertrag zwischen dem Rath und dem Orden zu Stande, Inhalt schon oben S. 134 mitgetheilt ist. Seitdem stand das I unter einem Prior als Oberen, welchem ein Lector oder Lesemeiste ein Subprior untergeordnet waren 11). Als Prioren sind urft genannt Heinrich Dorstadt 1431, Hermann Bansleve 1442, Joh 1448 und 1464; als Subprioren: Johannes Gravestorp Bartold 1448; endlich als Lesemeister: Johannes 1442, P 1448 und Wissinus 1464 12). Ueber die Jahl der im Kloster l lichen Mönche sindet sich keine Nachricht.

Grunbstude erwarb bas Rloster weder in noch außerhalb ber Es erhielt seine Mönche allein burch die gespendeten oder verm milben Gaben. In Testamenten wird es seit bem Jahre 1335 1 bacht, vorzugsweise von Bürgern bes Hagens. Die frommen ließen sich bafür auf bem Rlosterkirchhofe bestatten ober stifteten fi ihren Gaben Bigilien und Seelmessen im Kloster 18). Solche S gen machten auch ganze Corporationen. 1329 verpflichteten f Pauliner ohne Zweifel für eine angemessene Remuneration, für gestorbenen Mitglieder ber Liebfrauengilde täglich eine Meffe zu an dem öftlichen Altar ihrer Kirche 14). Wenn die Meistergeselle Tuchmacher im Sagen 1426 ein Capital aussetten, von beffen ; ste bas hohe Dach des Paulinerflosters im Stande erhalten wolle hatte ihnen ohne Zweifel ber Convent bafür ein Seelengebachtniß fagt 16). Die Gilde ber Goldschmiebe, welche 1429 im Pauliner ein ewiges Licht vor einem Altar stiftete, welche 1431 bem Klost filbernes Rauchfaß verehrte, beschloß zu Anfang bes Jahres 1432, das Fest des heiligen Eligius, des Schuppatrons ihrer Gilbe, a Juni im Paulinerkloster alle Jahre festlich zu begehen. Nach bem

<sup>11)</sup> Urkunde von 1420 im Copialbuch des Raths III, fol. 103 und V von 1442 im Copialbuch I, fol. 25 1.

<sup>12)</sup> Urkundliche Nachricht von 1431 bei Sack, Alterthümer, S. 107. U von 1442 im Copialbuch bes Rathes I, fol. 25 1, von 1448 im Copialbu Dachbedergilbe, von 1464 in der Urkunde der Michaeliskirche Rr. 92.

<sup>13)</sup> Beispiele enthalten die Testamente in Urkunden des Stadtarchivs R1 144. 147. 169. 170. 204. 221. 240. 327 und in den Degedingsbilchern bes \$

<sup>14)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 153.

<sup>15)</sup> Copialbuch bes Raths III, fol. 112 '.

F

mittags ward für alle Verstorbenen aus der Gilde im Kloster eine Bigilie gehalten, dieser folgte am Morgen darauf eine Seelmesse, bei ber alle Mitglieder derselben anwesend sein mußten 16). In diesem Moker hatten auch die Gerbergesellen eine Brüderschaft. Dafür daß die Binche der Seelen ihrer Verstorbenen gedachten, hielten sie das Licht wie einer in der Kirche hangenden Krone 17).

Ueber bas Recht, in dem Mühlenfulf hinter ber Burgmühle zu iden, gerieth bas Paulinerklofter 1405 mit bem Rath in einen Streit. Hefer wurde aber bald geschlichtet. Das Kloster mußte auf bies in upruch genommene Recht verzichten; dagegen ward ihm erlaubt, dreis mi im Jahre bort zu fischen, in ber Woche vor seiner Kirchweih, bie uf ben Conntag Jubilate fiel, in der Woche nach Frohnleichnam und blich in ber Woche vor dem Dominicustage (6. August) 18). Gewöhns fanden bie Monche bes Dominicanerflofters mit ber Stabt unb Bürgerschaft in gutem Verhältniß. Sie hielten während bes Pfafmtrieges gleich ben Barfüßern Gottesbienft, als bie meiften Pfarrfirchen te Stadt während bes Bannes "wuft waren wie die Hundeställe" 5. 204). Als von Rom die Erlaubniß zur Errichtung zweier Gelehr-Moulen eingetroffen war, ward die in der Katharinengemeinde zu nichtende Schule in das Paulinerkloster verlegt, die ersten Lehrer an r follen die Paulinermönche gewesen sein 19). Darum wurden benn B. 1480 bem Prior bes Klosters gewisse Einkunfte überwiesen, von men er einen in ber Schulkunst unterrichtenben Lehrer an jener Schule 1 halten verpflichtet wurde 20).

2.

<sup>16)</sup> Sad, Geschichte ber Schulen, S. 25 und Alterthümer, S. 107.

<sup>17)</sup> Urtundliche Nachricht bei Sack, Alterthumer, S. 109.

<sup>18)</sup> Urkunben bes Stadtarchivs Nr. 417. 418.

<sup>19)</sup> Bremer, Brevis historia scholae Catharinianae vom Jahre 1712, fol. 3: chola Cathariniana saeculo 15. ad coenobium Paulinum condi coepta est. Docuemt in ea primum monachi ordinis Dominicani.

<sup>20)</sup> Urtunbe bes Stabtarchivs Rr. 897.

#### 18. Die Kirchen ber Ritterorben.

#### 1. Die Kirche ber Johanniter).

Die Ritter bes um 1118 gestifteten Johanniterordens besassen hier schon früh den noch jest sogenannten Johannishos. Die Vermuthung, daß ihn Heinrich der Löwe nach seiner Rückschr aus Palästina dem Orden verehrte <sup>2</sup>), ist nicht unwahrscheinlich, doch unerwiesen. Urfundlich erwähnt wird jene Ordensbesstung zuerst 1224 als "das Hospitalhaus der Jungfrau Maria und Iohannis des Täusers", das von Allmosen der Gläubigen zur Unterstützung der Armen hieselbst begründer sei. Damals nahm Pfalzgraf Heinrich die Stiftung in seinen Schus, verlich ihr dieselben Freiheiten, wie sie alle Häuser des Johanniter ordens genossen, und erlaubte ihr, Vermächtnisse frommer Christen auzunehmens). Eine Urfunde von 1268 zeigt, daß "dem heiligen Hause St. Iohannis zum Spital in Braunschweig" das Patronat über die Capelle zum heiligen Geist vor dem hohen Thore zustand und daß es damals 4 Hufen Landes in Cramme erworden hatte, von denen es eine sener sepelle überließ<sup>4</sup>).

Auf dem Johannishofe stand als Zubehör dieses ältesten Hospitales unserer Stadt an der Straße, welche der Kattreppeln heißt, ein Johannes dem Täufer geweihtes Kirchlein, welches erst 1784 abgerissen ist 5). Außer dem Hochaltar, welcher ohne Zweisel dem Patron der Kirche 6) geweiht war, sinden wir in derselben 1328 noch einen Aletar, welcher den Aposteln Simon und Judas geweiht war und von

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 137 flg. und Aufsätze im Br. Magazin von 1774, St. 44, von 1777, St. 59, von 1816, St. 24 flg., von 1817, St. 5 flg.

<sup>2)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 138 und Gebhardi, Bom Stift St. Matthäi, S. 43.

<sup>3)</sup> Urfunde im Br. Magazin 1774, S. 353.

<sup>4)</sup> Urkunde im Copialbuch der Martinikirche I, fol. 354 1.

<sup>5)</sup> Capella beati Johannis beißt sie 1328 in einer Urkunde der Martinikicke Mr. 49. Eine Abbildung aus einem Beckschen Kupferkalender liefert der diesem Werke beigegebene Stadtplan, eine andere etwas abweichende das Sachsche Erinnerungsblatt an die tausendjährige Jubelseier.

<sup>6)</sup> Shigtbot S. 250 nennt als Patrone Johannes ben Täufer und ben Apostel Johannes.

m Watenstedt beschenkt ward?). Die Kirche schmuckten "Bilngfrau Maria und St. Johannis", vor dem ersteren sollten Stiftung Ludolf Netwegs an bestimmten Festen und jeden Abend, wenn nach beendeter Vesper die Beichte begann, er brennen, noch 1516 stiftete Abelheid Jacobs in dieser ewiges Licht<sup>8</sup>).

Anzahl Ordensbrüder, in einen Convent vereinigt, bewohnte ihre Vorgesetzen waren ein Comthur und ein Prior. Comsbis 1358 nachzuweisen, seitdem sollen dem hiesigen Ordensspriore vorgestanden haben. Der Prior und ein Capellan en Gottesdienst in dem Kirchlein. 10), 1402 wird auch ein vähnt, dem ein Schüler beigegeben war. 11). Als Comthure nshauses werden urfundlich genannt: Erembert 1302. 12), Gebstortselb 1318. 18), Dietrich von Peyne 1328. 14), Jan von Honsoftadt 1318. 17), Heinrich von Werben 1328. 16), als Prioren: Consorstadt 1318. 17), Heinrich von Werben 1328. 18), Ludolf von  $10^{19}$ ), Johannes von der Heyde 1359. 30hannes von  $10^{19}$ ), Ricolaus 1383. 22), Heinrich von Wendeburg 1414.  $10^{19}$ ), Ricolaus 1383. 22), Heinrich von Wendeburg 1414.

ibe ber Martinifirche Rr. 49.

', Schulen, S. 25 und Alterthümer, S. 109 und Urkunde von 1516 h St. Ulrici II, S. 245.

Magazin 1816, S. 375.

inde der Michaelistirche Nr. 37 vom Jahre 1386.

amentenbuch S. 9.

torius, Amoenitates VIII, p. 2368: Erembertus, commendator italiorum domus St. Johannis Baptiste in Brunswich.

edingsbuch ber Altstadt I, S. 107.

inde ber Martinifirche Nr. 49.

ebingsbuch ber Altstabt I, S. 245.

torius, Amoenitates VIII, p. 2368.

ebingsbuch ber Altstabt I, S. 107.

mbe ber Martinifirche Nr. 49.

tbingsbuch ber Altstabt I, S. 245.

nbe bes Stadtarchivs Mr. 192, gebruckt bei Gebharbi, Bom Stift S. 90.

inde bei Gebharbi a. a. D. S. 84. 86.

ndliche Nachricht bei Sad, Alterthumer, S. 109, wo flatt Por zu

nben bes Stadtarchivs Nr. 525 unb 814.

nbe bei Gebhardi, Stift St. Matthai, S. 128.

nbe bas. S. 133.

Hermann Anakenhover 147626) und Hermann Gernegaft 151527). Der Guterbesit bes Johanniterorbenshauses war nicht unbebeutenb. Drei Hufen zu Cramme erwarb es für fich 126928), zwei in Höhum (Hotselem) schenkte sein Comthur 1302 dem Hospital an der langen Brude 29). 1303 überließen Johann und Beine Stapel bem Ordenshause 6 Hufen in Broipen, welche sie von demselben bisher zu Lehen . gehabt hatten 80). Bis 1318 besaß ber Orden 6 hufen zu Timmerlah und 6 zu Bechelbe, bamals überließ er dieselben für 100 Mark wieder käuflich an die Familien Holtnicker und Döring 21). 1328 spendete ihm Herwich von Watenstedt die Mittel, jene 6 hufen in Bechelbe wieder einzulösen 82). Als nach der Aufhebung des Tempelherrenordens durch Clemens V. Herzog Dito, ber jenem Orden angehört und fich im Besits des hiesigen Tempelhofes am Bohlwege behauptet hatte, 1357 flath, tam bieser Hof sammt der Comthurei Supplingenburg an die hiefigen Johanniter 88). Diese überließen bem Tempelhofe, um ben Gottesbienft dort wieder herstellen zu können, 1359 neun Hufen in Schandelah (Scanlege) für 120 Mark 84). 1367 verkaufte ber Orben jenen Hof mit ber Tempelkirche für 150 Mark an einen hiefigen Kaland, welcher sich nun nach bem Schutpatron jener Kirche Matthäusfaland nannte 46).

Die zwischen der Dammbrücke, der langen Brücke und dem Lauensthurme belegenen Häuser im Kattreppeln, Hutsiltern und auf dem westslichen Theile des Dammes sollen den Pfarrbezirk dieser Kirche gebildet haben 86) und waren derselben zinsbar, wie die Degedingsbücher der Altstadt beweisen. Das Terrain hinter dem Johannishose war Eigenthum des Ordens die an die Südmühle, die demselben noch 1312 einen Zins zu zahlen hatte und 1328 an Johann von Issede verkauft wurde 87).

<sup>26)</sup> Br. Magazin 1756, S. 1529.

<sup>27)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 269.

<sup>28)</sup> Urkunde im Copialbuch ber Martinikirche I, fol. 3541.

<sup>29)</sup> Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2368 und im Degebingsbuch der Alte stadt I, S. 27.

<sup>30)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 30.

<sup>31)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 107.

<sup>32)</sup> Urfunde ber Martinifirce nr. 49.

<sup>33)</sup> Urfunde vom 28. December 1357 bei Gebharbi, S. 102.

<sup>34)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Rr. 192.

<sup>35)</sup> Br. Magazin 1860, S. 105.

<sup>36)</sup> Daj. 1816, S. 381 und 1758, S. 887.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 74 und 150.

An Ulrichskirchhofe gehörte den Johannitern der Lindenstoven, welchen fte 1382 zu Erbenzins austhaten 28).

Gin Hospital war ohne Zweisel schon 1224 auf dem Hose der Ihanniter. Es war zur Pslege armer alter Frauen bestimmt 89) und vurde später zu einem Beguinenhause 40), in welchem eine Elendsgilde ich mit der Pslege der Hülfsbedürftigen befasste 41). Diese Anstalt war us älteste Spital in der Stadt Braunschweig, im Gegensat zu demeiben ward das 1245 gegründete Spital an der langen Brücke lange leit das neue Hospital genannt.

Unfern der Johanniskirche, deren Weihe am Sonntag Misericorsische geseiert ward <sup>42</sup>), stand eine Capelle, der Jungfrau Christine und en vierzehn Nothhelsern geweiht, deren Weihe man am Sonntag nach Kichaelis seierte <sup>48</sup>). Weitere Nachrichten über dieselbe sind bis jest icht vorhanden.

#### 2. Die Templerfirche 44).

Die Templer sollen ihren hieselbst am Bohlwege belegenen Hof ummt der darauf belegenen Kirche angeblich von Heinrich dem Köwen ach dessen Ruckehr aus Palästina erhalten haben 45). Dies berichtet der keine glaubwürdige Duelle. Auf Bothos Angabe 46), daß beim ladau des Hagens der Tempelhof schon vorhanden gewesen sei, ist ichts zu geben. Auf jenem Hose stand eine dem Evangelisten Matschus geweihte Kirche 47), die zuerst 1289 urfundlich erwähnt wird, als ine Anzahl von Kirchenfürsten ihr und der Katharinenkirche einen Absine Anzahl von Kirchenfürsten ihr und der Katharinenkirche einen Absine

<sup>38)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 280.

<sup>39)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 139.

<sup>40)</sup> So wurde z. B. 1435 Lubeke Menken als Beguine im Orben Johannis **Täufers** genannt. Copialbuch bes Rathes IV, fol. 55 1.

<sup>41)</sup> Der Elenbsgilbe zu St. Johannes gebenkt eine urkundliche Rotiz von 1422 i Sack, Alterthümer, S. 109.

<sup>42)</sup> Shigtbol S. 250.

<sup>43)</sup> Daj. S. 252.

<sup>44)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 144 und Dürre im Br. Magazin 60, S. 102—108.

<sup>45)</sup> Gebharbi, Stift St. Matthäus, S. 8 und havemann, Braunschw.neb. Geschichte I. S. 317.

<sup>46)</sup> Botho zum Jahre 1172 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 349.

<sup>47)</sup> Shigtbol S. 253.

!

laß ertheilten <sup>48</sup>). Bis 1312 wohnten etwa 10 Templer unter einem Comthur auf dem Tempelhofe und versahen dort den Gottesdienst; alle in der Tempelfirche geopferten Gaben kamen ihnen zu <sup>49</sup>). Rach der Aushebung jenes Ordens sollte dieser Hof mit der Tempelkirche dem hiesigen Ordenshause der Iohanniter zusallen. Aber Herzog Otto, ein Sohn Albrecht des Großen, ein gewesener Tempelritter, behauptete sich im Besitze desselben. Erst nach seinem Tode überwies Magnus der Aeltere den hiesigen Iohannitern 1357 jenen Hof <sup>50</sup>), in dessen Airche schon seit 1312 kein Gottesdienst mehr gehalten war. 1359 richteten die Iohanniter dieselbe zu jenem Iwecke wieder ein und behielten sich dasür das Patronat zu zwei Orittheilen vor, ein Orittheil überließen sie dem Rath des Hagens <sup>51</sup>). Den Hof und die Kirche, welche bald Matthäuse capelle, bald Tempelstriche genannt wird, verkausten die Iohanniter 1367 für 150 Mark an die Kalandsbrüderschaft des heiligen Geistes <sup>62</sup>), die sich nun nach der neuen Besitung den Kaland zu St. Matthäus nannte <sup>58</sup>).

Auf dem Tempelhofe 54), der seinen Ramen bis an das Ende des Mittelalters behielt, lag die St. Matthäuskirche. In ihrem Chor stand der St. Matthäus geweihte Hochaltar, an welchem anfangs ein damit beauftragter Priester, seit 1367 der Dechant jenes Ralands den Gottesdienst besorgte. Bor dem Altar brannte eine von Hermann von Gustidde gestistete ewige Lampe. Bor dem Chor stand in der Mitte des Kirchleins der Dreifaltigkeitsaltar, der von Heinrich von Visbeck, einem Dechanten des Kalands, 1405 gestistet ward, unter anderen Resliquien ein Stück vom angeblichen Gewande des Heilandes enthiels und seit 1407 mit einem Gemälde geschmückt war, welches die Verfünstigung Marias darstellte. Ein dritter Altar, dessen Schubheilige undes kannt sind, stand auf der Prieche. An den beiden lestgenannten Altärens las der Kämmerer des Kalands Messe 35.

<sup>48)</sup> Urkunde der Katharinenkirche Rr. 4: Capella St. Matthuei sacrae domu = militiae templi de Bruneswich. Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I

<sup>49)</sup> Ordinarius S. Matthaei bei Gebharbi, S. 68.

<sup>50)</sup> Ordinar. S. Matthaei bas. S. 66.

<sup>51)</sup> Ordinar. S. Matthaei baf. S. 66 unb 67.

<sup>52)</sup> Ordinar. S. Matthaei bas. S. 68.

<sup>53)</sup> Br. Magazin 1860, S. 105.

<sup>54)</sup> Beschreibung besselben im Br. Magazin 1860, S. 106-108.

<sup>55)</sup> Die betreffenden Quellenangaben aus bem Ordinar. 8. Matthaei s. Br. - Magazin 1860, S. 106.

Auch an Schmuck fehlte es ber Kirche nicht. Kelche, Meffgewänder und andere Kleinobien wurden in der vor 1400 erbauten Sacristei ausbewahrt, mit ihnen zierte man an Festtagen die Kirche und deren Altäre. Gottesbienst ward dort täglich gehalten. Der Dechant des Kalands las die Messe jeden Morgen vor dem Hochaltar, der Kämmerer abwechselnd an einem der beiden anderen Altäre. Besonders seierlich war der Gottesdienst an jedem ersten Tage eines Monats, weil dann der Dechant ein Hochamt hielt, und am Tage der Kirchweih, welche auf den Moristag, den 22. September, siel 56).

Der Hochaltar ward 1359 neu botirt durch drei fromme Wittwen, Rathilde Woltmann, Elisabeth von Plauen und Margarethe von Meisum. Mit ihren Gaben wurden 9 zehntfreie Hufen in Klein-Schansbelah sammt dem Zehntrecht über drei der Kirche in Schandelah zugeshörige Hufen Landes und ein Hauszins im Hutfiltern erfauft <sup>57</sup>). Nach 1359 waren Rectoren der Capelle Georg von Amelingsborf oder von Helmstedt <sup>58</sup>), Conrad Volkmerode seit 1388 <sup>59</sup>) und Heinrich von Vissbelteiteten das Rectorenamt die jedesmaligen Deshaten des Matthäuskalands.

# 19. Die Pfarrcapellen.

Unter den zahlreichen Capellen der Stadt stellen wir die voran, welche wenn auch nur eine Zeit lang Pfarrrechte gehabt haben. Jede von ihnen hatte einen Geistlichen, welcher Rector, zuweilen auch Pfarrer lenannt wird, sie werden gewöhnlich Capellen, nie oder selten Kirchen enannt. Ihre kleinen Pfarren wurden später mit denen benachbarter lirchen verbunden.

<sup>56)</sup> Ordinar. S. Matthaei an ben im Br. Magazin 1860, S. 107 angegebenen tellen.

<sup>57)</sup> Ordinar. S. Matthaei bei Gebharbi, G. 67.

<sup>58)</sup> Urfunde von 1359 bei Gebharbi, S. 92.

<sup>59)</sup> Urfunde von 1388 bas. S. 97.

<sup>60)</sup> Ordinar. S. Matthaei bei Gebharbi, S. 67.

#### 1. Die Jacobscapelle 1).

Dieses am Eiermarkte belegene Kirchlein foll bereits 861 gegründsein. Rach einer um 1440 verfaßten Chronit?) soll Herzog Bruninach Bothos) auch sein angeblicher Bruber Dankward ber Erbauer de selben gewesen sein. Diese Angaben haben eben so wenig historisch Beweiskraft, wie die dem Thurme bei dessen Reubau eingehauene marabischen Zissern geschriebene Jahreszahl 861 oder wie die Augaber auch aus neuerer Zeit stammenden Einlage des Thurmknopfes. Diese sagenhasten Augaben vermögen nicht zu erweisen, daß die Jacobscapelle das alteste Gotteshaus Braunschweigs seis). Das alteste Zeuzniß ihrer Eristenz enthält das Memorienregister des St. Blasiusstift. S. 35. Als man die 1227 erfolgte Einweihung dieses Stistes dur eine jährlich zu haltende Kirchweih zu seiern beschloß, was vermuthlie bei der Weihe selbst geschahs, wurde auch bereits auf die Betheiligundes "Rectors der Jacobscapelle" gerechnet. In einer Urfunde wird die Lapelle des heiligen Jacobus" erst 1301 erwähnt?).

Die Capelle ist noch vorhanden, sie steht, jest in ein Tuchham und in eine Kornbörse umgewandelt, an der nach ihr benannten Zu cobsstraße. Bei einer Länge von 70, einer Breite von 20 und eine Höhe von 30 Kuß war sie in alter Zeit geräumig genug, eine klein Gemeinde in sich auszunehmens). Im östlichen Theile derschen stand ein Altar, ohne Zweisel St. Jacobus und seinem Mitpatron St. Poly carpus geweiht<sup>9</sup>). Dort befand sich auch die Kanzel, dort mag auch die Lampe gebrannt haben, welche Hermann Holtnicker 1398 dem Gotteshause verehrte 10). Ein Thurm, dem der Michaelissische ahnlich

<sup>1)</sup> Somibt, Die St. Martinifirche, S. 57-59.

<sup>2)</sup> Niebersächsische Chronit bei Abel, S. 74; die Stelle ift oben S. 28 ang führt.

<sup>3)</sup> Leibnitz, S. R. Br. III, 299; auch biese Stelle ift S. 29 angeführt.

<sup>4) ©. 41.</sup> 

<sup>5)</sup> Dies meint schon ber Berfasser bes Shigtbols, wenn er fie S. 51 de ers kerke nennt.

<sup>6)</sup> Die im Memorienregister beigeschriebene Zahl  $\frac{20}{3}$  zeigt, daß dieser Beschlin in die Zeit fällt, wo am Stift 20 Canonici und 3 Vicare waren, also zwisch 1227 und 1238. S. Seite 389.

<sup>7)</sup> Urtunde ber Martinifirche Nr. 7.

<sup>8)</sup> Schmibt, S. 58.

<sup>9)</sup> Shigtbot S. 251.

<sup>10)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 94.

stand am Westende; dem jetzigen landschaftlichen Hause gegenüber, durch die westliche Thur desselben trat man auch in die Capelle 11). An der Mauer der Thurmthur stand angeblich die Zahl 1375 12).

Die Capelle stand im Mittelalter unter der geistlichen Obhut des Blasiusstistes 18), dieses besetzte die Rectorstelle an derselben gewöhnlich mit einem Stistsvicarius, weshalb unter den Vicarien des Stistes die capella S. Jacobi mit aufgeführt wird 14). Als Rector derselben wird Iohann von Lünedurg 1301 und 1318 erwähnt, der zugleich Rector der Paulscapelle auf dem Martinistischhose war 15). Das Rectoramt desleideten serner Herwich 1340 und 1344, Hermann 1347 16), Dietrich 1385, welcher sich Pfarrer zu St. Jacobus nennt 17), Heinzich Becker 1470, Richard Riemenschneider 1491 und Conrad Lampe, ihr letzter Rector in der katholischen Zeit 18).

Das Vermögen der Capelle scheint stets unbedeutend gewesen zu sein. Ihr Rector bezog 1323 eine Einnahme von 20 Himpten Weizen und 20 Himpten Roggen nebst einigen Geldgefällen 19); außerdem hatte er freie Wohnung in dem an der Ecke des Eiermarktes belegenen Pfarrs hause, welches jest der zweite Prediger zu St. Martinus bewohnt 20). 1519 werden als Vorsteher oder Procuratoren dieser Capelle, deren Beihe am 25. Juli an dem Jacobustage geseiert ward, Cord von Scheppenstedt und Albert Haberland genannt. Zur Zeit der Resormation hörte der Gottesdienst in ihr auf 21).

<sup>11)</sup> Eine Abbildung berselben, bem Beckschen Aupferkalender von 1712 entnommen, gab Sac im Ralenter von 1861 und im Erinnerungsblatt an Braunschweigs tausenbjährige Jubelfeier.

<sup>12)</sup> Br. Anzeigen 1758, S. 888.

<sup>13)</sup> Die Stiftung neuer Altäre in ber Capelle konnte es verbieten, wie es 1435 geschah. S. Urkunde ber Martinikirche Mr. 148.

<sup>14)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 102.

<sup>15)</sup> Urkunde der Martinikirche Ar. 7 von 1301 und Ar. 31 von 1318. Er Karb Ende Juli eines unbekannten Jahres nach dem Memorienregister von St. Blasius, S. 41.

<sup>16)</sup> Urfunbliche Angaben bei Schmibt, S. 58.

<sup>17)</sup> Urfunde im Copialbuch bes Rathes II, fol. 48.

<sup>18)</sup> Urfundliche Angaben bei Schmibt, S. 58.

<sup>19)</sup> Urfundliche Nachricht bas. S. 8, Rote 3.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III jum Jahre 1403, Dr. 19.

<sup>21)</sup> Inschrift einer bleiernen Tasel von 1519 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 15 und Shigtbot S. 251.

#### 2. Die Ricolaicapelle.

Diese auf bem Damme auf ber Stätte bes Hauses Rr. 2131 b legene <sup>22</sup>) Capelle war schon 1178 vorhanden und hatte einen eig nen Pfarrbezirk. Sie stand damals dem Benedictinerkloster St. Aeg dien zu <sup>23</sup>). Bei der Feuersbrunst 1278 ward sie nicht vernichtet, so dern nur beschädigt (S. 108). Von einem Reubau ist nichts bericht In ihrem Chor stand ein St. Nicolaus und St. Anna geweihter Alte dem seit 1506 ein eigener Capellan diente. Dieser hatte nach ein Stiftung Berthold Binders wöchentlich vier Messen zu halten, a Dienstag für die heilige Anna, am Mittwoch für alle Christenseele am Freitag die Messe von den fünf Wunden Christi und des Som abends die Liebfrauenmesse. Am ersten Montag in der Fastenzeit har berselbe in der Capelle für 2 Gulden Semmeln an arme Leute vertheilen <sup>24</sup>). Dieselbe Urkunde gedenkt auch einer Sacristei jen Kirchleins.

Außer jenem Capellan war auch noch ein Priester an der Capel der sich ihren Rector nannte 25). Das Amt eines solchen bekleibe Heinrich Kruse (Crispus) vor 1386 26), Bode 1452 27) und Friedr Barkmann 1506 28).

Während sie 1178 noch eine Kirche genannt wird und einen eig nen Pfarrsprengel hatte, heißt sie seitbem stets eine Capelle. Von ihr Parochie ist seit 1178 niemals die Rede. Sie scheint die Eigensche einer Pfarrfirche früh verloren zu haben, ihre Parochie mag mit d von St. Magnus vereinigt sein. Ihre Kirchweih ward am Bon faciustage am 5. Juni geseiert 29). Grundvermögen können wir il nicht nachweisen.

<sup>22)</sup> Br. Magazin 1817, S. 71.

<sup>23)</sup> Urtunbe bei Rehtmeier, Rirchenhiftorie I, Beil. S. 38.

<sup>24)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 27-31.

<sup>25)</sup> Das Shigtbot S. 256 nenut ihn Pfarrer. Noch 1542 sinden wir de Pfarrhaus dieser Capelle in einer Urkunde des Stadtarchivs Nr. 1462 erwähnt.

<sup>26)</sup> Memorienregister von St. Blafius, S. 72.

<sup>27)</sup> Urfunde ber Petrifirche Nr. 28.

<sup>28)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 27.

<sup>29)</sup> Shigthof S. 256.

# 3. Die Bartholomauscapelle 80).

Das Jahr ber Erbauung diefer an ber Schützenstraße belegenen Capelle, in welcher seit 1710 die reformirte Gemeinde ihren Gottesbienft halt, ift unbekannt. Jedenfalls ift fie alter, als man gewöhnlich annimmt \*1). Eine Notiz des Memorienregisters von St. Blasius S. 35 zeigt, daß sie zwischen 1227 und 1238 (f. Note 6) bereits nicht blos vorhanden war, sondern auch einen Rector hatte. Urfundlich kommt fie 1304 zuerst vor 82). In ihr mussen im Mittelalter brei Altare gestanden haben. Außer bem Hochaltar bes heiligen Bartholomaus, ber urkundlich nie erwähnt wird, finden wir den Eustachiusaltar an der süblichen Richenwand, welchen 1328 zwei hilbesheimische Burger, Bernhard und Albrecht vom Damm, stifteten 88). Einen zweiten Altar, bem heiligen Gregorius geweiht und "nach dem Pfarrhause zu" belegen, hatte Claus Grife 1499 mit 100 Gulben botirt und Grete Ricmann 1506 noch weiter ausgestattet 84). An ber Giebelfronte ber Capelle steht neben awei Heiligenbildern die Jahreszahl 1483, welche auf eine Reparatur an berfelben hinzubeuten scheint. Weniger möchte wohl an einen Abbruch bes Chorausbaues in jenem Jahre zu benken sein. Der auf beiden Seiten der Capelle belegene Rirchhof war nachweislich schon 1390 ihr Eigenthum 85).

Das Patronat stand dem Blasiusstift zu, welches das Rectoramt einem seiner Vicare zu verleihen pflegte \*6). Pfarrrechte hatte sie in der Alteren Zeit nicht; noch 1325 wird sie urfundlich als eine in der Mar-

<sup>30)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 192. Schmibt, Die Martinikirche, S. 56 und Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 145.

<sup>31)</sup> Nach Rehtmeier war sie 1325, nach Schmidt und Schiller 1804 in **vollem** Stande.

<sup>32)</sup> Urkunbliche Motiz im Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 31.

<sup>33)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 53, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 134. 1486 schenkte Gerd Webbege noch 100 Mark zur weiteren Ausstatung dieses Altars. Urkunde der Martinikirche Nr. 222.

<sup>34)</sup> Urkunden der Martinikirche Nr. 254 und im Copialbuch I, fol. 262. Benn richtig ist, was Schiller S. 146 angiebt, daß das Strombecksche Haus auf der Gördelingerstraße die Rectorwohnung war, so wäre der Altar am Westende der Kirche gemeint.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1390, Nr. 61.

<sup>36)</sup> Die Parochia St. Bartholomaei wird von Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 102 unter ben Bicarien bes Stiftes mit aufgeführt.

tiniparochie belegene Capelle aufgeführt 87). Kurz vor 1350 scheint sie jene Rechte erhalten zu haben; wie wir 1346 einen ihrer Pfarrer sennen lernen 88), so war dort noch im Anfange des 16. Jahrhunderts ein eigener Pfarrer 89). Als Rectoren der Capelle sind dis jest bestannt geworden: Johannes Sagittarius zwischen 1252 und 131040), Heinrich 132841) und Dietrich 1346, letterer als Pfarrer von St. Bartholomäus genannt 42).

An Grundstücken besaß die Capelle, beren Kirchweih am 28. De tober geseiert wurde 48), einige Höse zu Uesingen und Sauingen mit  $2\frac{1}{2}$  Hufen Landes, welche ihr die Söhne Albrechts vom Damm 1328 schenkten 44), in Uesingen verkaufte ihr Ludolf Meyer 1331 noch einen Hof 45). Ein anderes Gut erwarb sie 1346 vom Vater Ulrichs von Wetzleben 46); ob dies die Hufe Landes war, welche ihr vor 1400 per Seier gehörte 47), liegt im Dunkeln. Zur Verwaltung des Vermögens ernannte der Rath der Altstadt zwei Aelterleute oder Procuratoren 48), die schon 1328 erwähnt werden 49). Rach Einführung der Resormation überließ das Blastusstift diese Capelle sammt der Jacobscapelle 1542

<sup>37)</sup> Urfunde des Stadtarchivs Rr. 51: Capella S. Bartholomaei infra limites parrae S. Martini existens.

<sup>38)</sup> Urkunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1826.

<sup>39)</sup> Shigtbot S. 250.

<sup>40)</sup> Memorienregifter von St. Blafius, S. 15.

<sup>41)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 53 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 135.

<sup>42)</sup> Urkunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1826.

<sup>43)</sup> Shigtbot S. 250.

<sup>44)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 53 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 135.

<sup>45)</sup> Urtunde ber Martinifirche Rr. 56.

<sup>46)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1745, S. 1826.

<sup>47)</sup> Finanzbuch ber Ratharinenkirche II, S. 7.

<sup>48)</sup> Ordinarius Art. 62. Als Aelterleute dieser Capelle nennt der goddeshusseregister:

Heinrich von Seggerbe 1412—1419 und Ludeke von Bervelbe 1412—1422—1423 und Hans von Elze 1443—1465 neben Esting von Bansleve 1422—1438, Ludeke Gravestorp 1442—1451 un Bernhard Dreper 1452—1464.

Hermann Detten 1465—1481 und Hans Detten 1482—1528 neben ClauGrube 1473—1491, Hans Lampe 1495—1510, Dietrich Geier 1516—
1524 und Webege Beschibe 1528.

<sup>49)</sup> Urkunde der Martinikirche Rr. 53 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie L. Beil. S. 135.

an den Rath 50), welcher sie eine Zeit lang als Zeughaus, dann seit 1626 zum Auditorium für die Vorlesungen des Stadtsuperintendenten und seines Coadjutors benutzen ließ 51).

## 20. Die Capellen.

#### 1. Die Paulecapelle.

Diese 1791 abgebrochene Capelle, beren Erdgeschoß erft 1860 aus ber Erbe weggebrochen ist, stand auf dem Martinifirchhofe icon um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts, "nach einer alten Tradition" soll sie von heinrich bem Löwen erbaut sein 1). Geweiht war sie außer bem Apoftel Paulus auch Johannes dem Täufer, den Aposteln Petrus und Anmeas und St. Autor 2). Dies Rirchlein, bessen Weihe auf ben Sonntag Cantate stel 3), war 40 Fuß lang und 24 Fuß breit. Die Ansichten beffelben zeigen, daß die Eingangsthur ber Martinifirche gegenüber lag, jebe Langscite hatte zwei, die Oftseite ein Fenster, westlich über bem Eingang in das Erdgeschoß lag eine runde Maueröffnung. Auf der Spipe bes öftlichen Giebels stand eine Steinlaterne in Form eines Thurmchens, in welchem nach einer testamentarischen Verfügung bes Burgers Hennig Salge Nachts ein Licht zur Erleuchtung bes Kirchhofs brannte 4). Im Innern der Capelle stand eine aus weißem Marmor gefertigte Statue des Apostels Paulus-in Lebensgröße, in einer Hand ein Buch, in der anderen ein Schwert haltend. Zu beiden Seiten bes im Often stehenden Altars waren die Apostel Petrus und Paulus auf bie Wand gemalt 5).

Bon größeren Schenkungen an diese Capelle, welche um 1318 benselben Rector mit ber benachbarten Jacobscapelle hatte 6), kennen wir

<sup>50)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Nr. 1461.

<sup>51)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 51.

<sup>1)</sup> S. 70. Schmibt, Die Martinikirche, S. 12, Rote 1. Urkunblich wird bie capella S. Pauli sita in cimiterio ecclesiae S. Martini in Bruneswich in einer Urkunde der Martinikirche Nr. 17 vom Jahre 1311 erwähnt.

<sup>2)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 23 vom Jahre 1812.

<sup>3)</sup> Shigtbol S. 251.

<sup>4)</sup> Testament S. Salgen vom 15. Mai 1429 bei Schmibt, S. 24.

<sup>5)</sup> Br. Magazin 1777, St. 59. Schmibt, S. 47 flg.

<sup>6)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 31 vom Jahre 1318,

nur folgende. Gottfried, Stiftsherr der Andreaskirche in Verden, schenkte ihr 1311 ½ Wispel Salz aus der Saline zu Lünedurg, ferner über, wiesen ihr 7 Bürger der Altstadt aus den Familien Holtnicker, Elie, Felix oder Salge, Kirchhof und von Velstede 1311 noch ½ Wispel Salz daselbst. Von diesen Einkünften sollte täglich eine Messe gelesen werden. Mit deren Abhaltung ward damals der Rector der Jacobs, capelle beauftragt, nach dessen Tode sollte der Pfarrherr zu St. Martinus zu diesem Zwecke einen geeigneten Priester halten 7). Der Bischof von Hildesheim bestätigte diese Stiftung 1312 und verlieh für den Bestuch der Capelle einen Ablaß von 40 Tagen 8).

# 2. Die Sebastianscapelle.

Diese kleine von Holz erbaute Capelle, beren Weihe am Tage nach Martinus am 12. November geseiert ward, bestand noch zu Ansang des 16. Jahrhunderts auf dem Pfarrhose zu St. Martinus, welcher an der Stelle der jetzigen Alerdesschen Stiftung an der Turnierstraße gelegen haben soll<sup>9</sup>). Sie soll bereits 1374 vorhanden gewesen sein <sup>10</sup>). Wann sie abgerissen ist, liegt im Dunkeln.

## 3. Die Autorscapelle11).

Als nach Beendigung des verhängnissvollen Aufstandes von 1374 die Stadt Braunschweig 1380 wieder in den Hansabund aufgenommen wurde, übernahm der Rath auch die Verpslichtung, eine Capelle zu erbauen, in welcher zum Seelenheil der in den Zeiten des Aufstandes Gemordeten Messe gelesen werden sollte. Eine solche Capelle wurde neben dem Altstadtrathhause an der breiten Straße erbaut und 1386 vom Rathe dotirt 12). Zwei Altäre wurden damals in dieser Capelle, von der der Autorshof noch heute den Namen führt, angelegt, der neben der nördlichen Thür gelegene ward St. Autor, dem Patron des Kirchleins, geweiht; ihm gegenüber lag an der südlichen Thür der Altar

<sup>7)</sup> Urfunden bas. Mr. 17. 19. 22. 23 von 1311 und 1312.

<sup>8)</sup> Urkunden das. Nr. 20 und 24 von 1311 und 1312.

<sup>9)</sup> Shigthof G. 252 und Schmibt, Die Martinifirche, S. 10.

<sup>10)</sup> Sac im Br. Magazin 1849, S. 169.

<sup>11)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 204. Schmibt, Die Martinifice-

<sup>12)</sup> S. 167 fig. Urkunte von 1386 im Copialbuch bes Rathes III, fol. 23 !.

r heiligen brei Könige. Jeber Altar hatte seine besonderen Einkunfte ihaus und Gartenzinsen, von denen zwei Priester gehalten werden Uten 18). Diese hatten täglich Messe zu lesen und in dieselben Fürsten einzuschalten für den Rath, für die Eintracht in der Stadt und r das Seelenheil der in der Schicht Gemordeten. Für diese hielten Wriester der Capelle am Montag nach Misericordias, dem Jahresse de des Ausstandes, und am Montag nach Michaelis Bigilien und und barauf Seelmessen. Die hohen Feste seierten sie in der Martinische mit und standen dem dortigen Pfarrer auch für andere gottessenstliche Verrichtungen zu Gebote. Das Innere der Capelle schmucks aacht Schilde mit den Wappen der in der Schicht gemordeten Bürstmeister 14).

Die Einnahmen jener beiben Priester wurden durch Vermächtnisse einos von Kirchhof 1387 und Heinrichs von Schöningen, Pfarrers St. Martini, 1408 vermehrt 15). Auch ein Opfermann, welchen der ith der Altstadt mietete, diente der Capelle. Er öffnete und schloß sie, wahrte die Messgewänder, Kelche, Bücher und anderen Ornat und nte bei der Messe 16). Auch die Vormünder oder Provisoren ernannte: Rath der Altstadt 17). Diese Capelle, in welcher in der Zeit der formation der Gottesdienst aushörte, ward 1679 abgebrochen, Messe skände traten an ihre Stelle 18).

<sup>13)</sup> Die beiben ersten waren Bertram von Pawel für ben Autorsaltar und erhard Uppenlo für ben Altar ber brei Könige. Copialbuch bes Raths II, fol. 84 1.

<sup>14)</sup> Urkunde vom Lucientage 1386 im Copialbuch des Raths II, fol. 84 und I, fol. 23 . Der Fundationsbrief ward erneuert 1408 zu Pfingsten. Urkunde Rartinikirche Nr. 114 und im Copialbuch des Rathes III, fol. 15 . Shigtbok i. 80. 252. Die Wappen stehen im Shigtbok Tab. I. abgebildet.

<sup>15)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 83 und Urkunde im Copialbuch des Rathes I, fol. 15 1.

<sup>16)</sup> Ordinar. Art. 61.

<sup>17)</sup> Ordinar. Art. 60. Der goddeshuse register nennt als Provisoren: Wasmob von Remme 1412—1433 und Hans von Bornum 1412—1483. Hennig von Bansleve 1433—1438 und Brun von Detten 1433—1443. Heinrich von Walbeck 1439—1483, Dietrich Regenborn 1444—1466 und Hermann Soest 1466—1479.

Fride von Balbed 1484—1495 und Hermann von Bechelbe 1490—1495. Bobe von Scheppenstebt 1495—1522 und Hans von Walbed 1504—1528. 18) Schmidt, Die Martinitirche, S. 56, Rote 2.

Darre, Gefdicte Braunfoweigs.

## 4. Die Balentinscapelle,

lag am süblichen Ende ber jetzigen Leopoldsstraße auf der Stelle, wo jetzt die Häuser Nr. 338 und 339 stehen 19). Sie scheint erst um 1500 gegründet zu sein; denn das Shigtbof nennt sie S. 252 "eine neue Capelle". Zuerst wird sie 1511 erwähnt, ihr Altar war St. Balentin und den 14 Nothhelfern geweiht 20). Ihre Kirchweih siel auf den Sonntag Misericordias 21). 1536 war sie noch vorhanden; nach der Reformation ging sie ein und ward abgebrochen, zwei Häuser erstanden an ihrer Stätte 22).

# 5. Die Capelle zum heiligen Geift28).

Diese einst vor dem Hohenthore auf der nördlichen Straßenseitt des Steinwegs belegene Capelle wird zuerst 1268 in einer Urfunde genannt, durch welche Bischof Albrecht von Regensburg Allen Ablaß verleiht, welche derselben Almosen schenkten oder zur Weihe eines Altars in ihr kämen 24). Sie scheint von den Rittern des hiesigen Johannischofes, denen 1269 das Patronat über sie zustand, gegründet zu sein 26). Diese übertrugen um 1317 ihre Rechte an den Rath der Altstadt, womit sich Albrecht der Fette und sein Sohn Otto 26), auch Bischof Otto von Hildesheim 1326 einverstanden erklärten 27). Unter dem Patronat des Rathes erfolgte um 1400 wo nicht ein Reubau, doch eine so bedeutende Reparatur oder Erweiterung der Capelle, daß 1405 hinsichtlich "der neuen Kirche" zum heiligen Geiste beschlossen werden solle 28). Rachs

<sup>19)</sup> Schmibt, Die Martinikirche, S. 57.

<sup>20)</sup> Urkunde im Copialbuch der Martinikirche I, fol. 264. Damals ward ifr aus dem Testamente Heinrich Engerkens eine Jahresrente von 1 Gulben zugewiesen.

<sup>21)</sup> Shigtbot S. 253.

<sup>22)</sup> Schmibt, S. 57.

<sup>23)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 197 fig. Sact im Br. Magazin 1840, St. 21, S. 167 und Schmidt, Die Martinikirche, S. 49 fig.

<sup>24)</sup> Capella S. Spiritus extra muros civitatis Bruneswig heißt ste in her Urkunde der Martinikirche Nr. 2 vom 11. September 1268.

<sup>25)</sup> Urfunde von 1269 im Copialbuch ber Martinifirche I, fol. 3541.

<sup>26)</sup> Urkundliche Nachricht unter ben Urkunden der Martinikirche Rr. 68 und Urkunde vom Tage Mariä Himmelfahrt 1317 im Stadtarchive Rr. 38.

<sup>27)</sup> Urtunde ber Martinifirche Rr. 45.

<sup>28)</sup> Degedingsbuch ber Altstadt III jum Jahre 1406, Nr. 26 und 54.

dem die Capelle bis zur Einführung der Reformation zum Gottesdienste gebient hatte, ward sie 1538 abgebrochen 29).

In ihr standen um 1350 drei Altäre, der Hochaltar, der Kreuzesallar und ber Liebfrauenaltar 80). Der Hoch - ober Homissenaltar 81) auf dem Chore war jener Nachricht zufolge der Dreifaltigkeit und Jos hannes dem Täufer geweiht; er wird zwar erst 1331 genannt 82), war wer ohne Zweisel seit ber Gründung der Capelle vorhanden. Der Unitatissonntag war der Tag seiner Weihe und der Einweihung der Capelle 88). Der Kreuzesaltar, auch wohl ber Peter-Paulusaltar genannt 84), vor bem Chore nach Norben hin belegen, ward 1328 von Conrad Holtnider und Ulrich von Gabenstebt fundirt und botirt 85). Der Liebfrauenaltar, mitten in der Rirche vor bem Chore belegen, war 1374 auch den beiden Johannes und dem heiligen Kreuze geweiht 56). Den Altar ber heiligen drei Könige, mit beren Statuen geschmuckt, be-Benkte ber jungere Holtnicker 1390 mit Grundstücken 87). lleber ber Sacristei stand 1405 der Thomasaltar, angeblich durch Brand von Rowen, Bürgermeister des Sackes, begründet 88); ber Katharinenaltar ublich, an der Subseite neben dem Chor in einer eigenen Capelle begen, ward 1412 burch bie Testamentevollstreder Hennig Beltmanns estiftet \*9). In bem wie es scheint breischiffigen Kirchlein stand ein euchter mit sieben Armen, ber Baum genannt, mahrscheinlich ein Werk lter Holzschnitkunft. Auf ihm brannten Sonnabends während ber lebfrauenmesse sieben Lichter, wahrscheinlich auch an hohen Festen 40).

<sup>29)</sup> Shigtbot S. 250 und Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 198.

<sup>30)</sup> Urfunde ber Martinifirche Dr. 68.

<sup>31)</sup> Testament von 1408 bei Sack im Br. Magazin 1849, S. 399.

<sup>32)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 54.

<sup>33)</sup> Urfunde bas. Nr. 68 und Shigtbot S. 250.

<sup>34)</sup> Mitpatrone waren auch St. Autor, Maria Magdalena und St. Barbara. Urkunde ber Martinikirche Nr. 68.

<sup>85)</sup> Urtunde ber Martinitirche Nr. 51; vergl. auch Nr. 277 vom Jahre 1526.

<sup>36)</sup> Urkunden der Martinikirche Nr. 68 und 79; vergl. Nr. 191 vom Jahre 1459.

<sup>37)</sup> Urtunde der Martinifirche Nr. 86.

<sup>38)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1405, Nr. 54. Urkunde von 1433 bei Schmidt, S. 53; vergl. die Urkunde von 1432 im Copialbuch des Raths III, fol. 119 1.

<sup>39)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 123, auch im Copialbuch des Rathes III, sol. 821.

<sup>40)</sup> Degetingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1402, Nr. 50.

Die Orgel bebachte Dietrich von Winnigstebt in seinem Testamente 1414 mit einem Vermächtniß 41).

Jedem Altar diente ein Priester; 1405 werden ihrer fünf, 1412 sechs erwähnt 42). Der mit dem Hochaltar belehnte Geistliche hieß der Rector der Capelle. Bekannt sind von den Rectoren:

Heinrich von Mandere 126948), Friedrich 130444), Werner von Bredenowe 131745), Johann von Peyne 1326 und 135046), Eggesling stand der Capelle dis etwa 1375 vor 47), Johannes Marquardes ward 1375 Nector 48), Dietrich von Senstede 141249), Johann Droste 143350) und Gerwin von Hameln, welcher 1445 zu dieser Stelle prässentirt ward und sie 1495 noch bekleidete, wo er seine Bücher der Pfarrbibliothek zu St. Andreas vermachte 51).

Die Capelle besaß keine Parochialrechte, sondern lag in der Michaelispfarre und galt bereits 1326 als Zubehör derselben. Ihre Geistlichkeit stand zum Pfarrer der Michaeliskirche im Berhältniß untergeordneter, zu Gehorsam verpstichteter Capellane. Dennoch sollten die auf den Altären gespendeten Opfergaden der Capelle verbleiben und nicht an den Pfarrherrn zu St. Michaelis abgeliesert werden. So hatte es Bischof Otto von Hildesheim 1326 bestimmt <sup>52</sup>). Gottesbienst fand in ihr 1405 täglich in solgender Weise statt. Früh Morgens, wenn die Sudt ausgeschlossen ward, hielt man die erste Messe vor dem Thomasaltar sin Wanderer und die Arbeitsleute, welche zur Feldarbeit hinaus wollten. Die zweite Wesse hielt man zur Mettenzeit vor dem Rreuzesaltar, die dritte vor dem Dreisönigsaltar, die vierte vor dem Marienaltar und die fünfte zur Zeit des Hochamts vor dem Hochaltar <sup>53</sup>).

<sup>41)</sup> Urfundliche Nachricht bei Sac im Br. Magazin 1849, S. 413.

<sup>42)</sup> Degebingsbuch der Altstadt III, 1405, Nr. 26 und Urkunde der Martini, tirche Nr. 123.

<sup>43)</sup> Urkunde von 1269 im Copialbuch ber Martinifirche I, fol. 354 1.

<sup>44)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 9.

<sup>45)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Dr. 38.

<sup>46)</sup> Urfunden ber Martinifirche Nr. 46 und 64.

<sup>47)</sup> Urfunde ber Michaelistirche Nr. 17.

<sup>48)</sup> Copialbuch des Rathes II, fol. 1.

<sup>49)</sup> Urfunde ber Martinifirche Mr. 123.

<sup>50)</sup> Urfunbliche Nachricht bei Schmibt, S. 53.

<sup>51)</sup> Urfundliche Nachrichten bei Schmidt, S. 52, Rote 1 und Sad im <sup>Gr.</sup> Magazin 1849, S. 401.

<sup>52)</sup> Urkunde der Martinikirche Nr. 45.

<sup>53)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, 1405, Rr. 54.

Das Vermögen bes Kirchleins scheint unbedeutend gewesen zu sein; boch besaß es einige ländliche Grundstücke. Eine Hufe zu Cramme erzweich ihm 1269 sein Priester Heinrich von Mandere 54), einen Hof zu Kissenbrück mit fünf Husen schenkten Conrad Holtnicker und Ulrich von Gadenstedt 1328 55). Seit etwa 1350 gehörten ihm auch drei Husen zu Broistedt und der Schäfereihof zu Lehndorf 56), 1383 kauste es "den hof vor dem Dorse" zu Rüningen von Cord Stapel 57) und in einem nicht anzugebenden Jahre einen Hof zu Klein Wiwende mit vier Husen Laudes 58). Auf dem Stadtselbe besaß es seit 1390 eine Huse Landes vor dem Michaelisthore 59).

An Kornzinsen erhielt die Capelle schon um 1350 etwa 20 Schessel aus einem Hofe, welcher der Familie Wolfram gehörte 60). Ein haus an ihrem Kirchhofe ward 1393 dem Opfermann, welchen die Caselle nachweislich schon 1331 hatte, zur Verwahrung der Kleinodien mb des Ornates eingeräumt 61). Auch einige Capitalien hatte sie heils deim Rath 62), theils auf der Münze 63), theils bei Bürgern 64) usstehen. Diese Capitalien waren durch Schenkungen entstanden, die ei Fundirung oder besserer Dotirung von Altären, dei Memorienstissingen, in Testamenten oder für die Erlaubniß, auf dem Kirchhofe besattet zu werden, dem Gotteshause überwiesen zu werden pstegten 65). user den Priestern der Capelle ließen sich dort z. B. 1358 und in den ächst solgenden Jahren Dietrich Döring, Elias Holtnicker, Abelheid, ie Gemahlin Eplards von der Heyde, Heinrich und Hennig von Bonstede und seine Brau Mathilde, und Gese Wolframs, also meist sehr

<sup>54)</sup> Urtunde von 1269 im Copialbuch ber Martinifirche I, fol. 354 1.

<sup>55)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 62, Urkunde der Martinikirche Nr. 51 und Rothen im Gedenkbuch I, fol. 53. 55 zum Jahre 1388 und 1396.

<sup>56)</sup> Urfunden ber Martinifirche Nr. 64 und Nr. 84 und Gebentbuch I, fol. 81.

<sup>57)</sup> Urfunde der Martinifirche Rr. 82.

<sup>58)</sup> Somibt, S. 52.

<sup>59)</sup> Urfunde ber Martinifirche Nr. 86.

<sup>60)</sup> Urfunde ber Martinifirche Rr. 64; vergl. Gebenkbuch I, fol. 4.

<sup>61)</sup> Urtunde ber Martinifirche Nr. 54 und 89 von 1331 und 1392.

<sup>62)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 54 und Copialbuch des Rathes III, fol. 83 1.

<sup>63)</sup> Urtunde ber Martinikirche Nr. 74 vom Jahre 1367.

<sup>64)</sup> Urfunde ber Martinifirche Mr. 64.

<sup>65)</sup> Beispiele sinden sich bei Schmidt, S. 51-54 und Sad im Br. Maga1840, S. 168.

angesehene Personen bestatten 66). Auch hier förderten Ablassindulgenzen die Lust zu Gaben an das Gotteshaus 67).

Zur Verwaltung bes Vermögens waren die beiden Vorsteher eber Vormünder bestimmt, welche der Rath der Altstadt zu ernennen hatte 68). Genannt werden als solche:

- 1402 Bernd von Remmeling und Achilles von Thiebe 69).
- 1416 Hans von Scheppenstedt und Lubefe Bahlberg 70).
- 1430 Hans von Scheppenstedt und Hans Retweg.
- 1440 Thile von Abenstedt und Eggeling von Strobeke.
- 1449 Volkmar von Abenstebt und Hilmar von Strobeke.
- 1459 Hans Krull und Hilmar von Strobefe.
- 1469 Hilbrecht Hilbrechts und Hilmar von Strobefe.
- 1487 Heinrich Fischer und Thile vom Damm.
- 1498 Gerlof Kahle und Hennig Robe.
- 1505 Corb Hantelmann und Hermann von Bechelbe.
- 1520 Thile Breyer und Cord von Bechelbe.

#### 6. Die Capelle bei St. Anbreas.

Dieser an dem Andreaskirchhofe belegenen Capelle gedenkt erst eine Urkunde vom Jahre 1524 71); doch leidet es keinen Zweifel, daß diese Backteinbau viel älter ist.

## 7. Die Thomascapelle auf bem Grauenhofe.

Auf dem süblichen Theile des jetzigen Schlossplatzes lag noch in Weichbilde des Hagens der graue Hof, so genannt nach der grauen Kleidung der Cistercienser des Klosters Riddagshausen, welchen er gehörte. Diese kauften nämlich 1268 von Johann Stapel dessen Aedingerthor belegenes Grundstück 72) und erwarben später noch pei

<sup>66)</sup> Urtunde ber Martinifirche Nr. 68.

<sup>67)</sup> Ablassbriefe Otto's, Bischofs zu Münster, vom Jahre 1304, bes Bischofs Albrecht zu Halberstadt und bes Bischofs Siegfried zu Hildesheim von 1305. Ur' kunden ber Martinikirche Nr. 8. 10. 11.

<sup>68)</sup> Ordinar. 59.

<sup>69)</sup> Urtunde ber Martinifirche Nr. 97.

<sup>70)</sup> Diese und alle Folgenden sind aus dem Register der goddeshuse en!

<sup>71)</sup> Copialbuch ber Anbreaskirche fol. 73.

<sup>72)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Nr. 15.

wirdlich von jenem am Bohlweg liegende Höfe, 1286 ben der Herren von Werle und 1337 den des Klosters Marienthal 78). Aus diesen dei Grundstücken bildeten sie einen großen Hof, den sogenannten grauen Hof. Auf demselben erbauten sie eine Capelle, welche dem Apostel Homas und St. Stephan geweiht war und ihre Kirchweih am 3. August feierte 74). Sie kommt 1388 in einem Testamente zuerst vor und wird in späteren Testamenten zuweilen bedacht. Bei der Einfühsung der Resormation ging sie ein 75).

#### 8. Die Longinuscapelle.

Diese Capelle lag vor dem inneren Wendenthore neben dem Hossital St. Jodoci. Ihr Priester hatte die Verpslichtung, armen Leuten Krankenbette das Sacrament zu geben. Ihre Kirchweih sand im Ansang des Mai am Sonntag nach Walpurgis statt 76). Ihr Altar vard 1461 von Jutta Lüssen und ihrem Vetter Dietrich Regenborn zegründet, St. Longinus geweiht, mit Kelch, Missale, Messgewand und instigem Jubehör beschenkt und so dotirt, daß ein Priester den Altar webienen konnte. Ihn ernannte der Rath im Hagen 77). Vor jenem Utar ward 1485 eine ewige Lampe gehalten 78).

Da wir die mit Hospitälern, Beguinenhäusern und anderen Wohlhätigkeitsanstalten verbundenen Capellen erst in Abschnitt VI behandeln verben, so sind hier zum Schluß nur noch zu nennen:

## 9. Die Privatcapellen.

Solche Hauscapellen sinden wir in der Altstadt eine auf der Scharrenstraße neben dem ehemals von Vecheldeschen Hause, der jetzigen berghandlung (Nr. 755). Zwei romanische Fenster in der straßenwärts elegenen Mauer könnten ihr angehört haben 7°). Auch am Altstadtstaft ist im Hause Nr. 6 in alten Zeiten eine Capelle gewesen 80); benso im Wredeschen Hause auf der Breitenstraße Nr. 87881).

٠.

<sup>73)</sup> Dürre im Br. Magazin 1860, S. 109.

<sup>74)</sup> Shigtbol S. 254.

<sup>75)</sup> Dürre a. a. D. S. 110. Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 148.

<sup>76)</sup> Shigtbol S. 254.

<sup>77)</sup> Urtunbliche Mittheilungen bei Rehtmeier, Rirchenhiftorie I, S. 220.

<sup>78)</sup> Copialbuch bes Rathes V, fol. 2 1.

<sup>79)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 91.

<sup>80)</sup> Das. S. 86.

<sup>81)</sup> Daj. S. 90.

Im Hagen fanden sich Hauscapellen am Wendengraben in Rr. 1536, die erst am Ende des vorigen Jahrhunderts nach Entsernung des Altars zu einer Wohnung umgewandelt ist 82), und im Hause Rr. 1935, welche jest einem Neubau gewichen ist.

In der Neustadt waren Privatcapellen im Hause Rr. 123583) auf dem Nickerkulke, in Nr. 1305 und 1306 auf der Reichenstraße 84), im Hause Nr. 1086 auf der Beckenwerchtenstraße 85) und in einem nicht näher bezeichneten Hause der alten Waage gegenüber 86). Auch in dem Hause Nr. 1314 auf der Hagenbrücke soll angeblich eine Capelle gewessen sein sein 87).

Aus der Altenwif können wir nur eine Hauscapelle nennen, welche sich am Aegidienmarkte in Nr. 2731 befand 88), ebenfalls nur eine aus dem Weichbilde des Sackes. Diese lag im Hinterhause des Hauses Nr. 2733 89) hinter den Brüdern.

## 21. Die Kalandsbrüderschaften.

Die im Charakter ber Deutschen liegende Reigung zu freier Einisgung führte etwa seit der Mitte des 13. Jahrhunderts im nordweßt lichen Deutschland auch zur Bildung kirchlicher Vereine und geistlicher Brüderschaften, unter denen die Kalande die bekanntesten sind. Ihren Ramen haben dieselben von den Kalenden, der lateinischen Benennung des ersten Monatstages, weil sie an jenem regelmäßig zusammenkamen-Dann pflegten sie eine gemeinsame Andacht zu halten, die im Verlauss des Monats zu haltenden Feste, Vigilien, Seelmessen und die auszust theilenden Almosen zu bestimmen; später hielten sie an diesem Tage

<sup>82)</sup> Ribbentrop I, S. 57.

<sup>83)</sup> Ribbentrop I, S. 60. Daß sie St. Nicolaus geweiht war, ist nicolaus erwiesen.

<sup>84)</sup> Ribbentrop I, S. 61.

<sup>85)</sup> Das. S. 69.

<sup>86)</sup> Das. S. 67.

<sup>87)</sup> Das. S. 61.

<sup>88)</sup> Das. S. 25.

<sup>89)</sup> Daj. S. 65.

such eine gemeinsame Mahlzeit. Demnach waren die Kalande religiöse Gesellschaften oder Brüderschaften, bestehend aus Clerifern und Laien beiberlei Geschlechts. Ihr Hauptzweck bestand, wie es scheint, darin, str die Seelen derer zu beten, welche der Brüderschaft durch den Tod entrissen waren, und sich gegenseitig zur Vollbringung guter Werke zu ermuntern. Im nordwestlichen Deutschland gab es gegen Ende des Mittelalters kaum ein Städtchen, wo nicht wenigstens eine solche Brüderschaft bestand, selbst in Dörfern tressen wir sie an 1). In Braunschweig gab es drei solche Kalande, die sich nach den Capellen zu besuennen pflegten, in denen sie ihre gottesdienstlichen Uedungen hielten. Um ältesten war

# Der Raland bes heiligen Geistes?).

Die 1265 gestistete Brüberschaft bes heiligen Geistes verrichtete ihre gottesbienstlichen Handlungen in der Georgscapelle in der Burg und kam am ersten Tage jedes Monats im Hause des jener Capelle dienenden Priesters "zur Erquickung" zusammen 3). Ihre Genossen kanden schon 1313 unter einem Dechanten und einem Kämmerer. Beide Stellen besleibeten damals Geistliche des Landes; Dechant war Iohannes, Pfarrer in Schöningen, Kämmerer Johannes, Pfarrer in Delper. Auch Mitschwestern gehörten zur Brüderschaft; Gebrechlichen und Bettlern Almosen und Erfrischungen zu spenden, war einer ihrer Iwede, zu dessen Bürgern, einen Hof in Sonnenberg mit zwei Husen landes erkauste 4). Wie 1347 die Kalandsbrüderschaften zu Lucklum ind Bahrum diesem Kaland des heiligen Geistes Theilnahme an allen on ihnen zu vollbringenden guten Werken zusagten 5), so mag dies on mehreren anderen geistlichen Corporationen geschehen sein. Das

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 149-152 und Gebharbi, Stift St. Ratthai, S. 47-49.

<sup>2)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 152 — 159 und Gebharbi, Stift St. tatthäi, S. 49 sig. Hauptquelle ist der Ordinarius ecclesiae S. Matthaei das. i. 65—80, von dem Leibnit in den S. R. Br. II, 470 einen Auszug mittheilt, thich die zahlreichen von Gebhardi, S. 80—151 mitgetheilten Urkunden des alands.

<sup>8)</sup> Ordinarius S. Matthaei bei Gebharbi, S. 66.

<sup>4)</sup> Urtunde vom 19. Januar 1313 bei Gebhardi, S. 81.

<sup>5)</sup> Urtunden bas. S. 88 fig.

ber Kaland unter ben Herzögen gnäbige Beschirmer fand, zeigt bas Beispiel bes Herzogs Ernst von Göttingen, welcher ber Brüberschaft 1364 seinen Schutz zusagte und sie und ihr Gut nach Kräften zu beschirmen versprach.

1367 am 4. April erkaufte ber Kaland von dem Johanniterorden und bessen hiesigem Prior, Johannes von Stenen, für 150 Mark Silber den Tempelhof am Bohlwege mit der Tempelsirche, welche 1359 durch die Johanniter dem Gottesdienst wieder übergeben war?). Als der Kaland die Kaussumme 1369 bezahlt hatte 3), mußte er sich mit den Herren Ludwig von Sambleden und Conrad von Weferlinge einiger Ansprüche wegen absinden, welche jener auf das Malzhaus am Bohlwege, dieser 1397 auf einen Theil des Kirchhofs machte. Beide wurden mit Geld abgefunden. Den Pfarrer der Katharinenkirche, welcher die geistliche Aussicht über die in seiner Parochie belegene Capelle beauspruchte, wies der Kaland, der sich nun auch nach St. Matthäus benannte, mit einer päpstlichen Bulle zurück, wonach alle ehemaligen Güter der Tempelherren nur unter dem Johanniterorden stehen sollten.

An der Spize des Kalands stand der Dechant 10). Ihn wähle ten die geistlichen Kalandsbrüder mit dem Beirath zweier weltlichen Brüber wo möglich aus ber Genoffenschaft, prasentirten ihn bann bem Johannitercomthur zu Süpplingenburg ober in dessen Abwesenheit bem Prior bes hiesigen Johannishofes, welcher ihn bestätigte und mit bem Hochaltar ber Matthäuscapelle belehnte. Dann hatte ber Dechant ju geloben, daß er die Güter, Zinse und Einfünfte bes Ralands und seiner Kirche erhalten und fördern wolle. Er erhielt eine Wohnung auf bem Tempelhofe, leitete die Angelegenheiten der Brüderschaft als deren Bot' fteher mit bem Beirath eines Rammerers, ben bie geistlichen Ralands' brüder mählten, und mit vier Mitschaftern ober Cooperatoren, von den 🗗 zwei Geiftliche, zwei aber Laien maren. Er leitete auch die gottesbien lichen Uebungen ber Brüberschaft; warb er frank ober alt, so konnte C dieselben burch einen Capellan verrichten laffen. Der Kämmere hatte an ben beiben Nebenaltären ber Templerfirche ben Gottesbienft 3 1 Auch er bewohnte ein eigenes Haus auf dem Tempelhof verrichten.

<sup>6)</sup> Urtunbe baf. S. 84.

<sup>7)</sup> Urkunde das. S. 84 fig. und Ordinar. das. S. 68.

<sup>8)</sup> Urfunde bas. S. 86.

<sup>9)</sup> Ordinar. baf. S. 69. 67 fig.

<sup>10)</sup> Quelle für die Berfassung des Kalands sind bessen Statuten, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 118—122 und Gebhardi, S. 78—76.

hren und an Festiagen in ber Kirche auszustellen, namentlich die Residen, das Plenarium und andere Kostbarkeiten auf die Altäre zu en. Er besorgte die Einnahmen und Ausgaben der Brüderschaft und ie sährlich von seiner Verwaltung Rechenschaft ab. Für die ihm obsenden gottesbienstlichen Verrichtungen durfte er sich allenfalls einen pellan halten. Die vier Cooperatoren bildeten einen Veirath, welchen hant und Kämmerer zu berusen pflegten, wenn ein neues Witglied den Kaland auszunehmen war, wenn der Kämmerer seine Rechensist ablegte und wenn Urkunden auszustellen und zu bestegeln waren. mn es nöthig war, konnte auch der ganze Kaland zur Berathung usen werden.

Als Dechanten 11) besselben werben im Ordinarius und in Urben genannt Georg von Amelingstorpe, ber bei ber Erwerbung bes npelhofs vom Kaland zum Dechanten angenommen warb. Nach ier Resignation erscheint bereits 1367 Hermann, bisher Pfarrer zu benstebt, in dieser Würde 12). Dieser ließ auf bem Tempelhofe bas ф Feuersbrunft zerftorte Ritterhans wieber bauen, Ruche, Scheuer, ahaus anlegen und ber Capelle eine Sacistei hinzufügen 18). Auf nach 1383 erfolgten Tob 14) Hermanns folgte Lubolf von Arberge Dechant, bann Johann Strunk. Beibe waren nur kurze Zeit in er Stellung, schon 1391 war Johannes Rose in berselben 15). Ihm ite 1403 Heinrich von Bisbeck, Syndicus bes Raths im Hagen feit 1401 Vicar bes Matthäusaltars in ber Templerkirche. die Gebäube auf bem Tempelhofe vielfach verbeffern, ließ Kirche Scheuer nach Entfernung ber Strohbächer mit Ziegelsteinen beden, ffte für die Rirche Aleinobien und Ornate an und erbaute bas neue andshaus und die neue Kemnabe. Nach seinem am 31. August !2 erfolgten Tobe 16) warb Berthold von Hameln Dechant, welcher

<sup>11)</sup> Ein Berzeichniß ber Dechanten giebt ichon Rehtmeier, Rirchenhistorie I, 157 ohne Angabe seiner Quellen.

<sup>12)</sup> Ordinarius S. Matthaei bei Gebharbi, S. 69 und Urtunde bas. S. 84.

<sup>13)</sup> Ordinar. a. a. D. S. 68.

<sup>14)</sup> In einer Urkunde vom 28. Juli bes Jahres 1383 kommt er zulett vor. bharbi, S. 96.

<sup>15)</sup> Ordinar. S. 69 und Urkunde bei Gebharbi, S. 99. Er war Dechant 1403.

<sup>16)</sup> Ordinar. a. a. D. S. 69. 70.

am 31. August 1457 starb. Auf Leonhard Reynerdes, der 1459 am 20. April starb <sup>17</sup>), folgte Dietrich Petri, unter welchem die neuen Statuten des Kalands zu Stande kamen, 1465 war bereits Heinrich Ruspel Dechant <sup>18</sup>) und 1467 erhielt diese Würde Johannes vom Ambergha <sup>19</sup>). Sein Rachfolger Dietrich Brandes starb am 21. November 1507<sup>20</sup>), 1519 war Hermann Blavod Dechant <sup>21</sup>), 1523 Bruno Peyne <sup>22</sup>), 1534 Peter Reinecke <sup>28</sup>), 1539 Heinrich Düvel <sup>24</sup>) und 1553 Hennig Bungenstedt, welcher 1566 starb und der letzte von katholischen Kalandsbrüdern erwählte Dechant gewesen ist <sup>25</sup>).

Auch die Kämmerer sind seit 1367 ziemlich vollständig befannt. Als solche werden genannt: Ulrich von Vintsleve 136726), Ludolf von Ingeleben 1381, Herwich 138327), Hermann von Bodenstedt der Jüngere 139128), Günther von Duseme 1404, der 1407 am 11. Roven, ber starb29), dann wieder Hermann von Bodenstedt 140880), Berthold von Hameln 142281), Conrad Leonhardi 1423—145682), Hennig Bedding 145788), Hermann Küster 146784), Ludolf Haveshorst 150785), Meinhard Friese 152386), Heinrich Düvel 153487), Heinrich Bungen, stedt 153988) und Heinrich Lippmann 155389).

<sup>17)</sup> Ordinar. a. a. D. S. 70.

<sup>18)</sup> Urfunbe bei Gebharbi, S. 129.

<sup>19)</sup> Urkunde bas. S. 136.

<sup>20)</sup> Urfunbe baf. S. 148.

<sup>21)</sup> Urkunbe bas. S. 150.

<sup>22)</sup> Urkunben bas. S. 151 fig.

<sup>23)</sup> Urfunbe bas. S. 152.

<sup>24)</sup> Urkunde bas. S. 153.

<sup>25)</sup> Urfunben bas. S. 154. 155.

<sup>26)</sup> Urtunde bas. S. 84.

<sup>27)</sup> Urtunben baf. S. 96.

<sup>28)</sup> Urfunbe bas. S. 99.

<sup>29)</sup> Urkunde bas. S. 105 und Ordinar. bas. S. 72.

<sup>30)</sup> Urtunde bas. S. 106.

<sup>31)</sup> Urfunde bas. S. 115.

<sup>32)</sup> Urkunden bas. S. 117 und 124.

<sup>33)</sup> Ordinar. baf. S. 70. 71.

<sup>34)</sup> Urlunde baf. G. 134.

<sup>35)</sup> Urfunbe bas. S. 148.

<sup>36)</sup> Urkunde bas. S. 151 fig.

<sup>37)</sup> Urtunbe bas. S. 152.

<sup>38)</sup> Urfunbe baf. S. 153.

<sup>89)</sup> Rote bas. S. 154,

Soon früh waren die Vorsteher des Kalands bedacht, ihrer Geischaft Indulgenzen zu erwerben und Brüderschaften mit anderen den Gesellschaften zu machen, um Gläubige zum Eintritt ober zu ikungen zu bewegen. Die Uebersiedelung aus ber Georgscapelle bem Tempelhofe hatte ben Kaland in die Halberstädtische Diöcese ht. Daher bat berselbe ben Bischof Albrecht von Halberstadt um igung ber Erwerbung bes Tempelhofs. Dieser gemährte bieselbe 0. December 1372 und verhieß babei einen vierzigtägigen Ablaß , die der Brüderschaft Almosen spendeten und sonst wie hülfreich förberlich waren 40). Theilnahme an allen guten Werken fagte bas Generalcapitel bes Karthäuserorbens ber Genoffenschaft zu 41). Finige ländliche Grundstücke erwarb bieselbe im 14. und 15. Jahrrt. Eine Wiese an ber Oder bei Watenbüttel, die Erbburg ge-, wurde 1380 Cord Stapel abgekauft 42), und ein Raum zwischen Ragnis und Aegidienthore ward bamals als Weingarten erwors ). Zu Schliestebt besaß ber Raland 1393 ein zinstragendes Gut, 8 er einem Meier zu überlassen pflegte 44). Der Bürger Lambert rvensen verkauste ihm 1404 einen Hof zu Rieber-Sickte, zu welbrei Hufen Landes gehörten 46); Gilard von der Heyde ber Aelerpfändete ihm 1408 vier Hufen zu Abbenrode am Elm für 40 46), der Knappe Wilhelm von Ambleben überließ ihm wiederkäuf-408 vier Hufen zu Remlingen für 60 Mark 47); zu Sonnenberg n 1412 zwei Höfe mit 21/2 Hufen Landes 48), zu Remlingen von den Gebrüdern Hinkel ein Kothof mit einer halben Hufe 8 erfauft 49), zu Dobbeln erwarb ber Raland 1465 vom Bürger Sprakensen einen Hof mit zwei hufen Landes auf Wiederkauf, ater öfters erneuert marb 50). Der Knappe Boffe von Wenbeffen

<sup>1)</sup> Urkunde bei Gebhardi, S. 92 und Ordinar. das. S. 68. Aehnliche riefe von 1440 und 1451 s. bei Gebhardi, S. 121. 123.

<sup>)</sup> Urtunde bei Gebharbi, S. 100.

<sup>)</sup> Ordinar. das. S. 77.

<sup>)</sup> Ordinar. bas. S. 78.

<sup>.)</sup> Urkunbe bas. S. 98.

<sup>)</sup> Urkunde das. S. 105 und Ordinar. bas. S. 77.

<sup>)</sup> Urkunde bas. S. 108 fig.

<sup>)</sup> Urfunbe bas. S. 106.

<sup>)</sup> Ordinar. bas. S. 78.

<sup>1)</sup> Urfunde baf. S. 120.

<sup>)</sup> Urtunben bas. S. 129 fig.

enblich erkaufte der Brüderschaft 1478 eine halbe Hufe zu Bornum am Elme-51).

Mehrere Zinse und Renten erkaufte der Kaland mit seinen Mitselnen Mitselnen Mitselnen Mathe bei Privatpersonen 52), theils beim hiesigen Rathe 58), the List endlich beim Rathe zu Scheppenstedt 54). Erhoben wurden dieselben theils aus hiesigen Häusern 55), theils aus Mühlen und Bauerhöfen 59, theils zu Scheppenstedt 57).

#### Der Gertrubenfalanb1).

Diese geistliche Genossenschaft stifteten am 10. Juli 1307 brei Priester, Herr Wilhelm von St. Jacobus, Mag. Conrad Stöver und Johannes Kruse. Obwohl sie aus Priestern und Laien beiberlei Geschlechts bestehen sollte, die sich im Tode mit Bigilien, Seelmessen und Gebeten förderlich zu sein versprachen, so wurde sie doch "die priesterliche Brüderschaft von St. Gertrub" genannt<sup>2</sup>). Zu ihren gottesbienstlichen Uedungen, die hauptsächlich in Abhaltung von Bigilien und Seelmessen bestanden, räumten ihr 1318 die fürstlichen Brüder Heinrich und Abbrecht und deren Vetter Otto von Lüneburg, welche Antheil am Blasstussstift hatten, die Gertrudencapelle ein, welche bisher jenem Stifte zugestanden hatte. (S. 418, Note 31.) Damit erklärte sich Dechant und Stiftscapitel einverstanden und jener überließ der Capelle alle in ihr geopferten Gaben gegen eine Entschäftigung von vier Mark<sup>2</sup>).

Den Laien der Genossenschaft, sowohl den Brüdern als den Schwestern, war zur Pflicht gemacht, täglich sechs Vaterunser und sechs Ave Maria für die lebendigen und gestorbenen Mitglieder des Kalands zu beten. Am Freitag in den Pfingsten hatte jeder dem Propste einen Schilling zu geben, der dafür zwölf Messen lesen ließ. An diesem Tage

<sup>51)</sup> Urkunde bas. S. 141.

<sup>52)</sup> Urfunden von 1467 das. S. 134, von 1471 S. 136, von 1472 S. 137.

<sup>53)</sup> Urfunden von 1484 fig. S. 145 fig. 148. 149.

<sup>54)</sup> Urfunde von 1482 bas. S. 144.

<sup>55)</sup> Z. B. Urkunde von 1391 bas. S. 99. Ordinar. S. 78.

<sup>56)</sup> Urtunde von 1460 das. S. 133, von 1477 S. 137. 140, von 1478 S. 143.

<sup>57)</sup> Urkunde von 1419 bas. S. 113 und von 1456 das. S. 125.

<sup>1)</sup> Rebtmeier, Rirchenhistorie I, S. 172-181.

<sup>2)</sup> Urkunde in den Br. Anzeigen 1750, S. 249.

<sup>3)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 125-127.

Brüderglocke läutete, in der Capelle einfinden, der für die gestorbenen Mitglieder zu haltenden Seelmesse beiwohnen und Almosen, spenden, welche am Tage darauf an Arme vertheilt wurden. Auch am Todestage eines Genossen und am 30. Tage nachher kam die Brüderschaft zur Memorie und Seelmesse für ihn in der Capelle zusammen. Jeder Priester, der dem Kaland angehörte, mußte jährlich zwölf Messen in der Capelle halten oder halten lassen, sechs für die lebenden, sechs für die verstorbenen Mitbrüder und Mitschwestern. Außerdem hatte jeder zum Seelenheil der Genossenschaft täglich zwei Psalmen zu lesen und sich an den Seelmessen für die Mitbrüder und beim Almosenspenden zu betheiligen gleich den Laien ). Alle Aufzunehmenden, welche der Bropst auf die Statuten beeidigte, zahlten je einen Gulden in die Bauscasse der Capelle, einen Schüling an den Propst und vier Psennige sür den Schüler der Capelle b.

Das Haupt dieses Kalands war der Propst. Zu diesem Amte konnte von den anwesenden Brüdern nur ein hier wohnender Geistlicher, der dem Kaland angehörte, gewählt werden. Beim Antritt seines Amtes schwur er auf's Evangelium, die Statuten genau zu beodachten und Geheimnisse Keinem außerhalb des Kalandsrathes mitzutheilen. Handelte er pflichtwidrig, so ließ ihn der Kaland warnen und, war dies dreimal ohne Erfolg geschehen, absehen i. Der Propst blied Zeitzlebens im Amte, legte um Neujahr Rechenschaft ab und erhielt bei allen Gaben, welche für Messen gespendet wurden, den doppelten Antheil eines geschlichen Bruders?). Für die Besprechung und Erledigung wichtiger Angelegenheiten standen ihm drei oder vier Mitschafter (cooperatores), die er selbst wählte, zur Seite; mit diesen erfor er jedesmal auf zwei Jahre noch drei oder vier Räthe (consiliarii). Sie alle bildeten den Ralandsrath, dessen Beschlüssen die Brüderschaft unbedingten Gehorsam schuldig wars).

Als Propfte bes Gertrudenkalands werben in Urkunden genannt:

<sup>4)</sup> Urfunbliche Radricht bei Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 177 fig.

<sup>5)</sup> Statuten des Kalands aus der Zeit um 1420, §. 10. Sie stehen in Bobes Manuscripten, Supplementband 157.

<sup>6)</sup> Statuten bes Kalanbs §. 1. 2. 3.

<sup>7)</sup> Statuten bes Ralanbs §. 3. 5. 6.

<sup>8)</sup> Statuten bes Ralands §. 4. 7.

Heinrich 1326°), Degenhard 1336¹°), Ludwig Salder 1408¹¹), Ludwig Karstens ober Christiani 1419 und 1420¹²), Ludwig Brunow 1428 und 1444¹³); Heinrich Kriter 1456¹⁴), Johann Wendhausen 1477¹⁵) und Johann Papestorp 1534¹⁶).

Der Kaland wandte die rechten Mittel an, um sich in Aufnahme zu bringen. Zunächst schloß er mit anderen geistlichen Genoffenschien die im Mittelalter so beliebte Brüderschaft, wobei man sich gegenseitig Theilnahme an allen vollbrachten ober noch zu vollbringenden guten Werken zusagte. Alte Nachrichten besagen, dieser Kaland habe solche Zusagen von verschiedenen Klöstern und Stiftern, aber auch vom ganzen Sistercienserorden, von den Dominicanern der Provinz Sachsen und von fünszehn Kalandsgenossensschaften erhalten. Ferner ließ er sich vielsachen Ablaß ertheilen; dreißig Bischöse sagten je 40 Tage Ablaß den Kalandsgenossen zu, welche den herkömmlichen Bigilien und Seelmessen bei wohnten, und Allen, welche milde Gaben spendeten <sup>17</sup>). Diese Bervheißungen veranlassten mancherlei größere ober kleinere Vermächnissen. Mit dem so erworbenen Gelde kaufte man in älterer Zeit Grundstuck, später belegte man Capitalien und zog dafür Jahresrenten.

In der Feldmark des schon zu Ansang des 14. Jahrhunderts aus gegangenen Dorses Biscopesdorp bei llehrde erkaufte der Kaland am 17. December 1318 von den Gebrüdern Dietrich und Conrad Döring zwei Hufen Landes 19). Wenige Tage nachher, am 20. December 1318, überließ ihm das hiesige Kreuzkloster noch zwei Hufen daselbst pfandweise 20). Der Priester Johannes Blivot schenkte dem Kaland, dem er selbst angehörte, das ihm zukommende Drittel an fünf Husen Landes zu Groß-Frellstedt 1343 21). Für 75 Mark erkaufte die Brüs

<sup>9)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 26.

<sup>10)</sup> Urfunde bei Gebharbi, Stift St. Matthäi, S. 87.

<sup>11)</sup> Urfunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 386.

<sup>12)</sup> Urfunbe baf. S. 87. 98.

<sup>13)</sup> Urtunde bas. S. 96. 126.

<sup>14)</sup> Urlunbe bas. S. 381.

<sup>15)</sup> Urkunde bas. S. 173.

<sup>16)</sup> Urkunde bas. S. 262.

<sup>17)</sup> Bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 175.

<sup>18)</sup> Davon geben einzelne Testamente in ben Testamentenbilchern Zeugniß.

<sup>19)</sup> Urfunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 9 fig.

<sup>20)</sup> Urkunde bas. S. 7.

<sup>21)</sup> Urkunde bas. S. 34.

1

unahme von 144 Schillingen in Aussicht stellten <sup>22</sup>), 1419 einige westinse in Scheppenstedt <sup>28</sup>) und ben Sattelhof in Groß. Denkte mit he Hufen Landes <sup>24</sup>), endlich 1442 vom Rath des Hagens ein Haus der Burgtwete, welche vom Schulstieg nach der Templerkirche führte <sup>25</sup>).

Etwa seit Mitte bes 15. Jahrhunderts legte der Kaland seine elder als Capitalien bei dem hiesigen Rathe <sup>26</sup>), bei dem Rathe zu heppenstedt <sup>27</sup>), bei dem Aegidienkloster <sup>28</sup>), bei dem Cyriacusstift <sup>29</sup>) dei Privatpersonen in der Stadt und außerhalb derselben zinsbar <sup>20</sup>). Mit anderen Capitalien erkaufte er sich 1456 Zinse in den örsern Kalberlah, Meinersen und Meyne und 1480 Kornzinse in allstedt <sup>31</sup>).

## Der Petrifalanb.

Eine rein priesterliche Genossenschaft war ber Petrikaland, welcher 148 entstanden zu sein scheint. Damals verbanden sich nämlich die tiester und Capelläne der Stadt zu einer Brüderschaft, indem sie berpflichteten, die gestorbenen Mitbrüder scierlich zu bestatten und t diese wie für fremde arme Priester, die etwa hier stürben, jährlich wi Seelmessen zu halten. Als der Dechant des Blasiusstifts und t sieben Pfarrherren diese Verbindung 1348 gutgeheißen hatten 1), bestigte sie auch der Bischof Heinrich von Hilbesheim am 24. Juni

<sup>22)</sup> Urkunden im Copialbuch St. Ulrici II, S. 65. 67.

<sup>23)</sup> Urtunden bas. S. 77. 118. 167.

<sup>24)</sup> Urfunbe baf. S. 98.

<sup>25)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Mr. 736. In den Braunschw. Anzeigen von O, S. 251 sind noch manche andere Gliter des Gertrudenkalands angegeben, B. in Apelnstedt, Destedt, Gardessen und Abbenrode. Danach soll ihm auch der nien zu Lehre und mancherlei Renten zugekommen sein. Leider sind keine ellen jener Angaben genannt, auch ist nicht angegeben, in welcher Zeit dem Kad jene Einnahmen und Gilter zustanden.

<sup>26)</sup> Urkunden im Copialbuch St. Ulrici II. S. 174. 178. 242. 246. 256 -- 260.

<sup>27)</sup> Urkunden bas. S. 193, 201.

<sup>28)</sup> Urlunden das. S. 240. 247.

<sup>29)</sup> Urfunde baj. S. 226.

<sup>30)</sup> Urkunden das. S. 381. 224 und 255. Sack im Baterl. Archiv 1838, 203.

<sup>31)</sup> Urkunden im Copialbuch St. Ulrici II, S. 381 und 389.

<sup>1)</sup> Urfunde der Petrifirche Nr. 13, gebruckt bei Rebemeier, Kirchenhistorie S. 171.

13572). Auch die Pfarrer scheinen derselben beigetreten zu s 1377 heißt sie urkundlich "die gemeinsame Brüderschaft der Pithrer Capellane"; ihre beiden Seelmessen hielt sie damals in trikirche 3). Ihre Vorsteher waren nach Urkunden von 1522 und zwei Cooperatoren 4). 1388 sindet sich dieser Verein zu dem Namen eines Kalandes 5), welcher seit 1398 der "Ielenden Priester zu St. Petrus" heißt 6).

Schenkungen und Memorienstiftungen scheinen bemselben tel gegeben zu haben, sich zwar nicht liegende Gründe, aber do Zinse an Grundstücken und Renten mit angelegten Capitalien fen. Solche Zinse hatte der Kaland einzunehmen seit 1377 Garten am Königöstiege?), seit 1388 aus einem der Fami gehörigen Garten zu Lehndorf8), seit 1459 aus einem Hofe zu und seit 1483 aus einem Gute zu Abersheim 10). 1484 ha Schillinge Rente am Zehnten zu Bortselb für 200 Golbgulden seit 1495 hatte er Renten an einem Hause und drei Hopse Hornburg 12) und seit 1522 auch aus einem Hofe zu Timm nehmen 18). Beim hiesigen Rathe kauste er seit 1398 mehrere I 1518 auch eine vom Abt des Aegibienklosters 15).

<sup>2)</sup> Urfunbe ber Betrifitche Dr. 12.

<sup>3)</sup> Urtunbe ber Petrifirche Rr. 16.

<sup>4)</sup> Als Propst wird Hennig Münder genannt 1522 im Copialbuch & fol. 390 und 393.

<sup>5)</sup> Urfunde ber Petrifirche Nr. 19.

<sup>6)</sup> Urkunde im Copialbuch des Rathes III, fol. 47.

<sup>7)</sup> Urfunde ber Petrifirche Nr. 16.

<sup>8)</sup> Urtunde ber Petrifirche Nr. 19.

<sup>9)</sup> Urkunde ber Petrikirche Nr. 32.

<sup>10)</sup> Urkunde im Copialbuch ber Martinikirche, fol. 385 !.

<sup>11)</sup> Urfunde das. fol. 388 1.

<sup>12)</sup> Urfunde bas. fol. 384 1.

<sup>13)</sup> Urkunde bas. fol. 390.

<sup>14)</sup> Urkunde der Petrikirche Nr. 20 und Urkunde im Copialbuch I V, 24. 39 und Urkunde des Stadtarchivs Nr. 637 vom Jahre 1427.

<sup>15)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Martini, fol. 393.

# V. Schulwesen 1).

## 1. Die Stifts. und Klosterschulen.

Auch hier waren im Mittelalter Stifter und Klöster die Pflanze stitten und Pflegerinnen der Bildung. Roch ehe Braunschweig zu einer Stadt erwuchs, hatte es bereits eine Schule, welche mit dem alten Stift in der Burg Dankwarderode verbunden war. Wenn eine Mesweienstiftung für den 1068 gestorbenen Markgrasen Ecbert I., welche uns dem Ende des 11. Jahrhunderts herzurühren scheint, des Scholasticus gedenkt<sup>2</sup>), so muß bereits im alten Burgstift am Ende des 11.

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Quellen für die Geschichte bes hiefigen Schulwesens in ben Zeiten vor ber Reformation find:

<sup>2)</sup> Concordantia praelatorum super regimine scholarum von 1370, gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 18.

b) Eine Urlunde Papst Gregor XII. von 1407, gebruckt bei Rehtmeier, kirchenhistorie II, Beil. S. 231.

c) Auf die Stiftung der beiden städtischen Gelehrtenschulen beziehen sich die Am Theil noch ungedrucken Urkunden des Stadtarchivs Nr. 525. 569. 572. 574. i77 und 571. Mehrere berselben sind gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, beil. S. 219—231.

d) Die Schulordnung vom 9. März 1478 steht in einem Handelsbuche ber stadt (1420—1485) fol. 165, welches sich im Landeshauptarchive befindet. Sie ist ungebruckt.

Bearbeitungen ber Schulgeschichte lieferten: Sach, Geschichte ber Schulen zu Kaunschweig bis zur Reformation. Braunschweig 1861; Dürre, Geschichte ber kelehrtenschulen zu Braunschweig bis zum Jahre 1671. Braunschweig 1861 im kogramm bes hiefigen Obergymnasiums.

<sup>2)</sup> Memorienregister von St. Blasius, S. 5, bei Webefind, Noten I, S. 27. Derselben Zeit gehört wohl auch die Memorienstiftung für die 1077 gestorme ältere Gertrub an, welche ebenfalls bes Scholasticus des Stifts gebeutt. Westernregister S. 37 bei Webefind I, S. 430.

Jahrhunderts eine Schule vorhanden gewesen sein. Ein Lenker der selben scheint jener Gerold gewesen zu sein, welcher aus einem Capellan Heinrichs des Löwen und aus einem "Meister der Schule in Brunswich" 1155 zum Bischof von Albenburg in Wagrien erhoben wurde 8).

An dem durch Heinrich den Löwen erneueten Blasiusstifte scheint die Schule erst 1227 in Stand gekommen zu sein. Wenigstens war seit Heinrichs letten Regierungsbecennien bis 1227 am Stift kein Scholasticus, wie die Memorienstiftungen jener Zeit darthun ). Ob die Schule in Folge der Unruhe, welche der Reubau der Stiftslirche und die stürmischen Zeiten verursachten, oder aus Mangel an Schülern geschlossen bleiben mußte, wird nicht berichtet. Da aber in den Memorienstiftungen seit 1227 der Scholasticus wieder mit berücksichtigt wird, so muß die Schule damals wieder eröffnet sein und sie bestand seitem über die Zeiten des Mittelalters hinaus.

Das erste Zeugniß für das Bestehen einer Stistsschule zu St. Chriacus liesert ein vom Pfalzgraf Heinrich um 1200 bestegeltes Güters verzeichniß dieses Stists, dessen Propste darin zur Pflicht gemacht wird, "das Resectorium der Schule" stets im Stande zu erhalten"). Noch früher ist die Klosterschule der Benedictiner zu St. Aegidien nach zuweisen. Ein Leiter derselben war bald nach der Mitte des 12. Jahr hunderts jener Heinrich, welcher diesem Kloster von 1162—1172 als Abt vorstand und dann zum Bischof von Lübeck erhoben wurde").

Ueber die Einrichtung jener drei Schulen um das Jahr 1370 giebt die in Note 1 ermähnte Concordantia praelatorum super regimine scholarum folgende interessanten Aufschlüsse. Vorstand der Blasiusstiftsschule war in alter Zeit der Scholasticus. Er war der Lehrer der meist für den geistlichen Stand sich vorbereitenden jungen Leute, welche nach vollendetem Schulcursus ein geistliches Amt über nahmen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts hatte er sich, wie es scheint, vom Unterrichten zurückgezogen und sich nur die Oberausscht

<sup>3)</sup> Helmold, Chron. Slav. I, 79 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 601.

<sup>4)</sup> S. 389 und Programm bes Obergymnastums zu Braunschweig 1861, S. 5.

<sup>5)</sup> Orig. Guelf. III, 612.

<sup>6)</sup> Arnold von Lübeck im Chron. Slavorum I, 13 und III, 3 sagt von ihm: Dei nutu venit Brunswich et scholarum curam suscepit regendam. Bergl. Programm des Obergymnasiums 1861, S. 6.

chts waren auf einen Rector ober Magister übergegangen, man als obersten Lehrer anzusehen hat 7). Solche Rectoren 1370 auch ben Schulen zu St. Cyriacus und am Aegibiens vor. Ihre Dienstzeit war in der Regel unbestimmt; nach vors Kündigung konnten sie entlassen werden. Wie die Rectoren in jule den Unterricht leiteten, so führten sie in der Kirche beim tienst die Aussicht über die Schüler und schritten ihnen bei Prosn und Leichenbegängnissen voran. Für die Mitbesorgung des his hatten sie Lehrer zu miethen, welche locati genannt wersund den einzelnen Classen vorstanden. Den damals sür kirchs vede so wichtigen Singunterricht ertheilte ein Cantor und sein i, der Succentor).

ie Schüler jener Schulen bilbeten zwei Abtheilungen, vielleicht er zwei Classen. In ber unteren Abtheilung waren die pueri ales, Anaben, die noch unter dem Joche standen, etwa Uncon-; in der oberen die socii secundarii, d. i. helfende Gesellen, leicht barum fo genannt wurden, weil sie ben kleineren Schulern : wurden, um ihnen beim Unterricht und beim Arbeiten helfend ite zu stehen 10). Da sie dem Joche der Zucht schon mehr entwaren, so setten sie ben Zurechtweisungen ber Rectoren und oftmals tropige Unfügsamkeit entgegen, beleidigten die Zurechten, verließen wohl gar bie Schule, um ihr Recht vor Gericht zu verfolgen. Daher traf man 1370 bie Berabredung, fein ber eine Schule unter solchen Umständen verlaffen hatte, solle if einer anderen aufgenommen werden, wenn er sich nicht mit sherigen Rector geziemenb verföhnt habe. Eine besondere Claffe chülern waren noch die Schlasschüler (dormitoriales). Sohne armer Eltern, welche in jenen Schulen freien Unterricht 1 Schlashaus (dormitorium) des Stifts ober Klosters freie ng erhielten. Dafür mußten fie nach einer bestimmten Reihen-

Sad, Soulen, S. 22.

Teftament von 1450 bei Sad, Schulen, S. 60.

<sup>5.</sup> die Memorienregister von St. Blasius S. 7. 65 und von St. Cpriacus ! I, fol. 55 1 und 56.

Bei dem Mangel an tüchtigen Lehrern, über den noch in der Reformationsgenug geklagt wird (Rehtmeier, Kirchenhistorie III, S. 56), mögen urichtungen unumgänglich nöthig gewesen sein.

folge in einem in der Kirche stehenden verschliesbaren Bette schlasen und so für die Sicherheit der heiligen Gefäße; Mesigewänder, Reliquien und sonstiger Ornate Sorge tragen. Ihnen lag ferner ob, die Kirche, die Mesigewänder und die Kirchengefäße zu reinigen, im Winter den Schnee fortzusegen, die Bälgen auf der Orgel zu treten und sonstige kleine Dienste zu thun 11).

Die Aufnahme neuer Schüler erfolgte schon 1370 um Oftern und Michaelis durch den Rector der betreffenden Anstalt. Da unfügseme Schüler oft muthwillig eine Schule verließen, um sich auf einer der beiden anderen aufnehmen zu lassen, und dies der Zucht vielen Eintrag that, so ward 1370 festgesetzt, daß ältere Schüler nicht eher aufgenommen werden sollten, als die sie ihren disherigen Lehrer zufrieden gestellt hätten. Sobald ein Schüler nach dem Beginn eines neuen Semesterd dem Unterricht drei Tage lang beigewohnt hatte, war er zur Jahlung des Schulgeldes (pascum ober protium) verpflichtet.

Auch die hiesigen Stifts, und Klosterschulen waren wohl besondert zur Ausbildung fünftiger Priester bestimmt; auf die Borbildung sür andere Berufsarten mag auf ihnen wohl selten Rücksicht genommen sein. Außer den sieben freien Künsten: Grammatik, Rhetorik, Dialestik, Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie ward nur noch etwas Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt und geübt. Eine besonders große Bedeutung hatte der Unterricht im Lateinischen, weil dies die Spracke der Kirche war.

Daß die Zucht auf jenen Schulen keine besonders gute war, ift bei der Rohheit der Zeiten, bei der Mangelhaftigkeit und Einseitigkeit des Unterrichts und bei der Concurrenz dreier Anstalten von vornherein anzunehmen. Aber es sinden sich auch directe Beweise mancher Zucht losigkeit. Unfügsamkeit gegen Erinnerungen und Beleidigungen der Lehrer waren nichts Seltenes, Reckereien und Schlägereien zwischen den Zöglingen der drei Anstalten scheinen oft genug vorgekommen ziehen, selbst während des Gottesdienstes und bei Processionen mußte der jugendliche Uebermuth zuweilen durch leichte körperliche Strafen, wie Ohrseigen, Zupken am Ohr oder an den Haaren, in Schranken gewitzsen werden.

<sup>11)</sup> Sact, Schulen, S. 26. Das dormitorium bes Blafiusstifts tommt ichen 1251 vor in einer Urkunde bes Ordinar. S. Blasii, fol. 81. Nr. 27.

Am genauesten sind uns die Unbändigkeiten befannt, welche die Shüler der Blasiusschule um 1400 bei der Feier des Nicolausabends 5. December) begingen und die so arg wurden, daß sich das Stiftse apitel 1407 dieserhalb an Papst Gregor XII. wenden mußte. Eine ktunde desselben 12) theilt über den Unfug Folgendes mit.

Die Schüler, wie es scheint ber oberen Classe, erwählten am Vorbend bes Ricolaustages einen Mitschüler, der als Verlarvter bie Rolle ines Bopang zu spielen hatte. Diefer burfte mahrend ber Besper am Borabend jenes Tages in der Kirche des Blasiuskists allerlei ungethrliche Poffen und Thorheiten treiben. Wenn er damit aufhörte, so sählten die Schüler aus ihrer Mitte einen Bischof und einen Abt, efleibeten diese mit ben Insignien ihrer Burbe, selbst mit Infula und ittenstab und belustigten bann sich und das Publicum mit komischen lachmungen priesterlicher Handlungen selbst in der Kirche. Dies war men in der Zeit vom Nicolaustage bis zum Tage ber unschuldigen indlein am 28. December erlaubt. Dann spendete jener Anabenschof in seinem Drnat feierlichst ben Segen, an ben Weihnachtstagen elt er mit ben übrigen Schulern Processionen burch bie Stadt, Bachshter und seidene Banner wurden ihm vorangetragen, auch eine Ans bl verkappter Anaben begleitete ihn, ber mit lächerlicher Rachahmung r kirchlichen Gebräuche bem Volke ben Segen spenbete und mancherlei iberen anstößigen Unfug trieb. Die Zeit bieser zerstreuenben Mummeien endigte mit Schmausereien am 27. und 28. December. Diese ranftalteten die Schuler von einer fleinen Gelbsumme, welche ihnen r Stiftsburfarius zahlte, und sie hielten dieselben unter bem Borfite 8 Rnabenbischofs in einer Weise, daß Trunkenheit und sonstige Unisigkeiten dabei nichts Seltenes maren. Leider ging es bei ben gleiche tig gehaltenen Schmausereien ber Vicare und Stiftsbeamten burchaus ot beffer ju.

Aehnliche Zügellosigkeiten beging die Jugend der hiesigen Schulen ullrichstage, dem 4. Juli. Dann führte sie ein simulacrum, wels das Bolk den Papenbom nannte, in einem Aufzüge, bei welchem unche Schüler beritten erschienen, mit Bannern, in denen das Wappen r braunschweigischen Fürsten stand 18), durch die Stadt. Wie dies ein

<sup>12)</sup> Urtunde des Papstes von 1407 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil.

<sup>18)</sup> Shigtbot S. 35.

Fest wilder Ausgelassenheit war, so störten die Vorbereitungen dazu die Schulen gewöhnlich schon lange vor jenem Tage, Unaufmerksamseit und Ungezogenheiten allerlei Art waren dann zu bekämpfen.

Diese Misbräuche hatten im Anfang bes 15. Jahrhunderts eine solche Ausbehnung erreicht, daß die Stiftsherren von St. Blafius 1407 am Montag nach Reminiscere in einer Versammlung bes Capitels die Sache in ernste Erwägung zogen und ben Beschluß fafften, allen jenen Ungehörigkeiten mit einem Male für immer ein Ende zu machen. Sie unterfagten 14) die Ermählung eines Knabenbischofs und alle damit in Berbindung stehenden Ungehörigkeiten, namentlich auch die Gelage in ben Tagen nach Weihnachten. Die zu sparenden Gelber sollten fortan ben beim Gottesbienst thätigen Chorschülern gegeben ober zur Erhaltung ber Bücher und bes sonstigen Inventariums ber Stiftsschule verwandt werben. Diesen Beschluß übersandte bas Capitel an Gregor XIL, welcher benselben in allen Punkten bestätigte. Allein bas Fest bes Par penbome scheint nicht ganz abgeschafft, sondern nur bedeutend beschränkt zu sein; denn dies bisher alljährlich gehaltene Fest scheint seitdem nur alle sieben Jahre veranstaltet zu sein 18).

Ueber die Geschichte jener drei Anstalten wissen wir außerdem noch Folgendes.

Die Klosterschule zu St. Aegibien bestand wahrscheinlich seit Gründung des Klosters, nachzuweisen ist sie bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts (Note 6). Die 1370 geschlossene Einigung der Prälaten der beiden Stiftskirchen und dieses Klosters scheint die vom Abt Heinrich erlassene Schulordnung im Gefolge gehabt zu haben, welche nur irrthümlich in's Jahr 1270 versetzt wird 16). Diese Ordnung scheint aber die Klosterschule nicht gründlich gebessert zu haben, wie das 1415 hervortretende Verlangen der Stadtbehörden nach zwei eigenen städtischen Schulen vermuthen lässt. Durch die Errichtung der Stadtschlichen zu St. Martini und St. Katharinen, die weiter unten zu erzählen sein wird, mag die Klosterschule gleich den beiden Stiftsschulen nicht unbedeutende Eindusse in ihrer Frequenz und damit auch in ihrem Ansehen erlitten haben. Dennoch bestand sie bis zur Einführung der

<sup>14)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beil. S. 235.

<sup>15)</sup> Shigtbot S. 35.

<sup>16)</sup> Sac, Schulen, S. 39 und Dürre, Programm bes Obergymnasiums 1861, S. 11.

Resormation. Als aber 1529 der Rath das Kloster in Besitz nahm und die Benedictiner aus demselben entstohen, nahm die Klosterschule ein Ende 17).

Die Rectoren berselben sollen im Kloster freie Wohnung, die nösthigen Lebensbedürfnisse und Antheil am Schulgelde und an den Bersuchtnissen milber Geber erhalten haben 18). Von ihnen sind bekannt heinrich vor 1162 19), Heinrich von Grasleghe starb 1368 20) und Mag. Johann Dravanus nach 1500, welcher später zur evangelischen Lehre übertrat und Prediger wurde 21).

Die Stiftsschule St. Chriaci bestand schon um 120022); an ihrer Spihe stand 1370 ein Rector 28), welcher 1450 Schulmeister genannt wird, dem gemiethete Lehrer (locati) untergeordnet waren 24). Hu ernannte das Capitel und konnte ihn auch entlassen; seine Einswahmen bestanden im Schulgelde 25), in bestimmten Antheilen an Mesmorienstiftungen 28), angeblich auch in freier Kost, die ihm für den Unstricht der Schlasschüler verabreicht sein soll 27). Unter dem Rector sand ein Cantor oder Sangmeister, welcher die Chorschüler im Singen unterrichtete und den Gesang in der Kirche und Schule zu leiten hatte. Später werden zwei Cantoren am Stift Chriacus erwähnt, wahrscheinslich sind damit der Cantor und Succentor gemeint 28). Mit der Zerstrung des Stifts 1545 ging auch die Stiftsschule unter. Als Lehrer voer Schulmeister sind genannt: Jan von Geismar 1337, Hennig Weskendorp und Johann Schrader 1489 29), Mag. Johann Lasserdes 1524 20).

<sup>17)</sup> Sad, Schulen, S. 44.

<sup>. 18)</sup> Daj. S. 52.

<sup>19)</sup> Arnoldus Lubecensis I, 13 und III, 3 bei Leibnitz, S. R. Br. II, 688 und 655.

<sup>20)</sup> Sein Leichenstein ift im Rreuzgange bes Klosters noch vorhanden. Sad, Soulen, S. 54.

<sup>21)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie III, S. 163 aus bem Catal. msc. Nr. 29.

<sup>22)</sup> Orig. Guelf. III, 612.

<sup>23)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 18.

<sup>24)</sup> Testament bes Bobo Glimer bei Sad, Schulen, S. 60.

<sup>25)</sup> Stiftestatuten von 1483, §. 34, bei Sad III, S. 29.

<sup>26)</sup> So z. B. Memorienregister St. Cpriaci bas. I, fol. 53. 56. 56.

<sup>27)</sup> Sad, Schulen, S. 61. 64.

<sup>28)</sup> Das Memorienregister St. Chriaci a. a. D. I, fol. 53. 55 gebenkt nur tines Cantors, fol. 55. 56 tommen zwei Cantoren vor. Sac, Schulen, S. 64.

<sup>29)</sup> Sie nennt Sad, Schulen, S. 65 ohne Angabe von Quellen.

<sup>30)</sup> Samelmann bei Rehtmeier, Rirchenhistorie III, Beil. G. 458.

Die Stiftsschule St. Blasii war bei ber von Heinrich bem Löwen neuerbauten Stistskirche seit 1227 wieder im Stande (S. 564). Daß ein Local für dieselbe im Schlashause zu St. Blasius 1251 von Herzog Otto dem Kinde eingeräumt seist), ist nicht zu erweisen. In der betreffenden Urkunde s2) bestimmt vielmehr das Stistscapitel 1251, der Magister der Schule solle im Schlashause der Knaden gleich seinen Borgängern eine Kammer haben, um dort Rachts zu schlasen und die Knaden zum Frühgottesdienste rechtzeitig wecken zu können. Die Schule mag sich auf dem sogenannten Kinderhose (curia choralium) befunden haben, welcher der Brücke gegenüber lag, die westlich vom Kornspeicher des Stists über den Burggraben sührte 38).

Den Leiter der Schule, welcher schon 1251 Scholasticus ober Magister genannt wird, hatte damals wie in späterer Zeit ber Propft bes Stifts zu ernennen, bas Capitel hatte fich mit bieser Wahl einverstanden zu erklären, konnte sie aber auch verwerfen 34). Der Gewählte mußte schwören, er wolle die löblichen Gewohnheiten und Gebrauche bes Stifte und bie Verpflichtungen seiner Amtevorganger genau beachten, ber Schule und bem Chor wohl vorstehen, jebe Rachlässigkeit verhüten und mit dem bisherigen Amtseinkommen zufrieden sein 25). Um bas Versprochene halten zu konnen, schlief ber Scholafticus bereits lange vor 1251 in einer ihm angewiesenen Kammer im Dormitorium ber Knaben, weckte ste Morgens zur Matutine, welcher er mit ihnen beiwohnte, um etwaigem Unfuge gleich steuern zu können. beim Gottesbienste die Knaben auf bem Chore in Ordnung hielt, so leitete er ihre Studien, über beren Geringschätzung bereits 1251 geflagt wirb, im Einverftandniß mit bem Dechanten und bem Capitel. Rebenlehrer (locati) zu halten ward ihm 1251 verboten und zur Pflicht gemacht, bie Schuler selbst zu unterrichten. Dafür erhielt er ein bestimmtes Salarium; aber auch Geschenfe, welche ihm ein Schuler gab, sollte er annehmen dürfen. Er war Canonicus, hatte aber den unterften

<sup>31)</sup> Sad, Schulen, S. 66.

<sup>32)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 31. Rr. 27.

<sup>33)</sup> Urkunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 24 1. Nr. 99. Die Schule scheint also in bem Hause gelegen zu haben, in welchem sich bisher die Harbersche Schule befand.

<sup>34)</sup> Urkunde von 1251 im Ordinar. S. Blasii, fol. 31. Nr. 27. Statuten von 1308, §. 29 bei Sack, Schulen, S. 67.

<sup>35)</sup> Statuten von 1308, §. 36 bei Sack, Schulen, S. 67.

Stuhl im Chore 36), durfte auch im Capitel nur dann erscheinen, wenn er dahin berusen wurde, um an der Wahl eines Dechanten oder an der Aufnahme eines Canonicus Theil zu nehmen 87). Seit 1283 ward auch dem Scholasticus oder Magister ein Gnadenjahr in der durch seinen Tod erledigten Präbende durch die Söhne Herzog Albrechts des Großen bewilligt 85). Der 1350 erwähnte Rector der Chorschüler (rector choralium) scheint der Cantor der Stiftsschule gewesen zu sein 89).

Die Schüler, welche in ber Stiftskirche beim Gottesbienste vielfach mit verwandt wurden, welche namentlich den Chor bildeten, der beim Resselesen, bei der Hora und Vesper zu singen hatte, erhielten dafür mancherlei kleine Einkunste. Diese bestanden theils in daarem Gelde, theils auch in Lebensmitteln. Solche Remunerationen, welche "den armen Schülern", den "Schlasschülern", oder "den Schülern des Dormitoriums", oder "den Chorschülern" bei bestimmten Gelegenheiten gezgeben werden sollten, sind seit dem 13. Jahrhundert öfters in Urfunden und in den Rotizen des Memorienregisters erwähnt 40). Eine Weiße brotspende erhielten sie z. B. zum Feste der Translation des Thomas von Canterbury schon 1238 41).

Die Ausgelassenheiten und Zuchtlosigseiten ber Stiftsschüler, von benen bereits oben S. 567 die Rede war, mögen eine Hauptveranlassung gewesen sein, weshalb der Rath die Errichtung zweier städtischen Schulen beschloss. Während der dadurch hervorgerusenen Streitigkeiten wischen dem Rathe einerseits und den beiden Stiftern und dem Aegistenklosser andererseits war die Schule des Blastusstifts eine Zeit lang geschlossen, da sich die Stiftspersonen aus der mit dem Banne delegten Stadt entsernt hatten. Erst am 3. April 1416 ward die Schule wieder tröffnet. Aber bei der Concurrenz mit den beiden in freierem Geiste geleiteten Stadtschulen sank die Stiftsschule immer mehr, die Zahl ihrer Schüler ward immer geringer. Gewiß nicht ohne Grund klagte das Stift 1542: Es seien schon in-langen Jahren nur sehr wenige Schü-

<sup>36)</sup> Urfunbe im Ordinar. S. Blasii, fol. 31, Nr. 27.

<sup>37)</sup> Statuten von 1308, §. 41 bei Sad, Schulen, S. 69.

<sup>38)</sup> Urfunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 39. Mr. 59. 60.

<sup>89)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii, fol. 71 1. Mr. 79.

<sup>40)</sup> Urkunden im Ordinar. S. Blasii, fol. 14 <sup>1</sup>. Nr. 55 vom Jahre 1270; fol. 1. Nr. 1 von 1802; fol. 46 <sup>1</sup>. Nr. 91 von 1312; fol. 69. Nr. 71 von 1337. No-tizen im Memorienregister S. 7. 30. 41. 66. 74.

<sup>41)</sup> Urfunde in den Orig. Guelf. IV, 175.

ler zur Schule gekommen; benn es möge dem Rathe ber Stadt wohl nicht passend erschienen sein, daß die Bürgerkinder in die Stiftsschule gingen <sup>42</sup>). Dennoch erhielt sich dieselbe ein kümmerliches Dasein bis in's 17. Jahrhundert.

Als ihre Borsteher und Lehrer in der Zeit vor der Reformation sind bekannt: Mag. Engelbertus 1251 48). Ebenfalls der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts scheinen Mag. Heinrich und Mag. Johannes angehört zu haben 44). Der Scholasticus Bertold, welcher das Fest der Translation St. Blassi im Blassusstift mit anordnete, lebte um 1307 45), nach ihm wird Leonhard als Scholasticus genannt 1308 bis 1312 46), dann Reindold 1312 47), Mag. Heinrich von Ludenum um 1317 48), Reindold 1338 49) und Bernhard von Hisader 1370 50). Als Rectoren der Stistsschule werden genannt: Gottsried 1398 und Heinrich von Stöckheim 1401 51). Als Scholastici werden urfundlich weiter genannt: Mag. Ropertus 1409 bis 1413 52), Reyner 1413 58), Mag. Luder Rottory 1418 54) und Hermann Peutell 1432 55); bekannt sind außerdem endlich noch: Johann Swülper 1438, Heinrich Werfethus 1455 und Heinrich Clüer 1504 56).

<sup>42)</sup> Sad, Schulen, S. 70.

<sup>43)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 31. Nr. 27.

<sup>44)</sup> Memorienregister St. Blasti, S. 9. 58. Die ben Memoriennotizen beigeschriebene Zahl ber 22 Canonici und 17 Bicare beutet auf jene Zeit hin.

<sup>45)</sup> Memorienregister St. Blafti, S. 34. 37.

<sup>46)</sup> Das. S. 3 und Sad, Schulen, S. 67.

<sup>47)</sup> Excerpta Blasiana bei Leibnitz, S. R. Br. II, 59.

<sup>48)</sup> Memorienregister St. Blafii, S. 59.

<sup>49)</sup> Ordinar. S. Blasii, fol. 69. Mr. 72.

<sup>50)</sup> Urfunde in Rehtmeiers Rirchenhistorie I, Beil. S. 18.

<sup>51)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, 45.

<sup>52)</sup> Urfunben bas., Nr. 63 und 99.

<sup>53)</sup> Papenbot S. 2.

<sup>54)</sup> Urfunbe bes Stabtarchivs Dr. 566.

<sup>55)</sup> Urkunde bas. Nr. 663.

<sup>56)</sup> Sad, Schulen, S. 85.

# 2. Die Stadtschulen zu St. Martinus und St. Katharinen ').

Die Abstellung einzelner Misbräuche an den Stiftsschulen, die sien S. 568 erzählt ist, befriedigte Braunschweigs Rath und Bürgerschaft nicht. Die Jugend der dem Hansabunde angehörigen Stadt nunkte mit vielseitigeren Kenntnissen und mit einer solideren Geistesbilsdung ausgerüstet werden, als jene veralteten Schulen bei ihrer Einseistigkeit sie zu geben vermochten, welche tüchtige Gewerds. und Handelssleute vorzubilden nicht geeignet waren. Auch der wissenschaftliche Standspunkt ihrer Lehrer mochte meistens wohl ein zu niedriger sein, endlich hatten sich die Cleriser durch Rohheit und Unsättlichseit um die Achtung zebracht, deren eine Corporation bedarf, wenn ihr der Jugendunterricht mit Aussicht auf Erfolg anvertraut werden soll. Auch in den hiesigen Stifts und Klosterschulen sehlte die Jucht, welche, einmal in Verfall gerathen, durch den Stock und strenge Jüchtigungen bei mangelnder Kotung vor den Lehrern kaum hergestellt werden konnte 2).

Bei der durch solche Umstände wohlbegründeten Abneigung gegen ime Anstalten ging das Bestreben der Stadtbehörden auch hier bahin, Shulen zu errichten, die von ihnen abhingen, wo Rechnen und Schreiden mehr geübt und wo gemeinnütige Kenntnisse neben der lateinischen Sprache gelehrt werden sollten. Hinter anderen Städten des Hansabundes, welche sich im 13. und 14. Jahrhundert solche Schulen einrichteten\*), wollte auch Braunschweig nicht länger zurückbleiben, zumal da es in den Paulinern und Franzissanern, die sich um Bolksbildung überall so verdient machten 4), die rechten Werkzeuge zu haben glaubte, iene Schulen in freierer Weise einzurichten und zu erhalten. So bes schloß denn der Rath 1414, neben den bereits bestehenden Schreibschusten \*) auch zwei lateinische Stadtschulen zu errichten, eine in der Haupts

<sup>1)</sup> Dürre im Programm bes Obergymnasiums 1861, S. 14-22.

<sup>2)</sup> Shigtbot S. 34. Rehtmeier, Kirchenhistorie II, S. 278 flg. Bremer, Einladung jum Actus oratorius 1719.

<sup>3)</sup> Barthold, Geschichte ber beutschen Stäbte III, S. 24 und Süllmann, Stäbtewesen IV, S. 385 fig.

<sup>4)</sup> Sillmann, bas. S. 333.

<sup>5)</sup> Rach Bobe, Die Stadtverwaltung zu Braunschweig, Heft 3, S. 82 bestanben biese angeblich bereits seit Ende bes 13. Jahrhunderts.

gemeinde der Altstadt, zu St. Martinus, die andere zu St. Katharinen im Hagen.

Da sich aber die beiben Stiftscapitel ber Aussührung dieser Maßregel widersetzen, richtete ber Rath gegen Ende des Jahres 1414 ein
Schreiben an den Papst Johann XXIII., in welchem er seine Bunsche
aussprach und sehr vorsichtig motivirte b. So erreichte er, daß der
Papst am 25. Februar 1415 die erbetene Erlaubniß zur Errichtung
jener beiden neuen Schulen ertheilte 7).

Als man mit dem Bau der nöthigen Locale begann, verbanden sich die Stistscapitel St. Blasius und St. Cyriacus mit dem Benedictinerabt zu St. Aegidien zur Ergreifung von Gegenmaßregeln. Der dadurch hervorgerusene Streit mit dem Rathe, welchen nach einer Uebereinkunft vom 30. März 1415 vier Schiedsrichter ausgleichen sollten, verschlimmerte sich, als sich die Geistlichen am 22. Juni an den kaiserslichen und bald nachher auch an den papstlichen Hof mit Beschwerden wandten. Dennoch kam am 3. April 1416 unter Vermittlung der Herzöge Bernhard und Heinrich ein Vertrag zu Stande, wonach die zu erfolgender Entscheidung sede Partei "ihres Rechtes mit den Schulen unversäumt sein" solle.

Obgleich es der Rath während der mehrjährigen Dauer des Processes an Gesandtschaften nach Rom und Costnitz und an's kaiserliche Hospericht nicht sehlen ließ, obgleich der Stadtsecretair Dietrich Frise die größte Thätigkeit entwickelte 10), so ward das erwünschte Ziel doch uicht erreicht. Denn das päpstliche Gericht zu Rom entschied 1419 die Sache für die Geistlichen und wider die Stadt, und letztere ward in die Kosten verurtheilt.

į;

į

į

Aber durch ben thätigen Secretair Fripe, welchem das Geld in reichstem Maße zur Verfügung gestellt war, brachte der Rath seine Sache nochmals vor den Papst Martin V. Dieser fand das Gesuch der Stadt doch wohlbegründet, genehmigte im Wege der Gnade am 16. September 1419 die Errichtung der beiden Schulen und gab dem Rath

<sup>6)</sup> Dürre im Programm bes Obergymnastums 1861, S. 18.

<sup>7)</sup> Urtunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 220.

<sup>8)</sup> Urfunden im Copialbuch des Raths VI, fol. 23 und bei Rehtmeier, Lirchenhistorie II, Beil. S. 222.

<sup>9)</sup> Febbebuch S. 100 bei Sad, Schulen, S. 93.

<sup>10)</sup> Copialbuch bes Rathes VI, fol. 34. 41 1. 44 1 und Sact, Schulen, G. 9h.

die Freiheit, dieselben "durch geeigstete Personen" leiten und regieren zu laffen 11).

Run endlich war ein Ende bieses widerlichen Streites zu erwarten. Während besselben war die Stadt mit dem Banne belegt, die meisten Kirchen "waren unterdessen wüst wie die Hundeställe"; erlittene Berhöhnung, selbst Thätlichkeiten nöthigten die Stiftspersonen, die Stadt zu verlassen, die zulest mannigsacher Berlust in den Einnahmen den Clerus vermochte, dem Drängen des Zeitgeistes nicht länger zu widerstehen und sich in die Entscheidung des Papstes zu fügen 12). So kam endlich 1420 am 24. Februar unter Bermittlung des Herzogs Bernhard ein Bergleich dahin zu Stande, daß der Clerus der Errichtung der beiden Stadtschulen und der etwa noch anzulegenden Schreibschulen kein weiteres hinderniß in den Weg zu legen versprach. Mit diesem Versgleiche erklärten sich auch die übrigen an den Stiftsfirchen mitberechtigten kürsten bald nachher einverstanden 18).

Als die Stadt somit 1420 nach harten Kämpfen und nach Aufwendung großer Geldopfer namentlich in Rom 14) an's erwünschte Ziel
gelangt war, wurden die beiden Anstalten eröffnet, die Katharinenschule
angeblich im Kloster der Pauliner am Bohlwege, wo sie sich wohl schon
kit dieser Zeit in den Gebäuden befand, welche an der Südseite der
jest in ein Zeughaus umgewandelten Klosterkirche um den inneren Hof
berumlagen 15). Die Martinischule ward damals in ein Haus der Jacobsstraße gelegt, welches östlich von der Jacobskirche lag und noch
1695 "die alte Schule" hieß, später aber zum Leihhause umgewandelt
wurde 16). Am Katharineum übernahmen angeblich die Mönche des
Paulinerklosters die Ertheilung des Unterrichts 17); wer es am Martineum that, ist unbekannt.

Aus dem Jahrhundert, welches von ber Errichtung der beiben

<sup>11)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie II, Beil. S. 222.

<sup>12)</sup> S. 204. Shigtbot S. 36.

<sup>18)</sup> Urtunden des Stadtarchivs Rr. 572. 574. 577. 602, erstere gebruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie II, Beil. S. 223 und Shigtbot S. 38.

<sup>14)</sup> Shigtbot S. 36; vergl. Hemelik rekenscop 103.

<sup>15)</sup> Jastram, Rebe bei ber Einweihung ber Katharinenschule 1700. Dürre, Programm bes Obergymnasiums 1861, S. 44. 20.

<sup>16)</sup> Gebhardi, De origine et incrementis gymnasii Martin. p. 5. Degebingsbuch ber Altstabt III, 1415 und Kämmereirechnung ber Altstabt, 1418, Cap. Ban bei Sad, S. 102.

<sup>17)</sup> Bremer, Brevis historia scholae Cathar., fol. 3. Msc.

Stadtschulen bis zur Einführung der Reformation versloß, haben wir für die allgemeine Geschichte jener Anstalten nur wenige Nachrichten. Wichtig ist aus dieser Zeit nur die 1478 am 9. März veröffentlichte Ordnung für die fünf damals neben einander bestehenden Stists, Kloster- und Stadtschulen, welche die betreffenden Prälaten mit dem Rathe vereindarten und den fünf Rectoren auf dem Capitelhause des Blasiusstissts zur Nachachtung mittheilen ließen 18). Diese Ordnung bezieht sich theils auf die Schulen im Allgemeinen, theils auf deren Lehrer und Schüler insbesondere.

Einigen jener fünf Schulen fehlte es damals bereits so sehr an Schülern, daß die Rectoren und Lehrer manche Eltern privatim zu überreden suchten, ihre schulschlichen Kinder in ihre Schule zu senden. Solche Unwürdigkeiten verbietet sene Ordnung in §. 2 auf's strengste. Wer dem Unterrichte über drei Tage lang beiwohnte, war zur Zahlung des Schulgeldes verpflichtet (§. 1), welches in allen Anstalten gleich war. Söhne reicher Leute zahlten — wie es scheint halbsährlich — zwei neue, Kinder aus dem Mittelstande zwei alte Schillinge, Söhne armer Eltern nur einen neuen Schilling (§. 2). Hinsichtlich der Privatschulen ward bestimmt, daß in keiner mehr als 10 Knaben unterrichtet werden dürsten und diese müssten nach vollendetem stebenssahre in eine öffentliche Anstalt übergehen (§. 14).

Den Lehrern wird zur Pflicht gemacht, ihre Schüler zu fleißigem Schulbesuche anzuhalten, sie treulich zu lehren Tugend und gute Sitte, sie in den freien Künsten zu unterweisen und besonders danach zu sehen, daß sie lateinisch sprechen und "ihren Sang" singen lernten (§. 3). Die Lehrer sollen sich vor den Schülern züchtig halten und kein bojes Beispiel geben (§. 8). Auch gelehrt sollen sie sein, damit sie "die Schüler regieren helfen zum Besten" (§. 9); mangelt es ihnen an Geslehrsamkeit für ihre Stellung, so sollen die Rectoren sie entlassen und durch tüchtige Männer ersehen (§. 15). Die Lehrer sollen ihre Anstalt nicht zur Unzeit verlassen; beendigt einer die angefangenen Lectionen nicht, so verliert er die Hälfte des ihm gedührenden Schulgeldes (§. 11. 6). Etwaige Zwietracht zwischen den Lehrern einer oder mehrerer Schulen wird, wenn sie gütlich nicht zu endigen ist, durch eine Commission

<sup>18)</sup> Dieses noch ungebruckte Document steht in einem Handelsbuche ber Stadt, bas von 1420—1485 reicht und sich im Landeshauptarchive besindet, auf fol. 165 sig. unter dem Titel IVe regimine scholarum.

ausgeglichen, welche die drei Prälaten der beiden Stifter und des Benedictinerklosters und drei Bürgermeister bilden (§. 10). Lehrern und Schülern wird untersagt, verbotene Waffen zu tragen (§. 5); jene sollen sich endlich selbst bei körperlichen Züchtigungen dieser human und gebildet erweisen (§. 7).

Schüler, welche ihren Lehrern ungehorsam sind und sich durch Berweise von unziemlichen Dingen nicht abbringen lassen, die gegen den Rector und die Lehrer freveln mit Worten und Thaten, sollen durch ein Erkenntniß jener Commission von der Schule entfernt und auf keiner hiesigen Anstalt wieder aufgenommen werden (§. 4).

Ueber einige die hiesigen Schulen betreffende Punkte meldet Mag. Tilemann Zierenberger, welcher 1494 die Belagerung beschrieb, welche Braunschweig damals eben überstanden hatte, noch Folgendes 19). Er sest: Auf heidnische Literatur verwendet man hier kein Studium, Poestik und Redekunst kennt man gar nicht, nur Grammatik und Dialektik betreibt man. Aus benachbarten Städten kommen hieher viele Jüngslinge, die von Almosen leben. Der Magister, welcher der Schule vorsteht, erhalt von seinen Zuhörern ein mäßiges Honorar (modicam collectam), von der Stadt nichts!

Um die Stellung zunächst der Rectoren zu bessern, übertrug man ihnen auch wohl kirchliche Aemter. Rach dem letten Willen des Bürgers Achatius Grube wurde z. B. 1473 mit 200 Mark ein neues geistliches Lehn am Altar der 10,000 Ritter in der Martinistriche geskistet. Die Zinsen jenes Capitals sollte Bartold Spranke, der damalige Rector der Martinischule und nach seinem Tode sein Nachfolger im Amte erhalten und dafür verpstichtet sein, an jenem Altar täglich eine Resse zu lesen 20). Einen in der Schulkunst unterrichtenden Lehrer des zahlte der Prior des Paulinerklosters 1480 mit einem Gehalt von vier labeckschen Pfunden Geldes. Rach der darüber ausgestellten Urfunde schutt die Mittel zur Erhaltung der bei den Paulinern befindlichen Katharinenschule der Rath im Hagen und die Aelterleute der Katharinenschule der Rath im Hagen und die Aelterleute der Katharinenschule der Rath im Hagen und die Aelterleute der Katharinenschule der Rath im Hagen und die Aelterleute der Katharinenschule hergegeben zu haben 21).

<sup>19)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 91.

<sup>20)</sup> Urfunde ber Martinifirche Rr. 207.

<sup>21)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 897. Was im 15. Jahrhundert an die Martinischule gewandt ist, hat Sack, Schulen, S. 102 verzeichnet.

# VI. Milbe Stiftungen für Arme und Kranke.

## 1. Die Armen - und Krankenpflege im Allgemeinen.

Schon seit alten Zeiten zeichneten sich die Bewohner Braunschweigs durch Wohlthätigkeitssinn aus. Bereits seit dem Anfang des 13. Jahr hunderts kann ihr reger Eifer, die Leiden der Hülfsbedürftigen zu lindern, nachgewiesen werden. Die Menge milder Stiftungen, welche im Mittelalter hier entstanden, zeigt, daß die von der Kirche gesordene Liebe in Werken der Menschenfreundlichkeit sich schon vor der Resormetion hier thätig offenbarte. Armen, Kranken und der Verpstegung Bedürftigen wandte sie sich gleichmäßig zu; in Psteges oder Beguinenhingern und Hospitälern fanden die Rothleidenden Aufnahme und Berpstegung.

In Handelsstädten, wo gewöhnlich neben großem Reichthum Armuth und bitterer Mangel wohnt, ist die Armenpslege ein Gegenstand von besonders hoher Wichtigkeit. Von dieser Erkenntniß mögen auch Braunschweigs Stadtbehörden schon früh beseelt gewesen sein; den bereits im Ansang des 13. Jahrhunderts nahmen sie auf Unterkühung der Armen Bedacht. Schon das alte Recht des Hagens bestimmt i, daß von dem Gute hier gestorbener Fremdlinge, zu dem sich kein Erbe sinde, ein Orittel den Armen zugewandt werden solle. Um 1300 zog man dies Orittel für die Armen von allem erblosen Sute ein, nicht allein, wenn es Fremde, sondern auch wenn es hiesige Bürger und Einwohner hinterlassen hatten 2). Daß die auf Grund dieser Bestimmungen erworbenen Mittel vom Rath in eine eigene Armencasse gelegt

2

<sup>1)</sup> Jura Indaginis §. 11 im Urfunbenbuch I, S. 2.

<sup>2)</sup> Stabtrecht §. 39 baf. S. 23.

urben, ift wahrscheinlich, aber nicht zu erweisen. Fest steht aber, daß r Rath den Armen zwei Mal im Jahre eine Spende gab, die in rot bestanden zu haben scheint 8). Die erste gab man ihnen Freitags ir bem Margarethentage, also in der ersten Hälfte des Juli kurz vor m Beginn ber Ernte. Sie hieß bie Hagelspende und hatte ben 3wed, die Gott die Gnade gebe," daß die Feldfrucht eingebracht werden oge ohne Hagel und Unwetter 1). Die andere Spende gab der Rath im Andenken an die verhängnissvolle Pest des Jahres 1350 am Freis ig vor Kreuzeserhöhung, also in der ersten Halfte bes September. viese Spenden wurden in den funf Weichbildern zu gleicher Zeit ausgeben; wenn die große Glode zu St. Martinus bas Zeichen gab, riefen die Wächter "Brot" durch die Straßen. Jebes Weichbilb 16 seinen Armen. An beibe Spenden wurden aus der Stadtcasse Mark 8 Schillinge gewandt (S. 336), auch die Almosen, welche eine fine Bürger dazu einsandten, wurden mit an die Armen vertheilt 5). Die biese Gaben in der Altstadt auf dem Kleiderhofe neben dem Rathaufe ausgegeben wurden 6), so mogen ste auch in ben anderen Weiche Wern auf ober neben den Rathhäusern vertheilt sein.

Solche Spenden gaben ohne Zweifel auch die Klöster der Stadt, wen ja die Armenpstege hauptsächlich oblag; namentlich aber auch die Kutschen Ordensritter auf ihrem am Bohlwege belegenen Hose. Dort but an jedem Quatembertage ein halber Scheffel Roggen zu Brot staden und dies den Armen gegeben?). Da auch die milben Stiffungen und die Wohlthätigkeit von Privaten. der Armen Roth lindern salfen, so schritt man gegen das Betteln meist strenge ein. 1400 wurde ganz untersagt.), besonders strenge war man gegen die Bettler in er Erntezeit, weil dann durch Arbeiten auf dem Felde genug zu versienen war. In dieser Zeit ging der Heuser in der Stadt umher, um steitssächige Bettler von den Straßen aus keld hinauszutreiben 10).

<sup>3)</sup> Kammereibuch bes Sades, fol. 11 1.

<sup>4)</sup> Ordinar. §. 125 im Urfunbenbuch I, S. 178.

<sup>5)</sup> Ordinar. §. 129 bas. S. 179, §. 95 bas. S. 175.

<sup>6)</sup> Ordinar. §. 95 bas. S. 175 und Urkunde ber Martinikirche 92r. 165 vom lehte 1440.

<sup>7)</sup> Degebingebuch bes Sagens I, fol. 1171.

<sup>8)</sup> Siehe 3. B. eine Urtunde bes Stadtarchive, Rr. 201 vom Jahre 1362.

<sup>9)</sup> Echtebing &. 116 im Urtunbenbuch I, S. 137.

<sup>10)</sup> Ordinar. §. 126 bas. S. 178.

Für schwache und gebrechliche Arme gab es aber eine Menge milber Stiftungen, wo auch die Armen ein Unterkommen fanden, welche durch Krankheit gehindert waren, sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben.

## 2. Die Hospitäler.

Die milden Stiftungen, welche im Mittelalter hier entstanden, waren theils Hospitäler zur Heilung der Kranken, theils Convente ober Beguinenhäuser zur Verpstegung hülfsbedürftiger Armer. Betrachten wir zunächst die Hospitäler. Das älteste berselben war

## 1. Pas Hospital St. Iohannis.

Dieses Hospital war bereits 1224 vorhanden; daß es zur Pflege armer alter Frauen bestimmt und später in ein Beguinenhaus umges wandelt ward, in welchem eine Elendsgilde sich mit der Pflege der Hülfsbedürftigen befasste, ist oben S. 535 erzählt. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts mochte es bei der anwachsenden Einwohnerzahl der Stadt dem Bedürfniß nicht mehr genügen; darum entschlossen sich mehrere Bürger, ein neues Hospital zu begründen. So entstand 1245 auf einer von Ockerarmen umstossenen Insel im Gebiet der Altenwik, wo "die lange Brücke" von diesem Weichbilde nach der Altstadt hinsüberführte,

## 2. Pas Hospital der Jungfrau Maria 1).

Da Gebrechliche und Kranke hier Aufnahme und Verpflegung sinden sollten, so gab am 13. November 1245 Herzog Otto seine Einwilligung zum Bau dieser Anstalt, sagte ihr seinen Schutz zu und befreite alle von ihr zu erwerbenden Güter von der Gerichtsbarkeit seiner Bögte?). Am 15. November nahm Bischof Meinhard von Halberstadt, dessen Diöscese die unter der langen Brücke vorbeisließende Ocher hier begrenzte,

<sup>1)</sup> Die wichtigsten Urkunden dieser Anstalt, welche noch jetzt auf dem Waisenhause ausbewahrt werden, sind gedruckt bei Pistorius, der 1753 in seinen Amoenitates historico-juridicae VIII, p. 2330 sig. ein eigenes Chartularium hospitalis B. Mariae Virginis in Brunswick herausgab.

<sup>2)</sup> Urkunde von 1245, gedruckt bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 186, bei Pistorius a. a. D. 2880 und in Orig. Guelf. IV, 204.

en Ort, auf dem die Stiftung erstehen sollte, in seinen Schutz. Um eren Erbauung zu fördern, sagte er Allen, die dabei irgend wie behülfsch wären, einen zwanzigtägigen Ablaß zu. So war das Hospital 249 bereits in vollem Stande und einem Hospitalmeister (magister ospitalis) untergeordnet, welcher die ökonomischen Angelegenheiten bestet zu haben scheint. Auf dem Hose war eine Capelle der Jungfrau karia erbaut; ein Priester besorgte an ihr den Gottesdienst und die seelsorge der in die Anstalt Ausgenommenen, auf dem Begräbnissplatze urden die daselbst Gestorbenen bestattet.

Die so begründete Stiftung erhielt durch zahlreiche Schenkungen bon im ersten Jahrhundert ihres Bestehens bedeutende Geldmittel und warb sich mit denselben nicht allein einen sehr bedeutenden Grundsitz in den Orten der Nachbarschaft, zum Theil auch hier vor der itadt, sondern auch nutbare Nechte, wie Zehnten und Zinsgefälle von isstehenden Capitalien.

An Grundstücken erwarb das Hospital 1249 vom Kloster Doritt 3½ Hufen und mehrere Hofstellen in Biwende 5), von dem Eblen etwold von Biwende die Kirche jenes Dorfes mit allem Zubehör an krundstücken 1250°). In demselben Jahre schenkte Heinrich von Wensen dem Hospital die Rottwiese bei Eickhorst und Balduin der Jüngere is Scheppenstedt das Eigenthum von 1½ Husen zu Rottorp?). 1254 derwies der Bürger Rudolf dei St. Ulrich der Anstalt die Anwartschaft im 3½ Husen Landes zu Salzdahlum, welche ihr nach seinem und einer drei Kinder Tode ganz zusallen sollten8); in demselben Jahre kindste ihr der Ritter Heinrich von Uehrde drei Husen Landes zu lehrde°), 1256 übergad Herzog Albrecht ihr zwei Husen zu Dahlum, velche bisher der Bürger Heinrich Russ von ihm zu Lehn gehabt hatte 1°). durch Kauf wurden 1258 erworden 1½ Husen in Watenstedt bei Jallendors, welche die Herren von Hagen bisher vom Bischof von Hils

<sup>8)</sup> Urfunde bei Pistorius VIII, 2331.

<sup>4)</sup> Urfunbe bas. 2350.

<sup>5)</sup> Urfunde das. 2332.

<sup>6)</sup> Urtunde bas. 2332 und Urtunde von 1263 bas. 2334.

<sup>7)</sup> Urfunden in ben Br. Anzeigen von 1747, S. 724. 731 fig.

<sup>8)</sup> Urfunden bei Pistorius VIII, 2335 und 2328.

<sup>9)</sup> Urkunden das. 2341 und 2342.

<sup>10)</sup> Urfunde bas. 2339.

besheim zu Lehn gehabt hatten 11), 1262 eine Sufe in Höhum 12), 1263 ein Hof und eine Hufe in Biwende 18) und 1265 vom Kloster Marienthal 15 Hufen zu Berklingen 14). Graf Moris von Spiegelberg überwies bem Hospitale 1276 sechs Hufen zu Werle, welche Heinrich von Werle und seine Brüber bis dahin von ihm zu Lehn getragen hatten 15). 1280 erwarb es noch vier Hufen zu Biwende 16), 1291 eine Hufe zu Uehrbe, eine zu Klein. Dahlum und bie Guntheringhufe ju Bolzum 17), 1293 fünf Hufen zu Schliestebt von der Familie von Beltheim 18) und zwei Hufen zu Binsleve vom Ritter Balbuin von Wenden 19). 1296 besaß bas Hospital bereits bedeutenden Grundbesth in Velten (jest Veltenhof), sonft würde ihm Herzog Albrecht schwedich die ihm bis dahin zustehende Gerichtsbarkeit über die dort belegenen Giver bes Blasiusstifts übertragen haben 20). Vier Hufen in Timmerleh erkaufte bas Hospital 1298 von Konrad Stapel 21), 31/2 Hufen in Salp dahlum 1300 von den Gebrübern von Dahlem 22), zwei Hufen in Höhum schenfte ihm ber Comthur bes hiefigen Johanniterhauses 130228), die Mühlenwiese in Veltenhof überwiesen ihm die Brüder Heinrich und Balduin von Wenden 130424) und in demselben Jahre verkaufte ihm der Anappe Bertram von Werle einen Hof und eine Worth in Werle mit sechs Hufen, auch zwei Hofftellen in Schliestedt mit zwei hufen Landes 25). Herzog Albrecht der Fette schenkte 1305 vier Hufen # Ahlum (Abenem) und zwei zu Osterbiwende, bisher an die Familie

<sup>11)</sup> Urfunden von 1258 bas. 2358 und von 1260 bas. 2360.

<sup>12)</sup> Urtunbe bas. 2342.

<sup>13)</sup> Urfunbe bas. 2389.

<sup>14)</sup> Urfunben bas. 2845 und 2847.

<sup>15)</sup> Urtunben bas. 2359 und 2360.

<sup>16)</sup> Urkunde in ben Br. Anzeigen von 1747, S. 734.

<sup>17)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 15 und Urkunden von 1325 bei Pistorius VIII, 2369 und 2357.

<sup>18)</sup> Urkunden bas. 2356 und 2386.

<sup>19)</sup> Urfunde bas. 2352, wo die Jahreszahl 1293 zu lesen ift.

<sup>20)</sup> Urkunden bas. 2355 und 2378.

<sup>21)</sup> Degebingebuch ber Altstabt I, S. 22.

<sup>22)</sup> Urfunden bei Pistorius VIII, 2387 und 2370.

<sup>23)</sup> Urfunbe baf. 2368.

<sup>24)</sup> Urfunde bas. 2378.

<sup>25)</sup> Urkunden bas. p. 2383 vom Jahre 1304, p. 2363 und 2366 vom Jahre 1326, p. 2367 und 2384 vom Jahre 1336.

von Salzbahlum verlehnt 26), der Ritter Johannes Friese verkaufte der Anstalt 1305 eine Hufe zu Hebeper, eine Hofftelle daselbst schenkten ihr 1307 die Grafen von Hallermund 27), zwei Hufen zu Timmerlah, bis, her an die Familie Elye verlehnt, schenkten 1305 die Gebrüder Johann mb Hildemar von Oberg 28), einen Hof und drei Hufen zu Röchingen herzog Albrecht ber Fette 1306 20), sieben Hufen zu Gichorft bie sechs Bidter Beinrichs von Wenden 1307 80), später noch zwei Sufen und 10 Morgen daselbst 31). 1314 erwarb das Hospital ein Holz in ber Adhe von Eichorft, das zwischen der Rottwiese und dem Sundernholze belegen war 32). 1325 erfaufte es von ben Gebrübern Slengerbus einen hof und bie Leinweberhufe zu Högum 38), 1330 vom Klofter Marienthal einen Hof und neun Morgen Landes zu Berklingen 34), 1337 eine zinspflichtige Hufe in Wohldwische 85), 1343 ein Gut zu Wendebattel im Papenteich belegen n6), 1358 einen Hof und eine Hufe zu Bemum bei Riffenbrud vom Johanniterorben 87) auch ben Diftelberg bei Eichorft 28) und erfaufte 1398 von der Familie Tonnies eine Hufe m lehnborf 29). Spätere Güterermerbungen bes Hospitals find bis jest nicht bekannt.

Bon nutbaren Rechten, welche baffelbe an sich brachte, kennen wir seigenbe. Eine Berechtigung auf einen halben Chorus Salz aus ber Seline zu Lüneburg ward 1295 erworben 40). Außerdem erhielt es ben Ichnten auf der Feldmark der Altenwik 1257 von den Herren von

<sup>26)</sup> Urfunben bas. 2370 unb 2371.

<sup>27)</sup> Urfunben bas. 2373 und 2374.

<sup>28)</sup> Urtunbe bas. 2375.

<sup>29)</sup> Urtunde bes landesarchivs nach Bege, Burgen, S. 62.

<sup>30)</sup> Urkunden bei Pistorius VIII, 2379 und in den Br. Anzeigen 1747,

<sup>31)</sup> Urfunden bei Pistorius VIII, 2379 und in den Br. Anzeigen 1747, 3. 731

<sup>32)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1747, S. 732.

<sup>33)</sup> Urfunde bei Pistorius VIII, 2340.

<sup>34)</sup> Urtunbe bas. 2346.

<sup>35)</sup> Urtunde des Landesarchivs nach Bege, Burgen, S. 109.

<sup>36)</sup> Urtunde bei Pistorius VIII, 2376.

<sup>37)</sup> Urtunde bas. 2380 sig.

<sup>38)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1747, S. 733.

<sup>89)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, zu 1398 Mr. 312.

<sup>40)</sup> Urtunde bei Pistorius VIII, 2353.

Dahlem <sup>41</sup>), 1265 ben zu Höhrum vom Bischof Volrad zu Halberstadt <sup>42</sup>), 1284 ben zu Bechelbe, welchen bis dahin die Familien Böneke und Holtnicker zu Lehn gehabt, vom Bischof Siegfried zu Hildesheim <sup>48</sup>), 1292 ben halben Zehnten zu Binsleve, bisher an die Familien von den steben Thürmen und von Pawel verlehnt, vom Bischof Bolrad zu Halberstadt zur Buße für eine von dessen Leuten in Melverode (Melvingerode) an Bürgern der Stadt verübte Gewaltthat <sup>44</sup>), 1295 den Zehnten zu Wedesbüttel vom Kloster Stötterlingenburg durch Kauf<sup>44</sup>), 1316 schenkte Bischof Albrecht von Halberstadt den seit 1299 von der Familie Elye besessenen Zehnten "in Velten bei Honrode" <sup>46</sup>) an's Hospital, welches schon 1304 auch den "halben Zehnten auf dem Lappen, berge bei Braunschweig" erworben hatte <sup>47</sup>). Den Zehnten zu Bornum bei Kissenbrück erkauste es vom Johanniterorden 1358 <sup>48</sup>) und dei Kissenbrück erkauste es vom Johanniterorden 1358 <sup>48</sup>) und dei

Hier gehörte bem Hospitale ein Hof in ber Altenwif, welschen das Degedingsbuch jenes Weichbildes das Vorwerf Unfrer lieben Frau nennt, an der Stelle des jezigen Acerhofes belegen so). Dies scheint das "Allodium in der Altenwif" zu sein, welches Herzog Albercht der Große dem Hospitale bereits 1254 geschenkt hat, als dieses die seit 1250 ihm verpfändete Mühle am Wendenthore zurückgab si). Das dem Hospitale auch mehrere Häuser gehörten, erweisen die Degedingsbucher, nicht minder, daß es aus manchen Häusern Jinse einzunehmen hatte. Zinse erhob es auch von mehreren ausstehenden Capitalien vom Rathe der Stadt s2), serner von Grundstücken zu Salzdahlum, Denstorf, Klein Bahlberg und Berklingen 58).

<sup>41)</sup> Urtunde baj. 2345.

<sup>42)</sup> Urfunbe bas. 2344.

<sup>43)</sup> Urtunbe bas. 2851.

<sup>44)</sup> Urkunde bas. 2352.

<sup>45)</sup> Urtunbe bas. 2354.

<sup>46)</sup> Urtunben bas. 2377 und 2382.

<sup>47)</sup> Urtunde in ben Br. Anzeigen 1747, S. 730.

<sup>48)</sup> Urfunde bei Pistorius VIII, 2380.

<sup>49)</sup> Urtunbe ber Micaelistirche Rr. 48.

<sup>50)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif zu 1443 Rr. 8, 1444 Rr. 7 und öfter.

<sup>51)</sup> Urfunden bei Pistorius VIII, 2837 und in den Br. Anzeigen 1747, S. 725 fig.

<sup>52)</sup> Urfunden in den Copialbilchern des Rathes, 3. B. III, 181. 871 und V, 35. 1071.

<sup>53)</sup> Urkunden von 1317 im Degedingsbuch der Altstadt II, fol. 49, von 1319 bei l'istorius VIII, 2375 und von 1375 bei Bege, Burgen, S. 86.

Schon 1249 befand sich neben dem Hospitale eine Capelle Unster lieben Frau, deren Priester die Seelsorge über die in der Anstalt wohnenden Armen und Gebrechlichen vom Pfarrer zu St. Magnus überlassen war <sup>54</sup>). Jenes Kirchlein lag an der Straße hinter den Lieben frauen am Ostende des jedigen Hauptgebäudes des Waisenhauses. Es ward vor 1455 niedergerissen und weiter westlich nahe bei der langen brücke wieder erbaut, wo die dem Stadtplane beigefügte Abbildung basselbe zeigt. An der Stelle der alten Kirche ward das sogenannte Kumpshaus erbaut, in welchem die hülssbedürstigen Männer und Frauen, welche in die Anstalt ausgenommen waren, Verpstegung fanden. Den Hochaltar der alten Kirche versetzte man in dies Rumpshaus <sup>55</sup>).

Die Kirche, Unster lieben Frau geweiht, hielt ihre Weihe im Anfange bes Septembers am Sonntag nach bem Aegibiustage 66). Ihren Hochaltar, ber in beiben Localen ber Jungfrau Maria geweiht war, beschafte bereits im ersten Biertel bes 14. Jahrhunderts Ecbert Scheve, ling, 1403 Cord von Burgdorf und 1502 ber Priester Nicolaus Rord, hunfen 67). Den Allerheiligenaltar botirte 1326 ber Priester Heinrich von St. Stephan und Ecbert Scheveling 68). Der Bernwardsaltar, weichen die Gebrüber Pawel nach dem letzten Willen des Gereke Pawel 1392 fundirten, lag in der Südwestecke der Kirche bei der Thür, die von der langen Brücke her in die Kirche sührte 50). Der Bonisastusdaltar, welchen Heyno Kirchhof 1406 begründen und dotiren ließ, sund im südlichen Theil der Kirche vor dem Chore nach der südlichen Thür zu 60). Den Altar Johannis des Täusers stifteten 1424 Cord von Ursleve und die Gebrüber Hermann und Albrecht von Bechelde 61)

<sup>54)</sup> Urfunde bei Pistorius VIII, 2350.

<sup>55)</sup> Urkunde ber Martinikirche Nr. 183 vom Jahre 1455 und Urkunde von 1458 im Copialbuch St. Ulrici II, S. 163.

<sup>56)</sup> Shigtbol S. 256. Ueber bie Altäre ber Kirche hat bereits Rehtmeier, kirchenhistorie I, S. 208 gute Angaben.

<sup>57)</sup> Urkunden der Martinikirche Nr. 101 und Nr. 112, im Copialbuch des Rathes III, fol. 70 und Urkunde im Fundationsbuche der geistlichen Stiftungen, fol. 121.

<sup>58)</sup> Urfunde ber Martinifirche Rr. 47.

<sup>59)</sup> Urkunden von 1392 im Copialbuch des Rathes II, fol. 1061 und von 1403 im Copialbuch III, fol. 68.

<sup>60)</sup> Urkunden von 1395 und von 1408 im Copialbuch des Rathes III, fol. 34 77, und Urkunde der Martinikirche Nr. 109 vom Jahre 1406.

<sup>61)</sup> Urtunde ber Martinikirche Nr. 134.

und noch einen Altar, deffen Schutheiliger unbekannt ift, 1495 hand Kahle <sup>62</sup>). Das Patronat der meisten Altäre ging, nachdem die Familien der Stifter dieselben einige Male verliehen hatten, an den Rath der Altstadt über. Wahrscheinlich auf dem Hochaltar des Kirchleins stand ein Marienbild, vor welchem nach einem 1415 gemachten Ber mächtniß zu gewissen Zeiten ein Wachslicht angezündet werden mußte <sup>64</sup>); vor demselben ward seite 1416 auch eine ewige Lampe gehalten <sup>64</sup>). Eine Krone mit sieben Lichtern, welche an den Hauptsesten brennen sollte, verehrte der Capelle 1454 die Brüderschaft der Steindecker und Steinhauer <sup>65</sup>).

An dem Kirchlein versah anfangs ein Priester 66) den Gottesdienst, 1295 bereits zwei 67) und 1326 werden ihrer drei erwähnt, auch ein Schüler, ein Glöckner und ein Vorsänger waren damals vorhanden 6); 1458 endlich sinden sich neben dem Pfarrer sechs Vicare und zwei Schüler 69). Der mit der Seelsorge betraute Priester wurde vom Rathe dem Abt von St. Aegibien präsentirt und von diesem, als dem Beauftragten des Bischoss von Halberstadt, in sein Amt eingeführt, wie es 1271 bestimmt war 70).

Als Hauptpriester der Capelle werden genannt: Heydenricks 1249 71), Gerbrecht 1320 72), Jan von Peyne 1403 78), Heinrich Wissagen 1454 74) und Nicolaus Nordhausen 1494 und 1502 75).

Auch diese Capelle und ihre Altäre waren mit Gütern ausgestattet. Für sie wurden 1268 zwei Hufen Landes auf dem Stadtselbe 76),

<sup>62)</sup> Fundationsbuch ber geistlichen Stiftungen, fol. 57.

<sup>63)</sup> Urkunden im Copialbuch bes Rathes III, fol. 891. 96.

<sup>64)</sup> Urfunden bas. fol. 89 1. 96.

<sup>65)</sup> Copialbuch ber Dachbedergilbe, S. 22 fig.

<sup>66)</sup> Urkunde von 1249 bei Pistorius, Amoenitates VIII, 2350.

<sup>67)</sup> Urtunbe bas. 2353.

<sup>68)</sup> Urkunde im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 143.

<sup>69)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 163.

<sup>70)</sup> Urtunde bei Pistorius VIII, 2349.

<sup>71)</sup> Urtunde baf. 2350.

<sup>72)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 112.

<sup>73)</sup> Urtunde ber Martinitirche Rr. 101.

<sup>74)</sup> Copialbuch ber Dachbedergilbe, S. 22.

<sup>75)</sup> Urkunden des Stadtarchivs Nr. 1171 und im Copialbuch des Rathes V, fol. 135 '.

<sup>76)</sup> Urtunde bei Pistorius VIII, 2348.

Ł

rei zu Denstorf ??), 1270 vier zu Sottrum bei Wohldenberg ?8), deben zu Herbeeper ?9), 1284 ein Garten zwischen dem Wendenillersleberthore 80) und 1316 eine Huse zu Salzdahlum 81) als hum erworben. Der Allerheiligenaltar ward 1326 mit vier Husele, mit zwei zu Schliestedt und drei zu Wendebüttel aust 82), dem Bernwardsaltar 1392 ein Sattelhof im Westendorse eppenstedt sammt zwei Kothösen, einer Worth und 4½ Husen und ein Kothos mit 2½ Husen in Ahlum (Obenum) überwiesen.

Den Rovalzehnten zu Wedesbüttel schenkten die sechs Söhne itters Jordan von Campe der Hospitalkirche 134184), und mit sehnten zu Westleben wurde 1324 der Johannisaltar in ihr <sup>5</sup>).

er große Reichthum bes Hospitals und seiner Kirche, so mochte lauben, würde noch vermehrt werden, wenn man die Anstalt in oster umwandle. Der Rath, so scheint es, war ansangs dieser und theilte sie den Herzögen zur Genehmigung mit. Aber t von Grubenhagen scheint der einzige Herzog gewesen zu sein, mit dieser Umwandlung 1370 einverstanden erklärte 86). Die Kürsten mögen anderer Ansicht gewesen sein, und so blied es Ilten. Dennoch soll die Anstalt in Folge davon eine etwas ansinrichtung erhalten haben 87). Ein Theil der Aufkünste ward men und Gebrechlichen entzogen, um dem Wohlleben Einzelner ub zu leisten. Wir sinden im Hospitale setzt "arme und Herrenzer". Iene wohnten in dem Rumpshause über dem östlich vorsenden Ockerarm, diese hatten bequemere Wohnungen und speisten em besonderen Tische, dem Herrentische. Sie nannten sich Brüsen besonderen Tische, dem Herrentische.

Urfunde bei Pistorius VIII, 2343.

Urlunde das. 2348.

Urtunde- bas. 2357.

Urfunde in ben Br. Anzeigen von 1747, S. 728.

Urfunden bei Pistorius VIII, 2372 und 2387.

Urfunde ber Martinifirche Nr. 47.

Urfunde im Copialbuch II, fol. 106 1; vergl. Br. Anzeigen 1750, S. 1468.

Urfunde bei Pistorius VIII, 2365.

Urkunden ber Martinitirche Dr. 134. 136.

Urkunden bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 138.

Die folgenden Mittheilungen giebt Bobe im Br. Magazin von 1831, S. e Angabe ber Quellen.

2

ver der Liebfrauengilbe 45). Diesen Misbrauch ver ihrer eigentlichen Bestimmung zum Theil entfrembeten Mittel ves Hospitals billigte die Bürgerschaft nicht. Dies geht daraus hervor, daß seitdem Vermächtnisse ber Anstalt gewöhnlich mit der Bedingung überwiesen wurden, daß nicht die Herren, sondern die armen Pfründner daran Theil nehmen sollten. Darum kehrte man im 16. Jahrhundert zu der alten Einrichtung zurück, wonach nur Arme und Gebrechliche dort ihre Pslege sanden, deren etwaige Hinterlassenschaft nach ihrem Tode der Anstalt zusiel 89).

Die Oberaufsicht über das Hospital hatten zwei vom Rath ber Altstadt ernannte Bormunder, welche auch Provisoren 90) oder Procure toren genannt werden. Ihnen waren die Privilegien zur Ausbewahrung anvertraut; unter ihrer Leitung stand der Hosmeister, welchen der Rath der Altstadt ernannte. Er hatte die auswärtigen Güter des Hospitals zu verwalten, außerdem besorgte er die ökonomischen Angelegenheiten des Haushaltes, gab die Präbenden aus und war dem Rath und den Bormundern zur Rechenschaft verpslichtet 1). Die Führung des Haushaltes lag einer Schaffnerin ob 22).

<sup>88)</sup> Ihrer waren 1458 fünf, 1491 aber fieben.

<sup>89)</sup> So war es auch in ben Hospitälern St. Thomas und St. Leonhard ichen 1318 (Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 106).

<sup>90)</sup> Schon 1265 ist von den Provisoren die Rebe in den Urkunden bei Pistorius VIII, p. 2347.

<sup>91)</sup> Ordinar. 52. 53 im Urtunbenbuch I, fol. 162 fig. Bon ben Provisoren kennen wir aus Urkunben:

Conrab, als Procurator bes Hospitals 1291 und 1303 genannt (Degte bingsbuch ber Altstabt I, S. 15. 27).

Hato und Hennig der Küchenmeister waren 1330, Ludolf 1337 die Procheratoren der Anstalt (Urkunden bei l'istorius VIII, p. 2346. 2362).

Thile vom Damm und Conrab Elers werben als Provisoren 1358 genannt (Urkunde bas. 2380).

Thile vom Damm und Corb Döring als Bormünder 1367 (Urkunde bas. 2382).

Hennig von Borchtorp, Thile Beder und Hans Lindenberg 1403 (Urtunde ber Martinikirche Nr. 101).

Cord Elers und Cord von Ursleve 1406 und 1408 (Urkunden der Martinifirche Nr. 109. 112).

Seit 1440 standen nach der goddeshuse register der Anstalt als Provisoren ver: Heinrich von Rokeln 1441—1442 und Hans Dur 1442—1444.

Albert von Bechelbe 1444—1446 und Gerefe Bawel 1444—1462.

heinrich von Balbed 1446-1483 und Corb von Broiftebt 1462-1487.

#### 3. Pas Hospital St. Leonhard.

besonders zur Aufnahme armer Aussätziger (loprosi) bestimmte all bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts enteil. Bon ritterschaftlichen und dürgerlichen Familien ward tern reichlich ausgestattet. So schenkten z. B. die Edlen von mselben Güter zu Stöckheim und zu Stenem, einem angebie gelegenen Orte, die Herren von Beltheim überließen ihm t Landes, die in der Nähe der Anstalt belegen waren; auch n von Garsnebüttel, von Ambleben und von Wenden werden Förderern der Anstalt genannt?). Bon den Herren von hielt ste durch Kauf einen Hof mit zwei Wiesen und einer lautheim 1323\*) und einen Hof zu Remlingen mit einer und durch Schenkung 1390 noch eine Huse Landes 4).

Brandan von Alfeld, Heinrich Kirchhof, Conrad Backermann, on Stendal und Echert Scheveling von Lutter. Die beiden ten schenkten dem Hospital 1306 zwei in bessen Rahe beles n Landes 3). 1395 erhielt dasselbe noch zwei Hufen zu ind den halben Zehnten zu Kletlinge (Kneitlingen?), lettes die Familie von Belstede?).

em Hospital war gewiß gleich anfangs eine Capelle verbun! in Urkunden freilich erft im Anfang bes 14. Jahrhunderts

```
ete Breper 1484—1487 und Hermann Boibel 1487—1488.
```

<sup>18</sup> Busemann 1488 und Otto Borcholt 1488.

fmeifter werben in Urfunben genannt:

nrich von Setere 1367 (Urfunde bei Pistorius VIII, p. 2382).

<sup>1 1388 (</sup>Urfunde bei Gebharbi, Stift St. Matthai, S. 97).

nrich Buchenau 1447 und 1458, Burchard Kulebeke 1472 und Brand von Elze 1481 nennt der goddeshuse register.

rialbuch bes Rathes III, fol. 89 1. 96.

e im Br. Magazin 1831, S. 590 flg.

e a. a. D. S. 591.

nbe bes Lanbesarchivs nach Bege, Burgen, S. 73.

nbe bas. S. 76. 89.

bingsbuch der Altstatt I, S. 3. Diese zwei und die von den Beltikten sechs hufen Landes sind der Kern der Länderei der jetigen Doeouhard.

Anzeigen 1747, S. 734.

ube bes lanbesardivs nad Bege, Burgen, S. 90.

vorkommt<sup>8</sup>). Sie war St. Leonhard geweiht, bessen Mitpatron St. Servatius war. Am 6. Rovember ward bort die Kirchweihe gehalten, und am 12. August seierte man dem Schuppatron ein Fest<sup>9</sup>). Ecberk Scheveling stattete die Capelle, an der nur ein Priester gewesen zu sein scheint <sup>10</sup>), 1314 mit zwei Hosstellen und 1½ Husen zu Evessen aus <sup>11</sup>).

Jur Verpstegung ber Aussätzigen, beren Rachlaß auch hier ber Anstalt verblieb, befand sich neben berselben eine von Beguinen ober Klausnerinnen bewohnte Klause mit einer Capelle aller Heiligen, beren Kirchweihe auf das Fest der Verkündigung Unsrer lieben Frau siel. Am Tage der Heimsuchung Maria und am Ostermontag war dort ein Ablaß zu erwerben. Dann ging viel Volkes aus der Stadt dahin 12).

Um die Mitte bes 15. Jahrhunderts soll die Anstalt zu St. Leon hard dahin erweitert sein, daß sie nicht Aussätzigen allein, sondern ver armten Personen überhaupt zum Aufenthalt angewiesen wurde. Aller dings mag eine Urkunde von 1441 nur "der Armen zu St. Leonhard" gedenken 18); daß aber 1445 "die Unreinen" d. i. Aussätzigen den Hauptbestandtheil der Bewohner der Anstalt zu St. Leonhard ausmachten, zeigt der große Brief 14). Ebenso waren zu Ansang des 16. Jahr hunderts in der Anstalt besonders "ungesunde Leute und Sieche" 15).

Das Hospital stand unter einem vom Rath der Altstadt ernannten Hospitals in gleicher Stellung befand, wie der Hospiter des Warienhospitals is), also namentlich auch den Siechen und den Klaus, nerinnen die Präbendengelder auszahlte, zu denen manche milde Gaben durch testamentarische Vermächtnisse oder fromme Stiftungen hinzusa, men 17). Die Oberaufsicht führten zwei vom Rath der Altstadt ernannte

<sup>8)</sup> Urkunde von 1814 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 57. Schiller, S. 174 setzt die Erbauung ber Kirche in's Jahr 1190; eine Quelle ift nicht angegeben.

<sup>9)</sup> Shigtbol S. 256.

<sup>10)</sup> Dominus Hermannus de S. Leonardo kommt 1377 in einer Urkunde bet Michaeliskirche Nr. 18 vor.

<sup>11)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenbistorie, Supplem. S. 57.

<sup>12)</sup> Shigtbot S. 257.

<sup>13)</sup> Auszug bei Bobe im Br. Magazin 1831, S. 592.

<sup>14)</sup> Großer Brief §. 30 im Urfunbenbuch I, 228.

<sup>15)</sup> Shigtbof S. 266.

<sup>16)</sup> Ordinar. 54 im Urfunbenbuch I, 163.

<sup>17)</sup> Degebingsbuch ber Alissabt III, zu 1407 Nr. 1, ber Reuftadt II, sol. 74. 75.

iber ober Provisoren. Die altesten bis jest bekannten gehören br 1306 18).

#### 4. Pas Aospital St. Thomas 1).

ie alteste diese Stiftung betreffende Rachricht gehört dem Jahre in. Damals erbaute und botirte der Rath der Altstadt "mit suter Leute", welche Almosen spendeten, namentlich der Bürger Karlsone und Giseke von Abenstedt, dicht vor dem alten Petrisahe am Stadtgraben (also auf dem Raume der Garten an der imenade) eine Capelle. Diese wurde nach ihrer Bollendung, ein vom Bischof Heinrich von Hildesheim 1333 verheißener Absgefördert haben mag, St. Thomas und Jacobus geweiht"). eichzeitig ward dort eine milbe Stiftung erbaut, in welcher arme, Berwiesene und Pilger gastliche Aufnahme sinden sollten.); auf einem Hose!), welcher nach sener Capelle gewöhnlich der Ihos genannt wurde. Arme Pilger, die nach Aachen wandern, wurden hier gespeiset, beherbergt und, wenn sie krank kamen,

Als Borfteber ber Anstalt werben genannt:

Rolef von Bortfeld und Johann von Getelbe 1306 (Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 3).

goddeshuse register nennt außerbem als erste Provisoren:

Hans Pawel 1412—1425, Corb von Beperstebt 1425—1437, Corb von Broistebt 1437—1438, Achatius Grube 1438—1448, Hennig Salge 1448—1467, Lubeke Breper 1467—1485, Bobe Scheppenstebt 1485—1487, Hermann Kulsten 1487—1494, Hennig Westfal 1494—1500, Arnb Rogel 1500—1505 und Hennig Westfal 1505—1528.

zweite Provisoren tommen bort vor:

Rolef von Detten 1412—1425, Lubeke von Gilzem 1425—1434, Heinrich von Belstebe 1434—1475, Thile vom Damm 1475—1487, Thile Botel 1487—1488, Heinrich von Ohrum 1488—1490, Ulrich Hantelmann 1490—1504, Frick Nybing 1504—1509, Dietrich Griffen 1509—1523 und Hennig Dammann 1523—1529.

Irkunden ber Stiftung befinden sich im Stadtarchiv, Abschriften in einem hriebenen Copialbuch.

lrkunde vom 2. September 1327 im Stadtarchiv Nr. 60. Degebingsbuch ibt I, S. 208 und Urkunde von 1343 im Stadtarchiv Nr. 128 und Uron 1333 bas. Nr. 81 und 79.

Die Stiftung heißt 1332 dat gasthus vor St. Peters dore im Degebings-Altstadt I, S. 161, 1339 der pellegrime hus im Degebingsbuch der Reustadt. 337 ist die Rede von der curia domus hospitum, peregrinorum et exeiner Urkunde des Stadtarchivs Nr. 75. bis zur Genesung verpstegt. Wenn Pilger von Aachen zurückkamen erhielten sie in jener Anstalt Semmeln, Bier und andere Erfrischungen Aber in berselben befand sich stets auch eine Anzahl armer Hülfsbedürf tiger, im 15. Jahrhundert auch armer Frauen, zur Verpstegung 5). De Rachlaß der dort Verstorbenen blieb nach einer Verordnung des Rather vom Jahr 1381 der Stiftung 6).

In der Capelle, deren Altar St. Thomas geweiht gemesen sein muß, befand fich ein heiliges Kreuz, vor welchem Spenden und Opfe dargebracht wurden 7). Ihre Kirchweih ward am Sonntag vor Pfingften feierlich begangen 8). Das Patronat berfelben gestand bas Cyria cussifft, welches als Patron ber Petrifirche, in beren Pfarre Die Capell lag, Ansprüche erhoben hatte, 1337 nach langerem Streite bem Rathe ber Altstadt zu . Seitbem hatte biefer in Erlebigungsfällen dem Pfart. herrn zu St. Petri einen Priefter für bie Capelle zu prasentiren, jenet aber ihn einzuführen 10). Die Capellane, von benen wir Heinrich Ropener 1388 und Jan von Zerstede 1406 kennen lernen 11), waren ver pflichtet, alle mahrend bes Gottesbienstes auf dem Altar geopferten Go ben an jenen Pfarrherrn abzuliefern; an hohen Festen mußten sie bem Gottesbienste in der Petrifirche beiwohnen, dem bortigen Pfarrer jeder zeit gestatten, in der Capelle Gottesbienst zu halten, und sich als besien Capellane ansehen 12). Aber ste mußten sich zu entschäbigen. Sie gewöhnten nun die gläubigen Beter, ihre Gaben vor bem heiligen Kreufe nieberzulegen, und nahmen biese unbebenklich für sich bin. Der barüber entstandene Streit ward erft 1358 durch Bischof Heinrich von Hilbeb heim geschlichtet. Er bestimmte, daß für die Befugniß jene Spenden p behalten bie Capelle bem Pfarrherrn ju St. Petri eine Gelbentichabis gung von acht Mark Silber zu geben habe 18).

<sup>5)</sup> Sad, Alterthümer, S. 59. 60.

<sup>6)</sup> Copialbuch ber Stiftung fol. 5.

<sup>· 7)</sup> Urlunde bes Stadtarchive Nr. 189 von 1358.

<sup>8)</sup> Shigtbot S. 251.

<sup>9)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Rr. 75.

<sup>10)</sup> Urkunde ber Martinikirche Rr. 58; vergl. Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 208, gebruckt bei Sack, Alterthümer, S. 55.

<sup>11)</sup> Copialbuch des Rathes II, fol. 891 und Urkunde ber Martinikirche Rr. 107.

<sup>12)</sup> Urfunde bes Stabtardivs Rr. 75 und urfundliche Rachricht von 1344 bei Sad, Alterthilmer, S. 52.

<sup>13)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs 92r. 189.

) diese Stiftung erwarb sich seit 1330 burch Schenkung ober nalig einen nicht unbedeutenben Grundbefig. Einen neben bem genen Garten erwarb sie um 1330 pfandweise vom Cyriacus. Einen Hof mit einer Hufe Landes zu Hallendorf (Hebelenfaufte ste 1331 von den Brüdern Johann und Gerbert von m 15), 1333 noch zwei Höfe mit zwei Hufen baselbst von den bes Ritters Johann von Salbern 16), brei Höfe in Oftgle-Denstorf mit zehn Hufen Landes vom Kloster Katelnburg Im Jahre 1337 wird einer Schenfung bes Burgers und 8 Hennig Karlsope gebacht, welcher ber Capelle zwei Höfe zu am Elme ichenfte, zu benen funf hufen Lanbes gehörten 18). ofter Katelnburg erwarb das Hospital 1339 das Eigenthum ufen auf bem Glinderfelbe bei Lamme, welche bie Familie von it von jenem Klofter zu Lehn gehabt zu haben scheint. Diese bamals auf jenen Besit, übergab ihn ber Stiftung und übernoch acht Morgen eigenes Land baselbst 19). Drei eigene Hufen heim, bisher im Besty bes Benefe von Strobefe, verkaufte r Vormund der Strobefschen Kinder, Bernd Kahle, an das ). Drei Höfe und brei Hufen zu Hallendorf, auf welche die haft bereits 1332 erworben mar, famen 1340 in den Besit ung, wahrscheinlich burch ben Tob Ulriche von Hallenborf 21); n Hof und eine Hufe baselbst verkaufte ihr 1341 Herwig von Auf Bitten bes Ritters Jan von Ambleben überwies nrab von Wernigerobe dem Spital 1343 zwei Höfe und 11/2 n Rapelftodheim 28) und in bemfelben Jahre verkaufte bie Faeffens der Anstalt einen Hof und zwei Hufen zu Obersickte, ste von den Edlen zu Meynersem zu Lehn getragen 24). 1345

Irfunde bas. Nr. 65.

•

Irfunden bas. Nr. 72. 76.

Irtunben baf. Nr. 82. 83.

Lovialbuch von St. Thomas, fol. 28.

Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 208.

Irkunden bes Stadtarchivs Nr. 95. 96 und Degebingsbuch ber Altstadt I, 228.

Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 233.

Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 161. 255.

Degebingebuch bes Hagens I, fol. 25.

Artunben bes Stabtardivs Nr. 124. 125.

Urtunben bas. Nr. 126. 127.

e, Gefdicte Braunichweigs.

ward ein Hof zu Engelnstebt mit zwei Hufen der Familie von Gaben, stedt und bem Kloster Stederburg abgefauft 25); mehrere Höfe zu Bungenstebt mit sechs Hufen Landes erwarb bas Spital 1345 vom Kloster Heiningen durch Rauf 26), ebenso noch eine Hofftelle baselbst und einen Hof in Halchter 1346 von ber Familie von Affeburg 27). 1352 fauste das Spital einen Hof mit einer Köthe und vier Hufen zu Hallenberf vom Anappen Heinrich von Herlingberg 28), vom Ritter Wilhelm von Sambleben 1353 vier Hufen zu Rautheim 29); 1357 schenkten bie Geschwister von Wendessen eine halbe Hufe auf dem Bungenstedter Felde 80), 1358 Thile Döring die Hälfte des zwischen Bevenrode und Waggum belegenen Sündernholzes 81). An Dietrich von Reindorf gab das Spital einiges Land zu Ohrum und erhielt dafür 31/2 Morgen zu Bungen stebt &2), von Herzog Magnus bem Jungeren bekam es 1371 vier Hufen zu Wendessen zum Geschenk 28) und von Hermann von Bechelbe erfaust ce 1380 den halben Zehnten zu Köchingen \*4), 1395 erwarb es neun Morgen Land vor dem Hohen, und Michaelisthore, die ihm eine jähr liche Pacht von 68 Schillingen einbrachten 85). Aus Häusern, Gärten und Ländereien hatte die Stiftung damals nicht unbedeutende Einnah men an Zins, allein aus bem Gebiete ber Altstadt soll sie um 1400 über 7 Mark und 2 Pfund Zins einzunehmen gehabt haben 86). Im 15. Jahrhundert kamen nur wenige neue Erwerbungen bazu. 1413 kaufte es von Hans von Bornum einen Hof und eine Hufe zu Dete tum 87), 1414 von ben Brübern Hennig, Ludeke und Hans Rehbein eine Mark Jahresrente aus zwei Hufen zu Winnigstebt 88) unb 1416

<sup>25)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Nr. 132. 133.

<sup>26)</sup> Urfunde bas. Nr. 134.

<sup>27)</sup> Urtunden das. Dr. 138. 139 und in Subendorf, Urtunbenbuch II. 102.

<sup>28)</sup> Urfunden das. Nr. 163. 164.

<sup>29)</sup> Urkunden das. Nr. 166. 167.

<sup>30)</sup> Urfunde bas. Nr. 175.

<sup>31)</sup> Urkunde bas. Nr. 188.

<sup>32)</sup> Urfunde bas. Nr. 229.

<sup>33)</sup> Urfunden der Martinikirche Nr. 78, 107.

<sup>34)</sup> Urfunde bes Stadtarchive Rr. 321.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1395, Nr. 208.

<sup>36)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, Nr. 348. 367. 393 und Sack, Alteribuch mer, S. 57.

<sup>37)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Dr. 519.

<sup>38)</sup> Urtunden bas. Nr. 522-524.

Eylard von der Heyde die beiden Goldschmiedshusen zu Denstorf 39). belief sich die Summe der dem Spital gehörigen Grundstücke, so es sich nachweisen läßt, auf nahe an 60 Husen Landes. Daß es hiesigen Rathe nicht unbedeutende Capitalien namentlich im 15. hundert anlegte, zu einer Zeit, wo man die Erwerbung von Grunden nicht mehr mit dem früheren Eiser betrieb, zeigen die Copialer des Rathes und der Stiftung 40).

Auch ihre Verwaltung war zwei vom Rath der Altstadt ernann= Bormündern oder Provisoren und dem von ihnen erwählten und Rath bestätigten Hosmeister anvertraut. Ihre Stellung war dies wie am Marienhospitale 41).

<sup>19)</sup> Urfunbe bas. Nr. 548.

O) Copialbuch bes Rathes III, fol. 17 1. 22. 72. 80 1 und 117 1 und Copialver Stiftung, fol. 110—114.

<sup>1)</sup> Ordinar. 53 im Urtunbenbuch I, 163. Die bekannt geworbenen Provisoer Stiftung waren:

Goswin von Abenstebt 1332 (Urfunden bes Stadtarchivs Rr. 65. 76).

Neben ihm scheint Ulrich von Hallenborf 1331 (Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 72) Borsteher ber Anstalt gewesen zu sein.

Hennig Karlsope und Hennig Wiehe 1341 (Sack, Alterthümer, S. 62). Hennig Karlsope und Albert von Lesse 1345 (Urkunden des Stadtarchivs Nr. 134. 138).

Wittefind Mor und Albert von Lesse 1352 (Urfunde bas. Nr. 163).

Heinrich Zerstelding, Johann von Hallendorf und Conrad Berneberg 1358 (Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 189).

Thile von Kalve und Hennig Beltmann 1394 und 1406 (Degebingsbuch bes Hagens II, 9 und Urtunde ber Martinitirche Nr. 107).

Das Register ber Gotteshäuser neunt als Provisoren:
Sermann von Bechelbe —1417, Wasmod von Kemme 1417—1418, Reinnede von Holle 1418—1425, Rolef Hohof 1425—1437, Albert von Bansleve 1437—1438, Cord von Scheppenstedt 1438—1440, Cord Meynerbes 1440—1441, Cord von Kalve 1441—1456, Bernd vom Damm 1456—1462, Hermann von Gustedt 1462—1483, Cord von Hübbesum 1483—1487, Thile vom Damm 1487—1491, Hilbrecht Hilbrechtes 1491—1496, Ebert Gustedt 1496—1504, Lubolf Boben 1504—1516 und Bartold Lindemann 1516—1527.

Reben jenen werben bort als Provisoren genannt:

Lubeger Meyer —1423, Werner von Lafferde 1423—1465, Hans von Holle 1465—1472, Bodo Glümer 1472—1479, Heinrich von Lafferde 1479—1487, Ulrich Grashof 1487—1490, Hermann Engelnstedt 1490—1491, Lubele Elze 1491—1507, Thile Lesse 1507—1526 und Hans Engelnstedt seit 1526.

#### 5. Pas Hospital St. Iodoci 1).

Diese Wohlthätigkeitsanstalt entstand in Folge der verheerenden Pest von 1350. Die Noth scheint damals so groß gewesen zu sein, daß Kranke und Sterbende, welchen die vorhandenen Hospitäler kein Obbach gewähren konnten, auf den Straßen umherlagen. Das veranslasste 1351 mehrere wohlhabende Bürger zur Begründung dieses Hosspitals. Dort sollten die armen Leute, welche obbachslos auf der Straße liegend gefunden wurden, aufgenommen und umsonst verpstegt werden. Wenn deren zu viele wären, sollte man wenigstens die Aermsten und Kränksten aufnehmen. Die Geheilten wurden entlassen, um Kranken, die größere Noth litten, Plas zu machen?).

Dies Hospital ward auf einem freien Plate vor dem inneren Wendenthore neben dem äußeren Stadtgraben, also auf dem Raum der jetzigen Wallpromenade, erbaut. 1450 befanden sich in demselben zwanzig arme Leute. Mit dem Hospital soll, wahrscheinlich schon seit der ersten Einrichtung, ein Beguinenhaus in Verbindung gebracht sein, des sewohnerinnen die Pflege der Hülfsbedürftigen zur Pflicht gemacht war. 4).

Mit dem Hospital war seit seiner Gründung eine Capelle verbunden. Als ihr Bau 1351 begonnen war, kaufte der Rath im Hagen zur Dotirung einen Hof zu Groß-Lafferde mit zwei Husen Landes von Hartmann, dem Abt des Michaelisklosters zu Hildesheim<sup>5</sup>). Der Bauder Capelle, zu welchem bereits 1353 von Ludeke Lente ein Legat vermacht wurde<sup>6</sup>), scheint 1358 beendet zu sein. Damals ward sie St. Autor, St. Jodocus, St. Margarethe und anderen Heiligen geweiht und ihr Margarethenaltar einem Priester überwiesen<sup>7</sup>), welchem ein Schüler beim Gottesdienste half. Diesen nahm der Pfarrer zu St. Katharinen an, wie es scheint, auf Präsentation des Raths im Hagen. Dieser Priester erhielt jährlich eine Mark und freie Wohnung auf dem

<sup>1)</sup> Bobe im Br. Magazin 1831, S. 610 fig.

<sup>2)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 63.

<sup>3)</sup> Br. Anzeigen 1747, S. 1899.

<sup>4)</sup> Br. Magazin 1831, S. 613.

<sup>5)</sup> Urtunde in Rehtmeiere Rirchenhistorie I, Beil. S. 139.

<sup>6)</sup> Degebingsbuch bes Bagens I, fol. 68.

<sup>7)</sup> Priester waren bort Corb Kahle bis 1394, Johann Lessen seit 1894. Deger dingsbuch des Hagens II, 13.

Katharinenpfarrhofe; täglich las er Messe und half dem Pfarrer zu St. Katharinen bei gottesdienstlichen Functionen gleich einem Capellan. Die nach der Messe auf dem Altar der Capelle niedergelegten Spenden kamen dem Pfarrherrn zu St. Katharinen zu, andere wurden zum Besten der Capelle verwandt, welcher auch die Einfünfte aus Großelsafferde zus kamen. Degen eine Entschädigung gaben ihr die Provisoren der Kascharinenkirche sogar den zum Gottesdienste nöthigen Wein sammt Licht; um Dienstag nach Pfingsten, wenn St. Jodocus Fest geseiert ward, und zur Kirchweih am Sonntag vor dem Margarethentage ließ der Opsermann jener Kirche die Glocken läuten.

Da diese Stiftung keinen bedeutenden Grundbesit hatte, so wurde ie in Testamenten und sonftigen Bermächtnissen öftere bebacht. Die so efammelten Gelber wurden entweber beim Rathe ober an Bürgerhäuun zinsbar belegt 10). Der Rath bewilligte ber Stiftung 1390 bie 540ff und Zollfreiheit in ber Stadt 11). Von sonstigen Bermächtiffen an dieselbe kennen wir nur einige. Hermann Aniestedt vermachte ur 1402 eine jährliche Einnahme von 65 Scheffel Roggen und beimmte, daß davon ben armen Bewohnern berselben jeden Freitag bemmeln gegeben werden sollten, 1404 feste er noch ein Capital aus, on beffen Zinsen "man das Getrank ber Armen beffern sollte" 12). ine sehr nütliche Stiftung begründete daselbst 1450 Elisabeth, Luder llochorfts Wittwe. Sie sette in ihrem Testamente eine bedeutende jumme Geldes aus, von beren Zinsen alle vier Wochen 36 armen Rannern und Frauen ein freies Bab im Stoben bes Hospitals bereis t und dann "ein redlich Effen mit Bufoft und Bier" gegeben werden Mte. Mit dem bafür ausgesetzten Capitale kauften die Provisoren ein liertheil bes Zehntens zu Timmerlah und eine Jahrestente von einer Rarf in der Fischerei zu Wenden 18).

<sup>8)</sup> Urkunde von 1358 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 140 und egedingsbuch bes Hagens I, fol. 91.

<sup>9)</sup> Urkunde von 1360 im Degebingsbuch des Hagens I, fol. 102 und Shigt-

<sup>10)</sup> Copialbuch bes Rathes III, fol. 104 und V, fol. 2 . Degebingsbuch bes agens I, fol. 134 und II, S. 36. 53. 64. 69. 130. 136. 164. 180. 207. 233 ib öfter.

<sup>11)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 176.

<sup>12)</sup> Degebingebuch bes Bagens II, S. 90. 110.

<sup>13)</sup> Urfunde in ben Br. Anzeigen 1747, S. 1897 fig.

Gemeinsam mit der Katharinenkirche gehörte diesem Spital 1506 noch ein Bau- oder Ackerhof in Salder 14). Sein Vermögen verwalteten zwei vom Rath des Hagens ernannte Provisoren 15), unter denen ein Hosmeister stand, der den Haushalt leitete 16).

6. Kleinere Spitäler waren endlich noch das 1432 urfundlich erwähnte Hospital der Armen auf dem Werder <sup>17</sup>), von dem weiter nichts befannt ist, und das zur Pflege ermüdeter Wallfahrer und Pillger um 1479 erbaute Hospital St. Elisabeth, welches dicht vor dem alten Fallersleberthore zwischen der Stadtmauer und dem Stadtgraden lag und später eine Verforgungsanstalt für alte Frauen geworden ist <sup>18</sup>). Mit diesem Hospital scheint auch eine Capelle verbunden gewesen zu sein, an welcher ein Capellan den Gottesdienst versehen haben soll <sup>19</sup>). Dieser Anstalt standen zwei Provisoren vor. Als solche sind in der Zeit vor der Resormation in der goddeshuse register genannt Hand Elers 1514—1533 und Hennig Schulte 1522—1528.

## 3. Die Beguinenhäuser.

Die freien Bereine, welche in den Riederlanden einzelne Frauen schon im 11. Jahrhundert für Werke der Barmhetzigkeit gebildet hatten, fanden in unserer Stadt am Ende des 13. Jahrhunderts Eingang. Damals scheinen auch hier fromme Jungfrauen und Wittwen, denen das Klosterleben nicht zusagte oder die wegen Armuth die Einkleidung als Nonnen nicht erlangen konnten, zur Beobachtung eines züchtigen,

<sup>14)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Nr. 1230.

<sup>15)</sup> Befannt find aus der goddeshuse register: Hermann Hornburg 1518, Lubeke Camman und Hennig Webekind von 1518 bis zum Reformationsjahr 1528.

<sup>16)</sup> Ordinar. 70 im Urtunbenbuch I, S. 166.

<sup>17)</sup> Copialbuch des Rathes III, fol. 121 1. Dies scheint bas Hospital S. Antonii und Christophori zu sein. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 220.

<sup>18)</sup> Urkundliche Mittheilung bei Sack, Alterthümer, S. 60 und Bobe im Br. Magazin 1831, S. 621. Shigtbot S. 254.

<sup>19)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 228.

eingezogenen und gottseligen Wandels zusammengetreten zu sein, ohne sich den Klostergelübben zu unterwerfen. Die Vereine solcher Schwestern, die man Beguinen nannte, widmeten sich zugleich der Verpstegung der Amen und Kranken. Wir haben bereits an mehreren Hospitälern dieselbst solche Beguinen oder Klausnerinnen gefunden. Aber auch sine Kücksicht auf Krankenpstege wurden hier seit Ende des 13. Jahr- junderts mehrere Beguinenhäuser errichtet, welche Versorgungsanstalten ik hülfsbedürftige Jungfrauen und Wittwen waren und wegen des lösserlichen Lebens ihrer Bewohnerinnen auch wohl Convente genannt verden.

- Das Betri-Beguinenhaus, am Betrifirchhofe und ber 1. tangenstraße belegen, ist die alteste bieser Anstalten. Sie wurde 1290 un Johann Faber von Monstebe begründet. Er gab haus und Hof mit allem Zubehör, wie es scheint durch ein testamentarisches Bermachtniß, zwölf hulfsbeburftigen Frauenspersonen, bie zu einer Schwes derschaft vereinigt wurden, zur Wohnung. Dabei bestimmte er, daß niejenige Schwester bas Haus verlassen solle, welche burch Unkeuschheit, Diebstahl, Widersetlichkeit, Ungehorsam, unordentlichen Lebenswandel and Zankerei ein Aergerniß gebe. Aufgenommen werden follten nur Frauenzimmer von gutem Rufe, die Aufnahme erfolgte nur, wenn die Somesterschaft bamit einverstanden war. Auf solche Grundsätze hin mbeilte Bischof Siegfried von Hildesheim der Anstalt 1290 seine Be-Migung 2). Obgleich dieselbe im Bereich der Andreaspfarre belegen war, so erhielten ihre Bewohnerinnen, benen ber Weg nach ihrer entlegenen Pfarrkirche wohl oft recht beschwerlich werden mochte, durch eine Uebereinkunft ber Pfarrherren zu St. Andreas und St. Petrus 1330 bie Erlaubniß, zum Gottesbienste in bie nahe Petrifirche geben m burfen . Db bie Anstalt in Folge von Schenkungen bereits im Mittelalter dahin erweitert ward, daß zwanzig Personen in sie aufge= nommen werden konnten, ist nicht zu ermitteln 4).
- 2. Der alte Convent, welcher noch jest hinter den Brübern n dem Hause Nr. 45 sich befindet, war bereits 1316 vorhanden 5).

<sup>1)</sup> Bobe, Br. Magazin 1831, S. 625 fig.

<sup>2)</sup> Urfunde bei Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 61.

<sup>3)</sup> Urfunbliche Nachricht bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 217.

<sup>4)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, S. 218.

<sup>5)</sup> Degebingsbuch ber Reuftabt II, S. 2 und ber Altstadt I, S. 128.

Frauen konnten sich in diese Stiftung einkaufen, verloren aber ihre Stelle, sobald sie der Unkeuschheit überführt wurden .

- 3. Der St. Annenconvent ist eine Stiftung der Familie von Beltheim. Rämlich am 19. Rovember 1326 überließ Ritter Ludolf von Beltheim den 1312 von ihm erfausten in der Burg belegenen Hostheil neben dem Küchenhose "armen Leuten zu einer ewigen Bohnung"?). Nach bessen Tode erlangte seine Wittwe Mathilde, das Herzog Otto der Milde die Anstalt dem Dechanten des Blassusstisse zur schrieden Obhut übertrug. Seiner Aussicht sollten die dort lebenden armen und gebrechlichen Frauen unterworsen sein, er sollte die Bertheilung der Almosen anordnen und die eröffneten Stellen wieden besetehen. Bei ihr soll auch eine von den Mönchen des Klosters Marrienthal erbaute Annencapelle gestanden haben, deren Kirchweih au Sonntag vor Simon und Juda geseiert zu werden pstegte.
- 4. Der neue Convent lag hinter den Brüdern dem Franziske nerkloster gegenüber dicht neben dem nachmaligen Lessenconvent. Er wird 1331 zuerst erwähnt 11). Auch in dieser Anstalt waren Beguinen 12).
- 5. Den Lessen convent stiftete neben dem neuen Convent Albrecht von Lesse 1353, indem er sein Haus achtzehn armen Jungsfrauen zur Wohnung bestimmte. Diesen standen zwei Meisterinnen vor, gewöhnlich die ältesten und erfahrensten aus der Schwesterschast. Sie hatten das Recht, solche Schwestern, die ihnen nicht bequem waren, auszuweisen. Die Hinterlassenschaft der in dem Convent Gestorbenen versiel der Anstalt 18).
- 6. Das Dammsche Beguinenhaus stiftete nach bem Willen Bertrams vom Damm bessen Sohn Achatius in einem kleinen neben

<sup>6)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 172.

<sup>7)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Suppl. S. 59.

<sup>8)</sup> Urfunde bas. S. 60.

<sup>9)</sup> Shigtbot S. 258.

<sup>10)</sup> Degebingsbuch bes Sacks II, ju 1407, Nr. 22 und ju 1408, Nr. 7.

<sup>11)</sup> Degebingsbuch bes Sack I, S. 5.

<sup>12)</sup> Degebingsbuch bes Sads I, S. 50.

<sup>13)</sup> Degebingsbuch bes Sack I, S. 67. 133.

dem alten Convente belegenen Hause, damit man in demselben zu ewisen Zeiten einen oder zwei arme Menschen beherberge 14).

Ebenfalls im Mittelalter entstanden ist noch ein bereits 1402 werhandener am Schilde in der Altenwif belegener Convent 15), serner in Beguinenhaus auf dem Werder, welchem 1520—1528 Christian Brovemoller und Hans Fricke als Provisoren vorstanden, wie der zoddeshuse register melbet.

Dem Mittelalter scheinen endlich noch ihre Entstehung zu versanken: der große Convent, welchen die Familie von Damm in indekannter Zeit am jezigen Bankplaße im Hause Nr. 466 stiftete und ur Berpstegung von zwölf Beguinen bestimmte 17); sodann der Husebosselsche Convent, hinter den Brüdern dem Grashose gegensiber belegen und für zwanzig Beguinen bestimmt 16), vielleicht idensisch mit dem Neuen Convente. Alt ist ohne Zweisel auch das Beguissenhaus, welches Autor Giebel auf dem Werder für fünf Personen listete und der St. Annenconvent oder der kleine Convent daselbst, ur Aufnahme von zehn hülfsbedürftigen Personen eingerichtet 18). Ueber us Alter der beiden Beguinenhäuser im Herrendorse in Nr. 2369 und in Nr. 2365, in denen zehn resp. sechs Personen Untersommen sinden, ist bis jest nichts Genaueres bekannt 19).

Jum Schluß haben wir noch einer Brüderschaft zu gebenken, welche 1473 bei Gelegenheit einer verheerenden Pest hier Aufnahme fand, da ke bereit war, den Kranken in jener Noth die nöthige Pslege und Bartung zu widmen und die Todten zu bestatten. Dies waren die Zellbrüder, Trollbrüder oder auch Lollharden von ihrem leisen Todtengesange und Aleriusbrüder nach ihrem Schutheiligen benannt. Auf dem Damme der Mühle (jett Münze) gegenüber täumte man ihnen ein Haus ein (S. 238), welches noch jett das Aleriuspslegehaus genannt wird. Dort hatten sie eine St. Alerius

<sup>14)</sup> Urfunde bes Stabtarcivs Nr. 434.

<sup>15)</sup> Rämmereibuch ber Altenwit, fol. 41.

<sup>16)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 216.

<sup>17)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 219 und Bobe, Stadtverwaltung 4, 3. 10.

<sup>18)</sup> Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 223. Bobe, Stabtverwaltung 4, S. 15 und 10.

<sup>19)</sup> Bobe, Stadtverwaltung 4, S. 22 und 24.

geweihte Capelle, deren Kirchweih am Sonntag Quasimodogeniti gehal ten ward <sup>20</sup>). Bis zur Reformation setzte die Brüderschaft die Verpste gung armer Kranken fort; mit Ulrich Unverzagt, ihrem letzten Pre diger und Vorsteher, starb die Brüderschaft in den Zeiten der Reformation aus, und das Alexiushaus erhielt eine andere Verwendung <sup>21</sup>).

<sup>20)</sup> Shigtbot S. 252.

<sup>21)</sup> Bobe im Br. Magazin 1831, S. 623 fig.

# VII. Gewerbe und Handel 1).

#### 1. Die Gilben und Innungen.

Wo wie hier ein Ort um eine Fürstenburg entstand, ba fanden sich ohne Zweifel balb nachher schon Leute ein, welche ben Bewohnern ber Burg und bes ringeumher entstehenden Ortes die nothigsten Lebensbedürfnisse zu beschaffen bereit waren. Gleich ben Villen Karls des Großen mag auch die Villa Brunswif schon im 11. Jahrhundert ein Sit der Gewerke geworben sein, welche für Wohnung, Rahrung und Rleidung forgten 2). Bon der Thätigkeit der Bauhandwerker hiefelbst in jener frühen Zeit zeugen die Kirchenbauten seit 1030 und ber aumalig fortschreitende Anban auf bem Stadtareale. Auch die für Rahrung, Kleidung und sonstigen Lebensbedarf sorgenden Handwerker werben hier vorhanden gewesen sein, sobald sich eine größere Anzahl von Bewohnern zusammengefunden hatte. Daß bies bereits im 11. Jahrhundert der Fall war, zeigt der Umstand, daß bereits vor 1100 hieselbst mehrere Gotteshäuser entstanden. Um 1157 war hier schon ein geordneter Marktverkehr im Gange; auf Marktbanken murben Erdeugniffe ber Gewerbsleute feilgeboten, ein Umstand, welcher barthut, daß die Gewerbe bereits eine gewisse Ausbildung erreicht hatten ). Als Heinrich der Löwe das Recht verliehen hatte, daß Jeder, der Jahr und Tag in der Stadt gelebt habe, ohne als Leibeigner in Anspruch

<sup>1)</sup> Sack, "Handel und Gewerbe ber Bewohner Brannschweigs in älteren Zeisten" in bessen Alterthümern, S. 83-150.

<sup>2)</sup> Sillmann, Stäbtewesen I, S. 319 fig.

<sup>3)</sup> Urtunde von 1157 bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 51-53.

genommen zu sein, als Freier gelten solle<sup>4</sup>), mag die Bevölferung in der befestigten Stadt rasch zugenommen haben. Dadurch aber wurde die Nachfrage nach Wohnungen, Lebensmitteln, Kleidung und Haustrath immer bedeutender. Dieses, der Handelsverkehr nach Bremen und Lüneburg<sup>5</sup>) und die Baulust Heinrichs des Löwen bewirkten ein weiteres Aufblühen der hiesigen Gewerke gegen Ende des 12. Jahrhunderts.

So mag um 1200 bie anfangs kleine Jahl ber Gewerbsteute sich bedeutend vermehrt haben. Wohlstand und Freiheit erzeugte in ihnen Selbstgefühl, und der Wunsch jene Güter zu erhalten führte schon de mals zu jenem dem Mittelalter eigenthümlichen Streben, sich in gewerdliche Corporationen zu einigen, d. h. Gilden und Innungen zu bilden. Denn nur durch den Schutz solcher Vereinigungen ward den Erzeugenissen des Gewerbsteißes der nöthige Absatz gesichert ), nur so mocht des freien Mannes Recht und Psticht die Wassen zu tragen wieder errungen und demnächst Theilnahme an der Regierung der Stadtgemeinde gewonnen oder erkämpst werden können. Gewöhnlich waren jene Corporationen trotz gewisser Abgaben an die Herrschaft ansangen nur geduldet ); erst wenn sie eine Zeit lang bestanden hatten, pstegten sie die rechtliche Anerkennung des längst bestehenden Zustandes zu er langen.

So mögen auch hier die Anfänge und Keime jener Vereinigungen bereits unter Heinrich dem Löwen, wenn nicht noch früher, vorhanden gewesen sein; die rechtliche Anerkennung erhielten sie, wie es scheint, erst von seinem Sohne Otto IV. Das Stadtrecht aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts §. 1958) verordnet: "Die Innung soll bestehen, wie zu Kaiser Ottos Zeiten." Demnach scheint Otto IV. es gewesen zu sein, welcher den hiesigen Gewerbtreibenden das Innungsrecht wo nicht verlieh, so doch endgültig ordnete.

Da nur Mitglieder der Innung die von den Gewerbsgenossen zu fertigenden Waaren arbeiten und verkaufen durften, so sicherte allein die Zugehörigkeit zu ihr den Absatz der gefertigten Waaren und das

<sup>4)</sup> Jura Indaginis §. 9 im Urtunbenbuch I, S. 2.

<sup>5)</sup> Jura Indaginis §. 2. 16 bas.

<sup>6)</sup> Eine Urkunde von 1240 spricht von der gratia vendendi, quae vulgariter dicitur inninge. Urkundenbuch I, S. 9.

<sup>7)</sup> Bullmann, Stäbtemesen I, S. 319 und Bartholb, Stäbte I, S. 148.

<sup>8)</sup> Urtundenbuch I, S. 117.

Recht, sie in öffentlichen Verkaufslocalen feil zu halten?). Gleichzeitig verden sich auch die mehr vom Handel lebenden Bürger zu solchen Corsorationen geeinigt haben, um etwaige Handelsstreitigkeiten von sachs mbigen Mitbürgern vor der Gilde entscheiben zu lassen <sup>10</sup>).

Diese von Otto IV. gestatteten Einigungen bildeten sich hier im 3. und zu Anfang bes 14. Jahrhunderts allmälig weiter aus. Die nfangs einfachen Bestimmungen erweiterten sich mehr und mehr. Rach m altesten Anordnungen 11) burfte sich "Niemand einer Innung ober nes Sandwerks unterwinden", wenn er nicht von ben Meistern und bewerksgenoffen aufgenommen war. Aus bem Innungsbriefe ber loldschmiede von 1231 12) ist zu ersehen, daß für die Aufnahme Geihren zu entrichten waren, welche theils an den Rath, theils an die nnungsmeister gezahlt wurden, aber auch in Naturalien, wie Korn nb Bache, bestanden 18). Eine ber Hauptbedingungen zur Aufnahme ar im 14. Jahrhundert eheliche Geburt; unehelich Geborene nahm an in feine hiesige Gilbe auf. Der Aufzunehmenbe muffte ferner eine eit lang bei einem Innungsmeister gelernt und gearbeitet haben 14); igegen ift von ber Anfertigung eines Meisterstücks noch feine Rebe. spater verlangte man auch, bag ber aufzunehmenbe Gilbegenog Burger i 15). Fremde erlangten bie Aufnahme gewöhnlich nur, wenn sie Veridgen hatten und fich mit der Wittwe oder Tochter eines hiefigen Inungemeistere rerheiratheten 16). Diese Einrichtung sette ber Concurmy vernünftige Schranken und sicherte ben anerkannten Meistern ihr usfommen.

Unfähig zur Aufnahme waren Alle, welche undeutscher, namentlich

<sup>9)</sup> Bullmann, Städtemefen 1, S. 318.

<sup>10)</sup> Bullmann, Stäbtemefen I, S. 322.

<sup>11)</sup> Ottonisches Stadtrecht §. 55 im Urkundenbuch I, S. 7.

<sup>12)</sup> Urfundenbuch I, S. 8.

<sup>13)</sup> Wer in die Innung der Gerber und Schuhmacher aufgenommen sein wollte, wenn er nicht eines Meisters Sohn war, eine Mark an den Rath und drei tark an die Gilbebrüder. Degedingsbuch der Altstadt II, fol. 31. Weitere Beisiele bei Sack, Alterthümer, S. 140.

<sup>14)</sup> Uebereinkunft ber Beckenschläger mit dem Rathe der Neustadt vom Jahre 188 im Degedingsbuch der Neustadt I, fol. 13 1. §. 6. 8.

<sup>15)</sup> Stabtrecht §. 202 im Urfunbenbuch I, S. 117.

<sup>16)</sup> Degebingsbuch ber Reustabt I, fol. 14. §. 1 und Degebingsbuch ber Altibt II, fol. 32.

flavischer Abkunft, Liten ober Unfreie, Söhne von Müllern, Schäfem, Leinwebern <sup>17</sup>), von Barbieren, Zöllnern, Babern, Bütteln und Pfeisern waren <sup>18</sup>); benn sie hielt das Vorurtheil für nicht volltommen ehrenhast Wer etwas that, wodurch er seine Ehre verlor, verlor auch sein Gilder recht <sup>19</sup>), dessen Verlust jedoch nur durch einen Spruch der Gildegeschwores nen erkannt werden konnte <sup>20</sup>). Hinsichtlich der unehelich Geborenen, die anfangs gildeunfähig waren, schwankt später die Praxis. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts konnten sie aufgenommen werden, wenn sie gut hielten. Später 1446 waren sie wieder gildeunfähig <sup>21</sup>).

Ueber die Organisation der hiesigen Gilben, welche nur mit Bewilligung des Rathes errichtet werden durften 22), wissen wir Folgendes. Zede Gilbe hatte Gildemeister zu Vorstehern, deren Zahl sich nach der Zahl der Weichbilder gerichtet zu haben scheint, in denn Gildegenossen wohnten 23). Sie wurden sährlich von der Gilde gewählt und hatten zu schwören, daß sie ihrer Gilde recht vorstehen, dem Rathe beistehen und die Einigkeit in der Stadt erhalten helsen wollten 24). Seit alter Zeit war es ihnen zur Pflicht gemacht, Streitigkeiten in der Gilde zu schlichten und Ungehörigkeiten zu strasen; salls sich ein Gildegenoß ihrem Ausspruch nicht fügte, so überwiesen sie die Sache anfangs dem herzoglichen Vogt, später auch wohl an den Rath 25). An diesen hatten sie einen bestimmten Antheil der Gildeeinnahmen abzuliesern, gewöhnlich war es ein Drittel oder ein Viertel 26).

Bur Besprechung ihrer Angelegenheiten hielt jede Gilbe jährlich mehrere Zusammenkunfte, Morgensprachen genannt, über beren Einrich

<sup>17)</sup> Urfunde von 1384 im Copialbuch bes Rathes II, fol. 29.

<sup>18)</sup> Golbschmiebeordnung von 1483 bei Gad, Alterthümer, S. 103.

<sup>19)</sup> Stadtrecht §. 68 im Urkundenbuch I, S. 24 und Stadtrecht §. 201 bas. I, S. 117.

<sup>20)</sup> Stabtrecht §. 205 bas. I, S. 118.

<sup>21)</sup> Stabtrecht §. 200 bas. I, S. 117. Gebenkbuch II, fol. 49. Bergl. Sack, Alterthümer, S. 103.

<sup>22)</sup> Stabtrecht §. 199 im Urfunbenbuch I, S. 117.

<sup>23)</sup> Stabtrecht §. 203 das. I, S. 118.

<sup>24)</sup> Eibe §. 3 im Urkundenbuch I, S. 50 und Stadtrecht §. 196 bas. S. 117.

<sup>25)</sup> Urkunde von 1268 im Urkundenbuch I, S. 14 und Stadtrecht §. 18 bas. I, S. 104. Urkunde des Stadtarchivs Nr. 69.

<sup>26)</sup> Die Leinweber lieferten "ben vierten Pfennig", die Bedenschläger "ben britten Pfennig" an den Rath. Urkunde des Stadtarchivs Rr. 69 von 1330 und Urkunde im Degedingsbuch der Neustadt I, fol. 13. §. 7.

aus ungebruckten Quellen Folgendes bekannt ist 27). Der Morache pflegte in einer Kirche an einem bestimmten Altare ein Gotift vorherzugehen, welchem die betreffenden Gildegenoffen beiwohns In der Versammlung besprach man wichtige Angelegenheiten ber bort schlichteten bie Gilbemeister Streitigkeiten, straften und rugngehörigkeiten, nahmen neue Genoffen auf, dort endlich wurden ilbemeister alljährlich gewählt und bie in Bücher eingetragenen jesete verlesen. Wenn ein Genoß bei solcher Gelegenheit ohne ) fehlte, so verfiel er in Strafe. Dort durfte aber auch Riemand net erscheinen, weil die leicht entstehenden Streitigkeiten sonft zu einen blutigen Ausgang nahmen. Auch unpunktliches Kommen Solcher Morgensprachen hielten die meisten Gilben bestraft. brei, andere vier 28). In ihnen führte ein Gildemeister ben , er war der Worthalter der Gilbe; mit seinen Collegen saß er r Meisterbant, die übrigen Gildemeister und die Gilbegeschworenen n das Collegium gebildet zu haben, welches Streitigkeiten entund die gesetlichen Strafen verhängte, wenn Jemand Strafbares ober gewisse Verbote übertreten hatte. Wenn z. B. ein Gilbeeinen Mitmeister ober die ganze Innung vor dem Rath verklagte ort mit seiner Klage abgewiesen ward, so verfiel er in eine be-Thätlichkeiten gegen einen Mitmeister wurden mit e Strafe. Injurien mit 2½ Schillingen gebüßt. Jene Strafe hatte auch ilbebruder zu erlegen, der eine unehelich Geborene zur Frau nahm. ige Schuldner mufften auch ber Gilbecaffe bugen, wenn ber unbete Gläubiger ein Mitmeister war. Zahlten sie auch nach ber Zahlungsfrist nicht, so wurden sie bis zu erfolgter Zahlung von Rorgensprache ausgeschlossen. Wer sich bes Diebstahls ober bes ibes schuldig machte, ward aus ber Gilbe gestoßen; wer gestohle= But faufte, verlor daffelbe und zahlte obenein fünf Schilling Wer ber Leiche eines Mitmeisters nicht zu Grabe folgte, warb t, ebenso wer mit einem Gesellen (knecht) Dobbelspiel trieb ober

<sup>)</sup> Sad, Alterthilmer, S. 132 fig.

Die vier Bersammlungen pflegten auf die vier Quatember zu fallen, die orgensprachen ber Bäcker wurden 1378 gehalten am Donnerstag nach ben brei Königen, am Donnerstag nach Pfingsten und am Donnerstag nach is.

einen Gesellen in Arbeit nahm, welcher in Unfrieden von seinem vorigen Meister hieselbst geschieden war oder sich des Diebstahls schuldig gemacht hatte. Für Verheimlichung der Wahrheit nahm man einen Gewerksmeister in  $2\frac{1}{2}$  Schilling Strafe, ebenso den Gildebruder, der sich in der Kirche oder auf dem Markte unzüchtig oder unredlich benahm und so seinem Gewerbe Unehre machte <sup>29</sup>).

Die Leistungen, welche die Gilbegenossen in den Morgensprachen einzugahlen hatten, kamen theils in die Gildecasse, theils an den Gilder boten, theils an den Vogt, theils endlich an die Armen 20). Gegen Ende des Mittelalters mehrte sich die Zahl der Morgensprachen, koftspielige Gelage verbanden sich damit, denen die Behörden in der Reformationszeit beschränkend entgegentraten, indem sie "alles überstüssige Fressen und Saufen", das Sitte geworden sein mochte, strenge untersagten 21).

Bu Gilben und Innungen traten natürlich nur solche Gewerkt zusammen, die besonders wichtig waren und die von einer großen Anzahl von Meistern betrieben wurden. Nur solche Genossenschaften konnten darauf rechnen, durch ihre festgeschlossene Organisation mit der Zeit Theilnahme am Stadtregimente zu erringen. Vierzehn solcher Genossensschaften, von denen einige auch Handelsleute umfassten, hatten seit 1386 am Stadtregimente Antheil (S. 300). Seitdem waren also die hiese gen Gilden und Innungen auch politische Corporationen. Es bestanden deren im Mittelalter folgende vierzehn:

- 1) Die Gilbe ber Wandschneiber (pannicidae), b. i. ber Tuch händler en gros, bestand in Altstadt, Hagen und Reustadt, ihre Stifftungszeit ist nicht bekannt.
- 2) Die Gilbe ber Lakenmacher ober Tuchmacher bestand nur in ben drei Weichbildern Hagen, Neustadt und Altewik. Die Tuchmacher bes Hagens erhiclten ihr Gilberecht von Herzog Heinrich dem Löwen bei der Begründung jenes Weichbildes \*2), die der Altenwik 1245 von

<sup>29)</sup> Diese Beispiele sind aus einem Manuscript des verstorbenen Stadtbirecters Bobe entnommen, betitelt Kunde der Borzeit in Mittheilungen aus dem Archive ber Stadt Braunschweig II, S. 111—113.

<sup>30)</sup> Sad, Alterthilmer, S. 132 fig.

<sup>31)</sup> Sad, Alterthümer, S. 133.

<sup>32)</sup> Urtunde von 1268 im Urtundenbuch I, S. 14.

erzog Otto dem Kinde 88) und die der Neustadt 1293 von Heinrich m Wunderlichen 84).

- 3) Die Gilbe ber Lohgerber (cerdones) unb
- 4) die Gilbe der Schuhmacher (sutores) bestanden bereits 1309 n der Altstadt, dem Hagen und der Neustadt "seit alter Zeit", was Hersch genrich der Wunderliche damals anerkennt 85). 1329 vereinigten ich beide Genossenschaften zu einer Gilde, welche vier Gildemeister und sehs Gildegeschworne hatte 86). Seit 1386 war diese Doppelgilde im kathe der Altstadt und der Altenwif vertreten, im Rath des Sacs besinden sich nur Vertreter der Schuhmachergilde (S. 300).
- 5) Die Gilbe der Knochenhauer, deren Stiftungszeit unbekannt **p, tommt** urfundlich zuerst 1339 vor, wo ihre Meister mit den hiesigen Inden wegen des Fleischverkauses in Streit gerathen waren 87). Diese Vilde ist in allen Weichbildern der Stadt ziemlich gleichstark vertreten.
- 6) Der Gilbe ber Schmiede (officium fabrile) bestätigte Heinich der Wunderliche 1293 alle Rechte, welche sie "von seinen Vorsahren seit Alters" habe 38). Mit Ausnahme der Neustadt war diese Gilbe
  in den Rathscollegien aller Weichbilder vertreten (S. 300).
- 7) Die Innung der Wechsler. Ihre Stiftungszeit ist unbekannt. Sie beschränkte sich auf die Altstadt, nur da ist sie im Rathe vertreten.
- 8) Die Innung der Goldschmiede (aurifahri) bestand nur in der Altstadt, wo sie 1231 anerkannt wurde. Ihre Gilbeordnung stammt aus dem Jahre 1368 89).
- 9) Die Gilbe der Beckenschläger (bekkenwerchten), deren Etiftungszeit unbekannt ist, war seit 1386 im Rath der Neustadt versten. In diesem Weichbilde bewohnten sie schon im Anfang des 14. Ichthunderts die nach ihnen benannte Beckenwerchtenstraße 40).

<sup>33)</sup> Urtunde im Urtundenbuch I, S. 10.

<sup>34)</sup> Urtunbe bas. S. 16.

<sup>35)</sup> Urfunde bas. S. 26.

<sup>36)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 154.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt I, fol. 15 und Degebingsbuch ber Altstadt I, 232.

<sup>38)</sup> Urkunde im Urkundenbuch I, S. 17.

<sup>39)</sup> Urkunde im Urkundenbuch I, S. 8 und Gebenkbuch I, fol. 24.

<sup>40)</sup> Ein Bertrag der Schmiede und Beckenwerchten von 1311 im Degedingsuch der Altstadt I, S. 63 nennt die Letzteren, spricht aber noch nicht von einer Intung berselben. Bergl. Degedingsbuch der Neustadt I, fol. 69 zum Jahre 1326.

- 10) Die Innung der Bäcker (pistores), seit 1386 in allen Weichildern mit Ausnahme der Neustadt im Rathe vertreten, war, wie es scheint, zu Ansang des 14. Jahrhunderts vorhanden, wie eine damals mit dem gemeinen Rathe getroffene Uebereinkunft über das Gewicht des Roggenund Weizenbrotes vermuthen lässt. Die Gilbeordnung ist vom Jahr 1325 41).
- 11) Die Gilbe ber Krämer (institores) kommt urfundlich zuerk 1385 vor; doch giebt es eine viel ältere Uebereinkunft berselben mit den Schneibern, in welcher sie jedoch noch nicht als Gilbe erscheinen 49). Sie sind nur im Rath der Altstadt vertreten (S. 300).
- 12) Die Gilbe ber Schneiber (scradere ober sartores) scheim 1325 durch eine Vereinigung aller hiesigen Meister dieses Gewerket entstanden zu sein. Ihre Gilbeordnung ist 1358 erneuert 48).
- 13) Die Innung der Kürschner (korsnewerten), seit 1386 im Hagen und Sack im Rathe vertreten, ist wahrscheinlich zwischen 1325 und 1330 entstanden. Ihre Gilbeordnung ward 1446 erneuert 44).
- 14) Die Leinweber (linewever) ließen "ihr altes Recht" 1330 vor dem gemeinen Rathe aufnehmen und wurden damit als Gilde auserkannt 45).

Außer diesen Gilben, welche mit Ausnahme der Leinwebergilde seit 1386 am Rathsregimente Theil nahmen, gab es hier schon früh noch eine Menge anderer Gewerke. Aber diese waren damals entweder noch nicht in Gilben und Innungen vereinigt, oder wenn dies geschehen war, so waren sie doch nicht rathsfähig, also als solche nicht zur Theilnahme an der Stadtregierung berechtigt. Als Gewerksleute solcher Art nennen wir beispielsweise die Müller, deren Gilbestatut aus der Zeit um 1367 stammt 46), die Färber, deren Hof im Hagen angeblich schon 1283 erwähnt wird 47), die Wesserschmiede (die mezzetwarken)

<sup>41)</sup> Degebingsbuch der Neustadt I, fol. 81. Die Gilbeordnung steht im Gebenkbuch I, fol. 201.

<sup>42)</sup> Copialbuch bes Rathes II, fol. 47 und Degebingsbuch ber Altstabt I, fol. 31 1.

<sup>43)</sup> Gebenkbuch I, fol. 191 fig.

<sup>44)</sup> Gebenkbuch II, jum Jahre 1446.

<sup>45)</sup> Urtunde des Stadtarchivs Nr. 69 und Copien davon im Degedingsbuch der Neustadt I, fol. 11 und im Degedingsbuch der Altstadt S. 31 unter falschem Datum.

<sup>46)</sup> Gebenkbuch I, fol. 211.

<sup>47)</sup> Sad, Alterthilmer, S. 91.

und Hutmacher (hoetwarken), die Babstubenbesitzer (stöver) und die multer (vielleicht Brauer?) <sup>48</sup>. Die Rademacher und Stellmacher, die Wetsgerber und Handschuhmacher erscheinen als Gilden in ihren 1442 und 1446 erlassenen Gildeordnungen <sup>49</sup>), die Gropen und Apengießer waren hier vor 1400 vorhanden <sup>50</sup>), ebenso die Pulvermacher und Büchsendreher <sup>51</sup>). Die Degedingsbücher nennen serner Armbrustmacher, harnischmacher, Sattler, Gürtler, Messingschläger, Glaser, Fenstermacher, Steinhauer, Rabler, Delschläger, Maler, Zimmerleute, Bötticher, Holzschuhmacher, Ristenmacher, Kerzenmacher, Glockengießer, Pergamentmacher, Täschner, Salaunenmacher und Uhrmacher. Das Shigtbof <sup>52</sup>) endlich erwähnt noch die Futtertuchmacher, die Klippfrämer, die Innebäcker, die Schwertseger, die Sonnenkrämer, Senkler und Beutler.

# 2. Bohungen, Berkaufs, und Arbeitslocale der Gewerbsleute 1).

Manche Gewerbsleute hatten ihre Wohnungen und Arbeitslocale wir in gewissen Gegenden der Stadt aus Rücksicht theils auf ihr Gesickst, theils um der öffentlichen Wohlfahrt willen. Die Gerber und Tuchmacher z. B., die das Flusswasser nicht entbehren konnten, wohnten wir in Straßen, welche einem Odercanale nicht fern lagen; jene, wie wie jetzt, vorzugsweise auf dem Damme, welcher nach ihnen auch der Gerberdamm genannt wurde 2); diese dagegen am Wendengraben, der jetzgen nördlichen Wilhelmsstraße 3). Schmiede und andere Feuerarbeiter wehnten der Feuersgefahr willen gewöhnlich nahe an den Stadtthoren 4),

<sup>48)</sup> Diese sind genannt im Ordinarius §. 121, im Urtundenbuch I, S. 177.

<sup>49)</sup> Gebenkbuch II zu jenen Jahren.

<sup>50)</sup> Gebenkbuch II zu 1430 und I, fol. 14.

<sup>51)</sup> Degebingsbuch bes Bagens I, fol. 36 und Sad, Mterthilmer, S. 86.

<sup>52)</sup> Shigtbot S. 84 flg. 125.

<sup>1)</sup> Sad, Alterthümer, S. 112-132.

<sup>2)</sup> So z. B. 1483. Sad im Baterlänbischen Archiv 1847, S. 240.

<sup>3)</sup> Rammereibuch bes Sagens fol. 81 fig.

<sup>4)</sup> Schmiebehäuser lagen z. B. am Wenbenthor, am Fallersleberthor (Kämme-reibuch bes Hagens fol. 9. 16 1), am Magni- und Aegibienthore (Kämmereibuch ber Altenwit fol. 5 und Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 39).

in Echäusern am Ende der Straßen 5) ober an freien Plätzen 9. Die Messerschmiede bauten sich auf einem freien Raume westlich vor der Burg an; so entstand dort die Straße "vor oder bei den Messwerchten" oder "vor der Burg" 7). Die Bedenschläger oder Aupferschmiede hatten die nördlichste Straße der Neustadt nahe an der Stadtmauer und dem Stadtgraben inne, welche nach ihnen die Bedenwerchtenstraße hieß.

Auch Gewerbe anderer Art wurden wenigstens eine Zeit lang sat ausschließlich in den nach ihnen benannten Straßen betrieben. In ber jetigen Positstraße z. B. hatten die Wechsler ihre Locale, sie heißt in Mittelalter von dem in der Münzschmiede belegenen öffentlichen Bechselbüreau vor der wessele. Nach Gewerken sind ferner benannt die Schuhstraße, die Knochenhauerstraßen in der Altstadt und im Hagen, die Kannengießer z, die Weberstraße und der Hutstadt und im Hagen, dort wohnenden Hutmachern, so auch der Delschlägern. In späteren Zeiten sinden sich auf den genannten Straßen aber auch manche andere Gewerbtreibende 3).

Manche Handwerker boten ihre Waaren in ihren Häusern feil, zum Kauf lockten sie durch Ausstellung derselben hinter Schausenstern ober auf Leden, d. h. ausschlagenden Klappen, welche mit Schuppen überbaut zu werden pflegten. Andere Gewerke hatten gemeinsame Ausstände oder Verkaufshallen, meist am Markte oder in dessen Rabe belegen, weil dort der Verkehr am lebhastesten war. In solchen Hallen hatte jeder Innungs, oder Gewerbegenoß einen bestimmten Stand, für welchen er einen sährlichen Jins zu zahlen hatte. Solche gemeinsame Ausstände hatten namentlich die Gewerke, welche Nahrungsmittel verkauften, wie Bäcker, Hoken, Knochenhauer, Fischhändler und Krämer, aber auch die, welche mit Vesteidungsgegenständen handelten, z. B. Schuhmacher, Schneider, Kürschner, Leinwand, und Tuchhändler. In Buden, Scharren und auf Marktbänken boten sie ihre Waaren zum

<sup>5)</sup> Das Edhaus des Dammes an der Hutfilternbrücke war 1404 ein Schmieder haus. Degedingsbuch der Altstadt III zu 1404, Nr. 9. Andere Beispiele das. zum Jahre 1348.

<sup>6)</sup> So z. B. am Bäckerklint und an der Höhe. Kämmereibuch ber Altstad, S. 46.

<sup>7)</sup> Degebingsbuch bes Sackes I, S. 21. 132. 164; bas. II zu 1405, Rr. 2 und öster.

<sup>8)</sup> Sad, Alterthümer, S. 112.

<sup>9)</sup> Daj. S. 115.

Theil unter freiem Himmel seil; erst im Lause des 14. Jahrhunderts entstanden ordentliche Gewand. oder Kleiderhäuser, Kram. und Hoken. buden, welche der Rath erbaute und den Innungen und Gilden gegen einen gewissen Erbenzins zur Benutzung überließ, welcher von den Feilshaltenden zusammenzubringen war 10).

In der Altstadt war die großartigste Verkaufshalle nicht bloß bieses Weichbildes sondern ber ganzen Stadt das noch vorhandene - Dewandhaus, welches bereits 1307 als "Kaufhaus" und "Kleiberhaus" 11), später als "Haus ber Wantschneider" ober "Wanthaus" urkundlich erwähnt wird. Dort hatten um 1400 bie Wantschneiber ber Altstadt vierundvierzig Ausstände 12), welche in den Familien der Inmungegenoffen gegen Zahlung eines Erbenzinses an den Rath ber Altfabt erblich waren 18). An der Sübseite besselben befand sich in einem langen hofe ber neue Scharren mit vierundbreißig Ausständen für bie Knochenhauer ber Altstabt 14), beren alter Scharren am Sübenbe ber davon benannten Scharrenstraße belegen war 15). Süblich vom neuen Scharren lag eine Reihe kleiner Häuser, in welchen einstmals Garföche (garbrader) warme Speisen seil hielten 16). An ber Subfeite bes Altstadtmarktes nördlich vom Gewandhause lag eine Reihe von Buben ober Verkaufslocalen. Diese hatten ihre Eingänge theils vom Markte, theils von einer Gaffe her, welche jene Buben vom Gewandhause trennte. Nach dem Markte zu lagen vierzehn Hokenbuben, zum Theil mit Rellern versehen, in benen die zum Berkauf gestellten Bleischwaaren aufbewahrt sein werben. Dem Gewandhause zugekehrt waren zwölf Krambuben 17), in welchen die Gewürzkrämer ihre Baaren feilgehalten haben mögen, wovon die vor den Buden herlaufenbe Gaffe ben Namen ber Pfefferstraße erhielt 18).

<sup>10)</sup> Sad, Alterthümer, S. 114 fig.

<sup>11)</sup> Urfundliche Nachricht von 1307 im Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 39.

<sup>12)</sup> Domus pannicidarum heißt es 1347 im Gebenkbuch I, fol. 5; wanthus im Rämmereibuch ber Altstabt, S. 25.

<sup>13)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt S. 25.

<sup>14)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt S. 14.

<sup>15)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 84 jum Jahre 1315.

<sup>16)</sup> Sad, Alterthümer, S. 124.

<sup>17)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 26. 30. Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 74 zum Jahre 1312.

<sup>18)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt S. 29; vergl. Sad, Alterthümer, S. 124.

An der Oftseite des Altstadtmarktes lag der bereits 1268 etwähnte Schuhhof, ohne Zweisel von den dort belegenen Versaufslocalen der Schuhmacher so benannt <sup>19</sup>). Vor der östlichen Häuserreihe stand die nach dem Weinkeller unter dem Gewandhause hin eine Anzahl von Buden, in welchen die Schneider der Altstadt ihre Ausstände hatten <sup>20</sup>). In der Nähe befand sich an unbekannter Stelle ein Brotscharren, wo sechszehn Bäcker ausstanden <sup>21</sup>).

Westlich vom Rathhaus lag ein Hof, der schon zu Ansang wie 14. Jahrhunderts der Kleiderhof, auch der Kürschnerhof genamt wird. Außer den Verkaufslocalen der Kleiderhändler befanden sich der stebenzehn Ausstände für Kürschner und zwölf für Leinwandhändler.

Auf dem Markte selbst stand eine Anzahl von Marktbanken, auf denen allerlei Waaren feilgeboten wurden, deren Benutzer dem Rathe einen Zins zu zahlen hatten. An den Krautbanken kaufte man Gemüße und andere Gärtnerwaaren, dort waren Brot und Fische, Schuhe und Kleidungsstücke feil 28). Dort hielten ganze Fuder Bier, Hopfen und Fische, namentlich wird Häring, Stint, Hecht und Bleisisch genannt, und an der Martinisirchhofsmauer ward Honig feilgeboten 24).

Aehnlich war es in den anderen Weichbildern der Stadt. Ind da waren an den Märkten oder in deren Rähe Ausstände für Gewecke und Handelsleute vorgerichtet. Auch im Hagen war schon früh ein Gewandhaus vorhanden 25). Um 1400 waren sechsundbreißig Berkausstellen an den Umfangsmauern dieses Gebäudes für die Tuchhändler eingerichtet, während sich im mittleren Raum eben so viele Ausstände sin die Tuchmacher des Hagens befanden. An jedem der beiden Eingänge stand eine Bude für einen Tuchscheerer 26). In dem Brotscharren, welcher an der Westseite des Gewandhauses nördlich vom Rathhause lag, hatten zwölf Bäcker des Hagens ihre Verkaufslocale 27); ebenfalls am

<sup>19)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 9.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 10. 263. 154.

<sup>21)</sup> Kammereibuch ber Altstabt S. 14.

<sup>22)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 41 und Kämmereibuch ber Altstabt S. 25. 39. 35.

<sup>23)</sup> Urfundliche Angaben von 1355 bei Sac, Alterthümer, S. 116.

<sup>24)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt S. 36-40.

<sup>25)</sup> Das älteste abgebrannte Gebäube ward 1302 neu gebaut. Copialbuch ben Ratharinenkirche S. 3.

<sup>26)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 41-7.

<sup>27)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 71.

arkte an einer nicht näher bekannten Stelle lag der Schuhhof 28). Irdlich vom Paulinerkloster endlich befand sich der Scharren mit eine brierzig Ausständen für die Knochenhauer, nach welchem noch jetzt : Straße im Hagenscharren heißt 29).

In der Reuftabt lag an der Südseite des Rathhauses ein Brotarren mit sechs Verkaufslocalen 80), dem gegenüber hatte das Gewandus seine Stelle, in welchem sich zweiundzwanzig Tuchstände (wantden) befanden 81). An dem daneben belegenen Marstalle sinden wir
te Bude für einen Tuchscheerer 82). Der Anochenhauerscharren liegt
ch jest auf der alten Stelle westlich vom Rathhause zwischen der
dbenstraße und der Zollbude. In ihm standen zweiunddreißig Fleier aus, in einem besonderen Raume nach der Jöddenstraße zu, der
tch eine Thür abgegrenzt war, waren vier Verkausslocale für das
eisch, welches für die Juden jener Straße bestimmt war 88).

In der Altenwif befanden sich im unteren Stockwerke des am arkte belegenen Rathhauses einundzwanzig Ausstände für die Tucheicher des Weichbildes, hinter demselben Gebäude lag nach dem Aegienkloster zu der Anochenhauerscharren mit neunundzwanzig Ausstänsat).

Im Sade endlich stand der Knochenhauerscharren mit seinen dreis dereißig Verkaufslocalen nördlich neben dem Rathhause dieses Weichs des 85).

Für einzelne Gewerbe, zu beren Betreibung ein bedeutender Arsteraum nöthig ist, waren Höfe und freie Plätze angewiesen. So tten z. B. in mehreren Weichbildern die Gerber gemeinsame Arbeitssite an der Ocker. Der Gerbehof der Altstadt soll um 1400 auf dem umme der jetzigen Münze gegenüber gelegen haben 86), der des Sackes i bei der Burgmühle auf dem Westufer des Flusses dem Paulinersster gegenüber 87), der der Neustadt am Nordende des Nickerkulfes,

<sup>28)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 76 und 18.

<sup>29)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 25 1.

<sup>30)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt S. 5. 10.

<sup>31)</sup> Daf. S. 9.

<sup>32)</sup> Daj. S. 10.

<sup>33)</sup> Daj. S. 9.

<sup>34)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit fol. 4. 7.

<sup>35)</sup> Rämmereibuch bes Sackes fol. 1 und Degebingsbuch bes Sackes I, S. 150.

<sup>36)</sup> Sad, Alterthümer, S. 128.

<sup>37)</sup> Daj. S. 128.

welcher später an die Weißgerber, Senkler und Riemenschneiber kam<sup>28</sup>). Ein Gerbehof der Altenwif endlich lag auf der Stobenstraße in der Nähe des Marienhospitales <sup>89</sup>). Die Kärber des Hagens besaßen einen Färbehof auf dem Werder angeblich schon 1283 <sup>40</sup>); ein Kärbehof der Neustadt soll auf dem Nickerkulke gelegen haben <sup>41</sup>). Solche Gewerkpläße waren auch die Sägehöse oder Sägekuhlen und die Zimmerpläße, welche vor mehreren Stadtthoren, z. B. vor dem Neustadt "Wenden, Fallersleber, Stein-, Aegidien- und Bruchthore belegen waren und der Zimmerleuten als Werkpläße dienten <sup>42</sup>). Zum Trocknen des gesertigke Zeuges hatten die Tuchmacher mehrere Gärten, in der Neustadt auf dem Nickerkulk und in der Altenwik auf der Friesenstraße <sup>48</sup>).

### 3. Die Gilde- und Krankenhäuser der Gewerbsleute ').

Daß im Mittelalter Herbergen in unserem Sinne des Wonts bestanden als Ruhepunkte für wandernde Handwerker und als Onte zur Erholung für die hieselbst arbeitenden Gesellen, ist durch die die jett dafür angeführten Zeugnisse<sup>2</sup>) nicht erwiesen. Beglaubigt ist aber das Bestehen von Gildehäusern<sup>8</sup>). Dort kamen die Meister und Gesnossen der Innung zur Morgensprache zusammen. Das Hauptlocal daselbst war die Gildestube. Dort sah man die Wappen der Gildes meister in den vermalten runden Fensterscheiben, an der getäselten Deck befand sich das Wappen der Innung und Namen der Gildemeister, Bilder zierten die Wände. In der Mitte des Zimmers pflegte ein aus starkem Eichenholz gearbeiteter Tisch zu stehen, um denselben waren die

<sup>38)</sup> Kämmereibuch ber Neuftabt S. 31. Sad, Alterthümer, S. 128.

<sup>39)</sup> Sad, Alterthümer, S. 128.

<sup>40)</sup> Sack, Alterthümer, S. 91 und 128 und Kämmereibuch bes Hagens fol. 91 und 3.

<sup>41)</sup> Sad, Alterthümer, S. 128 und 146 ohne Angabe einer Quelle.

<sup>42)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 16 1. 30 und ber Altstadt S. 13. Sad, Alterthümer, S. 129.

<sup>43)</sup> Sad, Alterthümer, S. 146.

<sup>1)</sup> Sad, Alterthümer, S. 145 fig.

<sup>2)</sup> Sad, Alterthümer, S. 145.

<sup>3)</sup> Der mestere hus heißt es 1378 bei Sac a. a. D.

hnstühle für die Innungsmeister gestellt, am oberen Ende der Tafel nd die für die Vorsteher bestimmte Meisterbank. In den Wandschränken de Laden der Gildestube bewahrte man das Eigenthum der Gilde auf, namentlich die Documente, baares Geld<sup>4</sup>), Zeichen und Stempel, welchen man die Waaren zeichnen ließ<sup>5</sup>), auch das Gildesiegel<sup>6</sup>), mit Schildern und Denkmünzen behangenen Willsommen, welche i Gelagen als Zierde der Tasel und zur Begrüßung neu aufgenommer Genossen dienten. Dort wurden endlich auch Fahnen und anzer Insignien ausbewahrt, welche der Gilde dei Processionen und anzen seierlichen Gelegenheiten zur Verherrlichung der Auszuge dienten 7).

Solche Gilbehäuser hatten nach Sacks Angaben S. 146 die Gers
r auf dem Schuhhofe der Altstadt und eine andere Gilde besaß ein iches auf der Güldenstraße. Ein Krankenhaus der Schuhmachergesellen sand sich 1531 auf dem Bruche in Nr. 397 und 398. Wo die ilbes und Krankenhäuser der übrigen Gilden in der Zeit vor der Resmation gelegen haben, ist die jest unbekannt geblieben.

### 4. Gewerbe. und Sandelspolizei.

Um die Gewinnsucht der Handelsleute und Handwerker, welche Unkenntniß mancher Käufer hinsichtlich der Güte und des Preises r Waaren nicht selten zu ihrem Vortheil allzusehr ausbeuteten, zu zeln und zu beschränken, übte der Rath im Interesse des Publicums te Gewerds und Handelspolizei, welche sich schon im 14. Jahrhunzt auf fast alle Waaren ausdehnte, die auf dem Markte oder in den sohnungen der Handwerker verkaust wurden. Die Aussicht der Stadtshörden bezog sich zunächst auf die Lebensmittel.

Um stets hinreichende Vorräthe von Korn zu haben, beschränkte r Rath den Andau solcher Culturpstanzen, welche wegen größerer inträglickfeit lieber gebaut wurden und so dem Kornbau zu viel

<sup>4)</sup> Sad, a. a. D. S. 145.

<sup>5)</sup> Sact, baj. S. 141.

<sup>6)</sup> Sad, bas. S. 142 mit ben Tafeln XIV und XV.

<sup>7)</sup> Sad, bas. S. 142 fig.

an Aderfläche zu entziehen broheten. Dies muß mit bem Hopfenbau ber Fall gewesen sein. Da die hiesigen Brauer jenes Gewächs pun Biere brauchten, so bauten es die Gärtner hieselbst in so großer Menge, daß das Korn, beffen Anbau daburch nicht unwesentlich beeir trächtigt sein muß, im Preise flieg. Um eine Theurung zu vermeiben, befahl nun der Rath, Niemand solle mehr als ein Drittel der von ihm bebauten Ackerfläche mit Hopfen bebauen 1). Um keinen Mangel a Korn eintreten zu laffen, nahm ber Rath von eingeführtem Korn fangs einen sehr geringen Zoll. Zu Anfang bes 14. Jahrhundets erhob man nur vom Weizen Zoll, nämlich vom Fuder nur 4 Pfennige. Um die Mitte jenes Jahrhunderts nahm man vom Fuber Korn ? Schillinge, vom Scheffel 8 Pfennige 2). Um Korntheurung zu vermeb ben, erließ der Rath schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts men cherlei gesetliche Bestimmungen über ben Kornhandel. Es wurde ver boten, auf einem hiesigen Markte für Frembe Korn zu kaufen; unter Umständen durfte der Rath verbieten, das zum Berkauf eingebracht Korn wieder fortzufahren; solchem Verbot muffte sich jeder Vertäufer fügen. Um 1380 wurde den Fremden unterfagt, von Fremden hier zu kaufen, was sich namentlich auf den Kornhandel bezogen zu haben scheint. Auch ward den Bürgern untersagt, den Kornwagen entgegen zu gehen, um bas Korn noch vor ber Ankunft hieselbst anzukaufen 4). Diese Bestimmungen erhielt man auch im 15. Jahrhundert aufrecht 5). 1415 als man auch Fremben erlaubt hatte, hier Korn zu kaufen, verordnete ber Rath, daß selbst an dem von Fremden gekauften, schon zur Ausfuhr geladenen Korne Bürger die Vorhand haben sollten, wenn fte es zu ihrem Behuf und nicht zum Handel haben wollten, sobald fe denselben Kaufpreis zahlten und Mäklergelb und bas Labegelb erstab teten 6).

Damit den Leuten das in die Mühle gebrachte Korn nicht verkürzt würde, wurde schon vor 1350 bestimmt, daß Müller kein Korn, keine

<sup>1)</sup> Stadtgesetze §. 103. 104 im Urkundenbuch I, S. 69 und Echtebing §. 95 bas. S. 135.

<sup>2)</sup> Zollrollen im Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 8, §. 40 und fol. 80.

<sup>3)</sup> Stadtgesetze §. 44. 45 im Urfundenbuch I, S. 46.

<sup>4)</sup> Stadtgesetze §. 54. 56 bas. S. 66.

<sup>5)</sup> Echtebing §. 44-48 bas. S. 131 und Stadtrecht §. 64 bas. S. 107.

<sup>6)</sup> Echteding §. 153 im Urkundenbuch I, S. 141.

leie und kein Mehl in der Mühle verkaufen sollten 7), sonst solle es diebstahl angesehen werden. Die Müller mussten dem Rathe wören, das zu mahlende Korn treulich zu verwahren und durch ihre esellen verwahren zu lassen. Dasselbe schwuren die Einnehmer der kahlmeze, welche der Rath in die Mühlen setze ).

Die Preise und das Gewicht des Weizen- und Roggenbrotes stellte r Rath durch gütliche Uebereinkunft mit den Bäckern schon zu Ansang 14. Jahrhunderts sest. Die noch vorhandene Scala zeugt von der orge der Stadibehörden für die unbemittelten Leute, welcher es zu rdanken ist, daß bei theuren Kornpreisen das Brot doch verhältnississig größer war, als dei wohlseilen Preisen. Wenn z. B. der Schesslunge kote, 40 Loth; kostete der Schessel 2 Schillinge, so wog ein folches vot doch 24 Loth; kostete der Schessel 12 Schillinge, so hatte ein solches vot ein Gewicht von 16 Loth. Jede Uebertreturk sollte mit 5 Schilzen gebüst werden. Obwohl das Nachwägen des Brotes zuweilen argerlichen Scenen sührte 10), so wurden sene Bestimmungen doch im 15. Jahrhundert aufrecht erhalten 11).

Die Aufsicht der Stadtbehörden erstreckte sich auch auf den Verkauf m Fischen, von Fleisch und allerlei Hokenwaaren. Den Marktmeistern ar es übertragen, danach zu sehen, daß nur gute Waaren dieser Art rauft würden. Sachen, die saul oder anrüchig waren, ließen sie vom karkte entsernen, lebendige Fische mussten dort verkauft werden, gesalsne ließen sie dort höchstens drei Tage lang seil bieten 12). Auch Butst und Honig unterlagen, wenn sie an den Markt kamen, der Beaufttigung der Botterstöter, welche namentlich auch auf die Vollwichtigsit der Stücke sehen sollten 18).

Auch der Handel mit Bier und Wein stand unter der Aufsicht des athes. Um dem hiesigen Biere seinen Ruf zu erhalten, bestimmte der

<sup>7)</sup> Stadtgesetze §. 42 im Urkunbenbuch I, S. 46, §. 51. S. 66.

<sup>8)</sup> Eibbuch §. 24. 39 bas. S. 92. 95.

<sup>9)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 8.

<sup>10)</sup> Corb von Hameln, ber sich widersetzte und mit Steinen warf, ward besib 1392 verfestet. Gebenkbuch I, fol. 45.

<sup>11)</sup> Stabtrecht §. 231. 232 im Urtunbenbuch I, S. 120.

<sup>12)</sup> Eibbuch §. 26 im Urkunbenbuch I, S. 92.

<sup>13)</sup> Ordinar. 67 bas. I, S. 165.

Rath schon vor 1350, Riemand solle fremdes Malz in die Stadt bringen, auch solle keinem Brauer erlaubt sein, Malz von einem Fremden zu kaufen 14). Die Brauer braueten mehrere Sorten Bier; das Stüden von der besten verkauften sie für 2 Pfennige, von einer geringeren, Covent genannt, für 1 Pfennig 15). Wollten sie bessered Bier brauen, so mussten sie dessen Preis vom Weichbildsrath bestimmen lassen 16). Auch die Preise fremder Biere, welche in den Wirthshäussern (Tavernen) geschenkt wurden 17), wurden von den Stadtbehörden sestgesett. So kostete um 1400 von den schweren Bieren von Zerbst, Eimbeck, Northeim, Duderstadt, Göttingen und Geismar das Stübchen 4 Pfennige, vom hildesheimischen, halberstädtischen, goslarschen, wernigeröbischen und alselbischen das Stübchen 3 Pfennige. Verschiedene Biersorten durcheinander zu füllen ward östers strenge untersagt 16). Auch die Weinpreise ließ der Rath durch die Weinherren bestimmen, welche sedes anzustesende Faß vor dem Verkause probirten 19).

Um den Handel mit Obst der Speculation zu entziehen, wurde 1413 verboten, es solle Niemand außerhalb der Landwehr Obst aufkaufen, um es in der Stadt wieder zu verkaufen. Rur die Producenten selbst sollten dasselbe hier verkaufen dürfen <sup>20</sup>).

Die Sorge ber Stadtbehörden erstreckte sich nicht allein auf den Verkauf der Lebensmittel, sondern auch auf andere Gegenstände des Bedarfs. So ließ der Rath strenge darauf halten, daß die Tuchmacher ihre Waare aus reiner Wolle verfertigten und keine Vermengung mit Wollausschuß (ropwulle) vornahmen <sup>21</sup>). Schon 1325 bewog der Rath die Mönche des Cistercienserklosters Riddagshausen im Interesse der

<sup>14)</sup> Stadtgesetze §. 46. 47 im Urfundenbuch I, S. 46.

<sup>15)</sup> Urfunbliche Notiz von 1433 im Eibbuch ber Altstabt Nr. VIII, S. 40.

<sup>16)</sup> Stadtgesetze §. 116 im Urkundenbuch I, S. 71 und Echtebing §. 70 bai. S. 133.

<sup>17)</sup> Stadtgesetze §. 99 im Urkundenbuch I, S. 69 und Echtebing §. 67 bas. S. 133.

<sup>18)</sup> Eibbuch §. 121 im Urkuntenbuch I, S. 91 und Eib ber Bierzapfer im Eibbuch ber Altstabt Nr. VIII, S. 45.

<sup>19)</sup> Stadtgesetze §. 115 im Urkundenbuch I, S. 71. Eide §. 19. 20 das. S. 90 flg. Echteding §. 69 das. S. 133 und Ordinar. 9 das. S. 151.

<sup>20)</sup> Echtebing §. 161 im Urkunbenbuch I, S. 142.

<sup>21)</sup> Stadtgesetze §. 110 im Urkundenbuch I, S. 70 und Echtebing §. 90 bas. S. 135.

hiesigen Tuchmacher zu bem Versprechen, nicht mehr Tuch in ihrem Kloster machen zu wollen, als sie selbst bedürften 22).

Von Lurusartikeln standen besonders die Fabrikate der Goldschmiede unter obrigkeitlicher Aufsicht. Alle Arbeiten derselben mussten einen bestimmten Feingehalt haben. Wenn Silberwaaren nicht von elslöthigem Silber gefertigt waren, so erhielten sie das amtliche Zeichen der Richtigskeit nicht und galten als gefälscht 25).

Die Aufsicht bes Rathes erstreckte sich auch auf Baumaterialien und Bauhandwerker. Zimmer- ober Bauholz, Katten und Schieferstein mußten die Bürger unmittelbar von den Producenten kaufen, aller Zwischenhandel damit war schon vor 1350 verboten 24). 1360 wurde dies Berbot auf den Holzhandel im Allgemeinen ausgedehnt 25). Damit Bauten nicht unnöthig vertheuert würden, mussten die Zimmermeister schwören, den Vortheil der Bauherren fördern zu wollen, insbesondere ihre Gesellen zur Arbeit anzuhalten, das Holz nicht absichtlich verhauen und altes noch brauchbares wieder mit benutzen zu lassen 26). Auch der Arbeitslohn der Bauhandwerker, namentlich der Zimmerleute, Steinzund Schieferdecker, der Steinhauer, Maurer, der Steinseher und Lemenstirer und ihrer Gehülfen richtete sich gesetlicher Bestimmung gemäß nach der Zahl der Arbeitsstunden 27).

Aus Allem ergiebt sich, wie eifrig ber Rath bedacht war, ben Bürsern die zu Markte kommenden Waaren in guter Qualität und zu billigen Preisen zu verschaffen. In Beziehung auf den letteren Zweck versordnete der Rath bereits vor 1350, daß kein Vorkäuser auf dem Markte Hühner, Butter, Eier und Käse kausen dürse, so lange das Marktbanner stede 25). So konnte die Concurrenz dieser Leute die Preise der ersten Lebensbedürsnisse nicht künstlich steigern. Wie auch jede Auskäuserei mit Korn, Obst, Holz und sonstigen Baumaterialien verboten war, ist S. 618 und 620 angeführt.

<sup>22)</sup> Degebingsbuch bes Bagens I, fol. 7.

<sup>23)</sup> Eibbuch §. 14 im Urkundenbuch I, S. 89. Ordinar. §. 39 das. S. 158. Stadtgesetze §. 39 das. S. 46. Eibe §. 10 das. S. 77.

<sup>24)</sup> Stabtgesete §. 57 im Urtunbenbuch I, S. 47.

<sup>25)</sup> Stadtgesetze §. 111 im Urkundenbuch I, S. 70. §. 66 S. 67. Echtebing §. 71 das. S. 133.

<sup>26)</sup> Eibbuch ber Altstadt Mr. VIII, S. 51.

<sup>27)</sup> Echtebing §. 119—128 im Urkundenbuch I, S. 137 fig.

<sup>28)</sup> Stadtgesetze §. 59 im Urkundenbuch I, S. 47. Echtebiug §. 72 bas. S. 183.

Sehr ersprießlich für bas kaufenbe Publicum war auch bie Sorge, welche ber Rath für die Richtigkeit der im Verkehr gebräuchlichen Dasse und Gewichte trug. Schon vor 1350 bestand bas Gebot, Jeber solle richtiges Maß und Gewicht haben 29). Ellen, ganz von Eisen gemacht, waren an den Rathhäusern ober an ber dem Markte benachbarten Kirche angebracht, bamit falsch scheinenbe Ellen bort gleich geprüft werben fonnten 80). Schon im 14. Jahrhundert hielt der Rath in jedem Weichbilde einen Musterscheffel, mit bem gegen eine geringe Gebithr nachgemeffen werben konnte 81). Auch die Gemäße anderer Art waren gesetlich bestimmt. So sollte ber Buttereimer 9, ber Borntover 24 und ber Ohm Wein 40 Stubchen halten 82). 1461 wurde festgesett, eine Tonne solle 30, ein Faß 105 Stübchen halten. Rut wenn die Gefäße biese Größe hatten, wurden sie von einem Ahmer ober Zeichenmeister mit dem Rathszeichen versehen 88), ohne welches sie im Handel nicht gebraucht werden durften 84). Gesetzlich waren auch folgende Gewichte bestimmt: eine Last zu 15 Centner, ein Schiffpfund zu 21/2 Centner, ein Centner zu 114 Pfund, das Pfund zu 2 Mark, eine Mark zu 15 Ungen, die Unge zu 8 Drachmen und eine Drachme zu 3 Scrupel 45). Im Interesse des Publicums wurde 1356 verordnet, auf den Rathswaagen, die in der Altstadt, Reuftadt und dem Hagen eingerichtet wur ben, könne allerlei Gut nachgewogen werden 86).

Nach der Ordnung auf den Märkten hatten mehrere Marktbeamten zu sehen. So zunächst die Marktmeister, welche die Güte der zum Verkauf gebrachten Lebensmittel zu prüsen, die von Marktstellen zu zahlenden Gelder zu erheben und die Ordnung des Verkehrs zu überwachen hatten <sup>87</sup>). Die Eiervögte sollten darauf achten, daß Vorkäuser nicht vor dem Abnehmen des Banners Eier, Butter, Käse, Gänse, Hühner, Flachs und Leingarn aufkausten, und daß Niemand sich unge-

<sup>29)</sup> Stadtgesete §. 36 im Urfundenbuch I, S. 46.

<sup>30)</sup> Sad, Alterthümer, S. 126.

<sup>31)</sup> Degebingsbuch ber Reustadt I, fol. 14.

<sup>32)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 10.

<sup>33)</sup> Eibbuch ber Altstadt Nr. VIII, S. 44. Ordinar. §. 13 bas. S. 152.

<sup>34)</sup> Stadtgesetze §. 114 im Urkundenbuch I, S. 71 und Echtebing §. 35 bas. I, S. 130.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 10. .

<sup>36)</sup> Degebingsbuch ber Neuftabt I, fol. 15 und Gebentbuch I, fol. 111.

<sup>37)</sup> Eibbuch §. 26 im Urkundenbuch I, S. 92 und Ordinar. §. 106 das. 172.

zeichneter Gewichte und Uenzel bediene 88). Der Botterstöter sah auf Güte und Reinlichkeit der Butter und maß Butter und Honig nach 89). Die Hopfenmesser sorgten für die Richtigkeit der Maße des Hopfens 40). An die Stelle der Pfünder, welche man in Altstadt, Neustadt und Hasen zum Nachwägen der Waaren hielt, scheinen später die Waages meister in den drei Rathswaagen jener Weichbilder getreten zu sein 41).

Jur Förberung des Verkehrs gab es hier ferner schon im 14. Jahrhundert drei Makler (underkoper), je einen in Altstadt, Neustadt und Hagen. Sie besorgten Kauf und Verkauf von Waaren aller Art; nur der Kornhandel war ihnen untersagt, da dieser drei Kornmaklern übertragen war. Strenge Redlickeit war ihnen zur Pflicht gemacht. Namentlich sollten sie danach sehen, daß die Bürger durch Borgen nicht in Schaden kämen und daß Fremde hier nicht von Fremden zum Nachteil der Bürger kauften <sup>42</sup>). Von jedem Kause, den sie abschlossen, erhielten sie bestimmte Gebühren, welche halb der Käuser, halb der Bersküser zu zahlen hatte <sup>48</sup>). Später ist ihre Zahl auf zwölf erhöht <sup>46</sup>).

Die Obrigkeit sorgte endlich auch bafür, daß die Bürger bei dem Absate ihrer Waaren hieselbst nicht durch die Concurrenz Fremder beseinträchtigt wurden. Schon durch den Joll, welchen Fremde beim Einsgang ihrer Waaren erlegen mussten, wurde ihnen die Concurrenz mit den einheimischen Verkäusern erschwert. Für einzelne Gewerde ward noch besonders gesorgt. Der Gilde der Krämer, die mit Gewürzen und Specereien handelten, that der Rath 1385 die Gnade, daß fremde Krämer ihre Waaren hier nur an den drei Marktagen zu Neujahr, am Walpurgiss und am St. Aegibiustage seil bieten dürsten 45). Um den Absat des hiesigen Bieres im Lande und in der Stadt zu sichern, war fremdes Bier, das schon durch den zu zahlenden Eingangszoll theurer

<sup>38)</sup> Eibbuch §. 27 und Ordinar. §. 107 und 110 im Urkundenbuch I, S. 93. 173.

<sup>39)</sup> Ordinar. §. 67 bas. S. 165.

<sup>40)</sup> Eibbuch §. 55 bas. S. 99.

<sup>41)</sup> Eibbuch §. 36 und Ordinar. §. 96 bas. S. 94 und 171.

<sup>42)</sup> Stadtgesete §. 93. 54 und Eibbuch §. 32 bas. S. 66. 68 und 94.

<sup>43)</sup> Eibbuch ber Reustabt Nr. VI, fol. 68' und Ordinar. §. 68 im Urkundens buch I, S. 165.

<sup>44)</sup> Van den underkoperen im Liber proscriptionum II, p. 77.

<sup>45)</sup> Copialbuch bes Rathes II, fol. 47 1 und Urkunde bes Stadtarchivs, Rr. 850 vom Jahre 1395.

ward, nur in den Tavernen zu haben und den Schenkwirthen wurde aufgegeben, so wenig fremdes Bier als möglich zu schenken <sup>46</sup>). Die Schenkwirthe des Landes durften gar kein fremdes Bier schenken, sondern waren durch herzoglichen Befehl auf hiesiges, helmstädtisches und schöningisches Bier beschränkt <sup>47</sup>).

### 5. Pandelsverbindungen und Handelsbundniffe.

Schon frühe nahm Braunschweig auch am Großhandel lebhaften Antheil. Bereits zur Zeit Heinrichs bes Löwen ftand bie Stadt mit ben nörblich und nordwestlich gelegenen Handelsstädten in Handelsses bindungen. Damals gingen Waaren von hier auf der Ocker, Aller und Weser nach Bremen und zu Lande nach Lüneburg, von wo ste nach ben nordischen und ben wendische slavischen ganbern weiter geführt sein mögen 1). Durch mehrfache Erleichterungen förberten Beinrich ber Löwe und seine nächsten Nachfolger biesen Hanbel. Das Privilegium der Zollfreiheit durch das römische Reich, welches Otto IV. der Stadt 1199 verlieh2), ist in seinen Wirkungen wohl ziemlich bedeutungslos geblieben, da Ottos Wille im Reiche nur vorübergehend Nachachtung fand. Daß die Stadt schon zur Zeit Otto bes Kindes nach Danemark und England handelte, zeigen die von den Königen jener Länder ihr ertheilten Privilegien. Wie Walbemar II. von Dänemark ihr 1228 die Zollfreiheit und andere Gnaben in seinem Reiche zusagte (S. 97, R. 26), so versprach Heinrich III. von England ben Leuten von Braunschweig freien Verkehr in seinem Lande (S. 98, N. 35). Zum Schute besselben trat die Stadt mit Hamburg, Bremen und Stade, über welche jener Handel gehen mochte, um die Mitte bes 13. Jahrhunderts in Handelsbeziehungen, aus benen sich ein engeres Berhältniß Braunschweigs zu jenen Städten bereits im 13. Jahrhundert entwickelte (S. 100. 103. 104). Dieser Handel nach Rorben und

<sup>46)</sup> Eibbuch §. 21 im Urfunbenbuch I, S. 91.

<sup>47)</sup> Urfunden bes Stadtarcivs Dr. 672. 673. 678.

<sup>1)</sup> Jura Indaginis §. 2. 3. 16 im Urkundenbuch I, S. 2.

<sup>2)</sup> Urtunde bes Stadtarchivs Mr. 1, gebruckt bei Rehtmeier, Chronit, S. 435.

Rordwesten blieb das ganze Mittelalter hindurch sehr lebhaft.), die Ocer und Aller dienten der Schifffahrt nachweislich noch in der zweisten Hälfte des 15. Jahrhunderts 4).

Wichtig waren ferner die Handelsverbindungen, in welchen Braunschweig schon am Ende des 13. Jahrhunderts mit den flandrischen Städten Gent und Brügge, mit Brabant und Holland stand. Dahin führten hiesige Kausseute Wolle, Wachs, Kupfer und Korn und machsten dort so bedeutende Geschäfte, daß sie ganze Häuser und Keller zu Waarenniederlagen mietheten. Von dort bezog man niederländische Tuche 5). Die Privilegien, welche den Braunschweigern in den flandrischen Städten eingeräumt waren, sind im Gedenkbuch I zum Jahre 1360 verzeichnet. Auch mit dem benachbarten Goslar stand Braunsschweig in vielsachen Handelsbeziehungen; von dort bezog es außer den Bergwerksproducten des Harzes namentlich auch Schieferstein.

Durch ihren Großhandel warb die Stadt seit der Mitte bes 13. Jahrhunderts immer wohlhabender und mächtiger. Das reizte den ums wohnenden Landadel, ja selbst Fürsten jum Reibe. Sie suchten ber emporftrebenben Stadt, so oft sie konnten, Schaben zuzufügen. Leiber war das Ansehen der Kaiser im Norden von Deutschland in der zweiten Balfte des 14. Jahrhunderts meift zu gering, als daß es den fehdelustigen Abel hätte abschreden können, vom Sattel zu leben und burch fortgesette Wegelagerei bem Hanbel ber Städte empfindlich zu schaden 6). 3mar hielt Braunschweig Söldner, namentlich Armbruftschüßen, welche ben abgehenden Waarenzügen das Geleit gaben, 1362 trat auch eine Bürgerwehr von etwa 230 Gewappneten zusammen, denen sich 1365 aber 50 Bogenschüten aus bem Bürgerstande anschloffen (G. 147 fig.), mehrere Burgen wurden von ber Stadt an ben heerstraßen erworben, auf welchen sich der ftabtische Handel bewegte (S. 148). Dennoch blieb es beim Alten. Da schloß Braunschweig, selbst bereits ein Glieb ber Hanse, seit 1370 Bundnisse mit den Nachbarstädten zur Sicherung der sie verbindenden Landstraßen, zuerst mit Hannover, Hilbesheim, Hameln, Minben, Eimbed und Goslar (S. 150). Große Bedrängniß

<sup>3)</sup> Sad, Alterthümer, G. 92 fig.

<sup>4)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Rr. 807-809 vom Jahre 1459.

<sup>5)</sup> Urfunden bei Sartorius, Urfundliche Geschichte ber Hansa, herausgegeben bon Lappenberg II, 167. 254 und 255 und Sad, Alterthümer, S. 129.

<sup>6)</sup> Beispiele S. 132. 146 fig. 150.

erlitt sein Handel in den Jahren der Verhansung 1374—1380 (S. 161 fig.). Hülfe kam erst, als die Stadt 1380 in die Hanse wieder ausgenommen wurde, sich wieder im Stande fühlte, Landfriedensbrecher nachdrücklich zu strasen, und als das Landfriedensgebot der lünedurgischen Kürsten wenigstens in deren Landen die Ruhe einigermaßen gesichert hatte (S. 170). Neue Fehden mit dem Landadel (S. 471—173) veranlassten 1384 die Stiftung der patricischen Lilienvente (S. 173), die Landfriedenseinigung mit mehreren benachbarten Fürsten, Rittern und Städten (S. 174) und die Besestigung des Stadtgebietes mit Landwehren (S. 175 sig.).

Als wirksamstes Mittel die Handelsstraßen zu sichern zeigten sich im 15. Jahrhundert die Städtebundnisse, beren Genossen sich verbindlich machten, die von ihnen ausgesandten Waaren bis zur nächsten Bundesstadt zu geleiten und so gegen Ueberfall zu sichern. Bu diesem 3mede einigte sich Braunschweig mit den bedeutenderen Städten Riedersachsens oftmals auf eine bestimmte Reihe von Jahren, später ward ein ordentlicher Städtebund?) baraus, welcher sich dem Hansebunde anschloß. So einigte sich Braunschweig 1415 mit Hannover und Lüneburg auf vier Jahre, dann auch mit Magbeburg, Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben (S. 196). 1423 schloß die Stadt wieder einen solden Bund auf fünf Jahre mit Hannover, Luneburg und Uelzen, 1424 auf ebenso lange Zeit mit ber Stadt Hildesheim und dem dortigen Bischof und bilbete einen Bund "wider bie Straßenrauber" mit Magbebutg und Halle (S. 208 flg.). 1426 am 21. April fam "bie große Union ber Hansestädte" in Riebersachsen zu Stande. Zu ihr gehörten außer ben Vororten Braunschweig und Magbeburg bie Stäbte Helmstebt, Halle, Aschersleben, Dueblinburg, Halberstadt, Goslar, Hannover, Sil besheim, Eimbeck, Nordheim, Ofterobe und Göttingen. Im Berlanf bes nächsten Jahres traten Sameln, Alfeld, Bodenem und Gronau bem Bunde bei (S. 210), 1429 auch Merseburg, 1430 selbst Erfurt, Mühl hausen und Nordhausen (S. 212).- Jene Städte schlossen sich 1450 an die Hansestädte Lübed und Coln zur Sicherung ber Reichestraßen (S. 228), erhielten aber boch ihren engeren Bund aufrecht. Zwar find 1459 die thüringischen Städte nicht mehr im Bunde, dafür sind aber

<sup>7)</sup> Bobe, Geschichte bes Bundes ber Sachsenstäbte, in Forschungen zur bentschen Geschichte II, S. 209-292.

Stendal und Tangermunde in der Altmark beigetreten (S. 231). Meherere kleinere Städte traten seitdem vom Bunde zurück; ihnen mochte die Haltung der vorgeschriebenen Zahl Söldner zu kostspielig sein. So bestand der Bund 1471 nur noch aus den 11 Städten Braunschweig, Magdeburg, Halle, Halberstadt, Stendal, Goslar, Hildesheim, Göttingen, Eimbeck, Nordheim und Helmstedt. Sie bildeten eine Abtheilung des Hansebundes. Als um 1500 die Fürstenmacht bedeutend gewachsen und stark genug geworden war, den Landsrieden zu erhalten, lockerte sich der Städtebund. Magdeburg, Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Hannover, Eimbeck und Göttingen gehörten demselben noch im 16: Jahrhundert an.

Solche Städtebundnisse schloß Braunschweig als Genossin des Hanses, in dessen oberhaidischem oder sächsischem Drittel es mit Magdes burg Quartierstadt war. Ueber das Verhältniß der Stadt zur Hanse wissen wir Folgendes.

Wie bie Roth unruhiger Zeiten und die Schuplosigkeit ber Hanbelsftraßen bereits um die Mitte bes 13. Jahrhunderts auch Braunschweig nöthigte, mit ben Nachbarstädten, mit welchen es in besonders lebhaftem Berkehre fand, Schupverbindungen abzuschließen, ift oben erzählt. Urfunden bezeugen das Anknüpfen folder Verbindungen mit Stade 1249, Hamburg 1254 und 1258 und Bremen 1256. Handels. ichnt und Freiheit des Berfehrs scheinen sich die Obrigkeiten jener Stabte und ber Rath von Braunschweig für ihre Raufleute gegenseitig augefagt zu haben (S. 100. 104). Wie werthvoll solche Privilegien für Braunschweige Handel nach Danemark und England waren, ift leicht zu ermeffen; benn über jene Stäbte führten bie Braunschweiger ihre Waaren in jene Länder. Gine innige Verbindung mit jenen Stadten war durch die Verhältnisse geboten; barum mag sie auch wohl mehr als temporar gewesen sein. Dies barf man vermuthen, obwohl Erneuerungen jener Zusagen und jenes Bundesverhältnisses nicht nachzuweisen find.

Zu der Verbindung, welche mehrere "deutsche Seestädte" an den Küsten der Ostsee um 1290 zum Schutze und zur Ausdehnung ihres Handels abschlossen, die aber erst 1308 unter dem Namen der Hanse erscheint<sup>8</sup>), stand Brannschweig bereits am Ende des 13. Jahrhunderts

<sup>8)</sup> Sartorius, Geschichte ber beutschen Hansa I, S. 71 fig. 90. 453.

in innigen Beziehungen. Dafür sprechen zwei Umstände. Zeit des ersten Aufstandes der Gilben gegen den Rath hieselbst um Pfingsten 1294 Blut vergossen mar, ertheilten "bie gemeinen Seestäbte" an Lübeck, Hamburg und Lüneburg ben Auftrag, zwischen ben Parteien bahier zu vermitteln. Als bies bei ber Hartnäckigkeit ber Aufständischen nicht gelang, so bestimmten die Seestädte auf dem Tage zu Lübed um Johannis mahrscheinlich bes Jahres 1294, fein Kaufmann ihrer Berbindung in Flandern, Holland und Brabant solle mit den Brannschweis gern bort irgenbwelchen Handel treiben ober auch nur ba weilen, wo sich ein Braunschweiger aufhielte. Die Rathsherren ber Seeftabte brachten dies bem Rath von Hilbesheim zur Anzeige mit bem Vermert, biefe Bestimmung solle in Kraft bleiben, bis Jene bas Unrecht subnten und sich mit den Bundesstädten verglichen 9). Dies Schreiben konnte nur erlassen werden, wenn Braunschweig bamals bereits in innigen Sandelsbeziehungen zu "ben gemeinen Seeftäbten" stand. Etwaige Zweifel hierüber löst eine andere Urfunde vom 9. December 1294. Darin verspricht Rath und Gemeinde zu Braunschweig, die in Nowgorod handelnben Kausseute ihrer Stadt sollten von den im deutschen Hofe daselbst gefällten Urtheilen nur an ben Rath zu Lübeck appelliren 10). Danach war also Braunschweig 1294 unzweifelhaft in der jenen Hof bildenden Verbindung der beutschen Seestabte. Wann es biefer Verbindung beis trat, ist nicht angegeben; mahrscheinlich geschah sein Beitritt gegen Enbe bes 13. Jahrhunderts. Als Mitglied bes "Bundes der Seeftabte", wie sich ber Hansebund auch später noch nannte, erscheint Braunschweig urfundlich erft 1367, als ber Rath zu Coln auch bem hiefigen von einem Tage ber Bundesstädte zu Coln Anzeige machte 11). Unter ben Städten, "die in der deutschen Hanse sind", wird Braunschweig zuerft 1368 urfunblich erwähnt 12).

Als Hansestädte Niedersachsens werden 1368 außer Braunschweig genannt: Magdeburg, Hannover, Hildesheim, Hameln, Hamburg, Lüne, burg, Bremen, Stade, Goslar, Eimbeck, Göttingen und Halberstadt, ferner die altmärkischen Städte Stendal, Gardelegen, Tangermunde und

<sup>9)</sup> Lappenberg, Hanseatisches Urtunbenbuch, S. 167 fig.

<sup>10)</sup> Lappenberg, bas. S. 182.

<sup>11)</sup> Lappenberg, bas. S. 612.

<sup>12)</sup> Lappenberg, bas. S. 648.

Salzwebel und die Städte Halle, Rordhausen und Erfurt 18). Mit biesen und anderen Städten ber Nachbarschaft schloß Braunschweig seit 1370 öfters Bundnisse zur Sicherung der Landstraßen, wie oben erzählt ift. Da in biesen Verbindungen, welche im 15. Jahrhundert zu einem orbentlichen Städtebunde wurden, Braunschweig und Magdeburg als bie mächtigsten Stadtgemeinben bie Hauptrolle spielten, so wurden ste die Bororte des oberhaidischen oder sächsischen Drittels der Hansestädte. Magdeburg erscheint noch 1443 allein als Hauptort bes sächfischen Quartiers, 1447 wirb neben ihm auch Braunschweig genannt 14). Die Gefandten, welche Braunschweig zu ben Hansetagen, die meift zu Lübed gehalten wurden, entsandte, hatten oft in Folge besonderen Auftrages bie kleineren Hansestädte ber Nachbarschaft mit zu vertreten. Dies geschah namentlich bann, wenn bie beiben Vororte ber fächsischen Sanseftabte ber Meinung waren, daß nur einige Städte ihre Gesandten zu bem bevorstehenden Sansetage abzusenden brauchten 15). In seiner hervorragenden Stellung im Hansebunde hat sich Braunschweig über bas Mittelalter hinaus zu erhalten gewufft.

#### 6. Sandelsbetrieb.

Auf dem Stadtterrain trasen gewiß schon seit alten Zeiten drei Handelsstraßen zusammen. Dies war die Straße aus den oberen und mittleren Elbgegenden nach der Unterweser und Nordsee, die Straße vom Riederrhein an die Elbe bei Magdeburg und in das Slavenland und die Straße aus dem Südwesten Deutschlands an die Unterelbe, Rord- und Ostsee (S. 24). In dem Streben, den Versehr dieser Straßen zu erhalten, wurde die Stadt von den Herzogen bereitwillig unterstützt, weil diese wegen des Zolles und Geleites dabei interessitrt waren. So bestimmte Herzog Heinrich der Friedsame 1433, daß fremde

<sup>13)</sup> Lappenberg, Sanseatisches Urtunbenbuch, S. 612 und 628.

<sup>14)</sup> Sartorius, Geschichte ber Hansa II, S. 18. 21. 98.

<sup>15)</sup> Beispiele flehe bei Sartorius, a. a. D. S. 51.

Kauf. und Fuhrleute mit ihren Waaren steis auf den alten kaiserlichen Straßen durch Braunschweig gehen sollten; denn nur auf diesen Handbelswegen solle ihnen steis Schut und Beistand zu Theil werden. Wie sehr ein solcher Straßenzwang die Nahrung der Stadt förderte und die Zollcassen füllte, ist leicht zu ermessen. Nur die von Goslar kommende nach Hilbesheim, Hannover und Celle sührende sogenannte Goslarsche Straße lief westlich an der Stadt vorüber, die auf ihr vorbeigeführten Waaren mögen dem Zoll nicht unterworfen gewesen sein. Für die Erhaltung der Landstraßen im Stadtgebiet sorgten besonden vom Rath ernannte Vorsteher, welche dem Rath zur Rechenschaft verpssichtet waren. Die Mittel zur Erhaltung wurden durch milde Goben beschafft, sür deren Spendung Ablaß zugesagt war.

Von Bebeutung für Braunschweige Hanbel nach Rordwesten, namentlich nach Bremen, war im Mittelalter bie Bafferftraße ber Ochet, Aller und Weser. Bon ber Befahrung berselben zur Zeit Heinrichs des Löwen zeugt eine Urfunde 4), bis gegen Ende des 15. Jahrhundents ist die Benutung berselben nachzuweisen (S. 231 flg.). Sie ward m allen Zeiten aufwärts wie abwärts benutt; für die Bergfahrt wurden Leinpfade angelegt, Mühlen abgekauft und weggeräumt und Schleusen gebaut, um an seichten Stellen die nothige Wassertiefe zu erzielen. Auf biesem Wege führte bie Stadt Bier 5) und Korn nach Bremen. Bon bem Korne musste sie auf Verlangen ber Herzöge ober ber Stadt &i neburg in Celle, Rethen ober Ahlben ein Drittel ausladen und für den in Braunschweig gewöhnlichen Marktpreis verkaufen (S. 231). Auch alle anderen Waaren außer Salz und Gifen durfte Braunschweig stromabwärts führen; stromauswärts war nur der Transport von haringen und Fischen aus Bergen verboten (S. 232). In Celle hatten die Schiffe vom Schiffpfunde 3 lübecksche Pfennige als Wafferzoll, eben so viel als Geleitsgelb und enblich noch ein Willegelb zu zahlen (S. 232, Rote 24. 25). Auch oberhalb Braunschweigs ward die Oder

<sup>1)</sup> Urfunde im Copialbuch bes Rathes I, fol. 5.

<sup>2)</sup> Ordinar. §. 63 unb 70 im Urfunbenbuch I, S. 164. 166.

<sup>3)</sup> Urkunden in den Testamentenbüchern und im Copialbuch I, fol. 78. Ablaßbriefe von 1281 im Stadtarchiv Nr. 19 und von 1502 im Copialbuch I, fol. 55 1 bei Hessenmüller, H. Lampe, S. 142.

<sup>4)</sup> Jura Indaginis §. 2 im Urtunbenbuch I, S. 2.

<sup>5)</sup> Urkunde von 1371 in Rehtmeiers Chronik, S. 649.

von Kähnen befahren, welche die im Oesel bei Reindorf gebrochenen Steine nach der Stadt führten .

Wie Braunschweigs Kaussente anderswo von ihren bort eingeführten Waaren Zoll zu zahlen hatten, so waren alle fremden Kausseute, welche zu Wasser du Lande hier Waaren einführten, zur Bezahlung des Zolles verpstichtet?). In alter Zeit wurde für alle Waaren ohne Unterschied berselbe Zollsat erhoben; dieser betrug vom Schilling einen Scherf oder einen halben Pfennig, also ½4 des Werthes oder 4½ Procent vom Werth der zu verkausenden Waare. Von Waaren, die keinen Schilling kosteten; und von solchen, welche ohne weiteren Ausenthalt durch die Stadt gefahren wurden, erhob man keinen Zoll; von durchgehenden Waaren war halber Zoll zu entrichten, sobald der Fuhrmann anhielt und ausspannte. Die Bürger dagegen sührten ihre außerhalb gekauften Waaren, auch Korn, welches sie auswärts gekauft oder als Zehntabgabe erhalten hatten, endlich den Ertrag der von ihnen vermeierten Güter zollsrei in die Stadt.

Um 1300 mochten hier in Folge bes gesteigerten Berkehres manche Baaren eingeführt werben, beren Werth ber Jöllner nicht genau genug tariren konnte, um die der Herrschaft gebührenden Procente davon nehmen zu können. Ueber die Schätzung solcher Waaren mag mancher Streit zwischen ihm und den fremden Handelsleuten entstanden sein. Um das zu verhüten, erschien um 1300 die älteste Jollordnung 10). In ihr sinden sich genaue Bestimmungen über den von eingeführten Baaren zu erhebenden Joll, welche immerhin nach den seit alter Zeit geltenden Rormen gemacht sein mögen. Die Besugniß Joll zu erheben ist dort in manchen Rücksichten weiter ausgedehnt als früher. Bon Gütern, die hier umgeladen wurden, war jest ein Joll von 2 Pfennisgen à Schisspfund 11) und von durchgeführten Pferden ein Durchgangssen

<sup>6)</sup> Urtunde Herzog Heinrichs bes Friedsamen von 1433 im Copialbuch I, fol. 6.

<sup>7)</sup> Die Jura Indaginis §. 2 benten dies nur an in den Worten: et Bruneswic deposita earum sarcina et soluto ibidem. Bestimmt steht es im Ottonischen Stadtrecht §. 57 im Urkundenbuch I, S. 7.

<sup>8)</sup> Ottonisches Stadtrecht §. 47. 48 im Urkundenbuch I, S. 6. 7.

<sup>9)</sup> Ottonisches Stadtrecht §. 46. 49. 51 bas. S. 6 fig. Hiernach ist bas S. 264 Gesagte zu berichtigen.

<sup>10).</sup> Sie steht im Degebingsbuche ber Neustabt I, fol. 7 fig. und ist noch ungebruckt.

<sup>11)</sup> Zollordnung §. 12.

zoll von einem Pfennig zu entrichten <sup>12</sup>). Bon eingeführtem Salze erhob man den Zoll so, daß von einem Wagen ein halber Himpte, vom Karren ein Vierfaß abgegeben wurde <sup>18</sup>). Von Tuchen, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen und Fellen hatte auch der einheimische Käuser Zoll zu entrichten <sup>14</sup>). Del, Schinken und Speck waren einem Aussuhrzoll unterworfen <sup>15</sup>).

Jollbefrauben scheinen selbst die Stadtbehörden nicht für besonders strafbar gehalten zu haben, so lange der herrschaftliche Zöllner den Zoll erhob. Daher steht bei einigen Sähen der Jollordnung der wunderliche Zusat, der betreffende Zoll sei nur zu entrichten, "wenn der Zöllner darauf zukomme, anders aber nicht" 16). Wie zum Schutz derer, welche den Zoll-nicht entrichteten, scheint die Bestimmung getroffen zu sein, daß der Zöllner den, "welcher den Zoll entführe", höchstens mit neunsacher Bezahlung des Zolles strafen durse 17). Eine spätere Zollrolle aus dem Ende des 14. Jahrhunderts änderte einige Bestimmungen des Tariss 18). Daß die älteren Grundsätze auch im 15. Jahrhundert in Gültigkeit blieben, zeigt deren Aufnahme in's Stadtrecht von 1403 19).

Die Waaren hiesiger Kausleute waren im braunschweigischen, götstingenschen und grubenhagenschen Lande zollfrei in allen Zollstätten ber welfischen Fürsten. Diese zuerst von Otto dem Milden 1318 gegebene Zusage 20) wiederholt sich in den folgenden Huldebriefen regelmäßig. Für manche Waaren war auch Zollfreiheit in Celle und Giffhorn von den lünedurgischen Fürsten zugesagt 21).

Die Waaren, welche für den städtischen Handel von Bedeutung waren, werden in den beiden Zollordnungen und in der Maklerordnung genannt. Gegenstände der Einfuhr waren Gewürze und Specereien,

<sup>12)</sup> Zollordnung §. 39.

<sup>13)</sup> Zollordnung §. 44. 45.

<sup>14)</sup> Zollorbnung §. 20. 18. 16. 17. 12.

<sup>15)</sup> Zollordnung §. 10. 15.

<sup>16)</sup> Zollordnung §. 18. 20.

<sup>17)</sup> Zollordnung §. 47.

<sup>18)</sup> Sie steht im Degebingsbuche ber Meustabt I, fol. 80.

<sup>19)</sup> Stabtrecht §. 178—193 im Urfunbenbuch I, S. 116 fig.

<sup>20)</sup> hulbebrief §. 8 bas. S. 31.

<sup>21)</sup> Hulbebriese von 1323 §. 8 bas. S. 32, von 1345 §. 8 bas. S. 38, von 1361 §. 8 bas. S. 52, von 1367 §. 8 bas. S. 53, von 1371 §. 13 bas. S. 58, von 1374 §. 11 bas. S. 60 und 62, von 1384 §. 8 bas. S. 78 und von 1400 §. 11 bas. S. 81.

mittel meistens in Fleischspeisen bestanden, wo es an den leichter verdaulichen Gemüsen noch sehlte, bedurfte man, um jene schweren Speisen verdaulicher zu machen, viele Gewürze, namentlich Pfesser und Salz 28). Der Pfesserhandel scheint sich hier in der an der Nordseite des alten Gewandhauses hinziehenden Pfesserstraße concentrirt zu haben; in den an jener Gasse belegenen Krambuden war jenes Gewürz und andere Sachen der Art zu haben 24). Nach einer Gewürzniederlage scheint sich die Familie Pepperseller genannt zu haben, die schon im 14. Jahrhunbert zu den angesehensten des Hagens gehörte, wo sie oft in dem Rathe gefunden wird. Auch Ingwer, Safran und Mandeln 26) mögen dort ihre Riederlage und Verkaufsstelle gehabt haben. Auch Salz ward eingeführt, aber nicht von Lünedurg 26), sondern wohl von der benachbarten Saline zu Salzbahlum, vielleicht auch von Schöningen und Salzgitter.

Bielleicht noch bebeutender war der Handel mit Fischen. Bei den zahlreichen Fasttagen, welche die Kirche vorschrieb, bedurfte man ihrer eine große Menge, weil sie als Fastenspeise erlaubt waren. Da die Flüsse und Teiche der Nachbarschaft den Bedarf nicht deckten, so holte man von Lüneburg, Hamburg und Bremen Elbs und Seesische. Von dorther bezog man außer Stocksisch 27) ohne Zweisel auch Häring, Bückinge und Meerschweine 28), serner Stint, Stör, Lachs 29), auch Bleisisch, wie gesalzenen Hecht 80), Wels und Neunaugen 81). Alle diese Fische wurden en gros lasts oder tonnenweise, die Stocksische nach Hunderten, andere Fische eimerweise verkauft 82); der Detailverkauf sand

<sup>22)</sup> Zollordnung §. 49, bann aufgenommen in's Stadtrecht von 1463 §. 185 im Urfundenbuch I, S. 116.

<sup>23)</sup> Bullmann, Stäbtewesen I, S. 21 fig.

<sup>24)</sup> Rammereibuch ber Altstabt G. 26. 29.

<sup>25)</sup> Angaben aus einer Kammereirechnung von 1388 in Sad's Alterthumern, S. 14.

<sup>26)</sup> Zollordnung §. 44. 45. 49.

<sup>27)</sup> Zollordnung §. 49. 24.

<sup>28)</sup> Zollordnung §. 9. 43. 27. 31 und Stabtrecht §. 192 im Urkunbenbuch I, S. 117.

<sup>29)</sup> Zollordnung §. 28. 32. 30 und Stabtrecht §. 192 baf.

<sup>80)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt S. 38.

<sup>31)</sup> Zollrolle im Degebingsbuch ber Reuftabt fol. 80.

<sup>32)</sup> Orbnung van den underkoperen im Liber proscript. II, p. 77.

auf den Märkten neben dem Brunnen statt, wo für diesen Zweck die Fischbänke aufgeschlagen waren 88).

Von Lebensmitteln, welche hier eingeführt wurden, nennen die Duellen Fleisch 84) und Brot 85), das aus der nächsten Umgegend in die Stadt gebracht wurde. Butter bezog man ebendaher, aber auch aus dem rindviehreichen Friesland, namentlich, wie es scheint, aus der dortigen Stadt Norden 86). An Schlachtvieh führte das Land der Stadt Schweine, Schafe, Ziegen und Rindvieh zu 87). Pferde bezog man auch über Lüneburg 88), vermuthlich aus Nordalbingien.

Jur Bereitung des Brotes und Bieres ward Weizen, Roggen, Gerste und Hopfen eingeführt. Den Andau des letteren auf der städtischen Feldmark schränkten die Stadtbehörden ein, damit mehr Semüse gebaut würde 89). Honig kam aus dem Lüneburger Lande 40). Von den fremden Bieren, welche hiesige Schenkwirthe bezogen, ift oben S. 620 die Rede gewesen. Wein schein man vom Rhein und über Hamburg bezogen zu haben 41).

Jur Anfertigung von Bekleibungsgegenständen lieferte das Land Flachs, Garn, Wolle <sup>42</sup>), Leinwand, fernere Gegenden Tuche und Seischenzeuge. Auch Metalle wurden hier zum Theil von Lüneburg her eingeführt, so z. B. Kupfer, Blei und Zinn wahrscheinlich aus Schweben zur Anfertigung von Hausrath <sup>48</sup>). Eisen <sup>44</sup>) bezog die Stadt

<sup>33)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 37 flg.

<sup>34)</sup> Ordnung van den underkoperen im Liber proscript. II, p. 77 und Echtebing §. 168 im Urkundenbuch I, S. 143.

<sup>35)</sup> Zellordnung §. 46.

<sup>36)</sup> Zollordnung §. 8. 26. 49. Ordinar. §. 67 im Urkundenbuch I, S. 165. Echtebing §. 168 bas. S. 143.

<sup>37)</sup> Zollorbnung §. 16. 17. 19. Stabtrecht §. 191 im Urfundenbuch I, S. 117.

<sup>38)</sup> Zollordnung §. 18. 49. Stadtrecht §. 185 a. a. O. S. 116. Van den underkoperen im Liber proscript. II, p. 77. Echtebing §. 168 a. a. O. S. 143.

<sup>39)</sup> Zollordnung §. 40. 41. 49. 37. Stadtrecht §. 135. 136 im Urkundenbuch I, S. 116. Van den beckeren im Degebingsbuch der Neustadt fol. 9. Echteding §. 94 fig. im Urkundenbuch I, S. 135.

<sup>40)</sup> Stadtrecht §. 186 im Urfundenbuch I, S. 116.

<sup>41)</sup> Zollordnung §. 35. 36. 49 und Stadtrecht §. 186 im Urkundenbuch I, S. 116.

<sup>42)</sup> Zollordnung §. 21. 22. 25. Stadtrecht §. 192 im Urkundenbuch I, S. 117. Echtebing §. 168 bas. S. 143.

<sup>43)</sup> Zollordnung §. 9. 33. 49 und Stadtrecht §. 185 im Urkundenbuch I, S. 116. Liber proscript. II, p. 77.

<sup>44)</sup> Zollordnung g. 15. 34 und Stabtrecht g. 191 a. a. D. G. 117.

Wohl ebenfalls daher zur Benutzung für friedlichen wie kriegerischen Gebrauch. Aus dem Norden holte man auch fertiges Leder 45), ferner von auswärts Felle von Schafen, Rindern und Böcken 46). Zur Versarbeitung der letzteren kaufte man aus dem Norden allerhand Fettwaasten wie Zalsmer oder Thran 47) und Talg 48). Viel Wachs kam aus dem Lünedurgischen zur Anfertigung von Lichtern namentlich zum kirchslichen Gebrauch 49). Del ward ein wie ausgeführt 50).

Als Aussuhrgegenstände werden Korn, Bier, Tuche, Leinen = und Aupserwaaren genannt 51).

Für die Geldverhältnisse ist der Unterschied zwischen den verschiebenen Rechnungsmungen, welche unter ber Benennung Mark vorfommen, von großer Wichtigkeit. Größere Zahlungen geschahen gewöhnlich in der Usualsilbermark, d. h. in Marken von braunschweigischer Bicte und Witte. Diese soll 1382 noch 12% Loth feines Silber enthalten haben 5%, 1400 enthielt sie nur noch 11 und 1402 nur noch 102/2 Loth feines Silber, hatte also genau 2/3 bes Werthes einer feis nen Mark, so bas einer solchen 11/2 Mark hiesiger Wichte und Witte entsprachen 68). Da eine solche Mark 16 Loth hielt, so mar die halbe Mark zu 8, der Ferding oder Ferto zu 4 Loth zu rechnen 54). Davon verschieden war die Mark bes Pfennigsilbers. Diese enthielt um 1400 nur 75/12 Loth feines Silber und 87/12 Loth Zusat, das so gemischte Silber wird das schwere braunschweigische genannt. Die Zahlmark endlich bestand aus 30 Schillingen, jeder zu 12 Pfennigen gerechnet, sie wurden aus etwa 75/12 Loth feinen Silbers geprägt. Wie ber Pfennig, so mar auch ber Scherf im Werthe eines halben und ber Berling im Werthe eines viertel Pfennigs ebenfalls noch Silbermunzen 55). 20 Schillinge bieser Art bildeten ein Pfund.

<sup>45)</sup> Zollordnung §. 49 und Stabtrecht §. 185 a. a. D. S. 116.

<sup>46)</sup> Zollordnung §. 12. Stadtrecht §. 190 a. a. D. S. 117.

<sup>47)</sup> Zellordnung §. 8. Stabtrecht §. 185 a. a. D.

<sup>48)</sup> Zollordnung §. 49.

<sup>49)</sup> Zollordnung §. 42. 49 und Echtebing §. 168 a. a. D. S. 143 und Stabtrecht §. 185 bas. S. 116.

<sup>50)</sup> Zollordnung §. 10. Stadtrecht §. 189 a. a. D. S. 117.

<sup>51)</sup> Zollordnung §. 20. 21. 7 und Urkunden von 1433 und 1459 im Copialbuch I, fol. 5 und 36.

<sup>52)</sup> Bobe, Das altere Mingmesen, G. 45.

<sup>53)</sup> Bobe, a. a. D. S. 50 fig.

<sup>54)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 8.

<sup>55)</sup> Bobe, a. a. D. S. 51-53. Ueber bie weiteren Beranberungen im Ge-

Hinstehlich ber Zahlungen galt seit 1428 als Grundsat, daß sie in hiesigen Pfennigen oder in der Mark braunschweigischer Wichte und Witte geschehen sollten 56). Schon lange zuvor durste kein Verkäuser hiesige Pfennige bei Zahlungsannahmen verweigern 57), der Fremde konnte sich ihrer bei den Wechslern wieder entledigen und gegen fremde Münze oder seines Silber umtauschen. Unter solchen Umständen wurde das Wechselgeschäft bald ein nothwendiges und einträgliches Gewerbe. Die Läden der Wechsler standen sehr zweckmäßig in der jezigen Poststraße, die damals di den weslern oder vor der wessele hieß, also nicht fern vom Altstadtmarkte und dem Tuchhause 58).

Jahrmärkte, auf benen auch frembe Krämer zugelassen wurden, hielt man am Ende bes 14. Jahrhunderts hier jährlich drei, jedesmal in Zwischenräumen von vier Monaten. Sie sielen auf den Reujahrstag, den Walpurgistag am 1. Mai und auf den Aegidientag am 1. September 59). Nach späteren Angaben wurden auch Jahrmärste geshalten an den Ablasse und Kirchweihtagen der Pauliner und Franzisstaner, an den Sonntagen Jubilate und Rogate, endlich am Johannisstage 60). Unbekannt ist die Zeit, wann die Pferdemärste gehalten wurden, für die ein Raum auf dem Rennelberge vor dem Petrithone bestimmt war 61). Die Erlaudniß, zwei große Jahrmärste jeden in einer Dauer von 10 Tagen zu halten, den einen vom Freitag nach Himmelsahrt dis zum Sonnabend vor Pfingsten, den anderen vom Tage nach Maria Empfängniß 9—18. December, erhielt die Stadt erst 1505 vom Kaiser Maximilian I. Herzog Heinrich der Aeltere bestätigte jenes Privilegium 62).

halt ber hiesigen Münzen stehe ben Abschnitt Fan der pagemunte im Shigtbol S. 165-220 und Bobe, S. 54-59.

<sup>56)</sup> Echtebing §. 166 im Urkundenbuch I, S. 143.

<sup>57)</sup> Stadtrecht §. 37 im Urkundenbuch I, S. 46, Stadtrecht §. 45 bas. S. 66 und Echteding §. 36 das. S. 131.

<sup>58)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 45, jum Jahre 1808.

<sup>59)</sup> Urkunde von 1385 im Copialbuch des Rathes II, fol. 471.

<sup>60)</sup> Urkunbliche Angaben bei Sack, Alterthümer, S. 113 fig. Shigthol S. 249 und 253.

<sup>61)</sup> Urfundliche Nachrichten in Sad's Alterthumern, S. 42.

<sup>62)</sup> Urkunden bei Rehtmeier, Chronik 1522 fig.

## 7. Die Juben in Braunschweig.

Mit bem Emporblühen bes städtischen Handels fanden sich bereits im 13. Jahrhundert Juden ein, welche um Aufnahme in die Stadt und die Erlaubniß zum Handelsbetriebe nachsuchten. Der Jude David, feine Schwäger nebst ihren Familien und mit ihrem Gestinde baten 1296 Albrecht ben Fetten um Zulassung in Braunschweig. Sie mögen ben Herzog burch bas Versprechen eines bebeutenden Schutgelbes bewogen haben, daß er sich bei ben Stadtbehörden für ihre Aufnahme verwandte. Diese erfolgte 1296 durch Rath und Gemeinde. Dabei versprach ber Rath, jene Familien vor Schapungen und sonstigem Uebermuth zu schüßen 1). Balb folgten andere Familien nach. Schon 1306 finden wir eine Judin Pape in einen Rechtshandel verwickelt, 1311 wohnte ber Jube Isaak auf der Görbelingerstraße, 1312 war ihnen ein Steinhaus bei ber Petrifirche eingeräumt 2). Ein Bergleich, welchen die hiesigen Juden 1312 mit den Lakenmachern des Hagens, ber Reuftadt und ber Altenwif schlossen 3), zeigt, daß sie auch Leihe und Pfandgeschäfte trieben. Tuch durften sie bemnach nur in ganzen Studen gu Pfanbe nehmen, aber weber Wolle noch Garn; für die Pfanber follen ste angemessene Preise geben und kein Pfandgeschäft ohne Zuziehung von Zeugen abmachen. Als Vertreter ber hiefigen Judenschaft werben bei biefer Gelegenheit genannt Copsin, Rathan von Magbeburg und Isaak von Goslar. Daraus ift zu ersehen, baß sich bie eingewanberten Juben zum Theil nach ihrem früheren Wohnorte benannten.

Nicht lange nachher, etwa um 1330, bewohnten die Buden in der handelsthätigen Reuftadt bereits eine ganze Straße, welche nach ihnen die Judenstraße genannt ward und noch jest die Jöddenstraße heißt 1). Die mag ihnen der Rath jenes Weichbildes zur Wohnung angewiesen haben. Dort sinden wir zweiundzwanzig Judensamilien bei einander, ein Haus diente zum Schullocal, wahrscheinlich auch zur Spnagoge 5).

<sup>1)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 18, gebruckt im Urkundenbuch I, S. 41.

<sup>2)</sup> Daj. 35. 64. 67.

<sup>3)</sup> Dezebingsbuch ber Reustabt I, fol. 10; vergl. Stadtgesetze §. 40. 41 im Urfundenbuch I, S. 46.

<sup>4)</sup> Zineregister im Degebingebuch ber Neustabt I, fol. 71.

<sup>5)</sup> An der Schule war 1403 ein sangmeister. Kämmereibuch der Reustadt, S. 12.

Mehrere Familien sind nach den Städten Goslar, Hildesheim, Magbeburg, Stendal, Prenzlau und Meißen benannt. Von dort mögen sie hieher gezogen sein. Jede Familie zahlte dem Rathe von der ihr überlassenen Wohnung einen Zins von 20—30 Schillingen, die Witten Mehrer und Jussen zahlten sogar 45, Tzorneiß 60, Jacob Davids Sohn  $52\frac{1}{2}$  und Isaak, Davids Sohn sogar  $82\frac{1}{2}$  Schilling. An jener Straße waren ihnen auch vier Verkaufsstellen im Reustadtscharren eingeräumt, wo sie das geschächtete Fleisch kaufen konnten. Eine That sonderte diesen Raum von dem übrigen Scharren ab 6).

Daß im Lauf des 14. Jahrhunderts noch manche Judenfamilie hier Aufnahme fand, ist unzweiselhaft. Dem Juden Jordan von Helmsstedt gestattete Herzog Magnus I. 1345 die Ueberstedelung nach Braunsschweig<sup>7</sup>), andere Familien, welche von 1351 bis 1360 hier Aufnahme fanden, nennt das Gedenkbuch I<sup>8</sup>).

Begen des Schutzelbes, welches sie zahlten, erlaubten die Fürsten ihre Uebersiedelung nach Braunschweig gern. So zahlte z. B. der eben genannte Jordan von Helmstedt jährlich 2 löthige Mark Schutzeld an den Herzog Magnus, dieser versprach dafür, ihn nicht heranzuziehen, wenn er "von den gemeinen Juden" eine Bede sordere, ihn gegen seine fürstlichen Vettern zu beschirmen und ihn an dem Recht Theil nehmen zu lassen, demgemäß alle Klagen gegen Juden vor die Synagoge gehörten"). 1346 sagte Herzog Magnus I. auch "den gemeinen Juden zu Braunschweig" seine Beschirmung zu und versprach sie bei ihrem Rechte zu erhalten 10). Da es leider Sitte war, die Unthat eines Juden an der ganzen Judenschaft eines Ortes zu rächen, so trat Herzog Magnus L dieser Unsitte 1349 mit der Bestimmung entgegen: ein Jude, der bei einer Missethat auf der That ertappt oder ihrer durch zwei Christen und zwei Inden übersührt sei, solle seine Strafe leiden, aber nur er allein; die übrigen Juden sollten das nicht mit entgelten 11).

Der Juden Schutzelb ward anfangs ben Herzögen gezahlt, kam aber schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts in andere Hand. 1348

<sup>6)</sup> Rämmereibuch ber Neuftabt G. 9.

<sup>7)</sup> Urfunbenbuch I, S. 41.

<sup>8)</sup> Gebenkbuch I, fol. 7. 11 1. 12.

<sup>9)</sup> Urfunde von 1345 im Urfundenbuch I, S. 41.

<sup>10)</sup> Urkundenbuch I, S. 42.

<sup>11)</sup> Urkundenbuch I, S. 43.

foll Herzog Magnus I. diese Einnahmequelle an die Familie Elers verspfändet haben; erst 1444 löste Herzog Heinrich der Friedsame dieselbe wieder ein <sup>12</sup>). Der Antheil der grubenhagenschen Fürsten am Judensschutz ward 1370 dem Rathe der Stadt mit verpfändet <sup>13</sup>), ohne jemals wieder eingelöset zu sein. Seitdem sagen die Stadtgesetze mit Recht, der Rath habe die hiesigen Juden in seine Beschirmung genommen. Jeder, heißt es weiter, möge sich hüten, daß er sich an ihnen nicht versgreise <sup>14</sup>).

Auch an ben Kaiser hatten die hiesigen Juden als "des Kaisers und des Reiches Kammerknechte" um 1400 den goldenen Opferpfennig oder das Kronengold (aurum coronarium) zu entrichten. Die Erhes dung jener Einnahme von den Juden unserer Stadt und des Sachsenslandes überließ Kaiser Ruprecht 1403 an die Herzöge Bernhard und Heinrich. Diese behielten die eine Hälfte dieser Einnahme selbst und lieserten die andere an den Kaiser ab 15). 1418 wurde jenes aurum coronarium wieder an das Reichsoberhaupt bezahlt, der Rath sammelte es und übersandte es dann an des Kaisers Kämmerer. Diese Abgabe betrug damals 155 Gulden 16). Seit 1435 wurde es den hiesigen Juden zur Pflicht gemacht, eine vorgeschriebene Kleidung zu tragen, woran die Genossen ihrer Gemeinde sogleich zu erkennen wären 17).

<sup>12)</sup> Urfunde in den Braunschw. hist. Hänteln I, S. 81 und III, S. 1023.

<sup>13)</sup> Urfunbenbuch I, S. 56.

<sup>14)</sup> Stadtgesetze §. 94 bas. S. 68. Echtebing §. 41 bas. S. 131.

<sup>15)</sup> Urtunbe in Ayrer, De jure recipiendi Judacos, p. 79.

<sup>16)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Nr. 561 und 688.

<sup>17)</sup> Urfunde im Gebenkbuch II, zum Jahre 1435.

# VIII. Sicherheit und Ordnung.

## 1. Die Befestigungen der Stadt 1).

Seit den Zeiten Heinrichs des Löwen war die Stadt mit Ausnahme der Altenwif mit Mauern umgeben (S. 75), diese ward erst zu Anfang des 13. Jahrhunderts in die städtischen Befestigungen, welche in Mauer und Graben bestanden, ausgenommen (S. 85).

Die Stadtmauer, von der jest nur noch geringe Reste übrig sind 2), umschloß bas innere Stadtgebiet und zog sich innerhalb des dasselbe umgebenden Mauergrabens her, wie es der Stadtplan zeigt. An der inneren Seite waren die Mauern mit Erde hinterfüllt, so daß ein ziemlich breiter Gang hinter benselben herlief, auf welchem sich die Bertheidiger bequem bewegen konnten, und der nur so hoch lag, daß diese durch die höhere Mauer und ihre Jinnen gedeckt waren. Auf diese Gänge sührten an den Thoren abgeschrägte Böschungen oder auch wohl Treppen 3). An einzelnen Stellen stießen Bürgerhäuser oder deren Hintergebäude, Höse und Gärten an die Stadtmauer, an welche man hie und da selbst einzelne Gebäude anlehnte. Wer das that, hatte die Verpslichtung, die an seinem Grundstück herziehende Mauerstrecke allein im Stande zu erhalten; an anderen Stellen zahlte zu den nöthigen Reparaturen, welche von dem Ermessen bestimmter Ausseher abhingen,

<sup>1)</sup> Sack, Die Befestigung der Stadt Braunschweig, im Archiv des histor. Bereins für Niedersachsen 1847, S. 213 fig. und 1848, S. 1 fig.

<sup>2)</sup> Reste der Stadtmauer sinden sich noch an den Fischhältern hinter der Südstraße, an dem Odercanale der Bammelsburg gegenüber und am Südende der Mauernstraße. Ueber die Stadtmauern siehe Sack, a. a. D. 1847, S. 253 fig.

<sup>3)</sup> So nach Sad, a. a. D. 1847, S. 257 fig.

r Rath ein Drittel, und die betreffenden Nachbarn zwei Drittel 4).
1 angemessenne Entsernungen von einander befanden sich Thür me er Bergfriede in der Stadtmauer, welche ohne Zweisel zur Aufshme von Geschüßen dienten 5). Die auf den älteren Stadtplänen rzeichneten Mauerthürme zeigt der diesem Werke beigefügte Stadtplan. zer gab es in der Stadtmauer eine bedeutende Anzahl. Zwischen dem ruch und Südmühlenthore sinden sich drei Bergfriede, von da bis m Nichaelisthore nur einer, von da dis zum Hohenthore vier, von esem dis zum Petrithore sieden; also 15 in der Mauer der Altstadt. ieden Bergfriede schirmten die Mauer der Reustadt vom Petrithore s zur Ocker am Wendenthore; neun lagen in der Stadtmauer des agens vom Wendens dis zum Steinthore, und zehn in der der Alsnwis vom Friesens dis zum Wasserthore. Diese 41 Thürme verliehen x Stadtmauer ohne Zweisel ein imposantes Aussehen.

Unserhalb ber Mauer zog sich ber Wächtergang und vor bemsiben ber Mauergraben meist parallel mit ber Stadtmauer hin .

die Mauergraben sind meistens noch erhalten, zugeschüttet sind nur ie vom Wasserthore nach dem Aegibien., Magnus. und Friesenthore inziehenden Strecken besselben; ber zwischen dem Michaelis. und Sudsühlenthore ziehende Graben dagegen ist in Fischhälter umgewandelt. in der Erhaltung der Gräben mitzuarbeiten war seder Einwohner der Stadt verpslichtet, einzelne Straßen wie z. B. die Bedenschlägerstraße thiten, vermuthlich um sene Verpslichtung abzulösen, sährlich einen besimmten Grabenzins?). Auch Strasgelber und Vermächtnisse vermehrsen die Fonds, aus denen der Rath die Erhaltung der Mauergräben estritt.

Zehn wohlbefestigte Haupt- und einige Nebenthore<sup>9</sup>) schirms en die Zugänge zur Stadt. In die Altstadt führten von außen her as Südmühlens, Michaeliss, Hohes und Petrithor, in die Neustadt Nein das Reustadtthor, in den Hagen das Wendens, Fallerslebers und Steinthor und in die Altewif das Magnis und das Aegidienthor.

<sup>4)</sup> Ordinar. §. 13 im Urfunbenbuch I, S. 152.

<sup>5)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 261.

<sup>6)</sup> Sad, a. a. D. S. 262 fig.

<sup>7)</sup> Rammereibuch ber Neuftabt S. 19. 28 nnb Degeb. ber Neuftabt I, fol. 66-70.

<sup>8)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 262 fig.

<sup>9)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 264 fig.

Sie sind theils nach Rirchen benannt, die in ihrer Rahe liegen, theils nach Straßen, beren Endpunkt sie bilben, theils nach ihrer sonstigen Lage. Nebenthore ober Pforten waren die Kerlingepforte, welche von der Knochenhauers und Sübstraße nach den Fischhältern führte, das Wasserthor auf bem jetigen Lessingsplate, welches auf die Oderwiesen im Suben ber Stadt hinausführte, und bas Friesenthor am Rorbenbe ber Friesenstraße. Auch im Inneren ber Stadt lagen noch einige burch Bergfriede geschirmte Thore, welche anfangs Außenthore maren, aber seit ber Befestigung ber Altenwik ihre Bebeutung verloren und nur als Grenzthore ber Weichbilder zu nennen find. Dahin gehört bas Ulriche. ober Löwenthor am Oftenbe bes Rohlmarktes, bas alteste öftliche Grenz thor der Altstadt, das durch den langen Thurm geschütte Thor an ba langen Brude und bas mit einem Bergfried versehene Thor an ber Dammmühlenbrude; beibes spätere Grenzthore ber nach Often erweiterten Altstadt gegen die Altewik. Das Redingerthor am Südende bes Bohlweges ward später bas Grenzthor bes Hagens gegen die Altewif 10).

Die Hauptthore lagen in der Stadtmauer innerhalb des Mauergrabens und waren durch hohe viereckte Thürme geschütt. Unten in denselben befand sich ein Durchgang, welchen das Thor sperren konnte; über demselben erhob sich der Thurm mit mehreren Stockwerken, die zur Aufnahme von Geschützen bestimmt und mit Schießscharten versehen waren, schlanke Spisdächer beckten den Bau, wie es ältere Abbildungen zeigen. An jedem Thore war ein besoldeter Thorwärter. Mit einem Horne gab er ein Zeichen, wenn ein Feind sich nahete, er hatte die Thorschlüssel in Verwahrung und controlirte die Wache von Bürgern oder Söldnern, welche Nachts auf dem Thorthurme war; er hatte den Zoll von eingehenden Waaren zu erheben und in die ihm übergebene Zollsiste zu stecken und das Deffnen und Schließen des Thores zu besorgen. Auch das auf dem Thorthurme besindliche Geschütz war seiner Aussicht anvertraut 11).

Außerhalb ber Thorthume führten Bruden über ben Mauergraben,

<sup>10)</sup> Die Nachweisungen aus ben Quellen sinden sich in dem Abschnitt IX. über die Topographie der Stadt.

<sup>11)</sup> Siehe die Eide der dorwerdere im Urtundenbuch I, S. 51. 77. 89 und 97. Ordinar. 98 bas. S. 172 und Sact, a. a. D. 1847, S. 265 sig.

m Zugänge durch Zingeln, angeblich eine Art spanischer Reuter, burch Schläge und Wartbäume zu sperren waren 12).

Etwa seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo das Schießpulver der Kriegsührung angewandt wurde, scheint der Rath die Vertheidisigsmittel der Stadt durch Hinzusügung einer zweiten außeren Besesungslinie vermehrt zu haben. An die Stelle der Zingeln und pläge traten seitdem starke runde Thürme, gewöhnlich Zwinger gesint, mit schwerem Geschüße armirt und somit wohl im Stande, einen reisenden Feind sern zu halten. Solche Zwinger lagen nachweislich dem inneren hohen Thore, vor dem Wendens und Fallersleberthore, Gieselermühle gegenüber scheint der Autorszwinger gelegen zu haben, wie die Bammelsburg zwischen dem Reustadts und Wendenthore ierhalb des Rauergrabens 1460 entstand 12).

In derselben Zeit begann man die Stadt außerhalb des Mauerbens mit hohen Erdwällen und einem zweiten Graben 14), die ander parallel liefen, zu umgeben, um durch jene die Wirkungen wlicher Augeln bei Beschießungen zu hemmen ober zu schwächen. in begann angeblich um 1354 mit ber Ausbringung jener breiten ) tiefen Graben, welche jest außerhalb ber Wallpromenabe die Stabt stießen. Die so gewonnene Erde benutte man zur Errichtung hoher malle, die zwischen jenen neuen Graben und bem Mauergraben geschüttet und oben mit einer nieberen Mauer zur Dedung ber Ber-Wiger versehen wurden. Diese erft in der zweiten Hälfte des 15. behunderts vollendeten 15) Wälle zogen sich in fast geraden Linien t Thor zu Thor rings um die Stadt, an den Thoren gelangte man ' fle auf schräg ansteigenden Wegen. Rach ber Stadtseite zu waren Abhänge des Walles mit allerlei Bäumen, unter anderen mit Wallibaumen bepflanzt, wogegen bie außere Seite, wo die feindlichen geln einschlagen konnten, unbepflanzt blieb. Das bort wachsende as weidete in Friedenszeiten bas Bieh ab, manche Plage wurden b jum Bleichen benutt 16).

<sup>12)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 270.

<sup>18)</sup> Sad, baj. S. 283. 289. 290. 292 fig. 245. 249.

<sup>14)</sup> Sad, bas. S. 292 fig.

<sup>15)</sup> Sad, baj. S. 290.

<sup>16)</sup> Sad, bas. S. 293. 295 sig. unb Telom. Ornatomontanus bei Leibnitz, R. Br. II, p. 90.

Unmittelbar vor jedem Stadtthore führte ein gewölbter Durchgang unter dem Walle durch, welchen auf beiden Seiten Portale mit hohen Stirnwänden schlossen, zu beren Bertheidigung an der Außenseite oft noch ein Außenthor vorhanden war, welches dem inneren Thore schon in den Kämmereibüchern entgegen gesett wird. Das innere Portal des Walldurchgangs kommt seit 1400 zuweilen unter dem Ramen des mittleren Thores vor 17). Bor den äußeren Thoren sührten Brüden über den Graben in's Freie hinaus. Neben ihnen begann man am Ende des Mittelalters runde Bollwerke oder Rondele anzulegen, um von da aus den Uebergang über den äußeren Graben mit vertheidigen zu können 18).

Auch die vor den Thoren der Altstadt belegenen Borstadte warm durch Bergfriede und Wartthurme geschützt. Die Borstadt auf St. Epriacusberge scheint ein Wartthurm geschützt zu haben, von welchem der dort belegene "Wartberg" den Namen erhalten haben mag. Den Steinweg vor dem hohen Thore schirmte schon 1354 der hohe Bergfried an der Diebesstraße, welche von dort nach dem Betrithore sührte, und der Bergfried auf dem Rirchhose der Heiligengeistcapelle. Den Rennelberg endlich schützte der Pfannenthurm, ein Bergfried bei dem Kalsosen und die Scholsenburg 19). Ob auch die vor dem Wendenthore belegene Rikelburg und Sprutelingburg zur Vertheibigung dienten, ist nicht zu erweisen. Sicherer ist, daß solchen Iweden einzelne im Stadtgebiete belegene Warten, wie die bei Lehndorf und die beim Kröppelholze diensten. Die in ihnen aufgestellten Wächter hatten bei herannahenden Gesahren Hornsignale zu geben. Ein Wartreiter beaussichtigte ste 20).

In noch weiterer Entfernung ließ ber Rath etwa seit 1376 als britte Vertheibigungslinie die Landwehren mit ihren Thürmen und Bergfrieden anlegen. Diese umschlossen seit Ende des 14. Jahrhundents das Stadtgebiet fast ganz und sollten in jener sehdereichen Zeit theils das auf den städtischen Aengern weidende Vieh vor plötlichen Uebersfällen sichern, theils Feinde im raschen Vordringen gegen die Stadt aufhalten. Die Landwehr bestand aus mehreren parallel neben einander herziehenden Gräben, das zwischen denselben wallartig aufgeworfene

<sup>17) 3.</sup> B. Kämmereibuch ber Altstadt S. 109.

<sup>18)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 296 fig.

<sup>19)</sup> Sad, baj. S. 302-304.

<sup>20)</sup> Sad, baj. S. 305.

Erbreich stieg mit steilen Boschungen aus ben Graben auf und war mit Baumen und Strauchwerk bepflanzt, um bas Hinüberreiten noch mehr zu erschweren. Wo eine Landstraße die Landwehr durchschnitt, lag jedesmal ein Thurm ober Bergfried, burch Graben und Pallisaben geschützt, von wo aus die Straße burch Zingeln und Schlagbaume leicht gesperrt werden konnte 21). Den Tractus ber Landwehren haben wir oben S. 175 angegeben. Ihre Beaufsichtigung, die Anordnung ber nöthigen Arbeiten und die Rechnungsführung über die so verursachten Ausgaben war einigen Rathsherren übertragen 22). Die Oberaufsicht hatte ber Rath. Um biese leichter üben zu können, waren die sieben Landwehrthurme und die zugehörigen Landwehrstrecken an die fünf Beichbilderathe fo vertheilt, daß ber Rath ber Altstadt über die Bergfriede ju Broisem und auf bem Raffhofe, ber ber Reuftabt über ben ju Delper, der des Hagens über die bei Rühme und Gliesmarobe, ber ber Altenwif über ben Scheppenstebter Thurm und ber bes Saces über ben zu Rüningen die Oberaufsicht führte 28). Auf jedem jener Bergs friede hielt der betreffende Rath einen Thurmer, welcher den Thurm verwahrte, die Ein - und Auspassirenben übermachte, andringenbe Feinbe burch Schließung ber Schlagbäume für den Augenblick fern hielt und nach Rräften für die Sicherheit bes Stadtgebietes mit zu sorgen hatte 24). Ferner hielt ber Rath noch einige Landwehrreiter, welche vor bem Austreiben ber städtischen Viehheerben nachzusehen hatten, ob an ben Lands wehren fein Feind laure und mit Ueberfall brohe 25). Ein Grabenmeister leitete bie an den Landwehrgräben etwa vorzunehmenden Arbeiten 26). Um die von den Landwehrthürmen her gegebenen Signale ju beachten und, falls ein Feind ber Stadt fich näherte, Sturm läuten gu laffen, befanden sich auf bem Martinis und bem Ratharinenthurme Thurmmanner 27).

<sup>21)</sup> Sad, a. a. D. 1847, S. 306 fig.

<sup>22)</sup> Ordinar. 15 im Urfundenbuch I, S. 153.

<sup>23)</sup> Ordinar. 99. 110. 111. 112 und 113 im Urfundenbuch I, S. 172 fig.

<sup>24)</sup> Ordinar. 99 a. a. D. und Eibbuch §. 46 bas. S. 96 fig.

<sup>25)</sup> Ordinar. 76 bas. S. 167.

<sup>26)</sup> Ordinar. 108 bas. S. 173.

<sup>27)</sup> Ordinar. 100 und 110 bas. S. 172 sig.

#### 2. Streitkräfte der Stadt.

Der Braunschweiger Tilemann Zierenberger melbet am Ende bet Mittelalters von Braunschweigs Kriegsmacht, die Stadt konne gegen einen Feind an 10,000 Bewaffnete in's Feld führen, bann bliebe boch noch eine bedeutende Anzahl von Bürgern übrig, die Stadt zu schirmen und zu vertheibigen 1). Selbst wenn biese Angabe an einer bebeutenben Uebertreibung leiden sollte, so lässt sie boch auf eine ansehnliche Kriegs. macht ber Stadt am Ende bes Mittelalters schließen. Und eine folde that ihr in doppelter Hinsicht Noth. Theils musste sie außerer Feinde sich erwehren, theils gegen etwaige Aufruhrversuche einer tropigen Burgerschaft voll Kraft und Selbstgefühl fich sichern. Darum verpflichtete ber Rath alle Bürger zum Waffenbienste; schuf aber in ben Solbnern, welche er bereits vor 1350 hielt, ein Gegengewicht gegen ben Theil ber bewaffneten Bürgerschaft, welcher mit bem bestehenben Regimente etwa unzufrieden war. Auch die 1362 auf bes Raths Aufforderung zusammentretende Berbindung von etwa 230 Gewappneten aus ber Burgerschaft mag gleich bem Corps ber 52 Bogenschützen und gleich ber eiwa 20 Jahr später sich bildenben Lilienvente ein Gegengewicht gegen unruhige Elemente in der bewaffneten Bürgerschaft gebildet haben (S. 147 flg.).

Die gesammte Bürgerschaft war zum Wassendienste verpstichtet. Die dazu nöthigen Wassen, welche Jeder im Hause haben musste<sup>2</sup>), bildeten nebst manchen anderen Gegenständen, welche man im Feldbienste nicht entbehren konnte, das Heerwede, welches nach bestimmten gesetzlichen Bestimmungen vererbt wurde<sup>3</sup>). Jeder Bürger hatte die Verpstichtung, wenn ihn die Reihe traf, Nachts auf einem der Stadtthore Wachtbienst zu leisen. Daß man sich benselben so leicht als möglich machte, zeigt- der oft gebrauchte Ausbruck "auf dem Thore

<sup>1)</sup> Telomonius Ornatomontanus in Leibnitz, S. R. Br. II, 91: Cum opportunum fuerit, adversus hostes progredi, ad decem milia armatorum educere possunt, relictis nihilominus pro suae civitatis custodia civibus, numero abundanti et copioso.

<sup>2)</sup> Stadtgesetze §. 61 im Urkundenbuch I, S. 47, §. 69 das. S. 67 und Echtebing §. 101 das. S. 136.

<sup>3)</sup> Die älteste Ordnung vom Heerwebe ist aus dem Jahre 1303; sie steht im Urkundenbuch I, S. 25.

schlafen". Wer nicht auf Wache ziehen konnte, musste anfangs "einen frommen Anecht", später, falls "echte Noth" ihn hinderte, "einen Burger" als Ersasmann stellen 4). Sobald bas Lärmzeichen mit ber Sturmglode gegeben warb, muffte jeder Bürger gewappnet nach bem Markte seines Weichbildes kommen, sich bott unter sein Banner stellen und die weiteren Befehle bes Rathes erwarten. Dann mufften auch alle Reitpferde, Wagen und Wagenpferde von beren Eigenthumern nach bem betreffenden Weichbildsmarkte gebracht werden 5). Wenn die Bürgerschaft in's Feld zog, so war sie nach Weichbildern geordnet und stand unter bem Befehl ihrer Rathsherren und des Stadthauptmannes. Wer die Fahne verließ, verfiel in schwere Strafe b; in Gelbstrafen, wer uns gehorsam war ober bie friegerische Bucht störte?). Damit in Fällen ber Roth kein Bürger fehle, burfte keiner berselben ohne ausbruckliche Erlaubniß bes Rathes die Stadt verlassen, um an einem Kriegszuge Theil zu nehmen, welcher bie Stadt nicht anging8). Weiteres über bie Organisation ber Bürgerwehr ift bis jest nicht befannt.

Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hielt der Rath auch Söldner, je nach den Umständen in größerer oder geringerer Jahl. Sie dienten theils als Schwergewappnete zu Pferde, theils als Büchsenschüßen zu Fuß, sie kämpsten bei Heerfahrten an der Bürger Seite, gaben den städtischen Waarenzügen das Geleit und dienten als Besatung auf den Schlössern und Burgen des Rathes. Die für sie nöthigen Pferde hielt der Rath theils auf seinem Marstalle selbst, theils lieh er sie zu bessimmten Zwecken von Bürgern, theils hielten sich jene Söldner ihre Streitpferde selbst.

Das Commando über die Söldner der Stadt hatte bei deren Verwendung zu Heerfahrten der Stadthauptmann, welchen der gemeine Rath in seinen Sold nahm 10). Um 1400 richtete der Rath für denselben eine eigene Dienstwohnung dem Franziskanerkloster gegenüber ein 11), auch Schossfreiheit scheint der Rath diesem ersten seiner Diener

<sup>4)</sup> Stadtgesetze §. 135. 152 das. S. 74 fig. und Echtebing §. 99 das. S. 136.

<sup>5)</sup> Stadtgesets §. 144. 150. 151 bas. S. 75 und Echtebing §. 103 bas. S. 136.

<sup>6)</sup> Stabtgesetze §. 145. 147 bas. S. 75.

<sup>7)</sup> Stadtgesetze §. 148. 149 bas. S. 75 und Echtebing §. 104. 105 bas. S. 136.

<sup>8)</sup> Stadtgesetze §. 2 bas. S. 44.

<sup>9)</sup> Ordinar. 74. 83 bas. S. 167 und 169. Stadtgesetze §. 75 bas. S. 47.

<sup>10)</sup> Ordinar. 74 bas. S. 167.

<sup>11)</sup> Hemelik rekenscop p. 86.

1

Anno von Heymburg 1374 18), Heinrich Bock 1381, Hans von der Linden 1390 14), Heinrich von Often 1391 und 1400, Heinrich Koken, becker 1402 15), Hans von Ribbesbüttel 1413 16), Renert von Westhusen 1425, Hans von Ribbesbüttel 1426, Heinrich Kahle 1428, Hans von Ribbesbüttel 1460 17), Jan von Zelde 1463, Hans von Harlinge 1475 und Bruno Bock 1492 18).

#### 3. Kriegerische Anstalten.

Zu friegerischen Uebungen ber bewaffneten Bürgerschaft sollen angeblich i) zwei Pläte vor ben Thoren ber Stadt gedient haben, das schon um 1350 erwähnte Turnierselb vor dem Fallersleberthore 2), etwa an der Stelle des jetigen kleinen Exercierplates belegen, und der Rennelberg (mons cursorum) vor dem Petrithore, der bereits 1224 unter diesem Namen vorkommt 8). Der Name dieser Localitäten mag allerdings auf Wassenübungen hinweisen, daß aber solche dort wirklich vorgenommen wurden, ist noch nicht erwiesen.

Bur Aufbewahrung der großen Geschütze oder Donnerbüchsen, der kleinen Büchsen, der Armbrüste, Pfeile, der Wurf- und Schleudermaschinen und des Pulvers, auch der Mauerbrecher und Bliden waren zu Anfang des 15. Jahrhunderts eingerichtet ein Gewölbe auf dem Martinithurme, die Thorthürme und Bergfrieden und ein Gewölbe unter dem Rathhause der Altstadt ); angeblich auch das Blidenhaus, welches

<sup>12)</sup> Copiasbuch II, fol. 102.

<sup>13)</sup> Hemelik rekenscop p. 6.

<sup>14)</sup> Copialbuch II, fol. 102.

<sup>15)</sup> Urfunde bes Stadtarchivs Nr. 386.

<sup>16)</sup> Copialbuch VI, fol. 111.

<sup>17)</sup> Urfunde bes Stabtarchivs Nr. 815.

<sup>18)</sup> Urkunde des Stadtarchivs Nr. 979. Die ohne Quellen angeführten Ramen nennt Sack im Baterl. Archiv 1848, S. 47 fig.

<sup>1)</sup> Sad, Baterl. Archiv 1848, S. 18 fig.

<sup>2)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 95 1 zum Jahre 1359. **Rach Sack**, im Baterl. Archiv 1848, S. 18 wird es schon 1345 erwähnt.

<sup>3)</sup> Orig. Guelf. 111, 694.

<sup>4)</sup> Ordinar. 12 im Urkunbenbuch I, S. 152.

am Martinikirchhofe auf ber Stelle bes jetigen landschaftlichen Hauses gelegen haben soll, und endlich ein Raum an der Oftseite des Altstadtsmarktes neben dem Schuhhofe, wo eine Anzahl von Geschützen stand 5). Die Aussicht über diese Wassenniederlagen führten die vom Rath ersnannten Müsemeister, d. i. Geschützmeister; dem Werkmeister waren die Armbrüste zur Ausbewahrung und Instanderhaltung anvertraut 6).

Eine Gießerei ober Treibhütte ber Stadt lag auf dem Bruche nicht weit von dem Thurme an der langen Brücke an einem Oderarm, welcher deshalb "die Drive" hieß. Obwohl diese Treibhütte 1405 vers miethet ward, so behielt sich doch der Rath einen Theil derselben zur Rutung vor. Hier goss man Gloden, vermuthlich auch Geschütze und Donnerbüchsen. Seit der Bebauung des Bruches um 1440 scheint die Treibhütte wegen ihrer großen Feuergefährlichkeit nicht mehr benutt zu sein, obwohl sie noch 1488 unter jenem Ramen vorsommt. Man bestiente sich seitdem der Gießereien der hier wohnhaften Stücks und Gropengießer, welche in den letzen ober äußersten Straßen der Stadt geswohnt zu haben scheinen?).

Die Magazine des Pulvers, welches hier schon seit 1350 im Gestrauche wars), waren den Müsemeistern zur Verwahrung anvertraut. Sie hatten es auch anzuschaffen. 1430 hielt sich der Rath einen eigesnen Pulvermacher, welcher es auf kleinen Handmühlen bereitete. Erst 1534 ist hier eine Pulvermühle auf dem Bruche nachzuweisen.).

Für die Pferde, welche der Rath den städtischen Söldnern hielt, gab es schon vor 1400 eigene Marställe 10) in der Altstadt, dem Hasquen und angeblich auch in der Neustadt. Der älteste Marstall der Altstadt soll auf der Echternstraße in Rr. 593, ein jüngerer auf der Görsbelingerstraße gelegen haben. Ob die Neustadt ihren Marstall in der jetigen Marstallsstraße hatte, ist nicht zu bestimmen. Der des Hagens lag auf dem Werder in Rr. 1473 11). Um 1400 gingen diese Mars

<sup>5)</sup> Sack, Alterthümer, S. 25 und Abbildung zu S. 116, auch Baterl. Archiv 1848, S. 24 fig.

<sup>6)</sup> Ordinar. 12 und 83 im Urkunbenbuch I, S. 152 und 169.

<sup>7)</sup> Sad, Baterl. Archiv 1848, S. 30-34.

<sup>8)</sup> Sad, Baterl. Archiv 1845, S. 187.

<sup>9)</sup> Ordinar. 12 im Urkunbenbuch I, S. 152 und Sack, im Baterl. Archiv 1848, S. 34 fig.

<sup>10)</sup> Sad, Baterl. Archiv 1848, S. 37 fig.

<sup>11)</sup> Sad, a. a. D. S. 38 und Kammereibuch bes Hagens fol. 91.

fidlle ein, nachbem ber Rath einen gemeinsamen flabtischen Marftall zwischen ber Jobenstraße und bem Sacke auf bem Raume bes jetigen Pachofes hatte erbauen laffen 12). Hier standen seitdem die Pferbe ber städtischen Söldner und diejenigen, welche ber Rath bei Reisen und Festlichkeiten brauchte, bort befand sich auch eine Anzahl Wagen, Rutschen, Karren und Schlitten nebst Pferbefutter von allerlei Art, auch eine Reitbahn zum Einschulen ber Pferbe. Der Marftall stand als städtisches Institut unter der Oberaufsicht einiger Rathsherren 18). Die Leitung beffelben war anfangs bem Stabthauptmann übergeben, ihm maren ber Stallwärter und beffen Anechte 14) untergeordnet. Der Stallmarter führte die Aufsicht über die Dekonomie des Marstalles, er und seine Anechte hatten die Pferde zu beforgen; bas Auf- und Abmeffen und das Umstechen des vorräthigen Hafers beforgte der Haferwender 15). Ein Schmied, welchen ber Rath in Dienst und Lohn nahm, hatte ben Hufschlag der Marstallspferde zu besorgen, aber auch die Gesundheit derselben zu überwachen und Krankheiten, fo weit er es vermochte, burch angewandte Arzneimittel zu heilen 16). Später, etwa um 1426, wird auch eines Marschalfes gebacht, ber auch im Dienste bes Rathes stand. Aus dem von ihm zu leistenden Eide ersieht man, daß ihm die Pferde bes Marstalls anvertraut waren, sowohl wenn sie bort standen, als auch bei Heerfahrten nach außen. Auch bas Futter, Marstallsgerath. schaften und Harnische, welche bie ftabtischen Söldner zu Heerfahrten mitnahmen, wurden seiner sorgfältigen Ueberwachung anvertraut 17). Daß biefer Beamte mit bem Stallwärter ibentisch ift, beffen Functionen benen bes Marschalks sehr ähnlich find, ist nicht vollständig zu erweisen, aber boch sehr wahrscheinlich. Der Marschalk kommt 1428 auch unter dem Namen des Marstallers vor 18).

<sup>12)</sup> Die Kosten bes Baues sind angegeben in Hemelik rekenscop S. 80 fig.

<sup>13)</sup> Ordinar. 44 im Urkundenbuch I, S. 159.

<sup>14)</sup> Ordinar. 87 baj. S. 169. Eibbuch §. 35 baj. S. 94.

<sup>15)</sup> Ordinar. 88 bas. S. 169. Eibbuch §. 37 bas. S. 95.

<sup>16)</sup> Eibbuch §. 54 bas. S. 98 flg.

<sup>17)</sup> Eibbuch §. 60 bas. S. 100.

<sup>18)</sup> Sad, Baterl. Archiv 1848, S. 50.

## 4. Sicherheitspflege in der Stadt.

Bei der Rohheit der Sitten selbst in den Städten, bei der Unzuslänglichkeit der Mittel, welche Obrigkeiten im Mittelalter zu Gebote standen, um dem Verbrechen kräftig entgegen zu treten, bei der Leichtigsteit, mit welcher sich Störer der Ruhe und Ordnung den gedührenden Strafen entziehen konnten, mussten gewissenhafte Stadtbehörden früh darauf bedacht sein, Maßregeln zu ergreisen, um das Leben und Eigensthum ihrer Bürger nicht blos gegen äußere, sondern auch gegen innere Keinde zu schüßen und so auch polizeiliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu begründen.

Bedroht ward aber die Sicherheit der Person und des Eigenthums und der Bestand des städtischen Gemeinwesens auch hier öfters durch die rohe Derbheit der Bürger selbst. Namentlich waren es die Zünste, welche ihrer Unzufriedenheit mit mangelhaften Zuständen, von denen keine Zeit frei ist, in blutigen Aufständen gegen den Rath Luft machten, wie die Geschichte der Stadt zeigt. Darum war der Rath schon um 1350 bedacht, Maßregeln zu ergreisen, welche berartigen Gesahren vorbeugen, Aufstände verhindern oder schnell unterdrücken helsen sollten.

Wohl wissend, daß Aufstände leicht entstehen, wenn entschlossenen unzufriedenen Männern Gelegenheit gegeben wird, öfters zusammenzusommen und sich gegenseitig zu unbesonnenen Thaten anzureizen, gebot der Rath, es solle sich Niemand unbescheidene, böswillige Reden gegen die Obrigkeit erlauben. Schonung und Besonnenheit auch in Worten wird jedem Bürger ebenso zur Pflicht gemacht 2), wie Gehorssam gegen den Rath und dessen Beamte 3). Schon frühe war es strenge verpönt, durch Reden Gilben und Gemeinde zur Unzufriedenheit mit dem Rath anzureizen 4).

Roch gefährlicher waren Zusammenrottirungen Unzufriedener bei Racht. Wer sie herbeiführte, versiel beshalb dem Rathe mit Leib und

<sup>1)</sup> Büllmann, Städtewesen IV, S. 5 fig.

<sup>2)</sup> Stadtgesetze §. 143 im Urkundenbuch I, S. 75 und Echtebing §. 100 bas. S. 136.

<sup>8)</sup> Stadtgesetze §. 24 bas. S. 45, §. 148 bas. S. 75. Echtebing §. 22 bas. S. 129.

<sup>4)</sup> Urkunde von 1293 bas. S. 16. Stadtgesetze §. 1 das. S. 44. Echtebing §. 1 das. S. 128.

Gut 5). Um solche Versammlungen zu erschweren, wurden bie Straßen Nachts mit schließbaren Ketten und Schlägen gegen einander abgesperrt. In der Altstadt bienten um 1400 31 Doppelketten und 35 Schläge zu jenem Zwecke, im Hagen 22 Retten und Schläge, in ber Reuftabt 12 und in der Altenwik 11; im Sack allein waren solche Borrichtungen nicht getroffen 6). Diese Ketten und Schläge wurden von den Bachtern, welche mit auf gefährliche Busammenrottirungen achten mufften, zu bestimmten Zeiten geschlossen und wieder geöffnet?). Wenn es trop. dem Nachts zu einem Auflaufe kam, so mögen die Bürgerwachen, welche sich Nachts auf ben Stadtthoren befanden, eingeschritten sein. bas ohne Erfolg, so erscholl bie Sturmglocke. Auf bieses Signal musste jeder Bürger bewaffnet auf bem Markte seines Weichbildes erscheinen, also auch diejenigen, welche sich etwa bei bem Aufruhr betheiligen wollten; benn sonst stand ihr "Leib und Gut in des Raths Gewalt"8). Der 1384 gestiftete Waffenbund ber Lilienvente (S. 173), beffen ber Rath "zu allen Zeiten mächtig sein" sollte, trug burch die Achtung, in ber er stand, gewiß mit zur Erhaltung ber inneren Ruhe und Ordnung in ber Stadt bei.

Bebroht ward die Sicherheit der Person und des Eigenthums sowohl bei Tage, als auch im abendlichen und nächtlichen Dunkel, welches noch nicht durch Erleuchtung der Straßen erhellt wurde, durch Diebereien und Gewaltthätigkeiten. Lettere wurden theils aus bösem Willen, theils aus Rohheit und Muthwillen verübt. Auch dagegen ergriff der Rath Maßregeln. Beim Eintritt der Nacht wurde, wie es scheint nur auf dem Martinithurme, die Wächterglocke geläutet. Dann hatten sich die Wächter auf ihren Sammelpläßen einzusinden 10). Wer noch auf der Straße zu thun hatte, musste mit Licht versehen sein bei Straße eines Schillings 11). Später beschränkte der Rath dies Gebot auf die Winterszeit vom 16. October die Fastnacht, erhöhete aber die

<sup>5)</sup> Stabtgesetze §. 2 im Urkundenbuch I, S. 64 und Echtebing §. 2 bas. S. 128.

<sup>6)</sup> Porner, Gebenkbuch fol. 32 1.

<sup>7)</sup> Ordinar. §. 95 im Urtunbenbuch I, S. 171.

<sup>8)</sup> Stadtgesetze §. 144 bas. S. 75.

<sup>9)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 102. Der Opfermann zu St. Martini erhielt dafür jährlich 6 Schilling. In ben Kämmereibuchern ber übrigen Beichbilder ist von dieser Ausgabe nicht die Rebe.

<sup>10)</sup> Ordinar. §. 95 im Urtunbenbuck I, S. 171.

<sup>11)</sup> Stadtgesetze §. 153 bas. S. 75.

Strafe auf zwei Schillinge und fügte die Bestimmung hinzu, wer sich bieser Strafe nicht unterwerfe, der solle aus der Stadt gewiesen wer- ben 12).

Auch burch bas Recht freier Männer, Waffen zu tragen, ward in jenen rohen, gewaltthätigen Zeiten die öffentliche Sicherheit oft fark gefährdet. Abschaffen ließ sich das Tragen ber Waffen schon barum nicht, weil die Bürger jum Waffendienste verpflichtet maren; der Rath fonnte es nur nach Möglichkeit beschränken. Das Tragen ber Baseler und der langen Stechmesser ward Bürgern und Fremden um 1350 geradezu verboten 18), 1401 verordnete der Rath, Riemand folle Meffer tragen, beren Klinge über eine Spanne lang sei 14). Weil aber auch biese noch gefährlich genug werden konnten, so war schon seit Eude bes 14. Jahrhunderts eine Strafe barauf gesett, wenn Jemand ein Schwert ober ein Messer zog, ohne in Leibesnoth, b. h. in Nothwehr gewesen au sein 15). Den Gilbegenossen scheint bereite 1325 eingeschärft zu sein, zu ihren Morgensprachen unbewaffnet zu kommen; auch ihren Gesellen wird zuweilen Besonnenheit im Gebrauch be Waffen anempfohlen 16). Fremden und Nichtburgern ward es um 1400 unterfagt, hier Waffen wie Schwerter, Barben und Jenbriche (?) zu tragen 17).

Um Landstreichern, Gaunern und anderem verdächtigen Gesindel den Eintritt in die Stadt zu wehren, hielt der Rath Thorwärter, welche angewiesen waren, verdächtige Personen nicht ohne Erlaubniß einzuslassen. Bei denen, welche die Stadt verließen, sollten sie danach sehen, ob sie nicht geraubtes oder gestohlenes Gut mit sich nahmen 18). Densnoch mag Mancher herein gekommen sein, der die Sicherheit gesährden konnte. Um solche Leute weniger gesährlich zu machen, machte man die Bürger, welche ihnen Herberge und Unterkommen gewährten, für das verantwortlich, was sene während ihres Ausenthalts in der Stadt versübten. So waren die Wirthe genöthigt, selbst ein wachsames Auge

<sup>12)</sup> Echtebing §. 162 im Urfunbenbuch I, S. 142.

<sup>13)</sup> Stadtgesetze §. 98 bas. S. 69.

<sup>14)</sup> Echtebing §. 112 bas. S. 137.

<sup>15)</sup> Stadtgesetze §. 37 bas. S. 66. Stadtrecht §. 57 bas. S. 106 und Echtebing §. 29 bas. S. 130.

<sup>16)</sup> Sad, Alterthümer, S. 139.

<sup>17)</sup> Echtebing §. 111 im Urtunbenbuch I, S. 136.

<sup>18)</sup> Ordinar. §. 98 bas. S. 172.

auf verbächtige Frembe zu richten <sup>19</sup>). Wahrscheinlich weil Dieberei besonders oft von Leuten verübt ward, die milde Gaben sich erbettelten, so sah sich der Rath 1400 veranlasst, das Betteln ganz zu verbieten <sup>20</sup>), da die Wohlthätigkeitsanstalten sich der wahrhaft Hülfsbedürftigen genugsam angenommen haben mögen.

Und doch gab es Zeiten, wo auch diese Maßregeln nicht genügten. Wenn z. B. am 28. Juni, am Tage vor dem Peter-Paulstage, eine Wenge Fremder hieher kam, um an der Wallfahrt nach Königslutter Theil zu nehmen, oder wenn bei Gelegenheit einer Huldigung ober eines fürstlichen Familiensestes viele Ritter, Herren und Knappen mit ihrem Gesolge hieher kamen, so wurden, weil dann leicht Unordnungen und Störungen der Sicherheit vorkamen, vom Rathe die Stadtthore stärfer besetzt und Nachts selbst in den Straßen Bürgerwachen aufgestellt, um augenblicklich jedem Unfug steuern zu können 21).

Bu den Maßregeln, welche der Rath im Interesse der öffentlichen Sicherheit ergriff, gehört auch die Abhaltung des Behmgerichts, welches anfangs namentlich gege Diebstahl, später auch gegen Gewaltthaten jeder Art gerichtet war. Das dort übliche summarische Verfahren war ganz geeignet, den Uebelthätern einige Furcht vor der gerechten Strase einzuslößen, welche die Behörden ihnen auferlegen konnten (S. 130 sig.).

Bedroht ward das Eigenthum der Bürger endlich noch durch Feuersbrünste, welche bei den unvollkommenen Löschanstalten und bei der damaligen Bauart doppelt gefährlich waren. Denn die Häuser waren meistens aus Fachwerk erbaut, wie es noch jett der Fall ist, Steinhäuser inkren im Ganzen selten; unter den Dächern waren die meisten wohl nur Strohdächer, doch mögen auch schon manche mit Schiefer gedeckt gewesen sein<sup>22</sup>). Unter solchen Umständen war Vorsicht doppelt nöthig. Wie sie der Rath zedem Bürger zur Pflicht machte<sup>28</sup>), so that auch er das Mögliche zur Abwendung oder Rinderung der Feuersgesahr. Dem Gewitter, dessen zündender Blit eine Feuersbrunst herbeisühren

<sup>19)</sup> Stadtgesetze §. 72 im Urkundenbuch I, S. 47; §. 8 das. S. 67 und Echtebing §. 84 das. S. 134.

<sup>20)</sup> Echtebing §. 116 bas. S. 137.

<sup>21)</sup> Ordinar. §. 124 bas. S. 178.

<sup>22)</sup> Echtebing §. 120 und 121 das. S. 137.

<sup>23)</sup> Stadtgesetze §. 62 bas. S. 47; §. 70 bas. S. 67 und Echtebing §. 73 bas. S. 133.

nnte, ließ der Rath, im Aberglauben seiner Zeit befangen, entgegensuten <sup>24</sup>). Gewerbe, in deren Werkstätten mit Feuer gearbeitet wurde, is der Rath wegen der Feuersgesahr nur in solchen Häusern betreiben, e an den Thoren, an Straßenecken oder an freien Platen lagen (S. 11). Den Beckenschlägern, auf der äußersten Straße der Reustadt ohnhaft, ward es vom Rathe untersagt, in ihren Häusern Kupfer er Messing zu schmelzen, weil das zu seuergefährlich war <sup>25</sup>). Auch T Guß der Metallplatten, welche auf Gräber gelegt zu werden psiegen, durste nicht ohne besondere Erlaubniß des Rathes vorgenommen erden <sup>26</sup>). Ohne Zweisel der Feuersgefahr wegen dursten auch die rauer im Sommer von Pfingsten dis zum 1. September kein Malz dören <sup>27</sup>); später ward dies Berbot auf die Zeit von Johannis dis zum September beschränkt <sup>28</sup>).

Wenn Nachts ein Feuer entstand und die Wächter dies durch werruf melbeten, so beriefen die Sturmgloden die Bürgerschaft des treffenden Weichbildes zur Hülfe. Die Wächter trugen dann die euerhaken nach der Brandstätte und halfen mit beim Löschen 29). abei durften sich nur die Bürger des Weichbildes detheiligen, in elchem das Feuer war 80); denn soust wären ohne Zweisel zu viele deuschen zugeströmt und hätten Verwirrung herbeigeführt, wie sie ichstens Dieben erwünscht sein mochte.

## 5. Conge für Reinlichkeit und Gesundheit.

Eine der wichtigsten Sorgen, die dem Rathe oblag, insofern er ich Polizeibehörde war, war die für die Reinlichkeit auf Straßen und fentlichen Plätzen. So wie diese manchem Bürger ein Antried sein

<sup>24)</sup> Ordinar. §. 95 im Urfunbenbuch I, S. 171.

<sup>25)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt I, fol. 14 und Degebingsbuch ber Altstadt I, 330.

<sup>26)</sup> Notiz von 1424 im Degebingsbuch ber Neuftabt I, fol. 18 1.

<sup>27)</sup> Stabtgesete §. 48 im Urfunbenbuch I, S. 47.

<sup>28)</sup> Stabtgesetze §. 59 bas. S. 67. Echtebing §. 51 bas. S. 182.

<sup>29)</sup> Ordinar. §. 95 bas. S. 171.

<sup>30)</sup> Stadtgesetze §. 146 bas. S. 75.

mochte, auch in seinem Hause auf Reinlickfeit zu halten, so war sie andererseits sehr wichtig, um reine Luft und einen guten Gesundheitszustand in der Stadt zu erhalten. Zur Erreichung senes Zweckes dienzten hier im Mittelalter mehrere Mittel.

Schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sinden sich soge, nannte Steinwege vor den Häusern, welche die Hausbesitzer legen und im Stande erhalten mussten 1). Auch der Raum zwischen den beidersseitigen Steinwegen in der Mitte der Straße scheint gepflastert gewesen zu sein; denn sonst würde eine Reinerhaltung der Straße, wie sie der Rath sorderte 2), kaum möglich gewesen sein. An den Seiten oder in der Mitte der Straßen waren Gossen angelegt, in denen Unreinigkeiten und Wasser abstossen. Um das dazu nöthige Gefäll zu erhalten, durste Riemand an seinem Steinwege Veränderungen so vornehmen, daß derselbe eine höhere oder tiesere Lage erhielt. So wurde verhütet, daß die Straßen bei Regens oder Thauwetter nicht in undurchdringliche Mordste verwandelt wurden.

Den auf ben Straßen befindlichen Schmutz und Unrath musste jeder Hauseigenthumer vor seinem Hause zusammenkehren lassen; von den Märkten, den Steinwegen vor öffentlichen Gebäuden und von den Brücken ließ ihn der Rath durch seine Knechte zusammensegen 4). Eine besonders gründliche Reinigung des Steinpstasters scheint zwei oder drei Mal im Jahre vorgenommen zu sein, nämlich vor dem Walpurgistage am Ende des April, vor dem St. Margarethentage in der ersten Hälfte des Juli und vor dem Allerheiligentage am Ende des Octobers 5). Jeder musste dann den zusammengekehrten Schmutz seines Pflasters aus dem Thore vor die Zingeln oder nach dem Truche, welcher bis 1443 noch unbedaut war, bringen lassen, wo er an einer bestimmten Stelle abzuladen war 6). Von den Steinwegen und Plätzen mussten seiten,

<sup>1)</sup> Stadtgesetze §. 66. 67 bas. S. 47; §. 74 und 75 bas. S. 67 und Echtebing §. 78. 79 bas. S. 134.

<sup>2)</sup> Stadtgesetze §. 64 bas. S. 47; §. 72 bas. S. 67 und Echtebing §. 75 bas. S. 134.

<sup>3)</sup> Stadtgesetze §. 67 bas. S. 47; §. 75 bas. S. 67 und Echtebing §. 79 bas. S. 134.

<sup>4)</sup> Ordinar. §. 102 bas. S. 172.

<sup>5)</sup> Echtebing §. 76 bas. S. 134.

<sup>6)</sup> Echtebing §. 74 bas. S. 133 und Stadtgesetze §. 63 bas. S. 47.

angeblich alle 14 Tage in der Racht, abfahren?). Um die Straßen möglichst rein zu erhalten, was freilich, da das Bieh ausgetrieben wurde, doch nicht ganz möglich war, verbot man, die Schweine auf der Straße umherlaufen zu lassen. Wer dies Verbot übertrat, dessen Thiere wurden vom Frohnboten weggenommen und nur gegen Zahlung einer Geldstrase wieder frei gegeben.

Um Verunreinigungen der Straße durch Menschen zu verhüten, wurden an verschiedenen Orten der Stadt "Pisskammern" angelegt. Eine solche befand sich z. B. im Sacke neben dem Nathhause dieses Weichbildes, eine zweite in der Altstadt bei den Schneiberbuden, eine dritte hinter den dortigen Wechselbuden<sup>9</sup>). Dafür ward aber strenge darauf gesehen, daß Niemand Kirchen, Plätze, Straßen und Häuser verunreinige 10).

Eins der nothwendigsten Erfordernisse für eine große Stadt ist genügender Vorrath an weichem Wasser und an Trinkwasser. Fließensdes Wasser reinigt am besten die Gossen von Schmut und Unrath; Wassermangel aber hat, abgesehen von anderen Unannehmlichkeiten, gewöhnlich Unreinlichkeit im Gefolge, und diese ist bekanntlich die Quelle mancher Art von Krankheiten.

Weiches Wasser lieserte zunächst die Oder den Straßen und Stadtstheilen, die ihr nahe lagen. Um den Fluß rein zu erhalten, war es bei einer hohen Strase von 20 Schillingen verboten, Unrath hineinzuwerssen ihr des Hagens beeidete jährlich zwei an den Oderscandlen wohnende Bürger seines Weichbildes, etwaige Uebertreter dieses Berbotes zur Anzeige zu bringen 12). Um den Fluß auch rein vom Schlamm zu erhalten, befanden sich da, wo sich die Gossen einer oder mehrerer Straßen in ihn ergossen, Risten, in welchen der Schlamm ausgefangen wurde 18).

Weil aber in der heißen Sommerszeit die Oder am Wassermangel

<sup>7)</sup> Sad, Alterthümer, S. 17.

<sup>8)</sup> Stadtgesetze §. 61 im Urkundenbuch I, S. 67; Echtebing §. 55 bas. S. 182 und Ordinar. §. 94 bas. S. 171.

<sup>9)</sup> Sad, Alterthümer, S. 26 unb 126.

<sup>10)</sup> Stadtgesetze §. 89 im Urfundenbuch I, S. 48 und §. 40 bas. S. 66.

<sup>11)</sup> Stadtgesetze §. 65 bas. S. 47 und §. 73 bas. S. 67 und Ectebing §. 77 bas. S. 134.

<sup>12)</sup> Ordinar. §. 70 bas. S. 166.

<sup>13)</sup> Sad, Alterthümer, S. 17.

Durre, Gefchichte Braunfdweige.

litt, so benutte der Rath schon um die Mitte des 14. Jahrhundens auch zwei nahe Wasserbassins, Joghetbrunnen genannt, um die Stadt von dort aus mit gutem weichen Wasser zu versorgen. Der eine lag vor dem Hohenthore unweit des Weges nach Broitem, der anden, vielleicht auch "der neue" oder "der heilige Born" genannt, vor dem Fallersleberthore am Hagenbruche. Beibe lagen so hoch, daß man das Wasser durch Röhren bequem in die Stadt führen konnte. Der erstere speiste den Joghetborn auf dem Altstadtmarkte und den Brunnen auf dem Kohlmarkte bei der Ulrichskirche; der letztere dagegen den Hagenmarktsbrunnen 14).

Wie die genannten Brunnen weiches Wasser lieferten, so lieferte eine Anzahl öffentlicher Brunnen, die sich zum Theil schon zu Ansang des 14. Jahrhunderts nachweisen lassen, den Bewohnern der Rachbardarschaft, welche keinen Brunnen im Hause hatten, das nöthige Trinkwasser. Diese Brunnen haben sich, weil sie immer eine Rothwendigkeit waren, die auf die jetige Zeit auf den alten Stellen erhalten. Trinkwasser war demnach überall leicht zu erhalten. Mehr Schwierigkeit hatte für einzelne Stadttheile, welche der Ocker etwas sern lagen, die Beschaffung des weichen Wassers, wovon man z. B. bei Wäschen große Duantitäten bedurfte. Diesem Bedürsnisse dienten die Wassersahrer und die Waschstiegen.

Für die Alt, und Neustadt, wo das Oderwasser am leichtesten sehlte, stellte der Rath zwei Wassersahrer (watersörer) an, welche den Leuten das Wasser in's Haus brachten und dafür je nach der Entser, nung des Hauses von der Oder für die Ause eine Vergütung von 1½ bis 3 Psennigen erhielten. Einer von ihnen holte das Wasser aus der Oder am Südmühlenthore, der andere vom Petrithore 15). Für unde mittelte Leute waren an der Oder an mehreren Stellen Vorrichtungen zum Waschen angelegt, die sogenannten Waschstiegen. Eine solche besand sich z. B. zwischen dem Redingerthore und der zur Langendammstraße führenden Brücke an dem jest ganz überwölbten Odercanale daselbst 16).

Um den gefährlichen und damals leider so häufigen Hautkranischeiten entgegenzuwirken, wurde in der Stadt schon früh eine Anzahl von öffentlichen Badeanstalten oder Badestuben, Stoven genannt, anges

<sup>14)</sup> Sad, Die Göbebrunnen, in ben Alterthümern S. 12 fig.

<sup>15)</sup> Ordinar. §. 69 im Urfunbenbuch I, S. 165.

<sup>16)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 221.

legt. Dort befanden sich heizbare mit Badevorrichtungen versehene Zim-Ein Babemeister (de bader) sorgte für bie Ordnung in ben Babezimmern. Diese Leute, benen ber Stoven anfangs gegen einen Erbenzins vom Rathe überlaffen zu sein scheint, kamen allmälig in ben vollen Besit dieser nüglichen Anstalten 17). An mehreren Thorbrucken lagen solche Stoven, wie auf bem Stadtplane zu sehen ift. Auch auf bem Werber lag ein Stoven schon 1344 18), ein anberer am Oftenbe ber Stecherstraße neben bem Engelharbestege 19), ein britter auf ber danach benannten Stobenstraße in der Altenwif 20), ein vierter endlich am setigen Rohlmarkte, damals am Kirchhof bei St. Ulrich, welcher unter dem Namen des Wedewens, des Frauens, des Lindens und des Löwenstobens vorkommt und nur zu Bädern für Frauen eingerichtet gewesen zu sein scheint 21). Der Rath befreite die Bestiger von Stoben wohl von der Verpflichtung, Schoss und andere städtische Lasten zu zahlen, wenn fie ihren Stoben zu bestimmten Zeiten ben Armen öffneten, für die ein Bad oft ein bringendes Bedürfniß sein mochte 22). Um die Armen noch mehr zum Baben zu veranlassen, setzen wohlgesinnte Leute im Testamente nicht selten Summen aus, für die einer Anzahl von Armen und Kranken an bestimmten Tagen ein freies Bab und zur Befriedigung des daburch geweckten Appetits Getranke und Lebensmittel, wie Semmeln mit Butter ober Haring und ein Mag Bier ober eine Gelds gabe zur Anschaffung berselben verabreicht werden sollte 28).

Für die Reinigung der Pferde gab es in der Stadt mehrere Biehetränken, die zum Theil noch vorhanden sind, wie z. B. am alten Pestrithore, am inneren Hohenthore, am Michaelisthore und am Hagensscharren. Andere Tränken, wie die an der Hutfilternbrücke, sind hinsweggeräumt.

Wie alle bisher genannten Einrichtungen die Reinlichkeit förderten und dadurch Krankheiten vorbauten, so gab es auch Einrichtungen, welche den Einwohnern der Stadt in Krankheitsfällen Hülfe, und in

<sup>17)</sup> Sad im Br. Magazin 1858, Stüd 1. 2.

<sup>18)</sup> Sad, a. a. D. S. 10.

<sup>19)</sup> Sad, baf. S. 9 und Rammereibuch ber Reuftabt S. 6.

<sup>20)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit fol. 4.

<sup>21)</sup> Sad, a. a. D. S. 5.

<sup>22)</sup> Sad, bas. S. 10.

<sup>23)</sup> Sad, bas. S. 3. 4. 9.

der Noth Beistand gewähren und die Verbreitung der Arankheiten vershindern sollten.

Aerzte, die ihre Studien auf einer medicinischen Facultät gemacht hatten, gab es hier bereits im 14. Jahrhundert. So nahm der Rath 1396 Nicolaus von Magdeburg auf ein Jahr zum Arzte an und versprach ihm einen bestimmten Lohn <sup>24</sup>). Auch später werden hiesige Aerzte erwähnt <sup>25</sup>). Bei ihrer Anstellung hatten sie zu schwören, daß sie den Bürgern in ihren Krankheiten mit Rath und That beistehen und hinssichtlich der Apothekerwaaren den nöthigen Rath geben wollen <sup>26</sup>). Auch Augenärzte, Chirurgen und Hebammen waren hier bereits in den Zeiten des Mittelalters vorhanden <sup>27</sup>).

Apotheken gab es hier nachweislich seit 1330; benn in diesem Jahn kommt ein hiesiger Bürger Jacob von der Apotheke vor <sup>28</sup>). Die Apotheken, deren eine am Westende der Hagenbrücke dem Neustadtrathhause gegenüber lag <sup>29</sup>), gehörten dem Nathe, welcher sie gegen einen Jahrestins den Apothekern überwies <sup>80</sup>).

Die Anstalten zur Berpstegung nothleidender Kranken, die Hospitäler und Siechenhäuser, sind bereits bei den milden Stiftungen behandelt. Um die Erzeugung und Verbreitung anstedender Krankheiten zu verhüten, wurde 1410 die Bestattung Gestorbener in den Kirchen strenge untersagt und ein so schleuniges Begrädniß der Todten auf den Kirchhösen innerhalb der Stadt verordnet, daß jede Leiche spätestens 24 Stunden nach dem Sterbefalle bestattet sein musste sin. Bei manchen Kirchen gab es Leichenhäuser, die dazu benutt sein mögen, Todte aufzubewahren, die man bei der Winterkälte nicht sogleich bestatten konnte.

<sup>24)</sup> Gebenkbuch I, fol. 47.

<sup>25) 3.</sup> B. Mag. Spreen 1433 im Copialbuch IV, 37. 44.

<sup>26)</sup> Eibbuch ber Altstadt S. 48.

<sup>27)</sup> Sac, Alterthümer, S. 102 und Urkunde des Stadtarchivs Rr. 651a vom Jahre 1429. Unter dem Namen "der Aberlasser" kommen Chirurgen seit 1342 hier vor. Degedingsbuch des Hagens I, fol. 27. 65. 111. Eine Hebamme (bademoder) wird um 1400 erwähnt im Kämmereibuch der Neustadt S. 11.

<sup>28)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 155.

<sup>29)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 22 1.

<sup>30)</sup> Eibbuch ber Altstadt S. 46 flg.

<sup>31)</sup> Echtebing §. 144 im Urfunbenbuch I, S. 140.

### 6. Sorge für ben Wohlstand.

Der Rath richtete seine Sorge mit Recht auch auf die Erhaltung bes Wohlstandes, welchen die Bürger durch Gewerbe und Handel und andere gewinnbringende Beschäftigungen erworben hatten; denn auf demselben beruhete die sinanzielle Kraft des städtischen Gemeinwesens. Darum wurden Maßregeln ergriffen, durch die der Verschwendung geswehrt und der Wohlstand erhalten werden könnte. Verschwendet wurde im Mittelalter in den Städten namentlich durch großartige Kleiderpracht, durch leidenschaftlich getriebene Glücksspiele und durch kostdare Ausstatung einzelner Festlichkeiten. Daher war der Rath auch hier seit der Mitte des 14. Jahrhunderts bemüht, diesenigen zu ihrem eigenen Borstheil zu beschränken, welche ihren Wohlstand durch übermäßige Verschwensdung bei solchen Gelegenheiten untergruben.

Hinsichtlich ber Kleidung scheint hier bis in den Anfang des 14. Jahrhunderts übermäßiger Lurus nur ausnahmsweise vorgekommen zu sein. Wenigstens sindet sich in den älteren Stadtrechten noch keine gezen den Kleiderlurus gerichtete Verordnung. Als aber seit 1300 mit dem steigenden Wohlstande der Bürgerschaft Gefallen an übermäßiger Kleiderpracht immer mehr sich zeigte, schritten die Stadtbehörden mit Strasbestimmungen dagegen ein. Aus der wachsenden Jahl der letteren ist zu ersehen, wie eifrig die Stadtbehörden die stets zunehmende Prunkssucht der Bürger bekämpften.

Junachst sasster der Rath mit kleinlicher Sorgsalt das Futter und den Besatz der Kleider in's Auge. Aurz vor 1350 untersagte er bei der hohen Strase von 5 Mark, Kleider zu tragen, die mit Seide ausgenäht oder gefüttert seien. Gold, Silber und Perlen sollten weder Männer, noch Frauen auf den Kleidern als Besatz tragen; nur Kindern unter 8 Jahren war solcher Schmuck gestattet. Besatz auf Kleidern der Jungsrauen und Frauen sollte nur 1/4 Mark kosten; war er theurer, so versielen sie in eine Strase von 2 Mark. Berboten wurden damals auch Lurusschuhe (dorhowene scô, de klene uthgesteken

<sup>1)</sup> Stadtgesete §. 20 im Urfundenbuch I, S. 45.

<sup>2)</sup> Stadtgesetze §. 19 bas. S. 45; §. 24 bas. S. 65. Wer biese Strafe nicht bezahlte, warb ber Stadt verwiesen. Stadtrecht §. 55 bas. S. 106.

<sup>3)</sup> Stadtgesetze §. 18 bas. S. 45.

sin) 4). Später wurde sogar bas Tragen von Tückern verboten, die mit Gold, grüner, rother oder blauer Seibe gestreift seien 5).

Gegen Röcke, die zu unanständig kurz waren, erließ der Rath schon 1349 die Bestimmung, dieselben sollten mindestens eine Hand breit über die Aniee hinabreichen. Wer sie kurzer verfertigte oder trug, versiel in Strase.

Seit etwa 1360 wandte sich ber Rath fast ausschließlich gegen ben Rleiberlurus des weiblichen Geschlechtes. Jede Aeußerung unangemeffener Putssucht wurde mit Strafen belegt. So ward gegen Ende bes 14. Jahrhunderts Frauen und mündigen Jungfrauen das Tragen von Röden und Leibchen von Goldbrocat, Seibe und anderen kostbaren Stoffen unterfagt 7. Da man Balltoiletten ben Frauen und Jungfrauen nicht verbieten konnte, so beschränkte man wenigstens bie übermäßige Pracht berselben. Nur ein Tanzkleib (dantzelrock) einer Dame durfte mit Gold, Silber ober Perlen besetzt sein, die übrigen mussten solcher Zierrathen entbehren. Der Besatz jenes kostbaren Tanzkleides sollte sammt dem Arbeitslohn für das Aufnähen ursprünglich nur eine halbe Mark kosten. Allein bieser Sat ward allmälig auf 3/4, bann auf eine ganze, enblich vor 1380 gar auf 1½ Mark erhöht. Das Tragen ber Leib gürtel, die man mit besonderer Pracht ausgestattet haben mag, wurde ganz unterfagts). Wie mit Röcken und Tanzkleibern, fo scheinen bie Frauen jener Zeit auch viel unnöthigen Aufwand mit ihren Mänteln, namentlich mit beren Besatz gemacht zu haben. Der Rath erlaubte jeder Bürgerin, welche eine Leibzucht von minbestens 10 Mark nachweisen konnte, zwei Mäntel (hoykon) zu haben, einer derselben durfte gefüttert fein. Besett werben durften beibe; aber ber Besat eines jeden follte anfangs nur eine, später anberthalb Mark kosten b). Gine Bürgerin mit geringerer Leibzucht konnte zwar auch zwei Mäntel haben, muffte aber ben Besatz geringer halten 10). Jungfrauen bagegen war nur ein Mantel mit Besat im Werthe einer halben Mark, auch nur ein Rod, bessen Besatz erst eine halbe, später 3/4 Mark werth sein durfte, gestatz

<sup>4)</sup> Stadtgesetze §. 21 im Urfundenbuch I, S. 45.

<sup>5)</sup> Stadtrecht §. 73 bas. S. 107.

<sup>6)</sup> Stadtgesetze §. 97 bas. S. 69.

<sup>7)</sup> Stadtgesetze §. 137 bas. S. 74.

<sup>8)</sup> Stadtgesetze §. 126. 127 bas. G. 72 fig.

<sup>9)</sup> Stadtgesetze §. 117 bas. S. 71.

<sup>10)</sup> Stadtgesetze §. 118 bas. S. 72.

t<sup>11</sup>). Kinder unter 8 Jahren\_ konnten die Eltern nach Belieben eiden <sup>12</sup>).

Auch an Ropfput, namentlich an Häubchen (kogelen) scheint jene eit viel Geld verwendet zu haben. In dieser Beziehung bestimmte der ath eine Summe, welche der Werth jener Putssachen nicht übersteigen urste. Ein Alltagshäubchen (ein workoldages kogelen) sollte höchems 1/3, ein Häubchen für Sonn und Festtage nicht über eine Marksten 18). Hatte eine Frau seine Leibzucht, so durfte sie ansangs nur äubchen tragen, die einen, später solche, die anderthalb Verdinge kosten 14). Auch für andere Arten von Kopsput war ein bestimmter Wasmalwerth verordnet 15).

Nicht unpraktisch war die Einrichtung, aus dem Tragen gewisser zuwsgegenstände einen Schluss auf das Vermögen zu machen und das ich die Vermögenssteuer mit zu bestimmen. Hatte z. B. eine Frau sei Seidengewänder (sorkoten), so musste ihr Mann mindestens 30 dark verschossen 16).

Daß aber alle biese Bestimmungen nicht genügten, um ben Lurus Kleidern vernünftig zu beschränken, zeigt die älteste 1409 am Monsy nach Misericordias erlassene Kleiderordnung. In dieser sinden sich Igende Anordnungen. Geschmeibe auf Röcken, Mänteln und Hauben liten nur Frauen solcher Bürger tragen, die "sich und der Stadt zu nte" ein Pferd hielten 17). Mäntel und Röcke, die über sechs Marksteen, waren verboten 18); in diesem höchsten Werthe dursten sie nur in einer Frau getragen werden, deren Mann ein Pferd hielt. Auch r die bei vornehmen Frauen beliebten Hauben, Dusinge, Spangen id andere Schmuckschen wurden Maximalwerthe bestimmt 19). Gerinzen Werth mussten diese Dinge bei Frauen haben, deren Ränner in Pferd hielten, aber doch über 100 Mark verschossten, noch geringeren i Frauen, deren Mann unter 100 Mark verschosste, den geringsten

<sup>11)</sup> Stadtgesete §. 120 im Urfundenbuch I, S. 72.

<sup>12)</sup> Stadtgesetze §. 121 bas. S. 72.

<sup>13)</sup> Stadtgesetze §. 119 bas. S. 72.

<sup>14)</sup> Stabtgesets. 122 a. a. D.

<sup>15)</sup> Stadtgesetze §. 126 bas. S. 73.

<sup>16)</sup> Stabtgesetze §. 122 bas. S. 72.

<sup>17)</sup> Echtebing §. 132 bas. S. 138.

<sup>18)</sup> Echtebing §. 133 a. a. D.

<sup>19)</sup> Echtebing §. 134 bas. S. 189.

endlich, wenn ber Mann nicht über 30 Mark verschoffte 20). Kinkt unter 12 Jahren konnten nach Belieben gekleibet werben 21).

Daß trot aller dieser Bestimmungen der Lurus dennoch forwährend im Steigen war, zeigen spätere gesetliche Bestimmungen hinsichtlich des Werthes der zu tragenden Kleider und Lurussachen \*2). Daß die Gefallsucht dabei das treibende Motiv war, ersieht man aus Tilemann Zierenberger. Er berichtet am Ende des Mittelalters von den hiesigen Frauen, sie wendeten bei ihrem Anzuge besondere Sorgfalt auf ihn Füße und Brüste; jene suchten sie so klein und zierlich, diese so groß und schwellend als möglich darzustellen 28).

Die Ueppigkeit der Frauen reizte natürlich auch das Gestinde zur Berschwendung. Als man selbst Dienstmägde mit seidenen Gewändern gekleidet sah, so bestimmte der Rath, solche Mägde solle die Herrschaft ohne Weiteres entlassen 24). Mägde, welche vergoldete Spangen, Knöpse und Schalen (?) trugen, wurden zum Schoss herangezogen 25). In der Gestindezucht war damals mancher Grundsat in Geltung, den man jetz schmerzlich vermisst. Ging ein Dienstdote hieselbst zur Unzeit absichtlich aus dem Dienste, so durfte kein Bürger einen solchen im nächsten Jahr in Dienst nehmen; sonst versiel er in die schwere Strase von 3 Pfund Gelbes 26).

Gleicher Luxus wie in der Kleidung trat hier auch bei Festlichkeiten des Familienlebens früh zu Tage, so namentlich bei Verlodungen, Hochzeiten und Kindtaufen; auch bei ernsteren Feierlichkeiten, wie bei Beers digungen und bei der Einkleidung junger Mönche und Ronnen, sehlte es an Zeichen der Prunksucht nicht.

Dem Luxus bei Hochzeiten trat schon das Ottonische Stadtrecht entgegen. Wer eine Hochzeit (brutlichte) veranstaltete, der sollte nicht mehr als 12 Schüsseln haben, d. h. er sollte nicht mehr als 12 Personnen dazu einladen. Damit Tanz das Fest verschönern könne, war auch erlaubt, drei Spielleute dazu zu nehmen 27). Seit dem 14. Jahrhundert

<sup>20)</sup> Echtebing §. 136—138 im Urkunbenbuch I, S. 139.

<sup>21)</sup> Echtebing §. 140 bas. S. 139.

<sup>22)</sup> Gesetze von 1421 in ben Nachträgen zum Echtebing.

<sup>28)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 91.

<sup>24)</sup> Stadtgesetse §. 123 im Urkundenbuch I, S. 72.

<sup>25)</sup> Echtebing §. 65 bas. S. 133.

<sup>26)</sup> Stabtgesete §. 109 bas. S. 70 und Echtebing §. 66 bas. S. 133.

<sup>27)</sup> Ottonisches Stadtrecht §. 20 bas. S. 5.

wurden die gesetzlichen Bestimmungen gegen den Lurus bei Verlobungen und Hochzeiten immer eingehender, wie die Ordnung Van der brutlachte unde dem brudbade zeigt 28), deren Bestimmungen in den später erlassenen Stadtgesetzen theils wiederholt, theils erweitert wurden.

Bereits im 14. Jahrhundert sing man auch hier an, mit glänzensten Aussteuern der zu verheirathenden Töchter zu prunken. Man richtete sie großartiger ein, als es die Vermögensumstände erlaubten. Daster erging z. B. die Bestimmung, daß derjenige Bürger seiner Tochter kein volles Paar Aleider mitgeben durse, welcher ihr keine 10 Pfund Geldes mitgeben könne 29). Im Allgemeinen galt als Verschwendung, wehr als 40 Mark an die Aleider und Aussteuer (ingedome) einer zu verheirathenden Frauensperson zu wenden 80). Diese Bestimmung ward auch im 15. Jahrhundert aufrecht erhalten 81).

Auch die Geschenke, welche sich Brautleute gegenseitig machten, waren oft übermäßig groß: Wie der Mann seiner neuvermählten Gatztin eine Morgengabe darbrachte 82), so sandte dagegen schon vor der hochzeit die Braut allerlei Kleinodien und andere Gaben als Geschenke an ihren Bräutigam, dessen Eltern, Geschwister und allenfalls an dessen hausgenossen. Die Gabe für den Bräutigam durfte höchstens 1 Mark losten 32), die für jeden seiner Familiengenossen 10 Schillinge, und für das Gesinde in dessen Hause aus 2 Schillinge 24):

Auch auf die Ausschmückung der Braut zur Hochzeit verwandte man viel Geld; namentlich scheinen außer den Kleidern und Putzgegenständen die Schuhe eine große Rolle gespielt zu haben. Daher schon um 1350 die Bestimmung, daß sie nicht über 5 Schillinge kosten dürfsten 26). Später ließ man diese Anordnung fallen.

Die größte Bekschwendung zeigte sich natürlich bei der Einrichtung ber Hochzeit selbst und in den ihr vorangehenden Festlichkeiten. In den

<sup>28)</sup> Diese zwischen 1331 — 1350 erlassene Ordnung steht im Urkundenbuch I, S. 43.

<sup>29)</sup> Stadtgesete §. 87 im Urfunbenbuch I, S. 48.

<sup>30)</sup> Stabtgefete §. 12 baf. S. 44.

<sup>31)</sup> Stadtrecht §. 254 bas. S. 121. Echtebing §. 12 bas. S. 128.

<sup>32)</sup> Stabtrecht §. 37 baf. S. 23.

<sup>33)</sup> Ordnung vom Brautgelage §. 1. 2 das. S. 43. Stadtgesetse §. 13 das. S. 45.

<sup>34)</sup> So nach einer Bestimmung von 1426 im Echtebing §. 13 baf. S. 128.

<sup>35)</sup> Ordnung vom Brautgelage §. 4 baf. S. 43. Stadtgesetze §. 13 bas.

letten beiden Wochen vor seiner Hochzeit pflegte der Bräutigam seine Freunde und Kumpane ein oder zwei Mal zum Essen einzuladen. Doch durfte das nur ein Essen zu 10 Schüsseln oder Gedecken sein, nur 4 Stübchen Wein durften vertrunken werden \*6). Ebenfalls vor der Hochzeit scheint das Brautbad veranstaltet zu sein, zu welchem höchstens 20 Frauen eingeladen werden durften \*7).

Bur eigentlichen Hochzeitsfeier (de brutlacht) durfte man nach geschlichen Bestimmungen, welche vor 1350 erlassen waren, 60 Personnen einladen. Beim hochzeitlichen Mahle waren 60 Schüsseln ober Gebecke, 6 Gerichte und ein Wildbraten, 6 Drosten oder Aufwärten, 6 Schenken und 6 Frauen zur Bedienung gestattet; beim Tanze, der nur die zum Läuten der Wächterglocke dauern durfte, sollten 6 Spielleute musiciren, und zwei dunne brodere oder Köche hatten die Rahlzeiten zu bereiten. Nur wenn mit einer von auswärts kommenden Braut noch mehrere Personen als Begleitung ungebeten kamen, so wurden diese in jene Zahl nicht eingerechnet 28).

Später wurde Einzelnes noch weiter beschränkt. Um 1385 gestattete das Gesetz zwar wie früher 60 Hochzeitsgäste, aber nur 8 Drosten und 8 Spielleute; die Zahl der Gäste am letten Hochzeitsabend bes schränkte man damals auf 30 Personen 89). Um 1387 ward bestimmt, daß die aufwartenden Drosten in die Zahl der gestatteten 60 Personen mit eingerechnet werden sollten. Diese durste man am Hochzeitsabend, am Morgen darauf und am nächsten Abend zum Essen haben; dastward aber strenge verboten, Niemandem Wein, Bier oder irgendwelche Speise aus dem Hochzeitshause zuzusenden 40).

Diese Bestimmungen blieben auch nach 1400 in Kraft, nur einzelnes Neue ward hinzugefügt. Außer ben 60 Gästen konnten zur Hochzeit und für den nächstfolgenden Abend noch je 8 Jungfrauen, wie es scheint, zum Tanze eingeladen werden 1). Beim Hochzeitsmahle durfte man nur 6 Gerichte geben, Wildbraten war verboten; aus sile

<sup>36)</sup> Ordnung vom Brautgelage §. 7 im Urkundenbuch I, S. 43 und Stadtrecht §. 243 bas. S. 121.

<sup>37)</sup> Ordnung vom Brautgelage §. 8 bas. S. 43.

<sup>38)</sup> Ordnung vom Brautgelage §. 6. 9. 11 bas. S. 43. Bergl. Stadtrecht §. 239 bas. S. 120.

<sup>39)</sup> Stadtgesetze §. 17. 19 bas. S. 64.

<sup>40)</sup> Stadtgesetze §. 138 bas. S. 74.

<sup>41)</sup> Echteding §. 14 bas. S. 128.

wan auf der Hochzeit brannte, sollten einpfündige sein, nur zwei zweispfündige waren erlaubt 48). Hochzeitsgeschenke, die schon damals gesträuchlich waren, durfte man nur der Braut und dem Bräutigam geben, namentlich Silber, Gold und andere nühliche Dinge 44). Dagegen besschenkten Bräutigam und Braut das Gesinde ihrer elterlichen Häuser 46). Zum Brautbade durften seit 1400 nur 6 Frauen mit ihren Mägden mitgehen, nach dem Bade war ein Essen für 20 Frauen zu geben erslaubt 46). Wenn die Hochzeit beendet war, so hatte der junge Ehemann vor dem Rathe zu schwören, daß die gesehlichen Bestimmungen in keiner Hinscht übertreten seien. Schwur er das nicht, so nahm man ihn in eine Strase von 5 Pfund Geldes 47).

Um 1484 unterschied man bei der Feier einer Hochzeit die Borgabe (de vorgist), bei welcher die Braut dem Bräutigam öffentlich zugesagt ward, dann die Hochzeit (de brutlacht ober de warschup) oder die Trauung in der Kirche, wo man dann eine Brautmesse halten ließ, an welche sich das Hochzeitsmahl und der Tanz anschloß. Bei jenem war Wildbraten ein Lurusgericht, in der Fastenzeit aß man frische Fische. Gestattet waren vier Gerichte, wobei Bactwerk, Käse und Früchte nicht mitgerechnet wurden. Bei der Vorgabe und beim Brauttanze waren 60 Personen erlaubt, beim Hochzeitsmahl 80, außerdem 12 Jungfrauen und 12 Drosten 48).

Auch Kindtaufen seierte man durch einen Schmaus, zu welchem vornehmlich die Gevattern eingeladen werden mochten. Da auch bei solchen Gelegenheiten unnüßer Luxus getrieben ward, so bestimmte 1410 eine Verordnung des Rathes, daß man bei einer Taufe nicht mehr als 6 Fremde zu Gaste haben solle 49). Den Bürgern und Bürgerinnen wurde sogar untersagt, außerhalb der Stadt bei Kindtausen Pathenstelle zu vertreten 56).

<sup>42)</sup> Stabtrecht §. 244 und 241 im Urfunbenbuch I, S. 121.

<sup>43)</sup> Stabtrecht §. 245 baf. S. 121.

<sup>44)</sup> Stabtrecht §. 246 baf. S. 121..

<sup>45)</sup> Stabtrecht §. 247 a. a. D.

<sup>46)</sup> Stabtrecht §. 251 a. a. D.

<sup>47)</sup> Stabtrecht §. 252 a. a. D.

<sup>48)</sup> Orbnung vom Brautgelage baf. S. 245.

<sup>49)</sup> Echtebing §. 147 baf. S. 140.

<sup>50)</sup> Echtebing §. 118 bas. S. 137.

Selbst bem unnöthigen Aufwand bei Leichenbegängnissen trat ber Rath entgegen, indem er 1410 bestimmte, daß, wenn man dem Todten eine Bigilie halte, nur den dabei gegenwärtigen Schülern eine Spende gegeben werden durfe <sup>51</sup>). Bei dem Begräbniß und bei der Gedächtnissfeier 30 Tage nach dem Todesfalle durften die Hinterbliebenen nur 10 Personen zu Gaste haben <sup>52</sup>).

Da die Aufnahme von Jünglingen und Jungfrauen in ein Kloster von deren Eltern als ein großes Glück und als hohe Ehre betrachtet ward, so feierten sie diesen Act oft mit einem Auswande, der ihn Kräfte überstieg. Namentlich liebte man es, in großem Zuge nach dem betreffenden Kloster zu ziehen, wo "die Einopferung" geschehen sollte. Allen Theilnehmern an jenem Zuge bereitete man dann eine Wahlzeit 58). Dagegen verordnete der Rath schon vor 1350, daß mit dem im Kloster einzukleidenden Kinde nur 6 Frauen mit ihren Wägden mitgehen durften 64). Um 1380 wurden die bei solchen Gelegenheiten üblichen Mahlzeiten ganz verboten 56).

Auch den Tag, an welchem ein in's Kloster getretener Jüngling nach empfangener Priesterweihe seine erste Messe hielt, pflegten die Anverwandten durch ein Mahl zu seiern. Auch dies untersagte der Rath gegen Ende des 14. Jahrhunderts 56).

Unter den Glücksspielen scheint das Dobbelspiel hier in einer Weise betrieben zu sein, daß bei der Leidenschaftlichkeit, mit der man ihm meisstens oblag, zu fürchten war, der Wohlstand, ja die Eristenz mancher Familie könne dadurch gefährdet werden. Darum schritt der Rath schon früh gegen dieses Spiel ein, von dessen Einrichtung die hiestgen Quels len nichts berichten.

Die älteste Verordnung wider dasselbe ward 1340 erlassen. Sie zeigt, daß man es gestattete, aber insofern beschränkte, als man zu hohes Spiel mit Strafen belegte. Fünf Schillinge sollten der höchste Satsein, den man erlaubter Weise gewinnen oder verlieren durfte. Ueber-

<sup>51)</sup> Echtebing §. 145 im Urkundenbuch I, S. 140.

<sup>52)</sup> Echtebing §. 146 bas. S. 140.

<sup>53)</sup> Sad, Schulen, S. 35.

<sup>54)</sup> Stabtgesetze §. 91 und 92 im Urkunbenbuch I, S. 68.

<sup>55)</sup> Stadtgesetze §. 139 das. S. 74. Später war die Mahlzeit wieder erlaubt, außer den sechs Frauen durften auch zwei Männer aus der nächsten Berwandtschaft daran Theil nehmen. Echteding §. 17 das. S. 129.

<sup>56)</sup> Stadtgesetze §. 141 bas. S. 74.

tretungen wurden vom Rathe gerügt. Wer einen höheren Gewinn gesmacht hatte, musste denselben bis auf die erlaubten 5 Schillinge an den Rath abliefern und ward je nach der Größe seiner Uebertretung auf eine gewisse Zeit der Stadt verwiesen. Erst wenn er nach Abbüßung der Strasseit noch 2 Pfund Strase gezahlt hatte, ward er wieder in die Gemeinde ausgenommen 57). In gleicher Weise straste der Rath auch den, welcher eine zu hohe Summe verloren hatte 58). Wer eine Anklage wegen ungesetlichen Spieles entkräften wollte, musste einen Reinigungsseid schwören 59). Der um des Spieles willen Verwiesene durfte sich während seiner Verweisung der Stadt auf eine Meile Entsernung nicht nahern 60).

Spätere Verordnungen bedrohten auch den mit Strafe, welcher beim Dobbelspiel den Spielern Geld zu weiterem Spiel darlieh, ja selbst den Wirth des Hauses, in welchem das geschah 61). Auch für ungesetliche Spiele außerhalb des Weichbildes und auf den drei hiesigen "Freiheiten" wurden die Bürger gestraft 62). Nathsherren, Nathsgesschworene und die Diener des Nathes, auch die Gildemeister wurden verpslichtet, alle ihnen bekannten Contraventionen zur Anzeige zu brinsgen 68).

Um den Reiz der Uebertretung der Spielgesetze abzuschwächen, bestimmte der Rath später, daß der Spieler, welcher über 5 Schillinge in einem Spiele verliere, nicht gehalten sei, diesen Verlust dem Gewinner zu bezahlen 64). Wer mit einem Fremden ungesetzlich dobbelte, zahlte 10 Mark Strase und ward auf ein halbes Jahr aus der Stadt verswiesen 66). Auch Juden, Dienstdoten, Fremden und Pfassen war jenes Glücksspiel verboten, so lange sie sich hier aushielten 66).

Um 1400 ward der Rath in der Bestrafung der Dobbelspieler milber. Junge Leute unter 18 Jahren betrachtete man als unberechtigt

<sup>57)</sup> Dobbelordnung §. 3 im Urkundenbuch I, S. 35. Bon den Strafgelbern erhielt auch der Bogt einen Antheil, das. §. 8.

<sup>58)</sup> Daj. §. 4.

<sup>59)</sup> Das. §. 5.

<sup>60)</sup> Das. §. 6.

<sup>61)</sup> Das. B, §. 1.

<sup>62)</sup> Das. B, §. 3 und Stadtgesetze §. 78 im Urfunbenbuch I, S. 48.

<sup>63)</sup> Das. B, §. 4. 5.

<sup>64)</sup> Stadtgesete §. 79 im Urfundenbuch I, S. 48.

<sup>65)</sup> Stabtgesetge §. 80 bas.

<sup>66)</sup> Stadigesete §. 81 und 82 bas. und §. 124. 183 bas. S. 72 fig.

bezahlen, konnte aber auch keine Spielschuld von ihnen fordern 67). Da das Spiel auf die Gasthäuser beschränkt ward, so mussten die Wirthe über Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen wachen und Uebertrestungen anzeigen 68); doch gestattete man jett Spiele zu 10 Schillingen 69).

Endlich 1415 musste der Rath noch einigen Misbräuchen entgegentreten, welche sich bei jenem Spiel eingeschlichen hatten. Da durch mehrsach wiederholtes Spiel oft große Summen verloren gegangen sein mochten, so verordnete der Rath, wenn Jemand in einem Tage über eine Mark verdobbele, so solle er dem Rath eine Mark Strase zahlen und 6 Wochen Gesängnißstrase erdulden; wer solches Spiel in seinem Hause duldete oder gar förderte, zahlte 10 Mark Strase und ward aus ein Jahr aus der Stadt verwiesen. Damals ward auch den Schenk wirthen und den Bierbrauern untersagt, Dobbelspiel in ihren Häusem zu gestatten 70). Ohne Zweisel werden alle diese Verordnungen nicht im Stande gewesen sein, die leidenschaftliche Lust an diesem Spiele zu unterdrücken. Die wohlgemeinten Absichten des Rathes waren mit solchen Mitteln nicht zu erreichen.

<sup>67)</sup> Stabtgesete §. 100 im Urkunbenbuch I, S. 69.

<sup>68)</sup> Stadtgesetze §. 87. 88. 132 bas. S. 68 und 73.

<sup>69)</sup> Stadtgesetze §. 83. 129 — 131 bas. S. 68 — 73. Echtebing §. 58 bas. S. 132.

<sup>70)</sup> Echtebing §. 150-152 bas. S. 140 fig.

# IX. Topographie.

### 1. Allgemeine Borbemerkungen.

Die Stadt Braunschweig (Bruneswich, b. h. Brunos Wif) erwuchs an der Oder 1) aus mehrfachen Anstedelungen um die Burg Dankwarderode. Aus diesen Anstedelungen wurden mit der Zeit fünf Weich bils der, jedes eine Stadt im Kleinen, jedes mit eigenem Rathhaus, mit eigenem Warkt, mit eigener Obrigkeit. Daher heißt Braunschweig schon im Mittelalter eine "Stadt der fünf Städte"2). Bon jenen Weichbildern liegen drei, Altstadt, Reustadt und Sack nebst der Burg Dankswarderode auf der Westseite der Ocker, die beiden anderen, Hagen und Altewif nebst der Klosterfreiheit von St. Aegidien auf deren Ostseite, wie es der Stadtplan zeigt. Die Weichbilder waren in Bauerschaften eingetheilt, deren Name und Ausdehnung aus den Kämmereis und Degedingsbüchern zu ersehen ist.

Um 1400 zerfiel die Altstadt in die vier Bauerschaften zu St. Michaelis, des hohen Thores, in St. Petrus und St. Ulrichsbauer-

<sup>1)</sup> Den Namen Oder (Ovekra) erklärt man gewöhnlich burch "Arähenfluß". Er soll zusammengesetzt sein aus ben althochbeutschen Wörtern owa — Wasser, Strom und cra — Krähe. Dagegen ist einzuwenden, daß das Wort, wenn es zenen Sinn haben sollte, craowa oder crowa heißen müsste. Außerdem ist jener Name nicht besonders charakteristisch; denn Krähen halten sich nicht vorzugsweise an Flüssen, sondern auf Feldern, Wiesen und in Wäldern auf, wo sie Würmer, Mäuse, Insecten und Setreide sinden. Nach Neueren soll das Wort celtischen Ursprungs sein und "Felsenstuß" bedeuten, weil es aus ova, oda — Fluss und cra — Felsen msammengesetzt sei. Dieser Name bezöge sich dann auf den oberen Lauf der Flusses im felsigen Ocerthale. So nach Mahn in Herrigs Archiv sür neuere Sprachen Bb. 28, S. 154.

<sup>2)</sup> Telomonius Ornatomontanus bei Leibnitz, S. R. Br. II, 90.

schaft. Die Neuftadt bestand damals aus den Bauerschaften vor der Hagenbrücke, des Radeklints und des Rickerkulkes; der Hagen aus denen des Wenden, des Fallersleber, und des Steinthores. Altewik und Sad waren um 1400 nicht weiter in Bauerschaften eingetheilt. Doch später zersiel auch jedes dieser Weichbilder in zwei solche Bezirke, der Sad in die Bauerschaften vor der Burg und in die des Sades, später in die der Schuhstraße und die der Kannengießerstraße. In der Altenwik der standen die Bauerschaften zu St. Aegidien und die zu St. Magnus. So gab es also etwa seit Mitte des 15. Jahrhunderts hier 14 Bauerschaften, von denen die zwölf um 1400 vorhandenen der Stadtplan zeigt.

Jebe Bauerschaft umfasste mehrere Straßen. Die in diesen belegenen Wohnungen von größerem Umfang heißen Hauser, die kleineren Buden. Wie in jenen Kausteute, Wechsler, größere Gewerbtreibende und sonstige wohlhabende Leute zu wohnen psiegten, so wurden diese von den Ackerbürgern und kleineren Gewerbtreibenden bewohnt 1). Die einzelnen Häuser bezeichnete man im Mittelalter nicht mit Rummern, sondern nach ihrer Lage. Man gab zu diesem Zwecke zunächst an, in welcher Häuserreihe einer Straße eine Wohnung lag, unterschied also bei manchen Straßen die nördliche und subliche, bei anderen die östliche und westliche Häuserreihe. Zur genaueren Bezeichnung fügte man hinzu, es sei das sovielte Haus von einer bestimmten Ecke oder von einem allgemein gekannten durch Beinamen und Wahrzeichen oder durch seine Bauart leicht kenntlichen Hause, wobei hinzugefügt ward, nach welcher Seite hin man zähle. Ober man gab auch wohl an, welcher Straße, welcher Twete, welchem Brunnen es gegenüber liege.

Rach dem Zeugnisse des Tilemann Zierenberger ), der um 1500 schrieb, gewährte Braunschweig im Innern, wie von außen einen stattslichen Anblick. Im Innern — so erzählt er — zeugten die reich gesschwäden Gotteshäuser, die stattlichen Rathhäuser, die prächtigen, schmuck reichen Häuser mit ihren sinnigen Inschriften und Wappenbildern, die

<sup>3)</sup> Duellen sind die Kämmerei- und Degedingsbücher ber fünf Weichbilder. Rist bentrop, Beschreibung der Stadt Braunschweig I, S. CVIII.

<sup>4)</sup> Sack, Alterthümer, S. 1. Eine weitere Eintheilung ber Bauerschaften in Worden, wovon bort S. 2 die Rebe ift, gab es nicht. Die Annahme berselben beruht auf einem Misverständniß.

<sup>5)</sup> Leibnitz, S. R. Br. II, 90.

gepflasterten Märkte und Straßen mit Steinwegen an den Häusern und das rege Verkehrsleben von Wohlstand und Gewerbthätigkeit. Gleich kattlich war die Ansicht der Stadt nach seinem Bericht von außen. Oberhalb des Mauergrabens erhoben sich die Mauern mit ihren Zinnen und Bergfrieden, stattliche Thore mit ihren Thürmen sührten durch diesselben. Aus der Häusermasse ragten außerdem die Thürme und Thürmschen der zahlreichen Kirchen und Capellen hervor.

Seit dem Andau des Bruches um 1440 hatte die Stadt ihren jetigen Umfang. Sie erfüllte das Innere einer ziemlich regelmäßigen kreisförmigen Figur. Länge und Breite derselben sind darum ziemlich gleich, wie auch Zierenberger anerkennt. Ungenau nennt er ihre Gestalt eine vierecte; ihren Umfang schätt er auf 2000 Schritte ab. Reducirt man dies auf römische Millien, deren fünf eine deutsche Meile aus machten, so betrug danach der Umfang der Stadt <sup>2</sup>/<sub>5</sub> Meilen, was im Ganzen richtig ist.

Auch ihre Lage beschreibt Zierenberger richtig. Sie liegt, sagt er, an der Oder in einer Gegend, welche im Süden das Harzgebirge, im Often das Magdeburger, im Westen das Hildesheimer, im Norden das Lüneburger Land zu Grenzen hat. So lag also Braunschweig so ziemslich im Mittelpunkte des altsächsischen Landes, zu dessen ältesten und bedeutendsten Städten es von jenem Schriftsteller mit Recht gerechnet wird. Betrachten wir nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen die Theile der Stadt im Einzelnen.

## 2. Die Burg Dankwarberobe 1).

Im Mittelpunkte der Stadt von den Weichbildern Hagen, Sack und Altstadt rings umschlossen liegt noch jett der ehrwürdige Fürstensitz der Brunonen und Welfen, welchen schon eine vor 1068 ausgestellte Urkunde Thoneguarderoth nennt<sup>2</sup>). Das "Castrum Tanquarderoth"

<sup>1)</sup> Ueber die Burg handeln: Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braunschweig I, S. 101—105; ein Aufsatz im Br. Magazin 1812, Stück 2; Schröber und Assmann, Die Stadt Braunschweig II, S. 195 fig.; Sack im Archiv des Bereins für Riedersachsen 1847, S. 220—228; und Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 7 fig. 58 fig.

<sup>2)</sup> Orig. Guelf. II, 834.

wird zuerst in einer Urkunde von 1134 erwähnt\*); daß ein Tanquard ober Dankward der Gründer war, zeigt der Name.

Von den Brunonen kam die Burg durch Lothar an die Welfen. Heinrich der Löwe scheint sie 1166 mit Wall und Graben umgeben zu haben (S. 61), in ihr erlebte er 1195 das Ende seiner Tage. Sie blieb im Besitze seiner Nachkommen bis auf den heutigen Tag.

Die Burg (urbs), in der das Stadtrecht nicht galt und darum die Burgfreiheit genannt4), lag am westlichen User der Ocker. Wie der Fluß ihre Ostseite becke, so schirmte sie im Suden, Westen und Rorden ein Graben, der erst 1798 völlig zugeworfen ist 5), welchen der Stadtplan zeigt. Er trennte die Burg von der Dompropstei und der kleinen Burg im Süden, vom Weichbild des Sackes im Westen und Rorden. Auf der Nordseite des jetzigen bevernschen Schlosses verließ er die Ocker, zog in westlicher Richtung auf die kleine Burg zu, das Blasiusstift im Süden begrenzend, floß dann in nördlicher Richtung den Papenstieg entlang 6) die an den Küchenhof 7) und von da in östlicher Richtung über den jetzigen Ruhsäutgenplat und unterhalb der Burgmühle wieder in die Ocker.

Ueber diesen Burggraben führten nach dem Stadtplane von 1671 mehrere Brücken und Stege. Ein Nebergang führte vom Blasiusstift nach dessen Propsteihof, ein anderer bei der altehrwürdigen Linde und dem Kornhause des Stifts zu einer Stiftsherrncurie, eine dritte Brücke führte aus der Burg in die Straße der Mestwerchten und nach dem Sacke<sup>8</sup>), noch eine nach der Höhe und die fünste auf den Zugang zum langen Stege zu, der nach dem Hagenscharren über die Ocker führte. Ueber die Ocker führten nach Osten zwei Brücken, eine an der Burgmühle und eine, der Schulstieg genannt, nach der Burgtwete<sup>9</sup>).

Daß die Burg auch von einer Mauer umgeben war, zeigt freis

<sup>3)</sup> Orig. Guelf. II, 520.

<sup>4)</sup> Urtunbe von 1428 bei Erath, Erbtheilungen, S. 40.

<sup>5)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 226.

<sup>6)</sup> Diese Strecke wird 1345 urfundlich erwähnt. Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beil. S. 72.

<sup>7)</sup> Diese Strecke wird 1333 urkundlich erwähnt. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Supplem. S. 59.

<sup>8)</sup> Sie kommt im Degebingsbuch bes Sades I, S. 62 zum Jahre 1847 vor.

<sup>9)</sup> Vialia Scolsteghe werden schon 1293 genannt in einer Urtunde im Ordinar. 8. Blasii fol. 34 <sup>1</sup>. Nr. 40.

lich der Stadtplan nicht. Aber in einer Urkunde von 1333 10) ist von dem murus urdis so die Rede, daß urds nur die Burg bezeichnen kann. Wenn ferner die Gedenktafel des Blasiusstistes 11) berichtet, Dankward habe die Burg bemauern lassen, so weisen diese Worte wenigstens auf eine Mauer der Burg hin, welche später ohne Zweisel vorhanden war und deren diese in der Ebene gelegene Burg kaum entsbehren konnte.

Durch jene Mauer führten brei Thore. Das nach bem Sacke führende Westthor hieß das Burgthor 12), es lag innerhalb der Brücke, welche vor dem Hause Nr. 2593 über den Burggraben führte. Auch das Thor, welches an der Nordostecke des Burgplates nach der Mühle führte, hieß damals das Burgthor 18), daß es den Namen des Düstern Thores 14) im Mittelalter führte, lässt sich bis jett nicht erweisen. An dem nach der Burgtwete führenden Schulstiege wird bereits 1293 ein Thor erwähnt 15); nach Neueren soll es das Blasiusthor 16) geheißen haben, daß dieser Name im Mittelalter vorsommt, ist noch nicht erswiesen.

Auf dem innerhalb des Burggrabens belegenen Raume lagen zwei Hauptgebäude, ein weltliches und ein kirchliches, jenes die Fürstenburg der Brunonen und Welfen, dieses das Stift St. Blasius; jene bewohnsten sie im Leben, dieses im Tode.

Die Fürstenburg ober Pfalz lag auf der Stelle der jetigen Burgcaserne. An der Stelle des ältesten gewiß sehr einfachen Gebäudes, in welchem die Brunonen gewohnt hatten, erbaute Heinrich der Löwe nach seinem Pilgerzuge einen stattlichen Palast und ein moyshus, welches Speisesaal, Küche und Vorrathshaus enthalten zu haben scheint 17)

<sup>10)</sup> Diese Strede wird 1333 urkundlich erwähnt. Rehtmeier, Kirchenhistorie Supplem. S. 59.

<sup>11)</sup> Leibuitz, S. R. Br. III, 148.

<sup>12)</sup> Schon 1356 nennt dies borchdor das Degedingsbuch des Sackes I, S. 76. Es ward 1586 neu gebaut und 1799 abgerissen. Sack im Baterl. Archiv 1847, S. 227. Frethümliches berichtet über dies Thor Ribbentrop, Beschreibung von Braunschweig I, S. 101.

<sup>13)</sup> Degebingsbuch bes Sades I, S. 205 zum Jahre 1395.

<sup>14)</sup> Ribbentrop, Beschreibung von Braunschweig I, S. 43.

<sup>15)</sup> Urtunde im Ordinar. S. Blasii fol. 34 1. Nr. 40.

<sup>16)</sup> Ribbentrop, Beschreibung von Braunschweig I, S. 42 und Sad, Baterl. Archiv 1847, S. 228.

<sup>17)</sup> Schröber und Assmann, Die Stadt Braunschweig II, S. 197.

(S. 68). Von diesem burch eine Feuersbrunft 1252 heimgesuchten Palaste (S. 101) sollen sich nach Reueren Ueberreste im Innern ber jetigen Burgcaserne erhalten haben, nämlich ein Fragment ber ursprünglichen Rückseite, welches in einer fünf Fuß biden Mauer besteht, burch welche "eine von romanischen Pfeilern eingeschloffene Arkade" als ursprüngliches Mittelportal führt 18). Rach jener Feuersbrunft hergestellt biente jener Fürstensit bis in ben Anfang bes 14. Jahrhunderts ben welfischen Fürsten zur Resibenz. Der Stiftefirche zunächft lag ber eigentliche Palast (de pallas) 19), welcher 1345 auch die Remnade genannt wird 20) und ber fürstlichen Familie zur Wohnung biente. führte ein Gang hinüber zum Chore ber Stiftefirche, in deren norblichem Kreuzstügel noch die Thur zu sehen ift, durch welche die aus bem Palaste kommenden fürstlichen Personen bas Heiligthum betraten. Nördlich vom Palast lag bas Moshaus 21), ebenfalls von Heinrich bem Löwen erbaut 22). Am Palast "hart bei bem Dome" 28) lag die anfangs für ben Hausgottesbienst ber fürstlichen Familie bestimmte Doppelcapelle St. George und St. Gertrube, ebenfalls von Heinrich bem Lowen erbaut (S. 67. 416) 24).

Vor bem Palaste stand auf dem Burghose das eherne Standbild des Löwen, das 1166 von jenem Fürsten auf einem steinernen Postamente errichtet war (S. 66) 25). Auf der Nordseite des Burghoses zwischen den beiden oben genannten Burgthoren, die nach dem Sade und nach dem Ruhsäutgenplate führten, lagen einige an ritterliche Geschlechter, welche in der Burg Hospienste leisteten, als Beneficien überslassen Höfe. Dort sindet sich schon 1312 der Küchenhof im Besitze des Ritters Ludolf von Veltheim, einen daneden belegenen Hof besaft damals die Familie von Uetze 26). Auf der Stelle des jetzigen Viewegs

<sup>18)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 61.

<sup>19)</sup> Chronic. rhythmicum bei Leibnitz, S. R. Br. III, 54.

<sup>20)</sup> Urfunde in Erath, Erbtheilungen, S. 12.

<sup>21)</sup> Urfunde baf.

<sup>22)</sup> Botho zum Jahre 1172 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 348.

<sup>23)</sup> Botho bas.

<sup>24)</sup> Daß die Capelle auf der Nordseite der Stiftstirche lag, zeigt die älteste Ansicht der Stadt von 1547. Sie scheint an der Ostseite des Palastes gelegen zu haben.

<sup>25)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 7-10.

<sup>26)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie, Supplem. S. 59.

jen Hauses lag der Hof berer von Bartensleben, an welchem das lerichtsbild des Rolands stand 27).

Solche Höfe des Lehnsadels lagen auch auf der Westseite des hurmes des Blasiusstifts; so die drei Höfe der Familie von Scadesald 28), der Edlen von Warberg 29) und der Herren von Ambleben 80). der andere, wie der der Herren von Athlevessen und derer vom Anesbeck lagen in der Rähe des Thores, das auf den Schulstieg führte 21), er der Herren von Berfelde endlich lag in der kleinen Burg, dem südsestlichen Borhose der Burg, neben der Maria Magdalenencapelle 82).

Dem Chor des Blasiusstifts gegenüber lag "ber hohe Grashof" 88), so wahrscheinlich auf der Stelle des Hauses Rr. 40 in der Burg, welchem sich jest das Clubblocal des Officiercorps besindet. Reben imselben, dem Viridarium, lag schon 1295 die Amtswohnung für den licar des Bartholomäusaltars im Blasiusstift 84).

Das zweite Hauptgebäube ber Burg war bas Blasiusstift. de Kirche, beren Erbauung S. 383 erzählt ist, zeigt ben architektonishen Geschmack mehrerer Jahrhunderte in ihren Theilen. Die ältesten heile dieser 246 Kuß langen und 110 Fuß breiten Kirche \*5), die als manische Pfeilerbasilika erbaut ward, sind der hohe Chor und die reuzstügel mit der unter jenem besindlichen Krypta, das Mittelschiff nd die beiden unteren Geschosse des Thurmbaues. Der hohe Chor, 3 Kuß lang und 50 Fuß hoch, erhebt sich über der Krypta etwa 11 uß hoch über dem 61 Fuß hohen, 123 Fuß langen und 32 Fuß breiten kittelschiff, mit welchem die beiden Kreuzssügel gleiche Höhe haben. uf sechs Haupt- und acht kleineren Iwischenpfeilern erheben sich die Bände des Mittelschisses, welches durch mehrere romanische Fensterpaare 16 nöthige Licht erhält. Schlichte Gratzewölbe ohne Ribben, aber mit im leisen Einknick des Spishogens versehen, bilden die Decke der älte-

<sup>27)</sup> Urlunden der Martinikirche Nr. 272. 273 vom Jahre 1517 und Sack im aterl. Archiv 1847, S. 224. Bergl. auch Br. Magazin 1817, S. 679.

<sup>28)</sup> Urkunde von 1294 im Ordinar. S. Blasii fol. 27 1. Mr. 10.

<sup>29)</sup> Urfunbliche Mittheilungen bei Bege, Burgen, S. 149.

<sup>30)</sup> Nachricht von 1391 im Br. Magazin 1817, S. 681.

<sup>31)</sup> Urkunde von 1420 im Copialbuch von St. Ulrich II, S. 82.

<sup>32)</sup> Memorienregifter von St. Blafius, S. 27.

<sup>33)</sup> Urtunden von 1348 in Subenborfs Urtundenbuch II, S. 149 und 164.

<sup>34)</sup> Ordinar. S. Blasii fol. 28. Nr. 12 und fol. 34 1. Nr. 40.

<sup>35)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 10-25.

sten Theile ber Kirche. Unter bem Chore, ber gleich bem sublichen Kreuzstügel schon in alter Zeit mit Wandgemalben geschmuckt ward, befindet sich die dreischissige romanische Krypta, beren Decke von zwei Pfeilern und seche Säulen getragen wird. Chor und Kreuzstügel enden in Absiden. An der Stelle des ursprünglichen süblichen Seitenschissiges, das gleich dem nördlichen nur die halbe Höhe und Breite des Mittelschisses hatte, erbaute in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Herzog Otto der Milde die noch vorhandene sübliche Doppelhalle im gothischen Style, welche durch sieben etwa 20 Fuß hohe Fenster Licht erhält. Strebepseiler stügen die Wandsläche, welche über den Fenstern mit acht gothischen Giebeln verziert ist. Leber der südlichen Eingangsthur besindet sich außer einem freisrunden Fenster noch eine von der Erbauung dieses Theiles der Kirche handelnde Inschrift. Sie lautet:

Anno domini Mcccxliiii obiit dux Otto Felicis et Adaucti 26), Agnes conthoralis sua obiit Mcccxxxiiii v Kal. Decembres, a quibus fundata est hec capella. Anno incarnationis dominice Mcccxlvi.

An der Stelle des nördlichen Seitenschiffes ward 1469 die jetige Doppelhalle erdaut, welche auf steben gewundenen Säulen ruht und von flachen Netzgewölben überspannt wird. Acht hohe und breite Fenster, welche oben in einem stumpfen Winkel enden, geben dem Inneren das nöthige Licht. Zwei Spitbogenfenster, schmaler aber weniger hoch als jene, besinden sich über der nördlichen Eingangsthür, zwischen ihnen steht die Jahreszahl 1469 in arabischen Zissern. Statt der Dachgiebel erhebt sich über den Fenstern dieser nördlichen Doppelhalle eine zierliche Brustwehr von steinernem Maßwerk, über den stützenden Strebepfeilern mit Thürmchen geschmuckt.

Von dem 158 Fuß hohen Thurmbau sind die beiden unteren Gesschosse im romanischen, das obere mit dem Glockenhause im gothischen Style erbaut. Die Thur des 28 Fuß tiefen, 87 Fuß langen und 35 Fuß hohen Unterbaues stammt aus dem Anfang dieses Jahrhunderts, im oberen Geschosse sinden sich romanische Fenster, das mittlere durch eine Theilungssäule in zwei Fenster getheilt. Unter demselben ist ein großes mit romanischem Rundbogenfriese umspanntes Rundsenster. Auf dem oberen Geschosse erheben sich zwei achteckige Thurme mit gothischen

<sup>36)</sup> Der biesen Beiligen geweihte Tag ift ber 30. August.

Fensteröffnungen, von denen nur ein Stockwerk fertig geworden ist, welches Rothbächer beden. Zwischen beiden Thürmen befindet sich ein reichdurchbrochenes Glockenhaus mit gothischem Giebel geschmückt.

An bie Subseite bes hohen Chores und bes sublichen Kreuzflügels fließen bie Rreuggänge, welche einen länglich vierecten Sof umschloffen. Auf biesem lag die Annencapelle, welche mit ber westlichen Seite ber Rreuzgänge in Verbindung stand (S. 415). Aus dem sublichen Rreuzstügel führte eine noch vorhandene Thur aus der Kirche in den Kreuzgang. Mit bemselben standen andere Stiftsgebäude in Verbindung. Ramentlich erhob sich über demselben ein Stockwerk, in welchem sich ber Capitelfaal, bas Refectorium, bie Stiftsbibliothef, bas Archiv und ans dere Räume befunden haben mögen. Alle biefe Localitäten hießen vermuthlich das Kloster (claustrum), weil die Stiftsherren bort anfangs in klösterlicher Weise zusammengewohnt zu haben scheinen 87). Westlich von den Rreuzgängen lag ein Rirchhof, den im Rorden die Stiftsfirche, im Suben ber Kornspeicher 88) begrenzte. Einziger Ueberreft beffelben ift die uralte Linde, welche wenigstens ein halbes Jahrtausend alt sein mag. Auf der Stelle des jetigen bevernschen Schlosses mag der bereits 1254 erwähnte 89) Propsteihof (curia praepositi) gelegen haben. Unbekannt ist die Lage des Dechaneihofs (curia decani), bessen eine Urkunde von 1294 sammt ber Wohnung bes Kämmerers gebenkt 40). Ebenso wenig ift über die Lage der Stiftsschule bekannt. Der Schlaffaal der Schüler (dormitorium puerorum), in bessen Bereich ber Magister bereits 1251 eine Rammer hatte, lag gewiß nahe an ber Rirche in ben Stiftsgebäuben, bamit die Knaben rechtzeitig zur Frühmesse auf bem Chore ber Stiftsfirche erscheinen konnten 1). Auch bie Stiftsherren hatten einst ein eigenes Schlafhaus, welches um 1350 erwähnt wird 42). Innerhalb bes Burggrabens lag neben bem Ruchenhofe noch ber 1326 gegrundete Annenconvent mit ber Annencapelle (S. 600). Unweit beffel-

<sup>37)</sup> Urfunde von 1251 im Ordinar. S. Blasii fol. 31. Nr. 27.

<sup>38)</sup> Das granarium canonicorum wird in Urkunden von 1290 und 1343 erwähnt. Ordinar. S. Blasii fol. 24 1. Rr. 99 und Copialbuch St. Ulrici II, S. 34. Reben bemselben führt schon 1290 ein Steg über ben vorbeisließenden Burggraben.

<sup>39)</sup> Urkunde bei Pistorius, Amoenitates VIII, 2341. Bergl. Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 219.

<sup>40)</sup> Ordinar. S. Blasii fol. 341. Mr. 39.

<sup>41)</sup> Ordinar. S. Blasii fol. 31. Nr. 27.

<sup>42)</sup> Gebentbuch I, fol. 61.

ben soll an dem über den Papenstieg hinziehenden Burggraben nahe dem nach dem Sacke führenden Burgthore der Stiftsherren Dobbelsoder Klipphaus gelegen haben 48).

Außerhalb bes Burggrabens lag subwestlich vor ber Burg noch bie fleine Burg, wo die Maria - Magbalenencapelle noch jest vorhanden ift. Reben berselben sinden wir den Hof ber Herren von Berfelde (S. 677. R. 32). Nach der Lockerung der klösterlichen Zucht, als die Stifts. herren nicht mehr unter einem Dache zusammenwohnen wollten, scheinen hier Stiftecurien für sie angelegt zu sein. Gine berfelben, welche bem Stege gegenüber lag, ber über ben Burggraben in bie fleine Burg führte, befaß am Ende bes 13. Jahrhunderts ber Stiftsherr Conrad Kronesben. Diefer verkaufte fie für 10 Mark an bie Stiftsschule. Dort sollte man für die Schüler kochen und brauen, dort ihr Korn aufbewahren, bort sie in Krankheiten verpflegen. Man nannte biesen Hof später "ben Hof ber Chorschüler" ober "ben Rinderhof" 44). Ehe malige Wohnungen ber Stiftsherren mögen die Häuser ber fleinen Burg fein, welche ein offenbar mittelalterliches Geprage tragen, namentlich Nr. 15. Letteres, das jesige Vereinsmöbelmagazin der hiesigen Tischler, trägt die Inschrift: O rex glorie Christe veni cum pace. Anno domini Mcccclxxxviii Johannis. Jesus. Dieses und die Hauser Nr. 12, 13 in der kleinen Burg und Nr. 12 auf dem Wilhelmsplate sind mit bem Treppenfriese an den Grundbalken des oberen Stockwerfes und mit Schnipwerf an ben Balkentragern verziert, einer Bierbe, welche nur Sauser haben, melde vor ber Reformationszeit erbaut sind.

## 3. Die Altstadt.

Aufgefundene heibnische Aschenkrüge thun bar, daß der Raum, auf dem die Altstadt erwuchs, schon vor Karl dem Großen bewohnt war. Den Darstellungen Bothos von ihrer Begründung ist kein Glauben

<sup>43)</sup> Degebingsbuch bes Sackes I, S. 51 zum Jahre 1347. Sack im Erinnerungsblatt an Braunschweigs tausenbjährige Jubelfeier d.

<sup>44)</sup> Urfunde im Ordinar. S. Blasii fol. 241. Nr. 99.

su schenken. Auf bem Raume bieses Weichbildes lag kein herrschaftlicher Hof; benn wäre ein solcher vorhanden gewesen, so würde der um
denselben erwachsende Ort bessen Namen bekommen haben. Die Rahe
der Burg Dankwarderode, als Feste und Fürstensitz gleich wichtig, gewährte Handwerkern und Kausteuten hier einen geschützten Marktverkehr,
diese fanden in den Bewohnern und Gästen der Burg Käuser für ihre
Waaren. So erwuchs südwestlich vor derselben ein Ort, welcher im Gegensaf zur Billa oder Wik Bruneswik anfangs "die Stadt", und zum
Unterschiede von den jüngeren Andauten der Reustadt "die Altstadt"
genannt wurde 1).

Dieses vornehmste der städtischen Weichbilder zersiel nach Angabe des Kämmereibuchs in vier Bauerschaften. Die zu St. Michaelis?) umfasste den südwestlichen, die des Hohenthors den westlichen, die zu St. Petri den nordwestlichen, die zu St. Ulrich den östlichen und städsschlichen Theil des Weichbildes, wie es der Stadtplan zeigt. Durch die Stadtmauer, welche die Altstadt im Süden und Westen umschloß, führten mehrere Thore in's Freie, dahin gehört zunächst

Das Sübmühlenthor. Dieses zuerst 1378 urfundlich erwähnte Thor lag am südöstlichen Ende der nach der Südmühle hinführenden Straße zwischen den Häusern Nr. 473 und 480 mitten in der Straße. Den Eingang schirmte ein Thurm von mehreren Stockwerken, der Südmühlenthurm genannt, welcher 1378 an den Müller der benachbarten Südmühle mit der Bedingung vermiethet ward, daß er dort keine losen Beiber wohnen lasse). 1443 ward dieser Bergfried abgebrochen 7), 1586 ward aber das Thor, damals Bruchthor genannt, nach der daran besindlich gewesenen Inschrift wieder gedaut. Dicht außerhalb desselben lag links die vordere Südmühle, rechts ein Vorwerk an der Stadtmauer, außerhalb welcher die Fischhälter noch jest vorhanden sind 8).

<sup>1)</sup> Die um 1150 bereits mit Stadtrecht begabte Altstadt kommt als Antiqua civitas zuerst 1231 vor. Urkunbenbuch I, S. 8.

<sup>2)</sup> Rammereibuch ber Altstabt S. 4—18.

<sup>3)</sup> Das. S. 19-41.

<sup>4)</sup> Das. S. 42-49.

<sup>5)</sup> Das. ©. 50-69.

<sup>6)</sup> Zinsregister von 1378 bei Sack, Baterl. Archiv 1847, S. 280. Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 115.

<sup>7)</sup> Rammereirechnung ber Altstabt von 1443 im Baterl. Archiv 1847, S. 280.

<sup>8)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt S. 10.

Das Michaelisthor9), welches als valva St. Michaelis bereits 1292 10) urfundlich vorkommt, lag innerhalb der Michaelisthorbruck, angeblich zwischen ben Häusern 561 und 563. Es hatte schon 1378 einen inneren und einen außeren Thorthurm, von einem inneren und einem äußeren Thor ift 1401 die Rebe 11), jenes innerhalb, dieses außerhalb des Mauergrabens belegen, über welchen eine Brude führte, an welcher bas Wappen ber Lilienvente, eine Lilie zwischen zwei Lowen, mit der Jahreszahl 1435 stand 12). Der innere Thorthurm, welcher 1476 reparirt wurde, mar ein massives vierectes Gebäude 18). Ueber bem Thorgewölbe erhoben sich 2 Stockwerke, ein spipes Ziegeldach mit Knopf und Wetterfahne bedte bas obere Stodwerk. An ber westlichen Seite bes Thurmes standen über ber Thoröffnung in zwei Rischen bie Statuen von St. Michael und St. Lorenz; unter benfelben befand fich das Fallgatter. Im obersten Geschosse waren Schießscharten angebracht und mit Geschossen wohl bewehrt. Außerhalb des Thores lag an der Oder eine Babstube 14).

Das Hohethor 15), am westlichen Ende der Sonnenstraße zwisschen den Häusern Nr. 660 und Nr. 663 belegen, wird zuerst 1254 unter dem Namen der valva alta urfundlich erwähnt 16). Da 1401 außer dem inneren auch ein mittleres Thor vorhanden war 17), so muß auch ein äußeres dagewesen sein. Der innere Thorthurm war ein massiver viereckter Bau von wenigstens 3 Stockwerken über dem Thorgewölbe. Im zweiten derselben befand sich nach außen hin eine Nische mit der Statue St. Martins zu Pferde. Dort und im obersten Stockwerke waren Schießscharten angebracht. Das Spisdach des Thurmes war mit Blei gedeckt und erhob sich an seder der 4 Thurmseiten über

<sup>9)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 97 und Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 281.

<sup>10)</sup> Memorienregister St. Blasii S. 45 und Degebingsbuch ber Altstadt I,

<sup>11)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 109.

<sup>12)</sup> Sack a. a. D. S. 282. Nach anberer Angabe stand an der Brück bie Jahreszahl 1385. Braunschm. Anzeigen 1757, S. 1286.

<sup>13)</sup> Beds Kupferkalenber von 1716.

<sup>14)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt S. 7.

<sup>15)</sup> Ribbentrop a. a. D. I, S. 99 und Sack a. a. D. S. 283.

<sup>16)</sup> Urkunde bei Pistorius, Amoenitates VIII, 2336. Auch 1255 kommt es in einer Urkunde im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 156 vor.

<sup>17)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 109.

einem Erfer <sup>18</sup>). An dem äußeren Thore lag ein runder Thurm, zwei Stockwerke hoch und mit einem trichterförmigen Dache bedeckt. An der westlichen Seite seines oberen Stockwerkes war die steinerne Statue angeblich des Herzogs Wilhelm des Aelteren angebracht, zu beiden Seiten die Wappenbilder des Herzogs und der Stadt, über jenem die Inschrift: Anno domini Mcccclxxii post festum assumptionis Marie completum <sup>19</sup>). Dieser Thurm soll auch der Zwinger geheißen haben. An dem Mauergraben lag vor dem inneren Thore eine Babstube <sup>20</sup>).

Das Petrithor <sup>21</sup>), schon 1196 urfundlich erwähnt <sup>22</sup>), lag am Rordwestende des Südklintes innerhalb des Mauergrabens mitten in der Straße zwischen den Häusern Nr. 893 und Nr. 900. 1345 ist bereits von zwei Thoren die Rede <sup>28</sup>), offenbar ist das innere und das äußere gemeint <sup>24</sup>). Das innere schirmte ein Thurm. In demselben erhob sich über der Thoröffnung nur ein mit Schießscharten versehenes Stockwerk, in dem mit Schießer oder Blei gedeckten Spisdache war an jeder Seite des massiven viereckten Baues ein Erker <sup>25</sup>). An demselben mussten östers Reparaturbauten vorgenommen werden <sup>26</sup>). Außerhalb des Mauergrabens lag auch an diesem Thore eine Badstube <sup>27</sup>).

Den Mittelpunkt der Altstadt bildete der Markt, welcher erst 1341 der Altstadtmarkt genannt wird 28). An dessen Westseite lagen die Martinikirche und das Altstadtrathhaus.

Die Martinikirche 29), 241 Fuß lang und 86 Fuß breit, war anfangs eine romanische Pseilerbasilika, wie es im Inneren das Mittels

<sup>18)</sup> Beds Rupfertalenber von 1716.

<sup>19)</sup> Braunschw. Anzeigen 1754, S. 44. Siehe die Abbildung bes Thores auf bem Stadtplan.

<sup>20)</sup> Kammereibuch ber Altstabt S. 21.

<sup>21)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 284-286.

<sup>22)</sup> Ordinar. S. Blasii fol. 6 1. Nr. 20.

<sup>23)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 317.

<sup>24)</sup> Diese werben 1401 im Kämmereibuch ber Altstadt S. 109 genannt.

<sup>25)</sup> Zeichnung von Bed vom Jahre 1753 im Besit bes herrn Registrater Sad.

<sup>26) 3.</sup> B. 1354, 1391, 1450 und 1503. Sack a. a. O. S. 284 fig.

<sup>27)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt S. 45.

<sup>28)</sup> De market heißt er bereits in einer urkundlichen Notiz zum Jahre 1268 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 10. Forum antique civitatis wird er 1341 in einer Urkunde ber Martinikirche Nr. 60 genannt. Daß er schon 1204 der Markt hieß, zeigt die nach ihm ecclesia forensis benannte Martinikirche.

<sup>29)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 161 fig. Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 66-80.

schiff und die Kreuzflügel, im Aeußeren die beiben achtedigen 230 Fuß hohen Thurme noch darthun. Diese erheben sich auf einem oblongen Unterbau von 69 Fuß Breite und 80 Fuß Höhe, durch welchen ein romanisches Rundbogenportal in die Rirche führt. Die Stockwerke ber Thurme sind mit Rundbogenfenstern versehen, beren jedes durch eine Säule getheilt wirb, spipe Helmbächer beden die Thurme. 12 romanischen Pfeilern ruhende etwa 45 Fuß hohe Mittelschiff und die beiben ursprünglichen Kreuzflügel find von romanischen Gratbogen ohne Gurten bebeckt. Die Seitenschiffe bagegen beden Spisbogens gewölbe mit Ribben. Die Fenster ber ganzen Kirche, je 9 - 10 Fuß breit und an 30 Fuß hoch, sind im Spitbogen geschlossen, über jedem erselben erhebt sich ein mit Maswerk gegliederter, mit Krabben und Blumenkronen verzierter gothischer Giebel: Auch ber bem Markte zugekehrte Chorbau im gothischen Stile, ber mit 5 Fenstern versehen, etwa 21 Fuß aus der Kirche vorspringt, trägt 5 solcher Giebel. In den 4 Strebepfeilern zwischen ben Fenstern beffelben befinden fich 4 Tabernafel mit Statuen, von benen nur zwei mittelalterlichen Ursprungs find, die der Maria mit dem Jesusknaben und die eines Bischofs, wahrscheinlich St. Martins. Bor bem nordöstlichen Strebepfeiler steht in einem kleinen Thurmchen bie Statue noch eines Bischofs, die man jest burch eine davor angebrachte Gaslaterne ganz entstellt hat. Die beiben durch die nördliche Mauer führenden Hauptthuren find mit Reliefs und Statuen geschmudt, die öftliche, einft bie Thur bes nördlichen Kreuzflügels, bie Brautthur genannt, zeigt im Bogenfelde im Relief ben Tob Marias, bas Giebelfeld über bem Fenfter und zu beffen Seiten schmuden 11 Statuen in Tabernakeln, die 5 klugen und die 5 thörichten Jungfrauen und Chriftum ben Seelenbräutigam, ber oben in ber Spipe bes Giebels fteht, barftellenb. Der weiter nach Westen gelegene Eingang dieser Seite, der zum Taufftein führt, heißt die Taufthur. Das Bogenfelb berselben zeigt im Relief bas Lamm Gottes mit ber Kreuzesfahne, um dasselbe schlingt sich ein Kranz, ben die Symbole ber vier Evangelisten umgeben, unten ber Löwe bes St. Marcus und ber Stier bes St. Lucas, oben der Abler St. Johannis und der Engel des St. Mat-Auch bie Gubseite ber Rirche ift mit Statuen geschmuckt. Diese stehen theils am Portal bes süblichen Kreuzflügels, bem sogenannten Priesterthor, theils an den 4 Strebepfeilern der 21 Fuß weit aus der Rirche vorspringenden Annencapelle, an welchen in Tabernakeln bie Statuen Marias und ber heiligen brei Konige, die auch am Prichtersthore stehen, angebracht find. Fünf geschmüdte Giebel zieren auch biese Capelle. Go hatte bies Gotteshaus schon im Mittelalter ben Charafter einer schonen mit Schmud weber überlabenen, noch besielben entbehrensten Kirche.

Morblich von ihr ftand bas weltliche Sauptgebaube ber Grabt, bas Altftabtrathhaus Bo), ohne Zweifel eine ber iconften gothifden Rathhäuser in Deutschland. Es besteht aus zwei masstven Gebäuten, jetes über 60 guß lang, welche in einem techten Wintel an einander gebaut und bem Aliftabimarfte jugefehrt find. Der von Guben nach Norden gefehrte Bau ift ber altere und foll aus ber Ditte bes 13. Jahrhunderte ftammen 1). Der von Westen nach Often gerichtete Theil, welcher an bie Breitestraße reicht, wurde 1393 - 1396 erbaut 12). Die leichten luftigen Lauben mit ihren offenen Arfaben und ben großen Spigbogenfenftern find beiben Flügeln um 1450 ale herrlichfter Schmud bes gangen Banwerts hinzugefügt 88). Rraftige und boch nicht maffenhaft ericheinenbe Strebepfeiler, welche bis gu ben Dachgiebeln emporreichen, find mit Tabernafeln in ber Gobe ber Laubenbruftung verfeben, in welchen je zwei Statuen fteben. Dort erblidt man bie um 1455 meiftens von Sans Beffe gefertigten Stanbbilber benticher Raifer und welfischer Fürften mit ihren Bemahlinnen, am Echfeiler ber Martinis firche gegenüber Beinrich I. und Dathilbe, am Pfeiler baneben Dito I. und Abetheib, am britten Dito II. und Theophania, am vierten Dito III. mit feiner fagenhaften Gemahlin. Den Winfelpfeller giert allein bie Statue bes Raifere Lothar, fur feine Gemahlin Richenga gebrach es bort am nothigen Raum. An bem nach Dften gefehrten Glugel bes Gebautes fieht Dito IV. und Beatrir, Seinrich ber Lowe und Mathilbe. fein Sohn Wilhelm von Luneburg und Helene, endlich an bem Edpfeiler an ber Breitenstraße beren Sohn Dito bas Rind mit feiner Bemablin Mathilbe. Die Giebel mit ihren Blumenfronen, Rrabben und ben phantaftifden Fragen ale Bafferausguffen, die gierlichen Rofetten und bas reiche Dagwerf ber gothischen Fenfteröffnungen, bie

<sup>30)</sup> Ribbentrop, Beichreibung ber Stadt Braunichweig 1, C. 206-217; Schiller, Die mittelalterliche Architeftur, S. 93-104 und Sad, Aiterthümer ber Stadt und bes Landes Braunichweig, 2te Abtheilung.

<sup>31) 1302</sup> wirb es guerft urfunblich ermabnt. Gad a. a. C. G. 6-8.

<sup>32)</sup> Sad baj. S. 9-13.

<sup>33)</sup> Sad baf. S. 14.

Gallerie ber Laubenbrüftung und die offenen Bogenhallen des unteren Stockwerfs geben dem Gebäube ben Charafter großartiger Harmonie und ebler Einfachheit. Diese wird durch die beiden Giebel erhöht, welche das Gebäude im Süden und Often abschließen und treppenformig in 7 Absagen bis über die Dachfirste emporsteigen. Der subliche Giebel enthält im oberen Theile eine mit bem Stadtwappen gezierte Nische, im unteren Theile ift ein schlankes Spisbogenfenster; ber öftliche bagegen zeigt oben in ber oberen Rische bie Statue ber Jungfrau Maria mit dem Jesusfinde, in der unteren einen Schild mit dem fürstlichen Wappen, zwei baneben und brei weiter unten befindliche Tabernakel entbehren bes Schmucks der Statuen. Auf jebem Giebel steht eine Fahne, eine mit bem : Stadtlöwen, die andere mit bem Ramenszuge eines Herzogs Wilhelm versehen. Im oberen Stockwerke bes Rathhauses befanden sich außer dem Hauptsaale, der Dornze, noch mehrere fleine Sale, nämlich die Schottelbornse und die Fastnachtsbornse; im Erdgeschoß war schon 1388 die Kammerei, welche um 1436 durch eine gewölbte steinerne Dece feuerfest gemacht warb. Daneben lagen bort andere Räume, namentlich eine Muserie, wo man Salpeter, Schwesel, Pulver, Waffen und Geschüpe aufbewahrte. Die unterirdischen Raume dienten theils als Weinkeller, theils zur Aufbewahrung Gefangener, theils waren ste anderweit vermiethet 84).

Auf der Nord = und Westseite des Rathhauses lag ein Hos. Auf dessen nördlichem Theile ward nach 1380 die Autorscapelle erbaut (S. 544), auf dem westlichen ward ein Theil des Raumes von Kürschnern und Kleiderhändlern schon 1307 zu Ausständen benutt 35), ein anderer Theil scheint 1382 zum Zimmerplatz gedient zu haben 56).

Auf der nördlichen Seite des Marktes lag an der Ede der Breistenstraße das Haus zum Schranke, später im Gegensatz zum neuen Schranke "der alte Schrank" genannt. An demselben wurden die Feuerschaken ausbewahrt 87); hier sollen angeblich auch Gesetze und Verordnungen

<sup>34)</sup> Sad, Alterthümer II, S. 19—22.

<sup>35)</sup> De klederhov, 1307 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 41 so genannt, heißt 1309 auch de korsnehov bas. S. 51 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 25. 39. Er sag tigen S. Mertenes kerken in der norderen reghe vom Raibhaus to der Scernerestraten word. Degebingsbuch ber Altstadt III, 1403 Nr. 31 und 1407 Nr. 36.

<sup>36)</sup> Sad a. a. D. S. 12.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, Nr. 362 zum Jahre 1399 und Nr. 50 zum Jahre 1389. Ordinar. 95.

bekannt gemacht und ausgehangen sein 88). Dem Marktbrumnen gegensüber lag in ber nördlichen Häuserreihe 1404 noch das hohe Haus an einer nicht genauer zu bestimmenden Stelle 89).

Auf der Ostseite des Marktes stand das Haus zu den 7 Thurmen, nach welchem sich bereits 1268 eine hiefige Familie benannte. Auf beiden Seiten desselben lagen Höfe, im Norden ein Grashof, im Süden schon 1268 der Schuhhof auf dem Areal des Hauses Nr. 94. Südlich von demselben lagen bis zur Ecke noch drei Bürgerhäuser 40).

Der an der Sübseite des Marktes belegenen Verkaufslocale, in denen sich nach dem Markte zu 14 Hofenbuden, nach dem Gewandhause zu und von diesem nur durch die schmale Pfesserstraße getrennt 12 Krambuden befanden, ist S. 613 gedacht worden. Aus diesen Buden wurden schon im 14. Jahrhundert kleine Häuser, Bürger übernahmen dieselben später gegen Erlegung eines Worthzinses, und so blieben jene Häuser seitdem im Privatbesit 41).

Bor ber öftlichen Häuserreihe bes Marktes standen die Schneiberbuben schon 126842), beren S. 614 gedacht ist. Mitten auf dem Markte wird bereits 1345 ein Brunnen oder Joghetborn genannt 48), der aus Holz gemacht war und sein Wasser durch hölzerne Röhren schon damals aus einem vor dem hohen Thore belegenen Reservoir erhielt. Der jetzige Metallbrunnen 44) ist laut Inschrift 1408 am 25. Rovember errichtet und wahrscheinlich hier gegossen. Bor seiner Restauration bestand derselbe aus einem saulenartigen Untersate von Sandskein, der ein bleiernes Wasserbeden trug. Aus diesem stieg eine kräftige Röhre auf, von einem Knauf umschlungen, um die sich noch 2 Wasserbeden legten, deren Durchmesser nach oben hin immer kleiner wurden. Die Röhre endet noch jetzt in einen Zinnenkranz und trägt eine gothisch durchbrochene Laterne, über der sich ein zierlich durchbrochenes Helmdach erhebt, bessen Fahne den Stadtlöwen zeigt. Eibechsen und Löwenköpfe

<sup>38)</sup> Sad, Alterthümer, S. 114 fig.

<sup>39)</sup> Rammereibuch ber Altstadt S. 62.

<sup>40)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 9. Sack, Alterthümer, S. 3-5 und Degebingsbuch ber Altstabt III, 1399 Rr. 323 und 1406 Rr. 51.

<sup>41)</sup> Sad, Alterthümer, G. 123.

<sup>42)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 10 und III, Nr. 285 jum Jahre 1398.

<sup>48)</sup> Sad, Alterthümer, G. 13.

<sup>44)</sup> Sack, Alterthümer, S. 16—28. Barthel in Schröber und Assemann, Die Stadt Braunschweig II, S. 206—211 und Schiller, Die mittelalter-liche Architektur, S. 170 fig.

speien das Wasser in die genannten brei Becken. Bon diesen ist das obere mit Arabesten verziert, das zweite zeigt 20 Wappenbilder des Reichs, der steben Kurfürsten, der Lande Braunschweig und Lünedurg und ber Stadt Braunschweig und singirte Wappen heidnischer, alttestamentlicher und mittelalterlicher Helden. Jedem Wappen ist der bezügsliche Namen als Inschrift beigefügt. Am untersten Becken besinden sich in 4 Abtheilungen 20 Propheten und Heilige mit Spruchbandern in den Händen, deren Inschriften sest zum Theil unleserlich geworden sind. In der Mitte seder Abtheilung erkennt man eine Herrschersigur, auf einem Throne siehen und mit einer Krone geschmückt, von denen die des Königs David noch am kenntlichsten ist. Ueber den Bildern ist Jahr und Tag des Gusses angegeben, außerdem stehen dort mehrere Stellen des alten Testaments, welche Beziehung auf das Wasser haben und meist in plattbeutsche Reime gebracht sind.

Bon ben den Altstadtmarkt umgebenden Häusern sind die ber Subund Rorbseite meistens noch mittelalterliche, welche ber in der Stadt bis
zur Reformation übliche Treppenfries mit geschnitzten Balkenträgern noch
kenntlich macht. Diesen Fries sieht man in der sublichen Häuserreihe
noch an den Häusern Nr. 767 und Nr. 766, an den übrigen Nr. 765
bis 762 scheint er durch die Bretter, welche die Geschmacklosigseit früherer
Zeiten darüber genagelt hat, verdeckt zu sein. Dieselbe Berbeckung
alten Schmuckes scheint auch an den Häusern der Nordseite Nr. 3—6
vorgenommen zu sein; die Entsernung der unschönen Hüllen würde das
ehrwürdige Alter der Häuser gleich auf den ersten Blick erkennen lassen.
Das Haus Nr. 766 trägt auch eine Inschrift, von der das Anfangswort sehlt: [Anno] domini Moccoco in dem lex jaro in den Paschen.

Süblich vom Markte lag das Gewandhaus, bereits zu Anfang des 14. Jahrhunderts als Kaufhaus oder Kleiderhaus, später als Haus der Wantschneider oder Wanthaus öfters erwähnt (S. 613). Unter dem Oftende dieses Gebäudes, das seine modernen Giebelfronten erst 1595 erhalten hat, lag ein Weinkeller schon 1329 45). In dessen Rahe befand sich um 1400 ein Keller, das Drachenloch geheißen (dat drakenhol) 46). Auf der Südseite des Gewandhauses lag schon damals der neue Scharren der Knochenhauer, der erst neulich in Privatbests übergegangen ist. Von Osten her trat man unmittelbar in denselben,

<sup>45)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 154.

<sup>46)</sup> Rämmereibuch ber Altstadt S. 30. Bergl. Sad, Alterthumer, S. 120.

von Westen her war über den Eingang ein Haus gebaut, in welchem bes Rathes Schreiber wohnte 47). Südlich vom Scharren lag schon 1330 eine Reihe kleiner Häuser oder Buden 48). Das westlichste, ein Echaus am Martinikirchhose, bewohnte der Opfermann der Martinikirche, das Haus daneben (Nr. 426) der Bodel, die 6 folgenden kleinen Häuser, die dem Rathe zinspslichtig waren, sollen anfangs Garköche beswohnt haben, später städtische Diener, welche zur Schließung der Ketten und Schläge in den Straßen verpflichtet waren 49).

Kohlmarkte eine Straße, welche im Mittelalter nach bem in der Münzsichmiede befindlichen Wechselbureau und nach den in dieser Straße wohsnenden Wechslern vor ober to der wossele genannt wurde 50). Diese Straße reichte vom Gewandhause bis an die Schuhstraße 51), in ihrem Mittelpunkte lag also die Münzschmiede, in welche die Münze anzeblich 1385 verlegt worden ist 52). Sie stand an der sudöstlichen Ecke der Schübenstraße auf der Stelle des jetigen Jüdelschen Hauses Nr. 162, einzelne Theile des alten Gebäudes sind noch erhalten. In Altester Zeit soll die Münzschmiede das Nathhaus der Altstadt gewesen sein seit soll die Münzschmiede das Nathhaus der Altstadt gewesen sein seit, zur Münzschmiede das Wechselbureau. Letzteres ward an einen Banquier oder Wechsler vermiethet 54).

An jener Straße hat auch die Waage der Altstadt gestanden; sie lag in der nördlichen Häuserreihe; Genaueres lässt sich über ihre Lage bis jest nicht angeben 55). Als ältere Häuser dieser Straße zeigen sich die Häuser Rr. 98 und Rr. 99. Jenes ist nach der jest wieder sicht dar gewordenen Inschrift 1515, dieses 1467 erbaut; an beiden Häusern ist der Treppenfries als Verzierung angebracht.

<sup>47)</sup> Rammereibuch ber Altstabt G. 4.

<sup>48)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 155.

<sup>49)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt G. 4-6.

<sup>50)</sup> Schon 1308 wird ein Haus dieser Straße dat stenhus die den weslern genannt. Degedingsbuch ber Altstadt I, S. 45.

<sup>51)</sup> Degebingsbuch der Altstadt III, 1402 Mr. 35 und 1406 Mr. 51. 30. 49.

<sup>52)</sup> Sac im Erinnerungsblatt und im Braunschw. Magazin 1840, S. 30 und Baterl. Archiv 1851, S. 267.

<sup>58)</sup> Braunschw. Anzeigen von 1758, S. 981 fig.

<sup>54)</sup> Rammereibuch ber Altftabt S. 67.

<sup>55)</sup> Dat Wachhus vor der wessele in der norderen rege wird erwähnt in einer urfundlichen Notiz aus dem Jahre 1407 in Sacks Alterthümern S. 113. Bergl. Hemelik rekenscop S. 49.

Der jetige Kohlmarkt muß, ungeachtet im Mittelalter bie St. Ulrichsfirche barauf stanb, boch auch als Markt gebient haben, ja er scheint sogar ber älteste Markt ber Altstadt gewesen zu sein, an bem bas älteste Rathhaus auf ber Stelle ber späteren Münzschmiebe gelegen haben foll. Des "alten Marktes ben Wechslern gegenüber" gebenkt bas altefte Degebingsbuch ber Altstadt 56). Da 1204 bie Martinikirche bereits auch ben Namen der Marktfirche führte, so muß als Marktplat damals bereits der Altstadtmarkt benutt sein. Auch ber Name Kohlmarkt fommt schon 1343 vor 57). Was über bas Gebäude ber Ulrichsfirche, die mitten auf bem Plate stand, bekannt ift, ift S. 483 fig. angegeben, im Kalender von 1861 und im Erinnerungeblatt an Braunschweigs Jubelfeier sind Ansichten berselben mitgetheilt 58). Die Umgebung ber Rirche heißt 1303 St. Ulrichs Rirchhof 59), an bemselben lag ber noch vorhandene Joghetborn, auch St. Ulrichsbrunnen genannt 60). Rohlmarkt lag schon 1356 bas Haus jum goldenen Stern 61), welches seinen Namen noch jest führt. Das Haus zur Sonne (Rr. 165) ist in seiner jetigen Form nicht alt, scheint aber schon im Mittelalter diesen Namen geführt zu haben. Im haus Rr. 276 befand sich noch 1758 eine Babstube, welche schon 1336 "ber Wittwenstoben" und 1338 "ber niebere Stoben" auf St. Ulrichs Kirchhofe genannt wird 62). Nicht fern von demselben tragen bie Häuser Nr. 290, 278 und 279 ein mittelalterliches Gepräge; alle schmuckt ber Treppenfries und an ben beiben letztgenannten steht die Inschrift Anno domini Mccccxci. Das neben befindet sich ein gesenktes Wappen mit bem Stadtlowen. Auch die beiben Pfarrhäuser der ehemaligen Ulrichsfirche find vor der Reformation erbaut. Die Inschrift an ihnen lautet: Anno quingentesimo decimo quarto Georgius Irrenberch Brunovicensis rector hujus ecclesie in honorem divi Udalrici episcopi.... Der Schluß ist verbaut.

<sup>56)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 229 jum Jahre 1339.

<sup>57)</sup> Degedingsbuch ber Altstadt I, S. 271 und 275. Auch der Rame Kohlenmarkt soll östers in den Quellen vorkommen. Sad, Alterthümer, S. 115.

<sup>58)</sup> Wie alt ist das Original dieser Abbildung? Ober ist sie nur aus ber Phantasie gezeichnet?

<sup>59)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 31 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 60.

<sup>60)</sup> Nach Sad, Alterthümer, S. 26 wirb er zuerst 1391 genannt.

<sup>61)</sup> Gebentbuch I, fol. 11.

<sup>62)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 195, Degebingsbuch bes Hagens I, S. 17 und Braunschw. Anzeigen 1758, S. 887.

Den Kohlmarkt schloß gegen Often ein Thor, welches balb bas Ulrichsthor, bald bas Löwenthor genannt wird 68) und mitten in der Straße am Eingang zum Hutfiltern stand. Dies Thor, das anfangs die Grenze der Altstadt bezeichnet zu haben scheint, war mit einem Thurme versehen, welcher der Löwenthurm hieß, weil der Rath dort durch einen der Rathsschreiber einen Löwen halten ließ 64).

Am sudwestlichen Ende des Kohlmarkts scheint der Amestieg gelesgen zu haben. Wie es scheint, war dies ein Gang, welcher vom Ulsrichtsirchhofe zur Ocker hinabführte, vielleicht mit einer Fülle zum Wassserschöpfen oder mit einem Häuschen für Wäscherinnen versehen. Zwisschen den Häusern Rr. 280 und 281 führt noch jetzt ein an der Straße durch eine Thür gesperrter schmaler Gang zur Ocker hinab. Sollte dies vielleicht der Amestieg gewesen sein? 65).

Bom Rohlmarkte nach Westen führte eine Straße, beren Häuser als bei ober hinter St. Jacob belegen bezeichnet werden 66). 1399 heißt sie die Jacobsstraße und nach Anlegung der Martinischule, welche in dem dort belegenen alten Leihhause (Nr. 448) ihr ältestes Local hatte, auch wohl die Schulstraße 67). Die Jacobscapelle umgab ein Kirchhof, dessen Ostseite das Gebäude begrenzte, in welchem sich die 1595 die Martinisschule befand 68). Eine Gasse, jest Dasesenstraße genannt, verband die Straße der Gartöche mit der Jacobsstraße. In derselben zeigt das Häuschen Rr. 442 den mittelalterlichen Treppenfries; bei dem Nachbarshause Rr. 443 scheint er nur verbedt zu sein.

Sudlich von dem Jacobskirchlein etwa auf dem Areal der Häuser Rr. 452, 453, vielleicht auch Nr. 460 — 462 69) lag ein freier Plat,

<sup>63)</sup> Die valva S. Odalrici kommt urkunblich 1359 vor (Gebharbi, Bom Stift St. Matthäi, S. 67). Das Lawendor nennt eine Kämmereirechnung von 1388 zuerst (Braunschw. Magazin 1840, S. 30).

<sup>- 64)</sup> Sad im Erinnerungsblatt, wo sich auch eine Abbildung dieses 1545 umgebauten Thurmes befindet. Auch Braunschw. Magazin 1840, S. 25 fig.

<sup>65)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 60. Urkundliche Notiz von 1415 im Baterl. Archiv 1847, S. 256.

<sup>66)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 204 und 262 zu ben Jahren 1337 und 1341.

<sup>67)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, Nr. 398 zum Jahre 1399.

<sup>68)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, Mr. 368 jum Jahre 1399. Eine Ansicht ber Kirche und ber Schule giebt ber Kalender von 1861 und Sact im Erinne-rungsblatt.

<sup>69)</sup> Dezedingsbuch ber Altstabt III, Nr. 506 und 1402 Nr. 46.

anfangs ber Steinmarkt <sup>70</sup>), später ber Eiermarkt genannt <sup>71</sup>), welcher zur Ausbewahrung ber Bau- und Mühlsteine des Rathes gebient haben soll <sup>72</sup>). Auf ihm lag an der der Anochenhauerstraße gegenüber liegenden Ede das Pfarrhaus von St. Jacob, welches jest der zweite Prediger der Martinikirche bewohnt <sup>78</sup>). Auf dem Hofe des alten Leihhauses weist eine Inschrift nach, daß das betreffende Gebäude 1488 erbaut sei.

Der jetige Bankplat, erst vor wenigen Jahren entstanden, war damals noch mit den drei Häusern Rr. 459, 463 und 485 besett. Dieser Häusercomplex hieß damals auf dem Schilbe?4) und schied den Steinmarkt von der Straße, in der man zum Südmühlenthore ging. Bon einer Steinstraße kann unter solchen Umständen nicht eher die Rede sein, als dis man den Steinmarkt mit Häusern bedaute und zu einer Straße verengte. Wann das geschah, ist noch unermittelt. Auch die vom Ulrichskirchhose nach Süden ziehende Straße, jett der Ziegenmarkt genannt, scheint im Mittelalter unter diesem Ramen noch nicht vorzukommen.

Von ben Häusern "auf bem Schilbe" gelangte man sublich an's Sübmühlenthor. Die Häuser innerhalb besselchen bezeichnete man als "vor bem Sübmühlenthore" belegen 75). Von da zieht in westlicher Richtung die Sübstraße, als süblichste Straße der Altstadt so genannt. Ihre Verlängerung nach Westen hin hieß damals noch nicht der Prinzenwinkel. Einen Ausgang nach dem Gieseler, wo jest die Häuser Nr. 533, 534 und 536 liegen, hatte die Südstraße vor der Reformation nicht; daß derselbe auch 1671 noch nicht dawar, zeigt der Stadtplan von jenem Jahre. Dafür aber zog sich der Knochenhauerstraße gegensüber etwa zwischen den Häusern Nr. 509 und 510 oder auf dem Areal des letzteren ein Weg an die Stadtmauer, durch welche bei dem westslichsten Fischhälter die Kerlinges oder Katlingepforte nach der Gieselermühle hinaussührte 76).

<sup>70)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 150 jum Jahre 1328. Bergl. Sad, Schulen, S. 101.

<sup>71)</sup> Botho jum Jahre 861 bei Leibnitz, S. R. Br. III, 300.

<sup>72)</sup> Sad im Erinnerungsblatt.

<sup>73)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, 1401 Nr. 19.

<sup>74)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, 1401 Rr. 506.

<sup>75)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt S. 10.

<sup>76)</sup> Das Saus neben ber Pforte bieß 1337 bas Borwert. Degebingsbuch ber

Bon jener Pforte zog in nörblicher Richtung auf bas Jacobspfarrhaus und den Steinmarkt zu die Anochenhauerstraße 77). In ihrer westlichen Häuserreihe liegen noch zwei stattliche mittelalterliche Häuser, Rr. 520 und 518. Beibe find in zwei Stockwerken mit bem Treppenfriese verziert, außerbem aber auch mit Inschriften und Beiligenbilbern geschmädt. Rr. 520, jest angemessen restaurirt, trägt die Inschrift: Anno domini Mcccc im jar lxx in die beati Viti completa est. Drei Baltenköpfe über ber Thur im britten Stockwerk find mit Köpfen verziert, andere mit Lilien, Rleeblättern und sonstigem Zierrath. Jene brei werben von Statuen getragen, von benen bie beiben außeren heilige Frauen, unter ihnen St. Barbara mit bem Thurme, die mittlere einen Heiligen barstellt. Das Haus Rr. 518 trägt bie Inschrift: Anno domini Mcccclxxxix jar. Acht Statuen tragen die Balkenköpfe, seche befinden sich an der Vorberfronte bes Hauses; an der Subseite ber Ritter St. Georg, wie er ben Lindwurm töbtet, St. Lorenz mit bem Roste und noch ein Heiliger; nach ber Norbecke zu ein Heiliger mit einem Buche, St. Barbara mit einem Thurme, auf ber Ede St. Chris stophorus mit bem Jesusknaben auf ber Schulter und einer Reule in der Sand. Ueber bemfelben befindet fich eines Menschen Ropf, dem die Junge aus bem geöffneten Munbe hängt. An ber Seite nach ber Beterfilienstraße zu stehen zwei Statuen von Bischöfen, bie eine mit aufgeschlagenem Buch scheint St. Lubger barzustellen. In bie Balkentopfe ber Hauptfronte sind noch einige Bilber eingeschnist, so ein Lanzenknecht, ein Mann mit einem Beil, ein Ochs und ein Wappen.

Die im Mittelalter noch nicht erwähnte Petersilienstraße führt von diesem Hause nach Westen zur Michaelisstirche 78). Bon dieser zieht bis an's Westende der Sübstraße eine Straße, die vor der Reformation "bei St. Michael" genannt wird. Dort lag ein Haus, das Vorswerk bei St. Michael genannt, zwei andere Häuser hießen zur hohlen Eiche 79). Vom Südende dieser Straße gelangte man rechts nach dem

Altstadt I, S. 202 auch III, 1403 Rr. 20 und 1404 Rr. 23. Erwähnt wird sie auch 1298 im Degebingsbuch ber Altstadt II, fol. 29 und 1334 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 187.

<sup>77)</sup> Sie wird 1341 zuerst erwähnt im Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 265.

<sup>78)</sup> Die architektonische Beschreibung giebt Schiller, Die mittelasterliche Architektur, S. 4-7.

<sup>79)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 275. 322 und 329 zu ben Jahren 1343 und 1345.

Michaelisthore, die innerhalb besselben liegenden Häuser lagen nach das maliger Bezeichnung "vor dem Michaelisthore". Dort wohnte 1409 Hennig Salge in dem Haus zu den Böckenso).

Vom Michaelisthore nach Norben zieht bie Echtern ftraße, weber von der erst am Ende des 14. Jahrhunderts hier vorkommenden Familie von Echte, noch darum so genannt, weil bort, wie man gemeint bat, die Geächteten mohnten 81), sondern weil fie als außerste subwestliche Straße ber Stadt vom Mittelpunfte berselben aus gerechnet achter, b. h. hinter allen anderen belegen war; darum heißt fie auch z. B. 1304 die platea finalis 82). Fast am sublichen Ende dieser Straße lag das rothe Kloster. Es bestand aus vier in der östlichen Zeile beles genen Saufern und wurde von "ben gemeinen offenbaren Weibern" bewohnt, welche ber Henker, ber bort auch wohnte, in Ordnung ju halten hatte. Diese hatte 1396 Hennig von Edemissen erbauen lassen 38), nachbem eine solche Unstalt bort bereits längere Zeit hindurch bestanden hatte 84). Ihr gegenüber lag bas Haus bes Opfermannes zu St. Dichaelis, auch bas mit Heiligenbilbern geschmudte Pfarrhaus jener Kirche lag bereits 1401 auf ber jetigen Stelle 85). Auf bem Areal bes Hauses Mr. 588 lag angeblich bas schon 1310 erwähnte Vorwerk, welches die Familie Elie von den Herren von Bortfeld zu Zehn hatte und von welchem sie ihnen jährlich 6 Scheffel Roggen und 4 Scheffel Hafer zu entrichten hatte 86).

Jener Straße parallel zog von der Michaeliskirche bis in die Rahe des Petrithores "die guldene Straße", jest Guldenstraße genannts"). In der östlichen Zeile derselben lag an einer nicht genauer zu bezeichenenden Stelle das Haus zum Lamme, auf welchem ein Lamm als

<sup>80)</sup> Sad, Schulen S. 136 und Alterthümer S. 68.

<sup>81)</sup> Sad, Alterthümer, S. 7.

<sup>82)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 31. So nimmt schon Ribbentrop I, 98 ben Sinn bieses Namens.

<sup>83)</sup> Ordinar. 91 im Urkundenbuch I, S. 170. Kämmereibuch der Altstadt S. 8. 11. 12 und Hemelik rekenscop p. 50.

<sup>84)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, 1396 Mr. 245.

<sup>85)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 12.

<sup>86)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 52 und Sac im Batert. Archiv 1847, S. 247.

<sup>87)</sup> Als platea aurea kommt sie 1297, als guldene strate 1310 im Degebingsbuch der Altstadt I, S. 20. 54 vor.

Babrzeichen stand 85). Auf bieser Straße, welcher auch bas 1460 erwähnte Haus zum rothen Löwen angehörte 89), haben sich mehrere mittelalterliche Häuser erhalten, alle am Treppenfriese und ben geschnite ten Balkenträgern kenntlich, jum Theil auch mit Inschriften verseben. Un Rr. 608 liest man: Anno domini Mcccclxxx, brei Balken sind mit Röpfen verziert, als beren Träger erscheinen Maria, ein Pilger und St. Petrus. An Nr. 619 las man sonst: Anno domini Mcccexlvii completum est. An Nr. 642, bem Edhause zur heinenstraße, steht an der Subseite am Treppenfries: Anno domini Mccccc nono. An Nr. 645 war vor ber Vernagelung bes alterthumlichen Schmudes an bem zweiten Stockwerf zu lesen: Anno domini Mcccclxxxyiii feria quarta post Pentecosten. Jest zeigt bies Haus den Treppenfries nur noch an dem alterthümlich erhaltenen oberften Stockwerf. Rr. 646 baneben mit gleichem Schmuck und ber Inschrift: Anno domini Mcccccxii wird jest niebergerissen. Auf bem nördlichen Theile ber Straße sind die Häuser Rr. 717 und 716 mit Treppenfries und geschnitten Balkenträgern verziert, Rr. 723 trägt die Inschrift: Anno Moccccoouxvi. Jesus. Maria. Lange Hans.

Vom sublichen Theil ber "gulbenen Straße" führte nach bem Martinifirchhose die Heiben straße (do hoydestrate) 90), jest die Heinenstraße genannt. An ihr lag ein 1398 von Eilard von der Heibe bewohntes Haus, welches das fleine Himmelreich genannt wurde 91). Reben einem der vier Echäuser dieser Straße stand dagegen auch ein Häuschen, das die Hölle hieß 92). Die Gründe dieser Benennungen sind unbefannt.

Bom hohen Thore führte eine Straße nach bem Martinifirchhofe, welche anfangs die Hohethorsstraße geheißen haben, seit 1471 aber den Namen der Sonnenstraße erhalten haben soll 98). Mittelalters liches Gepräge tragen in dieser Straße die Nr. 739, 740 und das

<sup>88)</sup> Dies Haus kommt schon 1839 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 232 vor. Bergl. Degebingsbuch ber Altstadt III, Nr. 201 und 492.

<sup>89)</sup> Sad im Br. Magazin 1840, S. 31.

<sup>90)</sup> Rach Sack, Schulen, S. 110 kommt sie schon 1338 vor. Bergl. Degebingsbuch ber Altstabt III, Rr. 91 zum Jahre 1392.

<sup>91)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, Rr. 94. 242. 285.

<sup>92)</sup> Das. jum Jahre 1405 Rr. 18.

<sup>93)</sup> Sad im Ralenber von 1861 und im Erinnerungsblatt.

Echaus Nr. 741, welches in beiden Stockwerken mit dem Treppenfriese verziert ist.

An ben Martinifirchhof stieß im Rorben die Kirche, im Often bas Gewandhaus, die Wohnung des Nathsschreibers und das Haus des Opfermannes zu St. Martinus (S. 689), im Süden das Blidenhaus (S. 648) und die Wohnung des Pfarrers zu St. Martinus . Im Westen begrenzten den Kirchhof mehrere Häuser, zunächst das Haus Nr. 630, dessen Treppenfries in beiden Stockwerken zum Theil vernagelt ist. Diesem gegenüber lag an der nordöstlichen Ede der Heidenstraße das Turnierhaus, ein massiver alterthümlicher Bau mit einer Gallerie, welche vor der ganzen Breite des Hauses durchlief . An der Ede der Sonnenstraße und des Kirchhofs soll die Pfeiserburg oder der Pseiserthurm gelegen haben, welche 1465 mit einem steinernen Thurme geziert war 96). Auf dem Kirchhofe selbst, der mit Linden bespstanzt gewesen sein mag, und den eine Mauer umgab 97), stand die S. 543 beschriebene Paulscapelle.

Vom Kirchhofe führte nach Rorben bie Scharrenstraße, de scernerestrate schon 1315 nach bem alten an der Stelle des Hauses Rr. 757 belegenen Scharren der Fleischer genannt 98). Ein Haus dies ser Straße hieß tom Salghen oder die dem Salghen, wie es scheint ein Eigenthum jener Familie 99). Eine namenlose Twetge führte von da nach der Gülbenstraße 1800). Mehrere Häuser der Scharrenstraße sind aus der Zeit vor der Reformation. Einige, wie Rr. 741, 747 und 790 zeigen nur den Treppenfries an einem oder an zwei Stockwerken, andere sind auch mit Inschriften und Bildwerken verziert. So trägt Rr. 754 in der oberen Etage die Inschrift: Anno domini Mcccclxxxviii altero die Viti. An den Balkenköpfen des unteren Stockwerks, welches gleich dem oberen den Treppenfries zeigt, steht: Help sancta Anna sulf

<sup>94)</sup> Sac im Kalenber von 1861 und im Erinnerungsblatt. Degebingsbuch ber Altstadt III zum Jahre 1406 Nr. 16.

<sup>95)</sup> Abbildungen bavon stehen im Kalender von 1861 und im Erinnerungsblatt.

<sup>96)</sup> Sact im Baterl. Archiv 1847, S. 247.

<sup>97)</sup> Sad im Erinnerungsblatt.

<sup>98)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 84. Plates carnisicum heißt sie 1304 bas. S. 31.

<sup>99)</sup> Gebenkbuch I, fol. 5 zum Jahre 1347.

<sup>100)</sup> Schon 1339 wird bieselbe erwähnt im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 237.

dridde. Damit wird die heilige Anna, ihre Tochter St. Maria und Christus angerusen, das Haus zu schützen. Rr. 749 zeigt jest nur noch eine Anzahl von Köpfen in allerlei Stellungen als Träger des obersten Stockwerkes, früher zeigte eine Inschrift auch das Erbauungsziahr 1503. Das schönste mittelalterliche Haus der Scharrenstraße Rr. 791 hat die Inschrift: Anno domini Moccocolex in die sancti Urbani. Die 18 Balkenköpse beider Etagen sind mit Köpsen geziert, zwischen denselben zeigt sich der Treppensries, die Stelle der Balkenträzger vertreten 9 Heiligenbilder, unter denen Maria mit dem Iesusknaben leicht kenntlich ist. Eine Menge von wunderlichen Köpsen und Thieren sind als Schmuck noch hie und da angebracht, durch eine passende Maslerei sind sie sest deutlich und erkennbar geworden.

Parallel mit ber Scharrenstraße läuft die breite Straße 101) vom Martte nach bem Baderklinte. In ber westlichen Straßenzeile lag schon 1341 das Haus zur eisernen Thur, mahrscheinlich an ber Stelle von Rr. 771 102); in der öftlichen befand fich 1403 einem Steinhause gegenüber ein Haus, auf bem "ein kleiner Thurm ftand" 108). Unbefannt ift bie Lage bes in dieser Straße belegenen Hauses zum Engel, welches schon 1340 vorkommt 104). Nr. 878 hieß früher ber wilbe Mann, wie Nr. 773 bas Haus Salzbahlum, ob schon im Mittelalter, ist unerwiesen 108). Die Häuser Nr. 772 und 773 sind auf ben ersten Blid als mittelalterliche zu erfennen. Treppenfries, 37 jum Theil wunderliche Menschenköpfe und Inschriften machen fie fenntlich. An Nr. 773 steht: Anno domini Mcccclxvii in die Mertini completum est. Im letten Felbe rechts erblickt man eine Darstellung bes Luderziehens 108). Un Nr. 772 steht: Jesus Maria. Anno domini Mccccxcii feria quarta ante Letare. O rex glorie Christe, veni cum pace.

Scharren - und Breitestraße vereinigen sich an ihrem Nordende auf

<sup>101)</sup> Als lata platea kommt sie schon 1231, als de brede strate 1310 urkundlich vor. Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 55 und Urkundenbuch I, S. 8.

<sup>102)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 262 und III, 1405 Rr. 23, 1407 Rr. 27.

<sup>103)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, 1403 Nr. 12.

<sup>104)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 243 und Gebenkbuch I, fol. 2. 3.

<sup>105)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 90 unb Sack, Schulen, S. 105.

<sup>106)</sup> Eine Abbilbung bavon giebt Sad, Alterthumer, S. 30. Taf. V.

bem Klinte, der seit 1399 auch ber Bäckerklint genannt wird 107). Das Steinhaus auf beffen Westseite hatte um 1400 eine eiserne Thur 108).

Der Plat, auf welchem bas Norbenbe ber Gulben - und Echtern. straße sich vereinigt, hieß schon 1400 auf bem Schilbe 109). Der jetige Sübflint hieß bamals auf bem Schilde bei St. Peters. thore, aber 1344 auch auf bem Klinte vor St. Beterethore 110). An ber Verbindung beiber Schilbe lag fonft bas haus zum braunen Hirsch Rr. 836, daß bieser Name schon bem Mittelalter angehört, ift unerwiesen 111). Auf jenen Pläten stehen noch mehrere mittelalterliche Häuser. Rr. 835 hat trot neueren Umbaues noch Spuren mittelalters lichen Treppenfrieses aufzuweisen. Denselben finden wir an Rr. 838 mit der Inschrift: Anno domini Moccccolxix post festum Jacobi completum est. An ben letten Balkenköpfen find 2 Köpfe als Schmud angebracht. Sechs Statuen tragen die Balfenköpfe, über ber Hausthur ein Bischof mit bem Mobell einer bethürmten Rirche, baneben nach Rorben hin erscheint St. Christophorus, Maria mit bem Jesusknaben, ein Pilger, St. Petrus und ein Mann mit einem Paffglase in ber Hand. Un Nr. 802 steht bie Inschrift: Anno domini Moccoclxxxii in die festo Paska completum est. Nr. 850 zeigt unten eine alte Spisbogenthur, barüber Arabesten und zwei Schilde, in dem einen ftehen brei Fische, in dem anderen eine Hausmarke. Ein Stamm, mit Ranfen umschlungen, ziert als Fries bas mittlere Stockwerk mit ber Inschrift: Anno dom. Mcccccxxiiii. Ein ähnlicher einfacherer Fries ziert auch bas barüber liegende Stockwerk. Den Treppenfries zeigt auch Nr. 847. Das Echaus Nr. 846 zeigt auf ber Westseite bie Inschrift [Anno] domini Mcccclxvii Viti edificata est domus ista. In der Mitte dieser Inschrift steht auf einem Balkenkopfe S. Maria, vor welchem Worte ein schwebenber Engel bargestellt ift. An ber Ede bieses mit dem Treppenfriese verzierten Hauses steht über einem Walfischknochen ein Mann in kurzem Wams, über welches eine Tasche ge-

<sup>107)</sup> Schon 1292 kommt ein Bürger ber Altstadt Van dem clinte vor. Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 18. 1297 kommt clivns in der Altstadt als Wohnert vor. Das. S. 20. 22; vergl. S. 89 und 229. Bäckerklint erst 1399 im Degebingsbuch der Altstadt III, Nr. 349.

<sup>108)</sup> Rämmereibuch ber Altstadt G. 44.

<sup>109)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, Rr. 452.

<sup>110)</sup> Das. Nr. 335 und I, S. 306.

<sup>111)</sup> Ribbentrop a. a. O. I, S. 97.

schnallt ist, mit der einen Hand an seiner Mütze grüßend, mit der anderen ein hohes Passglas haltend. Bild und Walsischsnochen beziehen sich auf die 1492 in diesem Hause gemachte Ersindung der Mumme. Ueber der Thür des östlichen Nebenhauses steht: Anno domini Moccocoluxxviii. Ueber der Inschrift erblickt man St. Anna mit der Warie und dem Jesussnäblein auf den Armen. Gegenüber sind Rr. 841 und 842 mittelalterliche Häuser. Jenes ist am Treppenfriese kenntslich 112), dieses trägt über der Thür die Inschrift: Anno domini Mccocoxcviii in den pasken. Zwei Figuren stehen zu beiden Seiten der Inschrift, an der rechten St. Petrus mit dem Schlüssel. Auch außershalb des alten Petrithores ist über den Eingang zur Tränke ein Haus gebaut, wahrscheinlich der ehemalige Stoben, dessen unvollständige Insschrift zwischen dem Treppenfriese lautet: xcvii completum est in vigilia sancti Michaelis.

Bom Baderklinte führt eine Straße nach Often, die "bei St. Peter" hieß 118). . Un ihr liegt die breischiffige Petrifirche, welche sich auf vier achtseitigen Pfeilern etwa 50 Fuß hoch erhebt und von Spipbogengewölben mit Ribben und Schlußsteinen bedect ift. hat im Innern eine Lange von 145 und eine Breite von etwa 60 Fuß, von benen 28 auf bas Mittelschiff und 16 auf jedes Seitenschiff tommen. Die Fenster, 6 Fuß breit und an 30 Fuß hoch, ziert gothisches Statt ber außeren Strebepfeiler find die Umfangsmauern Magmert. im Innern durch Wandpfeiler verstärft. Ueber jedem Fenster ber Seis tenschiffe erheben sich mit Krabben und Kronen verzierte Giebelfelder, über ben Chorfenstern fehlen dieselben. In ben Eden, wo Chor und Seitenschiffe zusammenftoßen, finden sich zwei Capellen, die am sublichen Seitenschiff erbaute ift bie Annencapelle, bie gegenüberliegenbe bient als Der mit einem frühgothischen Portal und mit Spizbogenfenstern, in welchen sich noch die Theilungsfäule befindet, versebene Thurm ist etwa 200 Fuß hoch 114). Eine Mauer trennte ben Rirchof von der Straße. Durch dieselbe führte ein Thor nach bem Pfarts hause 115). An der Straße "bei St. Peter" lag der Gördelingerstraße

<sup>112)</sup> Nr. 842 ist das lette Haus in der Altstadt. Das Rachbarhaus Rr. 939 gehört schon in die Neustadt. Degedingsbuch der Altstadt I, S. 220.

<sup>113)</sup> So beißt sie schon 1321 im Degebingsbuch ber Reuftabt II, S. 7.

<sup>114)</sup> Die architektonische Beschreibung ber Kirche bei Schiller, S. 113 fig.

<sup>115)</sup> Copialbuch bes Rathes II, 29 jum Jahre 1383.

gegenüber die alte Münzschmiede, die 1419 zu einer Taverne umgestaltet wurde und einen Ausgang nach der Langenstraße erhielt, welchen das "Haus zur Eule" noch jett hat 116). Weiter östlich lag an jener Straße endlich noch der alte Convent 117). Wie dieser, so haben noch vier Häuser, der Petrifirche gegenüber belegen, den Treppenssries und geschniste Balkenträger und bekunden damit auch ohne Jahreszahl ihren mittelalterlichen Ursprung; es sind die Nr. 864, 865, 869 und 870. Ueber der Thür des Convents stehen 4 Statuen, unter ihnen Maria und Petrus.

Von ber alten Munzschmiebe aus zog nach Süben die Goberinge ober Gobelingestraße 118) bis an ben Altstadtmarkt. Auf dieser Straße lagen an nicht näher zu bezeichnenden Stellen "der Knechte Haus" 119), "Unstrer Frauen Gilbehaus", angeblich an der Stelle des Hause" 121), "Unstrer Frauen Gilbehaus", angeblich an der Stelle des Hauses Nr. 26120), die Häuser "zum grünen Fisch" und "zum Bocke" 121). Den Treppenfries haben auf dieser Straße Nr. 29 und Nr. 77. Das lettere zeigt Köpse an den Enden der Balken, vier vollständige Figuren erscheinen als Träger derselben, links ein Fuchs, der sich umsieht, indem er eine Flasche und eine Pseise fortträgt; daneben ein Fuchs mit einer gestohlenen Gans im Maule, am dritten ein Mann mit Schwert und Streitart, am vierten ein Mann mit Sturmhaube, auf besser und Streitart, am vierten ein Mann mit Sturmhaube, auf besser Schild ein springender Löwe abgebildet ist. Von der Mitte der Straße führten schmale Gassen westlich nach der Breitenstraße, östlich nach dem Varsüßerstloster.

Die Klosterkirche 122), seit der Mitte des 14. Jahrhunderts im spätgothischen Style erbaut, ist ein einfacher aber großartig edler Bau, namentlich durch einen imposanten Chorbau ausgezeichnet. An das

<sup>116)</sup> Copialbuch II, 29. Kämmereibuch ber Altstadt S. 46. 53. Degebingsbuch ber Altstadt III, 1402 Nr. 57. Degebingsbuch ber Neustadt III, fol. 87. Sact im Braunschw. Magazin 1840, S. 30.

<sup>117)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 128 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 53.

<sup>118)</sup> Die erste Namensform findet sich schon 1268 im Degedingsbuch der Altsstadt I, S. 10; die andere 1310 das. S. 53.

<sup>119) 1396</sup> nach bem Degebingsbuch ber Altstabt III Rr. 242.

<sup>120)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, Nr. 467 zum Jahre 1401. Sack, Alterthümer, S. 110.

<sup>121)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 51 und Sad, Alterthumer, S. 68.

<sup>122)</sup> Das Architektonische beschreibt Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 162—168.

128 Fuß lange, etwa 34 Fuß breite und 70 Fuß hohe Mittelschiff, bem 50 Fuß hohe und 16 Fuß breite Seitenschiffe zugefügt sind, schließt sich ein 100 Fuß langer Chorbau. Eine Anzahl spätgothischer Fenster, im Chor 45, im Schiffe über 30 Fuß hoch, erhellen das Innere; wie sie alles Schmucks entbehren, so erheben sich über benselben keine verzierten Giebel; dagegen stüßen Strebepfeiler die Mauern, und der westeliche Giebel der Kirche, auf der kein Thurm, sondern nur ein Dachereiter stand, steigt die zu einer Höhe von 112 Fuß auf. Die Kirche mit allen ihren S. 524 sig. genannten Nebengebäuben lag sammt den sie umgebenden Kirch= und Grashösen noch im Gebiete der Altstadt.

Die Straße westlich vom Kloster hieß schon 1361 bei ben Barfüßerbrübern, dort hatten die Familien Holtnicker und die von Weferlingen ihre Höse 128). Dem Kloster gegenüber liegt das Haus Rr. 124, welches jest noch eine verstümmelte Inschrift zeigt: [in] vigilia sancti Johannis baptiste completa est domus ista und mit Treppenfries, geschnisten Balkenträgern und kleinen wunderlichen Menschen- und Thiergestalten verziert ist. Die jest abgerissenen Häuser Rr. 55, 56, 57, welche östlich von dem noch vorhandenen Brunnen, und Nr. 127, welches am Kloster stand, waren in jenen Zeiten noch vorhanden. Weiter südlich bei der jezigen Lindentweie bezeichnete man die Häuser als "dem Thore der Barfüßerbrüder gegenüber" belegen 124), welches in dem Durchgange bei Nr. 130 noch vorhanden ist. Nr. 132 zeigt den Treppenfries.

Ein noch süblicher gelegener Theil der Straße, in welchen die nur mit den westlichen Häusern in der Altstadt liegende Kannengießerstraße mündete, hieß "bei St. Bartholomäus" <sup>125</sup>) von der dort belegenen Bartholomäuscapelle (S. 541), der jezigen Kirche der reformirten Gesmeinde. Ihrer östlichen Eingangsthür gegenüber lag an der Ecke der Kannengießerstraße (Nr. 136 ober 147) das Haus zur Tasche <sup>126</sup>).

Mit der von da aus bis an den Kohlmarkt sich erstreckenden Schützenstraße (schuttenstraße) 127) verbindet sich die nach der

<sup>123)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 90. 126. 207. 303.

<sup>124)</sup> Degebingsbuch bes Sades II, 1403 Nr. 1.

<sup>125)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, Nr. 267. 307. 312 jum Jahre 1341.

<sup>126)</sup> Urkunde bes Stadtarchivs Rr. 378 vom Jahre 1401 und Degedingsbuch ber Altstadt III, 1405 Rr. 5. 52.

<sup>127)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 80 jum Jahre 1314.

Görbelingerstraße führende Clopperstraße <sup>128</sup>), jest der Jungsernstieg genannt, und die westlichen Häuser der Reuenstraße, deren Häuser Rr. 151 und 152 die Grenze der Altstadt gegen das Säder Weichbild bilden. In der östlichen Häuserzeile der Schüßenstraße lag schon 1313 das Haus zum goldenen Abler (de guldene arn) <sup>129</sup>). Ihm etwa gegenüber liegt das Haus Ar. 105. In dessen süblicher Brandmauer steht ein runder Thurm en relief, den ein Spisdach deckt, welches ein Giebel schmück. An sener Mauer steht straßenwärts die Inschrift: Anno domini Mcccclxxxx jar. Damit übereinstimmend besagt die Inschrift am ersten Stockwerke des Hauses, das gleich dem zweiten mit dem Treppenfries geziert ist: Anno domini Mcccclxxxx des mandages na pinxten is dut geduwet. Jesus, Maria. Diesem Haus gegenüber sührt eine schmale Gasse 180) hin nach dem süblichen Theil der Schuhstraße, welche bis zu den Häusern Rr. 175 und 176 in die Altstadt gehörte.

Von da wenden wir uns über den Kohlmarkt durch den Lauenthurm in den Theil der Altstadt, welcher anfangs unbebaut, dann zu einer Vorstadt, endlich zu einem Theile der Altstadt sich umgestaltete, nämlich zum Hutsiltern, dem Gerberdamm und dem Kattreppeln.

Destlich von dem Löwen- oder Ulrichsthore lag eine Straße, welche man nach der dort über die Oder führenden kurzen Brücke 181) zu benennen pslegte. Anfangs hieß sie "vor der kurzen Brücke" 182), später 1427 "bei den Hutwalkern" und 1472 "in den Hutsiltern" 188), weil sich dort besonders Hutmacher niedergelassen zu haben scheinen. Alt ist das Echaus Nr. 201, dessen Wasserseite den Treppenfries zeigt.

Jenseit jener Brude gehörte noch in die Altstadt der Damm bis an die Brude bei der Dammmühle, der jetzigen Münze, damals die Mühlenbrude genannt 184), welche ein Bergfried schirmte, der auf der

<sup>128)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, 1391 Mr. 89 und 1402 Mr. 9.

<sup>129)</sup> Degedingsbuch ber Altstadt I, S. 78 und 167 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 55.

<sup>130)</sup> Die Twetge wird schon 1323 erwähnt. Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 136.

<sup>131)</sup> Brevis pons wird sie schon 1305 im Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 33 genannt.

<sup>132)</sup> Ante breven pontem 1311 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 57, vor der korten brügge bas. S. 144.

<sup>133)</sup> Sad, Alterthümer, S. 112.

<sup>134)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III jum Jahre 1398 Nr. 285.

Stelle bes Hauses Rr. 220 stand 185). Auf biesem Raume wurde 1473 ben Bell- ober Alexiusbrubern vom Rathe Wohnung angewiesen, neben welcher fie sich rechts vom Eingange auf ben Hof eine Capelle erbaut haben sollen 186). Bon ben vielen schon um 1300 auf bem Damme wohnenden Gerbern heißt er auch ber Gerberbamm 187). Das schönste mittelalterliche Haus dieser Straße ift Rr. 205. hier finden wir 10 mit Figuren verzierte Balkentrager. Rechts hat ein Monch ein offenes Buch in ber Hand, es folgt ein Geiftlicher; an bem ein Löwe emporspringt, bann eine Frau mit 2 Rinbern auf bem Schope, bann ein bider Mann, der in der erhobenen Rechten eine Flasche halt, über der Thur steht Bischof Ulrich mit bem Fisch, an bem folgenben Balken ein Mann in langem Schleppgewande mit einem Kaften in ber Hand, bann Maria mit bem Jesusknaben und Joseph, hinter ihr Dos und Gfel, bann ein fnieenber Alter, ferner ein Mann mit einer Garbe in ber Sanb, enb. lich ein junger Mensch mit einem Trinkhorn in ber Hand. Der Trep. penfries scheint von den Balken abgehauen zu sein.

Von jener kurzen Brücke zieht sich bis zur langen Brücke am jestsgen Waisenhause der Kattreppeln hin. Diese Straße führte im Mittelalter den Namen "bei St. Iohannis" 188) von der an sie stoßensden Johanniscapelle, von welcher auf dem Stadtplane eine Abbildung steht, die einem Beckschen Kupferkalender entnommen ist. Nach den beiden Endbrücken bezeichnete man die Lage der Häuser an den Enden der Straße auch wohl durch den Zusaß "vor der langen" oder "vor der furzen Brücke" 138). Destlich von der letzteren lag an der Stelle des Hauses Nr. 261 schon 1326 eine Tränke, welche zur Ocker hinadssührte 140). Auf den Priorathos der Johanniter sührte ein bereits 1321 erwähntes Thor, das Johannisthor genannt, welches erst 1784 abges

<sup>135)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III jum Jahre 1404 Nr. 27 und Sac im Baterl. Archiv 1847, S. 289. Kammereibuch ber Altstadt S. 67.

<sup>136)</sup> S. 238. Ribbentrop, Beschreibung ber Stabt Braunschweig I, S. 32.

<sup>137)</sup> Degedingsbuch der Altstadt I, S. 91 und urkundliche Angaben bei Sack, Baterl. Archiv 1847, S. 240.

<sup>138)</sup> Degebingsbuch bes Sades I, S. 34 zum Jahre 1340 und Degebingsbuch ber Altstadt III, Nr. 10. 11.

<sup>139)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 79 jum Jahre 1314 und S. 254 jum Jahre 1340.

<sup>140)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 144. Sie ift erst um 1826 beim Reubau bes Hauses Rr. 261 weggeräumt.

rissen ist <sup>141</sup>). Nordwestlich vor der langen Brücke, die 1480 aus Stein erbaut worden sein soll <sup>142</sup>), stand der lange Thurm schon 1388, welcher zum Gesängnis und zur Richtstätte grober Verbrecher aus höheren Ständen diente. Er ist 1723 abgebrochen, nachdem er längere Zeit auch als Pulverthurm benutt worden war <sup>148</sup>). Neben demselben scheint eine Pforte nach dem um 1440 bebauten Bruche geführt zu haben. Daß dieselbe den Namen des Bruchthores oder der Katlingenpsorte führte <sup>144</sup>), ist dis jest unerwiesen.

Daß auf dem Bruche bereits vor beffen Bebauung eine Treibhutte stand, in der man Geschütze und Glocken goß, ift S. 649 ermahnt.

In der Altstadt lagen endlich noch an unbefannten Stellen zwei Häuser mit Beinamen, das "Haus zum neuen Herzen", welches 1334 Heinrich von Achim verkaufte <sup>145</sup>), und das 1339 erwähnte "Haus zum Beile" <sup>146</sup>).

#### 4. Der Sad.

Am engsten mit der Altstadt verwachsen und gleich dieser ganz auf der Westseite der Ocker gelegen war "der Sack". Dieses jüngste der städtischen Weichbilder entstand erst im 13. Jahrhundert auf einem Raume, der bis dahin zur Burg gehört hatte, von welchem die Ansbauer deshalb noch Jahrhunderte lang einen Worthzins an die Herren im Burgstift, welchen die Herrschaft diese Einnahme übertragen haben mag, zu entrichten hatten 1). Erst um 1290 erscheint der Sack als

<sup>141)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 127.

<sup>142)</sup> Görges, Alterthumer und Denkwürdigkeiten II, S. 344.

<sup>143)</sup> Kämmereibuch ber Altstadt S. 58. Bergl. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, S. 143; Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Brannschweig I, S. 34 und Sac im Baterl. Archiv 1847, S. 237 und in Görges Alterthümern II, S. 338 fig.

<sup>144)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 238 und Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 35.

<sup>145)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 173 unb 213.

<sup>146)</sup> Das. I, S. 235.

<sup>1)</sup> Dies erweisen die beiben Degebingsblicher bieses Weichbildes fast auf jeder Seite.

Weichbild (oppidum)<sup>2</sup>), als bessen ältestes Rathscollegium bis jest bas von 1299 bekannt ist. Seinen Ramen scheint dies Weichbild von seiner Lage bekommen zu haben; es ist von Alts und Neustadt und der Burg Dankwarderode gleichsam wie im Sacke eingeschlossen. Ans sangs war es wegen seines geringen Umfanges nicht weiter in Bauersschaften eingetheilt; erst 1445 sinden wir hier eine Bauerschaft vor der Burg und eine des Sack; noch später eine nach der Schuhstraße und eine nach der Kannengießerstraße benannte (S. 672). Das ganze Weichsbild war in die Ulrichstische eingepfarrt.

Den Mittelpunkt beffelben bilbete im Mittelalter bie Straße, welche noch jest ber Sad heißt. Dort belegene Häuser werben schon 1289 und 1291 ermähnt 5). Auf ber Stelle bes Sackfellers lag bas erft 1739 abgeriffene 6) Rathhaus biefes Weichbildes, welches 1350 bereits vorhanden mar?). Die Langseite beffelben mar, wie die Abbildung zeigts), ber Reuenstraße, die Breitseite ber Schuhstraße zugekehrt ?). dem Gebäude ward im Anfang des 15. Jahrhunderts ein bedeutender Umbau vorgenommen, in Folge davon ift 1420 vom "neuen Rathhause" bie Rebe 10). Dieses hatte zwei Stockwerke, bas untere war massiv, bas obere meift von Fachwerf. An ber masstven Mauer ber Westseite lagen Feuerleitern und Feuerhaken, an der Subseite mar ber Haupteingang in's obere Stockwerf, bort zeigten vier Wappenschilber ben Stabtlowen. Das zwischen zwei Seitengiebeln auffteigenbe Dach zierten brei hohe Spitthurmchen und ein niebriger Dachreiter, jene am unteren Enbe ber Dachfeite, biefer auf ber Dachfirfte. Im Innern befand fich bie Rathe. ftube ober Dornze, die Ruche, eine Muserie ober Waffenkammer, bas Archiv und ein Scharren für bie Anochenhauer bes Weichbilbes, vor

<sup>2)</sup> Urtunbe im Ordinar. S. Blasii fol. 27. Nr. 5: in oppido nostro, quod Sac dicitur.

<sup>8)</sup> Copialbuch St. Ulrici I, fol. 169.

<sup>4)</sup> Sact im Baterl. Archiv 1847, S. 234. Dagegen Braunschw. Anzeigen 1746, St. 80.

<sup>5)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 12 und 15.

<sup>6)</sup> Schmibt im Braunschw. Magazin 1812, St. 2.

<sup>7)</sup> Ordinar. S. Blasii fol. 71 1. Mr. 79.

<sup>8)</sup> Ralenber von 1862 und Eriunerungsblatt an die tausendjährige Jubelfeier.

<sup>9)</sup> Degebingsbuch bes Sack II zum Jahre 1435 Nr. 21, zum Jahre 1405 Rr. 2 und 1414 Nr. 8.

<sup>10)</sup> Daj. II, 1420 Rr. 6.

welchem schon 1341 "Kalbaunenbänke" auf der Straße standen 11). Unter dem Gebäude befand sich ein Weinkeller, gewöhnlich der Sackeller, zuerst 1354 der neue Keller genannt. Dicht vor demselben ward 1354 eine Pisskammer angelegt. Südlich vom Rathhaus lag der 1354 erbaute Brunnen 12), welcher 1433 durch einen Umbau die Form erhielt, wie sie im Kalender für 1862 zu sehen ist. In einem Häuschen neben dem Rathhaus wohnte der Bodel 18).

Den Raum zwischen Sack und Papenstieg erfüllte fast ganz ber große Hof, welcher bem Blafiusstifte gehörte. Die auf bemfelben stehenben Gebäude waren 1345 burch Alter fo in Berfall gerathen, daß fie bas Stift nicht ohne bebeutenbe Roften wieberherstellen laffen konnte. Um nun die bisher aus jenem Hofe eingenommenen 4 Pfund Gelbes nicht einzubüßen, theilte man das Areal damals in 18 Theile, überwies jebem Canonicus einen und ließ ihn bafür einen bestimmten Bins zahsen. Zehn bieser Theile lagen am Sacke, acht am Papenstiege bem bort hinziehenden Burggraben zugekehrt. Jeber Canonicus sollte ben ihm überwiesenen Theil mit einem Gebäube bebauen laffen und bies vermiethen. Erhielt er bafür mehr Zins, als er bem Stift geben mußte, so war das sein Vortheil. Rach dem Tode des Stiftsherrn fiel sein Eigenthumsrecht an's Stift zurud; bies sollte bann bas haus gegen Jahredzins vermiethen burfen, an wen es wollte 14). Der große Hof sammt allen auf ihm erbauten Häusern hieß nach seinen Eigenthumern auch der Papenstieg 18), und diesen Namen führten um 1400 selbst die am Sade belegenen Bauser beffelben 16).

In der westlichen Häuserzeile des Sack standen mehrere durch Beinamen ausgezeichnete Gebäude. Dahin gehört das Haus "zum rothen Schlüssel", als Echaus der Neuenstraße und des Sack dem Rathhause gegenüber gelegen, jest Nr. 2670 und 2671 17), ferner das

<sup>11)</sup> Degebingsbuch bes Sads I, S. 37 unb 150.

<sup>12)</sup> Daj. I, S. 74.

<sup>13)</sup> Rämmereibuch bes Sads.

<sup>14)</sup> Urkunde bei Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 72 und Somidt im Braunschw. Magazin 1812, St. 2.

<sup>15)</sup> Schon 1339 heißt es im Degebingsbuch des Sack I, S. 80: de grote hof, de de papenstich het.

<sup>16)</sup> Degebingsbuch des Sacks II zum Jahre 1409 Nr. 12; 1413 Nr. 3; 1414 Nr. 1; 1422 Nr. 2 und 1427 Nr. 10.

<sup>17)</sup> Das Degebingsbuch bes Sack I, S. 20 nennt baffelbe schon 1836.

Haus "zum grünen Baum", weiter nördlich gelegen auf der Stelle von Rr. 2677 ober 2678 18), das Haus "zum schwarzen Hahn" etwa Rr. 2679 oder 2680 19), dann dem Eingange zum jezigen Packshof gegenüber "der schwarze Löwe" Rr. 2681 20), und "der rothe Löwe" 21) Rr. 2682. Gegenüber lag diesen Häusern auf der Oftseite des Sack das Haus "zur schiefen Ecke" 22) Rr. 2838. Das älteste Haus des Sack liegt der Apotheke gegenüber; es ist Rr. 2632, der Treppenfries ist an ihm noch sichtbar.

An den Sack stieß im Norden der städtische Marstall, seit etwa 1400 auf dem Raume des jetigen Pachofes gelegen und bis an die Judenstraße reichend.

Die vom Rorbende des Sacks nach Westen ziehende Straße heißt noch 1405 die Sackstraße, später heißt sie "auf dem Schilde" 28). An ihr lag das Schmiedehaus "zur schönen Ecke" schon 1348, es bildete die Ecke zwischen der Kannengießerstraße und der Straße hinter den Brüdern 24). Gegenüber lag "der rothe Abler" am Eingang zur Kannengießerstraße Rr. 2688 schon 134025). Das Haus Rr. 2685 zeigt den Treppenfries, geschniste Balkenträger und das Ende einer Inschrift mit den Worten: ante Pantaleonis sestum completum est. Darunter ein Mann mit offenem Buche in der Hand.

Die vom Schilbe nach Westen ziehende Straße, welche über bie Brübernkirche hinaus bis Nr. 2733 in's Weichbild des Sacks gehörte und jest "hinter den Brübern" heißt, sührte damals auch den Namen des Sacks<sup>26</sup>). An ihr lag in der süblichen Häuserreihe "bei den Barssterbrübern" ein um 1400 öfters erwähntes Augustinerhaus<sup>27</sup>); welchem auswärtigen Augustinerkloster es zugehörte, ist nicht anzugeben.

<sup>18) 1341</sup> erwähnt im Degebingsbuch bes Sacks I, S. 38 und bas. II, zum Jahre 1411 Nr. 7 und 1432 Nr. 2; vergl. Braunschw. Magazin 1812, St. 2.

<sup>19) 1839</sup> genannt im Degebingsbuch bes Sads I, S. 30.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch bes Sack II, 1410 Nr. 11.

<sup>21)</sup> Das. I, S. 38.

<sup>22)</sup> Das. I, S. 209 jum Jahre 1897 und Degebingsbuch bes Hagens II, 1435 Pr. 14.

<sup>23)</sup> Das. II, 1405 Nr. 16 und 1435 Nr. 6.

<sup>24)</sup> Das. I, S. 53 und II, 1405 Nr. 4 und 1404 Nr. 12.

<sup>25)</sup> Das. I, S. 32 und II, 1405 Nr. 16.

<sup>26)</sup> Rammereibuch ber Altftabt G. 77.

<sup>27)</sup> Degebingsbuch bes Sads II, 1409 Rr. 15.

Vom Grashofe bes Franziskanerklosters führte ein Thor in diese Straße 28). An der Westgrenze des Säckerweichbildes lagen hier die Höfe Nr. 2733 und 2734. Jener scheint den Herren von Bortseld gehört zu haben, kam dann 1356 an Ritter Ludolf von Hohnhorst und an die Bürger Tile von Damm und Cord Elers, welche den hohnhorstsschen Antheil 1364 an sich kauften. Der andere Hof gehörte dem Kloster Wienhausen 29).

Vom Schilbe nach Sübwesten zog eine Straße, die im Mittelalter bald Sackstraße, bald Kannengießerstraße genanut wird. Sie gehörte bis zu ben Häusern Rr. 2702 und 2703 in das Weichbild des Sacks, das sübwestliche Ende dagegen in die Altstadt. Die Häuser Rr. 140 und 141, 2700, 2705 und 2721 haben den Treppenfries und geschnitzte Balkenträger, gehören also der Zeit vor der Reformation an; an den Häusern Rr. 2710—2712 ist der Treppenfries durch aufgenagelte Bretter verdeckt.

Vom Schilbe nach Rorben führt der Meymbernshof, wie er schon 1329 heißt. In dies Weichbild gehörte nur der sübliche Theil der Straße bis zu den Häusern Rr. 2757 und 2758, der nördliche lag in der Neustadt 1).

Wenden wir uns vom nördlichen Ende des Sacks nach Often, so gelangen wir nach der Straße, welche schon 1333 auf der Höhe hieß \*2'). Sie gehört fast ganz in dies Weichbild, nämlich dis zu den Häusern Nr. 2789 und 2790, die weiter nach Norden gelegenen geshören zur Neustadt. Von der Höhe zog nach Often eine Straße an die Ocker, auf welcher schon 1356 der Marstall lag, welcher seit Einstichtung des neuen Warstalls um 1400 der alte genannt wird \*2"). Neben dem Eingang zum Marstall liegen die Häuser Nr. 2811 und 2812, welche mit dem Treppenfriese, geschnisten Balkenträgern und einer

<sup>28)</sup> Valva ad partem australem (sc. claustri) versus saccum wird schon 1343 erwähnt in einer Urkunde des Stadtarchivs Rr. 122. Bergl. Degedingsbuch des Sack I, S. 10 zu 1334.

<sup>29)</sup> Urfunden bes Stadtarchivs Nr. 172 und 205.

<sup>30)</sup> Degebingsbuch bes Sacks II, 1403 Nr. 22; 1406 Nr. 3; 1407 Nr. 1. 21; 1408 Nr. 2. 3. 17. 18.

<sup>31)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 153.

<sup>32)</sup> Degebingsbuch bes Sacks I, S. 9.

<sup>33)</sup> Urkunde von 1356 in Subenborfe Urkundenbuch II, S. 293 und Degebingsbuch des Sacks II, 1414 Nr. 17. 20 und 1430 Nr. 7.

Inschrift geziert sind, wonach bieselben im Jahre 1469 am Bitustage erbaut sind. Mit bem Hause Rr. 2821 reichte bas Weichbild bes Sack bis an die Oder, über welche bort ber lange Steg zum Hagen-scharren und zum Hagen hinüberführte 84).

Die vom Rathhause nach Westen führende Straße, schon 1313 die neue Straße genannt, gehört bis zu den Häusern Nr. 2652 und 2653 in dies Weichbild. In ihrer südlichen Häuserzeile lag das Haus "zum rothen Kreuze", an welchem ein rothes Kreuz angebracht war.). Dort lag auch das Haus "zum Herzen" oder "zum rothen Herzen". Als mittelalterlich kennzeichnet der Balkenfries die Häuser Nr. 2644 und 2652.

Bom Rathhause nach dem Burgthore zog sich die Straße "vor den Messetwerchten", so benannt nach den vielen dort wohnenden Messerschmieden und sonstigen Wassen- und Metallarbeitern 88). Der Burgsgraben trennt sie vom Burgthor; darum heißt sie auch "vor der Burg" 89). Die über diesen Graben sührende Brücke ward die Messetwerchtenbrücke genannt 40). Alterthümlich ist auf dieser Straße Rr. 2603 mit dem Treppenfries vor beiden Stockwerken.

Bom Rathhause nach Sudwesten zog endlich noch die Straße der Schuhmacher oder die Schuhstraße<sup>41</sup>), welche bis zu den Häusern Rr. 2617 und 2618 in dies Weichbild, übrigens aber in die Altstadt gehörte. In dem hierher gehörigen Theil der Schuhstraße lagen angedslich die Häuser "der Regenbogen" und "die Kellerluse" schon 1337. Ob das Haus Rr. 2622 "der Schwan", 2618 "der schwarze Bock" schon in der Zeit vor der Resormation hießen, ist noch unerwiesen<sup>42</sup>). Das Haus Rr. 2628 führte früher die Inschrift: Anno domini Mcccc unde xcvi.

<sup>34)</sup> Degebingsbuch bes Sads I, S. 17. 18 jum Jahre 1336.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 75.

<sup>36)</sup> Degebingsbuch bes Sacks I, S. 168 und Kämmereibuch ber Altstadt S. 77.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, Rr. 475 und 1401 Nr. 36.

<sup>38)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt II, fol. 49 | jum Jahre 1357.

<sup>39)</sup> So schon 1338 im Degebingsbuch bes Sack I, S. 27.

<sup>40)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt II, fol. 49 1 au 1857.

<sup>41)</sup> Platea sutorum kommt schon 1291 im Degebingsbuche ber Altstadt I, S. 15, de Scowerten strate 1311 bas. S. 59 vor.

<sup>42)</sup> Sad im Erinnerungsblatt.

## 5. Die Reuftabt.

Das britte Weichbild auf dem Westuser der Oder ist die in der Rordwestecke der Stadt belegene Reustadt. Auch sie scheint unter dem Schutze der Burg Dankwarderode erwachsen zu sein, namentlich als Heinrich der Löwe die Andauten auf der Westseite des Flusses mit Graben und Mauer besestigt hatte. Seit den Zeiten dieses Fürsten mag die Reustadt zu einem Weichbild erwachsen sein; daß sie dies 1231 war, zeigt der damals zuerst vorkommende Rame der Altstadt 1); von der Reustadt ist urkundlich zuerst 1257 die Rede 2). Dies Weichbild zersiel in die 3 Bauerschaften vor der Hagenbrücke, des Radeklintes und des Rickerkulkes 3).

Im Bereiche besselben lag nur ein Stadtthor, welches anfangs bas Andreasthor<sup>4</sup>), später, nachweislich seit etwa 1330, das Reusstadtthor<sup>5</sup>) genannt wurde. Es lag innerhalb der jezigen Reustadtmühlenbrücke mitten in der Straße zwischen den Häusern Rr. 1191 und 1200. Es ward 1433 durch einen Neubau ersett. Außerhalb des Stadtgrabens lag noch ein äußeres Thor<sup>6</sup>). Dort lagen auch rechts von der Brücke, die über denselben führt, an der Stelle des jezigen Mühlenhoses die beiden Neustadtmühlen<sup>7</sup>) an einem Wasserame, der hier den Mauergraben in nordwestlicher Richtung verläßt, um sich mit dem Umstutgraben zu vereinigen. Diesseit des Wassers lag- die vordere, jenseits die hintere Mühles). Der vorderen gegenüber lag links von der Thorbrücke ein Stoben, welcher dem Rathe 1401 einen jährlichen Erbenzins von 3 Mark einbrachte<sup>9</sup>).

<sup>1)</sup> Urkundenbuch ber Stabt Braunschweig I, S. 8.

<sup>2)</sup> Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2345.

<sup>3)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt S. 5. 14. 24.

<sup>4)</sup> So heißt es schon 1290 nach einer urkundlichen Mittheilung im Braunschw. Magazin 1817, S. 589; so auch 1298 im Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 22 und 1311 bas. S. 65.

<sup>5)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 66 und II, jum Jahre 1335.

<sup>6)</sup> Kämmereibuch der Neustadt S. 39 und Sack im Baterl. Archiv 1847, S. 286 fig.

<sup>7)</sup> Sie tommen zuerst 1328 vor im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 148.

<sup>8)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt II, jum Jahre 1335 und Degebingsbuch bes Sacks I, S. 27. Das Zinsregister im Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 66 nennt ste de overe und de nedere mole.

<sup>9)</sup> Dieser stoven kommt schon 1334 vor im Degebingsbuch ber Reuftabt II, zum Jahre 1335 und Kämmereibuch ber Neustabt S. 26.

Das erste Haus innerhalb bes Thores nach Often zu war vom Rath dem Hirten eingeräumt, welcher die seit 1308 vereinigten Heerden bes Sack und der Neustadt weidete 10). Ein zweites Hirtenhaus lag daneben 11). Der jetige Wollmarkt, früher Schweinemarkt genannt, hieß im Mittelalter die Marktstraße 12), die nordwestlichsten Häuser derselben werden als "vor dem Reustadtihore" belegen bezeichnet 18). Treppenfries und geschnitzte Balkenträger zeigen dort die Häuser Rr. 1202, 1204, 1184, 1185 und 1186. Die drei letzteren sind nach der daran besindlichen Inschrift 1509 erbaut.

Eine Wage (dat wachhus) wird neben der Andreastirche schon 1401 erwähnt 14), das jezige kürzlich restaurirte Gebäude ist kein mittelsalterliches; benn es ist erst 1534 erbaut. So meldet es die Inschrift an der südlichen Seite des Hauses: Anno domini Mccoccxxxiiii jar de rat in der nienstat duwede dut hus is war. Aelter ist das der Wage westlich gegenüber gelegene Haus Rr. 1182, das an dem Trepspenstries die unvollständige Inschrift zeigt: Anno domini Mccoccxix in die....

An die Marktstraße stößt auch die St. Andreas geweihete Pfarrkirche der Reustadt. Sie scheint um 1200 als romanische Pfeilerbasilika gegrändet zu sein, dem ursprünglichen Bau gehört das Mittelschiff mit den Kreuzslügeln und dem unteren Theile des Thurmbaues an. Die Seitenschiffe, der Chor und die oberen Theile des Thurmes sind später im gothischen Style erdaut. Die Kirche, 190 Fuß lang, 71½ Fuß breit, 40 Fuß hoch, ruht auf 12 viereckten Pfeilern; die Fenster sind gothisch, Strebepfeiler stüben die Wandslächen, und Giebel mit Figuren zieren das Mauerwerk über den Fenstern der Seitenschisse. Die Thürme, beide in gothischem Style erdaut, ruhen auf oblonger Basis, der sübliche ist über 300 Fuß hoch 18). Am Andreaskirchhose wohnte der Pfarrer und der Opfermann 16), dort lag auch die S. 476 erwähnte Pfarrebibliothek dieser Kirche.

<sup>10)</sup> Kämmereibuch ber Neuftabt S. 25 und Degebingsbuch ber Altstabt II, fol. 29 1.

<sup>11)</sup> Rammereibuch ber Reuftabt S. 81.

<sup>12)</sup> Degebingsbuch ber Renstadt III, fol. 1541 jum Jahre 1424.

<sup>13)</sup> Das. I, fol. 66.

<sup>14)</sup> Rammereibuch ber Reuftabt S. 80.

<sup>15)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur I, S. 80-92.

<sup>16)</sup> Rammereibuch ber Renftabt 6. 26.

Das Norbende der Straße, auf welcher das Wagehaus liegt, versengt sich. An der schmalken Stelle liegt auf der östlichen Seite das Haus Nr. 1390. Außer dem Treppenfriese und den geschnisten Balstenträgern zeigt es die Inschrift: Anno domini Mccccluix. Drei Stastuen des Andreas, der Mutter Gottes mit dem Jesussindlein und des Betrus besinden sich über der wohlerhaltenen Rundbogenthür. Die beisden Häuser gegenüber, Nr. 1386 und 1387, deren ersteres noch Spuren des Treppenfrieses zeigt, hießen am Ende des Mittelalters die Gellersburg. An denselben stand die Inschrift: Du droch (Schalk), dit is de Ghellerborch, na here van Ghelleren din ik ghenant, ik ruke de braden vaken ungeladen. Mccccxxxv. Daneben war das Bild eines lüstern aussehenden Renschenfopses ausgehauen 17). Auch das Haus Nr. 1385 zeigt Spuren des mittelalterlichen Treppenfrieses.

Von da aus führt nach dem Rathhause eine Straße, welche jest die Küchenstraße, früher auch vor der Zollbude hieß. Diese Ramen sind den an ihr gelegenen Gebäuden der Rathstücke und der Zollbude entlehnt; doch lassen sie sich als mittelalterliche nicht nachweisen. Daß beide Gebäude westlich am Rathhause lagen, zeigt der Stadtplan 18). Treppensries und geschniste Balkenträger sinden sich dort an Rr. 1382, 1394, 1391 und 1392, die beiden letzteren haben auch Inschristen, Rr. 1391: Anno domini Mcccclxxxix in die Viti. Rr. 1392: Anno domini Mcccclxxviii. An dieser Straße lag auch in Rr. 1381 der Scharren sur die 32 Knochenhauer der Reustadt, durch eine Thür davon getrennt besanden sich nach der Judenstraße zu noch vier Ausstände, wo die Juden geschächtetes Fleisch kausen konnten 19).

In die Neuftabt gehörte auch der nördliche Theil des Meimsbernshofes bis zu den Häusern 1367 und 136820). Bon da führt nach Osten die Juden straße 21), so benannt von den seit etwa 1300 dort wohnenden Juden, von denen sich dort um 1320 schon über 20 Familien vorsinden, welche daselbst ein eigenes Schulhaus besasen, mit

<sup>17)</sup> Braunschw. Anzeigen von 1754, S. 1366 und Sac im Baterl. Archiv 1847, S. 249 fig.

<sup>18)</sup> Beide kommen 1401 schon vor im Rämmereibuch ber Neustadt S. 7 und Gebenkbuch I, fol. 45 . Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 63. 66.

<sup>19)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt S. 9.

<sup>20)</sup> Daj. S. 11.

<sup>21)</sup> Platea Judaeorum heißt sie im Memorienregister von St. Blafins S. 45.

ver gewiß auch eine Synagoge verbunden war <sup>22</sup>). Die Straße konnte unter Umständen durch zwei Thüren gesperrt werden <sup>28</sup>). An dieselbe reichte auch der Marstall, welcher mit seinem Südende an den Sack stieß. Westlich von demselben lag das schon erwähnte Schulhaus der Juden <sup>24</sup>). Am östlichen Ende der Straße lag dem Rathhaus gegenüber ein Steinhaus (Rr. 1353), welches die Grenze der Reustadt gegen das Weichbild des Sack bildete. Westlich daneben lag das Gewandhaus der Reustadt, wo sich 22 Ausstände für die Tuchhändler dieses Weich- bildes befanden <sup>25</sup>). Reben demselben lag eine Scheerbude <sup>26</sup>).

Diesen Häusern gegenüber befand sich an der Südseite des Reusstathhauses ein schon um 1320 vorhandener Brodscharren 27). Einen Theil desselben gestaltete Jacob von Broisem 1397 zu einer Wechselbude um, die auch auf der Südseite des Rathhauses oder hinter demselben lag 28). Daneben stand das Haus, in welchem 1401 der Bodel wohnte 29).

Das Rathhaus, von welchem das Erinnerungsblatt an die Jubelfeier und der Stadtplan dieses Werfes Abbildungen geben, die einem Beckschen Aupferkalender entnommen sind, war nachweislich bereits 1299 vorhanden 30). Ans und Umbauten gestalteten den ursprünglichen Bau im 15. Jahrhundert um. Die an verschiedenen Thüren angebrachsten Jahreszahlen 1422 und 1439 weisen darauf hin 31), ebenso die Jahl 1452, welche an den nördlich angebrachten Lauben stand. Den Rern des Rathhauses bildete ein großes von Süden nach Norden gesrichtetes Oblongum, ein nach Westen gerichteter Andau von zwei Stods

<sup>22)</sup> Degebingebuch ber Neuftabt I, fol. 711.

<sup>23)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt S. 7 und Sac im Baterl. Archiv 1847, S. 242.

<sup>24)</sup> Kämmereibuch ber Neustabt S. 10.

<sup>25)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 73 und Kämmereibuch ber Neustabt S. 6 und 9.

<sup>26)</sup> Kammereibuch ber Neuftabt S. 10.

<sup>27)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 73 und Kämmereibuch ber Neustabt S. 5 und 10.

<sup>28)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 89 1.

<sup>29)</sup> Rammereibuch ber Reuftabt S. 5.

<sup>30)</sup> Eine Urkunde Herzog Albrechts bes Fetten vom Michaelistage 1299 rebet von domus consulum Nove civitatis. Sads Urkundensammlung S. 123.

<sup>31)</sup> In ben Jahren 1423 und 1424 lieh der Rath der Neustadt 70 Mart jum Rathhausban. Degebingsbuch ber Neustadt III, fol. 152. 153.

werken enthielt angeblich eine Ritterstube und die Küche, während der Mittelbau oben den Hauptsaal, in welchem eine Inschrift die Jahrestahl 1423 zeigte, unten aber den alten Fleischscharren enthalten haben soll: Ueber einer Thur des letteren stand angeblich die Jahreszahl 1422, am westlichen Flügel 1439. Der Reichenstraße war der 1452 erbaute Laubengang zugekehrt, der in der Fronte mit 3 gothischen Bogensfenstern nach Art des Altstadtrathhauses geschmäckt war, dessen Strebespfeiler aber nicht mit Statuen verziert waren. Nach der östlichen Seite hin hatte das Hauptgebäude drei Andaue, die mit ihren Giebelfronten an die Straße traten \*2). Der unter dem Gebäude besindliche Weinsteller, bereits um 1350 vorhanden, hatte seinen Eingang unter dem Laubengange, der Rath pslegte ihn an einen Bürger zu verpachten \*2).

Von der Südostecke des Rathhauses zieht nach Often bis an die Ocher die Stecherstraße \*4), an deren Oftende in der südlichen Häusserzeile an der Ocher eine 1339 schon erwähnte Babstube, "der Stechersstoben" belegen war \*5). Die von dort nach dem Hagenmarkte hinübersschrende Brücke hieß der Engelhardssteg \*6). Mittelalterliche Häuser, durch Treppenfries und geschniste Balkenträger kenntlich, sind dort die Rr. 1340, 1347, 1348, 1330—1332, 1334 und 1350.

Von der nordöstlichen Ede des Rathhauses zieht nach Often die Straße, welche schon um 1325 auf der Hagenbrücke hieß \*7). Der westliche Theil derselben dis zu den Häusern Nr. 1316 und 1317 ges hörte in die Neustadt, der östliche in den Hagen. Das westliche Edshaus der südlichen Häuserreihe, welches dem Brunnen vor dem Rathhause gegenüber lag \*8), hieß 1441 "die alte Apotheke". Das jetzige

<sup>32)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 168—170 und Sac im Erinnerungsblatt. Erst 1773 ist bas Gebäube im antikisirten Zopfstyl umgebaut und bes herrlichen Laubenganges beraubt.

<sup>33)</sup> Degedingsbuch ber Neustabt II zum Jahre 1352 und Copialbuch bes Raths II, fol. 24 zum Jahre 1383.

<sup>34)</sup> De stekerstrate kommt im Degebingsbuch ber Reustadt III zum Jahre 1347 vor.

<sup>35)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt II zum Jahre 1339 und III, fol. 118. Kämmereibuch ber Neustadt S. 6.

<sup>36)</sup> Vialia Engelardi kommen schon 1289 vor. Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 12. Degebingsbuch ber Reustabt III, fol. 46.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt I, fol. 68. Schon 1323 kommt pons Indaginis vor. Degebingsbuch ber Neustadt II, jum Jahre 1323.

<sup>38)</sup> Degebingsbuch ber Reuftabt III, fol. 22 1 nnb Sad, Alterthumer, S. 27.

Gebäube, Anno domini Mccccc unde ix in die Urbani errichtet, trägt eine nicht vollständige Inschrift an der dem Rathhause zugekehrten Seite. Die Ecbalken sind mit den Statuen St. Annas und des St. Andreas, in dessen Pfarrbezirk dies Haus noch liegt, geschmückt. Aelter ist das Haus Rr. 1317, an dessen Brandgiebel die Inschrift steht: Anno domini Mcccclxxxiii. Den mittelalterlichen Treppenfries zeigt auch das Haus Rr. 1319.

Bom Rathhaus nach Rorben zog sich bes Reiches Straße. So heißt sie im ältesten um 1320 geschriebenen Zinsregister ber Reusstadt \*9). Ein Haus daselbst!, bessen Lage nicht genauer bezeichnet wers den kann, hieß 1444 "zur Sonne" 40). Treppenfries und geschniste Balkenträger beweisen, daß die Häuser Rr. 1292, 1293 und 1307 dem Mittelalter angehören.

An das Rorbende dieser Straße schloß sich des Kaisers Straße ober die Raiserstraße <sup>41</sup>), wo das Haus Rr. 1221 mittelalterlich ist. Die von dieser nach Rorden sich abzweigende Sackgasse wird 1426 die Kerne genannt <sup>42</sup>), wogegen die nach Nordosten an die Ocker sührende Straße schon 1310 der Rickerkulk heißt <sup>48</sup>). Anfangs scheint der dortige Raum, vielleicht wegen seiner niedrigen Lage, unbedaut gewesen zu sein; nur eine St. Ricolaus geweihete Capelle soll dort gestanden haben <sup>44</sup>). Erst um 1300 mag dort der Andau wie es scheint mit Anlegung eines Hoses begonnen haben. Um 1320 war derselbe schon bedeutend sortgeschritten; damals sindet sich dort bereits eine Anzahl von Bewohnern, von denen mehrere dem Rathe Grabenzins zahlten <sup>45</sup>). In der Rähe der über die Ocker sührenden Rickersulfsbrücke stand ein

<sup>89)</sup> Degebingsbuch ber Reuftabt I, fol. 65 1.

<sup>40)</sup> Daf. III, fol. 27.

<sup>41)</sup> So heißt sie schon 1321 im Degebingsbuth ber Reustadt II, zu biesem Jahre und I, fol. 66.

<sup>42)</sup> Degebingsbuch ber Neuftabt III, fol. 157 1.

<sup>48)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 54.

<sup>44)</sup> So meint mit Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 60 auch Sach, Alterthümer, S. 36. Aber in Urkunden und sonstigen Quellen steht von einer solchen Capelle kein Wort. Die Rachricht ist sagenhaft und scheint aus einem Misverständniß des Wortes Nickelnkulk — corrumpirt aus Nickerkulk, d. i. Teufelskulk — entstauden zu sein.

<sup>45)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 54; Degebingsbuch ber Reustadt II zu 1812 und I, fol. 67.

Thurm 46), neben welchem 1430 ein Gerbehof lag 47). Ein Haus dies seraße hieß die Kerne 1401, welches auf einem Baumgarten der Familie von der Molen erbaut war 48). Da wo Rickerfult und Kaisersstraße zusammenstoßen, liegt ein bis an die Ocker reichender Winkel, jest der Vorhof, damals der große Hof genannt 49). Dem Mittelsalter gehören dort an die Häuser Rr. 1233 B. C., 1242, 1243, 1257, 1269, 1271 und 1272.

Den westlichen Theil ber Neustadt burchschnitten 3 Straßen, die gleich Rabien eines Kreises auf dem Rabeflinte als ihrem Centrum zusammentrafen, die lange Straße, die Weberftraße und die Bedenwerchtenstraße. Die lange Straße und Bedenwerchtenstraße fommen zuerft um 1320 im Zinsregister ber Reuftabt 50), bie Beberftraße als platea textorum schon 1322 vor 51), in ihr lag an einer nicht genauer ju bezeichnenden Stelle 1409 bas Haus "zur alten Pforte" 52). Eine Twete verband sie mit der benachbarten Straße ber Bedenschläger. In dieser lag neben bem schon 1357 erwähnten öffentlichen Brunnen 58) ein Haus, welches "bie Rupferschmiebe" genannt wurde 54), also auf der Stelle der jesigen Rettelbeckschen Brauerei belegen gewesen sein muß. Ein anderes Haus biefer Straße hieß "ber hohe Giebel" 55). Dort sind als mittelalterliche Häuser am Treppenfries und an ben geschnitzten Balkenträgern noch kenntlich Nr. 1052, 1053, 1074 und 1080 auf der Beckenwerchtenstraße, letteres mit der Inschrift: Anno domini Mcccclxxxii, ferner Nr. 1014, 1026, 1027 und 993 auf der Weberstraße, enblich Mr. 905, 918, 975, 928, 932, 963 auf ber Langenstraße.

Am Westende jener brei Straßen lag der Rabeklint 56). Die Straße, welche jett von biesem Plate in nördlicher Richtung nach dem

<sup>46)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 67; III, fol. 46 und Kämmereibuch ber Neustabt S. 31.

<sup>47)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 168.

<sup>48)</sup> Das. fol. 67 und Rämmereibuch ber Reuftabt S. 28.

<sup>49)</sup> Copialbuch bes Rathes VI, fol. 41'.

<sup>50)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt I, fol. 68.

<sup>51)</sup> Das. II, jum Jahre 1322.

<sup>52)</sup> Daj. III, fol. 123.

<sup>53)</sup> Das. III, fol. 49.

<sup>54)</sup> Kämmereibuch ber Neuftabt S. 17.

<sup>55)</sup> Degebingsbuch ber Neustadt III, fol. 50 1 jum Jahre 1358.

<sup>56)</sup> Er wird um 1320 im Zinsregister ber Neustadt zuerst erwähnt. Degebingsbuch ber Reustadt I, fol. 69.

"neuen Wege" und dem Petrithore führt, war gleich dem neuen Wege im Mittelalter noch nicht vorhanden <sup>57</sup>), ebenso wenig die furze Straße, welche jest den Radeklint mit dem Bäckerklinte verbindet <sup>58</sup>). Am östslichen Eingang der kurzen Straße, welche von jenem Plate nach dem alten Petrithore hinführt, in welcher sich Alt und Reustadt begrenzten, lag der grüne Löwe. Ob das Haus Ar. 941 schon im Mittelalter so hieß, ist zweiselhast <sup>59</sup>). Das Haus Ar. 955 am Eingang in die Langestraße zeigt den mittelalterlichen Treppenfries, geschniste Balkensträger und die Statuen der Maria mit dem Jesusknäblein und des St. Petrus mit dem Schlüssel. Eine Inschrift nennt das Erbauungssiahr 1507 und Hermann Kemnade, den muthmaßlichen Erbauer.

An einer nicht genauer zu bezeichnenden Stelle der Neustadt lag bas Haus "zur goldenen Klinke", welches seit 1397 öfters in den Stadtbüchern vorkommt und 1442 von Brand Dankworth, einem Raths, herrn ber Neustadt, bewohnt ward <sup>60</sup>).

## 6. Der Sagen.

Der Hagen ist eine Gründung Heinrichs des Löwen. Aus vollsbewußter Entschließung gab er als Grundherr des dortigen Areals Hofsund Hausstellen an zuziehende Andauer und begabte dieselben, damit bürgerliche Freiheit zum Eintritt in dies Verhältniß anlocke, mit Weichsbilderecht. Die Befestigung des erwachsenden Weichbildes anfangs mit Verhauen und Schlagbäumen, später mit Gräben und Mauern (S. 61) förderte den Andau gleichfalls. Dies Weichbild, welches in die drei Bauerschaften des Wendenthores, des Fallersleberthores und des Steinthores zerfiel2), war von den übrigen Weichbildern völlig getrennt;

<sup>57)</sup> Das zeigt auch noch ber Plan ber Stabt vom Jahre 1671, welcher in Ribbentrops Beschreibung ber Stabt Braunschweig steht.

<sup>58)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 66.

<sup>59)</sup> Sad im Braunschw. Magazin 1840, S. 31.

<sup>60)</sup> Degebingsbuch ber Reuftabt III, fol. 90. 1501. 231.

<sup>1)</sup> Dieses haben wir in ber Gestalt, wie Herzog Otto bas Kind basselbe bestätigte. Urkundenbuch I, S. 1.

<sup>2)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 2. 15 und 22. Die Grenzen zeigt ber Stadtplan, soweit sie sich nach bem Kämmereibuche und ben Degebingsbüchern bestimmen lassen.

bie Oder schied baffelbe im Westen von der Reustadt, dem Sad und der Burg Dankwarderode, ein Odercanal von der Altenwik, und der Mauergraben begrenzte es nach außen. Eine Mauer umschloß es im großen Bogen im Süden, Osten und Norden, im Westen vertrat der Fluß deren Stelle. Durch jene Mauer führten vier Thore, das Wendenthor nach Norden, Fallersleber- und Steinthor nach Osten aus der Stadt, das Redingerthor im Süden in die Altewik.

Das Wendenthor, als valva Slavorum schon 1254 genannt), lag am nördlichen Ende der Wendenstraße innerhalb des Mauergrabens zwischen den Häusern Nr. 1491 und 1496. Durch einen 1476 vorgenommenen Umbau erhielt es die Gestalt, welche aus einer Beckschen Zeichnung bekannt ist. Ueber der Durchfahrt erhob sich ein hoher vierzecker Thurm von drei Stockwerken. Am untersten befanden sich außerzhalb zwei Nischen, in einer derselben stand das Bild der heiligen Katharina, zu beiden Seiten derselben war das Stadt und das Landeszwappen angedracht. Die beiden oberen Stockwerke waren mit Schießischarten versehen. Den Thurm deckte ein schlankes Spizdach, an den Seiten mit vier Erkern, auf der Spize mit Knopf und Wettersahne gesschwädt. Diesem inneren Thore entsprach schon 1401 ein äußeres Thor 3).

Das Fallersleberthor, als valva Vallerslevensis 1284 zuerst genannt 6), in alter Zeit angeblich auch wohl "das Hagenthor" geheisen 7), lag am östlichen Ende der Fallersleberstraße zwischen den Häussern Nr. 1687 und 1694. Auch hier wird 1401 ein äußerer Thorsthurm erwähnt, welcher 1483 von Neuem erbaut sein soll<sup>8</sup>).

Das Steinthor, als valva lapidea bereits 1290 genannt<sup>9</sup>), lag am Ostenbe bes Steinwegs innerhalb bes Mauergrabens. Das Thor hatte über ber Durchfahrt einen massiven viereckten Thurm von brei Stockwerken, über bessen vier Giebeln sich ein hohes schlankes Spisdach erhob, wie es die Abbildung auf dem Stadtplane zeigt. Ein

<sup>3)</sup> Urfunde bei Pistorius, Amoenitates VIII, p. 2337.

<sup>4)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 59 und Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 288.

<sup>5)</sup> Nachträge jum Rämmereibuch bes Hagens im Rämmereibuch ber Stabt.

<sup>6)</sup> Braunschw. Anzeigen 1747, S. 728.

<sup>7)</sup> Das. 1777, Stüd 59.

<sup>8)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 289.

<sup>9)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 1.

iferes Thor kommt auch hier 1401 vor 10). Dicht außerhalb bieses ie des Fallersleberthores lagen Babstuben 11).

Das Redingerthor, welches 1268 als valva, quae Redingedor algariter appellatur, vorkommt <sup>12</sup>), lag am Südende des Bohlwegs tlich vom Hause Ar. 2031 mitten in der Straße. Die vor demselben sindliche Brücke sührte aus dem Hagen in die Altewik. Jur Deckung the Thores zog sich die im Süden des grauen Hoses herlaufende tauer auch westlich vom Thore noch dis an die Ocker sort, an welcher n Bergfried einen passenden Abschluß derselben bildete. Bor dem hore lag östlich die Rehburg, wie es der Stadtplan zeigt <sup>18</sup>), angebein Bergfried zum Schuße desselben.

Dicht daneben führte zu dem Ockerarme, welcher Hagen und Altesik trennte, eine Treppe hinab, wie noch jett. Dort scheint eine für dicherinnen bestimmte Fülle gelegen zu haben, davon mag sie den amen de Waschestege erhalten haben 14). Nach dem Damme zu gen noch drei Häuser Nr. 2028—2030, welche in's Weichbild des agens gehörten 15). Außerhalb des Redingerthores soll auch der Resnashagen gelegen haben 16), dort sucht man auch zwischen den beiden ckerarmen östlich vom Thore auf einer langen schmalen Landzunge das tuckhol und die Ovelgünne ober Appelgunne 17).

Durch das Redingerthor treten wir auf den Bohlweg 18), welser unter diesem Ramen erst 1350 vorkommt 19). An dem südlichen id mittleren Theile desselben lag ein nicht unbedeutendes Areal, das sprünglich Zubehör der benachbarten Burg Dankwarderode gewesen in mag und noch dis in's 14. Jahrhundert als herrschaftlich erscheint. Itt der Zeit ging dasselbe theils in den Lehnbesit ritterschaftlicher Miskerialengeschlechter über, welche von den ihnen dort überwiesenen Hösen

<sup>10)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 290 und Rote 5 biefes Abschnittes.

<sup>11)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 1 und Rämmereibuch bes Hagens S. 6.

<sup>12)</sup> Urfunde bes Stabtardivs Dr. 15.

<sup>13)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 241 unb 252.

<sup>14)</sup> Rammereibuch bes Bagens fol. 221.

<sup>15)</sup> Das. fol. 25.

<sup>16)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 241.

<sup>17)</sup> Sad das. S. 251 fig. und Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunweig I, S. 195.

<sup>18)</sup> Dürre im Braunschw. Magazin 1860, St. 12-14.

<sup>19)</sup> Degebingsbuch bes Bagens I, fol. 55.

in der fürstlichen Pfalz Hospienste zu leisten hatten; theils kam es entweder durch die Fürsten selbst, oder durch jene Geschlechter mit Einswilligung der fürstlichen Lehnsherren in geistliche Hand. So sinden wir am Bohlwege Höfe der Cistercienser von Riddagshausen und Marienthal, der Templer, des deutschen Ordens und der Dominicaner oder Pauliner. Als Braunschweig um 1300 aufhörte, Residenz der Welfenfürsten zu sein, kamen jene Rittersitze theils in geistliche Hand, theils an Bürger, welche die Herrschaftlichen Grundbesitz an manchen Stellen in städtischen umwandelten 20).

Auf ber Ostseite bes Bohlwegs lag innerhalb bes Redingerthores auf bem süblichen Theile bes jetigen Schloßplates "ber graue Hof" 21), ber seinen Namen von ber grauen Kleidung der Cistercienser zu Ribbagshausen, benen er gehörte, erhalten zu haben scheint. Diese erkauften sich bort 1268 Johann Stapels Haus und Hof 22), erwarben 1286 ben nörblich daneben belegenen Hof ser Herren von Werle 28) und 1337 ben nörblich an diesen stoßenden langen Hof der Herren von Asselburg, welchen von 1309 bis 1337 das Kloster Marienthal besessen, welchen von 1309 bis 1337 das Kloster Marienthal besessen, welcher den süblichen Theil des Bohlwegs durchschnitt und nach Osten ziehend sich mit dem Graben verband, welcher in nördslicher Richtung über den Ritterbrunnen und am Steingraben entlang hinzog 25).

Nörblich vom grauen Hofe lag "ber Hof ber Gottestitter", b. h. der Ritter des deutschen Ordens zu Lucklum<sup>26</sup>). Er war zusams mengesetzt aus dem 1279 erworbenen Stephanshofe der Herren von Honlage und einem Hose, welchen bis 1304 die Herren von Campe

<sup>20)</sup> Braunschw. Magazin 1860, S. 99.

<sup>21)</sup> So heißt er 1425 in einer Urkunde des Copialbuchs von St. Ulrici II, S. 101 und in einem Testamentenbuche zum Jahre 1388.

<sup>22)</sup> Urkunde bes Stabtarcivs Rr. 15.

<sup>23)</sup> Urkunde des Landesarchivs nach Bege, Burgen, S. 56.

<sup>24)</sup> Urkunbliche Nachrichten bei Bege, Burgen, S. 64. 9. 72. Degebingsbuch bes Hagens II, S. 70 und 148 und Meibom. Chron. Marienthal. in S. R. Germ. III, p. 269.

<sup>25)</sup> So zeigt es noch ber Stabtplan von 1671.

<sup>26)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 125 und 171; II, S. 184. 284. 304. 87. 96 und öfters.

besessen hatten, worauf ihn Herzog Heinrich ber Wunderliche dem Orden schenkte 27).

Nördlich folgte bann ber Hof ber Familie von Ingeleben 28), auf biesen ber große Hof, um 1400 im Besitz berer von Weverlinge, bann an die Stadt verkauft, welche ihn einem Bürger überließ 29). Den nördlichsten Theil bes jezigen Schloßplazes nahm ber Tempelhof ein, auf welchem die Tempelkirche St. Matthäus mit ihren Nebengebäuben stand (S. 535 sig.).

Diesen auf der Oftseite des Bohlwegs belegenen Hösen gegensüber lagen auch auf der Westseite der Straße mehrere Höse, welche die Herzoge als Lehen an Ministerialenfamilien ausgethan hatten, so die Höse der Familien von Beltheim, von Varsselbe und von Sambleben. 1290 kamen diese 3 Höse an's Blassusstift, welches den Raum an Bürger zu Hausstellen verkaufte und sich nur einen jährlichen Worthzins an den dort zu erbaueuden Häusern vorbehielt. Weichen Wertrubenstalands, damals an den Rath im Hagen verkauft ein, nachdem sich auch hier bereits seit langer Zeit Bürger angesiedelt hatten 82).

Der süblichste Theil bes Bohlweges vom Redingerthore bis an die Steinbrücke, welche über den Graben am grauen Hose sührte, hieß "vor dem Redingerthore", die nörblicher liegende Strecke die an die Templerskirche "bei St. Matthäus" ober "bei der Tempelkirche". Bon da komsmen wir auf den Bohlweg im engeren Sinne des Wortes, womit man die Strecke von jener Kirche dis an den Steinweg bezeichnete \*\*). In diesen Theil der Straße mündete von Westen her eine Twete, deren Eingang zwischen den Häusern Nr. 2072 und 2073 noch zu sehen ist. Sie hieß im Ansang des 15. Jahrhunderts "die Burgtwete" ober "Phebusstrate" und führte über den Schulstieg in die Burg\*).

<sup>27)</sup> Bege, Burgen, S. 133.

<sup>28)</sup> Degebingsbuch bes Bagens I, fol. 171.

<sup>29)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 41 und Hemelik rekenscop p. 84.

<sup>30)</sup> Braunschw. Magazin 1860, S. 113 fig.

<sup>31)</sup> Urkunde im Copialbuch St. Ulrici II, S. 91.

<sup>82)</sup> Braunschw. Magazin 1860, S. 115.

<sup>33)</sup> Daj. S. 119.

<sup>34)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 168 und 260. 53. 300. 303. Eine Urtunde von 1409 im Copialbuch St. Ulrici II, S. 63 nennt die Phebusstrate ab-antiquo nuncupata. Brannschw. Magazin 1860, S. 102 und 116.

*<sup>34</sup>* 

Rörblich von ihr lag auch auf der Westseite des Bohlweges 1353 der große Hof oder der große Steinhof 36), so genannt entweder von der steinernen Kemnade auf demselben 36), oder davon, daß er als Riese derlage und Verkausslocal für die im Russberge gebrochenen Steine, nach denen auch der Steinweg und das Steinthor benannt sein sollen, gedient haben mag. In der östlichen Häuserreihe lag dem Ausgange der Burgtwete gegenüber 1409 das Haus zur rothen Lilie, auf der Stelle von Nr. 2017 oder 2018 87).

Weiter nörblich führte eine Straße vom Bohlwege nach der schon 1301 erwähnten Burgmühle. Nördlich von dieser Straße lag auf der Westseite des Bohlweges auf der Stelle des jezigen Zeughauses die 1307 der Drostenhof, ein fürstliches Lehen, welchen der jedesmalige Truchses des fürstlichen Hoses als Amtswohnung inne hatte, auf welchem außer dem Wohnhause auch eine Capelle stand. Seitdem Truchses Jordan diesen Hof mit Einwilligung der Lehensherren an die Dominicaner abgetreten hatte, erstand dort das Paulinerkloster mit seinen Nebengebäuden, die, wenn auch umgestaltet und verbaut, noch vorhanden sind (S. 528). In bessen Rähe lag ein Baumgarten der Pauliner und ein Gerbehof; aber die Lage kann nicht genauer bezeichnet werden 89).

Die dem Kloster gegenüber belegenen Häuser hießen im Mittelalter "tigen den Peweleren", eins berselben war das Haus zur Mais laube 40). Nördlich vom Kloster zog die Straße hin, in welcher schon 1347 der Scharren für die Knochenhauer des Hagens stand 41). Sie endete im Westen an ider Ocker. Ueber diese führte nach dem Hause Rr. 2821, welches bereits zum Weichbild des Sackes gehörte, der lange Steg hinüber 42). Am Eingang zu demselben stehen als die ältesten

<sup>35)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 68 1.

<sup>36)</sup> Das. I, fol. 91. Ueber die Lage des Hoses siehe Braunschw. Magazin 1860, S. 116.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 168.

<sup>38)</sup> Molendinum Amelii trans aquam versus valvam urbis (b. i. ber Burg) in Bruneswic heißt sie in einer Urfunde Herzog Albrechts bes Fetten von 1301 bei Rehtmeier, Chronit, S. 594.

<sup>39)</sup> Jener kommt 1365 im Degedingsbuch bes Hagens I, fol. 117, dieser 1570 in einer Urkunde bes Copialbuches I, fol. 122 vor. Braunschw. Magazin 1860, S. 116 fig.

<sup>40)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 69.

<sup>41)</sup> Das. I, fol. 461.

<sup>42) 1336</sup> nennt benselben bas Degebingsbuch bes Sades I, S. 17 fig. Erf

Hauf bem Bohlwege sind durch Treppenfries und geschniste Balkenträger als mittelalterliche Häuser kenntlich Nr. 2040, 2052 und 2013.

Der Raum zwischen bem Hagenscharren und dem Hagenmarkte, zwischen ber Ocker und dem nördlichsten Theile des Bohlwegs hieß sonst der Rosenwinkel<sup>48</sup>), welcher im Laufe des 14. Jahrhunderts mit Bürgerhäusern bebaut wurde. Darum bezeichnete man die Häuser auf dem nördlichsten Theile des Bohlwegs damals entweder als im oder gegenüber dem Rosenwinkel belegen<sup>44</sup>).

Bon da aus gelangt man zum Markte dieses Weichbildes, dem Hagenmarkte, als forum Indaginis schon 1268 erwähnt<sup>46</sup>). Auf demselben stand außer dem bereits 1366 urfundlich erwähnten Brunsnen<sup>46</sup>), welcher gleich dem des Altstadtmarktes im gothischen Style gesarbeitet und mit Wappen und einer Statue St. Katharinas verziert war, nahe am Thurmbau der Katharinenkirche ein Complex meistens Istentlicher Gebäude, unter denen das Rathhaus und das Gewandhaus die hervorragendsten waren.

Bon dem Rathhause des Hagens, welches 1690 zum Opernstanse umgebaut wurde 47), ist nur noch ein kleiner Theil der nördlichen Band, welche dem Hagenmarkte zugekehrt ist, übrig. An den alterschämlichen gothischen Fenstern und an einer Statue St. Katharinas ist dieselbe noch zu erkennen. Dies Gebäude ward um 1400 erbaut 48). Rach einer Beckschen Ansicht besselben, welche im Kalender für 1862 mitgetheilt ist, war dasselbe vor seiner Südfronte mit Lauben verziert. Ueber den Hallen des unteren Stockwerks scheint sich ein kurzer Laubenzgang erhoben zu haben, welchem gothische Bogenfenster Licht gaben, Giebel mit Krabben und Pflanzenkronen erhoben sich über denselben,

<sup>1779</sup> trat an bessen Stelle bie weiter auswärts belegene Steinbrücke. Ribben-

<sup>43)</sup> Copialbuch bes Rathe II, fol. 31.

<sup>44)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 251 und Braunschw. Magazin 1860, S. 118.

<sup>45)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, G. 8.

<sup>46)</sup> Rehtmeier, Chronik, S. 635; vergl. Kämmereibuch bes Hagens fol. 8. Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 53 fig. und Sack, Alterthümer, S. 25 fig.

<sup>47)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 53.

<sup>48)</sup> Hemelik rekenscop p. 58.

Strebepfeiler mit Statuen geschmückt reichten bis an's untere Ende der Giebel und trugen kleine durchbrochene Thürmchen mit verzierten Spissbächern. Saal, Dornse, Keller, Gefängniß, Küche und Klippstube sür die Constabels oder Gelagsbrüber soll auch dies Rathhaus enthalten haben <sup>49</sup>).

Destlich stieß baran bas Gewanbhaus. Dieses von Süben nach Norden gekehrte mit vielen Fenstern und hohem Dach versehene Gebäude ist trot seinem Einbau in das Opernhaus namentlich vom Ratharinenkirchhofe aus noch recht wohl zu erkennen. Gin alteres Gewandhaus ward um 1300 burch einen Brand zerstört, 1302 war man bereits mit bem Neubau beschäftigt 50). Das bamals neu erbaute Rauf- ober Wandhaus 51) hatte zwei Eingänge auf seinen Breitseiten, einen sublichen nach dem Bohlwege, einen nördlichen nach ber Wenbenftraße zu 52). Ueber bie innere Einrichtung beffelben für ben Tuchhanbel ist S. 614 die Rebe gewesen. Vor jedem der beiben Haupteingange lag eine Scheerbube, welche ber Rath zu vermieten pflegte 58). Deftlich neben ber nörblichen stand noch eine Bube, in welcher um 1400 der Rathsschreiber des Hagens wohnte 54), westlich von ihr stand eben falls vor bem Eingange in's Gewandhaus eine Bube, bie als Bechsel: local an einen Banquier vom Rathe vermietet zu werden pflegte 55). Sie lag nahe am Eingang zu bem noch vorhandenen Brotscharren, welcher westlich vom Gewandhaus und nördlich vom Rathhaus lag und sich fast unbenutt noch jest ba befinbet 56).

Nicht weit vom nördlichen Ende des Gewandhauses stand am Katharinenkirchhofe der Wendenstraße gegenüber seit 1385 das Wages haus des Hagens. Wo das Local der alten Wage dieses Weichbildes war, ist nicht anzugeben 57).

<sup>49)</sup> Sac im Kalenber von 1862 und im Erinnerungsblatt an die tansendjährige Jubelseier.

<sup>50)</sup> Copialbuch ber Katharinenkirche S. 3.

<sup>51)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 27 und 109 zu den Jahren 1342 und 1361.

<sup>52)</sup> Daj. S. 109.

<sup>53)</sup> Ihrer gebenkt bas Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 27 und II, S. 1 zu ben Jahren 1342 und 1393. Kämmereibuch bes Hagens fol. 7.

<sup>54)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 3.

<sup>55)</sup> Das. fol. 111.

<sup>56)</sup> Das. fol. 71 und Degebingsbuch bes Hagens II, S. 19.

<sup>57)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 166 und II, S. 184.

Unter den ben Hagenmarkt umgebenden Häusern ist der Weinsteller zu nennen. Da vor ihm eine Pferdetränke zur Oder hinadssührte 58), so muß er dem Flusse ziemlich nahe gelegen haben, vermuthslich auf der Stelle des Hauses Nr. 2104. Am Markte lag auch ein Schuhhof, welcher mit einer Mauer umgeben war und den Gerbern und Schuhmachern des Hagens gehörte 59). Am Markte lag angeblich schon 1406 das Haus zum Löwen 60), welches diesen Ramen auch setzt noch sührt.

Bon der benachbarten Hagenbrücke gehörte in dies Weichbild nur der öftliche Theil auf dem rechten Ufer der Ocker bis zu den Häusern Rr. 1396 und Nr. 211361).

Bom Markte nach Norden zog bis an's Wendenthor die Wendensftraße, welche unter dem Namen der platea Slavorum bereits 1268 erwähnt wird 62). Auf ihr lag ein Haus, welches 1357 die Capelle genannt wurde, über dessen Lage Genaueres nicht angegeben werden kann 68). Ein Theil der Straße hieß tigen dem Schilde 64), dies mag ihr nördlicher Theil gewesen sein, welcher der schilde 64), dies masse, die zwischen der Mitte der Wendenstraße und dem nördlichen Theil des Werders belegen ist, gegenüber liegt. In diesem Theil der Straße lag schon 1350 das Haus zur Kette 65), dies war eins der Echauser, welche den Eingang in den Godershagen bilden, also Rr. 1482a oder Rr. 1486. Vielleicht hatte es diesen Namen von einer an ihm besestigten Kette, welche Nachts zur Absperrung der Straße diente. Der Goders- oder Goidershagen seist und jest Geiershagen heißt. Auf der Wendenstraße tragen noch mehrere Häuser

<sup>58)</sup> Er wird 1376 schon erwähnt im Gebenkbuch I, fol. 36 1. Degebingsbuch bes Hagens II, S. 32. 44.

<sup>59) 1338</sup> wohnte neben bemselben Hermann von Wettlenstebt, 1355 wohnte auf ber Westseite des Hoses Hennig von Psenbüttel. Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 18. 76.

<sup>60)</sup> Sad im Braunschw. Magazin 1840, S. 31.

<sup>61)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 8.

<sup>62)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt I, S. 81.

<sup>63)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 86.

<sup>64)</sup> Das. II, S. 58.

<sup>65)</sup> Das. I, fol. 54 und Kämmereibuch bes Hagens fol. 81.

<sup>66)</sup> Das. II, S. 32, 111 zum Jahre 1397 und Kämmereibuch bes Hagens fol. 81; vergl. Ribbentrop, Beschreibung ber Stabt Braunschweig I, S. 59.

ein mittelalterliches Gepräge, auch hier finden wir den Treppenfries und die geschnitzten Balkenträger an Rr. 1605, 1411, 1415, 1421, 1425, 1489, 1574, 1590 und 1591. Unter denselben sind einige mit Insichtiften versehen. An Rr. 1411 steht: Jesus, Maria. Anno domini Mccccxci, an Rr. 1425: Anno domini Mccccxci und an Rr. 1415: Anno domini Mv°xii in vigilia Laurentii. Ueber dem Bogen der Hausthür erblickt man drei Heiligenbilder, in der Mitte die Mutter Maria und neben ihr St. Katharina, auch an den Grenzmauern stehen noch zwei Heiligenbilder, in dem dem Werder zugekehrten ist St. Chrisstophorus leicht zu erkennen.

Westlich von der Wendenstraße lag auf einer Insel der danach bei nannte Werder, welcher schon 1305 als Insula erwähnt wird <sup>67</sup>). Eine Babestube sinden wir dort 1344 <sup>68</sup>), deren Lage nicht mit Sicherheit anzugeben ist; wenn sie gleich den übrigen Stoben an der Ocker lag, so ist zu vermuthen, daß sie die Stelle des Hauses Rr. 1459 ein nahm. Nicht fern von da lag in der westlichen Häuserreihe, wahrscheinlich in Nr. 1461, ein Beguinenhaus oder Convent <sup>69</sup>). An dersselben Seite lag in Nr. 1473 der Marstall des Hagens, welcher um 1400 in einen Kärbehof umgewandelt und 1404 verkauft wurde <sup>70</sup>).

Aus der Mitte der Wendenstraße führt nach Osten eine Twete, welche im Mittelalter verschiedene Namen führte. Bald heißt sie die Twete beim Wendengraben, bald die Bocksgasse, ball die Bocksgasse, ball die Bocksgasse, bald die Bocksgasse, ball die Bocksgasse, bal

Durch diese Twete gelangte man auf den Wendengraben 78), der sich vom Nordende der Wendenstraße bis an die Fallersleberstraße erstreckte und seinen Namen von dem Graben erhielt, welcher in der Witte dieser sehr breiten Straße hinzog und über welchen an mehreren

<sup>67)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 33. Der Name Werber sindet sich erk 1337 im Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 17.

<sup>68)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 321.

<sup>69)</sup> Das. II, S. 151. 306.

<sup>70)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 3. 91. Degebingsbuch bes Hagens II, S. 145.

<sup>71)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 66. 220. 225. 308.

<sup>72)</sup> Das. II, S. 77. 84. 232.

<sup>73)</sup> Er wird schon 1322 im Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 6 genannt.

Stellen Brüden und Stege führten. Oft heißt diese Straße, auf der befonders viele Tuchmacher wohnten, auch "bei dem Graben" 74). Auf derselben lag am Eingang zur Bockstwete auf der nördlichen Seite der Twete das Haus zu den Böcken Ar. 1549 (s. Note 72), auf der füdlichen Seite das Haus zur Schlüsselburg Nr. 1539, welches die Inschrift zeigt: Anno domini Mcccccx jar und mit dem Bilde einer ummauerten und von 3 Thürmen geschützten Burg geschmückt ist, über welcher 5 Schlüssel angebracht sind 75). Beiden Häusern, die der Trepspenfries und die geschnitzten Balkenträger als mittelalterlich bezeichnen, gegenüber lag nördlich vom Eingange in die Knochenhauerstraße das Haus "zur kalten Tute" 76).

Diese Straße 77), in der die Häuser Nr. 1666, 1630, 1631, 1632 dem Mittelalter angehören, sührte im rechten Winkel vom Wendensgraben in die Fallersleberstraße 78), welche sich vom Hagenmarkte dis an's Fallersleberthor hinzog. Außerhalb desselben lag nördlich das noch vorhandene Hospital St. Elisabeth, südlich eine Badstube 79), beide an der Ocker. An dem westlichen Theil dieser Straße lag die Kathastin enkirche, von einem geräumigen Kirchhof umgeben.

Die ältesten Theile bieses Gotteshauses sind das Mittelschiff, die beiden Kreuzslügel und das untere Thurmgeschoß, alle im romanischen Rundbogenstyle erbaut. Wie diese Theile der Kirche eine romanische gewöldte Pfeilerbasilika bilden, so ziert den Unterdau des Thurmes ein sehr schönes Rundbogenportal. Späterer Zeit gehören die gothischen Seitenschiffe und die mittleren Thurmgeschosse sammt dem prächtigen Glodenhause an, noch jünger sind die obersten reingothischen Thurmgeschosse, die beiden östlichsten Quadrate beider Seitenschischen Thurmgeschosse, die beiden östlichsten Quadrate beider Seitenschischen und die Chornische. Durch Umbau haben auch die Stirnwände beider Kreuzsstügel ihr romanisches Aussehen verloren und so kommt es, daß die Kirche von außen den Charakter eines gothischen Baues trägt. Fast überall stügen Strebepfeiler die Wandslächen der 210 Fuß langen, 74

<sup>74)</sup> Degebingsbuch bes Hagens II, S. 1. 25 und Kämmereibuch bes Hagens fol. 9.

<sup>75)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 56 und Sact im Baterl. Archiv 1847, S. 250.

<sup>76)</sup> So heißt es 1419 im Degebingsbuch bes Hagens II, S. 246 und 313.

<sup>77) 1399</sup> tommt sie im Degebingsbuch bes Hagens II, S. 54 vor.

<sup>78)</sup> De Vallerslevestrate kommt 1268 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 8 vor.

<sup>79)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 8 zum Jahre 1310.

Kuß breiten und etwa 48 Fuß hohen Kirche, 25 Fuß hohe Fenster geben dem Inneren hinlängliches Licht; Giebel, zum Theil reich verziert mit Bildwerken, Krabben und Pflanzenkronen, erheben sich über denselben, und 2 Thürme, der höchste von 241 Fuß Höhe, geben dem Ganzen einen würdigen Abschluß 80). Einige mittelalterliche Häuser umgeben die Kirche. Im Osten zeigen Kr. 1872 und 1873 den Treppenfried und geschnichte Balkenträger nebst der Inschrift: Anno domini Mcccclxix vor pinxsten. Im Norden ist mittelalterlich Kr. 1618. Auf der Fallersleberstraße sind außerdem am Treppenfriese und an den geschnichten Balkenträgern noch als mittelalterliche Häuser kenntlich Kr. 1627, 1783, 1784, 1857, 1860 und 1866. Kr. 1857 trägt die Inschrift: Help God unde Maria unde sunte Anna. Anno domini Mcccccxvi.

Vom östlichen Ende der Fallersleberstraße führte nach dem Steinsthore die nahe an der Stadtmauer herziehende Mauernstraße<sup>81</sup>), auf welcher "die gemeinen offenbaren Weiber" ebenfalls concessionirte Häuser bewohnten <sup>82</sup>).

Parallel mit berselben verbanden noch zwei Straßen den Steinweg mit der Fallersleberstraße, die schon 1304 erwähnte Scheppenstedter Straße<sup>88</sup>) und die Straße "auf dem Graben"<sup>84</sup>), später der Steingraben, jest die südliche Wilhelmsstraße genannt. Eine Gasse, die Kernse oder Abelnkerne genannt, verband schon 1346 den Graben mit der Scheppenstedter und Mauernstraße<sup>85</sup>). Alterthümliche Häuser sind Rr. 1965 und 1966 auf der Wilhelmsstraße, und Rr. 1807, 1817 und 1818 auf der Scheppenstedterstraße, auf welcher das Hinterhaus von Rr. 1786 die Inschrift trägt: Anno domini Mcccclxxxx.

Diese Straßen munben mit ihren Sübenben auf den Steinweg, welcher sich vom Bohlwege bis an das innere Steinthor erstreckte 86), außerhalb bessen schon 1290 eine Babstube lag 87). Den mittelalters

<sup>80)</sup> Shiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 48-57.

<sup>81) 1345</sup> kommt de murenstrate im Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 36 vor.

<sup>82)</sup> Ordinar. 91 im Urkunbenbuch S. 170.

<sup>83)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 11.

<sup>84)</sup> So heißt sie 1354 im Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 72; vergl. Kämmereibuch bes Hagens fol. 16.

<sup>85)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 39. 72, II, S. 224. 92. Abelnkerne beißt sie 1467. Sack, Alterthümer, S. 9.

<sup>86)</sup> De Steynwech kommt 1347 im Degebingsbuch bes Hagens I, sol. 45 vor.

<sup>87)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 1.

lichen Treppenfries und geschnitzte Balkenträger finden wir hier nur an dem Hause Nr. 1959.

An den Steinweg schloß sich, nach Süden fortlaufend, der Rittersborn schon 13288). An demselben lag zwischen dem Graben des Ritterborns und der den Hagen umschließenden Stadtmauer sich ausschehnend der Kampschof, also auf dem Areal des herzoglichen Schloßsgartens belegen 89). Er scheint ursprünglich für Kampsspiele und rittersliche Uedungen bestimmt gewesen zu sein, welche die Bewohner der am Bohlwege und in der Burg belegenen Ritterhöse dort vorgenommen haben mögen. Als Braunschweig nicht mehr Sitz eines fürstlichen Hoflagers war, als die zu Hosbiensten verpflichteten Ministerialen sich nur selten hier aushielten, kam der Kampshof an den Rath, welcher ihn 1401 schon anseinen Bürger zu vermiethen pflegte 90).

## 7. Die Altewik.

Die Altewif erwuchs auf bem öftlichen Ockerufer aus ber altbrunosnischen Billa Bruneswif, welche schon 1031 eine eigene Pfarrfirche zu St. Magnus erhielt (S. 47). 1178 heißt ihr und ber Nicolaicapelle Pfarrbezirk die Wif Bruneswich) (vicus Bruneswich), als "alte Wif" (vetus vicus) erscheint sie urfundlich zuerst 11962) und Weichbildszecht erhielt sie vermuthlich erst um 1200, als auch sie durch Otto IV. mit schüsenden Mauern im Often und Süden umzogen ward. Gegen den Hagen und die Altstadt hin bildete die Ocker und ein Canal dieses Flusses die Grenze dieses Weichbildes. 11m 1445 zersiel dasselbe in die beiden Bauerschaften zu St. Aegidien und zu St. Magnus, deren Grenzen noch im Dunkeln liegen (S. 672). Durch die Mauer dieses Weichbildes sührten zwei Hauptthore, das Magnis und das Aegidiensthor, und zwei Nebenthore ober Pforten, das Friesens und das Wassersthor.

<sup>88)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 91.

<sup>89)</sup> Kämmereibuch bes Hagens fol. 24 und Degebingsbuch bes Hagens II, S. 198.

<sup>90)</sup> Rämmereibuch bes Hagens fol. 24 1.

<sup>1)</sup> Rehtmeier, Rirchenhistorie I, Beil. S. 38.

<sup>2)</sup> Orig. Guelf. III, 605.

Das Magnithor, als valva S. Magni um 1350 urfundlich erwähnt.), lag nach bem Stadtplane von 1671 am öftlichen Ende der Straße, welche sich auf der Südseite des Magnistrophoses herzog, zwissehen den Häusern Nr. 2262 und 2265. Das alte Thor ward zwischen 1469 und 1477 angeblich durch ein neues ersett. Nach der von Bed im vorigen Jahrhundert angesertigten Abbildung bestand das Thor aus einem massiven viereckten Thurm von mehreren Stockwerken, deren oberstes, von Fachwerk erbaut, auf allen Seiten über den Mauerkörper etwas vortrat und von einem schlanken Spitdach bedeckt war, welches Jinnapsel und Wettersahne schmückte. Am Thore erblicke man die Statue eines gerüsteten Ritters, zu beiden Seiten desselben das Stadtund das Landeswappen mit der Jahreszahl 1492. Auch ein äußeres Thor war 1401 vorhanden, welches jedensalls jenseit des vor dem inneren Thore durchsließenden Mauergrabens lag; aber genauer läßt sich seine Lage nicht bezeichnen.

Das Aegibienthor ober Sunte Pliendor<sup>6</sup>) lag am Sübenbe ber Kuhstraße zwischen ben Häusern Nr. 2554 und 2557. An diesem mit einem niedrigen Thurme versehenen Thore, vor welchem ber Mauersgraben burchzog, stand außer der Jahreszahl 1414 auch die Statue eines Bischofs, welcher das Modell einer Kirche in der einen Hand trug und den heiligen Autor vorgestellt haben soll, auch war es mit dem Stadts und dem Landeswappen geschmückt?). Außerhalb des Grabens sindet sich 1401 noch ein äußeres Thor<sup>8</sup>).

Das Wasserthor lag dem Westende der Mönchenstraße gegenüber nahe an der Ocker, war 1401 noch im Stande, ward aber 1414 zuges mauert<sup>9</sup>). Das Friesenthor endlich lag bereits 1349 <sup>10</sup>) am Nordsende der Friesenstraße, also ziemlich nahe dem oben beschriebenen Steinsthore und hatte seinen eigenen Thorwärter <sup>11</sup>).

<sup>3)</sup> Memorienregister von St. Blafius G. 6.

<sup>4)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 12 und Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 277.

<sup>5)</sup> Kämmereibuch ber Altenwif fol. 19.

<sup>6)</sup> Degebingsbuch bes Sack I, S. 26 und Kämmereibuch ber Altenwit fol. 19.

<sup>7)</sup> Ribbentrop, a. a. D. I, S. 4. Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 278.

<sup>8)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 19.

<sup>9)</sup> Das. fol. 2. Papenbot S. 50.

<sup>10)</sup> Degebingsbuch bes Hagens I, fol. 50.

<sup>11)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit fol. 2.

Beim Eintritt in das Aegidienthor kam man in eine Straße, die im Mittelalter vor St. Ilien hieß, beren nordwestliche Verlängerung zum Aegidienmarkte, dem Hauptplate dieses Weichbildes, hinführte. Hier steht noch jett eins der stattlichsten Häuser Nr. 2572, nach seiner Inschrift 1516 erbaut. Am St. Ilienmarkte, wie er 1458 heißt 12), lag das 1464 neu erbaute und erst 1752 abgebrochene Rathhaus des Weichbildes auf dem Raume der Häuser Nr. 2578 und 2577. Das untere Stockwerk enthielt um 1400 die Ausstände für die 21 Tuchmacher der Altenwik, auch der Keller unter demselben war vermiethet. An's Rathhaus stieß auch ein Scharren für 29 Knochenhauer dieses Weichsbildes 12).

Vom Markte führte in westlicher Richtung nach bem Hospital an ber langen Brude eine furze Straße, welche im Mittelalter noch nicht ber Rosenhagen hieß. Am Westende berselben, wo die "fleine Brucke" 14) über einen Oderarm führte, befand fich an ber Stelle bes Hauses Rr. 2378 eine Anstalt zum Wasserschöpfen, eine sogenannte Watertucht 16). Jenseit bieser Brude lag bis zur langen Brude hin bas Hospital B. Mariae Virginis sammt seinem Kirchlein, beffen Chor ber kleinen, bessen Haupteingangsthur der langen Brücke zugekehrt war 16). Dem Hospital und seiner Kirche gegenüber bilbeten Bürgerhäuser bie sübliche Zeile der Straße; doch führte bamals an der Stelle des Hauses Rr. 2381 ein Gang nach ber schon 1392 vorhandenen Kappenburg, einem Bergfried an der Oder in der Nähe ber Aegibienmuhle belegen, spater (1418) an einen Fischer vermiethet 17). Die lange Brude, schon 1245 genannt, bilbete bie Grenze ber'Altenwif gegen bie Altstadt; ihren westlichen Zugang schirmte ber schon früher erwähnte lange Thurm, wie es bie Abbildung auf bem Stadtplane zeigt 18).

<sup>12)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif zum Jahre 1458 Nr. 15.

<sup>13)</sup> Ribbentrop, Beschreibung ber Stadt Braunschweig I, S. 22 und Sact im Kalenber von 1861 und im Erinnerungsblatt an die tausendjährige Jubelseier, wo sich auch eine Abbildung des Rathhauses befindet. Kämmereibuch ber Altenwit fol. 4.

<sup>14)</sup> Pons modicus versus testudinem novi hospitalis kommt schon 1282 vor in einer Urkunde des Stadtarchivs Nr. 20. De luttike brügge heißt sie 1444 im Degebingsbuch der Altenwik zu jenem Jahre Nr. 4.

<sup>15)</sup> Sad, Alterthümer, S. 17.

<sup>16)</sup> Degebingsbuch ber Altenwik zu 1446 Nr. 7 und zu 1454 Nr. 16.

<sup>17)</sup> Urkunbliche Nachricht bei Sack, im Baterl. Archiv 1847, S. 243 und Hemelik rekenscop p. 100.

<sup>18)</sup> Orig. Guelf. IV, 204 und Rehtmeier, Kirchenhistorie I, Beil. S. 136.

Bom Markte nach Norden zog sich die Stoben straße, so genannt nach einer an ihr belegenen Babstube (stoven), die in der Nähe der jest verschwundenen Stobenbrücke lag <sup>19</sup>). An dieser Straße stand das Haus "to den Stoteren" Nr. 2114<sup>20</sup>). Demselben schräg gegenüber sührte die Liebfrauentwete über die Hospitalbrücke wie noch jest zu dem Marienhospitale <sup>21</sup>). An dem Eingange vom Markte in die Stobenstraße ist das Haus Nr. 2398 mit dem Treppenfriese und geschnisten Balkenträgern und mit der Inschrift versehen: Anno domini Mvcxi. Gleiches Gepräge zeigen in sener Straße die Häuser Nr. 2308, 2313 und 2127, nur diese gehören der katholischen Zeit an.

Von der Stobenbrude führte nach Often eine Straße, welche bamals ber Damm<sup>22</sup>) hieß, jest bie Langebammstraße genannt. Sie enbete im Often an einem Hofe, ber auf ber Stelle bes jetigen Aderhofes lag und bald ber Spitalhof, bald das Vorwerk Unferer lieben Frau genannt wurde, auf welchem einst eine Mariencapelle gestanden haben soll 28). Da wo biese Straße mit ber nach Süben sich erstreckenben wüsten Worth zusammentrifft, lag bas Edhaus "zum schiefen Rabe" 24) an der Stelle bes noch mittelalterlichen Hauses Rr. 2295. Ueber die wüste Worth (de wöste word) 25) gelangte man in die Straße bei ben Delschlägern 26). Diese ward mit ber Stobenstraße in Verbindung gebracht durch die Vebekenstraße, von ber barin belegenen Wohnung des Buttels später auch die Böttelstraße 27), jest die Karrenführerstraße genannt. Im Delschlägern rühren aus ber Zeit vor der Reformation her die Häuser Nr. 2279, die untere Etage von Rr. 2331, Rr. 2333 und Rr. 2336, alle am Treppenfriese und an geschnitten Balkenträgern kenntlich.

Am östlichen Ende "des Dammes" und der Straße "bei den Delsschlägern" liegt ein kleiner Plat vor dem Eingang zur Friesenstraße,

<sup>19)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 4.

<sup>20)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit 1446 Mr. 6.

<sup>· 21)</sup> Das. 1455 Nr. 7 und 1444 Nr. 10.

<sup>22)</sup> Das. 1444 Nr. 9.

<sup>23)</sup> Das. 1443 Nr. 8. 1444 Nr. 7 und öfters. Braunschw. Anzeigen 1758, S. 885. Bergl. Ribbentrop, Beschreibung ber Stabt Braunschweig I, S. 16.

<sup>24)</sup> Daj. 1451 Nr. 16.

<sup>25)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 12.

<sup>26)</sup> Daj. fol. 5.

<sup>27)</sup> Das. sol. 1. Böttelftraße beißt sie z. B. auf bem Stabtplan von 1671.

welcher im Mittelalter auf bem Schilbe, angeblich später auch ber Biegenmarkt genannt wurde 28). Bon da führt nach der Magnisirche jett die Ferkenstraße, welche im Mittelalter unter diesem Namen nicht vorkommt. In ihrer süblichen Häuserreihe lag in Nr. 2249 schon 1402 ein Beguinenconvent 29). Diesem gegenüber liegen die vor der Reformationszeit erbauten Häuser Nr. 2244, 2245 und 2246.

Bom Schilde führt nach Norben bie Friesenstraße 80), ohne Zweifel nach einer Colonie von betriebsamen Friesen so genannt, welche wollene Waaren, namentlich Tuche verfertigten. Schon im 11. Jahrhundert waren ihre Waaren so gesucht, daß man Verfertiger berselben gar gern in die Städte als Einwohner aufnahm 1). An ber westlichen Seite bes sublichen Eingangs in die Friesenstraße erstreckte sich ber schon genannte Spitalshof, wie noch jest ber Acerhof, bis an eine jum Baffer hinabführende Twete, die Baffertwete genannt, burch welche eine vom Magnifirchhofe herabkommende Gosse ihr Wasser in ben Odercanal führte 32). Eine Pforte, die Wasserpforte, scheint ben Eingang berselben zu Zeiten gesperrt zu haben 83). An ber öftlichen Seite ber Friesenstraße lag ber Warberger Hof84), mahrscheinlich ber Hof, auf welchem jest bie fatholische Kirche steht, und bas haus gum Thorwege 85). Die Garten, welche hinter ber öftlichen Sauferzeile lagen, begrenzte im Often die Stadtmauer, welche vom Magnithore bis an das Friesenthor hinzog und schon 1402 mit drei Bergfrieben befestigt war 86). Mittelalterlich sind bort nur bie Rr. 2202 unb 2203.

Destlich von ben Delschlägern zog sich bis an's Magnithor bie Magnusstraße 87), beren Häuser jest als beim Magnifirchhofe belesgen aufgeführt werben. Ihr gegenüber erhebt sich, von einem mit Lins

<sup>28)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit zu 1449 Mr. 12. So heißt er auch noch auf bem Stadtplan von 1671.

<sup>29)</sup> Rämmereibuch ber Altenwit fol. 4 und Degebingsbuch berselben 1460 Rr. 18.

<sup>30)</sup> Rämmereibuch ber Altenwit fol. 4.

<sup>31)</sup> Barthold, Städtewesen I, S. 135.

<sup>82)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif 1446 Mr. 1 und 1461 Mr. 9.

<sup>38)</sup> Rämmereibuch ber Altenwik fol. 13.

<sup>34)</sup> Degebingebuch ber Altenwif 1457 Mr. 1.

<sup>35)</sup> Daj. 1460 Nr. 5.

<sup>86)</sup> Rämmereibuch ber Altenwit fol. 9.

<sup>37)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit 1454 Rr. 10 und 1462 Rr. 31.

ben bepflanzten Kirchhofe umschlossen, die Magnikirche mit ihren beiden niedrigen Thürmen. Die ältesten Theile des jetzigen Gebäudes, das Mittelschiff und der Unterdau des Thurmes gehören der Mitte, die Seitenschiffe und die oberen Theile des Thurmes dem Ende des 13. und dem 14. Jahrhundert, der Chor endlich dem 15. Jahrhundert an. Die Kirche ist im gothischen Style erbaut, entbehrt aber auf der Südsseite der Strebepfeiler, die am Chore und an der Nordseite vorhanden sind; die Dachgiebel sehlen hier ganz. Schmucklose Einsachheit bildet den Charakter dieses Gotteshauses. Unter den hinter der Kirche belegenen Häusern sind vor der Reformation erbaut Nr. 2362, 2364, 2365 und 2367.

Aus der Magnusstraße führt nach Norden eine Twete, die das Herrendorf genannt wurde <sup>89</sup>) und vielleicht die Stätte bezeichnet, wo der älteste Andau in dem Dorfe oder der Wif Bruneswif statt fand. Dem Herrendorfe und dem mittelalterlichen Hause Rr. 2256 gegenüber verband sich mit der Magnusstraße der Klint (clivus) <sup>40</sup>). Auf der öftlichen Seite desselben war schon 1449 die sogenannte "lange Wand" vorhanden, welche an dem Hirtenhause <sup>41</sup>) endete, das 1402 im sud-östlichen Winkel der Straße lag (Nr. 2503). Der langen Wand gegensüber lag der Kempenhof <sup>42</sup>). Die Grundstücke auf der Ostseite der Straße begrenzte hinten die Mauer, welche innerhalb eines jest zugesschütteten Stadtgrabens vom Aegibiens nach dem Magnithore hinzog und mit mehreren Bergfrieden versehen war <sup>48</sup>).

Von der Mitte des Klintes, auf welchem Nr. 2469 mittelalterlich gebaut ift, führte die Ritterstraße 44) in westlicher Richtung auf die

<sup>38)</sup> Schiller, Die mittelasterliche Architektur, S. 104—110.

<sup>39)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit 1451 Rr. 17.

<sup>40)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 9. Degebingsbuch ber Altenwik 1454 Rr. 10. Bom lateinischen clivus ben Namen Klint abzuleiten, verbietet der Anslant dieses Wortes. Es soll celtischen Stammes sein und einen Abhang ober Hügel bedeuten. Im Irischen bezeichnet das Participium und Abjectiv claonta (gesprochen wie cluinta) geneigt, abhängig. Mahn in Herrigs Archiv für neuere Sprachen, Bb. 28, S. 156 flg.

<sup>41)</sup> Degebingsbuch ber Altenwik 1449 Nr. 7, 1460 Nr. 30. Kämmereibuch berselben fol. 1.

<sup>42)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif 1458 Mr. 7.

<sup>43)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 9.

<sup>44)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif 1443 Rr. 3.

Ruhstraße 46), aus welcher die Mantelstraße 46) auf den Marktplatz bieses Weichbildes zurücksührt. Auf der Kuhstraße sind als mittelalterliche Häuser noch zu erkennen Rr. 2546, welches nach der daran befindlichen Inschrift 1526 erbaut ist, Nr. 2428, 2433 und 2543, letteres mit der Inschrift: Anno domini Mcccclxxvi. Nr. 2351, das Edhaus der Kuh, und Karrenführerstraße, trägt die Inschrift: Anno domini Mcccclxxxiiii. Mehrere Heiligenbilder zieren das Haus, drei im zweisten, eins im obersten Stockwerk. Oben ist St. Andreas mit seinem Kreuze leicht zu erkennen, unten eben so leicht St. Anna mit dem Warien, und Iesussinde. Der Bischof neben derselben mit Buch und Hirtenstab scheint St. Magnus zu sein.

Außerhalb b. h. westlich von der Stobenbrude lag noch im Gebiet der Altenwif berjenige Theil des jetigen Dammes, welcher zwischen jener und der Dammmühlenbrude liegt und "der Damm der Nicolaussfirche gegenüber" genannt wird. Dieses mit einem Kirchhos (47) umsgedene Kirchlein lag auf dem Raume der Häuser Nr. 2131 bis 2134, dem Redingerthor schräg gegenüber (48), zwischen ihr und der Stobensbrücke lag ein Haus mit 2 Buden, zwischen ihr und der Dammbrücke dagegen 4 Häuser (49). Weiter westlich zog sich an der Oder, deren Bassin hier die Ulfniß hieß, der kleine Damm bo) hin und bildete dort die Grenze der Altenwik. Dieser gehörten auch die Häuser der nördlichen Straßenseite an, freilich mit einigen Ausnahmen. Die Häuser 2028—2030 sind S. 719 schon dem Hagen zugetheilt, die Kr. 2144—2146 gehörten in die Altewik, die westlichsten aber Nr. 216—219 in die Altstadt, die allein an dieser Stelle auf die Ossesche Oder hinüberreichte ber

Im Bereich ber Altenwif liegt endlich noch

Der Klosterbezirk von St. Aegibien.

Gewöhnlich heißt er St. Ilienhof 52), aber auch wohl St. Aegibiens

<sup>45)</sup> Rämmereibuch ber Altenwif fol. 5.

<sup>46)</sup> Daj. fol. 5. 13.

<sup>47)</sup> Degebingsbuch ber Altenwik 1443 Mr. 6.

<sup>48)</sup> Das. 1456 Nr. 13 und 1468 Nr. 14.

<sup>49)</sup> Das. 1443 Mr. 6, 1446 Mr. 5 und 1447 Mr. 11.

<sup>50)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt &. 58.

<sup>51)</sup> Das. S. 66.

<sup>52)</sup> Kammereibuch ber Altenwit fol. 9.

Dankwarderode und dem Bezirk des Cyriacusskists von städtischen Lasten befreit <sup>54</sup>). Der Bezirk des Klosters mag mit einer Mauer umgeben gewesen sein, die seit etwa 1200 durch die Stadtmauer zum Theil versträngt zu sein scheint. Durch dieselben muß das Klosterthor geführt haben, von welchem bereits 1307 die Rede ist <sup>55</sup>).

Hauptgebäude dieses Bezirks war bas Benedictinerkloster St. Aegibien 56). Die gothische Kirche beffelben, von 1278 bis 1434 erbaut, ist bas prächtigste gothische Bauwerk unserer Stabt. 250 Fuß lang, in den drei gleich hohen Schiffen an 80 Fuß breit, auf 8 schlanfen Säulen 67 Fuß hoch emporsteigenb, in Kreuzesform gebaut, mit herrlichem Chor versehen, den ein auf 8 Säulen ruhender Umgang umschließt, erhält bas Schiff durch 8 fast 40 Fuß hohe und etwa 10 Fuß breite, ber Chor durch 7 an 33 Fuß hohe Fenster Licht. großartiges Portal, mit hohem Stirngiebel geschmudt, führt von Rorben her in die Kirche, über ben gothischen Fenstern ber Seitenschiffe erheben sich Giebel mit Krabben und Pflanzenkronen, zum Theil selbst mit Statuen geschmudt; mächtige Strebepfeiler fteigen an ben Mauerflächen ber Seitenschiffe empor; am Chor vertreten die Stelle berselben bogenartige Wiberlagen, die sich von der Umfangsmauer des unteren Umganges gegen die oberen Chorwande lehnen. Ueber ber Vierung erhob sich ein schlanker Dachreiter, ba ein eigentlicher Thurmbau nicht vorhanden war, wie es die Abbildung auf bem Stadtplane zeigt. Die Rreuzgänge, bas Refectorium und der Capitelsaal sind zum Theil noch erhalten. Auch von einer Propstei ist die Rede, welche bem Aegibienmarkte gegenüber lag und 1402 an einen Bürger vermiethet warb 57).

An der Ocker lag wenigstens in späterer Zeit die Aegidienschule auf der Stelle der jetzigen Garnisonschule, wie Stadtpläne des 17. Jahrhunderts darthun. An ihr lag auch die bereits 1320 vorhandene Aegidienmühle 58). Hinter dem Kloster gehörte zu dessen Bezirke noch die Mönchestraße 59), deren östliches Echaus in der süblichen Häuser-

<sup>53)</sup> Urfunde von 1428 bei Erath, Erbtheilungen, S. 40.

<sup>54)</sup> Das. und Kämmereibuch ber Altenwit fol. 9.

<sup>55)</sup> Urkunde im Copialbuch bes Rathe VI, fol. 11.

<sup>56)</sup> Schiller, Die mittelalterliche Architektur, S. 119-132.

<sup>57)</sup> Kämmereibuch ber Altenwit fol. 13.

<sup>58)</sup> Liber proscriptionum I, Mr. 42.

<sup>59)</sup> Degebingsbuch ber Altenwif 1458 Mr. 1.

reihe an's Aegidienthor stieß 60). Hinter dieser Häuserreihe zog die Stadtmauer her, in welcher sich auf der Strecke bis zum Wasserthore an der Ocker vier Bergfriede befanden. Wie der westlichste die Schelle hieß, so ward einer der drei übrigen die Weißenburg genannt 61).

## 8. Die Borftabte.

Der allgemeinen Sitte bes Mittelalters, bebeutenbe Stäbte mit Vorstäbten zu versehen, folgte man auch hier. Schon ehe bie Räume innerhalb der Stadtmauer mit Anbauten erfüllt waren, wurden vor den vier Thoren der Altstadt vier Vorstädte angebaut. Dies waren der Bruch vor dem Südmühlenthore, der Cyriacusberg vor dem Michaelisthore, der Steinweg vor dem Hohenthore und der Rennelberg vor dem Petristhore. Mit Ausnahme des Bruchs sind diese Vorsäddte bei der Anlage der neueren Festungswerke am Ende des 17. und zu Ansang des 18. Jahrhunderts weggeräumt; aber in verjüngter Gestalt sind anmuthige Gartenhäuser, Fabriken und öffentliche Anstalten nicht blos auf dem Raume jener Vorstädte, sondern rings um die Stadt her im 19. Jahrshundert wieder erstanden.

Der Bruch, als Niederung anfangs unbebaut, mit Weiben bewachsen, bann mit zwei Treibhütten besetzt, ward im fünften Decennium des 15. Jahrhunderts bebaut. Es bilbeten sich dort allmälig die drei Straßen, welche noch jest gleich den drei Seiten eines fast gleichschenkligen Dreiecks etwa 120 Häusern Raum gewähren 1).

Der Chriacusberg<sup>2</sup>), oft auch blos "der Berg"<sup>8</sup>) genannt, war sammt der zugehörigen Vorstadt eine der drei fürstlichen Freiheiten, welche dem Rathe der Stadt anfangs nicht untergeordnet waren<sup>4</sup>). Später wurden die Bewohner dieser Vorstadt gleich den Bewohnern

<sup>60)</sup> Degebingsbuch ber Altenwit 1462 Nr. 33.

<sup>61)</sup> Kämmereibuch ber Altenwik fol. 7 und Urkunde von 1443 im Copialbuch I, fol. 24. Sack im Baterl. Archiv 1847, S. 243.

<sup>1)</sup> Rämmereibuch ber Altstabt, S. 16. 17. 67. Sad, Schulen, S. 101.

<sup>2)</sup> Urtunde von 1428 bei Erath, Erbtheilungen, S. 40.

<sup>3)</sup> Schoffregifter ber Altstabt von 1386.

<sup>4)</sup> Urfunde von 1428 bei Erath, Erbtheilungen, S. 40.

ber Stadt mit zum Schoff herangezogen 5). Der genannte Berg lag vor dem Michaelisthore auf dem Raume des jetigen Holzhofes vor dem Wilhelmithore und auf dem Theile des jetigen Eisenbahnhofes, wo der Güterschuppen erbaut ist 6).

Den Kern dieser Vorstadt bildete das Cyriacusstift mit seiner Stiftsfirche und zahlreichen Nebengebäuden?) (S. 419—421). Bei der Zerstörung besselben bestand die Vorstadt auf dem Verge angeblich aus
41 Häuserns). Eine mit Holzthürmen befestigte Pallisadenreihe scheint
dieselbe umschlossen zu haben, ein Thor, das Bergthor genannt, führte,
wie die älteste Stadtansicht zeigt, auf der Westseite derselben nach dem
Michaelisthore zu. Im Norden und Osten umsloß "den Verg" die
vorbeiströmende Ocker.

Der Steinweg<sup>9</sup>) lag dicht vor dem Hohenthore jenseit des Mauergrabens auf dem Raume der jetigen Wallpromenade und war eine Vorstadt, die 1528 aus mehr als zwanzig Häusern bestand. Diese bildeten eine von Osten nach Westen ziehende Straße. In deren südslicher Häuserzeile standen damals 11 Häuser, darunter das Wirthshaus zum Morian; auf der Nordseite 13 Häuser und die Capelle zum heiligen Geist von einem geräumigen Kirchhof umgeben, auf welchem der Rector und der Opfermann der Capelle wohnten und in dessen südöstlicher Ecke ein hölzerner Bergfried stand <sup>10</sup>). Südlich vom genannten Kirchhose sührte in nördlicher Richtung nach dem Rennelberge vor dem Petrithore die Diebsstraße, als platea furum schon 1308 erwähnt <sup>11</sup>).

In den Häusern dieser Vorstadt wohnten 1388 im Ganzen 31 schosspflichtige Einwohner, 1402 zahlten dort 49, 1403 nur 47 dortige Einwohner diese Abgabe <sup>12</sup>).

<sup>5)</sup> Schossregister ber Altstabt von 1378 und 1403 bei Görges, Baterl. Alterthümer II, S. 119.

<sup>6)</sup> So zeigt es die älteste Ansicht ber Stadt vom Jahre 1547 und ältere Plane.

<sup>7)</sup> Sad bei Görges, Baterl. Alterthümer II, S. 108, wo leiber keine Quellennachweise gegeben sind.

<sup>8)</sup> Sađ baj. S. 108.

<sup>9)</sup> Sac im Braunschw. Magazin 1840, St. 21. 22. Er kommt 1337 im Degebingsbuch ber Altstadt I, S. 203 vor.

<sup>10)</sup> Siehe die Zeichnung im Braunschw. Magazin 1840, S. 176 und 169. Kämmereibuch ber Altstadt, S. 19. 22.

<sup>11)</sup> Urfunde in Rehtmeier, Rirchenhistorie, Supplem. S. 20.

<sup>12)</sup> Sad im Braunschw. Magazin 1840, S. 170.

Der Rennelberg <sup>18</sup>) erstreckte sich vom Petrithore bis nach dem Kreuzkloster hin. Mons cursorum nennt ihn eine Urkunde <sup>14</sup>) von 1224, sein Name ist also älter, als das Kreuzkloster und scheint sich auf die Turniers, Stechs und Rennspiele <sup>15</sup>) zu beziehen, welche dort zu Ostern, Iohannis und Michaelis veranstaltet sein sollen <sup>16</sup>). Auch von dem Rennen und Laufen der dort zu Markte gebrachten Pferde könnte der Ramen allenfalls hergenommen sein <sup>17</sup>).

Die Stiftung bes Kreuzklosters 1230 mag dem Anbau auf dem Rennelberge besonders förderlich gewesen sein. Um dasselbe mögen sich mit besonderer Borliebe Leute angebaut haben, welche vor dem Petristhore Lands und Gartenbau trieben oder Sachen fertigten, beren die Klosterbewohner bedurften, so namentlich Bäcker, Schuhmacher, Schmiebe, Kürschner, Rademacher und Krämer 18).

Ein Theil ber Häuser dieser Borstadt lag süblich, ein anderer nördslich vom Rennelbergsplaße, südwestlich von demselben erhob sich auf mäßiger Anhöhe das Kreuzkloster. Die sübliche Häuserzeile, welche bis an den noch so genannten Ziegelhof hinreichte, in der noch 1671 dreiszehn Häuser standen, ward in der Mitte unterbrochen durch die Diebssstraße, welche sich nach dem Steinwege vor dem Hohenthore hinzog. Die nördliche Häuserreihe, aus 13 bis 14 Häusern bestehend, durchsbrach die Kuhstraße 19) (die jetige Maschgasse), die sich an der Ocker entlang zum Wehr hinzog, über welches man sich begeben musste, um aus dem Neustadtthore in diese Straße zu gelangen. An ihr lagen nur wenige Häuser, dagegen viele Gärten 20). Bom nordöstlichen Ende der Kuhstraße sührte die Rotistrate (Rotostrato) nach der Marsch oder Masch 21). In der ganzen Borstadt zum Kennelberge zahlten 1386 37 Versonen Schoss, um 1400 dagegen 70 22).

Nahe beim Rennelberge nach der Kuhstraße zu lag der Linden-

<sup>13)</sup> Sad, Alterthümer, S. 33 fig.

<sup>14)</sup> Orig. Guelf. III, 694.

<sup>15)</sup> Erath, Erbtheilungen, S. 19, Anm. 44. Rehtmeier, Kirchenhistorie I, 19.

<sup>16)</sup> Kämmereibuch ber Altstabt von 1354.

<sup>17)</sup> Sad, Alterthümer, S. 34.

<sup>18)</sup> Sad, Alterthümer, S. 35 fig.

<sup>19)</sup> Degebingsbuch ber Reustadt III, fol. 64.

<sup>20)</sup> Das. fol. 691 und Sad, Alterthümer S. 36.

<sup>21)</sup> Das. fol. 126.

<sup>22)</sup> Sad, Alterthümer, S. 36 fig.

berg <sup>23</sup>), neben welchem noch ein kleiner Lindenberg <sup>24</sup>) erwähnt wird. Unbekannt ist, welche Stelle des Rennelberges um 1400 zum Pferdes markte benutt wurde <sup>25</sup>), unbekannt auch der Hovetberg <sup>26</sup>). Südlich neben dem Kreuzkloster lag eine Ziegelei des Rathes, welche 1388 schon im Betriebe war. Hier brannte man Ziegelsteine zum Mauern der Wände und zum Decken der Dächer <sup>27</sup>).

Der Rennelberg war auch nicht ganz unbefestigt. Ein "Bergfried bei dem heiligen Kreuze" <sup>28</sup>) mag in der Nähe des Kreuzklosters gestanden haben. Vielleicht identisch damit ist der Bergfried dieser Vorstadt, welcher 1473 der Pfannenthurm hieß, noch ein Thurm soll bei dem Kalkofen gestanden haben und beide schon 1380 mit Schützen bes sett worden sein <sup>29</sup>).

Zwischen dem Mauergraben und dem äußeren Graben 80) lag auf dem Areal der jetzigen Wallpromenade links vom Wege nach dem Rensnelberge der Thomashof 81). Rechts vom Wege befand sich der Behmsgraben, an welchem die Behmgerichte gehalten zu werden psiegten (S. 130 sig.).

<sup>23)</sup> Degebingsbuch ber Reuftabt III, fol. 701 und Rämmereibuch ber Altstadt S. 44.

<sup>24)</sup> Degebingsbuch ber Neustabt III, fol. 691.

<sup>25)</sup> Degebingsbuch ber Altstabt III, 1404 Nr. 6 und Sact, Alterthümer, S. 42.

<sup>26)</sup> Das. 1402 Nr. 16.

<sup>27)</sup> Sad, Alterthümer, S. 44.

<sup>28)</sup> Er soll 1467 in ben Stadtbüchern erwähnt sein.

<sup>29)</sup> Sad im Baterl. Archiv 1847, S. 303.

<sup>30)</sup> Dieser hieß um 1400 "bie kleine Oder". Degebingsbuch ber Altstadt III, Nr. 250.

<sup>31)</sup> Degebingsbuch ber Altstadt III, Rr. 250.

## Register.

(Auf Seiten, beren Zahl ein Stern beigefligt ist, kommt ber betreffende Gegenstand mehrmals vor.)

A. Machen, Bilger nach, S. 591. 592. Abbenrod, Berthold, Prior zu St. Aegi-508. Abbenrobe am Elme. 464\*. 557. Abbensen. 362. Abbet oder bes Abtes, Dietrich. 153. 475. Wedege. 288. Abelnkerne. Abgaben, Freiheit von. 413. 512. 513. 736. 228 \* . 335 . 424 . 435 . 455 . 457 . Ablaß. 465. 466. 475. 478\*. 486. 490\*. 491\*. **492. 495. 497. 498. 501\*. 503\*. 504. 514\*.** 529. 535. 544. 546. 550. 557. **560. 581. 590. 591. 630.** Ablehnung einer Wahl 298, eines Amtes 302. Accise. 165. 184. 304. 329 stg. 347. v. Achem. 274. v. Achim, Engelbert, Pfarrer zu St. Dichaelis. 496. 497. 499. b. Adim, Heinrich. 704. Achim. 197. 320. 362. Addition. 178. Abelheib, Gemahlin Herzog Albrechts bes 110. Großen. Abelheib, Aebtissin b. Kreuzklosters. 517. Abenbüttel. 155. 360. Abenem, Abenum, Abenheim. 140. 406. 510, 582. S. auch Ahlum. Abenstebt. 409. 438. v. Abenstedt, Giesede. 448. 449. 591.

— Geswin. 595.

- Heinrich. 455.

- Hennig. 516.

Johann. 418.

- Rötger, Dechant zu St. Cpriacus.

- Hans. 494.

431.

Adersheim. 441, 444, 500, 562. Abler, Haus zum goldenen. 702. Haus zum rothen. 707. Advocatus, f. Bogt. Abvocatie ober Weichbild. 282 flg. St. Aegibius, Kirchenpatron. 502. 504. Aegibienkloster. 1. 8. 21. 56. 57. 82. 83. 86. 89. 108. 109. 144. 185. 199. 230. 237. 238 \*. 251. 260. 335. 336. 372 \*. 378. 443. 463. 480. 502—515**. 540.** 561. 562. 564. 568. 569. **574.** 735 fig. 506-508. 586. Aebte. Altäre. 504. Aemter. 508 fig. Brüderschaften. 513. 514. Eigenthum. 509-512. Erbauung. 502—504. Feste. 514. Freiheit u. Rlosterbezirk. 270. 671. 735 fig. Heiligthümer. 504 fig. Personal, geistl. 505 flg. Prioren. 508. Privilegien. 512. 736. Propfiei. Schule. 564. 736. Vogt. 509. — Zucht. 513. Aegibienhof. 735. Aegibienmarkt. 111. 731. Aegidienmühle. 736. Megibienthor. 367. 730. 737. Aelterleute an Rirchen. 376. Aerzte. 660. Agnes, Gem. b. Pfalzgr. Beinrich. 76. Tochter b. Pfalzgr. Heinrich. 93. - Gem. Otto b. Milben. 140. 384.

389. 678.

v. Abenstebt, Thile. 304. 550.

Voltmar. 550.

Ahlben. 231. 630. Ahlum. 34. 35. 140. 154\*. 406\*. 407. 409. 411\*. 412. 510. 582. 587. Ahrens, Gerhard. 387. Aichmeister. 303. 622. Ailimundesroth. 35. Albertus Stadensis. 5. Albrecht II., Kaiser. 219. Albrecht der Große, Herzog. 102—108. 128. 276. 370. 406. 416. 581. 584. Albrecht der Fette, Herzog. 110. 112 fig. 118. 119 fig. 125. 126. 127—133. 289. 290. 291\*, 292, 293, 407, 416. 418. 440\*. 511. 528. 546. 558. 582\*. **583. 637.** Albrecht v. Grubenhagen. 149. 227. 233. 289. 293. 587. Albrecht v. Lüneburg. 152. 163. 169. 174. Albrecht, Abt zu St. Aegidien. 506. Albrecht, Guardian ber Barfüßer. Albrecht, Lector ber Barfüßer. 526. Albrechtes, Bans. 161. v. Alben, Lambert. 175. Albenburg, Bischof Gerold. 564. Alekenla bei Runftebt. 511. Alexander III., Papst. 509. 512. — IV., Papft. 105. 370. 478. Alexiusbrüber, Alexiuscapelle u. Alexiuspflegehaus. 601 flg. 703. Alfeld. 210. 626. Alferse. 362. v. Alfersen, Reiner, Dechant zu St. Cpriacus. 431. v. Algerstorpe, Albert. 440. - Bernd. 163. Algotesborp. 437. MIer. 23. 24. 64. 231. 232. 624. 625. Allerheiligenaltäre. 422. 442. 497. 585. 587. Allerheiligencapelle. 590. Alnem od. Alnum bei Scheppenstedt. 404. **4**07. v. Alten, Siegfried pleb. S. Mart. 451. v. Altencelle, Dietrich. 529. Altewif. 3, 15, 29, 47, 60, 69, 70, 80, 82. 85. 99. 107. 108. 111. 123. 124. 133. 137. 141. 142. 150. 155. 161. 177. 206. 250. 260. 263. 277\*. 281. 282. 284. 285. 293. 297. 298. 299. 300. 310. 315. 316. 318. 324. 325. 328 fig. 369. 370. 378. 403. 481. 509. 512. 640. 641. 671. 729-737. Altfeld bei Lehnborf. 172. Goding zum. 349. Altmark. 227. Altstabt. 2. 29. 42. 48. 60. 62. 64. 65. 71. 82. 86. 99. 100. 102. 107. 108. 109. 111. 124. 130. 133. 141. 148. Anhalten gestohlener Sachen. 263.

155. 177. 201. 202 \*. 203. 220. 225. 228. 250. 252. 261. 277. 279. 280. 281. 296. 297. 298. 299. 300. 315. 316. 317. 318\*. 324. 328 fig. 369. 641. 671. 680—70**4.** Altstabtmarkt. 159. 160, 231. 253. 334. 683-688. 690. Altstadtmarktsbrunnen. 658. 687. v. Alvede, Brandan. 589. — Dietrich. 121. — Hans. 423. Johann. 447. Jordan. 168. v. Alvensleben. 217. 236. Alversborf. 410. 437. 509. 510. 511. Alvesse, Alvedissen. 154. 275. 474. Alvesse bei Wipshausen. 362. von dem Amberga, Familie. 153. Beinrich. 459. Johann. 454. Johann, Dechant bes Matthauslelandes. 556. Ambleben. 209. 215. 364. 406. v. Ambleben, Familie. 589. Hof. 677. — Jan. 593. Rötger. 356. Wilhelm. 557. St. Ambrosius, Altar. 447. v. Amelingsborf, Georg, Dechant bes Matthäuskalanbes. 537. 555. Amestieg. 691. Amnestie. 221. 225. Amtleute, herzogliche. 229. Anbau hieselbst in beibn. Zeit. 13. St. Anbreas, Batron. 467. 543. Altare. **387. 423. 447. 458. 468. 469. 479. 492.** Andreas, Abt zu St. Acgidien. 506. Andreas, der Schütze. 147. Anbreastirche. 3. 71. 200. 201. 336\*. 466-477. 711. Altäre. 468-470. Bibliothet. 476-477. 711. Erbanung. 466—468. Feste. 475—476. Kirchenschmuck. 470 fig. Patronat. 472 fig. Personal. 471. - Pfarrberren. 472 fig. - Provisoren. **475.** 473 fig. — Bermögen. 253. 316. 711. Ca-Andreastirchhof. pelle das. 550. Andreasthor. 124. 710. Anevang. 265. Anfall, gemeiner. 344. v. Anhalt, Heinrich, Propft zu St. Blasius. 397.

— Siegfried, Propft bas. 398.

St. Anna, Patronin. 415. Altare. 336. 387. 423. 447. 449. 459. 469. 479. 485. 492. 526. 540. Annalen zur Stabtgeschichte. 4. Annencapellen. 414 fig. 447. 449. 453. 492. 600. 699. Annenconvent in der Burg. 139. 600. 679. auf bem Werber. 601. Anno, Bogt. 268. Anselm, Propft zu St. Cpr. 420. 432. Ansprake, Böriger. 134. 206. 271. St. Antonius, Altar. 479. Apelberstibe. 437. Apelnstedt. 406. 410. 417. 437. 444. Apengießer. 611. Apostel, Altare ber zwölf. 448. 479. Apostellichter. 460. Apotheten. 660. 714. v. d. Apotheke, Jacob. 660. Appelgunne. 719. Appellation an's Hofgericht. 124; an ben **Rath.** 303. Arbeitslocale ber Gewerbsleute. 611 fig. Arbeitelohn. 621. b. Arberge, Lubolf, Dechant b. Matthäuskalandes. 555. Archibiaconen. 199\*. 371. 372. 373. 472. Arleroder Feld. 48. Armbrüfte. 298. 648. 649. Armbrustmacher. 611. Armbrustschützen. 147. 625. Armenpflege. 144. 309. 310. 336. 540. **578—580. 599. 659.** Arnbes, Dietrich, Dech. ju Blafius. 396. Arnold, Abt zu St. Aegibien. 507. Arnoldi. 274. Arnoldus Lubecensis. 5. Aschenkrüge, heidnische. 680. Aschersleben. 174, 196, 210, 626\*. Asleburg. 403. Aspenstedt. 437.

Aspensedt. 437. Asseburg. 141. 148. 178. 183. 187. 320. 335. 348. 349 — 351; Gericht. 351, Note 17.

v. Asseburg, Familie. 174. 589. 594.
— Hof am Boblwege 271. 720.

- Bernd. 444.

- Burchard ber Marschall. 269.

— Burchard. 441. 520.

— Burchard b. Jüng., Marschall. 269.

— Corb. 173. 178. 351. 358.

- Ecbert. 530.

- . Günzel. 441, 520.

Assmann. 10. Astfelb. 405.

v. Astfeld, Familie. 128. 274. 275.

— Bebege. 128.

Athelold, Propst bes alten Burgstifts. 49. 381. 382.

v. Athlevessen, Burghof. 677. Atta. 477. Attila. 377. Abum (Athlebeffen). 371. 406. 410 \*. 437. 438\*. 439\*. 443\*. 444. Auacrus. 14. Aufgebot zum Schutze bes Lanbfriebens. 174. Auffäuferei verboten. 618. 620. 621. Auflassung, s. Grundstücke. Aufläufe und Aufstände. 116. 118. 151 **—**168, 221, 243, 246—253, 298, 628, Aufseher über Mauergraben und Landwehren. 303. Augenärzte. 660. Augraben. 176. St. Augustinus, Altar. 447. Augustinerhaus. 707. Aurum coronarium. 639. Ausfuhrgegenstände. 645 flg. Ausgaben ber Stadtcasse. 333-345. Ausrüstung ber Bürger. 127. Aussätzige. 589. Aussehen der Stadt. 672 flg. Ausstände ber Gewerbsleute. 314. Aussteuern. 665. Außenhöfe ber Burg. 259. 719. Antonomie ber Stabt. 285. St. Autor. 6. 54 fig. 83 fig. 85. 225. 230. 502. 543. Altäre. 386. 449. 544. 547. 596.

— Feste. 116. 144. 200. 201. 309\*. 335. 377—379.

— Leben u. Wunber. 376 sig. 507 sig. — Sarg. 225. 230. 378. 379.
Antorscapelle. 168. 544. 545.
Autorszwinger. 643.

## **B**.

Badermann, Conrab. 288, 290, 321, **589.** Badmeister, Benete. 500. Bäder. 128. 148. 220. 223. 224. 277. 300, 380, 610, 619, Bäckerflint. 223. 698. Bäcerscharren. 315. 614 \*. 615. 713. Babemeister, Baber. 606. 611. 659. Baben, Markgraf Bermann. 93. Babstuben, s. Stoven. Babftubenbefiger. 380. 485. Bahrum. 553. v. Bahrum, Lubolf, Pfarrer zu St. Martinus. 452. Baiern. 53. 57. 60. 73. Herzog Otto. 93. 96. Balbuin, Dechant zu St. Blafins. 395. Bammelsburg. 643.

Bann, verhängt über die Stadt. 138. 204. 374. 575. verhängt über städtische Geiftliche. 200. 202. 205. 230. Bansleben. 166. v. Bansleben, Albert. 496. 595. — Eggeling. 542. - Hennig. 545. - Bermann, Prior b. Pauliner. 530. St. Barbara, Altäre. 468. 474. 547. v. Barbete, Sans. 475. Ludolf. 475. Barbiere. 606. 148. 653. Barde. Barbenwerper, Hennig. 249. 253. 479. Bardewik. 23. 45. 74. Barfüßer hiefelbft. 90. 109. 144. 202. **231**. 308. 336. 502. 573. bei ben Barfüßern, Straße. 701. Barfüßerklofter. 158. 182. 184. 199. 200. 204. 206. 502. 523-528. 700. - Altare. 525 fig. Capellen. 524. — Erbauung. 523 fig. - Guardiane. 526. - Kirchweih. 528. - Lectoren. 527. - Nebengebäube. 524 fig. - Stiftungen. 527 fig. - Bermögen. 527. Biceguardiane. 527. Barfüßerthor. 701. 708. Barlmann, Friedrich, Rect. St. Nicol. **540.** Barlichter. 460. Barnstorf, Bernestorp. 410. 438. 442. 444. St. Bartholomaus, Altare. 386. 403. 422. 442. 470. 492. 516. 541. 677. bei St. Bartholomäus, Straße. 701. Bartholomäus, Cardinal. 373. Bartholomäuscapelle. 413. 541—543. Bartold, Prior der Pauliner. 530. Bartoldus advocatus. 282. v. Bartensleben, Familie. 147. 150. 173. 216. 527. Günther. 364. Günzel und Werner. 356. - Sof in ber Burg. 677. Barwede. 35. Basel, Concil zu. 513. Baserd, Lubeke. 500. Baß, Erich. 526. Batennest. 148. Baucommission, stäbtische. 303. Bauermeister. 116. 130. 310. 326. 337. 340. Bauerschaften. 221. 311. 671. 672. 681. 705. 710. 717. 729.

Bauhandwerker. 621. Bauherren. 250. 303. 306. Baum, Haus zum grünen. 707. Baumaterialien. 621. Baumhauer, Lambert. 252. Bauwerte, öffentliche. 333. Beatrix, Gem. Otto IV. 87. 88. 89. Bechtsbüttel. 438. Bedenschläger, Bedenwerchten. 220 . 222. 223\*. 247. 277. 300. 332. 380. 606. 609. 612. 655. Bedenwerchtenstraße. 332, 609, 612, 716, Becker, Claus. 121. Eggeling. 470. — Heinrich, Rector zu St. Jacob. **539.** 374. — Pennig. Johann, Dech. zu St. Blafius. **396.** — Thile. 588. Bebbing, Hennig. 556. Bebbingen. 223. 469. 474. Beden. 144. 187. 207. 229. 246. Beber, Thile. 500. Beerbigungen. 135. 512. 527. 530. 561. 660. 668. Befestigung ber Stadt. 61. 66. 75. 82. 85 fig. 366. 640—645. Beguinen. 596. 598 flg. Beguinenhäuser. 598-602. Beichte. 202. Beil, Haus zum. 704. Beinrobe. 20. Beinum. 184. Beirath. 283. Belagerungsgeräthe. 148. Belehnung ohne Gabe. 208. Bendarz. 65. 495. St. Benedict, Altar. 504. Benedict VIII., Papst. 513. Benedictiner. 502. 505. 513-515. Bennestorp. 438. 439. Bennico, Propst b. alten Burgftifte. 382. v. Berberge, Familie. 152. Lutharb. 153. Berchem. 57. 509. Bere, Hans. 475. Berendorpe. 356. Berewand. 148. Berg, Graf Wilkelm von. Berge, auf dem. 737. Bergen. 232. — Conrad, Prior zu St. Aegib. 508. Bergfeld. 444. Familie. 424. v. Bergfelbe, Lubolf, Dech. zu St. Blasius. 396. 148. 333. 641. 644. 648. Bergfriede. 733 fig. 737, 738, 740. Bergfrebe, Benete. 500. Bergthor. 738. v. Beringerobe, Beinrich, Propft b. Rreusflosters. 518. Beriwidi. 35.

Berkhan, Hermann. 497. Berningen. 140, 509, 510\*, 582, 583, 584. Berneberg, Konrad. 595. Bernhard, Herzog, S. Magnus II. 162. 174. 181. 183. 184. 186—212. 324. **350. 358. 359 \*. 575. 639.** Bernhard v. Lüneburg, S. Friedrich bes Frommen. 231. 232. 234. Bernhard ber Ascanier, Berzog v. Sachsen. 74. 87. Bernhard, Pfarrer zu St. Ulrich. 487. Pfarrer zu St. Petrus. 493. St. Bernward. 449. 524. Altäre. 585. **587.** Berthold, Abt zu St. Aegibien. 507. — Propft bes Kreuzklosters. 518. Scholasticus zu St. Blas. 400. 572. der Kürschner. 121. b. Berbelde, Familie. 161. 170. 454. Friedrich, Custos zu St. Blaf. 400. — Beinrich. 229. — Ludete. 542. Hof derer von. 677. 680. 324. Berwinkel vor dem Wendenthore. Besolbung ber stäbt. Diener. 308. 310. **337.** Besthaupt. 262. Betrug. 288. Betteln und Bettler. 309. 579. 654. Bettmar. 19. 430. 439. 444. 445. Beutelherren. 179. 306. 307. 310. 326. **331. 345. 346.** Beutler. 611. Bewaffnung der Bürger. 86. 148. 646. Bewirthung fürftl. Personen. 171. Bewohner, älteste B. ber Stadt. 41. 261. 603. Zunahme berselben. 45. 61. 65. 90. 91. 263. 271. 604. v. Beperrod, Johannes. 229. Beperstebt. 56. 111. 382. 407\*. 437. **442**. **443**. **444**. **469**. **473**. **474**. **509**. **510.** 511. v. Beperstebt, Familie. 163. Cord. 591. Bibliothek des Rathes. 344; ber Andreasfirche. 472. 476. 477. 548. Bienrode. 48. 49. 381. Bier. 215. 223. 330. 347. 614. 623. Bieraccise. 184. 330. 347. Bierbrauer. 207. 347. 380. 620. 655. **670.** Bierbandel. 619. 630. Bierherren. 250\*. Bierteller. 250. Biersorten. 620. Bierzoll. 140. 291. 322 fig. Bilberdronik. 7.

694, 695, 696, 697\*, 698, 699, 700. 703. 707. 712. 715. 717. 723. **726. 727.** 735. Binder. 406. Binder, Berthold, Dechant zu St. Cyriac. **432. 540.** Bennig. 465. Biscopesdorp bei Uehrbe und Wevensleben. 440. 520. 560. Biwende. 439. 581. 582\*. Groß- ober Wester-. 411. 442. 444. Klein- ober Ofter-. 444, 482. 549. v. Biwende, Heinrich, Propst des Kreuz-Mosters. 518. — Helmold. 581. Bolkmar. 489. St. Blasius, Patron. 46. 51. 77. 381. 384. Altäre. 385. 497. Blasiusstift. 1. 7. 8. 9. 26. 67. 76. 80. 106. 109. 122. 126. 135. 142. 176. 185. 198. 199. 200\*. 201\*. 202\*. 203. 204\*. 205\*. 217. 238. 259. 261. 276, 358, 372, 377, 380, 383 — 408, 443. 488. 539. 541. 574. 677—680. Altäre und Capellen. 385-388. Begräbniß fürstlicher Personen. 78. 89. 93. 101. 108. 111. 133. 140. 149. 151. 185. 236. 238. 241. Capitel. 392. 395. Canonici oder Stiftsherren. 391—392. 408. 571. 706. Custobes. 399 fig. Dechanten. 395 - 397. 408. 418. **4**52. **4**76. **4**98. **5**70. **5**71. **6**00. Erbauung. 67. 383—385. - Feste. 400 - 402. Güterbesitz. 402-414. 706. 721. Rirche. 677-679. Kirchendiener. 390. 401. Kirchenschmud. 388 fig. — Lebnsleute. 129. Patronat. 390 fig. Pröpste. 397-399. 408. 570. — Quellen ber Geschichte. 383. Scholastici. 400. Schule. 564. 680. - Stiftegebäube. 408. 570. 679 fig. **706.** — Vicare und Vicarien. 393—395. - Vicebomini. 399. - Zehnten. 407. 408. Blasiusthor. 675. Blavod, Hermann, Dechant b. Matthauskalandes. 556. Blei. 634. Bleichpläte. 643. Bleifisch. 614. 633. Bildwerke, Häuser mit. 684. 685. 693. v. Blekenstebt. 274. 593.

Bliben. 148. 648. Blidenhaus. 648. Blivot. 152. Albert. 153. — Johannes. 560. Blumenhagen, Hans. 469. 473. Wittwe. 459. Blut, heiliges, zu St. Aegib. 503. 514. Bod, Familie. 153. 178. 349. — Bruno. 648. - Heinrich. 648. — Timme. 356. Bock, Haus zum. 700. — Haus zum schwarzen. 709. Böcken, Häuser zu ben. 694. 727. Bodegaffe, Bodetwete. 726. Bode, Rector zu St. Nicolaus. 540. Bode. Bobel. 337 flg. 689, 706, 713, 732. Bodellus. 268. Boben, Lubolf. 455, 595. Bodenburg. 150. Bobenrode. 439. Bodenstebt. 463. 464. 555. v. Bobenftebt, Beinrich, Bennig. 549. — Hermann, Kämmerer d. Matthäustalandes. 556. Mathilde. 549. b. Bobenteich, Familie. 146. Bogenschützen. 148. 625. 646. Bohlweg. 129. 260. 408. 719-723. Boibel, Hermann. 588. Boiling, Martin. 485. Bokeln. 403. 404. Bofenem. 210, 626. Bologna. 344. **500.** Bolfing, Heinrich. Boltesem. 40%. Bönete, Familie. 128. 154. 274. 291. 584. Heinrich. 129. St. Bonifacius, Altar. 585. Bonifacius IX. 185. 371. 372. 515. Borcholt, Otto. 589. Borgholt, Alre. 223. 224. Bornbövde. 96. Borntover. 622. Bornum. 140. 155. 464. — bei Riffenbrud. 146. 583. 584. — am Elme. 146, 183, 357, 469, 474, 558. 593. v. Bornum, Hans. 545. 594. Johann. 129. 404. — Konrad. 387. 410. Bornumhausen, Gericht. 233. v. Borsne. 99. Hermann. 268. 277. 282. Börssum. 403. 407. 415. Bortfeld. 140. 146. 453 \*. 474. 520. 562. v. Bortfeld, Familie. 140. 440. 524. 694. 708.

v. Bortfelb, Burcharb. 195. Gebharb. 405. Gebhard, Comthur der Johanniter. 533. Beinrich. 172. 195. — Lubete, Lubolf. 386. 405. 489. — Rolef. 591. Burghof. 270. Bosse, Hans. 469. Bote, Arnb. 249. Botel, Thile. 591. Boten bes Rathes. 338. 340. 344. Botho. 9. Böttelstraße. 732. Bötticher. 611. Bovines. 89. Bovo, Abt von Corvep. 35. Brabant. 119. 625. 628. Bratel, Peinrich. 374. Bramborst. 410. 416. Brand, Müller. 363. Brandenburg, Mart. 161. 225. 226. — Markgrafen, Albrecht. 60. 87. — Friedr. d. J. 226 fig. 236. 364. Johann. 244. 97. - Otto. 97. 105. — Bischof Folkward. 49. Heinrich. 455. v. Brandenburg, Corb. 249. 588. — Thile. 494. Brandenburg, Familie. 161. Beinrich. 459. Brandes, Dietrich, Dechant d. Matthausfalandes. 556. — Heinrich. 489. — Johann. 305. Brautbad. 666 flg. Bräutigamsschmaus. 666. Brautleute, Geschenke ber. 665. Brautmesse. 667. Brautschmud und Brautschuhe. 665. Brazium. 264. 269. v. Bredenowe, Werner. 548. Bregen, Dithmar. 154. Breiger, Ludeke. Breitestraße. 544. 697. v. b. Breitenstraße. 274. 275. 282. Brefeveld, Hermann. 489. Breling, Peinrich. 494. Bremen, Erzbisch. Abalbag. 45. Seinrich. 235. Nicolaus. 207. Stabt. 22. 23. 45. 64. 103. 104. 134. 166. 218. 227. 231. 232. 240. 241. 624. 627. 628. 633. Stiftsbechant. 227. 443. Bremen, Johann, Guardian b. Barfuger. **526.** Breslau. 236. Breper, Bennig, Pfarrer zu St. Micaelis. 499.

Breper, Lubele. 588. 591. — Thile. 550. Brief, ber große. 221. 311 fig. — ber neue. 253. Broistedt. 155. 549. v. Broiftebt, Corb. 591. Broistedt, Berthold. 489. — Hans. 482. Broitsem. . 111. 140. 155. 175. 176. 177. **275.** 371. 405 \*. 407 \*. 416. 438. 510 \*. 511. 534. — Landwehrthurm bei. 338. Steinbruch bei. 320. 364. v. Broitsem, Familie. 443. 444. — Cord. 249. 522. **Hans.** 443. — Jacob. 713. v. b. Brote, Gerlach, Pfarrer zu St. Ratharinen. 462. — Gerlach. 168. 465. 475. Thile. 363, 459, 522. — Ulrich. 475. Brotgewicht. 128. 614. 619. 634. Bropte, Hennig. 482. Bruch ber Altstadt. 59. 144. 194. 318. 366. 649. 656. 673. 704. 737. der Altenwik, der Neustadt und bes pagens. 364. Bruchthor. 681. Brücken, Erhaltung der. 333. 366. - Burgbrüden. 674. — kleine. 731. — furze. 702; vor der k. B. 702. 703. — lange. 82. 161. 642. 704. 731. — vor der. 703. Brübernfirche, f. Barfüßerklofter. Brübern, hinter ben. 707. Brüberschaften, geistliche. 380. 513 fig. — von St. Michaelis. 380. 501—502. — Unserer lieben Frau. 380. Brügge. 119. 130. 625. Bruning, Canonicus zu St. Blas. 369. Brunnen, öffentliche. 658. Bruno, Herzog. 27 flg. 31. 32. 33. 35. **36.** 40. 41. 538. comes in Brunswich. 38. 43. 382. princeps. 29 fig. 39. 43. Graf im Darlingan. 40. 468, 472, Lector ber Barfüßer. 527. Brunonen. 259, 382, 425, 674. Brunow, Ludwig, Propst bes Gertruben= kalandes. 560. Brune, Grete. 459. Brunerobe. 438. b. Brunerobe, Bermann. 290. — Johann. 267. — Johann, Cuftos zu St. Blas. 399. Brunstorp. 438.

Brutbad, brutlacht, brutlichte. 664— 666. Buchenau, Heinrich. 589. Büchsen. 648. Büchsendreher. 611. Bückinge. 633. Büddenstedt. 411. 437. 443. 510. Rlein=. 437. Buben. 325. 672. Buber, Johann. 484. Bülow, Hennig. 432. v. Bültensleben. 210. Bültum. 409, 410, Bündnisse ber Stadt mit Fürsten. 139. 174. 195. 206. 208 \*. 210 \*. 217. 233. 243. mit Adligen. 170. - mit Städten. 102. 103. 150. 171. 174. 208. 210. 231. 237. 240. 241. 242. 246. 625 fig. Bungenstebt. 437. 594 \*. — Heinrich, Kämmerer bes Matthäustalandes. 556. Hennig, Dechant besselben. 556. Burchard, Propst zu St. Blasius. 397. Burbian, Friedrich, Dechant das. 397. Burg, s. Dankwarberobe. — vor ber. 709. fleine. 674. 680. Burgborf bei Schlaben. 86; am Lichtenberge. 408. v. Burgdorf, Familie. 197. 862. — Alerd. 362. Cord. 585. - Hennig. 249. 588. Burgfreiheit. 225. 674. Burggraben. 413. 674. 706. 709. Burghöfe. 259. 408. 676. 677. Burghut auf Schlössern der Stadt. 348. 349. 351. 356. 357\*. 647. Burgmannen. 124. 259. Burgmauer. 29. 674 fig. Burgmilble. 317. 722. Burgstift, altes. 40. 45. 46. 49. 50. 52. **57.** 67. 69. 380—383. Burgthore. 675. Burgtwete. 561. 674\*. 721. Burgund, Bergog Karl. 240. Bruno, Pfarrer ju St. Anbreas. 387. Bürger (borgere, borgenses). 271. 278. Gerichtsftand ber. 265. Rechte ber. 64, 96, 100, 132, 133. 136. 263. 272. Bilirgergelter. 303. 331. 346. Bilrgergemeinde. 272. 277. Bürgermeier. 144, 149, 164, 172, 207. 229. Burgermeister. 130, 221 \*. 235, 282, 283, 287. 302. 305. 306. 307. 310. 312\*. Bürgerrecht. 64. 164. 206. 271. 298. 331.

Bürgerrolle. 135. 271.
Bürgerwache. 652. 654.
Bürgschaft. 145. 165. 216.
Bursselbe. 54. 406. 502.
Buschappel, Sander. 500.
Buschmann, Hans. 494.
Busemann, Hans. 589.
Butheil. 262.
Butter. 619. 634.
Buttereimer. 622.
Butterstöter. 619. 623.
Büttel, s. Bodel. 606; beim Behmgericht.
131.

Œ. St. Cacilie, Altar. 447. Cäcilie, Gemahlin Wilhelm bes Aelteren. 214. Calbecht. 510. Calenberg. 200. 236. 239. 242. Calvera. 38. Calvörde. 236. Campe, Haus zum. 148. 188. 348. 352 **--354.** vom Campe, Hof am Bohlweg. 271. 720. Balduin, Dech. zu St. Blas. Balbuin, Propst das. 397. Balbuin. 98. 515. Baldewin. 146. Jordan. 587. Rewerd. 466. Cancri, Beinrich, Lector b. Barfüßer. 527. Canbelaber zu St. Blas. 67. 382. 386. 388. Cantoren an Schulen. 565. 569. 571. 725. Capelle, Haus zur. Capellen, Eggeling. 161. Capellen. 535-552. — in ber Burg. 414—419. Catensen. 360. Cavenheim. 381. Celle. 23. 165. 182. 201. 206. 211. 231. 232 \*. 630 \*. 632. Centner. 622. Chirurgen. 660. \* Christinencapelle. 535. Chronifen zur Stadtgeschichte. 4-9. Cistercienser. 135. 514. 515. 560. Citeaux. 135. 514. Cives hieselbst. 271; in Dörfern. 63. Civiljurisbiction. 131. Civistlagen. 132. 265. Civitas Bruneswich. 62. 63. Clauen. 275. Claus, ber reiche. 161. Clawes, Berthold und Hennig. 489. St. Clemens, Altar. 46. 381. Clemens V. 443. Clericus, Familie. 274. Clerus. 109. 121. 375. 378. 395.

Clivus. 734. Clopperstraße. 702. Clüer, Beinrich. 400. 572. Collecta. 325. Eöln, Erzbischof Philipp. 71. 72. Stabt. 23. 71. 86. 228, 234, 240, 626. 628. v. Cöln, Johannes. 404. Comthure ber hies. Johanniter. 533. Concordantia praelatorum. 564 flg. Concurrenz Frember. 623. Conradi, Familie. 274. Constabler. 308. 340. Gelage. Consules. 64, 278. Convent, alter. 139. 599. 700. großer. 601. neuer. 600. Convente. 593-602. Copialbiicher. 3. 446. 456. 467. 477. 483. 591. Copsin der Jude. 637. Corbes, Johann. 494. Corvey. 23. 35. 36. 87. St. Cosmas u. Damianus, Altare. 423. 485. Cossmannscamp. 521. Costnitz. 203. Crachto, Propst zu St. Epriacus. 433. Cramme. 154. 437. 532. 534. 549. v. Cramm, Heinrich. 178. 355. Craetze. 360. Criminaljurisbiction. 130. Crispus, s. Kruse, Heinrich. Johann. 383. St. Crucis, f. Kreuzklofter. Curb, ber Müller. 120. 124. Curie ber Herrschaft. 64. Curien bes Blafiusstifts. 392. 680. Cursorum mons. 738 flg. de Cusa, Nicolaus, Carbinal. 228. Custodienregister von St. Epriacus. 419. St. Cpriacus, Altar. 388. Cpriacusberg. 737. Chriacusfreiheit. 224. 270. 737. Cpriacuslicht. 423. Cyriacusschule. 561. Cpriacusstift. 1. 51. 69. 106. 109. 142. 199. 200 \*. 201 \*. 202 \*. 204. 217. 228. 238. 261. 378. 380. 395. 415. 419-445, 574, 592, 593, 738, Altäre und Capellen. 421 — 423. Capitel. 428-430. Custobes. 434. 438 fig. 445. Dechanten. 429-432. 438. 442. 445. 522. Diener. 428. 434. Einnahmen. 442. 444. Erbauung. 419—420. — Keste. 434—436.

Güterbesitz. 436—445.

Chriacusstift, Kirchenschmud. 423 fig.

— Nebengebäube. 421.

— Patronat. 425 flg.

— Personal, geistliches. 426—427.

- Pröpste. 429. 432—434. 438. 442. 445.
- Quellen ber Geschichte. 419 fig.
- Stiftsherren. 427 flg.
- Bicare. 428-430.
- -- Bicebomini. 434.

## D.

Dächer, von Stroh ober Stein. 654. Dagevorde, Lambert, Pfarrer zu St. Ulrich. 487. 490. und Dechant zu St. Cpriacus. 432.

Dalborp, Dietrich. 496.

v. Dalem, Heinrich. 489. Roland, Pfarrer zu St. Magnus. 481.

Dalhem. 35.

Dahlum. 140. 154. 437. 581.

- Rlein-. 406. 416. 442. 582.

v. Dalem, Ministerialenfamilie. 267. 511. 582. 584.

— Balduin. 406.

— Balbuin I. II. III. Bögte. 267.

— Balbuin ber Marschall. 269.

— Balbuin, Custos zu St. Blasius. 399. 462.

— Heinrich. 267.

— Johannes, Hans. 406. 173.

— Ludolf I. II. Bögte. 267.

— Ludolf. 479.

Dallangibutli. 35.

Damm. 316. 534. 611. 702. 703. 732.

— fleiner. 735.

vom Damm, Familie. 443. 601.

— Achatius. 600.

- Bernb. 144. 146. 595.

— Bertram. 168. 178. 358. 600.

— Frice. 197. 361. 455.

— Thile. 146. 159\*. 160. 455. 550. 588. 595. 708.

v. Damme, Albrecht u. Bernhard. 541 fig. Dammann, Hennig. 591.

Dammberren. 250.

Damminsel. 60.

Dammmühlenbrüde. 642.

Dänemark. 212. Walbemar II. von. 97. 624.

Dänen. 27 fig. 45.

Daniel, Abt zu St. Aegibien. 506.

Dantwarb. 26. 27 flg. 30 flg. 32. 38. 40. 538. 674. 675. comes in Brunswich. 39 flg. 43. 382.

Dankwarberobe. 17. 21. 25 flg. 27 flg. 32. 33. 38. 40. 42. 44. 46. 49. 52. 57. 58. 59. 61. 67. 68. 73. 77. 78. 87. 92. 95. 101. 129. 216. 254. 259. 270. 369. 380. 509. 671. 673—680.

Dankwarberobe, Zubehör. 259. 261. 676. 677. 719.

Dankwarbevörbe, Dankwarbsfurth. 21. 26. 27 fig.

Dankwards, Luvolf, Pfarrer zu St. Petrus. 493.

Dankworth, Brand. 717.

Dannborf. 356.

v. Dannenberg, Heinrich, Dechant zu St. Cpriacus. 432.

Dannenbüttel. 510.

Dangelröde. 662.

Darlingau. 17 flg. 20. 34, 35, 40, 43, 44, 437.

Dasetenstraße. 691.

v. Dassel, Dietrich. 372.

David, Propst zu St. Blasius. 397.

— ber Münzmeister. 269. — ber Jube. 123. 637.

Davidis, Familie. 140. 274.

Debeten, Bans. 224.

Deersheim, Dersem. 402. 403.

Degebingsbücher. 2. 3. 107. 127. 138. 326. 343.

Degenhard, Propst bes Gertrubenkalandes. 560.

Deifter. 243.

Denkte. 34. 140. 155\*. 349. 351. 412. 453. 561.

b. Dentte, Bertholb. 482.

Denstorf. 371. 412. 520. 584. 587. 595. b. Denstorf, Daniel. 494.

Destebt. 214.

Dethmar, Dechant zu St. Blasius. 396. Dettum. 140. 146. 155. 183. 410. 412. 442. 453. 463. 464. 474. 481. 500. 594.

v. Dettum, Albrecht. 482.

— Brun. 545.

- Beinrich. 481.

— Hermann, Pfarrer zu St. Martinus. 451.

— Rolef. 591.

Detten, Hans und Hermann. 542. Dibbersen, Dibigessen. 360. 406. 408\*. 409.

Diebshehlerei. 288.

Diebsteller. 159. 252.

Diebstahl. 95. 130. 131. 263. 265. 287. 288. 607. 608. 652. 654.

Diebeftrage. 521. 644. 738 fig.

Dienersold. 342.

Dienstgelber bes Clerus an ben Bischof. 370.

Dienstmannen, s. Ministerialen.

v. Diepholz, Grafen. 243.

Dietrich, König ber Franken. 24.

— Sohn der jüngeren Gertrud. 54.

— päpstlicher Legat. 56.
— hiesiger Bogt. 267.

Dietrich, Dechant zu St. Blasius. 396. Propst zu St. Cyriacus. 433. Canonicus bas. 422\*. Propst des Kreuzklosters. 518. I. II. Aebte bes Aegibienklosters. 506. 507. Pfarrer zu St. Martinus. 451. Pfarrer zu St. Ulrich. 487. Pfarrer zu St. Michaelis. 499. - Biceguardian ber Barfüßer. — Rector zu St. Jacobus. 539. Rector zu St. Bartholomaus. 542. Dietwech. 23. Ding. 266. Dingleute. 266. Dingstatt bes Hagens. 367. Dinklar. 157. St. Dionpsius, Altar. 387. Discreti. 283. Dobbelhaus. 680. Dobbelspiel. 138. 298. 557. 607. 668 -670.Dominicaner, f. Prebigermonche. Dominicus, Cardinal. 513. de Domo, Familie. 140. 154. 274. — Etheler. 405. Dompropstei. 674. Donnerbüchsen. 194. 253. 343.. 648. Donnerstag, ber grüne. 308. Doppelcapelle. 68. Vorsschenken. 215. Döring, Familie. 154. 290. 443. 534. Dietrich. 122, 522, 549, 560. Hans. 164. Ronrad, Rord. 454. 455. 560. 588. Thile. 144. 159\*. 249. 449. 455. **522.** 594. Dormitorium. 392. 565. 566. 570. Dormitoriales. Dörnten. 275. Worstadt, Rloster. 581. — Eble von. 192. 407. 589. hiesige Lehnsleute. 129. 275. v. Dorstadt, Arnold. 369. Konrad, Prior der Johanniter. 533. Dorstadt, Heinrich, Prior ber Dominicaner. 530. Drachenloch, drakenhol. Drachme. 622. Drake, Johann. 121. Dravanus, Mag. Johann. 569. Dreieinigkeit, Altäre ber. 387. 448. 449. 458. 469\*. 479. 484. 492. 496. 516. 536. 547. Beil. brei Könige, Altare. 448. 449. 458. **4**96. 545. — Montag nach. 301. Dreper, Bernhard. 542. Drepergilbe. 380.

b. Drepnleben, Buffe. 323.

Drispenstedt. 243. Drive. 649. Drofte, Johann, Rector zu St. Spiritus. **548.** Drosten (Aufwärter). 666. Drostenhof. 260. 722. Drurberge. 443. Dubinge. 438. Dungelbed, Beinrich. 121. Dunne brodere. 666. Duringesrob. 18. Dus, Busso. 157. Dusem bei Lesse. 162. v. Dufeme, Günther, Rammerer b. Ratthäustalandes. 556. Dusinge. 663. Düstere Thor. 675. Duttenstedt. 415. Düvel, Beinrich, Dechant bes Matthanstalandes. 556. Dur, Hans. 588.

E. Eberhard, Abt zu St. Aegibien. 503. 507. Cherstein, Schloß. 195. 235. Ecbert I. 43. 49-51. 382. Echert II. 51. 382. 419. 515. Ecbert. 274. v. Ecte. 694. Echtebing, Gericht. 265 fig. Echtebing, Stadtgesetz. 3. 189. 308. Echternstraße. 649. 694. Ede, Saus zur schiefen. 707. – Haus zur schönen. Edehard, Propst. 382. Custos zu St. Blasius. Prior zu St. Aegidien. Edermann, Pans. 159. 161. Eddesse, Eddesheim. 510. 511. v. Eddesse. 411. b. Cbemiffen, Bennig. 694. Ebesbüttel, Ebersbutle. 510. Egganrobe. 381. Eggeling, Rector zum beil. Geift. 548. Eggelsen. 147. Chmen. 511. Ehrenämter. 305. Chrengeschenke. 340. Chrenmablzeiten. 340. Eicht, Haus zur hohlen. Eichthal. 367. Eichorst. 581. 583. Eibbilcher. 4, 189, 190, 131. Eidhelser. Eiermarkt. 28 flg. 40. 692. Giervögte. 340. 622. Eite, Epto. 274. Bermann. 129. Eilardesbüttel. 438. v. Eilenburg, Graf Beinrich L. II. 54. 57. Eilstringe. 510.

Eimbed. 150. 175. 210. 233, 237. 242 \*. 246. 398. 406. 625. 626. 627\*. 628. Einfuhrgegenstände. 632-635. Einnahmen bes Rathes. 314-332. Einnehmer ber Bürgergelber. 303. 346. Einopferung in's Kloster. 668. Einquartierung ber Sölbner. 163. 312. Eisen, Handel mit. 231. 232. 630. 634. Eifenbuttel, Eiserbutle. 52. 365. 438\*. 439. 488. v. Eisenbüttel, Binian und Grete. 497. Ellethe. 437. Etthi. 48. v. Eldagien, Hartmann. 153. v. Elbinge, Debeten. 492. Elemannus, Rector zu Mar. Magbal. 415. Elenbegilde. 535. 580. Elers, Familie. 146. 274. 293. 639. — Brand. , 168. 168. 588. 708. — Cord. — Pans. 598. - Silbebrand. 292. Ronrad. 145. 588. Mias, Dechant zu St. Cpriacus. 431. St. Elisabeth, Altar. 458. - geft. 336. 466. Hospital. 598. 727. Elisabeth, Tochter Otto bes Kinbes. 101. - Gemahlin Albrechts bes Gr. 108. - Gem. Wilhelms bes Jüng. 246. - I. II. Aebtiff. bes Kreugtlofters. 517. **Ellarbesheim.** 38. Ellernholz an ber Oder. 251. 441. Elm, Treffen am. 157. Elmsburg. 403. Gr. Elvebe. 488. v. Elvede, Cord. 542. Elpe, Elie, Familie. 140. 274. 544. 583. **584.** 694. Beinrich. 129. 454. Ronrad. 129. Eige. 360, 362. b. Elze, Bans. 542. - Hilbebrand. 387. Johann. 374. - Rötger. 362. — Tileke. 494. Elze, Lubeke. **595.** v. Emberen, Johann, Pfarrer zu St. Anbreas. 199. 204. 472. 477. Engel, Haus zum. 697. Engelaltar. 516. Engelbert, Mag. 572. Engelhard, Pfarrer ju St. Martinus. 451. — Bicebom. ju St. Blafius. 399. 274. Engelharbestieg. 659. 714. Engelhusius, Chronit bes. 8. Engelle, Claus. 485. 490. Engelnstedt. 140, 405, 594.

v. Engelnstedt, Kamilie. — Hans. 595. — Heinrich. 475. – Hermann. 595. England, König Beinrich II. 73. — Rönig Heinrich III. 98. 624. Equord. 409. 510. St. Erasmus, Altar. 387. 449. Erbenzins. 318. 322. Erbloses Gut. 263. 266. 578. Erbrecht. 95. 262. Erbschaftssteuer. 331. Erbstreit zwischen ben Berzögen Albrecht und Heinrich. 112 fig. — lüneburgischer. 182. Erdburg bei Watenbuttel. 557. Erbwälle um bie Stabt. 643. Erembert, Comthur ber Johanniter. 533. Erfurt. 73. 212. 213. 231. 626. 629. — Dechant zu. 443. - Marienstift. 370. Schottenkloster. 227. Ergenstedt, Ergebstide. 405. 437. Erich v. Grubenhagen. 184. 186. 192. 195. Söhne. 291. — der Aeltere v. Calenberg. 254. Erferode. 509\*. Ernst v. Göttingen. 133, 140, 289, 291, 293, 323, 349, 554, — Bruder Magnus II. 151. 157. 164. 355. v. Grubenhagen. 136. 137. 289. - Sohn Erichs v. Grubenhagen. 227. Ernst, Prior zu St. Aegibien. 508. Pfarrer ju St. Martinus. 451. Ertmerus. 99. 274. Erve. 272. Errleben. 217\*. Esbed. 355. v. Escherbe, Johann. 179. Eschershausen. 233. v. Eschwege, Hermann. 398. v. Essen, Johann. 14. Effenrobe. 438. v. Estorp. 161. St. Eufemia, Altare. 449. 491. Eugenius IV. 522. Eule, Haus zur. 700. St. Eustachius, Altar. 541. v. Evensen, Lambert. 455. 567. — Thile. 304. — Ulrich. 500. Everikesbutli. 48. Evernhausen, Johann, Pfarrer zu St. Ratharinen. 462. Evershausen, Johann. 432. Evessen. 443. 590. Excerpta Blas. 7. 383. chronol de ducibus. 8.

Excommunication. 109. 370. Execution gerichtl. Urtheile. 303. Exemtion vom Recht ber Diöcesane. 105. 370. 512. Epnem, Mag. Dietrich. 481. ₹.

Faber, Drewes. 223. — Johann. 599. Fährmühle. 154. 363. Kallersleben. 20. 172. 357. 409. v. Fallersleben, Familie. 153. — Abelheid. 463.

— Edhard. **458.** Johann. 387. 463. Fallersleberstraße. 727. Fallersleberthor. 318. 718. Fallstein. 362.

Fälschung. 288. Färber. 610.

Färberhöfe. 616. 726.

Faß. 622. Fasten. 395. Kastnacht. 251. 308. 340\*. Faulader, Johann. 121. Fehbebuch. 138.

Fehden. 146. 150. 157. 163. 170. 171. 172. 210. 217. 227. 242. 243 fig.

Fehderecht. 295.

Feierlichkeiten, firchliche. 335. Felbbergen. 440. 442. 449.

Felix, J. Salge.

Fellen, Handel mit. 635.

Fenstermacher. 611.

Ferding, Ferto. 246. 635.

Fertenstraße. 738. Ferling. 246.

Feste, hobe kirchliche. 335. 376-380. Festlichkeiten, große. 87. 101. 102.

Fettwaaren. 635.

Feuerarbeiter. 611. 655.

Feuersbrünste, große. 101. 102. 108. 111.

Feuersgefahr. 654 fig. Finalis platea. 694.

Finanzbeamte der Stadt. 345—347.

Finanzbücher. 456.

Finanzcommission. 179. 326.

Finanzen ber Stabt. 228. 326. Finanzherren. 345.

Finanzverwaltung. 107. 118. 298. 310. 314-347.

Fingerbant, Beinrich. 363. Fisch, Haus zum grünen. 700.

Fischbänke. 634. Kische. 341. 614. 619. 630. 633 flg.

Fischer bes Rathes. 339. Fischer, Beinrich. 500. 550.

Fischerei in ber Oder. 323 fig. 332. 339.

464, 531,

Fischhälter. 116. 641. 681.

Fischhandel. 232. Fischpfennige. 404.

Fiscus, herrschaftl. 263. 266. 267. 278. 293.

Flachs. 634.

Register.

Flanbern. 103. 119. 130. 628.

Robert, Graf. 130. Flaschendreper, Konrad. **387.** 

Flechtory. 364.

Fleisch, Hanbel mit. 619. 634.

Flesch essen. 513.

Flist, Konrab, Dechant zu St. Cpr. 432.

Floreten, Hennig. 500.

Johann, Pfarrer zu St. Mich. 499. Florinus, Dechant zu St. Blas. 396.

— Stiftsherr bas. 405.

Flöthe. 155. 275. Forster, Thile. 475.

Francistanerfloster, f. Barfügerfloster.

St. Franciskus. 524.

Franke. 274.

Frankfurt a. M. 101. 234.

Frauenstoben. 659.

Frederekes, Fride. 153.

Freie. 132. 133. 195. 262. 263. 272.

603 flg.

Freiheiten, bie brei fürftlichen. 212. 214. 224. 252. 270. 325. 669. 736. 737.

Gr. Freustedt. 560. Frembe. 271. 495. 591.

Fride, Hans. 601.

— Hermann. 417.

Friedepfennige. 266. Friedewirken. 265. 284.

Friedrich I. 66. 71—74.

— II. 88. 89. 93. 98. 99. 102. III. 226, 229, 235, 240, 244.

Berzog. 151. 156, 162, 165, 167. 169—185. 324. 350. 355. 357. **358**.

v. Grubenhagen. 175. 181. 184, 192.

ber Fromme. 207. 217. 232.

ber Unruhige. 233, 235, 239, 241. **245.** 364.

Dechant zu St. Cpr. 431.

Abt zu St. Aegid. 506.

— Prior das. 508.

Guardian der Barfußer. 526.

**548.** Rector jum Beil. Geift.

Friese, Johannes. 583.

Friesenstraße. 325. 733. Friesenthor. 324. 642. 780.

Friesland. 54. 56. 634.

Kritherikeroth. 48.

Frige, Dietrich. 204. 344. 574.

Frohnbote. 268. 657.

Frohndienste. 262.

Frobnleichnam, Altare. 387. 411. 412.

**459. 460. 526.** 

Frohnleichnamslicht. 460.

Frohnleichnamsmesse. 476.

Frohnleichnamsprocession. 208 sig. 308. Frühling, früher. 238.
Frühmessenaltäre. 447. 455. 468. 484. 497.
Fulba. 23. 75.
Fümmelse. 444. 499.
v. Fümmelse, Hennig. 804.
Fürstenburg. 675.
Fürstenmacht im Sinken. 286.
Fuse. 23.
Futtertuchmacher. 611.

**G**. St. Gabriel, Capelle. 46. 381. Gabenstebt, f. Gobenstebe. Gamsen. 403. v. Ganbera, Hermann. 137. v. Sanbersem, Familie. 140. 823. 440. 553. — Gerbert. 598. - Peinrich. 416. 454. — Johann. 598. — Bebetinb. 129. 370. 416. Ganbersheim. 23. 34. 36. 351. 478. Gansewinkel. 367. Garbelegen. 144. 218. 628. Gartiche. 618. 689. — Straße der. 691. Garmiffen, Germerbiffen, Germerfen. 440. 442. Garn. 634. v. Garenebüttel, Familie. 589. — Rolef. 188. 358. — Wedefind. 580.

Gartenzins. 318. 332.
Gärtner. 223. 501. 528.
Gärtnerwaaren. 614.
Gebhardi. 2.
Gedächtnißseier. 668.
Gedentbuch. 3. 138.
— Porners. 314.
Geier, Dietrich. 542.
Geismar, Stadt. 227.
v. Geismar, Jan. 569.
Geist, Altar des heil. 387.

— Capelle des heil. 124, 204, 365, 582, 546—550, 644, 738.

— Spital bes heil. 139.

Geitelbe. 154, 275, 881, 406, 411.

— bei Hillerse. 454.

Gelage am Autorsfeste. 116, 180, 248, 840.

— bes Clerus. 375.

— ber Gilben. 608.

— verschiedene andere. 180. 222, 248, 251, 340, 341.

Gelb, Ansbewahrung bes baaren. 804. Gelbverhältnisse. 635. 636. Geleit. 147. 232. 625. 647.

Geleitgelb. 630.

Dürre, Gefcicte Brannfoweigs.

753 Gellerburg. 712. Geldwort, Lubeke. 129. Gemeinde. 115-120. 128. 156. 166. 167. 169. 219. 221. 247. 248. 250\*. 253\*. 272. 274\*. 277. 296. 298— **3**00. 311. Gemeindeverwaltung, Antheil an ber. 263. 279, 280, 296, Gemüse. 614. 634. Gent. 103. 119. 625. St. Georg, Altar. 887. Georg, Propst zu St. Blas. 399. Georgecapelle. 68. 86. 413. 416. 452. 553. 676. Gerber. 148. 158. 220. 277. 300. 331. 380, 531, 605, 609, 611, 615, 617, 703. Gerberdamm. 611. 703. Gerberhöfe. 316. 615 fig. 716. 722. Gerbrecht, Rector zu B. M. V. 586. Gerharb v. Steterburg. 5. 76. Gericht ber Bergöge. 229.

Gericht, geistliches. 372. 373.
Gerichtsbarkeit der Fürsten. 64. 263.
— freiwillige. 263. 265.

Gerichtsbücher. 138. Gerichtsbiener. 837. 378. Gerichtsboten. 378.

Gerichtsprivilegien. 195. 197. 372. Gerichtsverfassung. 96. 116. 289.

Germens, Lubolf. 121.

Gernegast, Hermann, Prior ber Johann. 534.

Gerold. 564. Gerswide. 437. St. Gertrud. 417.

Gertrub, Gemahlin Graf Lubolfs. 47. 49—51. 380. 382\*.

— Tochter Ecbert I. 52 — 57. 260. 377. 382. 502. 509.

— Enkelin besselben. 57. 502. 509. — Tochter Raiser Lothars. 57. 58.

- I.—V., Aebtissinnen des Kreuzklosters. 517.

— I.—III., Priorinnen das. 517. Gertrudencapelle. 68. 126. 417—419. 558. 676.

Gerwinus. 152. 470.

Beschente an Fürsten. 144. 171. 841.

— bes Clerus an ben Diöcesan. 370. Geschlechter, altbürgerliche. 114. 152. 153. 164. 167. 169. 173 flg. 220. 272 flg. Geschütze. 148. 194\*. 250. 343. 642. 648. Gesellen. 608.

Besetzgebung. 222. 311.

Gefinde der Fürsten. 136. 171.

Gesinbe, Geschente an bas. 665. 667.

— Rleibung. 664. — Zucht. 664. Gefindel. 653.

Gestalt der Stadt. 673. Gesundheitspflege. 655-660. b. Getelbe, Albert, Pfarrer zu St. Mar-451. tinus. Johann. 591. Gevatterstehen. 667. Gevehard, Pfarrer zu St. Magnus. 480. Gevensleben. 155. 406\*. 463. 464. Gewaltthat. 95. 265, 280, 288, 652, 654. Gewanbhäuser. 148. 315\*. 333. 613-615. 688. 713. 724. Gewappnete. 147. 148. 174, 182. 647. Gewerbe. 96. 115. 166. 603-624. Gewerbepolizei. 279. 280. 617 fig. Gewicht. 622. Gewitter. 654. Gewürze. 632 flg. Gewürzfrämer. 613. Giebel, Haus jum boben. 716. Autor. 601. Gieselermühle. 184. 306. 346. Gießherren. Gifhorn. 165. 166. 171. 172. 178. 206. **348.** 357. **403.** 632. Gildebote. 608. Gildehäuser. 616. Gilbemeister. 106. 114. 115-120. 158. 164. 169. 221. 222. 235. 246 — 250. 296. 298. 299. 312. 606. Gilden. 114—120. 148. 156. 164. 166. 167. 219. 221. 248. 249\*. 250. 272. 276. 296. 299. 300. 331. 378. 380. 603-611. 651. Gilbenftraße, Gülbenftraße. 317. 694. Gilberarth, Rolof. 500. Gilderäthe. 115—121. Gilzum. 140. 453. v. Gilzum. 161. Lubeke. 489. 591. Girzewerber. 366. Gifela, Gemahlin Brunos. 43. Witter. 275\*. v. Gladebeck, Ludolf, Propst zu St. Blas. 398. Glaser. 611. v. Gleichen, Hermann, Propft zu St. Cpr. 433. Gleidingen. 437. — Groß- ober Güb-. 19. 146. 468. — Klein- ober Oft-. 407. 593. Glentorp. 166. Glevie. 148. 174. 182. 195. 342. Gliesmarobe, Glismoberoth. 48. 169. 175. 177. Damm. 250. Thurm. 177. 338. Glinderfeld bei Lamme. 593. Glockengeläut, Zweck besselben. 130. 244. 301. 305. 308. 309. 310. 327. 336. 579. 647. 652. 654. 655.

Glodengießer. 611. Glückspiele, s. Dobbelspiel. Glümer, Bobo. 522\*. 595. Glusinge. 439. Gnadenjahr der Stiftsherren. 392, 427, 571. Gobeten, Bennig. 500. 35. Gobelheim. Godenstede. 275. 407. b. Gobenstebe, Familie. — Berthold. 408. — Burchard. 172. Dietrich. 417. Lippold, Dech. zu St. Chr. 431. — Lippold. 414. — Ulrich. 547. 549. Bolmar, Dech. zu St. Cpr. 431, Goes, Hermann, Prior zu St. Reg. 508. Goibershagen. 725. Goidershagen. Goldschmidt, hermann, Dech. zu St. Cpr. 431. Solbschmiebe. 99. 220. 253. 277. 280. 300, 332, 380, 528, 5**30,** 605, 609, 621. v. Goltern, Beinrich, Abt zu St. Aegib. **507.** Goltern, Johannes, Abt bas. 508. Görbelingerstraße. 649, 700. 414, St. Gorgoniuscapelle. Goslar. 45. 53. 56. 60. 61. 74. 86. 87. 103. 137. 150. 165. 174. 183. 188. 210\*, 233, 237, 242\*, 625\*, 627\*, 628. b. Goslar, Hennig. 344. Bildebrand, Dech. zu St. Cpr. 431. — Lubolf, Prior ber Johann. 533. Isaac ber Jube. 274. Goffel, Konrad. 452. **Sossen.** 656. Goswin, Abt zu St. Aegibien. 57. 502. 506. Gottesritter, Hof der. Gottesurtheile. 131. Gottfried, Dech. zu St. Blas. Propst zu St. Cpr. 433. 1.—1V., Aebte zu St. Aegib. 507. — Canonicus zu Verden. 544. Rector ber Blasiusschule. 572. Vogt zu Stade. 100. Göttingen, Fürften. 239. 289. 291 \*. 293. - Land. 239, 242. Stabt. 165. 183. 210. 236. 237. 242\*. 246, 626, 627\*. 628. v. Göttingen, Familie. 153. — Sans. 160. Johann. 137. Gottschalt, Beinrich, Pfarr. zu St. Michael. 499. v. d. Gowische, Familie. 365. — Hermann. 178.

v. b. Gowische, Otto. 178. 727, 728, Graben, bei ober auf bem. Grabenmeister. 339. 645. Grabenzins. 332. 641. 715. Grabplatten, Guß ber. 655. Graburnen, heibnische. 15. Gralfest. 234. Grambow, Daniel. 166. Grashöfe, ber hohe. 677; an ber Güb-mühle. 318. 366. Grashof, Ulrich. 595. v. Graslege, Beinrich, Rector ber Aegidienschule. 569. Theodolf. 468. Grauehof. 66. 550. 720. Gravestorp, Johann, Subprior der Dominicaner. 530. — Lubeie. 542. Greene. 208. St. Gregorius, Altare. 447. 541. Gregor IX. 97. 403. XII. 394. 567. 568. Grethe, Gau. 44. Grevenstein, Lubeke. Grevinge, Gerb 166. Grieß, Hennig. 479. Grife, Claus. 541. - Dietrich. 591. Grohnbe bei Hameln. Gronau. 210. 626. b. Gronau, Bernb, Pfarrer zu St. Betrus. 493. Grope, Ludolf. 489. Gropenpeter, Edharb. 489. Gropengießer. 611. 649. Grofchen, meifinische. 246. Grote, bremer. 246. Grote, Familie. 274. Grotejan. 152. Jan. 161. Grove, Heinrich. 500. — Beiso, Dech. zu St. Blas. Grovemoller, Christian. 601. Grube, Familie. 448. 450. 453. — Achatius. 146. 577. 591. — Berthold. 458. Claus. 542. — Ludolf. 448. 453. b. Gruben, Beinrich, hief. Marfcall. 269. Grubencapelle zu St. Martinus. 448. Grubenbagen. 122. 227. Fürften ju. 239. 289. 291. 292. 293. Grundhörigkeit. 261. Grunbftude, Befit. 272. 325. Erwerbung. 186. - Pantel mit. 96. — Uebertragung. 265, 266, 268, 284, **303.** Grusener. 148. Guinuthun. 48.

Gulben, rheinische. 246. Sumprecht, Bans. Gartler. 611. Gustedt. 410. v. Gustedt. 153. Bruno. 146. 160. Cbert. 595. Hennig. 147. - Bermann. 128, 160, 168, 536, 595, Thile. 168. 595. Wilken. 359. Gilterbesitz ber Stadt. 348—367. ₽. Haberlah. 411. v. Haberlah, Bernb. 422. Haberland, Albert. 539. **482**. 511. Dadum. Hadelnberg. 129. 140. Haferbebe. 207. Paterwender. 650. Hagelspende. 309. 336. Bagemann, Beinrich. 481. Dagen. 3. 17. 60. 61 - 63. 65 fig. 68 70. 94, 102, 106, 107, 111, 124, 133 **146.** 153. 155. 169. 177. 220. 224. 225. 234. 250. 252. 260 \*. 271. 278 **—281.** 296. 297. 299. 300. 315. 316. 318\*. 324. 325. 328 fig. 369. 456. **463. 641. 671. 717—729.** b. Hagen. 581. Bernhard. 405. Gerefe. 470. Bennig. 475. Ludete. 489. Hagenbruch und Hagenborn. 367. Bagenbrude. 118, 660, 714 fig. 725. Sagenmartt. 66. 245. 247. 334. 723-725. Hagenmarktebrunnen. ,658. Dagenthor. 718. Hahn, Haus zum schwarzen. 707. b. schwarzen Sahn, Beinrich. 486. Hahn, Familie. 424. Sainwebel. 197. 361. **Pato.** 588. Halberstadt, Bischöfe von. 76. 87. 97. 98. 104. 139. 164. 174. 209. 226. 276. **351 \*.** 372, 626. Bischof Albrecht I. 550, 584. Albrecht II. 139. 384. 457. 492. **529.** Albrecht III. 164, 557. Branthago. 477. Johann. 209. 457. **Lubolf.** 478. 503. — Lubwig. 351. — Meinharb. 580.

— Reinhard. 56. 502.

- Bolrab. 503, 504, 584\*.

Halberstadt, Diöcesangrenze. 20.38.368 fig. Lehnsleute bes Stifts. 128. Stadt. 103. 134. 174. 196. 210. 237. 242. 626\*. 627\*. 628. Stift. 161. 352. 370. v. Halberstadt, Aschwin. 459. Hans. 460. Johann. 412. Halchter. 437. 444. 594. Halbensleben. 79. Balfpape, Beinrich, Dech. zu St. Cpr. 432. Halle, Stadt. 209. 210. 237. 626. 629. Hallenborf, Hebelenborpe. 147. 469. 474. 593 \*. 594. v. Hallendorf, Johann. 595. — Ulrich. 593, 595, Hallermund, Grafen von. 583. Halto. 458. Hamburg. 45. 102. 103. 104. 119. 134. 166. 168. 241. 242. 370. 372. **624**. 627. 628\*. 633. 634. b. Hamburg, Wilten, Pfarrer zu St. Anbreas. 473. Hameln. 150. 210. 212. 244. 625. 626. **628.** v. Hameln, Bertholb, Dechant bes Matthäustal. 555. 556. — Cord. 619. Germin. 477. 548, Hämelscheburg. 245. Pamersleben. 406. 96. 136. 166. 263. 276. 617— Handel. nach Bremen. 104, 218, 231, 604, 624. nach Dänemart. 97. 624. nach England. 98. 624. nach Flanbern. 130. 625. nach Goslar. 625. — nach Hamburg. 103. 104. nach Lüneburg. 604. 624. nach Magbeburg. 132. 170. nach Stabe. 100. Handelsbetrieb. 629-636. Handelsbündnisse, s. Bündnisse. 624-629. Handelsgegenstände. 632 flg. Handelspolizei. 617 flg. Banbelsftragen. 24. 629 fig. Banbelsmaaren. 104. 136. 147. 632 fig. Handschuhmacher. 611. Handwerk. 276. 50. 103. 150. 171. 174. 183. Bannover. 196. 208. 210. 236. 242\*. 246. 625. 626 \* . 627 . 628 . Hansabund. 103. 119. 122. 153. 163. 165. 167. 240. 625. 626. 627 flg. 629. Bansastädte. 161. 165. 166. 167. 183. 210. 299. 626. 627. 628 ftg. Hantelmann, Corb. 550. Johann, Dech. zu St. Blas. 397.

Hantelmann, Ulrich. 591. Sarbegfen. 236. Harbenade, Hennig. 482. 489. v. Harbenberg, Familie. 187. Haring, Hermann, Lector ber Barfiffer. **527.** Häring, Hanbel mit. 232. 307. 340.614. 630. 633. Harneyd, Proppi des Arenzllopiers. 51% Harnisch. 266. Harnischmacher. 611. v. Harlinge, Bane. 648. Hartmann, Abt zu St. Aegib. Harzburg. 63. 89. 848. **506.** Hasenwinkel. 123. Hassio. 25. Satheguarbus. 47. 262. 477. 481. Haltorp. 166. 438. 442. 444. Hauben. 663. v. Haula, Abelheid. 511. Sauptleute ber Gemeinbe. 221. 222. 235. **246.** 250. 311. 312. Haus, bas hohe. 687. Baufer. 325. 654. 672. v. Hause, s. de Domo. 274. Sausarreft. 160. 224. 254. Hausbau, sächs. und thüring. 18 fig. Hausfriebensbruch. 265. Hausthüren, Ausheben ber. 413. Hauswirthe, Pflicht ber. 658. 656. Hautfrantheiten. 658. Havel, Corb. 449. Nicolaus, Cuft. zu St. Cpr. 434. Havethorft, Johann, Pfarrer zu St. Martinus. 449. 452. Ludolf, Kämmerer des Matthäusial. **556.** Havelberg, Bischof von. 87. Hebammen ober Bademütter. Decht. 614. 633. Hebeper. 440. 442. 444. 453. 500. 583. **584.** 587. Beerte. 382. 405. 406. 437. Hehlingen. 356. Beibberg. 511. Beibblek bei Honbelage. 527. Heidenkirchhof. 16. 367. Beibenftrage. 16. 695. Beiligendorf. 432. - Groß- und Klein-. 438. v. Heimburg, Anno. 157. 648. v. Heinbe, Hennig. 500. Peinenstraße. 695. Beiningen. 61. 594. Beinrich I. 25. 42. — IV. 52. V. 56. VI. 74. König, Sohn Friedrich II. 94, 96, — ber Stolze. 57.

Beinrich ber Löwe. 58-79. 259. 260 \*. **278. 279. 385. 388. 437. 446. 456.** 532, 535, 543, 603, 604, 608, 624, 675. ber Pfalzgraf. 74. 75. 76. 79. 80. 86. 87. 91 fig. 886. 403 °. 439. 532. ber Wunderliche v. Grubenhagen. 109. 110. 112 fig. 118 fig. 126. 129. 136. 384. 418. 558. 609\*. 721. S. Söhne. 136. 277. 289. 293. — Sohn Heinr. des Wunderl. — Sohn Erichs v. Grubenh. 227. — Sohn Albrecht bes Feisten. — Gohn Wiagnus II. 174, 181, 182. 183. 186—191. 192. 195. ber Friedsame. 207. 211. 212-**214.** 215 — 238. 350. 359. 363. 364. **384.** 629, 639. – der Aeltere. 242 — 244. 254. 636. Peinrich, Münzmeister. **269.** Bogt von Stabe. 100. I. II. III., Aebte zu St. Aegibien. **503.** 504. 506. 507. I. II., Pröpste zu St. Blas. 397. Dech. zu St. Cpr. 431. Propfi das. 433. Pfarrer zu St. Kathar. 462. Pfarrer zu St. Petrus. 493. - Rector ber Aegib.-Schule. 564. 569. Propft bes Gertrubental. 560. Rector ber Gertrudencapelle. Rector zu St. Bartholomäus. 542. Mag. 572. 262. Peirathszwang. Belene, Gemahlin Beinr. b. Friebsamen. **216**. **23**8. Helingmann, Hennig. 418. Helmold. 4. Helmschläger, Hermann. 387. Belmstebt. 81. 103. 113. 165. 210. 215. **237.** 254. 626. 627. b. Helmstedt. 274. Sfaat der Jude. 274. Hemelik rekenscop. 3. 178. 190. 307. 814. Beunig, ber lange. 494. I. II., Pröpste bes Kreuzklost. 518. Bentel, Beinrich. 489. — Bennig. 374. Benter. 309. 694, v. Henneberg, Graf Friedrich. 237. Pente, der Schütze. 147. Berberge, fürftl. 512. Herbord, Beinrich. 520. Berbordes, Mag. Heinrich. 198. 202. Pfarrer zu St. Ulrich. 487. Junge. 198. Berbeie, Johann. Perederoth. 438. Dergersteht. 439.

Herlingbergischer Krieg. 113. v. Herlingsberg, Heinrich. 351. 594. Bermann, Abt von Ribbagshausen. Dechant zu St. Cpr. 431. Dechant des Matthäustal. 555. Custos zu St. Blas. 400. Abt zu St. Aegib. 507. Lector ber Barfußer. 527. Rector zu St. Jacobus. 539. Hermannfried. 24. Hermesborg, Johann. 479. 481. Herrendorf. 601. 734. Perricaft über die Stadt. 127. 269. 261. 263. Herrschaft ober Land Braunschweig. 151. 163. Herrschaftliche Beamte hieselbst. 262— 269. 285. Rechte hieselbst. 262-264. 290. Herwede. 127. 266. 646. Herwich, Dechant zu St. Blas. Propft des Kreuzkl. 518. Kämmerer bes Matthäustal. 556. Rector zu St. Jacobus. Herzen, Haus zum neuen. 704. Haus zum rothen. Heselendorp. 411. Besse, Hans. 685. Beffen, Land. 227; Landgrafen. 227. 233. Beinrich. 150. Hermann. 183. 240. — Lubwig. 211. 214. 217. 226. Beffen, Burg. 148. 162. 164. 178. 245. 348. 354 fig. 411. Beffenbamm. 250. 354. Beubein, Arnold, Propft bes Rreugll. 518. b. d. Sepbe, Familie. 140. 193. — Adelheid. 549. Eilard. 168. 291. 549. 557. 595. 695. Johann, Prior der Johann. 533. Heydenricus rect. cap. B. M. V. v. Hehme, Gebhard. 363. Depse. 469. Bentmoller, Johann. 481. Hibbenlah. 25. 369. 404. St. Hieronymus, Altar. Hilbrechts, Hilbrecht. 550. 595. Hilbebrand. 129. — Bicebom. zu St. Blas. 399, 404. Bilbesheim, Bischöfe von. 71. 76. 87. 104. 113. 137. 175. 183. 187. 196. 199. 205. 208. 210. 213. 226. 275. 343. 363. 372. 409. 519. 544. Diöcesangrenze. 20. 38. 368 flg. — Lehnsleute hieselbft. 128. — Stabt. 45. 82. 103. 134. 150. 165. 174. 183. 208. 210\*. 233. 236. 237. 242\*, 243\*. 246, 625, 626, 627\*.

628 **\*.** 

Bilbesheim, Stift. 161. 233. 369. Bischof Abelhog. 67. 74. 369. 383. 385. Barthold. 242, 244. Bernward. 45. Bruno. 495. 137. Erich. Ernst. 233. Gerharb. 183. 356. 490. 501. Gobeharb. 40. 46. 48. 381. 483. Partbert. 81. Heinrich II. 455. Beinrich III. 349. 524. 561. 591. **592.** Hennig. 384. 486. Hezilo. 49. 419. Johann III. 187. 196. 205. Johann IV. 424. Ronrab II. 67. 98. 384. 401. 515. Magnue. 490. 519. — Otto I. 109. 386. 503. 519. Otto II. 137, 418, 546, 548, Siegfried I. 89. 403. Siegfrieb II. 408. 420. 550. 584. **599.** Hilleburg, Aebt. des Rreuzkloft. 517. Billerse. 38. 232. Hilmers, Hans. 269. Hilmardshausen. 514. himmelreich, Saus jum fleinen. 695. v. Himstedt. 153. — Hans. 160. 698. Pirsch, Haus zum braunen. Hirten. 339. Birtenhäuser. 316. 711. 734. v. Hitzader, Albert, Pfarrer zu St. Ulrich. 487. Bernhard, Scholasticus zu St. Blas. 400. 572. Hochzeiten, Luxus bei. 664-667. Hochzeitsorbnung. 143. 298. Bof, ber graue, f. Grauehof. ber große auf bem Papenfliege. 413. 706. ber große auf bem Riderkulte. 716. — ter große auf bem Bohlwege. 721. ter große Steinhof bas. 722. ber lange bas. 721. Pofgericht ber Berzöge. 124. — ber Kaiser. 188. 194. 203. ber Päpste. 198. 203. Bofmeister in milben Stiftungen. **588.** 590, 595, 598, Hofrecht. 261. 262. Böhe. 21. 674. 708. Hoheitsrechte über bie Stadt. 142. 150. 181. 186. 191. 207. 212. 214. 239 fig. **255.** 286. Hohenassel. 412. Pohethor. 317. 409. 413. 682 fig.

Hohethorestraße. 695. 204. Hohngedichte. Hohnhorft. 437. v. Hohnhorst, Ludolf. 147. 708. Hohof, Rolef. 362. 595. Holenbuben. 315 fig. 333. 366. 613.687. Potenwaaren. 619. Holland. 119. 625. 628. Lübbete. 246-254. 313. Holle. 406. v. Holle, Berthold. 468. 473. Pans und Reinecke. 595. Bolle, Jorban. 455. Hölle, Haus zur. 695. Polmann, Konrad. 452. Holstein, Grafen von. 104. Holtborp. 407. Holtnider, Familie. 128. 140. 154. 164. **274. 275. 293. 448. 466. 534. 544. 584.** 700. Cord. 168. Elias. 549. Heinrich, Pfarrer zu St. Martinus. 451. Bermann. 281, 522, 538. Johann. 129. Junge. 329. 547. Jürgen. 516. 128. 129. **38**6, 454, 547. Ronrad. **549.** Polzelem. 412. Polzhandel. 621. 611. Holzschuhmacher. Homburg, Herrschaft. 233. Honbelage, Honloge. 510. 527. v. Hondelage, Familie. 150. 153. 527. Hof am Bohlwege. 271. 720. Albert, Pfarrer zu St. Magnus. **480.** Barthold, Dech. zu St. Cpr. 431. Hans. 357. hermann. 465. Jan, Comthur ber Johann. 533. Johannes. 128. - Ludolf, Propst zu St. Cyr. **433.** Ludolf, Enstos zu St. Blas. Ludolf. 172. 388. 399. v. Hone, Hilbebrand. Sonensteht bei Ingeleben. 404. 406. Honig. 614. 619. 634. Bonigpfennige. 437. Bonrobe, Banroth. 48. 140. 146. 155. 403. 437. 481. 584. Hopfen. 223. 330. 614. 618. 634. Bopfenbau. 618. 634. Sopfenmesser. 623. Hopfenzine. 329. Börige ber Bergöge. 206. Hornburg. 74. 85. 148. 164. 348. 351 fig. 442. 562.

Hornburg, Cord. 465. 466. Pans. Bennig. 598. — Johann, Pfarrer zu St. Anbr. 473.
— Johann, Pfarrer zu St. Petr. 494. — Lüber, Propft zu St. Cpr. 433. — Lüber. 249, 252, 253, 388. Hospitäler. 100. 535. 580 – 598. Bögum, Hotselem. 412. 534. 582 \*. 583. 584. Povetberg. 740. Doya, Grafen von. 163. 243. Gerhard. 163. — Gerhard, Propst zu St. Blas. 398. Doper, Familie. 146. Hoyken, f. Mäntel. Hucnatel, Heinrich, Abt zu St. Aegibien. **507.** b. Hubbesum, Corb. 522. 595. Duje, d. todte. 413. Dugo, Carbinal. 87. 457. 478. Dühnerbruch. 145. 146. 324. 367. 404. Dutebil, Bermann, Pfarrer gu St. Betr. **493.** hulbigungen und hulbebriefe. 95. 110. 111. 118. 122. 125. 133. 136. 140. **149.** 150. 151. 181. 186\*. 208. 216. 217. 239 \*. 241. 245. 294. Huldigungsordnung. 141. 143. 294 fig. Hufe Gottes, Altar der. 485. Pülperode. 412. Duneborftel, Friedrich. 387. Convent. 601. Duneshem. 48. Dungerenoth. 233. **Ournihusen.** 49. 381. Hürperner. 481. Dussiten. 211. 213. Butfiltern. 534. 612. 702. 317. Butfilternbrude, f. Rurge Brude.

3.

Hutmacher. 380, 611, 702, hutwaltern, bei ben. 702.

Ibanroth. 48. 49. St. Blien, f. Aegibienklofter. — vor. 731, St. Ilienbezirt ober Sof. 325. 369. 512. 735. St. Ilienholz. 318. 366. 512. St. Ilienmarkt, s. Aegibienmarkt. 731. St. Blienthor, f. Aegidienthor. 367. 730. Islede. 510. v. Isebe, Johann. 534. Ilenburg. 57. 405. 502. Immendorf. 520. Immenhof zu Reubrud. 196. Immenrod, Cord. 164. Ingedome. 665. Jugeleben. 409. 412\*. 463. 464. 481.

759 v. Ingeleben, Ludolf, Kammerer d. Matthäustal. 556. — Lubolf. 159. 164. 176. 465. — Hof am Bohlweg. 721. Innebäcker. 611. Innocenz III. 88. 513. Innungen. 90. 99. 115. 276. 277. 603 -611. S. auch Gilden. Inschriften an hies. Gebäuben. 182. 184. 206. 678. 680. 683. 688. 690\*. 693. 695. 696. 697\*. 698\*. 699\*. 701. 702. 707. 709\*. 711\*. 712\*. 715\*. 716. 717. 723. 726. 727. 728**\***. 732. 734. Insula. 726. S. Werber. de Insula, Familie. 275. Interbict. 105. 109. 370. 374. 512. Irmgard, Tochter bes Pfalzgr. Heinrich. 93. Priorin bes Rreugklosters. 517. Irrenberg, Georg, Pfarrer zu St. Ulrich. **487.** Isaat, Juben bieses Namens. 637 flg. v. Isenbüttel. 150. St. Jacobus, Altare. 387. 449. 485. 486. 497. 504. 526. 538. 591. Jacob, Meister. 468. St. Jacob, bei ober hinter. Wilhelm von. 558. Jacob, Propst des Areugil. 518. Jacob der Jude. 638. Jacobs, Abelheib. 533. Jacobscapelle. 28 fig. 40. 41. 413. 538 fig. 691. St. Jacobs Pfarrhaus. 692. Jacobsstraße. 538. 575. 691. Jagdhunde, fürstl. 512. Jahr und Tag. 263. Jahrmärkte. 623. 626. Jan. 589. Jendriche. 653. Jerrheim. 111. 149. 157. 183. 358. 406. 407. 437. Jobenstraße, Judenstraße. 316. 637. 712. St. Jobocuscapelle. 596. St. Jobocusspital. 145. 232. 596-598. Joghetbrunnen. 334. 658. 687. 690. 723. St. Johannes ber Evangelift, Altare. 886. **479. 492. 547.** St. Johannes ber Täufer, Rirchenpatron. 46. 77. 100. 381. 384. 421. 532. 543. Altäre. 385. 422. 442. 458. 463. 469. 474. 479. 485. 486. 504. 547. 585. 587. bei St. Johannis, Straße. 703. Johann, Berzog von Lüneburg. 105.

herzog von Grubenhagen. 136.

- XXIII. 203. 205. 394, 395, 429, 574,

Johann XXII. 137.

Johann, Propft zu St. Blas. 398. Eustos das. 400. Mag., Sholasticus bas. 400. Pröpste des Kreugklost. 517. 518. Prior zu St. Aegibien. 508. — Eustos zu St. Cpriacus. 434. Bicebom. bas. 434. Prior ber Pauliner. 530. Lector bas. 530. Pfarrer zu St. Martinus. 451. Pfarrer zu St. Dicaelis. 422. 498. — Rector zu Mar. Magbal. 415. - Mag. **572**. - Schreiber Bergog Ernfts von Grubenhagen. 137. Johanniscapelle. 204. 532-535. Johannishof. 194. 532. Johannisspital. 100, 108, 139, 154, 155. 532. 535. 580. Johannisthor. 703. Johanniter. 130. 171. 532. 546. 554. 583. 584. Jordan, Truchseß. 129. 528. 722. Jordanus, Familie. 99. 274. — Pfarrer zu St. Andreas. 472. 476. Jordan der Jude von Helmstedt. 142. 638. Juben hieselbst. 123. 142. 143. 264. 274. **292. 315. 316. 323. 609. 615. 637**— 639. Judenscharren. 638. 712. Judenschoß ober Judenzins. 216. 264. 292. 308. 323. 638. Judenschule. 637. 712. 713. Jubenichut. 264. 292. 323. 637. 638 \*. 639. Judenspnagoge. 142. 638. 712. Judex, ber herzogl. Gerichtsbeamte. **64.** 106. 264. 282. Jungfernstieg. 702. Jungfrauen, 11000, Altare. 448. 458. **480.** – Fest. 336. 466. Jürgen, Propst bes Kreugklosters. 518. Fürgeses, Johann. 489. Jurisbiction. 265. 287. 290. Civil. 131. 205. 263. 265. 287. Criminal. 130, 205, 263, 265, 287. 288. — geistliche. 205. 395. Juffe, Wittwe. **63**8. St. Juvanitius, Altar. 484. Jütland. 212. Jutta, Gemahlin Otto des Milben. 140.

R.

153. 274. 444. Rahle, Familie. — Bernhard. 388, 410, 448, 453, 466. **593.** — Bertram. 144.

Gerlach. 455. Gerlof. **550.** — Hans. 222. 304. 364. 366. 456. 522. 586.

Rahle, Dietrich, Propft zu St. Blaf. 398.

Heinrich. 648.

Bermann. 222, 455.

Herwich. 465.

Raiserstraße. 60. 332. 715.

Ralande. 380. 416. 418. 520. 534. 536.

552—562, 721,

Ralbe. 81. Ralberlah. 561. Ralbaunenbanke. 706.

Ralkbrennerei. 207. 363. Kalkofen beim Rennelberge. 644.

v. Ralm, Berthold, Abt von St. Aegib. **507.** 

Dietrich, Pfarrer zu St. Maguns. 481.

Ralm, Hennig. 222. 252. 459.

Johann, Pfarrer zu St. Ratharinen. **462.** 

Wernete. 222.

- Thile. 249. **R**alme. 453.

v. Ralve. 274. — Arnold. 281.

Corb. 522. 595.

Thile. 595.

Rammann, Hennig. 598. Rämmerer. 302. 303. 304. 310. 332. **340. 346.** 

Rämmereibücher. 3. 190. 814. 866.

Rämpenhof. 734.

Rampshof. 270. 367. 729.

Ranbawer, Peter, Prior der Johanniter. 533.

Kannengießer, Familie. 161. Rannengießerstraße. 489. 612. 708. Kannenschläger, Wasmob. 170. Kappenburg. 731.

Rarl ber Große. 24.

- IV. 166. Rarl, Familie. 274.

Rarlsope, Hennig. 591. 598. 595.

Karnestaff, Lubolf. 121. Rarrenführerftraße. 782.

Karshof. 367.

Karstens, Heinrich, Propst bes Krenztloft. 518.

Lubwig, Propft bes Gertrubental. -**560.** 

Thile. 469, 470, 475. Karthäuser. 557.

Katelnburg, Graf Dietrich von. 54.

Rloffer. 233, 520, 598, Ratenhusen, Hans. 465.

Katharina, Gem. Maguns II. 151. St. Ratharina, Altare. 888, 410, 547. Ratharinentirche. 3. 68, 185, 201, 204, **23**8, **26**0, 325, 336 °, 339, 456-466, 727. - Altare. 458 fig. Erbanung. 456-458.

— Gloden. 461.

- Rirchenfeste. 465 fig. — Rirchenschmud. 459-461.

- Personal, geiftliches. 461.

- Pfarrherren. 462. 554. 596. 597.

- Provisoren. 465.

- Bermögen n. Einnahmen. 463-465.

Ratlingepforte. 692.

Rattreppeln. 317, 534, 703.

Raufhaus. 613. Raufleute. 167. 380. Reller, ber neue. 706. Rellerinke, Hans zur. 709. v. Remme, Bennig. 161.

Wasmob. 304. 447, 453, 545, 595.

Remnade in ber Burg. 676. Remnabe, Hermann. 717.

Kepere. 148.

Rerberg, Johann, Lector ber Barf. 527.

Rerlingepforte. 642. 692.

Rerne, Straffen. 715. 716. 728.

Rerzeter, Kourab und Gottfrieb. 489.

Rerzenmacher. 611.

Resteumeter, Familie. 490.

Rette, Haus jur. 725.

Retten in ben Strafen. 334. 652, 689.

Retergraben. 213.

Ritelburg. 644.

Rinberhof. 408. 570. 680.

Rindtaufen. 667.

Rippelt, Familie. 161.

Rirchenwesen. 368-562.

v. Rirchhof, Familie. 140. 145. 274. 290.

*5*21. *5*44.

— Ecbert. 122.

— Eggeling. 129, 522.

Deino. 545. 585.

— Deinrich. 168, 291, 349, 414, 455. 589.

Ludolf. 387.

— Sophie, Aebtif. bes Krenzkl. 517.1 v. b. Roppersmeben, Familie.

Rirchner, Johann. 373 fig.

Riffenbrud. 849. 464. 482, 511, 549.

v. Riffenbriid, Dans. 288.

Riftenmacher. 611.

Rlausen. 98. 590.

Rleiber, leinene. 513.

Aleiderhaus. 613.

Rleiberhof. 148. 315. 579. 614.

Rleiberordnungen. 661 fig. 668 fig.

Rleibungsfüde. 614.

Aletlinge. 589.

Rlinte, Baus gur golbenen. 717.

Rlinte. 21. 317. 325. 698. 734.

vom Rlinte, Familie. 274.

Alipphäuser. 252. 680.

Rlippfrämer. 611.

Klöster, Aufnahme in. 668.

Beschränkungen bers. 133. Rlöster bei den Stiftsfirchen. 392. 421.

Aloster, das rothe. 694.

Alosterthor bei St. Aegibien. 736.

Knaben, Bischof und Abt ber. 567 fig.

Rnechte, Bans ber. 700.

b. d. Anesebed. 146. Hof. 677.

Anieftebt, Bermann. 597.

Anochenhauer. 148. 220. 223. 224. 252. 253 \*. 277. 300. 880. 460. 470. 609.

613.

Anochenhauer, Berthold. 489.

— Hermann, Prior ber Johann. 534.

Jürgen, Pfarrer zu St. Michaelis.

**499**.

Anochenhauerscharren. 315. 613. 615\*.

688. 696. 705. 712. 722. 731.

Anochenhauerstraßen. 612. 698. 727.

Roch, ber reitenbe. 337.

— Dietrich, Abt zu St. Aegib. 508.

**\$80.** 666.

Röchingen. 19. 407\*. 409. 430. 445.

453. 583. 594.

Rogel, Arnd. 591.

Koghelen. 663.

Rohlhase, Sennig. 481.

Kohlmarft. 334, 484, 658, 690.

Rotenbeder, Beinrich. 648.

Romann, Ronrad, Prior gu St. Aegib.

508.

König, Konrad, Propst zu St. Cpr. 484.

Rönigslutter. 89. 230. 309. 442. 654. Rönigsftieg. 82. 442. 562.

Ronow, Gottfried, Pfarrer ju St. Ulrich. **487.** 

Ronrad III. 60. 61.

Kanzler Phil. v. Schwaben. 83.

- hies. Marschall. 269.

— Propft zu St. Cpr. 433.

- Prioren ju St. Aegib. 508.

— Guardian ber Barfüßer. 526.

**Ropfput.** 663.

Rornbau. 617 fig. 634 fig.

Rornhanbel. 118. 218. 231. 618. 630.

634.

Kornmakler. 623.

Rornzoll. 618.

Kovot, Thile. 304.

Arähenholz. 172.

Krambuben. 315 fig. 333. 366. 613. 687.

Rramer. 274. Albert. 466.

— Hans. 249.

— Lubete. 475.

Rramer. 148. 220. 224. 247. 253. 277.

300. 380. 610. 628. 638.

Rrantenbaufer ber Gilben. 617.

48\*

Krankenpflege. 578—580. 599. **K**rautbänke. 614. Rrautneinborf. 411. 464\*. 521. Rrelinge, Rrielinge. 406. 510. Krenz, b. beilige, Kirchenpatron. 46. 98. 381. 419. 421. 515. Altäre. 46. 381. 385. 406. 422. **442. 449. 470. 485.** 516. 547\*. Rreuze, heilige, in ben Kirchen. 386. 388. 422. 424. 480. 516. 592. 709. Kreuze, Haus zum rothen. Areuzelloster. 1. 7. 98. 362. 503. 515-**522. 560. 739.** Aebtissinnen. 517. — Altäre. 516. - Bewohner. 516. — Erbauung. 515. — Priorinnen. 517. - Propfte. 518 fig. - Provisoren. 522. - Bermögen. 519-522. — Zucht. 519. Rreuglichter. 423. Rreugstift in Bilbesheim. 443. 463. Rrevet, Berthold. 479. Rrieg, Entscheibung über. 222. 248. 311. 312. Artegsbienste. 147. 148. Rriter, Heinrich. 560. Aronengold. 639. 122, 292, Rronesben, David. — **R**onrad. 680. Umme krüde gan. 309. Rrüger, Gese. 485. Tilemann, Pfarrer zu St. Michael. 499. Krull, Hans. 455. 550. Kruse, s. Crispus, Dietrich. 527.
— Johannes. 558. Krypten ber Stiftstirchen. 387 fig. 420. 677. Rüblingen. 155. v. Küblingen, Cord. 168. Rüchenhof in ber Burg. 270. 600. 674, 676. Küchenmeister, Hennig. 588. Küchenrath. 221, 247, 249, 250\*, 307, 308, 310\*, 313, 327\*, 341, 345, 346. Rüchenstraße. 712. Rubbede. 207. Ruhfurth. 441. Rubstraffen. 734 fig. 739. Kulebete, Burchard. 589. Kulsten, Pfarrer zu St. Anbreas. 473. — Hermann. 591. Kunstyn. 494. Aupfer. 634. — Schmelzen bes. 654. Aupferschmiebe, f. Bedenwerchten.

Aupferschmiebe, Hans zur. 716. Kürschner. 220\*. 228. 247. 277. 300. 315. 610. Kürschnerhof. 614. Kurwächter. 338. Küster, Hermann, Kämmerer b. Matthärt-talandes. 556.

Lachmann. 10. Lache. 307. 340. 638. Lafferbe, Groß-. 596. b. Lafferbe, Beinrich. 252. 482. 596. Werner. 595. Lafferbes, Mag. Johann. 569. Lafferdescamp. 442. Lage der Stadt. 673. Latenmacher ober Tuchmacher. 106. 220. 222. 223. 253. 276, 277. 300. **8**15. **380, 460, 470, 480, 530, 608, 727,** Lamberti, Johann, Pfarrer ju St. Petrus. 494. Lamme, Haus jum. 694. Lamme. 175. 406. 520. 598. Lampe, Arnb. 453. Arnold. 374. - Gertrub, Priorin bes Arengkofters. 517. Dans. 542. — Konrab, Rector zu St. Jacob. 539. Landfrieden. 169 fig. 174, 196, 208 fg. 217, 227, 233, 237, 240, 626. Landfriedensgericht. 175. 177. Landfriedensrichter. 174. 175. Landsberg, Markgraf Kourab. 87. Landstände. 206. Landvolls, Freiheiten bes. 350. Landwehrbereiter. 337. 645. Landwehren. 175 fig. 190. 193. 215. 303. 310. 334. 365. 626. 644 fig. Landwehrthürme. 177. 215. 334. 338. 365. 645. Lange, Familie. 274. 275. peinrich. 407. Hilbebrand. 129. Johann. 820. Langebammstraße. 732, v. Langelbe, Friedrich. 287. v. Langele, Heinrich. 276. Langestraße. 316. 716. Lapidea valva. 718. Lappenberg. 370. 584. Laft. 622. Lauenburg. 74, 79. Lauersbüttel, Lawerbesbüttel. 173. 360.

Lauingen. 35. 145.

Lechibe. 510.

Lebensmittel, Hanbel mit. 634 fig.

Lebenstebt. 275. 453\*. 482.

v. Lebenstebt, Edhard. 407.

Leber, Sanbel mit. 635. Ledinkhusen, Familie. 152. Leges municipales Brunsvic. 7. Lehnborf, Lenthorp. 19. 49. 175. 177. 275. 365. 371. 381 fig. 409. 414. 439. 519 fig. 549, 562, 583. v. Lehnborf, Familie. 424. Lehnsleute, Bürger als. 127—129. 136. 189 fig. 154. 186, 188, 208, 262. 275 flg. Lehre, Leri. 35. 407. 438. Lehrerbamm. 250. Lehrerwohlb. 172. Bier beil. Lehrer, Altare ber. 447. 470. Leibchen. 662. Leibgebinge, Leibzucht. 180. 222. 310. 341. Leibgürtel. 662. Leichenhäuser. 660. Leiferbe. 19. 72. 76. v. d. Leine, Arnd. 469. — Thile. 455. Leinwand. 634. Leinwandhanbler. 315. 614. Leinweber. 247. 331. 380. 606\*. 610. kelm. 509. Lementirer. 621. Bemmeten, Johann. 121. Lengebe. 409. 410. v. Lengebe, Hermann. 415. Lenthe, Johann. 487. — Lubete. 596. Leo, Cardinal. 87. St. Leonhard, Hospital. 139. 589-590. Leonhard, Pfarrer zu St. Magnus. 400. **480.** 572. Leonhardi, Konrad. 556. Leprosenhans. 139. 589. Leffe. 405. 412. 441. 442. v. Leffe, Albrecht. 145. 595. 600. — Thile. 595. Leffenconvent. 145. 600. Lettner. 389. Leuchter, siebenarmige. 388. 470. 547. Leute, ehrwürdige. 167. - fromme. 247. Levetige. 521. v. Levertem, Lliber. 492. Leveste. 151. Liberei zu St. Anbreas. 477. Licht, Ausgehen mit. 652. Lichtenberg. 63. 71. 86. 173. 355. Lickhus. 304. Liebenburg. 148. 348. 356. 412. Liebesgaben bes Clerus an ben Bischof. 370. Liebfrauencapellen. 496. 497. 504. Liebfrauengilbe. 380. 525. 527. 530. 588. 700. Liebfranenlicht. 460. 470.

Liebfranenmesse. 423. 450. 455. 470. 547. Liebfrauenstift in Halberstadt. 443. Liebfranentwete. 782. Liebingen. 19. 406. Lilie, Haus zur rothen. 722. Lilienvente. 173. 626. 646. 652. 682. Limbech, Limbete. 48. 510. Lindau, Gericht. 233. Linde hieselbst. 238. 674. v. Linbe, Dietrich, Pfarrer zu St. Andr. Lindede. 275. Lindemann, Berthold. 595. Linden. 140. 354. 509. 510. 562. v. b. Linben, Bans. 648. Linbenberg bei Thiebe. 187. 251. 306. 320, 359, — vor bem Steinthore. 318. vor bem Betrithore. 739 fig. Lindenberg, Bele. 526. Pans. 588. Lindenstoven. 535. 659. v. d. Lippe, Grafen. 187. 243. Bernhard. 188. Lippmann, Beinrich. Liten. 261. 271. 606. Liubgard, Gem. Ludwig II. 31. St. Liutrudis. 50. St. Livinus, Mtare. 448. 485. 487. 492. Lobmachtersen. 411. 519. Lochtenhusen. 509. Locati. 565, 569, 570, Lodum, Kloster. 440. Loben, Familie. 146. Lollharden. 601. Longinuscapelle. 561. St. Lorenz, Altare. 387. 448. 469. 474. St. Lorenzkloster bei Schöningen. 355. Loseten, Mag. Beinrich, Pfarrer zu St. Andreas. 473. Lothar v. Slipplingenburg. 56. 57. 259. **382. 425. 674.** Lovesam, Johann. 398. Löwe in ber Burg. 66. 676. 691. Löwen, Haus jum. 725. — Haus zum grünen. 717. Haus jum rothen. 695. Haus zum schwarzen. 707. Löwenbrüde. 82. Löwenstoben. 659. Löwenthor, Löwenthurm, Lauenthurm. 82. 116. 119. 316 fig. 642. 691. Lilbed, Bischof Beinrich. 503. 506. 564. — Stabt. 74, 102, 119, 134, 166 fig. 228. 240 fig. 628 fig. Lude, Hermann. 485.

Andemann, Canon. zu St. Blas. 417.

472.

— Bruno, Pfarrer zu St. Andreas.

b. Ludenem, Familie. 140. 274 fig. - Gertrub, Aebt. bes Rrengfl. 517. Beinrich, Scholasticus zu St. Blas. 400. 572. Johann. 129. Ludlum. 510. 553. Lubeger, Dechant ju St. Chr. 431. **-- 443.** Ludemann, Lutteke. 500. Luberziehen. 697. Lubewigs, Claus. 324. 458. 466. St. Ludgeri, Kloster. 35. Ludolf, Sachsenherzog. 27 flg. 33. 34. 35 flg. Ludolfinger. 34. 42. Lubolf, Graf. 43. 44-48. 260. 262. 481. Ludolf, Bogt hieselbst. 76. 268. Ludolf, Meister. 161. — Münzmeister. 269. 275. 365. — Propft bes Kreugft. 518. - Guardian ber Barfuger. 526. — Custobes zu St. Blas. 399. **— 588.** Lubolves, Johann. 454. Ludwig ber Deutsche. 37. Dechant zu St. Chr. 431. Lüneburg, Stabt. 45. 64. 73. 79. 99. 102 fig. 119, 165 fig. 168, 171, 174. 183. 196. 208. 218. 231. 234. 241. 242 \*. 409. 411. 417. 442, 454. 464. 544. 583. 626 \*. 628 \*. 630. 633. 634. v. Lüneburg, Johann. 466. Johann, Comthur der Johanniter. 533. Johann, Rector ber Jacobscapelle. Lüneburgische Fürsten. 352. 354. 357. — Chronik. 8. Lusten, Hennig. 160. Lussen, Jutta. 551. Lutherdes, Familie. 443. Dietrich, Eustos zu St. Chr. 419. Heinrich. 197. 361. 526. Lutter a. Bbg. 210. 363. v. Lutter, Aschwin. - Corb. 354. - Konrab. 153, 457, 465. M. Maaß. 128. 622.

v. Madenrobe, Gobete ober Gottfrieb. 387. 412. 415. Machtersem. 50. 140. 275 \*. 382 \*. 510. v. Machtersem, Hennig. 469. 474. Magbeburg, Dombechant. 185. Erzbischöfe. 97 fig. 143. 157. 174. 216. Erzbischof Albrecht. 87. 89.

Magbeburg, Erzbischof Ernft. 242. — Ginther. 213. Johann. 236 \*. Ludolf. 81. - Otto. 143. Beter. 157. Stabt. 23. 45. 81. 104. 133. 137. 157. 165. 170. 196. 209 °. 210 °. 213. 216. 218. 225. 231. 236 fig. 240-**242.** 626 – 629. v. Magbeburg, Nicolans ber Arzt. 660. - Moses ber Jube. 274. Magetheibe. 23. Magnitirde. 111. 260. 477—483. 509. 734. — Altäre. 479 fig.
— Erbauung. 47 fig. 477—479. - Feste. 482 fig. - Kirchenschmud. 480. — Patronat. 480. — Personal, geiftliches. 480. - Pfarrherren. 480 fig. - Provisoren. 482. - Bermögen. 481 flg. Magnithor. 730. St. Magnus, Mtare. 423. 441. 442. 477. 479. Magnus I. 133. 140—149. 289. 291— 293. 323 fig. 349. 354 fig. 357. 411. 536. 638 fig. Magnus II. 149—151. 289. 293. 357. 387. 411. 512. 594. Magnusstraße. 733.

Mahlmetze. 331. Mahner, Klein-. 275. Mailaube, Haus zur. 722. Mainz, Erzbischöfe. 113. 187. — Stabt. 23. 74 fig. 98. Matter. 136. 623. Maklerordnung. 136. 632. Maler. 611. Malz. 207. 330. 620. 655. Malzzins. 193. 264.

Mandeln. 307. 340. v. Mandere, v. Mahner, Alexander. 458. - Beinrich, Prior zu St. Aegib. 508. Beinrich, Rector jum Beil. Geifte. 548 fig. Mann, Haus zum wilben. 697. <sup>\*</sup>735. Mantelftraße.

Mäntel. 662.

Marcellin. 14.

Margarethe, Gemahlin Otto des Onaben. 171.

— Gemahlin Herzog Heinrichs v. Luneburg. 216. — Tochter Peinrichs bes Friedsamen.

**237.** 

Aebtis. bes Kreuzklosters. 517. St. Margarethe, Altare. 468, 478, 596.

St. Maria, Mtdre. 46. 56. 67. 98. 381. 384 fig. 387, 390, 402, 415, 417, 421 fig. 442. 448. 459\*. 460. 468 fig. 479. 491 fig. 502. 504, 515, 524, 526. 547. 585. Ave Marienglocke. 336, 455, 461. St. Maria Magdalena, Altäre. 423. 458. **469. 496. 498. 547.** Capelle. 415. 680. Marienborn. 439. Mariencapelle. 204. 581. 585-588. Marienhospital. 100, 108, 139, 370, 500, **520. 534. 580—588.** Marienthal. 551, 582 flg. 600, 720, Mart, Münze. 246. 622. 635. Wartt, der alte. 690. Märfte. 366. Marktbänke. 603. 612. 614. Marktbanner. Marttgelber. 622. Marktirche. 77 fig. 445, 690. Marktmeister. 339. 619. 622. Marktpfennige. 322. Marktpolizei. 116. 279. 622. Marktftraße ber Neuftabt. 711. Marktverkehr. 63. 603. 622. Marktyou. 193. 208 fig. 291. 321 fig. v. Marnholte, v. Mahrenholz, Familie. 170. 173 fig. 196. 353. 360 fig. — Bertholb. 320. 361. — Corb. 196. Everd. 361. Beinrich. 196. 359. Marquarb, Meister. 461. Marquarbes, Lector ber Barfüger. 527. Johann, Rector jum Beil. Geifte. Marquarberoth, Markerobe, Markwerberobe. 48. 169. 176 fig. Marschall. 124. 134. 268. 269. 650. Maricallegericht. 268 fig. Marftälle ber Stabt. 179. 189. 190. 253. 306. 310. 341 ftg. 366. 647. 649. 650. 707 fig. 713. 726. Marstaller. 650. 649. Marstallsstraße. Marstemgau. 24. St. Martinus, Altare. 387, 447. Martin V. 204. 443. 574. Martin, Abt zu St. Aegib. 507. Prior das. 508. Familie. 129. 274. Martinitirche. 3. 77. 86. 135. 201 \*. 230. 238. 304. 336 \*. 339. 413. 445

**-456.** 683 -685. 690.

— Erbauung. 445 – 447.

— Rirchenbiener. 451. 689.

- Rirdenschund. 449 fig.

— Altare. 447—449.

- Feste. 456.

Martinitirche, Kirchhof. 130. 200. 304. 696. Rirchthurm. 648, 652. — Patronat. 452. Personal, geistliches. 450. Pfarrherren. 451 flg. 696. - Provisoren. 454. Stiftungen. 455 flg. Bermögen. 452-454. Martinischule. 691. Majd. 146. 367. 739. Mtascherode. 511. St. Matthaus, Altare. 387. 412. 422. 429, 442, 526, Matthäuscapelle. 8. 228. 585. bei St. Matthans. 721. St. Matthias, Altare. 387. 422. 440. 442. 459. 485. 504. Matthias, Provinc. der Minor. 231. Matthiä, Bennig. 440. Hilbebrand. 440. Ludete. 129. Ludolf. 440. Mathilbe, Gemahlin Heinrich bes Löwen. 67. 73. 74. 79. 385. 388. 402. - Gem. Otto bes Kinbes. 98. — Gem. Wilhelm bes Aelt. - Aebtissinnen bes Rreugil. - Priorin bes Kreuzkl. 517. Mauerbrecher. 648. 303. 332 fig. 641. Mauergraben. 728. Maurenstraße. Maurer. 621. 636. Maximilian 1. Medele. 438. v. Mebinge, Ecbert, Dechant zu St. Blas. Engelbert, Dech. zu St. Blas. 396. **399**. Eugenius, Propft bas. 398. Meerschweine. 633. Mehrem. 510. Meierzins. 437. Meimbernshof. 317. 708. 712. Meine. 561. Meineid. 60%. Meinerbes, Corb. 595. Meinerbingerobe. Meinersen. 561. 404. v. Meinersen, Familie. 154. 275. 407 \*. **593.** — Luthard. 128. Meynheit. 272. S. Gemeinbe. Meinolvesroth. 404. v. Meinum, Margarethe. 597. Meißen, Markgraf Friedrich. 87. v. Meißen, Mofes. 274. Meigner, Johann, Dech. ju St. Chr. 482. v. Melchow, Lubolf, Dechant zu St. Blas.

396.

Melverobe. 20. 43, 177, 214, 404, 509. 511. 584. Memorien fürstl. Personen. 382. 416. Memorienregister St. Blasti. 7. 383. — St. Cpriaci. 419. Menricus. 274. Mercator. 274. S. Rramer. Mertethus, Beinrich. 400. 572. Merseburg, Bischof von. 87. Hunolb. 49. Stadt. 212. 626. Meffe, erste — eines Priefters. Meffer als Waffen. 653. Mefferschmiebe. 380. 610. 612. Messing schmelzen. 655. Messingschläger. 611. Mestmaler, Arnd. 489. Mestwerchten, vor ben. 612. 674. 709. Mestwerchtenbrude. 709. Mette, faule. 194. Met. 377. Metenpfennige. 331. Metingen. 437. Meybomscamp. 521. Meper, Bertholb, Abt zu St. Aeg. 507. — Lubeger. 494. 595. — Endolf. 542. — Wittwe. 638. Mehse, Hans. 161. St. Michael, Altare. 46. 381. 386. 410. **422. 442. 496.** St. Michael, bei. 693. St. Michael, von. 274. Michaelistirche. 204. 230. 495-502. 693. — Altäre. 496 fig. — Brüberschaft. 501. — Erbauung. 65. 108. 495 fig. — Feste. 500 sig. — Kirchenschmud. 497 sig. — Kirchhof. 271. — Personal, geistliches. 498. 694. — Pfarrherren. 498 fig. 548. 694. - Provisoren. 501. Bermögen. 499 fig. Michaelistloster in Hilbesheim. 511. 596. Michaelistag. 50. Michaelisthor. 159. 316. 682. vor dem. 694. Minben, Bischöfe. **185. 243.** — Bischof Bruno. 49. — Stadt. 23. 71. 150. 183. 625. Ministerialen. 97. 124. 259. 265. 268 fig. 719 fig. Minoriten. 90. 109. 135. S. Barfliffer. v. d. Mölen, Familie. 152. 324. 716. - Eggeling. 168. Hans. 153, 168. Mönchstraße. 317. 736. Monetarius, Familie. 269. 274. 365. v. Monstebe, v. Münstebt, Kamilie. 152. — Johann. 129. 198. 407.

v. Monstebe, v. Münstebt, Johann, Pferrer zu St. Ulrich. 487. — Johann Faber. 599. Mor, Wittekind. 595. Mord. 288. Mordbrenner. 186. 234. 264. 291 👠 *5*23. Mordorf, Morthorpe. 48. 510. Morgengabe. 665. Morgensprachen. 606 fig. 616. 653. Morheim. 509. Morian, Haus zum. 738. Moringen. 234. 296\*. 364. St. Morit, Altare. 46. 381. 479. v. Mörte, Beinrich. 417. Mosthaus, Monshus. 68. 201. 254. 417. 675 flg. Muckhol. 719. Mühe, Hans. 482. Mühlen. 185. 190. 193. 206. 250. 264. 284. 292. 310. 318. 325. **331. 333.** 366. Mühlenbaumeister. 306. Mihlenherren. 250\*. Mühlenkult bei ber Burgmühle. 394, 581. Mühlenlohn. 344. Mathlengins. 140. 180. 184. 190. 198. 269. 292. 330. Mühlenzinsbote. 269. 292. Mühlhausen. 212. 231. 240. 626. Mühlsteine. 306. Miul, Cord. 304. Mulbese, Gau. 44. Müller. 380. 606. 610. 618 fig. Mullumstedi. 35. Mülter. 380. 611. Mumme. 699. Mummerei. 204. 251. 567. Münstebt, Munnenstidi. 244. 438. 469. 474. Münster. 71. Bischof Otto. 550. Muntaries, Lubemann. 288. Minze. 123 fig. 140. 142. 192 fig. 206. 246 fig. 250. 284 fig. 323. 346. 454. 512. 521. Münzer, Herwich. 276. Mingergesellschaft. 264. 277. Münzherren. 306. Münzmeister, herrschaftl. 269. 291. — städtische. 337. Müngrecht erworben. 191 fig. Münzschmiebe, alte. 122. 148. 700. neue. 247. 307. 316. 328. 333. 345 fig. 366, 689, Musetenberren. 250. Musemeister. 303. 649. Muserie. 343. Muspel, Beinrich, Dechant bes Matthäustalandes. 556. Musterellen und Musterscheffel. 622.

91

325. 338. 652\*. 655. Rachtwächter. Rabler. 611. Räherrecht beim Bertauf von Grundftuden. **3**03. 413. Ramen mit von. 273 fig. Rathan der Jude. 637. Rebenthore. 642. Regenborn, Dietrich. 545. 551. Reindorf. 22. 155. 437. 444 \*. v. Reinborf, Dietrich. 594. Lubwig. 511. Retlingen. 500. Netweg. 193. Sans. 550. Lubolf. 533. Renbriid. 196. 206, 218, 320, 335, 348. 359 fig. 362. Reneftrage. 317. 702. 709. Reunaugen. 633. Renstadt. 8. 42. 60. 71. 102. 107. 111. **124.** 133. 152. 155. 177. 200. 225. 250, 252, 261, 271, 277, 280 fig. 296 fig. 299 fig. 315 fig. 319. 324. 328 fig. **36**9. **64**1. **671**. **710**—**717**. Reuftabtmühlen. 120. 710. Renstabtthor. 120. 124. 409. 710 fig. Reuftabtrathhaus, f. Rathhäufer. Weng. 240. Ricertust. 316. 332. 715. Riderfultsbrüde. 715. Riderfultsthurm. 716. St. Ricolaus, Altare. 386. 422. 442. **449. 458. 468. 469. 485. 525. 540.** Nicolaus V. 227. 513. 519. Ricolaus, papftlicher Capellan. 378. — Propft des Kreuffl. 518. - Prior zu St. Aegib. 508. - Prior ber Johann. 533. - Pfarrherr zu St. Martinns. 451. - Pfarrherr ju St. Ratharinen. 462. Ricolausabend, Feier bes. 567. Micolanscapelle. 69, 108, 509, 540, 735, Riebersächsische Chronit. 8. Rienstebt bei Jerzheim. 442, 444. Niger, Familie. 274. Mordaffel. 411. 482, Rorben in Friesland. 54. 634. Rorbhausen. 212. 231. 240. 626. 629. Nicolaus. 585 fig. v. Rordheim, Graf Heinrich ber Fette. 54.
— Otto. 54. — Stabt. 210. 237, 246, 626 fig. — Stift St. Blasius. 370, 514. Rorbheim, Lubolf, Biceguarbian ber Barfüßer. 527. Rordthuringau. 17. 44. Rortenhof, Northum. 172. 407. v. Rorthen, Giefeler, Pfarrer ju St. Mar-

tinus. 452.

Rorwegen. 45.
Notare. 229 flg. 373.
Notberg, Brand und Cord. 168.
Nothhelfer, Altar und Capelle der 14 R.
535. 546.
Nothucht. 265.
v. Nowen, Brand und Gese. 488. 490.
547.
Nowgorob; der deutsche Hof in. 628.
Nürnberg. 211. 235.
Nußberg. 25. 48. 177. 250. 306. 320.
365.
Ryding, Fride. 591.

Ð. Obacrus. 14. 176 fig. S. Oder. Oberg. 244, 415, 474, v. Oberg. 172, 174, — Curd, Propst zu St. Blas. 398. Curd. 520. Günzel, Pfarrer ju St. Martinus. **451.** Hilmar. 358. 583. Johann, Cuftos zu St. Blas. 899. — Johann. 583. Wulbrand, Propft zu St. Blaffus. 398. 414. Debisselbe. 172. v. Debisfelde, Familie. 274. Obotriten. 45. Obsthandel. 620. Oder. 17-24, 38, 64, 624, 631, 671, — Austreten ber. 236. 245. — Fischerei in. 323. Ranale. **334.** 657. 740. Rleine. Schifffahrt auf. 150. 207. 215. 217. 231 fig. 625, 630. Odae, Ronrad Sohn. 404. v. Obenem, v. Obelem, Gerberg. 479. Peinrich. 479. Bennig. 469, 474. Johann. 482. Thile. 161. 465. Obenem, Obonhem. 35. 587.

— Johann. 482. •
— Thile. 161. 465.
Obenem, Obonhem. 35. 587.
Obolricus, Propft zu St. Blas. 897.
Obwines, Johann. 128.
Official. 185. 230. 308. 333. 372 flg.
485.
Offleben. 355.
Oeffnung der Schlösser. 850.

Deffnung der Schlösser. 850.
Ohm. 622.
Ohrum. 24 sig. 411 sig. 415. 594.
v. Ohrum, Heinrich. 591.
v. Olbendorp. 274.
— Helmold. 888. 410.
Olbendorp, Bogt. 288.
Erelver. 19, 175 sig. 371, 405. 410

Delper. 19. 175 fig. 371. 405. 410 fig. 445. 558.

— Bergfrieb. 316.

Delper, Damm. 250. Thurm. 176 fig. 193. 339. v. Delper, Beinrich. 448. Del. 635. Delschläger. 611. Thile. 500. Delschlägern, in ben. 612. 732. Opfermann. 336. 375 flg. Opfermannsschüler. 375. Ordinarius St. Blasii. 383. St. Matthaei. 8. Senat. Brunsvic. 7. 191, 307, 314, Orgeln. 378. 389. 450. 457. 461. 471. **480.** 516. 526. 529. 548. Origines Guelficae. 2. v. Orlamunde, Graf Siegfrieb. 57. Ornatomontanus. 9. Ortghis, Pfarrer zu St. Anbreas. 472. Ortsnamen auf leben. 18. Osbesbüttel. 410. Defel. 22, 207, 215, 320, 368, 631, Denabrud. 71. Bifchofe. 243\*. Deleben, Klein =. 406. Offe, Brand. 144. — Lubemann. 288. v. Often, Beinrich. 648. Ofterlicht. 423. Ofterobe, Stabt. 210. 626. v. Ofterobe, Bertholb. 161. Desterreich, Herzog Heinrich von. Ostfalen. 25. **60.** Oftfalengau. 17. 20. 44. Otto I. 35. Otto III. 43. Otto IV. 78 fig. 81, 84 fig. 88—90. 389. 403. 439. 446. 505. 510. 520. 523, 604, 624, Otto bellicosus v. Lineburg. 231 fig. 240. Otto claudus v. Lüneburg. 205 — 207. 209 fig. 213. 217 \*. 359. Otto cocles v. Göttingen. 184. 186 fig. 192. 208. Otto das Kind. 92—102, 261, 403, 580. 609. 624. Otto ber Erlauchte. 27 fig. 31. 35. Otto ber Milbe. 133 — 140. 289. 291. 293. 323. 349. 384. 387 fig. 410 fig. 481. 520. 529 fig. 546. 600. 632. 678. Otto ber Quabe v. Göttingen. 150, 152. 156. 161 fig. 164 fig. 168—171. 175. 181. 857. Otto ber Templer. 130. 534. 536. Otto, Graf in Braunschweig. 54. 383. Otto strenuus v. Lüneburg. 113, 132. **384.** 418. 558. Otto v. Lüneburg. 189. Otto v. Ofterobe. 201, 204, 207 fig. 291. 363.

Otto Ottonis, Pfarrer zu St. Katharinen. 462.
Ottonroth, Ottenrobe. 48.
Ovelgönne. 719.
Ovemann, Hans. 489.

**7.** . Pachtgelber von Platen. 318. 332. Padderele. 148. Paderborn, Bischöfe. 71. 243. Bischof Bernhard. 138. Bischof Rupert. 183. Palast in ber Burg. 68. 101. 675 ffg. Pamme, Gerwin. 304. St. Pantaleon, Altar. 485. Pape, Familie. 274. Papenbom. 567 flg. Papenmeper, Arnold, Abt gn St. Aegib. 508. Papenstieg. 160. 408. 674. 706. Papestorp, Familie. 146. 166. Johann. 560. Paporte. 173. Papft, Gelbgaben für ben. 228. Papstborf. 162. Pascum, pretium, Schulgelb. 566. Pasquille. 204. Pathen. 667. Patmer, Johann, Propft gu St. Blaftus. Patricier. 273. Patronat ber hiefigen Pfarrfirden. 142. **261.** 375. 413. 429. 439. v. Pattenhusen, Familie. 274. Pate, Die Jüdin. 637. St. Paulus, Rirchenpatron. 46. 69 flg. 381. 421. 529**.** 543. – Altare. 388. 410. 448, 469. 497. 504. 547. Paulus, Lector ber Pauliner. 530. Baulinerfloster. 127. 139. 204. 260. 270. 528-531, 722. Pauliner ober Predigermonche. 129. 184. 202. 336. 528. 560. 573. — Baumgarten ber. 722. Den Paulinern gegenüber. 722. 70. 543. 544. Paulscapelle. Bawel (ad S. Paulum), Fam. 140. 155. 274. 276. 562. 584. Andreas. 219. Gereie. 168, 449, 453, 522, 586, 588.

— Hans. 591.
— Hennig. 168.
— Bebege. 448.
Pegavienses, Annales. 4.
Pensionen. 344.
Pepperteller, Familie. 153. 154. 633.
— Gerhard. 153.

Bergamentmacher. 611. Pfarrbaufer. 325. Berzeles, Arnb. 469. Beft in Brannschweig. 144. 149. 232. 235, 288, 242, 309, 835, 378 ftg. Peftmeffe. 232 fig. Bei St. Beter, Strafe. 699. Betere, Familie. 274. Peterfen, Lubolf, Pfarrer gu St. Martinus. 649 fig. Peterfiltenftraße. 698. Betri. 13. - Dietrich, Propft bes Rrengflofters. Dietrich, Dechant bes Matthaustal. Pjorten. 642. 556. Betribeguinenbaus. 139. 599. Pfünber. 623. Betrifirche. 69, 429, 439, 491 - 495, 599, 699, Altare. 492. Erbanung. 491 fig. Gefte. 494 fig. Deiligthilmer und Ornat. 492 fig. 377. Berfonal, geiftliches. 493. Bfarrherren. 493 fig. 592. Proviforen. 494. Biftorine, 2. Bermögen. 494. Bins IL 443. Petrifirchof. 699. Betripfarthaus. 699. Petrithor. 111, 130, 317, 403, 683. St. Petrus, Kirchenpatron. 46, 381, 491. 543. Mitare. 385, 422, 448, 469, 480, 497. 504. 547. Petrus I. II., Achte gu St. Aegib. 507. Beutel, Bermann, Scholafticus u. Propft gu St. Blaj. 398. 400. 572. Bölbe. 53. Benne. 165. 482. v. Pepne, Familie. 140. 152. 274. Bruno, Dechant bes Diatthanetal. 556, Dietrich, Comthur ber Johanniter. Dietrich, Pfartherr ju St. Ulrich. 487. Dennig. 465. Jan, Rector B. M. V. 586. Johann, Rector jum Beil. Beifte. 548.462. Luboif. 509. Menne. 465. Pfaffentrieg. 197-202, 488. Pfahldörfer. 177. Bfalg, fürftliche. 675. Pfalzgraf, Kontad. 76. Pfanb- und Leibgeichafte. Pfanbrecht. 95. Pfanbschlösser. 156, 177, 188, Bfannenthurm. 644. 740. Bfarrcapellen. 587-548. Bulver. 647. Pfarrer, plebanus. 376. Dirre, Beidicte Braunichweige.

Bfarrpriefter und Pfarriculler. fig. 461 fig. Pfefferstraße. 613, 633, 687. Pfeifer. 336, 606. Bfeiferburg ober Bfeiferthurm. Bfennige. 192. 246. 309. 635. Pferbe ber flabtifden Golbner. 341 fig. Pferbehandel. 96. 634. Pferbemarlt. 521. 638. 738. 740. Pferbetranten. 659, 725. Pflegchäufer, fr Hospitäler. Pforte, Daus jur alten. 716. Pfund. 622. 635. Phebusfirate. 721. St. Bhilippus u. Jacobus, Altare. 412, 422, 442, 449, 459, 497. Philipp von Schwaben. 81-85, 86 fig. Bilger. 167. 591. 598. Bigtammer. 657. 706. Biftor, Depbete. 482. Pladeringe, Proceptoften. 343. Blaten, Banger. 148. Plage, öffentliche. 866. v. Blanen, Glifabeth. 597. Blettenberg, Sunoib. 163. Blodborft. 406. Plochorft, Bertholb. 494. Elifabeth unb Luber. 597. v. Boibe, Bebne. 288. Polizel, gebeime. 251. Polizergefete. 96. 189. Bolizervergeben. 263. St. Polpcarpus, Altar. 538, Bomert, Deinrich. 228. Borner, Sans. 314, 456. - Rarften, Pfarrer ju St. Beirus. 493. Branefte, Bifchof Johannes von. 519. b. Prenglau, Jacob. 274. Priefterwahl. 64, 78, 86, 261, 375, 452. Prinzenwinkel. 692. Privatcapellen. 651 fig. Privatschulen. 576. Privatunterricht. 203. Brocefftonen. 122, 144, 200 fig. 308. 336. 378. 380. 401 ftg. 476. 567. Brocuratoren bee geifil. Gerichte. 373. Proscriptionum libri. 3, 138. Proviforen. 376. S. bei ben Rirchen. Pueri subjugales. 565. Bulvermacher. 611. 649.

Pulvermagazine. 649. Pulvermühlen. 649 Pust, Johann. 485.

## D.

Ouasimobogeniti, Woche nach. 308. Queblinburg. 45. 88 sig. 103. 174. 196. 210. 236. 626\*. Ouerum. 169. 175. St. Quirinus, Kirchenpatron. 419. 421. — Altäre. 422. 442. Ouirre, Lubolf, Pfarrer zu St. Andreas. 472. 477.

Ħ. Rabe, Haus zum schiefen. 732. Radeklint. 111. 716 fig. Rabemacher. 611. Raffthurm. 176 fig. 275. 338. 519. Raimund, Cardinal. 424, 461. v. Rammelsberg, Familie. 153. Rasoris, Beinrich, Dechant zu St. Cyr. **432.** 107. 114. 116—121. 130—132. Rath. 138. 141. 167—169. 191. 221\*. 230. 235. 246. 248 — 250. 253. 272 — 274. 296 fig. 298 fig. 312. ber Altstadt. 274. 277. 280. 289. 377. 441. 447. 452. 454. 488. 518. **522.** 546, 550, 586, 588, 590—592, der Altenwik. 482. bes Sagens. 153. 280. 536. 551. **596. 598. 721.** ber Neustabt. 152. 280. bes Sactes. 153, 488, 705. — enger, j. Rüchenrath. gemeiner. 250. 283. 287. 294. 306. 311. Aemter bes g. R. 306, 345 **-347.** regierender ob. sitzender. 298. 300. 301. 307. 310 ftg. 327. 345. weiter. 250. 253, 283, 298, 313, Rathes, Amtsantritt bes. 301 fig. Amtsbauer bes. 281, 297, 299, 312, — Amtseib bes. 284, 298. — Amtsthätigkeit bes. 279. 280. 307 **—313.** - Aufstreben bes. 285 fig. 333-345. Ausgaben bes. - Beeidigung bes. 302. - Brieffcaften und Bücher bes. 302. - Büreautosten bes. 340. — Diener bes. 308. 310. 337. Einnahmen bes. 248. 314 — 332. **6**06. — Entstehung bes. 278 fig.

- Erfrischungen bes. 340.

— Erneuerung bes. 301. 311.

340 fig. Gewohnheiten bes. 307-313. — Grunbftude bes. 314. 866 fig. Mahlzeiten bes. 346. Ordinarius bes. 7. Pflichten bes. 284. Silbergeschirr unb Rleinobien bes. **302.** 346. Sitzungen des. 300 fig. 344. Kirchl. Stiftungen bes. 336. Berfassung des. 219 — 222, 278— 285. 299 fig. Berkündigung des. 301. Borberathungen des. Borsteber bes. 282. 298. Wahl des. 311 fig. Rathhaus ber Altstabt. 141. 148. 283. 304. 316. 341. 648. 685 fig. 689. - ber Altenwit. 315 fig. 615, 731. - bes Hagens. 196, 253, 723, - ber Neuftabt. 118. 120 fig. 252. 254, 301 fig. 306, 310 fig. 333, 366, 713 fig. bes Sactes. 225. 249. 317. 657. 705 fig. Rathsälteste. 301. 305. 307 \*: 341. Ratheamter. 250. 298. 302 - 304. Rathsgeschworne, Zugeschworne. 298. 300 fig. 304 -307. 327. 340. 345. Rathsherren. 64. 99. 136. 149. 175. 188. 190, 278, 284, Bahl ber R. in ben Beichbilbern. 280 fig. 296, 299—301. Rathsküche. 304. 307. 310. 366. Rathsschessel. 143. Rathsschreiber. 689. 724. Raub. 95, 172, 265. Rautheim. 48. 154 fig. 406, 410, 437. 439. 442 fig. 444. 488. 509. 511. 589. **594.** • Rebeen, Familie. 176. — Bennig, Lubele, Bans. 594. Reces ber Bollmächtigen. 247-249. 253 fig. 313. Rechenschaft ablegen. 250, 307. 310. 345. **846 \*.** Rechnungsbücher ber Stadt. 345 fig. Van dem rechte, Statut. 127. Rechtsbücher. 127. Rectores ecclesiarum. 375. Reddessen, Hermann. 475. Reben gegen ben Rath. 651. v. Reben, Otto, Cuftos zu St. Blafins u. Pfarrer zu St. Martinus. 399. 451. Rebingerthor. 111. 550, 642, 719, 785. — vor bem. 721. Redingshagen. 719. Regen, viel. 236. 245. Regenbogen, Haus zum. 709.

Rathes, Geschenke bes. 307 - 310. 336.

Regensburg, Bischof Albrecht von. 546. Regenstein, Grafen von. 174, 192. — Ulrich von. 226. Register ber Gotteshäuser. 3. Registrum memoriarum, s. Memorienregister. 719. Rebburg. Rehtmeier. 1. 2. 368. Reiche (Ryke), Johann, Pfarrer zu St. 462. Ratharinen. – Ulrich. 129. Reichenstraße. 60. 715. Reichsunmittelbarkeit, Streben ber Stabt 188. 194. 211. 218 fig. nach der. **226.** 240. **430.** Reimarus, Dechant zu St. Chr. Reimbold, Scholasticus ju St. Blas. und Pjarrer zu St. Katharinen. 387. 400. **458. 462. 463. 572.** Reimchronik, Chron. rhythmicum. 6. Meindagerod. 48. Reinecke, Peter, Dech. des Matthäuskal. 556. Reinerbes, Leonhard, Dech. beffelb. 556. Reiners Annalen. Reiners. 463. Reinigungseibe. 136. 142. Reinlichkeit ber Straffen. 655-660. Meislingen, 356. Rekenscop, hemelik. 3. Reliquien. 230. 238. Remlingen. 140. 155. 409. 410. 412. **441. 442\*. 444. 453. 463\*. 464. 55**7. 589. v. Remlingen, Familie. 274. — Bernd. 479. 550. — Friedrich. 423, 441. - Enbete. 482. Remmelings, Bennig. 494. Remmerbes, Lubolf. 387. Renger, Abt zu St. Aegib. Rennau. 20. 98. 404. 409. 644. 648. Rennelberg. 739 fig. Rennepfennige. 337 flg. Rententauf. 222. Mentner. 167. Reppner. 409. 416. v. Reppner, Wilten. 500. Rese (Gigas), Familie. 274. Rethard, Propft des alten Burgfifts. 382. Rethen. 231. 360. 630. Retiger, Dech. bes alten Burgftifte. 381. b. Reventlow, Gerete. 166. Repner, Scholasticus zu St. Blas. **400. 572.** Pfarrer zu St. Betrus. 493. Rheinische Stäbte. 103. Ribbentrob. 10.

b. Ribbesbüttel, Dietrich. 354. Hans. 354. 648. Ribolde. 148. Richenza, Gem. Raiser Lothars. 56 fig. 382. Tochter Beinrich bes Löwen. Richteherren. 303. 326. 371. Michter, Stellvertreter des Bogts. 268. Ricklingen. 236. Ridmann, Grete. 541. Riddagshausen, Chronik von. Dorf. 488. 509. Rioster. 94. 105. 109. 177. 183. 201. 320. 365. 370. 407. 410. 439. 509. 550. 620**. 72**0. Riemenschneiber. 616. Richard, Rector zu St. Jacobus. 539. Rieseberg. 146. Rindviehheerben. 339. Ringelheim, Rlofter. 409. v. Ringelem, Familie. 152. — Eggeling. 465. Ludolf. 147. 153. b. Rinteln, Johann, Pfarrer zu St. Petrus. **493.** Rischau. 411. 445. v. Rittberg, Graf Johann. 243. Ritter, Altare ber 10000 R. 386. 412. **448. 458. 470. 497.** 577. Ritterbrunnen (Ridderborn). 66. 729. Ritterorden, Kirchen der geistlichen. 632 **--537.** Ritterstraße. 734. Riubun, s. Rühme. Röcke, Länge ber. 662. — Stoff ber. 662. Rode, Friedrich. **489.** Bennig. 304. 489. 550. bom Robe, Sans. 475. Robeland bei ber Affeburg. v. Roden, J. v. Rudem. Robencamp. 521. Robensleve. Robenstoven. 329. Modenzine. 329. Roderich, Cardinal. v. Roteln, Beinrich. 588. Moland in der Burg. 677. Roleves, Familie. 153. Rolfsbüttel. 197. 360. Rondeele. 644. Ropener, Beinrich, Rector ju St. Thomas. **592.** Ropertus, Mag., Scholast. zu St. Blas. 400. 572. Ropwulle. 620. Rose, Johann, Dechant bes Matthäustal. **555.** Rosenbagen. 781.

Rosenwinkel. 723. Rostod. 241. Rotanbiki. 38. Rotenfeld. 444. Rothe, tome. 509. Rothenburg bei Broitsem. 176, 338. Rothen, Rothne, f. Rautheim. v. Rothne, Berthold. 443. Mottorf. 20. 581. v. Rottorpe. 463. Rottorp, Mag. Luber, Scholast. zu St. Blaj. 400. 572. Rottstraße. 739. Rovere, Jordan. 374. Rovers, Bernhard. 418. Ropfen, Jacob. 522. Rubers, Gese, Aebt. bes Kreuzkl. 517. Rubem, Riubun, s. Rühme. v. Rubem, Abelheid. 448. — Wasmob. 448. 458. Rubolf, Dech. zu St. Cpr. 430. — Propst zu St. Blaf. 397. Ruff, Familie. 128. 276. 581. Rühme. 48. 175 fig. 177. 481. Rummelsheim. 442. Rumpshaus. 585, 587. Runibergun. 24. Rüningen. 19. 154 fig. 175-177. 338. 371. 405 fig. 410. 437. 439. 444. **44**5. **54**9. Runstedt. 440. 510. 511. Ruotnun, f. Rautheim. Rliper. 444. Ruprecht, Kaiser. 188. 194. 639. Rüscher, Familie. 153. — Heinrich. 520. Rutenberg, Dietrich. 470. Rutgerus, Dechant zu St. Cpr. 431. Rüte, Familie. 153. — Lambrecht. 153.

Ø.

Saalsborf. 510.

Sachsen. 17. 24. 52. 58. 73. 103.

— Herzöge von. 163.

— Albrecht von. 163. 169. 244.

Sachtelevent, Johann. 482.

Sach, Weichbild. 3. 60. 70. 91. 107.

111. 123. 124. 126. 137. 141 sig. 150.

155. 177. 206. 225. 247. 250. 260 sig.

263. 271. 277 sig. 281. 284 sig. 293.

297. 299 sig. 315. 317. 324 sig. 328

sig. 369. 413. 641. 671. 704—709.

Sach Straßen. 705 sig. 707.

Sacheller. 706.

Sacheller. 706.

Sacheller. 706.

Sacheller. 707 sig.

Sägehöse. 318. 366. 616.

Sagittarius, Johann, Rector m St. Bartholomans. 542. Salaunenmacher. 611. Salber, Salbere. 412. 598. Galder, Ludwig, Propst des Gertrudeniel. 560. v. Salbere, Familie. 178. 274. 362. 500. — Aschwin. 353. 387. — Aschwin, Propst zu St. Blas. 398. — Burchard. 178. 355\*.
— Heinrich. 229. 358. 356. - Silbebrand. 229. 441. - Johann. 353, 355, 593, — Lippold. 178. 355. - Siegfried. 441. Salghen (Felix), Familie. 129. 140. 322. 544. — Elias. 291. — Elisabeth. 447. — Haus zum. 696. - Beinrich. 522. - Bennig. 449, 489, 543, 591, — Johann. 447. 453. — Ludolf. 291. Salve regina. 455, 466, 470, 476, 483. **490.** Salz, Handel mit. 231. 232. 630. 633. Salzbahlum. 35. 140. 276 \*. 349. 406. 407. 409. 438. 443\*, 452. 511. 581. **582. 584. 587. 633.** Paus. 697. v. Salzdahlum. 583. Salzgau. 44. Salzgitter. 633. **438.** Salzhemmendorf. Salzwedel. 629. Sambleben. 404 \*. 416. 417. v. Sambleben, Hof berer. 270 fig. 721. — Ludwig. 554. — Wilhelm. 290. 482. 594. Sasse, Balentin. 469. Sattler. 611. Sauingen. 405. 542. v. Sauingen, Sans. 363. Saulager. 367. Scabewold, Siegfried. 405. 407. 473. — Sof ber Familie. 270. 677. Schäfer. 606. Schalen. 664. Schalling, Bertha, Priorin bes Rreudl. 517. — Eggeling. 161. Schanbelah (Scanlege). 20. 363. 534. 537. — Klein. 537. v. Schandelah (v. Scanlege), Familie. 153. — Herwich. 593. Scharfrichter. 337.

Sharrenftrage. 696. Scharzield. 53. Schattenberg, Bertram. 374. Schatzlasten der Stadt. 222. Schauenburg, Grafen von. 151. 243. Schaufenster. 303. 612. Schauteufel laufen. 222. 310. Scheerbuben. 316. 366. 614 fig. 713. 724. Ghelle. 737. Schenke, Aschwin. 356. Erich. 172. Schenkwirthe. 304. 322. 346 fig. 670. Scheppau. 20. 172. Scheppenstebt. 155 \*. 405. 412 \*. 442. **444.** 558. 561. 587. Klein=. 439. Damm. 250, 334. Thurm. 177\*. 338. v. Scheppenstebt, Familie. 274. — Bobe. 545. 591. Corb. 304. 522. 539. 595. — Sans. 455. 550. - Rolef. 479. 482. Scheppenstebterftrage. 728. Scherf. 246. 635. Schermer, Lubele. 468. 474. Ocherpentiner. 253. Scheveling, Ecbert. 422. 440. 448. 512. 585 . 589 fig. Scheverlingenburg (Walle). 53. 88. 89. **4**03. Schezla. 23. Schiedsgericht. 131 fig. 287, 290. 293. geistliches. 306. Schiedsgerichtsordnung. 136. Schieds. ober Sühnemänner. 182. Schiefbein, Hermann. 161. Schiefertecker. 621. Schiffpfund. 622. Schilbe an ben Straffeneden. 334. Schilbe, auf bem. 692. 698. 707. 725. Schilling, ber braunschweigische. 246. 635. — ber goslariche. 246. — ber göttingische. 246. — der hildesheimsche. 246. der lübeciche. 246. Schirmherrschaft ber Herzöge über die Stabt. 134. v. Schirftebt, Beinrich. 229. Schlachtvieh, Hanbel mit. 634. Schlaben. 148. 348. 356. Schlaffculler. 375. 565 fig. 569. Schlagbäume. 645. Schläge in ben Strafen. 333. 643. 652. 689. Schlagschatz. 264. 291. Schlammkisten. 657. Schleswig, Herzog Abolf. 226. Schleubermaschinen. 648.

Schliestebt. 488. 557. 582\*. 587. Schlösser, Erhaltung ber stäbtischen. 335. 342. Schlüssel, Haus zum rothen. 706. Shlüffelburg, Haus zur. 727. Schmausereien im Blafiusstift. 567. 568. Schmedenstebt. 244; Familie. 494. v. Schmebenstebt, Beinrich. 500. Schmiebe, Gilbe ber. 148. 220. 223\*. 224, 247, 277, 300, 380, 609, 611, Schneiber, Gilbe ber. 148. 220. 224. 300. 380. 610. Schneiberbuten. 614. 657. 687. Schoberstebt. 35. 510. Schöffen. 266. 279. Scholastici am alten Burgstift. 381. 563. — zu St. Blaf. 389. 392. 564 fig. **570.** Scholkenburg. 644. Schöningen. 37. 170. 355. 410. 568. 561. 633. v. Schöningen, Beinrich. 204. Beinrich, Pfarrer zu St. Martinus. 451. 545. Schortopf, Hennig, Pfarrer zu St. Anbr. 473. Schoff. 107. 119. 124. 165. 180. 188\*. 220, 221, 263, 284, 293, 310, 325 fig. 332, 663, 664, 737, 329. 339. **344**. Befreiung vom. **597. 647. 659.** — Ertrag bes. 328 flg. 332. Schwören zum. 326 fig. Zahlung bes. 328. Schossbuch, Schossregister. 326-328. 344. Schraber, Johann. 569. Schrank am Martinikirchhofe. 148. 305. Schranke, Haus zum. 686. Saus jum alten. 686. Schreiber. 116. - bes Bogtes. 268. Schreibschulen. 203. 205. 573. 575. Shuhe. 614. 661. 665. Schuhhöfe. 158, 247, 614 fig. 649, 687. 725. Schuhmacher, Gilbe ber. 148. 158. 220. 223\*. 224. 247. 277. 300. 331. 380. 485. 605. 609. Schubstraße. 317. 488. 612. 702. 709. Schulden ber Stadt. 156 fig. 165. 169. 178-180. 188-190. 220. 344 fig. Schuldflagen. 265. Schuldner, Berfahren gegen. 95. 268\*. 607. Schulen. 202 fig. 203-205. 578-575. Schule am alten Burgstift. 381. 563 fig. am Blasiusstift. 389. 408. 564. **570—572.** - am Cpriacusstift. 421. 564. 569. ju St. Aegibien. 564. 568 fig.

Schule zu St. Martinus. 575. zu St. Katharinen bei den Paulinern. 531. 575. Schulcommission. 576 flg. v. b. Schulenburg, Familie. 179. Schüler. 375. 565 flg. 571. 577. Schulgelb. 566. 569. 576. Schullehrer. 565. 576 fig. Soulmeister oder Rectoren. 455. 565 flg. 569. 577. Schulordnungen. 564 fig. 568. 576. Schulsting (scolesteghe). 408. 674. 721. Schulftraße. 691. Soulte, Hennig. **598.** Schulunfug. 567 flg. Soulunterricht. 566. 577. Schulwesen. 563-577. Shulzucht. 566. Schunter. 20. 38. 176. Schützen. 147. 174. 182. 196. 320. 342. 625. 647. Schützendienste thun, eine Strafe. Schützenstraße. 701 fig. v. Schwalenberg, Barthold. 459. — Heinrich, Propst zu St. Chr. Schwan, Haus zum. 709. **433.** Schwanflügel, Johann, Dech. zu St. Blas. **396.** Ronrad, Pfarrer zu St. Ratharinen. Schwarz (Niger), Familie. 274 flg. v. Schwarzburg, Peinrich, Propst zu St. Blas. 398. Schweineheerden. 339. Schwerin, Graf Heinrich v. 96. 97. Schwerter ziehen und tragen. 653. Schwertteger. 611. v. Schwicheld, Familie. 172. 210. 363. — Brand. 210. Corb. 210. 229. — Johann. 184. Schwülper. 197. 320\*. 348. 361. Klein=. 154. Scithingi. 24. Scrupel. 622. St. Sebastian. Sebastianscapelle. 544. Gebecke. 406. Seborch, Johann, Pfarrer zu St. Rathar. **462.** Seehausen. 510. Seelenlichter. 423. Seelmeffenaltare. 469. 479. 497. v. Seesen, Thile. 489. 522. Seeftädte, die beutschen. 627 fig. - bie gemeinen. 628. v. Seggerbe, Familie. 146. — Ulrich. 542. Seibengewänder (sorkoten). 634, 663 fig. Seinstedt. 438, 443, 474, 511,

v. Seinstedt, Familie. 140. Dietrich, Rector jum Beil. Geife. **548.** Seter (Sicuri). 381. 406. 412. 463. 464 \*. 494. 542. 589. v. Seter, Beinrich. Selbsthülfe. 136. Semmenstebt. 409. 410. b. Semmenstebt, Hennig. Senbgericht. 185. 303. 371-873. Sendwroger. 303. 371. Seniores et discreti. 283 fig. Sentler. 611. 616. Sephinge. 35. St. Servatius. 590. Settinge. 186. Shigtbot. 9. 115. Sicherheitspflege. 279 fig. 325. 651-666. Sicte. 35. 49. 349. 381. 406 fig. 437 fig. 442. 444. 482. Viieders. 482. 557. Ober=. 481. 593. Siebmacher. 148. Siegfrieb, Propft bes Rreugft. 518. Siersse. 140. 412. v. Sirbessen, Bermann. 164. Sigismund, Kaiser. 194. 209. 211. 213. 218. 229. Silbermaaren, Gehalt ber. Sillium. 406. St. Simon und Jubas, Altare. 423. **458. 463. 532.** Simonie. 513. 519. Sirtus V. 370. Slachmann, Corb. 465. Sladvorde. 35. Slavorum, valva. 718. Sleugerbus, Familie. 129. 583. Smullen, Engelbert. 398. v. Sneen, Johann. 374. Socii secundarii. 565. Söderen. 406. Soeft. 23. 134. Soest, Hermann. 545. Söhlde. 406. Söldner ber Stadt. 147. 163. 177. 179. 312, 341, 342 \*. 625, 646, 647, 649, Söllingen. 52. 382. 406 \*. 407. 510. v. Söllingen, Beinrich, Abt zu St. Meg. 507. Solschen. 510. v. Soltau, Ronrab, Pfarrer ju St. Rathar. v. Solvelbe, Claus, Pfarrer zu St. Anbr. **472.** Sommer, ungewöhnliche. 233. 238. 241. **245.** Sonne, Häuser zur. 690. 715. Sonnenberg. 140, 405, 416, 437, 440, 444. 553. 557.

nberg, Familie. 152. Ambrosius. 160. hermann. 153. intramer. 611. inftraße. 695 fig. nuhren. 339. se, Familie. 274. Ronrad. 281. Johann. 121. ar. 444. ım. 587. je, Beinrich, Propft zu St. Chriac. jen. 663 fig. en an die Armen. 144. 309 flg. . 502. 559. ng, Senior zu St. Cpr. 432. iegelberg, Graf Morits. 217. 582. shof B. M. V. 732 flg. infen, Corb. 557. le, Arnb. 489. Berthold. 577. gbrunnen. 334; f. Joghetborn. lingburg. 644. 17. 100. 103. 241. 624. 627. 628. uses, Annales. D. Br. Erhebung zur. 61 fig. ireals, Eigenthümer des. 259. ırdiv. affe. 107. 283. 284. 289. 314. 331. . 337. 340. 342—346. bund, sächsischer. 626 fig. innehmer, bie fieben, f. Beutelen. zebiet. 365. zemeinde. 272. jesetze. 8. 7. 127. 143. 189. raben. 643; s. Mauergraben. auptmann. 157. 159. 194. 248. . 337. 340. 342. 647 \*. 648. 650. nauer. 66. 75. 333. 366. 640 fig. Ibenborf. 233. echt. 3. 62-64. 71. 95. 105. 127. . 262 fig. ecretair. 204. 301 fig. 308-310. fig. iegel. 304. 306. errain. 17. 21-24. hore. 119. 120. 309. 641-643. -683. 710. 718 fig. 729 fig. veg, Chronit. 8. alberge, Johann, Pfarrer zu St. ms. 493. ärter. 611. 651. mmeren, Arnold u. Elisabeth. 504. esclassen ber Stabtbewohner. 270 **78.** e, Johann, Abt zu St. Aegib. 508. , Familie. 129, 140, 153--155.

Stapel, Corb. 329. 549. 557. Gerete. 144. Pans. 164. — Peine. 534. - hermann. 128. — Johann. 534, 550, 720. — Jordan. 153. **R**onrad. 582. — Stephan. 458. Stapelrecht. 163. Stappensen, Beinrich, Pfarrer zu St. Petrus. 493. Statuta eccl. S. Cyriaci. 419. 427. Stecherftoben. 714. Stecherftraße. 659. 714. Stedlenburg, Capelle jur. 205. 413. Steberburg, Castrum. 25. 72. Rlofter. 369. 441. 594. Lehnsteute. 129. 154. 155. 275. - Annalen von. 5. Steberborf. 408. 409. Stedere. 407. Steffens (Stephani), Familie. 153. 155. 274. 593. Dietrich. 458. 463. — Gerhard. 281. Stege, Erhaltung ber. 333. 366. — bie langen. 317. 674. 709. 722. Steimke. 356. v. Steinberg, Familie. 150. 162. 172. — Hans. 184. Steinbrechermeister. 320. Steinbrüche ber Stabt. 207. 215. 306. 310. **32**0. 359. 363—366. Steinbrück. 244. Steinbeder und Steinmegen. 526 fig. 586. 620 flg. Steine tragen jum Mauerbau. 233. 328. Steinem. 589. Steinfeld, Nicolaus, Leetor ber Barfuger. 527. b. Steinfurt, Ludolf, Pfarrer zu St. Andr. 472. 477. Steinhauer. 611. Steinhof, ber große. 722. Steinhof an der Ocker. 520. Steinmarkt. 159. 692. Steinsetzer. 621. Steinstraße. 692. Steinthor. 250. 318. 718. Steinweg, Eggeling, Bfarrer ju St. Dich. 499, 501. Steinweg, Straße. 728. Borstadt. 546, 644, 738. Steinwege in ben Stragen. 333. 656. Stellmacher. 611. Stenbal. 227. 231. 237. 242. 513. 627 \* **628.** v. Stenbal, Bertram. 589. - David der Jude. 274.

St. Stephan, Altare. 46. 381. 386. 412. 414. 448. 497. 504. 551. v. St. Stephan, Heinrich. 585. Stephanshof. 720. Stern, Saus jum goldnen. 485. 690. Steuerbewilligung. 248. Steuererhebung. 263. 325. 326. Steuern des Clerus an den Diöcejan. **370.** Stiddien. 154. b. Stiddien, Elemann. 482. Stiftscurien zu St. Blas. 680. Stiftungen, milbe. 578-602. Stiftsvogt zu St. Blas. 403. Stint. 614. 633. Stipenbien, ftabtische. 344. Stoben (stoven). 53, 232, 366, 488. 597. 658 fig. 682. 683\*. 690. 699. 710. 714. 719. 726—728. 732. Stobenbriide. 161. 732. Stobenstraße. 659. 732. b. Stodem (Stödheim), Beinrich. 572. Hermann, Pfarrer zu St. Michael. **499.** Ronrad. 153. Hof derer. 270. Stocklich. 633. Stöcheim (Stockem). 214, 510, 589, 593, — Damm zu. 250. - Groß-. 371. 499. — Klein=. 20. Rapelstockem. 593. Stodmann, ber Rürschner. 225. Stör. 633. Stoteren, Haus zu den. 732. Stötterlingenburg, Rlofter. 354. 584. v. Stöven, Johann, Prior ber Johann. 533. 554. Stöver, Mag. Konrad. 558. Strafgelder. 263. 265. 280. 311. 331. 332. 641. Stralsund. 241. Straße, goslarsche. 630. — faiserliche. 23. 215. 630. — königliche (regia). 23. Straßen, Erhaltung ber. 630. Tavernen. 620. 624. Straffen in ber Stabt. 366. Tempelhof. 66. 180. 535. 554. 721. Straßenkehrer. 339. Strafenpflaster. 333. 656. Tempelritter. 535 flg. Templerfirche. 535—537. 554. Straffenraub unb Straffenrauber. 102. 103. 163. 171. 173. 186. 209. 210. - bei ber. 721. 217. 218. 226 fig. 233 – 236. 245. Teftament Beinrich bes Friedfamen. 239. **626.** Straßenschmutz. 656. Straßenzoll. 193. 321. Testamente. 135. 641. 659. That, Ertappung auf ber. 229. Straßenzwang. 630. Streitigkeiten bes bief. Clerus. 230. Thedildis, Familie. Streitfräfte ber Stadt. 646. St. Theobald. 448. Thiebe. 155. 187. 453. 463. 464. 511. Streitwagen. 250. v. Thiede, Achilles. 550. v. Strobete, Familie. · 443.

v. Strobete, Corb. 455. Eggeling. 146. 168. 414. 550. Benete. 593. — Hepse. 454. — Hilmar. 414. 455. 550. — Zabel. 454. Strunk, Johann, Dech. des Matthauskal. **555.** Stückgießer. 649. Sturmglode bei Aufftanben gelautet. 244. Suburbium. 259. Succentor. 565. 569. Südmühlen. 500. 534. 681. Sübmühlenthor. 316 flg. 681. - vor bem. 692. Sübstraße. Sühngericht. 122. Suibert. 14. v. Sunder, Lubwig. 245. Sunne, Johann. 489. Ludolf, Guardian der Barf. 526. Sunstedt. 510. 403. Supplingen. v. Süpplingen, Anop. 163. Supplingenburg. 171. 534. Suring, Bennig und Bermann. **500.** Lubete. 245. Swilber, Johann, Scholaft. zu St. Blaf. **4**00. 572. Ludete. 475. Spnbicus ber Stabt. 240. 248. 337. X. Tabula Blasiana. 9. 383. Tafelmater, Barmard. 466. 468. 475. **Talg.** 635. Tangermünde. 281. 627. 628. Tanquerobe, Tanquarberoth, Thoncguarberoth, 25. 26; s. Dankwarberobe. Tanquarbevorbe, 21; s. Dankwardevörbe. Tanz burch bie Stadt. 223. — auf den Rathhäusern. 341. Tasche, Haus zur. 701. Täschner. 611. **460.** Tauflicht. Taverner, 1. Schenkwirthe.

Heinrich bes Löwen. 79.

Otto IV. 89.

Thomas, ber Apostel, Altäre. 387. 1. 412. 458. 463. 485. 487. 497. **516. 547. 591.** St. Thomas v. Aquino, Kirchenpatron. St. Thomas v. Canterbury. 384. 417. Thomascapelle. 551. Thomashof. 139. 147. 591-595. 740. Thor, das düstere. 675. Thore, Beaufsichtigung ber. 302. 642. Bewachung ber. 130. 309. 642. 646. 654. Erhaltung ber. 333. Thorlinga. 17. Thorschlissel. 117—120. 250. 302. 642. Thorwarter. 338. 642. 653. Thorwege, Haus jum. 733. Thran. 635. Thune. 173. 237. Thür, Haus zur eisernen. Thüringen. 227. **697.** — Landgraf Hermann. 87, Thuringer. 17. 24. Thuringesgibutle. 18. 48. 481. Thurm, ber lange. 642. 704. 731. **Ehürme in der Stadtmauer.** 641. 648. Thurmen, Saus zu ben sieben. 687. von ben sieben Thurmen, Familie. 276. 584. - Alexander. 522. Thurmmanner. **339. 645.** Thurmuhren. 339. 471. Tiderbruch bei Neubrück. 359. Tiebemann, Ludwig, Propft bes Kreuzkl. Timmerlah., 19. 154, 155, 175, 406. 442 — 444. 453 \*. 499. 510. 534. 582 fig. 597. Timmern. 405. 562. Timmonis, Timmete, Familie. 275. — Beinrich. 128. Tithe. 438. Tobing, Luber, Propst zu St. Blasius. 398. Tobtschlag. 229. 265. Tonne. 622. Tonnies, Familie. 583. — Pans. 494. — Luber. 494. Topographie ber Stadt. 671—740. Trampeleve, Hermann. 121. Tränten. 703. Trappe, Beinrich. 487. Treibhütte. 649. 704. v. b. Treppen, Familie. 140. - Dietrich. 447. 452. Trier. 54. 71. 83. 377. Trollbrüber. 601. Truchfeß, Amtshof bes. 129. 270. Tücher, seibene. 662.

Tuchhandel. 119 fig. Tuchhändler. 608. Tuchmacher. 100. 608. 611. 613-616. 620. S. auch Lakenmacher. Tulisurgium. 13. Tumeler. 148. Turnier. 235. Turnierfeld. 648. Turnierhaus. 696. Tute, Baus zur talten. 727. 406. 410. 437. 439. 463\*. Twelken. **464.** 510. v. Twelken, Familie. 153. Twieflingen. 166. 170. 437. 510. Rlein-. 406. Twischowe, Holz. Tzorneiß, ber Jube. 638. u. Ueberschwemmung. 149. Uefingen. 405. 443. 542\*. Uehrbe (Uredu). 35. 381. 404 \*. 406.

uefingen. 405. 443. 542\*.
Uehrbe (Uredu). 35. 381. 404\*. 406
417. 581 fig. 589.
v. Uehrbe, Familie. 146.
— Claus. 161.
— Heinrich. 581.
Uhrmacher. 611.
Ulenhot, Hennig. 494.
Ultniß. 735.
St. Ulrich, Kirchenpatron. 484.
Ulrich, Propst zu St. Cyr. 433.
— Dechant bas. 431.
— Bicebom. bas. 434.
— Stiftsherr zu St. Blas. 412.
bei St. Ulrich, Familie. 48. 128. 276.
— Rubols. 581.
Ulrichsbrunnen. 690.

Ulrichsbrunnen. 690. Ulrichstirche. 3. 46. 48. 198 fig. 200 fig. 202. 205. 228. 413. 483-490. 690. 705. Ulrichstirchhof. 488. 535. 659. 690\*. Ulrichspfarrhaus. 690. Ulrichstag, Aufzug am. 567 flg. Ulrichsthor. 116. 316 flg. 642. 691. Uelzen. 171. 182. 208. 241. 242. 626. v. Uelzen, Johann, Pfarrer zu St. Ulrich. **487.** Umfang ber Stadt. 673. Unehelich Geborne. 222. 391. 427. 605 -607.Unehrenhafte. 606. 608. Unfreie. 606. Ungarn. 25. 42. Union bes Clerus. 374.

Union des Clerus. 374.

— ber Hansestädte. 210. 626.

Universitas civium od. civitatis. 272.

Unrath, nicht in die Oder zu werfen.
657.

Untheilbarkeit des Landes Braunschweig.
151. 212.

Unverhowen, Johann. 423. 441. — **R**onrad. 475.

Unverzagt, Germin. 475.

— Ulrich. 602.

Unze. 622.

Unzufriedenheit, Erregung von. 651.

Urfehde schwören. 168. 209.

Urfunden. 1. 304. 383. 419. 445. 456. 466. 477. 491. 495. 502. 515.

Urfunbenbücher. 2. 383.

v. Ursleve, Corb. 585. 588.

hermann, Pfarrer zu St. Petrus. **493.** 

Bermann. 409. 421. 440.

v. Uslar, Beiso, Dechant zu St. Blafius.

Uthwen, Martin, Guardian ber Barfüßer.

b. Uetze, Familie. 170. 193. 361.

— Hof in ber Burg. 270 fig. 676.

— Heinrich. 209. — Jasper. 361.

¥.

Bahlberg. 382.

Groß-. 245.

- Kleine. 454. 584.

— Mittel-. 407\*.

— Mönche≠. 56. 509 ₹.

— West. 407. 510.

v. Bahlberg, Familie. 99. 275.

— Bosse. 489.

Dietrich. 475.

— Ludete. 550.

Rolef. 163.

St. Balentin, Altare. 470. 546.

St. Balentin, Capelle. 546. Ballstebt (Veledstide). 63. 410. 432. 437—439. 440. 442—444. 453. 520. 561.

— Groß. 437.

Rlein=. 437. 438.

v. Barsfelde, Berthold. 527.

Gottfried. 267.

Hof am Bohlwege. 271. 721.

— Swider. 163.

Bechelbe. 154. 180. 275. 335. 358. 534. 584.

– Damm zu. 250, 334.

— Mühle zu. 358.

- Steinthurm zu. 359.

— Vogtbruch zu. 359.

v. Bechelde, Familie. 422. 424.

Albrecht. 252, 455, 522\*, 585. 588.

— Cord. 550.

- Hermann. 182. 201. 448 fig. 453. 545. 550. 585. 594 fig.

— 31se. 448.

Bebetenstraße. 732.

Behmebing. 130 fig. 283. 287. 288. 280.

293, 654.

— Versahren vor dem.

Behmenoten. 130 flg. 288. Behmgraben. 131. 287. 740.

Behmgraf. 131. 288.

Behmschreiber. 130 fig. 288.

Beleten, Beltenhof. 48. 154 fig. 176.

404, 481, 582, 584, Belhower, Statius. 304.

Belittunum. 47.

Belloper, Gereie. 489.

v. Belstebe, Familie. 128. 140. 153.

275 \*. 544. 589.

— Bertram. 168. — Beinrich. 146. 591.

- Bennig. 144. 154.

— hermann. 168.

— Johann. 128\*.

— Konrad. 386.

- Lubolf; Abt zu St. Aegib. 507.

— Rolef. 168.

— Rubolf. 455.

Webege. 455 \*. 492. 542.

Beltenconvent. 600.

47. Beltheim.

an der Ohe. 412.440.442\*.444.

v. Beltheim (v. Veltem), Familie. 150. 166. 171—173. 178. 213. 355. 357 fig. 409. 445. 582, 589, 600.

— Höfe ber von B. 270 fig. 721.

— Bertram. 520.

- Bertram, Propst zu St. Cpr. 433.

— Friedrich. 403. 414.

— Heinrich. 229.

— Ludolf. 600. 676.

— Lubwig. 443.

— Mathilde. 600.

Beltmann, Bennig. 547. 595.

Berbrechen. 265.

Verben, Bischöse von. 110. 185.

— Bischof Dithmar. 57. 506.

— Bischof Konrad. 110.

v. Berdingessen, Johann, Pfarrer ju St.

Rathar. 462. Berfassung ber Stadt. 64. 107. 119. 247 sig. 259—313. Berfestete. 124. 135. 295. 350. 496. 591. Verfestung. 138, 160, 224 fig. 253, 298.

653. 669 fig.

Berfügung, freie B. über Privatbefit.

262.

Berhansung ber Stabt. 163—167. 626. Verkaufslocale der Gewerbsleute. 611 fig.

Berkehr im Sachsenlande. 45. Verkehrswege das. 22.

Berling. 635.

Bermögen, bewegliches. 326.

Beronica zu St. Betrus. 492.

Berpfändungen ber Altenwif u. bes Sades. 137. 141 fig. 150. 284. 293. — bes Judenschutzes. 292. - bes Mühlenzinses. 184 fig. 284. 292. - bes Müngrechts. 142. 284. 291 fig. - ber Bogtei. 137. 142. 284\*. 289\*. bes Zolls. 284. 290 fig. Bersammlungerecht. 221. 308. 312. Berunreinigung ber Strafe. 657. Bermer, Claus. 465.

Berwundung. 265. Vicus Bruneswich. 729, 734. Bicare an Pfarrfirchen. 375. 471. Bieh, Austreiben bes. 657. Billa Brunswich. 259. 260. 481. 603. 729. Bindicationsflagen. 265. Bineleve. 276. 406 \*. 410. 582. 584.

v. Bineleve, Ulrich. 556.

Bisbed, Gerhard, Prior ber Johanniter. 533.

Heinrich, Dechant des Matthäustal. 536 fig. 555.

St. Bitus, St. Beit, Patron.

Bogel. 10.

Bogelfang hiefelbft. 324.

Bogelsang. 356. Bogelsborf. 162.

Bogt, Berthold. 475.

— Johannes, Propft bes Kreuzel. 518. Bogtbing. 265 \*.

Bogtei, Bögte. 63. 80. 95. 99. 123. 131. 134. 137. 142. 145. 264—268. 284. 286—290, 321, 606, 608,

64. 99. Bögte, bürgerliche und stäbtische. **281. 282\*. 303. 308. 321.** 

Bögte auf Schlössern der Stadt. 348. **350. 353. 359.** 

Bogtsbahlum ober Groß - Dahlum. 166. 178. 197. 358.

Bölkenrode. 19.

Bolimarode. 511.

v. Voltmarobe, Lubolf. 385. 386.

Boltmareborf. 356. 510.

Bolimerobe, Konrab, Rector ber Matthäuscapelle. 537.

Bollbüttel, Bollenesbutle. 361. Bollmächtige. 247. 248. 250.

Bolpert, Propst zu St. Cpr. 433. Bolger, Helmolb. 418.

Bolzum. 349. 412. 442. 444. 510. 582.

Bon vor bem Namen. 273 fig.

Borborf. 155. 453.

Borgabe (de vorgift). 667.

Borhof. 716.

vom Borhofe, Friedrich. 121.

Borfäufer. 621. 622.

Bormunber an ben Kirchen. 376.

Bormunbschaft über minorenne Bergoge. 152.

**Borschof**. 327.

Borefelbe. 123, 148, 348, 355 fig. Borstäbte. 369. 644. 737-740.

Borwert auf ber Echternstraße. 521. 694.

— bei St. Michael. 693. — an der Südmühle. 681.

— Unsrer lieben Frau. 584. 732.

W.

Waarenhallen. 314. 332 fig. 366.

Wabe. 176 fig.

**Wachs.** 635.

Wachelichter geopfert. 336. 378.

Wachtepfennige. 325. 332.

Wächtergang. 641.

Wächterglode. 652. 409, 411, 439, 510, Wackersleben.

Waffen ber Bogenschützen und ber Burgerwehr. 148.

Waffendienst. 263. 646.

Waffenrecht. 262. 653.

Waffentragen. 577. 607. 653.

Wagehäuser. 128. 145. 315. 316. 323.

366, 622, 689, 711, 724, Wagemeister. 339. 623.

Wagenburg. 250. 253. Wagenführer, Ulrich. 500.

Wagenschilling. 229.

Waggum. 403. 438. 521. 594.

Wable (Wolede). 405. 430\*. 439. 440. 444 fig.

407. Groß.

Rlein-. 407.

v. Wahle (v. Wolethe), Johann. 519.

Sophie. 519.

Walbeck. 56.

v. Walbed, Fride. 545.

Pans. 545.

Seinrich. 545. 588. Wälber, Schonung ber. 350.

Wale, Familie. 178. 353. 355.

Rabobe. 170. Walldurchgang. 644.

Walle (Scheverlingenburg). 53. 403. 410.

Wälle. 643.

309, 598, 65**4**, Wallfahrer. v. Walmoben, Familie. 174.

- Bennig. 162. 166. 172. 357. Walpurgis, Aebt. des Kreuzklost. 517.

Wand, die lange. 734.

Wandhaus, f. Gewandhäuser.

Wanbschneiber, Tuchhändler. 106. 220. 250. 277. 300. 315. 380. 608. 613.

b. Wanzleben, Gumpert. 351.

Wappenbrief ber Stadt. 219.

Warberg. 81.

v. Warberg, Hof in ber Burg. 271. 677.

- Hermann. 411.

— Konrad. 440.

— Thile. 497. 520.

Warberger Hof. 733. b. Warenborp, Gerb. 484. Warle. 406. 453. 582\*. 587. Warneburg bei Schladen. 206. Warschup. 667. Wartbäume. 643. Wartberg. 644. Warten. 644. Wartleute. 342. Wartreiter. 644. Warzbüttel. 360. 438. S. Werkesbutle. Waschstiegen. 658. 719. Wasser, Paus bei dem. Wallerfahrer. 656. 658. Wasserfahrt auf ber Oder. 207. 215. 217. 231 flg. S. auch Ocker. sasserpsorte. 733. Wasserpsorte. Wafferthor. 324. 642. 730. Wassertwete. 733. Wasservorrath, Sorge für. 657 fig. Wasserzou. 630. Watenbüttel. 19. 416. 557. Watenstedt. 155. 409. 412. 437. 439. 440. 464. 520. bei Bahrum. 406. 581. v. Watenstedt, Herwich. 533. 534. Wilten. 494. Watertucht. 731. Batum (Batteteffem). 406. 409. 410 \*. 412. 439. 519 flg. 417. 418. b. Watum, Berthold. **270.** Hof der Familie in der Stadt. Weberstraße. 612. 716. Wechselbuben. 315. 366. 657. 713. Wechster. 220. 250. 253. 277. 300. 380. 609. 612. 636. 689. Webbel. 19. 20. 155. Webbeschat. 180. 222. 310. 341. Webekind, Pfarrer zu St. Petrus. **493.** - Hennig. 598. Wedem. 404. 405. Webesbüttel. 584. 587. Weferlingen (an der Asse. 439. 444. 520 \*. Weferlingen bei Helmstebt. 132. v. Weferlingen, Familie. 150. 166. 443. 721. - Hof berer. 189. 270. 701. 721. — Basilius. 353. Konrad. 554. — Ulrich. 216. 245. Wegelagerung. 146. 161. 163. 170. 171. 173. Weggelb. 334. 354. Wegpfennige. 321. Beiber, die gemeinen offenbaren. 694. 728. — bie losen. 681. Beichbilber. 64. 71. 134. 671. Beichbildecassen. 314. 317. 332. 337. 346 fig.

Weichbilderecht. 107. 278; s. Stabtrecht. Wein verschenkt. 336. 340. 341. Beinaccise. 184. 329. Weingärten. 366, 557. Weinhandel. 619. 634. Weinherren. 303. 329. 620. Weinteller. 159 fig. 250. 316. 366. 688. 706. 714. 725. Weinpreise. 303, 620, Weinzoll. 229. Weisesten, bie W. u. Ramhaftigsten. 283. Weißbrotspenbe. 577. Weißgerber. 611, 616. Weißenburg. 737. Welpesholt. 56. Wels. 633. Wenbeburg. 146. 412. 437. 439. v. Wendeburg, Peinrich, Prior der 30hanniter. 533. Wendeblittel. 583. 587. Wenben, Wenethen. 48. 76. 173. 597. v. Wenben, Fam. 157. 161. 172. 197. 267. 358. 370. 589; s. Dalem. Balduin der Jüng. 581. 582 \* Beinrich. 147. 354. 439. 530. 581. 582. 583. Lubolf, Propst zu St. Cpr. 433. — Lubolf. 354. 439. 509. — Othrav. 163. - Peter. 365. 488. Ribbag. 231. 442. Sievert. 353. Wenben im Werber. 356. Wendische Abkunft. 606. Wenbengraben. 611. 726 fig. Twete bei bem. Wendenmühle. 584. 725. Wendenstraße. 718. Wendenthor. Wenbenthurm. 176. 177. 338. Wendessen, Wenethesheim. 140. 403. 437. **594.** b. Wenbessen, Familie. 594. **25011e.** 557. — Lubete. 448. Wendezelle. 362. v. Wendhausen, Familie. 146. 153. — Balbuin, Custos zu St. Blas. 399. Jordan. 417. — Ludolf. 153. 168. Wendhausen, Johann, Propst bes Gertrubental. 560. Wenemar. 452. Wense. 442\*. Wenzel, Kaiser. 175. Wenzeslaus, Herzog von Sachsen. 152. 169. 182. v. Werben, Beinrich, Brior ber Johann.

533.

Werden, Abt von. 87.

Werdenhagen. 13. Berber. 60. 66. 598. 601. 649. 659. 726. Werber bei Vorstelde. 356. v. Werder. 275. Heino, Propst zu St. Cpr. 434. Werten, Theilnahme an guten. 135. 503. 514. 553. 560. Werkesbutle. 361. Wertmeister. 337. 649. Werla. 25. 38. 72. v. Werle, Familie. 275. 290.
— Höfe hieselbst. 271. 551. 720. - Bertram. 290, 582. — Besete. 146. - Heinrich. 290. 582. - helmerich, Dech. ju St. Cpr. 431. - Helmolb und Lubolf. 481. Werner, Propft zu St. Blafius. 397. — Custos bas. 399. - Bicebom. ju St. Cpr. 434. Werners, Heinrich. 477. v. Wernigerobe, Grafen. 174. 362. v. Wernigerobe, Albrecht, Propft zu St. **281**a). 398. — Heinrich. 210. — Konrad. 138 fig. 593. Wernigerobe, Stabt. 103. Wessele, Bor ber. 612. 636. 689. Westenborp, Hennig. 569. Westerheim, Westrem bei Ayum. **410.** 411. 437. 441. Westfal, Hennig. 591. Johann, Pfarrer zu St. Martinus. **451.** Westfälische Städte. 103. v. Westhausen, Renert. 648. Weimarshagen. 438. v. Wettin, Familie. 146. Wettlensteht. 362. 520\*. v. Wettlenstebt, Familie. 153. — Berthold. 405. — Beinrich. 407. — hermann. 153. — Johann. 405. 520. — Roland, Dech. zu St. Blas. 396. Wetleben. 412. 587. v. Wetleben, Ulrich. 542. Wibrechtshausen, Rloster. 463. Wichmann, Konrab, Guardian ber Barf. **526.** Widefind, Custos zu St. Blas. 399. Wiebelah. 210. 363. Wiebe, Bennig. 595. Wienhausen. 232. 510. 708. Wierthe, Wirite. 140. 154. 510. v. Wierthe, Familie. 355. — Rabob. 178. 353. — Wale. 353 Wale. 353. Wildbraten verschenkt. 837.

Wilhelm, König v. Holland. 101. — Sohn Heinrich bes Löwen. 79. 87. 92. Sohn Albrechts des Großen. 110. 111. 113. 510. — Sohn Heinrich bes Wunderl. 136. **137.** 139. Sohn von Otto strenuus. 352, 355, ber Aeltere. 205-207. 211-214. 217. 234 fig. 239—241. 363 fig. 445. ber Jüngere. 235. 239. 241—255. Wilhelm, Bicebom. zu St. Blaf. 399. Willegelb. 232. 630. Willekinus, Marschall hieselbst. 269. Bicebom. zu St. Cpr. 434. — Lector ber Pauliner. Winand, Bogt hiefelbft. 268. Dechant zu St. Blas. 395. — Stiftsherr das. 415. Windmühlen. 244. Winnigstebt. 275. 404. 439. 444. 594. Dst. 409. v. Winnigstebt, Mbert. 455. 494. — Dietrich. 525. 548. — Hans. 163. 178. — Rudolf. 520. Winsen. 179, 182, 308, 380, v. Winsperg, Konrab. 218. Winter, ungewöhnliche. 233. 237. Wipshausen. 360. Wirdeshof und Wirdeslem. 382. Wisagen, Beinrich. 586. Wismar. 241. 503. Witte, Brand. 500. Wittetop, Beinrich. 465. Witten, Johann, Abt zu St. Aegib. 507. v. Wittinge. 153. Wittmar. 349. 350. v. Wittmar, Hermann. 431. Wittmarhorn. 349. Wittmershagen, Tilemann, Prior zu St. Aegid. 508. Wittwenstoben, Webewenstoben. 659.690. Wobid. 355. Rlein=. 410. 510. v. Wobed, Brand. 358. Beinrich. 358. Woel, Bennig. 482. v. Wohlbenberg, Grafen. 89. Beinrich. 89. 405. Bermann. 405. 439. Wohlbenberg, Johann, Dech. zu St. Blas. 396. Johann, Pfarrer zu St. Ulrich. 487. Wohld. 172. 363; s. Lehrerwohld. Wohldwische. 583. Hans. 154. Wohlstand, Sorge für den. 661—670. Wohnungen der Gewerbsleute. 611 fig

Wolf, ber Milnzmeister. 269. Bolfenbüttel, Schloß. 53. 148. 150. 152. 156 fig. 162. 164. 169 fig. 171. 179. 207. 213. 229. 239. 241\*. 244. 348. **357.** v. Wolfenblittel, Burchard. 520. — Ronrad. 412. — Webetind. 53. Lehnsleute berer von W. 129. 275. Bolfsburg. 150. 156. 216. 364. Wolfshagen. 510. 511 \*. Wolfrom, Wulveram, Familie. 275. 365. **549.** Gefe. 549. Hermann. 440. Jan. 440. Wolle. 634. Wollmarkt. 711. Wolters, Beinrich und Bennig. 210. Woltmann, Dietrich. 485. Mathilde. 537. **Woltorp.** 444. 468. 473\*. Wortführer ober Worthalter bes Rathes. 141. 282. 287. 290. 298. Worth, hohe. 43. — wüste. 111. 732. Worthins. 260. 261\*. 293. 317. 332. 337. 408. 413. 512. 687. 704. 721. Bulfestop, Martin und Mette. Wulfhilde. 57. Wunderbaum. 98. 515. Wunstorp, Heinrich. 240. Wurfmaschinen. 648. Würzburg. 88. 113. — Bischof Bruno. 30. **IJ**.

Ppern. 119.

3.

Zahlungen. 636. Zalsmer. 635. Zehnten im Stadtgebiete. 369. 370. 583 fig. Zehntfreiheit. 512. Zeichenmeister. 303. 622. v. Zelte, Jan. 648. Zellbrüber. 238. 601. Rellemann. Bele. 450.

Zerbst. 244. v. Zerstede, Johann. 592. Zerstelbing, Heinrich. 595. Benghaus ber Stabt. 249 fig. 189. 251. 310. Ziegeleien der Stadt. 319. 367 \*. 739 fig. Ziegelmeister. 319. Ziegelschreiber. 319. Ziegenmärkte. 692. 733. Zierenberger. 9. 577. Ziese, s. Accise. Zieseherren. 346. Ziesekiste. 847. Zimmerseute. 611. 621. Zimmermann, Gese u. Hilbebrand. 529. Johann. 505. Zimmerplätze. 616. Zingeln. 643, 645, 656. Zinn. 634. Zinne, die hohe. 824. Zinebucher. 3. 190. 314. 466. 3ine. 344. Zinsen bei Anleihen. 165. 179. 180. 310. 341. Zinsherren. 306. 345. Zou. 96. 123 fig. 128, 144, 180, 184. 206. 215. 220. 229. 232. 264. 284 fig. 290 fig. 321, 347, 454, 618, 631 fig. 642. Bollbube. 319 fig. 323. 330 fig. 346 fig. 366. 712. 712. vor der. Zollbefrauben. 632. Bolleinnahmen. 165. 290. 821. Bollfreiheit. 81. 97. 134. 207. 597. 624. 631 fig. Böllner. 269. 290. 606. Zollorbnungen. 143. 269. 631 flg. Bollschreiber. 337, 347. • Zuchtstiere und Zuchteber. 339 Bunftregiment. 115. Busammenrottirungen, nächtliche. 651 fig. Zweidorf. 406. 410. 412. v. Zweiborf, Heinrich. 304. Lubbert und Thile. 249. Zwieherrisch Regiment über Braunschweig. 126. 3winger. 643. 683.

# Nachweisungen zum Plane.

# I. Die Burg Dankwarderode.

1 Der Palast und bie Remnabe. 9 Der Rüchenhof. 10 Das Burgtbor. 2 Das Moshaus. 3 Capelle St. Georgs und St. Ger-11 Das Burgthor bei ber Duble. 12 Die kleine Mühle. trubs (?)\*). 13 Der Bof bes Dompropftes. 4 Stiftefirche St. Blafine. 5 Die Stiftsgebäube mit ber Annen-14 Der Schulftieg. 15 St. Maria - Magbalenencapelle. capelle. 6 Der Kornspeicher bes Stifts. 16 Der hobe Grashof (?). 7 Der Löwenstein. 17 Thor am Schulstiege. 8 Der Roland. 18 St. Annenconvent.

### II. Weichbild der Altstadt.

- 1) St. Michaelis Bauerschaft. 2) Hobethors Bauerschaft. 3) St. Peters Bauerschaft. 4) St. Ulrichs Bauerschaft.
- 1 Altstabtrathhaus.
  2 Capelle St. Autors.
  3 Der Kleiber- und Kürschnerhof.
  4 Pfarrkirche St. Martinus.
  5 Capelle St. Paulus.
  6 Das Gewandhaus.
  7 Die Pfefferstraße (?).
  8 Hoten- und Krambuden.
  9 Fleischscharren.
- 10 Baus bes Opfermanns zu Martinus.
- 11 Baus bes Bobels.
- 12 Altstadtmarkt.
- 13 Der Joghetborn auf bem Martte.
- 14 Der Schubhof.
- 15 Saus zu ben 7 Thurmen.
- 16 Baus jum alten Schranke.
- 17 Der Joghetborn bei St. Ulrich.

- 18 Mingschmiebe.
- 19 Pfarrfirce St. Ulrich.
- 20 Stoven bei St. Ulrich.
- 21 Pfarrhaus ober wedeme ju St. Ulrich.
- 22 Ameftieg (?).
- 23 Baus jum golbenen Sterne.
- 24 Der Lauen ober Löwenthurm mit bem Löwen - ober Ulrichsthor.
- 25 Bor ber kurzen Brude, später hutfiltern.
- 26 Rurze Brüde.
- 27 Trante an ber turgen Brude.
- 28 Capelle St. Johannis.
- 29 Priorathof ber Johanniter.
- 30 Bederlingthurm (?).
- 31 Schmiebethurm (?).
- 32 Die hintere Sübmühle.

<sup>\*)</sup> Die Lage ber mit (?) bezeichneten Localitäten ift fraglich und beruht nur auf Bahricheinlichfeit.

| <b>3</b> 3 | Die | vorbere  | Sübn | Sübmühle.  |  |  |
|------------|-----|----------|------|------------|--|--|
| <b>34</b>  | Süt | mühlen - | ober | Bruchthor. |  |  |
|            |     |          |      |            |  |  |

35 Borwerk.

36 Des Rathes Fischhälter.

37 Die Kerlingepforte.

38 Pfarrfirche bann Capelle St. Jacobus.

39 Martineschule.

40 St. Jacobs Pfarrhaus.

41 Auf bem Schilbe.

42 Michaelisthor.

43 Das rothe Rlofter.

44 Pfarrfirche St. Michaelis.

45 Pfarrhaus St. Michaelis.

46 Das Borwert.

47 St. Michaelisburg.

48 Haus zur hohlen Eiche (?).

49 Haus zum fleinen himmelreich (?).

50 Das Blibenhaus.

51 Pfarrhaus zu St. Martinus.

52 Das Turnierhaus.

53 Die Pfeiferburg.

54 Der alte Scharren.

55 Haus zur eisernen Thür auf ber breiten Straße.

56 Hohethor.

57 Baus jum braunen Birfc.

58 Petrithor.

59 Haus zur eisernen Thür auf bem Bäderklint.

60 Pfarrfirche St. Petrus.

61 St. Betrus Pfarrhaus.

62 Die alte Müngschmiebe.

63 Der alte Convent.

64 Franzistanerkloster.

65 Capelle St. Bartholomäus.

66 Haus zu ber Tasche (?).

67 Beinteller unter bem Gewandhause.

68 Des Raths Grashof und Garten bei der Sübmühle.

69 Die Dammmühle.

70 Bergfried bei ber Dammmühle.

71 Die lange Brücke.

72 Der lange Thurm.

78 Die Ultniß.

74 Das Gerhus unb ber Schrant bei

St. Martinus.

75 Der Kohlenmarkt.

76 St. Ulrichsfirchhof.

77 Der Klint vor bem Betersthore.

78 Bei St. Peter.

79 Bei St. Bartholomäus.

80 Bei St. Martinus.

#### Weichbild der Neustadt. III.

1) Bauerschaft vor ber Hagenbrude. 2) Bauerschaft bes Rabeklintes. 3) Bauerschaft bes Ricertults.

1 Rathhaus ber Reuftabt.

2 Brotscharren, Wechselbube und Haus 14 Pfarrkirche St. Anbreas. des Bobels.

3 Das Gewandhaus.

4 Der neue Marstall.

5 Der Juden Schulhaus ober Spnagoge.

6 Zollbube.

7 Rathskuche.

8 Fleischscharren.

9 Der Stecherftoben.

10 Der Engelharbestieg.

11 Die alte Apotheke (?).

12 Saus zur Gellerburg.

13 Das Wagehaus.

15 Pfarrhaus zu St. Anbreas.

16 Opfermannshaus zu St. Anbreas.

17 Anbreas = ober Neustabtther.

18 haus zur Kupferschmiebe.

19 Haus jum grünen Löwen.

20 Stoben am Neuftabtthor.

21 Borbere Reuftabtmühle.

22 hintere Reuftabtmuble.

23 Der Gerbehof auf bem Ridertult.

24 Bor bem Reuftabtthore.

25 St. Betri Beguinenhaus.

### IV. Weichbild des Sackes.

1 Rathhaus bes Sades.

2 Scharren ber Rnochenhauer.

3 Rathhausbrunnen.

4 Saus bes Bobels.

5 Der große Bof am Papenftieg.

6 Bor ben Meffetwerchten.

- 7 Die Meffetwerchtenbrude.
- 8 Bans jum rothen Schluffel.
- 9 Saus jum grinen Baume.
- 10 Haus zum schwarzen Hahn.
- 11 haus jum schwarzen Löwen.
- 12 Haus zum rothen Löwen.
- 13 Haus zum rothen Abler.
- 14 haus zur schönen Ede. 15 Das Augustinerhaus.

- 16 Haus zur schiefen Ede. 17 Hof berer von Bortfelb.
- 18 Sof bes Klosters Wienhausen (?).
- 19 Der alte Marstall. 20 Der lange Stieg.
- 21 Haus jum rothen Kreuz.
- 22 Der neue Scharren.
- 23 Der neue Convent.
- 24 Der Leffen = Convent.
- 1) Wenbenthors Bauerschaft. 2) Fallersleberthors Bauerschaft. 3) Steinthors Bauerschaft.

Weichbild des Kagens.

- 1 Rathhaus bes Sagens.
- 2 Gewandhaus.
- 3 Scheerbube.
- 4 Broticharren.
- 5 Wechelerbube.
- 6 Scheerbube.
- 7 Wohnung bes Ratheschreibers.
- 8 Wagehaus.
- 9 Joghetborn auf bem Bagenmartte.
- 10 Haus zum göwen.
- 11 Weinkeller.
- 12 Trante am Engelharbeftieg.
- 13 Der Rosenwinkel.
- 14 haus zur Capelle (?).
- 15 Auf bem Schilbe.
- 16 Saus zur Rette (?).
- 17 Stoben auf bem Berber (?).
- 18 Beguinenconvent.
- 19 Marftall, bann Farbehof.
- 20 Saus zu ben Boden.
- 21 Saus jur Schlüffelburg.
- 22 haus zur talten Tute.
- 23 Wententhor.
- 24 Fallersleberthor.
- 25 Hospital St. Elisabeth.
- 26 Stoben.
- 27 Stoben.
- 28 Steintbor.
- 28a Der Kampshof.
- 29 Templerfirche St. Matthäus.

- 30 Tempelhof.
- 31 Sof berer von Weferlingen.
- 32 Sof berer von Ingeleben.
- 33 Hof bes beutschen Orbens (der Goddesriddere hof).
- 34 Der graue Hof bes Klosters Ribbagsbaufen.
- 35 Capelle St. Stephans und Thomas.
- 36 Rebingerthor.
- 37 Steinbrüde auf bem Bohlwege.
- 38 Baus jur Rebburg.
- 39 Burgtwete.
- 40 Der große Steinhof.
- 41 Haus zur rothen Lilie.
- 42 Paulinerklofter.
- 43 Anochenhauerscharren.
- 44 Burgmühle.
- 45 Haus zur Mailaube.
- 46 Beim Rosenwinkel.
- 47 Bei ben Paulinern.
- 48 Bei St. Matthäus ober bei ber Tempellirche.
- 49 Bor bem Rebingerthore.
- 50 Bor bem Steinthore.
- 51 Mudshol und Ovelgunne.
- 52 Waschestiege.
- 53 Pfarrfirche St. Katharinen.
- 54 Pfarrhaus ju St. Ratharinen.
- 55 Menbenmühle.
- 56 Goberesbagen.

## VI. Weichbild der Altenwik.

- 1 Das Friesenthor.
- 2 Das Magnusthor.
- 3 Das St. Aegibienthor.

- 4 Der Marktbrunnen.
- 5 Rathhaus mit Gewandhaus und Rnochenhauerscharren.

6 Die turze Brilde.

7 Liebfrauenkirche.

8 Liebfrauen - ober Marienhospital.

9 Die Rappenburg.

9ª Capelle St. Nicolaus.

10 Stoven (?).

11 Saus zu bem Stoteren.

12 Liebfrauentwete.

13 Hospitalebrude.

14 Spitalshof ober Borwerk Unserer lieben

Frauen.

15 Baus jum ichiefen Rab:.

16 Bifte Borth.

17 Saus bes Bobels.

18 Auf bem Schilbe.

19 Convent ober Beguinenhaus.

20 Waffertwete.

21 haus jum Thormege.

22 Der Warberger Bof.

23 Pfarrfirche zu St. Magnus.

24 Pfarrhaus zu St. Magnus.

25 Opfermannshaus zu St. Magnus.

26 Berrenborf.

27 Der Rämpenhof.

VII Alosterfreiheit St. Aegidien (St. Plienhof).

1 Benebictinerabtei St. Aegibien.

2 Propftei.

3 Aegibienmubic.

4 Aegibienschule.

5 Schelle.

6 Wafferthor.



o r

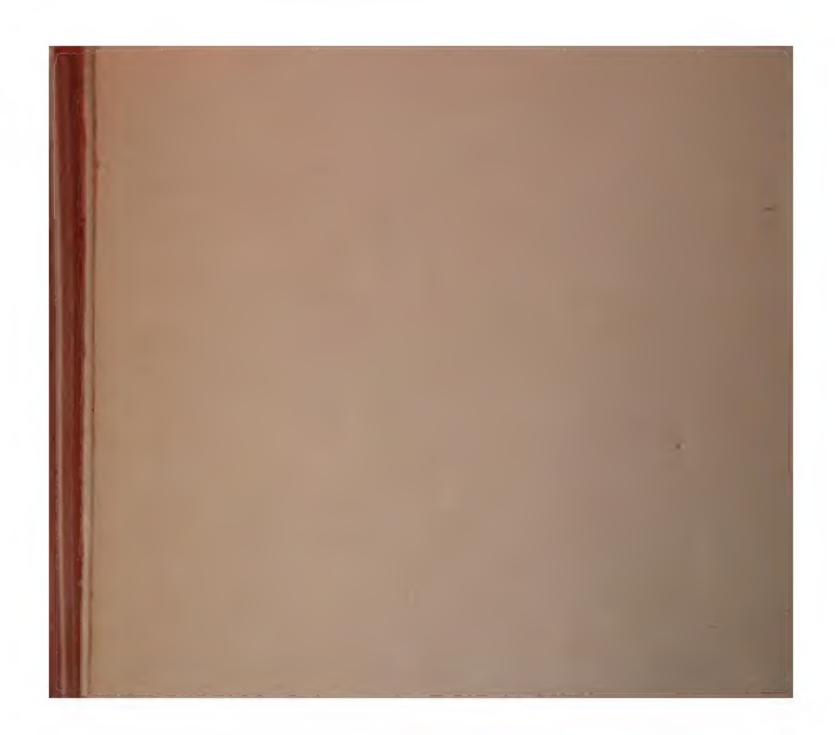

|  | 0 0100 00 | 7 153 025 |       | 901<br>B95<br>D8 |
|--|-----------|-----------|-------|------------------|
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           | DATI      | E DUE |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           | 100       |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           | 1         |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           | 9         |       |                  |
|  | 100       |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       |                  |
|  |           |           |       | BRARIES          |

